

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Tab Sch7.3

JP



1:31152

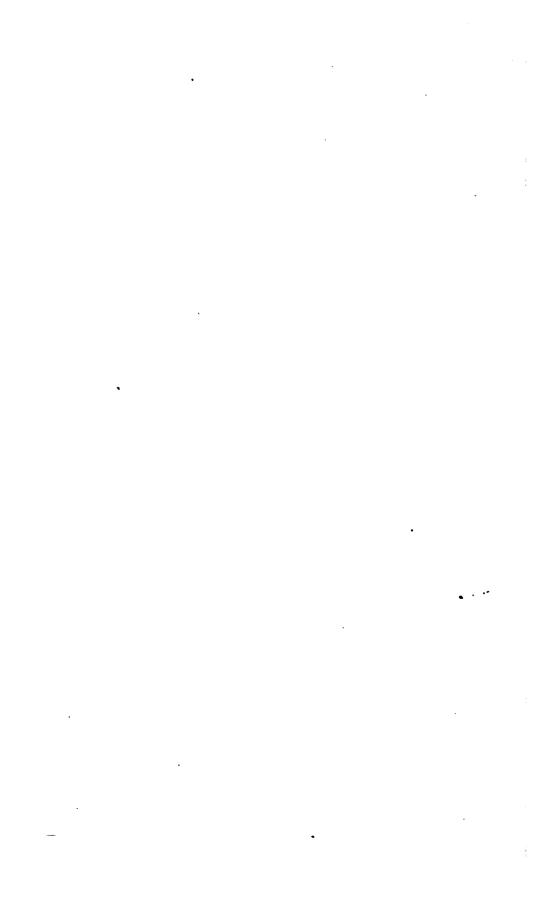

Handbuch der Forstchemie.

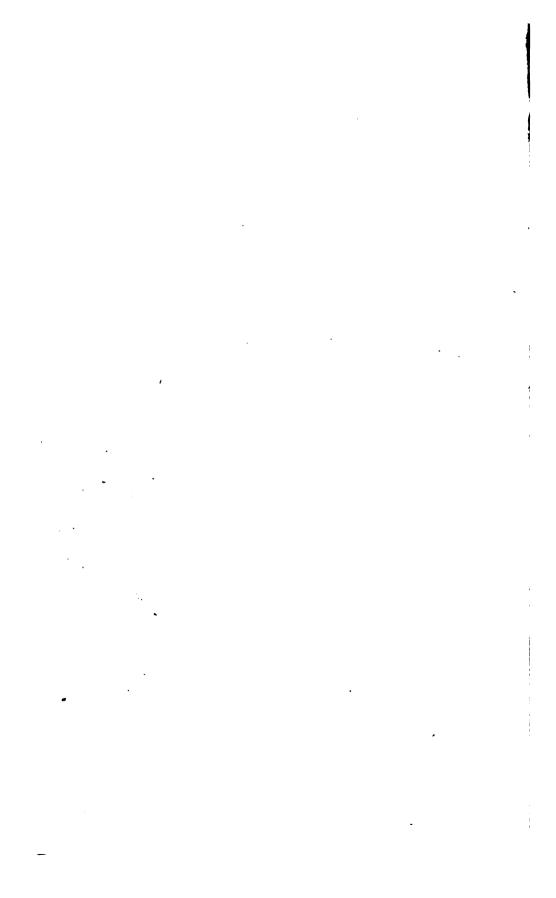

## Handbuch

ber

# Forst chemie

von

Dr. Ferdinand Schubert.

Mit 127 in ben Text eingebrudten Solgionitten.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1848.



· -- · > · --

801111

nich mit lan= uche aden

bem u dür= Litera= handlung es Buches icht so balb

gegenwärtig keinen Shegegenwärtig keinen
gelben als Borberei=
geftattet, während vieles
a werden braucht oder ganz
anger das Studium größerer
da so Manches seinen Plat,
nicht einreihen ließ.

Schwermetallen blos das Eisen und handelt, weil sie als wesentliche Bev und der Pflanzen so vielfach in Betracht nahme der übrigen Metalle hätte eine so geng nöthig gemacht, daß biese Gedrängtheit

wahrscheinlich das Studium nur verleidet haben wurde. Ich suchte daher, die wichtigsten Eigenschaften sammtlicher Metalle und ihrer vorzüglichsten Berbindungen in einer übersichtlichen Einleitung zusammenzustellen. Demjenigen, welcher mehr sucht, als gerade genügt, wird das Studium dieser Abtheilung eine im Allgemeinen hinreichende Borstellung von dem chemischen Berhalten der gesammten Metalle verschaffen. Die eigen B beschriebenen Metalle sind indesses so beschandelt, daß der Ansfänger diese Abtheilung vorläusig wird überschlagen können, um sie für eine Zeit aufzusparen, welche ihm ein specielleres Stubium erlaubt.

Bei ber Ausarbeitung zog ich zahlreiche Berke zu Rathe. Ich will nur die vorzugsweise benutzen anführen, nämlich: Berzelius' Lehrbuch der Chemie; Egen, Constitution des Erdkörpers; Hartig, Lehrbuch für Förster; Köhler, Technische Chemie; Kruhsch, Bobenkunde; Lehmann, Theoretische Chemie; Liebig, Handbuch der organischen Chemie; Liebig, Agriculturchemie; Meyen, Pstanzenphysiologie; Mitscherlich, Lehrbuch der Chemie; Wulder, Physiologische Chemie; Pseil, Forstliche Bodenkunde in dessen Kritischen Blättern, 17. Band; Schleiden, Wissenschaftliche Botanik; Schubarth, Technische Chemie; Schule, Holzenschung.

Bas die im Eingange zusammengestellte Literatur betrifft, sollte blos die Abtheilung "Forstchemie" einigermaßen auf Bollständigkeit Anspruch haben, das Übrige dagegen nur mehr beisspielsweise gelten.

Bas ich gewollt, glaube ich begreiflich gemacht zu haben; was ich vermocht, wird die Zukunft lehren.

Alle Mittheilungen, welche mir die Gebrechen meines Berfuches bezeichnen, werden mir, besonders wenn sie zugleich die Mittel zu ihrer Abhülfe bieten, im höchsten Grade willtommen sein.

Burgburg, im September 1847.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

#### Literatur.

| · Seite                     | Seite      |
|-----------------------------|------------|
| Keine und technische Chemie | Bobenkunde |

### Allgemeiner Theil.

### Reine Chemie.

| Seite !                                                                                            | Seite.                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Einleitung 9                                                                                       | Polymerie                                             |
| I. Allgemeine Chemie.                                                                              | Retamerie                                             |
| Begriff von Chemie                                                                                 | Sauren und Bafen                                      |
| Ramen und Eintheilung der Elemente . —                                                             | Bafen 44<br>Salze 45                                  |
| Richtmetalle —<br>Elettrochemische Reihenfolge der Ele-<br>mente                                   | Romenclatur ber chemischen Berbin-<br>bungen 49       |
| Chemische Eigenschaften der Körper . 14 Chemische Berwandtschaft                                   | Chemifche Operationen. 53                             |
| Chemische Berbindung                                                                               | A. Borbereitung jum chemischen Prozesse 54            |
| Chemischer Prozes 18 Sefehe der Gemischen Berwandtschaft                                           | 1. Berkleinerung der Raturkbrper — 2. Auflösung 55    |
| und Berbindung                                                                                     | B. Ginleitung ber chemifchen Progeffe61               |
| Chemische Beichen                                                                                  | 1. Chemische Operationen ohne Temperaturerhöhung      |
| Dimorphie und Arimorphie         36           Amorphie         37           Instruction         39 | Chemische Austofung 62<br>Präcipitiren 62<br>Reagiren |

wahrscheinlich bas fuchte baher, bie wir und ihrer vorzüglich Einleitung zusammer als gerade genügt, im Allgemeinen hin Berhalten ber gesa beschriebenen Metall fänger biese Abtheiltsie für eine Zeit aur bium erlaubt.

Bei ber Ausa
Ich will nur bie
Berzelius' Lehr'
Erdörpers; Harschemie; Liebie
Agriculturchemie
Lehrbuch ber C
Forstliche Bu
Schleiben,
Chemie; C

Bas follte bler ftändigker. spielswe

mas

fud M



| - Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ber Orpbe, Wirkung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Earbonate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hierischen Organismus 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sulphate 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hes Berhalten, an der Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ritrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| envöhnlicher Temperatur —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phosphate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nelisbarteit, Flüchtigteit, Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Silicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| burch Erhigen) 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aluminate 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en gu Sauren, ju Sowe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . ikalien 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leichtmetalle221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . auf Pflanzenfarben, Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ralium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ing, Anwendung 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rali223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| metalle, Eintheilung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schiefpulver 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - atur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ratrium, Ratron 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| :ng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ratronfalze 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe, Aufloelichteit 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ammonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| es Berhalten, Ertennung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ammoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| : tion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ammoniakfalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dung 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barytfalze242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| alze, Bortommen, Darftel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strontium 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Calcium, Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raitfalze 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Magnefium, Bittererbe 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bittererbefalze 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| des Löslichkeitsverhaltniffes 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aluminium, Thonerde 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thonerdefalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drganismus 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schwermetalle 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| iches Berhalten, Arpftallmaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berwitterung 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berwitterung 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| alten bei boberer Temperatur dimelgbarteit) 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berbindungen des Eisens 256 Mangan 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alten bei höherer Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berbindungen des Gifens 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| alten bei höherer Temperatur dmelzbarkeit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelgbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtichaftstafel der Sauren if naffem Bege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berbindungen des Eisens 256 Mangan 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alten bei höherer Temperatur .chmelgbarkeit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 vandtschaftstafel der Sauren if nassem Wege vandtschaftstafel der Basen auf ansem Wege 196 balten der Salze zu anderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 vandtschaftstafel der Sauren if nassem Wege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 randtschaftstafel der Basen auf assem Wege 196 balten der Salze zu anderen Talzen 197 rhalten der Salze zu Wassertoff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 randtschaftstafel der Basen auf assem Wege 196 balten der Salze zu anderen Talzen 197 rhalten der Salze zu Wassertoff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege 196 randtschaftstafel der Basen auf assem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wassertoff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Bege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Basserstoff, Schwestel, Phosphor, Chlor und Rohle auf nassem Bege 196 Berhalten zu organischen Stoffen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege. 196 randtschaftstafel der Basen auf assem Wege. 196 balten der Salze zu anderen Thalten der Salze zu Wasserschaft, Schwesel, Phosphor, Ehlor und Tohle auf nassem Wege. 2 verpalten zu organischen Stossen. 2 verwandtschaftstafel auf trockenem Wege. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berbindungen des Eifens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans  Drganifche Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse  Drganische Säuren 276 Effigsäure 278 Ameisensäure 279 Dralsäure 279                                                                                                                                                                                       |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege. 196 randtschaftstafel der Basen auf assem Wege. 196 balten der Salze zu anderen Thalten der Salze zu Wasserschaft, Schwesel, Phosphor, Ehlor und Tohle auf nassem Wege. — Bervandtschaftstasel auf trockenem Wege. 198 Ertennung der Salze auf trockenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berbindungen des Eifens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans  Drganifche Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse  Drg anische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 279 Dralsäure 279 Dralsäure 281 Beinsteinsäure 281                                                                                                                                                     |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Zalzen 197 rhalten der Salze zu Wassertoff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Lohle auf nassem Wege 196 Berhalten zu organischen Stossen Bege 198 Frennung der Salze auf trockenem Wege 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berbindungen des Eifens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans  Drganifche Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse 276 Estingsäure 278 Ameisensäure 279 Dralfäure 281 Beinsteinsäure 281 Resinsteinsäure 281 Resinsteinsäure 282 Araubensäure 282                                                                                                                             |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserstoffen Schwefet, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege 198 verhalten zu organischen Stoffen Verwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rtigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege. 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserftoss, Schwefet, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege. 198 verhalten zu organischen Stossen 198 Erwandtschaftstafel auf trockenem Wege. 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstasel der Säuren if nassem Wege. 196 halten der Salze zu anderen Tallem Wege. 196 halten der Salze zu Wasserschaften der Salze zu Wasserschaften zu organischen Stossen 197 rhalten zu organischen Stossen 198 Bervandtschaftstasel auf trockenem Wege. 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege. 199 Erkennung der Salze auf nassem Wege. 199 Erkennung der Salze auf nassem Wege. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berbindungen des Eifens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans  Drganifce Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse  Drganische Säuren 276 Estigsäure 2779 Dralsaure 281 Beinsteinsäure 281 Beinsteinsäure 282 Eraubensäure 284 Citronensäure 284 Estralbensäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285                                |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Zalzen 197 rhalten der Salze zu Anderen Zalzen 197 rhalten der Salze zu Wasserichs, Schwefel, Phosphor, Chlor und Adhie auf nassem Wege 198 verwandtschaftstafel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 199 Ermittelung der Salze auf nassem Mege 199 Ermittelung der Salze 300 Anorganische Säuren 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berbindungen des Eifens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans  Drganifche Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse  Drg anische Säuren 276 Estigsäure 279 Ameisensäure 279 Dralsaure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285 Estensötäure 288 Estersösäure 288 |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 196 balten der Salze zu Anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserfoss, Schwesel, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege 198 verhalten zu organischen Stossen Verwandtschaftstasel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Wege 198 Erkentelung der Bass 199 Ermittelung der Bass 200 Anorganische Sauren 201 Anorganische Sauren 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Sauren if nassem Wege 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Anderen Schwefel, Phosphor, Chlor und Kohle auf nassem Wege 198 erwandtschaftstasel auf trodenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trodenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassem Mege 199 Ermittelung der Basse 199 Ermittelung der Basse 200 Unorganische Sauren 201 Ungemeine Bichtigkeit der Salze 202                                                                                                                                                                                                      | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ilten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstasel der Sauren if nassem Wege 196 randtschaftstasel der Basen auf assen 196 rhalten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserschoff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Rohle auf nassem Wege 197 rerbalten zu organischen Stossen 198 erwandtschaftstasel auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf nassen Wetennung der Salze auf nassen Wege 199 Crmittelung der Saure eines Salzes 200 Anorganische Sauren 201 Ungemeine Wichtigkeit der Salze 202 Thorete, Varstellung 203                                                                                                                                                                                                                                      | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege randtschaftstafel der Basen auf assen 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserschaft, Schwefel, Phosphor, Ehlor und Kohle auf nassem Wege - Berhalten zu organischen Stossen Berwandtschaftstafel auf trockenem Wesen 198 Ertennung der Salze auf trockenem Wege 198 Ertennung der Salze auf nassen Bege 199 Ermittelung der Basse 199 Ermittelung der Säure eines Salzes 200 Anorganische Säuren 201 Ulgemeine Wichtigkeit der Salze 202 Ethorete, Darstellung 203 Etigensche Sarstellung 203 Etigensche Darstellung 203 Etigensche Darstellung 203                                                                                                                       | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstasel ber Sauren if nassem Wege 196 randtschaftstasel der Basen auf assen 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserschoff, Schwesel, Phosphor, Chlor und Robie auf nassem Wege 2 Berhalten zu organischen Stossen 2 Berwandtschaftstasel auf trockenem Wege 198 Ertennung der Salze auf nassem Wege 199 Ertennung der Salze auf nassem Wege 200 Ertennung der Salze auf nassem Wege 200 Ermittelung der Salze auf nassem Erganische Sauren 200 Enwegenische Sauren 200 Erganische Sauren 200 Erganische Sauren 200 Ergenische Sarftellung 200 Ergenschaften 200 Ertennung 200 | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alten bei höherer Temperatur chmelzbarkeit) 193 rigkeit 194 randtschaftstafel der Säuren if nassem Wege randtschaftstafel der Basen auf assen 196 balten der Salze zu anderen Salzen 197 rhalten der Salze zu Wasserschaft, Schwefel, Phosphor, Ehlor und Kohle auf nassem Wege - Berhalten zu organischen Stossen Berwandtschaftstafel auf trockenem Wesen 198 Ertennung der Salze auf trockenem Wege 198 Ertennung der Salze auf nassen Bege 199 Ermittelung der Basse 199 Ermittelung der Säure eines Salzes 200 Anorganische Säuren 201 Ulgemeine Wichtigkeit der Salze 202 Ethorete, Darstellung 203 Etigensche Sarstellung 203 Etigensche Darstellung 203 Etigensche Darstellung 203                                                                                                                       | Berbindungen des Eifens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Inhalt.

| <b>Seit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2. Chemische Operationen mit Anwen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schwestige Saure 127                                |
| bung ber Barme 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Chemische Dfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schwefelwafferftoff 130                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Beingeiftlampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Phosphor                                            |
| Edithrohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| Sand =, Afchen =, Bafferbad zc 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Digeftion 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Phosphormasserstoff 134                             |
| Aufguß, Abkochung rc 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bor, Borfaure 135                                   |
| Abdampfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| Trodnen 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riefelfaure                                         |
| Deftillation 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salzbilder 138                                      |
| Gabbereitung 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chlor                                               |
| Chemische Operationen auf trocke-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chlormafferftoff: ober Salgfaure 140                |
| nem Bege 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300                                                 |
| Roften, Gluben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brom, Fluor 143                                     |
| Calcination, Camentation, Dryba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Epan                                                |
| dation, Reduction, Bertniftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metalle 145                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 606                                               |
| Schmelzen 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Phyfitalifche Gigenfchaften, Un-                    |
| Schmeiztiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hundistististis Alone 147                           |
| Arodene Deftillation 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | burchfichtigkeit, Glang 147                         |
| Sublimation —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Farbe, Geruch, Geschmad, Schwere,                   |
| Ritte und Beschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leitung ber Eleftricitat 148                        |
| Brennmaterialien für demische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Magnetismus, fatalytische Rraft . 149               |
| Operationen 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | teit                                                |
| C. Beendigung des chemischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Barte, Rlang, Schmelzbarteit 152                    |
| Prozesses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rryftallform, Allichtigkeit 153                     |
| Decanthiren, Coliren 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chemische Gigenschaften 154                         |
| Filtriren 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Stative &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | metalle                                             |
| Stative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| Das Reinigen ber Gefäße 9!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orybation ber Metalle im Baffer                     |
| Das Reinigen ber Gefäße 91<br>Gewichte bei chemischen Opera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orydation der Metalle im Baffer und an der Luft 156 |
| Das Reinigen ber Gefäße 9!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drydation der Metalle im Baffer<br>und an der Luft  |
| Das Reinigen ber Gefäße 91<br>Gewichte bei chemischen Opera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drydation der Metalle im Waffer und an der Luft     |
| Das Reinigen ber Gefäße 91<br>Gewichte bei chemischen Opera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drydation der Metalle im Baffer und an der Luft     |
| Das Reinigen ber Sefäße 96 Gewichte bei chemischen Opera- tionen 100  II. Specielle Chemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drybation ber Metalle im Baffer<br>und an ber Luft  |
| Das Reinigen ber Gefäße 96<br>Gewichte bei chemischen Opera-<br>tionen 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drybation ber Metalle im Baffer<br>und an ber Luft  |
| Das Reinigen ber Sefäße 96 Gewichte bei chemischen Opera- tionen 100  II. Specielle Chemie. Anorganische Chemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drybation ber Metalle im Baffer und an ber Luft     |
| Das Reinigen ber Gefäße 96 Gewichte bei chemischen Opera- tionen 100  II. Specielle Chemie. Anorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drydation der Metalle im Baffer und an der Luft     |
| Das Reinigen ber Sefaße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie. Anorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drydation der Metalle im Wasser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Gefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie. Auorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. anti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drydation der Metalle im Wasser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Gefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie. Auorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drybation ber Metalle im Baffer und an ber Luft     |
| Das Reinigen der Gefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 106  II. Specielle Chemie. Anorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drydation der Metalle im Wasser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemic. Auorganische Chemic. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drydation der Metalle im Basser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 98 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie. Anorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches Mitem) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Bestliftentzündung 10 Bestliftentzündung 10 Bestliftentzündung 10 Bestliftentzündung 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drydation der Metalle im Wasser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Shemie. Anorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 100 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 100 Die Feuerstamme 100 Selbstentzündung 100 Basserstoff 100 Ragisches Sauerstandung 100 Ragisches Sauerstandung 100 Ragisches Sauerstandung 100 Ragisches Sauerstandung 100 Ragisches 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drybation ber Metalle im Baffer und an ber Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Shemie. Anorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 100 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 100 Die Feuerstamme 100 Selbstentzündung 100 Basserstoff 100 Ragisches Sauerstandung 100 Ragisches Sauerstandung 100 Ragisches Sauerstandung 100 Ragisches Sauerstandung 100 Ragisches 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drybation ber Metalle im Baffer und an ber Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie. Auorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Beebrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Bassertoff 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drybation ber Metalle im Wasser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie. Auorganische Chemie. Richtmetallische Crundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Bafferstoff 10 Brafferstoff 10 Brafferstoff 10 Brafferstoff 10 Braffer (Arten desselben) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drybation ber Metalle im Wasser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Gefäße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drybation ber Metalle im Wasser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Gefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie. Auorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Bafferstoff 10 Knallgas 10 Baffer (Arten desselben) 10 Btickstoff (Arten desselben) 11 Atmosphärische Luft 11 Stickstofforydul 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drybation ber Metalle im Wasser und an ber Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Sewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Shemie.  Auorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Bassertoff 10 Rnallgas 10 Basser (Arten desselben) 10 Itmosphärische Luft 11 Stickstofforydut 11 Stickstofforyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drydation der Metalle im Basser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Sewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie.  Anorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10: Die Feuerstamme 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Basserstoff 10 Basserstoff 10 Basserstoff 10 Basserstoff 10 Basserstoff 10 Basserstoff 10 Stickstoff 11 Stickstofforpbul 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drybation ber Metalle im Basser und an ber Luft     |
| Das Reinigen der Gefäße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drybation ber Metalle im Basser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Gefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie.  Anorganische Chemie.  Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Basserstoff 10 Knallgas 10 Basserstoff 11 Atmosphärische Luft 11 Stickstofforydut 11 Stickstofforyd 2uft 11 Stickstofforyd 3ufertrige Saure 3uferesaure 11 Untersalpetersaure 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drybation ber Metalle im Wasser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Gefäße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drybation ber Metalle im Basser und an der Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Shemie.  Auorganische Chemie.  Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Bassertoff 10 Kanallgas 10 Basser (Arten desselben) 10 Stäckstofforydut 11 Stäckstofforydut 11 Stäckstofforyd 11  | Drybation ber Metalle im Wasser und an ber Luft     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Sewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Shemie.  Auorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Basserstoff 10 Basserstoff 11 Kranalgas 10 Basser (Arten desselben) 11 Sticktossopharische Luft 12 Schlenfospharische Salpetersaure 12 Rohlenfossopharische 12 Rohlenfossopharische 12 Rohlenfaure 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drybation ber Metalle im Wasser und an ber Luft     |
| Das Reinigen der Gefäße 96 Gewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Chemie.  Anorganische Chemie.  Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches Spstem) 10 Die Feuerstamme 10 Basserstoff 10 Basserstoff 10 Basserstoff 10 Basserstoff 10 Basserstoff 11 Atmosphärische Luft 11 Sticksofforydul 11 | Drybation ber Metalle im Basser und an der Lust     |
| Das Reinigen der Sefäße 96 Sewichte bei chemischen Operationen 100  II. Specielle Shemie.  Auorganische Chemie. Richtmetallische Grundstoffe 10 Sauerstoff 10 Berbrennung (phlogistisches u. antiphlogistisches System) 10 Die Feuerstamme 10 Selbstentzündung 10 Basserstoff 10 Basserstoff 11 Kranalgas 10 Basser (Arten desselben) 11 Sticktossopharische Luft 12 Schlenfospharische Salpetersaure 12 Rohlenfossopharische 12 Rohlenfossopharische 12 Rohlenfaure 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drybation ber Metalle im Wasser und an der Luft     |

| - Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seruch der Dryde, Birtung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carbonate 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| den thierischen Drganismus 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sulphate 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemisches Berhalten, an ber Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ritrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bei gewöhnlicher Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phosphate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berhalten bei boberer Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Borate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Somelabarteit, Flüchtigteit, Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Silicate 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| febung burch Erhiben) 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aluminate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berhalten zu Sauren, ju Some-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fel, Altalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leichtmetalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reaction auf Pflanzenfarben, Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kalium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mittelung, Anwendung 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Somefelmetalle, Gintheilung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ralifalze 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Romenclatur 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schiefpulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Darftellung 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ratrium, Ratron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Form, Farbe, Aufloslichteit 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ammonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chemisches Berhalten, Ertennung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ammoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reduction 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ammoniatfalze 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anwendung 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Barpum, Barpt 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barytfalze 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Retallfalge, Bortommen, Darftel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strontium 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Calcium, Ralkerde —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ralffalze 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Magnefium, Bittererbe 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auflöslichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bittererbefalze 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zabelle des Loslichkeitsverhaltniffes 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aluminium, Thonerde 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sefomad 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thonerdefalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geruch, Wirkung auf den thieris fchen Organismus 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sowermetalle 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chemisches Berhalten, Arpstallwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| for Rermitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fer, Berwitterung 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stahl 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254<br>Berbindungen des Eisens 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| her, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eifens 256 Mangan 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254<br>Berbindungen des Eisens 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fer, Berwitterung 1922 Burhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Flüchtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stahl 254 Berbindungen des Eifens 256 Mangan 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flüchtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege — Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ger, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Kidickigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Säuren auf nassem Wege — Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ger, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Klückigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wasserstoff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ser, Berwitterung 1922 Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Flüchtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Säuren auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten ber Salze zu Wasserschaft, Shosphor, Eblor und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Flücktigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Säuven auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wasserschaften der Salze zu Geschaften der Salze zu Geschaften der Salze zu anderen Wegen der Salze zu der Salz | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fer, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit) 193 Flüchtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege 196 Berbalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten ber Salze zu Wasserschiff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Aohle auf nassem Wege 196 Berhalten zu organischen Stoffen 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemic.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ger, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Echmelzbarkeit) 194 Berwandtschaftstafel der Säuren auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten ber Salze zu Wasserstoff, Schwefel, Phosphor, Shlor und Kohle auf nassem Wege 198 Berhalten zu organischen Stoffen Werwandtschaftstafel auf trodenem Wege 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 279 Dralsäure 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ger, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Echmelzbarkeit) 194 Berwandtschaftstafel der Säuren auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten ber Salze zu Wasserstoff, Schwefel, Phosphor, Shlor und Kohle auf nassem Wege 198 Berhalten zu organischen Stoffen Werwandtschaftstafel auf trodenem Wege 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganisse Chemie.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Essagiare 278 Ameisensäure 279 Dralsäure 281 Beinsteinsäure 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ger, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Chmelzbarkeit) 193 Flächtigkeit 194 Berwandtschaftstasel der Sauren auf nassem Bege 196 Berwandtschaftstasel der Basen auf nassem Bege 196 Berhalten der Salze zu anderen Salzen 197 Berhalten der Salze zu Wasserschoff, Schwefel, Phosphor, Chlor und Adhle auf nassem Bege 198 Berhalten zu organischen Stoffen 198 Berwandtschaftstasel auf trockenem Bege 198 Erkennung der Salze auf trockenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse 276 Espigsaure 276 Emeisensaure 276 Emeisensaure 276 Emeisensaure 276 Emeisensaure 281 Exeubenstaure 281 Exeubenstaure 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| serhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 284 Eitronensäure 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ger, Berwitterung.  Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 278 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 281 Exautensäure 282 Exautensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ger, Berwitterung.  Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Einleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 279 Captaläure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 284 Citronensäure 284 Citronensäure 285 Beersteinsäure 285 Beersteinsäure 285 Beersteinsäure 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ger, Berwitterung.  Berbalten bei höherer Temperatur (Chemelzbarkeit).  Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege.  Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege.  Berbalten der Salze zu anderen Salzen.  Berhalten ber Salze zu Masserschsschen, Schwefel, Phosphor, Chlor und Aohle auf nassem Wege.  Berhalten zu organischen Stossen.  Berkandtschaftstasel auf trockenem Wege.  Bertennung der Salze auf nassem Wege.  Criennung der Salze auf nassem Wege.  Grentschung der Basse auf nassem  Bege.  Grentschung der Basse auf nassem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganisse Chemie.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 277 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 281 Exaubensäure 282 Exaubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 287 Bensotfäure 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ger, Berwitterung  Berhalten bei höherer Temperatur  (Schmelzbarkeit)  Berwandtschiel 194  Berwandtschielstafel der Sauren auf nassem Wege  Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege  Berhalten ber Salze zu Wassertoss,  Schwesel, Phosphor, Chlor und Rohle auf nassem Wege  Berhalten zu organischen Stoffen  Berwandtschaftstafel auf trockenem Wege  Berknung der Salze auf nassem  Bege  Erkennung der Salze auf nassem  Bege  Erkennung der Salze auf nassem  Bege  Ermittelung der Salze auf nassem  Brockanische Salzes 200  Anorganische Saure eines Salzes 200  Anorganische Saure eines Salzes 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganisse Chemie.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 277 Ameisensäure 281 Beinsteinsäure 281 Exaubensäure 282 Exaubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 287 Benzoefaure 288 Estensöefaure 288 Estensöefaure 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ger, Berwitterung 192 Berhalten bei höherer Temperatur (Schmelzbarkeit) 193 Flüchtigkeit 194 Berwandtschaftstafel der Sauren auf nassem Wege 196 Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege 196 Berhalten ber Salze zu Wassertoss, Schwefel, Phosphor, Shlor und Kohle auf nassem Wege 197 Berhalten zu organischen Stossen 198 Berhalten zu organischen Stossen 198 Erknung der Salze auf trockenem Wege 198 Erkennung der Salze auf trockenem Wege 199 Ermittelung der Salze auf nassem 199 Ermittelung der Saure eines Salzes 200 Anorganische Sauren 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 277 Unatifüre 281 Weinsteinsäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensaure 284 Citronensäure 284 Citronensäure 285 Bernsteinsäure 287 Beenzoeisaure 287 Enzoeisaure 288 Gerbsäure 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinleitung 268 Unalyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigläure 277 Uneisensäure 281 Uneisensäure 282 Uneisteinsäure 282 Uneisteinsäure 282 Uneisteinsäure 284 Estraubensäure 284 Estraubensäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 287 Uneisteinsäure 284 Estraubensäure 285 Estpläure 285 Bernsteinsäure 287 Ungläure 288 Estpläure 288 Gerbsäure 288 Gerbsäure 288 Gerbsäure 289 Erganische 299                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ger, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Mangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Estigsäure 277 Unatifüre 281 Weinsteinsäure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensaure 284 Citronensäure 284 Citronensäure 285 Bernsteinsäure 287 Beenzoeisaure 287 Enzoeisaure 288 Gerbsäure 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ger, Berwitterung.  Berbalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit).  Betwandtschaftstafeit der Sauren auf nassem Wege.  Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege.  Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege.  Berbalten der Salze zu anderen Salzen.  Berbalten der Salze zu Wasserfoss, Schwefel, Phosphor, Chlor und Aohle auf nassem Wege.  Berhalten zu organischen Stossen.  Berkanntschaftstafel auf trockenem Wege.  Briennung der Salze auf nassem Wege.  Criennung der Salze auf nassem Wege.  Griennung der Salze auf nassem  Bege.  Griennung der Salze auf nassen.  Dryanischen Säuren.  Dryanische Süuren.  Dryanische Säuren.  Dryanische | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans 263 Berbindungen des Mangans 263 Cinleitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse 276 Erganische Säuren 2778 Ameisensaure 281 Beinsteinsaure 281 Beinsteinsaure 282 Araubensaure 284 Citronensaure 284 Citronensaure 284 Citronensaure 284 Citronensaure 284 Citronensaure 284 Citronensaure 285 Bernsteinsaure 287 Benzoesaure 288 Gerbsaure 288 Gerbsaure 289 Crganische 289 Crganische 299 Indifferente Stoffe 300 Offansen oder Holsfaser.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fer, Berwitterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stahl 254 Berbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Berbindungen des Mangans —  Drganische Chemie.  Cinteitung 268 Analyse d. organischen Körper 271 Elementaranalyse —  Drganische Säuren 276 Effigsäure 279 Dralsaure 281 Beinsteinsäure 282 Araubensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 285 Bernsteinsäure 287 Angielsäure 288 Gerbsäure 288 Gerbsäure 289 Grussiure 289 Grussiure 289 Grussiure 289 Trganische Basen 299 Indifferente Stoffe 300 Pstanzen oder Holzsasen 301                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ger, Berwitterung.  Berhalten bei höherer Temperatur (Chymelzbarkeit).  Betwandtschaftstafeil der Säuren auf nassem Wege.  Berwandtschaftstafel der Basen auf nassem Wege.  Berhalten der Salze zu anderen Salzen.  Berhalten ber Salze zu Wasserfosst, Schwefel, Phosphor, Chlor und Aohle auf nassem Wege.  Berhalten zu organischen Stossen.  Berkanntschaftstafel auf trockenem Wege.  Bertennung der Salze auf nassem Wege.  Criennung der Salze auf nassen Wege.  Grenittelung der Salze auf nassen  Bege.  Griennung der Salze auf nassen  Bege.  Bertalten und nassen  Bege.  Bertalten und nassen  Bertalten und nassen  Bege.  Bertalten | Stahl 254 Rerbindungen des Eisens 256 Rangan 263 Rerbindungen des Mangans 263 Rerbindungen des Mangans 263 Rerbindungen des Mangans 268 Analyse b. organischen Körper 271 Elementaranalyse 276 Estigsäure 2779 Organische Säuren 2779 Oralsäure 281 Beinsteinsäure 282 Axaubensaure 284 Eitronensäure 284 Eitronensäure 285 Bernsteinsäure 287 Bernsteinsäure 287 Engarische 288 Errbsäure 287 Bernsteinsäure 287 Bernsteinsäure 287 Brenzeisaure 287 Brenzeisaure 287 Brenzeisäure 287 Brenzeisäure 287 Brenzeisäure 287 Brenzeisäure 287 Brenzeisäure 287 Brenzeisäure 289 Srensteinsäure 299 Snbifferente Stoffe 300 Pstanzen oder Holzsafer 301 Stärtmehl. 307 |

Tab Sch7.3

JP



الم<del>نابات</del>

X ļ eite 108 209 212 213 215 216 219 223 225 234 235 238 240 242 242 243 244 247 248 250 ... 253 .... 254 .... 256 .... 263 . . . . . . . . 268 in Rorper 271 re ....

-. . • . •

Handbuch der Forstchemie.

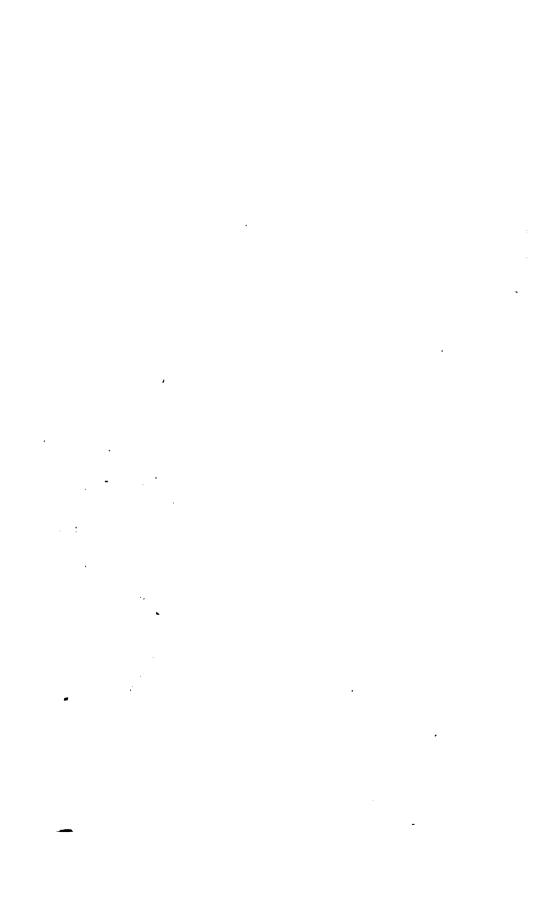

## Handbuch

ber



von

Dr. Ferdinand Schubert.

Mit 127 in ben Text eingebrudten Solgichnitten.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1848.



JP



HF 1.31152

•

1

.

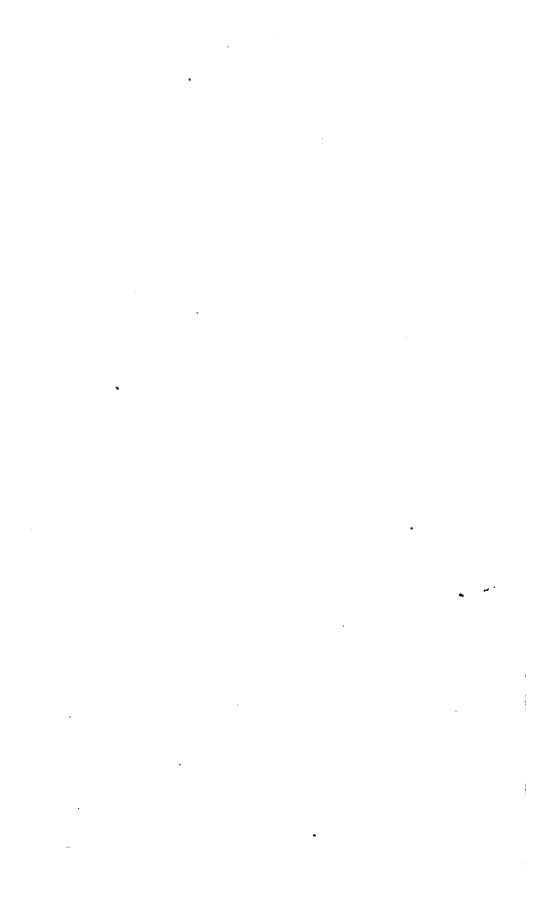

Handbuch der Forstchemie.

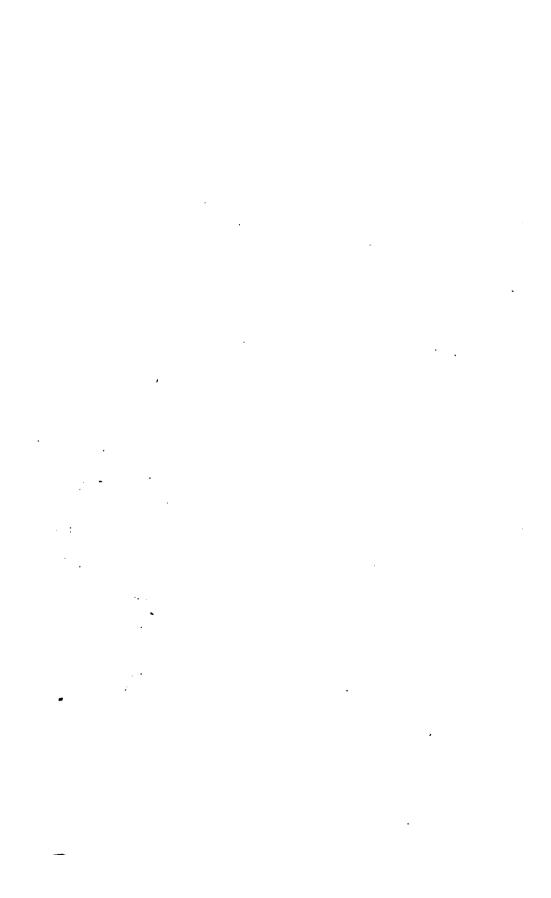

## Handbuch

1

ber

# Forst hemie

von

Dr. Ferdinand Schubert.

Dit 127 in ben Text eingebrudten bolgichnitten.

Leipzig:

F. A. Brochaus.

1848.

• 

## Borwort.

Es find bereits mehrere Jahre, daß die Aufforderung an mich erging, den Forstrandidaten der hiesigen Hochschule Chemie mit Anwendung auf Forstwissenschaft vorzutragen. Durch den Mangel der Literatur an einem genügenden Lehr- oder Handbuche bieses Gegenstandes sah ich mich genöthigt, mir den Leitsaden sur meine Vorlesungen selbst zu schaffen.

Dem Bunsche meiner Zuhörer, biese Borlesungen dem Druck zu übergeben, glaubte ich um so eher entsprechen zu bürfen, als bei dem beträchtlichen Auswande an Zeit und Literatur, welchen eine solche ganz neu aufzunehmende Behandlung des chemischen Stoffes erfordert, die Abfassung eines Buches dieser Art von irgend einer andern Seite her sich nicht so bald erwarten ließ.

Der allgemeine Theil enthält einen Grundriß der reinen Chemie, obgleich die Literatur an solchen allerdings gegenwärtig keinen Mangel hat, weil bei der Ausarbeitung desselben als Borbereitung für ein specielles Fach Manches ausführlicher gegeben werden muß, als ein kurzer Grundriß gestattet, während vieles Andere nur übersichtlich erwähnt zu werden braucht oder ganz wegbleiben kann, was dem Anfänger das Studium größerer Berke erschwert. Auch fand da so Manches seinen Plat, was sich im speciellen Theile nicht einreihen ließ.

Hier wird von den Schwermetallen blos das Eisen und Mangan besonders abgehandelt, weil sie als wesentliche Bestandtheile des Bobens und der Pflanzen so vielfach in Betracht kommen. Die Aufnahme der übrigen Metalle hatte eine so gesträngte Beschreibung nöthig gemacht, daß diese Gedrängtheit

Zorf - und Steintohlen-Entftebung. Rreofot und Eupion, von Moll; Dingler's polyt. Journ. 63. S. 133.

- Wiegmann son., A. F., Ueber die Entstehung, Bildung u. das Wefen des Torfs; gekrönte Preisschrift. Braunschweig, Bieweg. 1837. 15 Rgr. oder 54 Ar. Erzeugung und Benugung des Torfs, (Dekonom. Reuigkeiten 1840 S. 832.) Ueber den Ursprung der Stein- und Braunkohlen. (Defkerreichische Beitschrift 1840 S. 566.)
- Gewinnung Biech, F. G., Torfbuchlein, ober Eigenfchaften, Gewinnung und Benutung bes Aorfs. Mit Abbildungen von Torfpreffen, Berkohlungeofen, Arockenvorrichtungen ze. Chemnis 1839. 111/4 Rgr. ober 40 Ar.
  - Mofer, H. E., Torfbetrieb und Torfbenugung, aus eigenen Erfahrungen bargestellt. Rurnberg, Riegel und Wiefner. 1840. 1 Ahlr. ober 1 Fl. 48 Ar.
- Untersuchung. Balg, G., Untersuchung einiger Braunkohlenforten ber Rheinpfalz, in herberger's allgem. Zeitschrift für die technischen Gewerbe., 2. Bb. 6. heft. 1845. S. 194—198.
  - Baumfafte. Sponet, C. F. v., Ueber den Anbau und die forstliche Behandlung des weinund spisblättrigen Ahorns mit Rücksicht auf Zuckerbenutzung. Mannheim, Schwan und Gos. 1811. 12½ Rgr. ober 36 Ar.
    - Bafchwis, J. M. v., Der Buckerahorn. Forstbotanisch-technologische Stizze über Kultur, Raturalisation und Benutung dieses Forstbaumes, besonders in Beziehung auf Buckersabrikation. Erlangen, Bläsing. 1837. 21/2 Ngr. oder 9 Ar. Bereitung von Champagnerwein von Birkenwasser in Rusland. (Dekonom. Newigsteiten 1822, S. 488.)
    - Ueber Gewinnung und Gebrauch bes Birtensaftes. (Ruff. Forfig. 1833. 1. Deft.) Benutung bes Birtensaftes auf Bucer. (Detonom. Reuigt. 1838. S. 168.)
    - Ueber harz- und Theergewinnung in ben haibegegenden um Borbeaur. (Deton. Reuigkeiten 1837.)

## Allgemeiner Theil.

### Reine Chemie.

#### Einleitung.

Die Raturwiffenschaften beschäftigen fich mit ben burch bie Sinne mabrnchmbaren Eigenschaften ber Körper. Die Betrachtung biefer Gigenschaften kann auf verschiedene Beise stattfinden. Bezieht fie fich blos auf diesenigen Eigenschaften, wodurch fich gewiffe Raturtorper einander abnlich find, und auf die Classification berfelben nach biefer Aehnlichkeit, fo entsteht bie Raturgefdichte.

Sat fie bie allgemeinen Eigenschaften ber Raturtorper und beren Urfachen gum Gegenftande, fo beift fie Phyfit.

Sanbelt fie bagegen von ben befonbern Gigenfchaften, woburch fich bas Befen ber einzelnen Körper beurkundet, fo bilbet fie bie Chemie.

Die Chemie wird je nach der Art der Behandlung ihres Gegenstandes Gintheilung ber Chemie. auf verschiebene Beife eingetheilt.

Man nennt fie reine Chemie, wenn fie ausschließlich bie wiffenschaftliche Erweiterung ihres Gegenstandes jum 3mede hat, angewenbete Chemie, wenn fie ihre Erfahrungefase auf die Berbollfommnung anderer Biffenfchaften bezieht.

Man unterscheibet theoretische und prattifche ober Experimental. chemie, je nach ber Art ihres Bortrags als Lehrgegenstand, funthetifche und analptifche Chemie, je nachbem fie vorzugeweife auf herftellung ober auf Berlegung chemifcher Berbinbungen ausgeht.

Sie heißt allgemeine Chemie, wenn sie sich mit den allgemeinen Gesegen der Berbindung und Trennung der Körper in ihre Bestandtheile, mit ihrer Eintheilung, Romenclatur und den chemischen Operationen beschäftigt.

Die fpezielle Chemie aber handelt von den einzelnen Stoffen und ihren Berbindungen insbesondere. Sie heißt:

Anorganische Chemie, wenn sie fich mit ben im Mineralreiche vortommenden Rorpern beichaftigt.

Die organische Chemie bagegen hat die Erzeugniffe ber Lebenstraft und die baraus bargestellten Berbindungen jum Gegenstande. Sie wird wieder abgetheilt in

Boochemie, ober die Chemie ber Thierfloffe, und Phytochemie, ober die Chemie ber Pflanzenkörper.

Beibe laffen sich ferner wieder eintheilen in angewendete und reine Thier- und Pflanzenchemie, je nachdem sie Anwendung auf andere Biffenschaften sinden ober nicht. So wird die Pflanzenchemie zur Agriculturchemie, wenn sie die chemische Erklärung des Begetationsprozesses auf den Ackerbau bezieht.

Die Forstchemie beschäftigt sich mit ber Untersuchung ber Bestanbtheile und bem Lebensprozesse ber Forstpflanzen, sowie mit ber chemischen Begrundung ihrer Cultur und ber Darftellung ber im Bereiche bes Forstmannes aus ben Holzgewächsen zu erzielenden Kunstprodukte.

Bedarf es auch zur chemischen Begründung der Forstwiffenschaft nur einzelner Theile der speziellen Chemie, so sesen doch diese einestheils die allgemeinen Gesete der Chemie voraus, andererseits ist zur volltommenen Erfassung der auf das Forstsach bezüglichen Theile der speziellen Chemie auch die wenigstens übersichtliche Renntnis der übrigen unentbehrlich. Es muß demnach dem Vortrage über Forstchemie sowohl der allgemeine, als spezielle Theil der reinen Chemie vorangeschickt werden, wenn er in einem dem Systeme der Forstwissenschaft entsprechenden Zusammenhange gegeben werden soll.

#### I. Allgemeine Chemie.

Begriff von Chemic.

Die Chemie ift, wie bereits angebeutet worben, die Biffenschaft von ben Eigenschaften ber Rorper, welche fich auf Die Berichiebenartigfeit ihres Befens beziehen. Diefe Gigenschaften bestehen in Erfcheinungen, welche mit der Aenderung des Befens der Körper auftreten, fie ergeben fich nicht unmittelbar, fondern erft nach Berbeiführung gemiffer Umftanbe, mahrend bie allgemeinen Eigenschaften ber Korper von den Sinnen unmittelbar mahrgenommen werben. Lettere andern fich fur die einzelnen Korper mehr der Quantität, erstere aber ber Qualität nach. In Bezug auf die Biffenschaften, welche sich mit ben Ursachen biefer beiben Arten von Eigenschaften beschäftigen, heißen erftere bie chemischen, lestere bie phyfitalischen Gigenfcaften. Sind auch zur Erfennung der Ratur ober bes Befens eines Rörpers die chemischen Eigenschaften allein entscheibend, so werben boch diefelben durch die physitalischen Eigenschaften häufig modificirt und die Ertennung ber Körper burch bie Bergleichung biefer Eigenschaften unterftust Man läßt baher bei Beschreibung ber Korper ben chemifcen Eigenschaften jedesmal die physitalischen vorangeben, und es ift beshalb die Physit ale eine Borbereitungewiffenschaft für die Chemie zu be1

tranten, obgleich auch biefe wieber in vielen Beziehungen nicht ohne chemilde Erflarungen bestehen tonnte.

Bur Erforichung bes Befens eines Rorpers, ober um ju erfahren, was er ift, ober woraus er besteht, sucht man in fein Inneres zu bringen, man gertheilt ober gerlegt ihn baber. Dan findet bie baburch erhaltenen Theile entweber blos ihrer Form und Größe nach verschieben, ihrem Befen nach aber bem Gangen, woraus fie entstanden, und bemnach auch unter fich gleich; fie heißen die gleichartigen Theile eines Rorpers - ober fie find in ihren wefentlichen Gigenschaften weber einander felbft, noch bem Sangen gleich und heifen bann ungleichartige Theile ober bie Beffand. Befiandtheile theile des Körpers. Man erhalt bie gleichartigen Theile eines Körpers burch Cinmirtung auf die Cohaffionstraft ober burch Aufhebung des Bufammenhangs mittelft mechanifcher Ginwirtung, bie lesteren aber burch Ginwirfung auf bie chemischen Rrafte, burch Aufhebung ber chemischen Anziehung. Die Berbindung ber gleichartigen Korper wird burch bie Cohafionefraft vermittelt, die der ungleichartigen burch Erregung ber chemifchen Angiehung.

Berbricht man g. B. einen Kroftall von ichwefelsaurem Gifenornbul in Stude, fo tonnen bie einzelnen Stude unter einander ber form, muf. fen aber vom Gangen ber Groffe nach verfchieben fein, bem Befen nach aber find fie gleich; fie bestehen wie bas Gange, aus bem fie entstanben, aus fowefelfaurem Gifenorybul. Die fleineren Stude find die gleichartigen Theile bes großen. Berlegt man ben Körper aber burch Ginwirkung auf die chemische Anziehung feiner Theile, fo erhalt man zwei neue Korper, welche fich von einander felbft und bem Gangen, woraus fie entstanden, wefentlich unterscheiben; man erhalt Schwefelfaure und Gifenornbul burch Berlegung bes fcwefelfauren Eifenorybuls, welche fich auch fcon burch ibre phyfitalifchen Eigenschaften unterscheiben. Die Schwefelfaure ift eine Fluffigteit, bas Gifenorybul ein fester, in Baffer unlöslicher, bas ichwefelfaure Gifenorybul aber ein fester, in Baffer leicht löblicher Korper. Um bie gleichartigen Theile, bie fleinen Stude bes gerbrochenen Arpftalls, wieber mit einanber zu verbinden, gertheilt man fie noch mehr; man loft fie in Baffer und entzieht bann burch Abbampfen bas Löfungsmittel, bas Baffer; fo erhalt baburch wieber die Cohafionstraft über bie Bertheilung, über die Listichkeit das Uebergewicht, und man bekommt wieber einen Kryftall. Sind aber biefe gleichartigen Theile noch nicht vorhanden, fo muß ber Rorper erft burch chemische Anziehung entfteben, welche erfolgt, wenn die ungleichartigen Stoffe: Schwefelfaure und Gifenorydul, in unmittelbare Berührung fommen, während biefe Anziehung nicht erfolgen wurde, wenn andere Körper vorhanden maren, welche fie aufheben, g. B. Rali.

Infofern die Ratur eines Körpers nur bann mit Sicherheit erkannt werben tann, wenn er ale Beftandtheil eines zusammengefesten Korpers aus ber Berbindung heraustritt, ober indem er gum Beftanbtheil eines que fammengefesten Rorpers gemacht wird - mit einem andern Rorper eine Berbindung eingeht - fo betrachtet bie Chemie alle Korper ale Beftand: theile von Berbindungen.

Gintheilung ber Beftanbe theile ber Körper. Die Bestandtheile, welche man bei der Zerlegung der Körper erhält, können oft selbst wieder in mehrere Bestandtheile getheilt werden. Man nennt die Bestandtheile, welche man bei der ersten Zerlegung erhält, die näheren, die bei weiterer Zerlegung der letzeren erhaltenen aber die entfernteren Bestandtheile. Durch fortgesetes Zerlegen kommt man endlich auf Stoffe, welche sich, wenigstens die jeht, mit Hülfe der Chemie nicht mehr weiter zerlegen ließen. Man nennt diese daher einfache Körper oder Grundstoffe, elementare Bestandtheile oder Elemente '). Man kennt die seht 60 Elemente. Die Namen dersetden sind:

Ramen ber Elemente.

| I-De        |                    |               | *****           |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Aluminium   | Fluor              | Niobium       | Tellur          |
| Antimon     | Golb               | Demium        | Terbium         |
| Arsen       | Ilmenium           | Pallabium     | Thorium         |
| Baryum      | Seb                | Phosphor      | Titan           |
| Bernllium   | Zribium            | <b>Platin</b> | Uran ·          |
| <b>Blei</b> | Ralium             | Queckfilber   | <b>Vanabium</b> |
| Boron       | Robalt             | Rhobium       | Bafferftoff     |
| Brom        | <b>Roblenstoff</b> | Ruthenium     | Widmuch         |
| Cabmium     | Rupfer             | Sauerstoff    | 2Bolfram        |
| Calcium     | Lanthan            | Schwefel      | Sterium         |
| Cerium      | Lithium            | Gelen         | Bint            |
| Chlor       | Magnefium          | Silber        | Binn            |
| Chrom       | Mangan             | Silicium      | Birton.         |
| Didym       | Molybban           | Stickfoff     |                 |
| Eifen .     | Natrium            | Strontium     |                 |
| Erbium      | Rickel             | <b>Tantal</b> |                 |
|             |                    |               | <b></b> .       |

Gintheilung ber Glemente.

Bur Erleichterung des Studiums hat man die Elemente in Abtheilungen zu bringen gesucht. So sehr indessen einige derselben von andern in ihren Eigenschaften abweichen, so mag man sie- boch von einer Seite betrachten, von welcher man will, immer bleiben einige übrig, deren Eigenschaften ebensowohl zu einer, als zur andern Abtheilung hindeuten.

Berzelius und nach ihm die meiften Chemiter laffen fie junachft in zwei Sauptabtheilungen zerfallen, in Metalle und Richtmetalle ober Ametalle.

Die Nichtmetalle nennt Berzelius auch Metalloide; boch ist bieser Rame nicht allgemein angenommen worden, weil die Endung oid eine Achnlichkeit ausbrückt, sonach Metalloid etwas ganz Anderes bezeichnet als Nichtmetall. Früher nannte man die Leichtmetalle Metalloide, dis man übereinkam, sie den wirklichen Metallen beizugählen. Liedig versteht unser Metalloiden eine Mittelclasse awischen Metallen und Nichtmetallen und acht

<sup>1)</sup> Unter ben Elementen bes Ariftoteles versteht man die Repräfentanten von bem, was man jest Bustande nennt, Feuer als Repräsentant des Lichts und der Barme, Luft als Repräsentant der gassormigen, Erde der festen, Basser ber stüffigen Körper. Die Alchemisten fügten noch drei andere hinzu: Salz bezeichenete ihnen die Fähigkeit eines Körpers, eine Saure zu bilben, Schwefel war die Ursache der Brennbarkeit, und Mercurius bezeichnete die Metallität der Körper.

dage Phosphor, Arfenit, Boron, Silicium, Birton und Aluminium. folgen hier ber allgemein angenommenen Eintheilung von Bergelius in amei Abtheilungen: in Metalle und Nichtmetalle.

Die Metalle find im isolirten Buftande bei gewöhnlicher Temperatur Detalle. nicht gasformig, fie find undurchfichtig, Leiter ber Elettricitat und aute Barmeleiter, befigen Detallglang ober nehmen ibn wenigftens burch Reiben Ihre niebrigfte Drybationsftufe ift eine Bafis. Es find ihrer 47.

Die Nichtmetalle find burchfichtig ober burchscheinenb, Richtleiter ber Richtmetalle. Clettricitat, ichlechte Barmeleiter, haben ein geringes fpegififches Gewicht, welches bas des Baffers nicht breimal überfieigt, find porangsmeise eleftronegativ und bilben baber Drobe, welche nicht als Bafen auftreten. gibt beren 13, wovon 3 permanent elaftifch: Sauerftoff, Bafferftoff und Stickfoff, und 10 im festen Zustande vortommen: Schwefel, Selen, Phosphor, Chlor, Brom, Job, Fluor, Roblenftoff, Boron, Gilicium ').

Auch nach ber elettrochemischen Theorie (vgl. unten) findet Ginthellung ber Glemente fiatt. Dan theilt fie banach in elettro- in elettroppositive und elettronegative, je nachdem fie aus ihren Berbinbungen am negativen ober positiven Pol ber galvanischen Saule ausgeschieben mer-Da die Begriffe positiv und negativ in Beziehung auf Elektricität nur relativ find, fo tann die Eintheilung nur auf je zwei Stoffe Anwenbeing finben.

Dan hat banach bie Elemente in eine Reihenfolge geordnet, in welcher Giettrochemidas erfte und leste Blied die größten elettrifchen Gegenfage bilben, worin folge ber Gieber Sauerftoff am meiften und gegen alle übrigen, alfo abfolut elektronegativ, und umgekehrt bas leste Glieb, bas Ralium, am meiften elektropositiv ift, während alle übrigen nur relativ elektropositiv gegen die ihnen voramftebenden, negativ aber gegen die ihnen nachfolgenben Glieder ber Reibe find. Die befannteren Elemente folgen fich banach in folgender Orbnung:

|                  |                  | ,,, (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Jan Danie An Janes 111 |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Sauerftoff       | Boron            | Dueckfilber                             | Lanthan                |
| Schwefel         | Rohienfoff       | Gilber                                  | Thorium                |
| Stickftoff       | Antimon          | Ampfer .                                | Birconium              |
| Fluor            | Tellur           | Uran                                    | Aluminium              |
| Chlor            | <b>Zantal</b>    | <b>Wismuth</b>                          | Httrium                |
| Brom             | Liten            | Zinn                                    | Berglimm               |
| Job              | Riefel           | <b>2</b> 8lei                           | Magnefium              |
| Gelen            | Bafferftoff      | <b>La</b> dmium                         | Calcium                |
| <b>Phos</b> phor | <b>G</b> olb     | Robalt                                  | Strontium              |
| Axsen            | Demium           | Nicel                                   | Baryum                 |
| Chrom            | Fribium          | Gifen                                   | Lithium                |
| Banadium         | Platin           | Sint                                    | Netrium                |
| Molybban         | Rhobium          | Mangan                                  | Kalium.                |
| 2Bolfram         | <b>Valladium</b> | Cerham                                  |                        |

<sup>1)</sup> Ueber die Eintheilung ber Metalle vgl. auch Regnault in ben Ann. de Chim. et de Phys. Aoat 1836. S. 337 - 388, ober pharm. Centralblatt 1837. S. 65.

Chemische Eigenschaften ber Rörper. Die Beränderungen, welche sich mit dem Befen der Körper ergeben, und die man durch eigenthumliche Erscheinungen wahrnimmt, wenn sie mit gewissen andern Körpern in Berührung kommen, versieht man, wie bereits angegeben wurde, unter den chemischen Eigenschaften der Körper; gewöhnlich bezeichnet man den Inbegriff derselben mit dem Ausdrucke "chemisches Berhalten". Es wird durch Bereinigung gewisser Bedingungen (chemischer Bersuch) ermittelt. Die Erreichung dieses Iweckes wird bedeutend erleichtert durch Berücksichtigung der wichtigeren physikalischen Eigenschaften, wie Aggregatzustand, und die Fähigkeit, ihn zu verändern (Schmelzbarkeit und Siedepunkt), Form, Oberstäche, spezisssschen Gewicht, Glanz, Durchsichtigkeit, Farbe, Bermögen, die Elektricität und Wärme zu leiten, Geruch, Seschmack, Klang 2c.

Chemifche Bermanbtfcaft. Man hat die unbekannte Urfache, warum jeder Körper gegen den andern ein verschiedenes chemisches Berhalten zeigt, mit dem Namen "chemische Berwandtschaft (Affinität)" bezeichnet.

Da nämlich bas chemische Verhalten wesentlich barin besteht, baß alle Körper mit gewissen anderen Verbindungen einzugehen vermögen, so gründete man darauf die Ansicht, daß zwischen solchen Körpern eine gewisse Zuneigung, gegen andere eine Abneigung herrsche, welche zuerst Boerhaave mit dem bilblichen Ausdrucke Verwandtschaft bezeichnete.

Man versieht also unter chemischer Berwandtschaft das Bestreben ber Körper, sich chemisch zu verbinden. Sie ist eine eigene Art der Anziehung, welche sich von den anderen Arten derselben dadurch unterscheidet, daß sie ungleichartige Körper zu gleichartigen zu vereinigen strebt, während jene die innere Constitution unverändert lassen.

Glettrochemifche Theoric.

Die Atomisten halten die Berwandtschaft für identisch mit der physischen Anziehungekraft. Die Ansicht, welche die Berwandtschaft als elektrische Aufregung betrachtet, heißt die elektrochemische Theorie. Bahrend man unter Elektricität eine Erscheinung versieht, welche in Folge chemischer Anziehung eintritt, wenn zwei ungleichartige Körper in unmittelbare Berührung kommen und als solche schon vor dem Eintritte der chemischen Berbindung und auch dann bemerkbar wird, wenn lettere gar nicht erfolgt — bezeichnet man mit Verwandtschaft die Fähigkeit, sich chemisch anzuziehen, im Allgemeinen, auch, wenn sie sich als solche durch auffallende Erscheinungen, wie die elektrischen sind, nicht zu äußern vermag und beshalb ihr Dasein erst aus der durch sie bewirkten chemischen Verdindung und den davon abhängigen Veränderungen in den Eigenschaften der Körper erkannt wird.

Arten ber Berwandtfcaft.

Je nachbem bie Körper als solche Berwandtschaft außern, ober nur ihre Bestandtheile zu benen eines andern, ober je nachdem gewisse Körper zwischen anderen erst Berwandtschaft hervorrufen, unterscheibet man folgende Arten ber Berwandtschaft:

1) Einfache oder mischende Berwandtschaft. Ein Körper verbindet sich mit einem andern, ohne daß einer von beiden dabei zersest wird.



a verbindet fich mit b zu ab, z. B. Ralkerde und Schwefelfaure zu schwefel- saurer Ralkerde.

- 2) Bahlverwandtschaft. Die Korper vertaufchen ihre Beftanbtheile gegen andere, mahlen fich gleichsam andere aus. Sie zerfallt in:
  - a. Einfache Bahlverwandtschaft, wem nur eine Berfegung babei ftattfindet, fo, baf sich ein Korper mit einem Bestandtheile einer Berbindung vereinigt und den andern für sich zurudläßt.



- 3. B. Schwefelquedfilber (Zinnober) mit Eifenfeile erhist, gibt Schwefeleifen und Quedfilber wirb ausgeschieben.
- b. Doppelte Bahlvermandtschaft, wenn zwei Berbindungen zersest werben, wobei fich jeder Bestandtheil ber einen Berbindung mit einem Bestandtheile ber andern vereinigt.



- 3. B. burch Difchen von fcwefelfaurem Ammoniat und falpeter-faurem Kali entfteht falpeterfaures Ammoniat und fcwefelfaures Rali.
- 3) Pradisponirende oder vorbereitende Berwandtschaft. Ein Körper veranlagt Berwandtschaft zwischen zwei anderen, weil er zu der aus beiben entstehenden Berbindung Berwandtschaft hat.



- 3. B. der Sticftoff und Sauerftoff ber atmosphärischen Luft haben teine so große Berwandtschaft du einander, daß sie sich du Salpetersaure verbinden. Wirft aber Kali mit, welches große Berwandtschaft du Salpetersaure hat, so verbinden sich jene du Salpetersaure und biese mit Kali du salpetersaurem Kali.
- 4) Berwandtschaft durch Contakt. Ein Körper veranlast Berwandtschaft zwischen zwei anderen, ohne daß er sich mit der entstehenden Berbindung vereinigt. So veranlast Platin Berwandtschaft zwischen Wasserkloff und Sauerstoff, so daß sie sich zu Wasser verbinden, Weingeist und Sauerstoff vereinigt es zu Essisäure. Schweselsaure oder Diastase vereinigt Stärtemehl und Wasser zu Stärtezucker. Solche Stoffe heißen daher Contaktsubstanzen. Wird im Gegentheile eine Verbindung durch die Gegenwart eines Körpers zerlegt, so heißt die Erscheinung Katalysse, die Kraft, wodurch man sie sich hervorgebracht denkt, katalytische Kraft, von  $\hat{\gamma}$  xaxalvoic, Zerlegung. So wird Wasserstoffhyperoryd durch Alfa-

lien, durch Braunstein, Silber, Platin, Gold, Gifen zc. und durch organische Körper in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt, so Weingeist in Aether und Wasser durch Schwefelsaure, so in Wasser gelöster Harnstoff durch Thierschleim in kohlensaures Ammoniak.



5) Induttive Bermandtschaft heißt jene, welche durch die Einwirkung einer galvanischen Kette veranlaßt wird. Der eine Bestandtheil a einer gewissen Menge eines Körpers (Elektrolyt) verdindet sich mit einem andern Körper c (Elektromotor). Der andere Bestandtheil b des zersesten

Elektrolyten derset die ihm dunächst liegende noch unzersete Menge des Elektrolyten und so wird die Verwandtschaft von einer Portion des Elektrolyten auf die andere übergeführt, fortgepflanzt, inducirt, dis am außersten Ende des Elektrolyten der Bestandtheil d übrig bleibt und sich nun dort mit einem andern Körper d (Elektromotor) verbindet, welcher mit dem andern Elektromotor c durch einen Leitungsdraht außer der Flüssteit in Verbindung steht und ebenso eine Verwandtschaft in b erregt, wie c in a, welche sich in berselben Weise auf das bei d übrig bleibende b fortpflanzt.

6) Sinleitende Berwandtschaft. Ein im Afte der chemischen Berbindung begriffener Körper hat die Fähigkeit, in einem andern, womit er in Berührung kommt, dieselbe Thätigkeit hervorzurusen, so, daß er sich mit einem dritten verdindet. Platin orpdirt und löst sich für sich in Salpetersaure nicht auf, wohl aber mit Silber legirtes Platin. — Aupfer nimmt für sich den Sauerstoff des mit Schwefelsäure vermischten Wassers nicht auf; ist es aber mit Zink und Nickel verbunden (wie im Argentan), welche den Sauerstoff des Wassers aufnehmen, so löst sich auch das Aupfer vollständig mit auf. — Umgekehrt kann aber auch die Zerseung durch einen bereits in Zerseung begriffenen Körper in einem andern eingeleitet werden; so leitet Dese die Berseung des Zuckers in Altohol und Kohlensäure ein. Die Erklärung dieser Berwandtschaft s. unten: "Wie die Wirtung des Ferments zu erklären sei?" bei der Weingahrung.

Chemifche Werbindung.

Benn zwei ungleichartige, chemisch verwandte Körper in gegenseitige unmittelbare Berührung kommen, so verbinden sie sich zu einem dritten gleichartigen. Durch das Aufhören der Eristenz zweier Körper bei ihrer gegenseitigen Durchdringung entsteht durch Umwandlung ein neuer. Beide lösen sich vollständig in Eins auf, was erst wieder durch chemische Analyse entzweit wird, so, daß die erstern Körper wieder entstehen. Man versteht demnach unter chemischer Berbindung die Ausgleichung ungleichartiger Körper zu einem gleichartigen. Rach der atomistischen Ansicht legen sich die kleinsten Theile der ungleichartigen Körper mit ihrer unveränderten Natur blos neben einander (Jurtaposition). Die erstere (dynamische) Ansicht ist die bestere, weil sie die der chemischen Berbindung stattsindenden Erscheinungen bester erklären läste.

Benn bei ber chemischen Berbindung aus beterogenen Stoffen eine homogene Maffe entsteht, so hangt bamit nicht blos eine Abanderung ber demifchen, fondern auch der physitalifchen Gigenfchaften gufammen. ben beiden geruchlosen feften Gubftangen, ber buntel gefarbten Roble und bem gelben Schwefel, entfteht bei ihrer demifchen Berbindung der Schwefeltoblenftoff, eine mafferhelle, farblofe Fluffigfeit von außerft üblem Geruche; aus bem geschmacklosen Sauerftoff und fast geschmacklosen Schwefel die bochft faure und agende Schwefelfaure.

Somohl bas Probutt als ber Att biefer Bereinigung beifit chemische Berbinbung, Difdung ober Gemifc, welches fich vom Gemenge badurch unterfcheibet, daß es homogen ift, mabrend bei Legterem heterogene Rörper im feinzertheilten Buftande fich neben und unter einender befinden, wohin auch die Auflosung gehört.

Rann auch mit ber chemischen Berbindung Bugleich eine Auflöfung fattfinden, fo unterfcheidet fich boch die chemische Berbindung von der einfachen Auflosung:

Unterfchiet zwischen Xu lofung unt

- 1) Durch die bei einer chemischen Berbinbung ftattfinbenben Erscheinungen (val. bie Erfcheinungen beim chemischen Prozeffe);
- 2) durch volltommene Abwesenheit ber Eigenschaften, welche bie Beftanbtheile vor ihrer Berbindung befagen.

Beiden Rennzeichen fehlt indeß zuweilen binreichende Deutlichkeit. Für alle Kalle entscheibet hingegen:

3) Daß die Mengen ber Bestandtheile einer chemischen Berbindung jebergeit und unter allen Bedingungen in genau bemfelben Bahlenverhaltmiffe gu einander fieben (vgl. Stochiometrie), mabrend in bloger Auflösung befindliche Stoffe innerhalb gewiffer Grenzen in den verschiedenften Berhaltmiffen au einander fteben fonnen.

Das Gegentheil ber chemischen Berbindung ift die Zerfebung: man Chemische verfteht alfo unter Letterer bie Berlegung eines gleichartigen Körpers in uneleichartige Theile. Rann die zersete Berbindung durch Biebervereinigung Diefer Beftandtheile nicht wieder hergestellt werben, wie bei vielen organischen Stoffen, fo heißt die Zerfegung auch Zerftorung.

In gleichartige Theile werben bie Korper burch mechanische Rrafte gerlegt, welche größer find als bie Cohafionetraft, vermöge welcher fie ein Sanzes bilben, in ungleichartige bagegen burch eine Kraft, welche bie Kraft ber demifchen Bermanbtichaft, vermöge ber fie ein gleichartiges Ganzes bilben, zu überminden vermag. Dies geschieht entweder durch physifalische Arafte ber Materie, wie Erpansion, ober, wie bei Beitem in ben meiften Fallen, durch einen höheren Grad der Bermandtschaft. Um baber eine demifche Berbindung ju gerfegen, braucht fie nur mit einem Rorper in Berbindung ju fommen, mogu einer ihrer Beftandtheile größere Berwandtfcaft befist, als biefe ju einander felbft; erftere verbinden fich mit einander und bie Berbindung ift gerfest.

Die Erfahrung hat noch teine Berbindung nachgewiesen, welche nicht gerfesbar mare. Doch mare es möglich, bag manche bis jest ungerlegte

Stoffe (Clemente) Berbindungen von folder Innigkeit find, daß fie den bieherigen Trennungeversuchen widerstanden.

Gdutte und Probutte. Die heterogenen Stoffe, in welche eine Berbindung zerfällt, heißen Sdukte, wenn sie als solche in der Verbindung enthalten waren, also rein ausgeschieden wurden, d. h. sich weder mit dem zersehenden Stoffe, noch mit einem der Bestandtheile des zersehten Körpers verbinden, und Produkte, wenn sie während der Zersehung neue Verbindungen eingegangen haben. So ist die Rohlenfäure, welche sich deim Einwirken der Schweselfäure auf kohlenfauren Kalk entwickelt, ein Edukt, der dabei entstehende schweselsaure Kalk bagegen ein Produkt.

Chemifder Projes. Chemifcher Prozest heißt jene Bewegung, welche chemische Berbinbungen und Scheidungen veranlaßt. So ift z. B. bei der Zersegung von salpetersaurem Baryt durch Schwefelsaure die Ausscheidung von Salpeterfäure und die Berbindung der Schwefelsaure mit dem Baryt ein chemischer Prozes, welcher die Zersegung von falpetersaurem und die Bildung von schwefelsaurem Baryt zur Folge hat.

Grideinungen beim demifden Prozeffe. Die durch den chemischen Prozest eintretenden Beranderungen beißen chemische Erscheinungen. Die gewöhnlichten find folgende:

Barmeentwidelung. Be nach ber heftigfeit, womit eine Berbinbung ober Berfepung vor fich geht, ift biefelbe von einer mehr ober weniger bebeutenden Temperaturerhöhung begleitet. Die Körper behnen fich bei ihrer gegenseitigen Durchbringung aus; es muß also mit bem Bieberaufboren berfelben Barme frei werben, welche fich in manchen gallen bis bum Glühen steigert. Go erhist sich trockene Strontianerde beim Uebergiefen mit concentrirter Schwefelfaure bebeutenb, Barpt und Magnefia tommen babei fogar auf einige Beit ins Gluben. Ralium, in Baffer geworfen, verbinbet fich mit beffen Sauerftoff unter Feuerentwickelung. 9 Theile Terpentinol brechen beim Bufammentreffen mit einer Mifchung von I Theil concentrirter Schwefelfaure und I Theilen Salpeterfaure mit heftigeit in Flammen aus.' Das Glorfaure Rali, mit leicht orgbirbaren Stoffen gemifcht, gerfest fich beim Reiben ebenfalls unter Reuerentwickelung. Aber nicht blos bei Berbindungen, fonbern auch bei Berfehungen bemertt man oft fehr bebeutenbe Barmeentwicklung; fo ift die heftige Berfepung, welche eintritt, wenn Chlorflickftoff bis 96 ober 100° C. erwarmt wird, von einer Feuererscheinung begleitet, obgleich teinerlei Berbindung, fondern einfach eine Bersetung in Chlor und Stickfoff babei ftattfindet. Selbst bei gewiffen eigenthumlichen Abanderungen mancher Berbindungen, wobei fie übeigene feine Beranberung in ihrer Bufammenfepung ju erleiben fcheinen (ifomere Modification, vgl. Somerie), tritt biewellen Feuererscheinung ein. Erhipt man gittonerbe ober Chromoryd bis jum anfangenben Rothgluben, fo entfteht eine augenblickliche Feuererscheinung, nach welcher biefelben in Sauren unlöslich find, ohne in ihrer Bufammenfebung geandert zu wetben.

Berpuffung (Detonation). Man versieht barunter bas Geräufch, welches burch heftige Reibung ber Luft entstehe, wenn ein gasformiger Körper plöstich aus einer festen Berbindung in Freihelt gesest wird. Eine

Berpuffung, welche fo heftig ift, bag burch die babei erfolgenbe Ausbehnung bon Luftarten Gefage ober überhaupt in ber Rabe befindliche Gegenftanbe gertrummert und umhergeschleubert werben, beißt Erplofion. geringerer Grab ber Berpuffung ift bas Anfbraufen, welches entfieht. wenn ein Gas fich allmälig, aber both mit einem fcmoachen Geräusch aus einer Aluffigfeit entwidelt; man nennt es Werlen, wenn bie Gabentwidelung awar langfam, aber in größeren Blaschen erfolgt.

Die Rallung, Rieberfcblagung ober Pracipitation erfolgt, wenn burch Berbindung zweier aufgelöfter Korper ein unanfloslicher entfieht, ober bei ber Zerfesung einer Berbindung ein für fich unauflöslicher Körper ausgefchieben wird. Der unauflösliche Rorper trust aufangs bie Füffigleit und fest fich bann unter Aushellung berfelben am Boben bes Gefäßes ab. Bisweilen fchwimmt er quetft auf ber Oberfläche, burch eingeschloffene Luftblasden emporgehoben, fallt aber fbater boch noch zu Boben. Rur in feltenen Kallen ift et an und fur fich leichter als die Aluffigleit und bleibt bann an ber Dberflache, wie bie ausgeschiebenen Bettfauren (Stearin ., Margarin ., Claimfaure ).

Das Berfallen fludet nur bei wenigen Körpern ftatt, 3. B. beim Ralt, wenn berfelbe Baffer und Roblenfaure aus der Luft anzieht. Auch bas Berwittern, bas Berfallen der Körper burch Einwirkung der Luft (gleichfam ber Bitterung), gehort hierher; es finbet bei Berfepungen ftatt, wie beim Berbunften bes Arnstallwaffers mancher Salze an ber Luft, 3. B. beim Ernffallifirten fohlenfauren Natron. Der Reibspath verwittert burch ben Berluft feines Alfaligehaltes.

Anch bas Berfließen rechnet man bierher. Gs ift aber nur bie Rolge einer einfachen Auflösung burch Bafferangiebung bugroftopifcher Substangen aus ber Luft.

Die manchfaltigen Bebingungen, unter welchen fich bie verfchiebenen Stoffe chemisch verbinden und die Berbindungen berfelben wieder gerfest werben, find ber Sanptfache nach von folgenden Gefeben abhangig:

1) Seber einfache, b. h. bis jest noch ungerlegte Stoff tam fich mit Affinitategeanderen verbinden, aber meiftens nicht mit allen, vielleicht weil man fie mifchen Bernoch nicht unter ben erforberlichen Umftanben bamit in Berührung gebracht hat, vielleicht auch blos beswegen, weil andere entgegenwirfende Maturfrafte, wie Schwerfraft, Cohafion und Glafticitat bas Uebergewicht haben.

- 2) Rur Korper von gleicher Stufe ber Bufammenfegung bilben feste Berbinbungen, nur einfache mit einfachen z.; boch verhalten fich in biefer Begiebung einige gufammengefette Rorper, wie Cyan, Ammonium, wie Clemente. Auch nehmen manche Berbindungen noch gewiffe Antheile eines ihrer Beftandtheile auf. Go verbindet fich einfach fchwefelfaures Rali mit einem weitern Antheile Schwefelfaure ju boppelt ichwefelfaurem Rali und umgetehrt Letteres mit einem Antheile Rali ju einfach fchwefelfauren.
- 3) Gewöhnlich verbinden fich Rorper nur dann fehr feft, wenn Beibe einen gemeinschaftlichen Befrandtheil haben.
  - 4) Bei boppelter Berfebung ift bie Bermanbtichaft größer, als beim

unmittelbaren Bufammentritte ber Stoffe. Schwefel und Bafferftoff verbinden sich nicht direct, wohl aber bei der Zersegung einer Schwefelverbindung durch Wasser.

- 5) Benn zwei Körper Bermanbtschaft zu einer Berbindung haben, so theilen sie sich in sie. So verbindet sich Natron beim Zusammenbringen mit doppeltweinsteinsaurem Kali mit einem Theil der Beinsteinsaure.
- 6) Die Affinität wirkt nicht in die Ferne, die zu verbindenden Stoffe muffen in unmittelbare Berührung gebracht werden, damit fie sich burchdringen können. Es wird daher oft die Einwirkung eines Körpers auf den andern gehemmt, weil die entstandene Berbindung letteren so umbullt, daß ersterer außer Berührung mit ihm kommt. Es erfolgt daher die Berbindung der Schwefelsaure mit Kalk nur langsam, wenn er einmal von einer Schichte unlöslichem schwefelsauren Kalk umbullt ift.
- 7) Die Affinität wirkt nicht wie die Abhafion blos auf bie Oberfläche, sondern auf die ganze Maffe, fie hat sonach die Schwer-traft, Cohafion und Elasticität zu überwinden.
- 8) Es muß daher gewöhnlich wenigstens einer ber zu verbindenden Stoffe flüssig, in einer Flüssigkeit aufgelöst, geschmolzen sein. Daher die Alte Regel: Corpora non agunt, nisi fluida. Feste Körper verbinden sich nur schwierig, weil sie an zu wenig Punkten in Berührung kommen. Die höchst dunne Schichte der Berbindung, welche sich bilben kann, hindert als Scheidewand die gegenseitige Berührung, z. B. Kleessäure und Kalk. Werden indessen durch anhaltendes Reiben die Berührungspunkte erneuert, so erhält man eine chemische Verbindung, so bei seinzertheiltem Lupser und Schwesel. Am leichtesten erfolgt die Berbindung, wenn bei de Körper flüssig sind.
- 9) Oft ist Temperaturerhöhung erforderlich, auch wenn einer oder beide Stoffe stuffig sind, meistens aber befördert sie wenigstens die Berbindung. Fester und geschmolzener Schwefel verdindet sich nicht mit Rohle, wohl aber Schwefeldampf nit glühender Kohle. Kohle verdindet sich nur glühend mit Sauerstoff; Sauerstoff mit Basserstoff nur, wenn sie durch einen glühenden Körper erhist werden. Rur wenige Berbindungen erfolgen leichter bei niedrigerer Temperatur. So absorbirt kaltes Basser leichter Chlorgas als warmes, weil in lesterem die Expansion des Gasses überwiegend wird.
- 10) In einigen Fällen kann bas Licht eine höhere Temperatur ersehen. So vereinigt sich Chlorgas mit Wasserstoffgas zu salzsaurem Gase,
  ebenso mit Kohlenorybgas bei gewöhnlicher Temperatur nur unter Einwirkung bes Lichtes. Sehr schwach gefärbtes Fensterglas färbt sich am Lichte
  in einem Jahre purpur, wahrscheinlich durch höhere Orybation des darin
  enthaltenen Mangans, während es im Dunkeln blas bleibt.
- 11) Auch die Elektricität begünstigt die Berbindung vieler Stoffe, wobei sie vorzüglich durch Temperaturerhöhung, aber auch durch Compression wirkt. So bewirkt der elektrische Funke beim Durchschlagen die Berbindung von Sauerstoff und Basserstoff.

- 12) Sasförmige Körper, beren Clafticität im gewöhnlichen Zuftande größer ift als ihre Verwandtschaft zu festen oder fluffigen, verbinden sich nur dann mit diesen, wenn sie in dem Augenblide mit ihnen in Berührung kommen, wo sie sich von einem fluffigen oder festen Körper trennen, im Entbindungsmoment (in statu nascenti). Die Verbindung des Waffers mit Sauerstoff zu Hyperoryd entsteht nicht direct, sondern nur bei der Entwickelung von Sauerstoff aus Baryumhyperoryd durch Salzsäure.
- 13) Die chemische Berbindung erfolgt um so schneller, je weniger ein fester Körper im Berhältniffe zu einem stuffigen, ober ein gasförmiger im Berhältniffe zu einem flussigen ober festen beträgt, je mehr die Cohäsion eines sesten Stoffes burch Erwärmung, oder die Elasticität eines gasförmigen durch Erkältung und Compression verringert wird, und je mehr endlich durch Zerkleinern des festen Körpers und durch Schutteln und Reibung die Berührungspunkte vermehrt werden; ferner je größer die Affinität und je geringer die Cohäsion und Differenz im specifischen Gewichte, je leichter die Stoffe durcheinander vertheilbar und je flussiger die neue Berbindung.
- . 14) Je inniger die Berbindung, um fo größer ift in der Regel die babei erfolgende Abanberung in den Eigenschaften der fich verbindenden Körper. Bei losen Berbindungen beträgt sie oft nur so viel als nöthig ift zur Ausgleichung der Berschiedenartigkeit, mabrend die Eigenschaften einer innigen Berbindung fast in jeder Beziehung von denen der Bestandtheile abweichen, wie 3. B. bei der Berbindung des Quecksilbers mit Schwefel zu Zinnober.
- 15) Bei ben meiften demifchen Berbinbungen vermehrt fich bie Dichtig teit, Die Berbindung nimmt einen Bleinern Raum ein als bie Beftandtheile vor ber Berbindung; feltner erfolgt Ausbehnung, ober teines von Beiben. Bei ber Bereinigung ber Gafe ju gasformigen Berbindungen erfolgt meift Berbichtung und gwar immer nach einfachen Dag. verhaltniffen. Go verbinden fich 2 Bolume Bafferftoff mit 1 B. Sauerftoff du 2 B. Baffergas, 1 B. Stidftoff mit 3 B. Bafferftoff ju 2 B. Ammonialgas, I B. Arfengas mit 3 B. Sauerftoff ju I B. arfeniger Saure, 1 B. Schwefelgas mit 9 B. Sauerstoff ju 6 B. Schwefelfaure. Bei mehreren erfolat teine Beranberung bes Bolums, fo bag bie Berbinbung bas mittlere specifische Gewicht ber Bestandtheile besitt. Go verbindet fich 1 B. Stickftoff mit 1 B. Sauerstoff ju 1 B. Stickftofforydgas, 1 B. Chloraas mit 1 B. Bafferstoffaas zu 2 B. Salgfaure. Nur eine Berbindung gadförmiger Stoffe ift bekannt, bei welcher Ausbehnung erfolgt: 1 B. Schwefelgas verbindet fich mit 6 B. Quedfilbergas zu 9 B. Schwefelquedfilbergas. Auch bei feften und fluffigen Romern tritt felten Ausbehnung und bann nur eine fehr ichwache ein, fo bei ber Berbindung von Job mit Kalium, Blei, Quedfilber ober Silber, von Schwefel mit Arfenit zu rothem Schwefelarfenit, eine ftarte bagegen bei Berbinbung von Schwefel mit Roblenftoff. Ausbehnung und Berbichtung zeigt jeboch

hier kein fo einfaches Berhattnif wie bei ben Gafen, welche alle bei gleicher Temperatur gleiche Ausbehnung haben.

- 16) Der Aggregatzustanb veranbert fich fo, bag a. eine fefte Berbindung entstehen kann aus 2 Gafen (Conbenfation), fo Salmiat aus Ammoniat - und fallfaurem Gas; aus einem gasformigen und einem tropfbarfluffigen (Berfcludung, Abforption), fo Quedfilberoryd aus Sauerftoffgas und Quedfilber; aus einem gasförmigen und einem feften (ebenfalls Abforption), fo Gifenornb aus Sauerftoff und Gifen; aus 2 tropfbaren, fo Quedfilberbromib aus Quedfilber und Brom; aus einem tropfbaren und festen, so Ralthybrat aus Baffer und Ralt; b. eine tropfbare Berbindung aus 2 Gafen (Conbenfation), fo Baffer aus Bafferstoff und Sauerftoff; aus einem gasformigen und tropfbaren (Abforntion), fo mafferige Salgfaure aus Salgfauregas und Baffer; aus einem gasformigen und einem feften (Abforption), fo Binnchlorid aus Chlor und Binn; aus zwei Fluffigteiten (Mifchung im engften Sinne), fo Schwefeltoblenftoff und Chlorfchmefel; aus amei feften Rorpern, fo Roblenftoff und Schwefel; c. eine bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Luft. brud gasformige Berbinbung entfteht nur aus groei permanenten Gafen, fo Bafferftoff- und Stidftoffgas; ans einem permanenten und unbeftandigen Safe, fo Bafferftoff und Salgfauregas; aus einem permanenten Safe und einer tropfbaren Fluffigteit, fo Bafferftoff und Brom, ober aus einem permanenten Gafe und einem feften Rorper, Sauerftoff und Rohlenftoff.
- 17) Die Schmelzbarteit der Berbindungen ift metftens größer als die ihrer Bestandtheile. So hat das Platinnickel die Schmelzbarkeit des Kupfers, obgleich Platin und Nickel für sich weit weniger schmelzdar sind. Die Legirungen von Blei und Jinn, Blei und Wismuth ze. schmelzen gleichfalls viel leichter als jedes dieser Metalle für sich. Das Eisen wird durch Verdindung mit dem unschmelzdaren Kohlenstoff (im Stahl und Suseisen) leichter schmelzdar als das Eisen für sich. So schmelzen für sich unschmelzdare Erden, wie Barpt, Strontian, Kalt, Vittererde, Alaunerde in Verdindung mit der fast unschmelzdaren Kieselerde. Manche Schweselmetalle hingegen sind schwerer schmelzdar als ihre Bestandtheile, wie Schwesel-Kalium, Bint, Duecksilder.
- 18) Die Flüchtigkeit der Verbindungen ist meistens geringer als die ihrer Bestandtheile. Bisweilen ist sie wenigstens größer als die eines ihrer Bestandtheile, so bei den Verbindungen des Kohlenstoffs mit Sauerskoff, Bafferstoff, Sticktoff, des Schwefels mit Sauerstoff und Wafferstoff, des Bleies, Silbers, Eisen z. mit Chlor; sehr selten ist die Verbindung flüchtiger als jeder ihrer Bestandtheile, wie der Schwefelsohlenstoff.
- 19) Die größte Beränberung tritt mit dem chemischen Berhalten und mit den physiologischen Birtungen ein. Bald werden auffallende chemische und physiologische Eigenschaften hervorgerufen, bald aufgehoben. Schwefel und Sauerstoff zeigen keine Affinität gegen Salzbasen, die aus beiben entstehende Schwefelsaure dagegen sehr starte. Beide lassen blaue Lackmusfarbe unverändert, Schwefelsaure röthet sie. Bährend

Erftere gefchmactos und nicht agend find, fchmedt bie Lestere fauer und Biele Metalle werben erft ju Giften burch bie Berbinbung mit Sauerftoff, Chlor ic., wie Silber, Quedfilber, Gold. Die Aufhebung ausaezeichneter physiologischer Gigenschaften tommt porzuglich bei ber Berbinbung ber Sauren mit ben Salgbafen vor. Salgfaure riecht und schmeckt febr fauer und rothet Ladmus; Ammoniat riecht und fcmedt ftechend altalifch und blaut Ladmus, beibe wirten - aber auf verschiedene Beife agend auf ben Organismus, mahrend ber aus beiden verbundene Salmiat falzig ichmedt und überhaupt feine biefer Gigenichaften befist.

20) Uberwiegende Cobafion gerfest chemifthe Berbindungen. Je Affinitatigegrößer die Cobafion bes abgufcheibenden Stoffes und ber entftehenden Berbindung, befto leichter erfolgt bie Berfesung; je größer bagegen bie Cohafion des zerfegenden Körpers und der zu zerfegenden Berbindung, ein defte größeres übergewicht der Bermanbtichaft ift nothig gur Berfebung. 3mei in Baffer gelöfte Salze zerfegen fich nur, wenn wenigstens bas eine ber entstehenden Salze weniger löslich, alfo coharenter ift als jebes ber beiden urivrunglichen. Rein unlösliches Salg gerfest fich mit einem löslichen in zwei lösliche, bagegen bilben zwei lösliche oft ein minder lösliches und ein unlösliches.

- 21) Auch die Abhafion vermag lofe chemifche Berbindungen aufgubeben. Beim Filtriren bes Effige burch Quargfand ift bie querft burchgebende Aluffigfeit aller Gaure beraubt. Mit Baffer verdunnter Rartoffelbrauntwein liefert babei querft reines Baffer, bam wieder Beingeift, aber obne Aufelol, bann bas unveranderte Gemifch. Auch Bolgipane entziehen bem Effig aufangs fast alle Saure, noch ftarter wirtt die Solztohle, und es beruht auch barauf ihre entfarbende Rraft auf verschiedene Fluffigkeiten. Auch die Entwäfferung des Weingeifts burch Thierblafe gehört hierher.
- 22) Die Lebenseraft ber Thiere und Pflangen vermag ebenfalls demifche Berbindungen ju gerfeten. Grune Pflanzentheile gerfeten bei Ginwirfung bes Lichts die Roblenfaure ber Luft unter Sauerftoffentwickelung.
- 23) Die meiften und wichtigften Berfegungen veranlagt überwiegenbe Affinitat unter ben Bedingungen, welche fur die chemifche Berbinbung gelten.
- 24) Dft erfolgt, auch wenn ber eine Stoff fluffig ift, nicht eher Berfegung, als bis eine gewisse Menge Baffer zugefest wirb, weil bas in concentrirten Ganten und ihren Difchungen mit Beingeift unlösliche Berfegungsprodutt ben feften Rorper fo umbullt, daß bie Fluffigfeit nicht mehr einwirken fann. Gine Mifchung von I Theil Bitriolol und 6 Theilen abfolutm Alfohol zerfest fein trodenes toblenfaures Galg.
- 25) Bie bei ber Berbinbung tann auch bei ber Berfepung Licht und Glettricitat eine hobere Temperatur erfegen. Biele Detalle entwideln ihren Sauerfloff im Lichte gang ober theilweise. Go gerfest fich braunes Bleihpperoryd in rothes und Sauerftoff, Gilberoryd in Metall und Sauerftoff, Salpeterfaure in faipetrige Saure und Sauerftoff und wird baber gelb an ber Sonne.

Affinitätsaefese für Ibanberung

Unter gleichen Umftanden treten immer biefelben Berfepungen ein, veranberte Umftanbe fehren aber bisweilen bie Bermanbtichaft um (wechfelfeitige Bermanbtichaften). Es gelten hierfur folgenbe Befete:

- 26) Jeber Theil einer Masse ist chemisch thatig; je mehr also solcher Theile find, um fo größer bie Gefammtthatigfeit. Ein Uberfcuf bes einwirkenden Rörpers tann baber bie Bermanbtichaft bismeilen umtehren. Die Bermanbtichaft ber Schwefelfaure zu Rali ift aröffer als die ber Salpeterfaure, aber vermehrte Menge ber lettern gerfest fcmefelfaures Rali.
- 27) Die Abhafion zwifchen zwei Gafen ober einem Gafe und einem feften ober fluffigen Rorper tann eine entgegengefente Berwandtichaft hervorrufen. Roblenfaurer Ralt verliert burch Gluben an ber Luft feine Roblenfaure vermöge beren Abhafion gur atmofpharifchen Luft, während Agfalt in einem Strome toblenfaurem Gas gleich ftart geglüht, dieses reichlich aufnimmt.
- 28) Die prabisponirende Affinitat des Bolungsmittels und die Unlöslichteit des Probutts tonnen ebenfalls in manchen Fällen bie Bermandtichaft umtehren. Roblenfaurer Ralt wird burch mafferige Salgfaure gerlegt, burch eine Auflofung von Beingeift in Salafaure nicht wegen ber prabisponirenben Affinitat bes Lofungsmittels jum einwirtenben Rorper, jur Salgfaure.
- 29) Auch die Temperatur andert bieweilen die Affinitat. lenfaurer Barnt und fcmefelfaures Ratron zerfeben fich bei gewöhnlicher Temperatur; es entfteht ichwefelfaurer Barnt und toblenfaures Ratron. Berben bagegen die beiben lettern zusammengeschmolzen ober mit Baffer getocht, so entstehen wieder die beiden erftern Berbindungen.

Affinitategefenb.

Bur Bestimmung ber abfoluten, in Bablen ausbruckbaren Große fene, ihre Uffinitat im Berbaltniffe ju anbern Raturfraften fehlen bis jest noch bie Mittel. Die relative Affinitatsgröße, b. b. bie gegenfeitig verglichene Affinitätsgröße ber einzelnen Körper ohne Rudficht auf andere Raturfrafte ift awar auch noch nicht in Bablen, aber boch infofern ermittelt, bag man mit einiger Sicherheit angeben tann, in welcher Dronung fich bie Affinitaten verschiebener Stoffe gegen einen bestimmten Stoff ber Starte nach folgen. Bei ben Berbinbungen firer Rorper mit fluchtigen nimmt man an, daß die Affinität zwischen beiben um so größer fei, eine je höhere Temperatur zur Berfehung erforberlich ift. Bei ben übrigen Berbindungen. daß, wenn eine Verbindung aus zwei Stoffen (A, B) durch einen britten (C) zerseht wird, dieser zu dem einen der erstern (A) eine größere Berwandeschaft hat — da er sich damit verbindet — als der andere (B) zum erftern (A). Bird die Berbindung wieder durch einen vierten Rorper D zerlegt durch beffen Berbinbung mit A und biefe wieber durch E 2c., und fest man A oben an und darunter die andern Stoffe B, C, D, E, wie ihre Affinität abnimmt, so erhält man eine Affinitätscolumne von A. Mehrere folder Columnen für verschiedene Rorper jufammengeftellt bilben eine Bermandtichaftstabelle. (Golde Tabellen find : Gergens und Bodheimer Tabellen über die chemische Berwandefchaft der Körper ic. Frantfurt a. D., Gichenberg. 1790; ferner in 2. Schnaubert's Unterfuchung ber Bermandtichaft. Erfurt, Benning. 1803; Raftner's Grundzuge ber Physit und Chemie. 2. Aufl. Rurnberg 1832. I. 144.; in Leop. Gmelin's Sandbuch der theoretischen Chemie. 4. Aufl. Beidelberg 1842).

Für die Affinitatsgröße gelten folgende allgemeine Gefebe:

- 30) Wenn ein Stoff verfchiebene Mengen von einem anbern aufaunehmen vermag, fo binbet er bie tleineren Dengen bavon ftete fefter als bie großeren. Bleihnverornd wird in fcmacher Glübbise unter Sauerftoffentwicklung ju Mennige, und biefe wieder burch ftartere Sibe ju gelbem Drub, biefes aber auch durch die ftartfte Sige nicht weiter reducirt.
- 31) Je einfacher die Stoffe, um fo größer ihre gegenseitige Affinitat. Die Elemente haben bemnach bie größte Bermanbtichaft gu einander und fehr vielfach jufammengefeste Korper meift gar feine.
- 32) Je ungleicher bie Korper in ihrem phyfitalifchen Berhal. ten find, um fo größer ift in ber Regel ihre Affinitat. Go haben bie Retalle geringe Affinitat ju einander, fehr große aber ju nicht metallischen Stoffen, wie Sauerftoff, Chlor, Job, Brom, Schwefel.

Beber Körper verbindet fich mit einem andern nur in einem ober uffinitatogemehreren beffimmten Mengeverhaltniffen. Kommen Stoffe in andern Berhaltniffen zusammen, so tritt der im Überschuffe zugesette Antheil nicht in bie Berbindung mit ein, andert bemnach auch feine Gigenschaften nicht, wie bie Cteffe vere Dies in Kolge chemischer Berbindung geschieht, sondern zeigt bas ihm zus Boren man tommende chemifche Berhalten unverandert. Es ift dies bas wichtigfte und Berbindun unumftofliche Mertmal einer chemifchen Berbindung. Diefes Ge- ale folde etfet bilbet ben Gegenftanb ber

fene für bie relative

### Stodiometrie.

Sobald irgend eine Menge eines Rorpers mit einer fo großen Menge eines andern zusammenkommt, daß nichts als die neue Berbindung übrig bleibt, fo nennt man biefen Buftand bes Gleichgewichts Sattigung. relative Gewichtsmenge eines Korpers, welche ein anderer aufzunehmen vermag, heißt bes lettern Sattigungscapacitat. Go verfteht man unter Sattigungscapacitat (Sattigungsvermogen) einer Saure bie Fahigfeit, eine Bafe ju neutralifiren ober mit berfelben eine neutrale (in ber Regel auf Pflanzenfarben nicht einwirtenbe) Berbinbung zu bilben. Raafe ift die Sauerftoffmenge genommen, die in fo viel Bafis enthalten ift, als zur Sättigung von 100 Theilen ber wafferfreien Saure erforbert wird. Go fagt man, bas Sättigungevermogen ber Schwefelfaure fei 19,96, weil 100 Theile mafferfreier Schwefelfaure ein Quantum Alfali, Erde ober Metalloryb fattigt, worin 19,96 Sauerftoff enthalten find.

Da fich bie Sattigungscapacitat ber Korper umgekehrt verhalt wie ihre Mifchungsgewichte (f. unten), fo erhalt man erftere burch Divifion bes De bes Körpers, beffen Sattigungscapacität man = 1 fest, also wenn bies ber Sauerftoff ift, burch Division von 100 burch bas DIG bes

Sättigungs.

lien, burch Braunstein, Silber, Platin, Gold, Eisen ze. und durch organische Körper in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt, so Weingeist in Aether und Wasser durch Schwefelsaure, so in Wasser gelöster Harnstoff durch Thierschleim in kohlenfaures Ammoniak.



5) Induttive Berwandtschaft heißt jene, welche durch die Sinwirkung einer galvanischen Kette veranlaßt wird. Der eine Bestandtheil a einer gewissen Menge eines Körpers (Clettrolyt) verbindet sich mit einem andern Körper c (Elektromotor). Der andere Bestandtheil b des zersesten

Clektrolyten zersest die ihm zunächst liegende noch unzerseste Menge des Elektrolyten und so wird die Berwandtschaft von einer Portion des Elektrolyten auf die andere übergeführt, fortgepflanzt, inducirt, bis am äußersten Ende des Elektrolyten der Bestandtheil d übrig bleibt und sich nun dort mit einem andern Körper d (Elektromotor) verbindet, welcher mit dem andern Elektromotor c durch einen Leitungsdraht außer der Flüfsigkeit in Berbindung steht und ebenso eine Verwandtschaft in b erregt, wie c in a, welche sich in derselben Weise auf das bei d übrig bleibende b fortpflanzt.

6) Einleitende Berwandtschaft. Ein im Afte der chemischen Berbindung begriffener Körper hat die Fähigkeit, in einem andern, womit er in Berührung kommt, dieselbe Thätigkeit hervorzurusen, so, daß er sich mit einem dritten verbindet. Platin orpdirt und löst sich für sich in Salpetersaure nicht auf, wohl aber mit Silber legietes Platin. — Aupfer nimmt sür sich den Sauerstoff des mit Schwefelsäure vermischen Wassers nicht auf; ist es aber mit Zink und Nickel verbunden (wie im Argentan), welche den Sauerstoff des Wassers aufnehmen, so löst sich auch das Aupfer vollständig mit auf. — Umgekehrt kann aber auch die Zersezung durch einen bereits in Zersezung begriffenen Körper in einem andern eingeleitet werden; so leitet Hefe die Zersezung des Zuckers in Alkohol und Kohlensäure ein. Die Erklärung dieser Berwandtschaft s. unten: "Wie die Wirtung des Ferments zu erklären sei?" bei der Weingährung.

Chemifche Verbindung. Wenn zwei ungleichartige, chemisch verwandte Körper in gegenseitige unmittelbare Berührung kommen, so verbinden sie sich zu einem dritten gleichartigen. Durch das Aufhören der Eriftenz zweier Körper bei ihrer gegenseitigen Durchdringung entsteht durch Umwandlung ein neuer. Beide lösen sich vollständig in Eins auf, was erst wieder durch chemische Analyse entzweit wird, so, daß die erstern Körper wieder entstehen. Man versteht demnach unter chemischer Berbindung die Ausgleichung ungleichartiger Körper zu einem gleichartigen. Rach der atomistischen Ansicht legen sich die kleinsten Theile der ungleichartigen Körper mit ihrer unveränderten Natur blos neben einander (Jurtaposition). Die erstere (dynamische) Ansicht ist die bestere, weil sie die dei der chemischen Berbindung stattsindenden Erscheinungen bester erklären läste.

Benn bei der chemischen Berbindung aus heterogenen Stoffen eine homogene Maffe entsteht, fo hangt damit nicht blos eine Abanderung ber demifchen, fendern auch der physitalifden Gigenschaften aufammen. den beiden geruchlosen festen Substangen, der buntel gefärbten Roble und dem aelben Schwefel, entsteht bei ihrer demischen Berbindung der Schwefeltoblenftoff, eine mafferhelle, farblofe Fluffigfeit von außerft ublem Geruche; aus dem geschmadlosen Sauerstoff und fast geschmadlosen Schwefel die bochft faure und agenbe Schwefelfaure.

Somohl bas Probutt als ber Att biefer Bereinigung beift chemische Berbindung, Difdung oder Gemifd, welches fich vom Gemenge baburch unterscheibet, bag es homogen ift, wahrend bei Legterem heterogene Rorper im feinzertheilten Buftande fich neben und unter einenber befinden. wohin auch die Auflosung gehört.

Kann auch mit der chemischen Berbindung zugleich eine Auflösung flattfinden, fo unterscheidet fich boch die chemische Berbindung von der einfachen Auflösung:

- 1) Durch die bei einer chemischen Berbinbung stattfinbenden Erscheinungen (val. die Erfcheinungen beim chemifchen Prozeffe);
- 2) durch vollkommene Abwesenheit ber Eigenschaften, welche bie Beftandtheile vor ihrer Berbindung befagen.

Beiden Kennzeichen fehlt indeß zuweilen hinreichende Deutlichkeit. Für alle Falle entscheibet hingegen:

3) Das die Mengen ber Bestandtheile einer chemischen Berbindung jebergeit und unter allen Bedingungen in genau demfelben Bahlenverhaltniffe ju einander fieben (val. Stochiometrie), mabrend in bloger Auflofung befindliche Stoffe innerhalb gewisser Grengen in den verschiedensten Berhaltmiffen au einander fteben tonnen.

Das Gegentheil ber chemischen Berbindung ift die Zerfesung; man abemische verfieht also unter Letterer bie Berlegung eines gleichartigen Körpers in ungleichartige Theile. Rann bie Berfeste Berbindung burch Biebervereinigung Diefer Beftandtheile nicht wieder bergeftellt werben, wie bei vielen organischen Stoffen, fo beift die Berfegung auch Berftorung.

In gleichartige Theile merben bie Rorper burch mechanische Rrafte gerlegt, welche größer find als bie Cohafionefraft, vermoge welcher fie ein Sanges bilben, in ungleichartige bagegen burch eine Kraft, welche bie Kraft ber chemischen Bermanbtichaft, vermöge ber fie ein gleichartiges Ganges bilben, ju überminden vermag. Dies geschieht entweder durch physifalische Rrafte der Materie, wie Erpansion, ober, wie bei Beitem in den meiften Fallen, durch einen höheren Grad ber Bermanbtichaft. Um baber eine chemische Berbindung zu zersegen, braucht fie nur mit einem Körper in Berbindung ju tommen, mogu einer ihrer Beftanbtheile größere Bermanbtfchaft befitt, als biefe zu einander felbft; erftere verbinden fich mit einander und die Berbindung ift gerfest.

Die Erfahrung hat noch feine Berbindung nachgewiefen, welche nicht zerfesbar mare. Doch mare es möglich, bag manche bis jest ungerlegte Stoffe (Elemente) Berbindungen von folder Innigkeit find, daß fie ben bieherigen Trennungeversuchen wiberftanben.

Coutte unb Probutte.

Die heterogenen Stoffe, in welche eine Berbindung zerfällt, heißen Sbutte, wenn sie als solche in der Verbindung enthalten waren, also rein ausgeschieden wurden, d. h. sich weder mit dem zersehenden Stoffe, noch mit einem der Bestandtheile des zersehung neue Verbinden, und Produtte, wenn sie während der Zersehung neue Verbindungen eingegangen haben. So ist die Kohlensaure, welche sich beim Einwirten der Schweselfaure auf kohlensauren Kalk entwicklet, ein Edutt, der dabei entstehende schweselsfaure Kalk dagegen ein Produkt.

Chemifder Projet. Shemifcher Prozest heißt jene Bewegung, welche chemische Berbinbungen und Scheidungen veranlast. So ift z. B. bei der Zersegung von falpetersaurem Baryt durch Schwefelsaure die Ausscheidung von Salpeterfaure und die Berbindung der Schwefelsaure mit dem Baryt ein chemischer Prozes, welcher die Zersegung von salpetersaurem und die Bildung von schwefelsaurem Baryt zur Folge hat.

Griceinungen beim cemischen Prozesse. Die durch den chemischen Prozeff eintretenden Beranderungen beißen . demische Ericeinungen. Die gewöhnlichsten find folgende:

Barmeentwickelung. Je nach ber Deftigfeit, womit eine Berbinbung ober Berfegung vor fich geht, ift biefelbe von einer mehr oder weniger bedeutenden Temperaturerhöhung begleitet. Die Körper behnen fich bei ihrer gegenseitigen Durchbringung aus; es muß alfo mit bem Bieberaufboren berfelben Barme frei werben, welche fich in manchen Rallen bis jum Glühen fleigert. Go erhist fich trodene Strontianerde beim Uebergiefen mit concentrirter Schwefelfaure bedeutenb, Barpt und Magnefia tommen babei fogar auf einige Beit ins Glüben. Ralium, in Baffet geworfen, verbindet fich mit beffen Sauerftoff unter Feuerentwickelung. 3 Theile Terpentinol brechen beim Busammentreffen mit einer Mischung von I Theil concentrirter Schwefelfaure und I Theilen Salpeterfaure mit Beftigkeit in Flammen aus.' Das chiorfaure Kali, mit leicht ornbirbaren Stoffen gemischt, gerset fich beim Reiben ebenfalls unter Feuerentwickelung. Aber nicht blos bei Berbindungen, sondern auch bei Bersehungen bemerkt man oft fehr bebeutenbe Barmeentwicklung; fo ift bie heftige Berfepung, welche eintritt, wenn Chlorftickfoff bis 96 ober 100° C. erwarmt wird, von einer-Feuererschelnung begleitet, obgleich teinerlei Berbindung, sondern einfach eine Berfepung in Chlor und Stickfoff babei ftattfindet. Gelbft bei gewiffen eigenthumlichen Abanberungen mancher Berbindungen, wobei fie Ubrigens feine Beranderung in ihrer Bufammenfepung ju erleiben icheinen (tomere Modification, vgl. Fomerie), tritt biewellen Feuererfcheinung ein. Erhist man Aitfonerbe ober Chromorph bis jum anfangenben Rothgluben, so entsteht eine augenblickliche Feuererscheinung, nach welcher dieselben in Sauren unlöslich finb, ohne in ihrer Bufammenfepung geanbert ju wetben.

Berpuffung (Detonation). Man versieht barunter bas Geraufch, welches burch heftige Reibung ber Luft entsteht, wenn ein gasformiger Rorper ploglich aus einer festen Berbindung in Freihelt geset wird. Eine

Berpuffung, welche so heftig ift, daß durch die dabei erfolgende Ausbehnung bon Luftarten Gefäße oder überhaupt in ber Rabe befindliche Gegenftande gertrummert und umbergeschleubert werben, beift Erplofion. geringerer Grab der Berpuffung ift bas Anfbraufen, welches entfieht. wenn ein Gas fich allmalia, aber both mit einem fcmachen Geräusch aus einer Muffigfeit entwidelt; man nennt es Berlen, wenn bie Gabentwidelung gwar langfam, aber in größeren Blasthen erfolgt.

Die Fallung, Riederfcblagung ober Pracipitation erfolgt, wenn burch Berbindung aweier aufgelöfter Rorper ein unanflöslicher entfieht, ober bei ber Berfesung einer Berbinbung ein für fich unauflöslicher Rorper ausgefchieben wird. Der mauflösliche Körper trübt aufangs die Auffigkeit und fest fich bann unter Aushellung berfelben am Boben bes Gefafes ab. Bisweilen ichwimmt er querft auf ber Oberfläche, burch eingeschloffene Luftblas. den emporgehoben, fallt aber fpater boch noch zu Boben. Rur in feltenen Fallen ift et an und fur fich leichter als bie Aluffigfeit und bleibt bann an ber Dberflache, wie die ausgeschiebenen Rettfauren (Stearin -, Margarin -, Claimiaure).

Das Rerfallen findet nur bei wenigen Körpern flatt, a. 23. beim Raft, wenn berfelbe Baffer und Roblenfaure aus ber Luft anzieht. das Berwittern, bas Berfallen der Körper durch Einwirkung der Luft (gleichsam ber Bitterung), gehört hierher; es findet bei Berfegungen ftatt, wie beim Berbunften bes Rryftallwaffers mancher Salze an ber Luft, j. B. beim troftallifirten toblenfauren Natron. Der Relbspath verwittert burch ben Berluft feines Alfaligehaltes.

And bas Rerfließen rechnet man bierber. Ge ift aber nur die Rolge einer einfachen Auflösung burch Bafferanziehung hugroftopischer Gubftanzen aus ber Luft.

Die manchfaltigen Bebingungen, unter welchen fich bie verfchiebenen Stoffe chemifch verbinden und die Berbindungen berfetben wieder gerfest werben, find ber Sauptfache nach von folgenben Gefegen abhangig:

1) Jeber einfache, b. h. bis jest noch ungerlegte Stoff tam fich mit Affinitategeanderen verbinden, aber meiftens nicht mit allen, vielleicht weil man fie mifden Ber noch nicht unter ben erforberlichen Umftanben bamit in Berührung gebracht hat, vielleicht auch blos beswegen, weil andere entgegenwirtende Naturfrafte, wie Schwertraft, Cohafion und Clasticitat bas Uebergewicht haben.

- 2) Rur Körper von gleich er Stufe ber Bufammenfegung bilben feste Berbindungen, nur einfache mit einfachen n.; boch verhalten fich in biefer Beziehung einige zusammengesette Körper, wie Cvan, Ammonium, wie Elemente. Auch nehmen manche Berbindungen noch gewiffe Antheile eines ihrer Beffandtheile auf. Go berbinbet fich einfach fcmefelfaures Rali mit einem weitern Antheile Schwefelfaure ju boppelt ichwefelfaurem Rali unb umgefehrt Legteres mit einem Antheile Rali gu einfach ichwefelfaurem.
- 3) Sewöhnlich verbinden fich Körper nur dann fehr feft, wenn Beibe einen gemeinschaftlichen Beftanbtheil haben.
  - 4) Bei boppelter Berfegung ift die Bermandtichaft größer, als beim

ftoff, Stickfoff, Chlor x. weg und es find mach biefer Ansicht:  $\dot{\mathbf{H}}$ ,  $\dot{\mathbf{H}}$ ,  $\dot{\mathbf{H}}$ ,  $\dot{\mathbf{K}}$ Cl,  $\dot{\mathbf{K}}$ Cl,  $\dot{\mathbf{H}}$ I,  $\ddot{\mathbf{C}}$ l,  $\dot{\mathbf{N}}$ ,  $\ddot{\mathbf{N}}$ ,  $\ddot{\mathbf{N}}$ ,  $\ddot{\mathbf{N}}$ ,  $\ddot{\mathbf{N}}$ ,  $\ddot{\mathbf{N}}$ ,  $\ddot{\mathbf{H}}$ 10  $\dot{\mathbf{C}}$ 12  $\dot{\mathbf{O}}$ 10 (3ucet) das nämliche, was die Bolumtheorie bezeichnet mit  $\dot{\mathbf{H}}$ ,  $\dot{\mathbf{H}}$ ,  $\dot{\mathbf{H}}$ 1,  $\dot{\mathbf{K}}$ 1,  $\dot{\mathbf{H}}$ 2,  $\dot{\mathbf{K}}$ 3,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 3,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 4,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 3,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 4,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 5,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 5,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 7,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 8,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 8,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 9,  $\ddot{\mathbf{N}}$ 9,

So mahricheinlich aber auch biefe Annahme erscheinen mag, fo ift boch bie Bolumtheorie noch von Berzelius und bei Beitem ben meisten Chemitern bes Continents beibehalten, wie es auch hier geschen foll, um Berwirrungen und lästige Reductionen zu vermeiben.

Es versteht sich von selbst: Aus je mehr Atomen eine Theorie ein Aq. bestehend benet, um so kleiner mussen die Atome sein. Go ist nach der Annahme, welche ein Aq. Wasserstoff nur aus I Atom bestehen läßt, das AG des Wasserstoffs — 12,48, wahrend es die Bolumtheorie, welche es sich aus 2 Atomen bestehend benet, — 6,24 sest.

2) Benn sich ein Metall mit dem Sauerstoff nur in einem Berhältnisse zu einer Salzbasis verdindet, so nimmt man, wenn nicht Gründe
des Isomorphismus (vgl. Nr. 4) dagegen streiten, dies als eine Berbindung aus I Atom Metall und I At. Sauerstoff an, z. B. Kali, Ratron,
Lithion, Barpt, Kalk, Bitteretde, gelbes Bleioryd ze. Bei Metallen, welche
sich in mehreren Berhältnissen mit Sauerstoff zu Salzdasen verdinden,
nimmt man die stärkste Salzdasis als eine Berbindung von I Atom Metall und I At. Sauerstoff an. So z. B. beim Eisen und Jinn das Orybul, beim Duecksiber und Kupfer das Oryd als die sietkere Basis.

Die Erfahrung hat gelehrt, baf in ben neutralen Sauerstofffalgen bie Sauerstoffmenge ber Saure zu ber Basis in einem festen Berhaltnisse je nach ber Natur ber Saure steht; so ist basselbe in ben Neutralfalgen ber Salpeter-, Chlor- und Jobfaure = 5:1, ber Unterschwefelsaure = 5:2, ber Schwefel-, Selen- und Manganfaure = 3:1, ber schwessigen und felenigen Saure = 2:1.

Enthält nun nach der obigen Annahme I Atom Basis I At. Sauerstoff, wie beim Kali, so enthält das Neutralsalz I At. Säure, und wenn diese Salpetersäure ist, so enthält sie 5, wenn Schwefelsäure, 3 At. Sauerstoff. Die Zahl der Atome des Nadikals der Säure bleibt hierbei unentschieden, kann aber auf andere Weise ermittelt werden. Z. B. chlorsaures Kali (KÖl) wird durch Glühen Chlorkalium (KGl), Kali nimmt aber so viel Chlorwasserssoff (H) auf, daß deren Wasserstoff (H) mit dem Sauerstoff (O) des Kali Wasser bildet. Da nun Kali nach der Annahme aus 1 At. Kalium (K) und 1 At. Sauerstoff — KO oder K, Wasser aber nach Nr. 1 aus 1 At. Sauerstoff und 2 At. Wasserstoff — H2O oder H, die Chlorwasserssoffsäure aus gleichen Atomen H und Chlor (Cl) besteht, so ist 1 At. KEl aus 1 Atr K und 2 At. Cl, also 1 At. chlorsaures Kali aus 2 At. Cl und 5 At. O zusammengeset.

Ahnliche Schluffe erhalt man, wenn bie Multipla bes Schwefels ober Chlors in einer Reihe von Berbinbungen befannt find, indem bas

burch Berfegung eines Drubs burch Chlormafferftofffaure ober Schwefelwafferftoff entftanbene Chior - ober Schwefelmetall biefem Drobe dauivalent ift. Rennt man alfo in Letterem bie Babl ber Sauerstoffatome auf 1 Atom Metall, fo hat man auch die Bufammenfebung des Chlor- und Schwefelmetalls und burch bie Multipla bie ber gangen Berbindungereibe. Reunt man nut eine Berbinbungeftufe, ober tann man wegen Unlöblich. feit die Reutralitat nicht ausmitteln, fo muffen wieder andere Bahrfcheinlichkeitsgrunde aushelfen, fo g. B. bei Riefel (Si) und Bor (B). Die am Saufigsten vortommenben Riefelfalge enthalten 3 Atome Sauerftoff auf 1 Atom ber Bafis; man betrachtet biefe als neutral und bie Riefelfaure (Si) ale aus 3 0 und 1 Si beftebenb. Ebenfo beim Bor (B), weil man in neuerer Beit borfaure Salze entbedt hat, welche bas Sauerftoffverhaltnif =6: I barbieten. Ran betrachtet baher ben Borar, worin biefes Berhaltnif ftattfinbet, obgleich er alkalisch reagirt, ale ein faures Salz (NaB2).

Da sich Kohlenmetalle nicht wie Schwefel- und Chlormetalle bilben laffen, auch bas Berhalten bes Roblenftoffs jum Bafferftoff ein gang anderes ift, als bei Schwefel und Chlor, fo hat man beim Rohlenftoff angenommen, bag fich feine Drubationsstufen verhalten wie 1 : 2, und bag in benjenigen toblenfaueren Salzen, die man wegen ihrer größeren Stabilitat als neutral betrachtet, ungeachtet fie alkalisch reagiren, ber Sauerftoff ber Saure fich ju bem ber Bafis wie 2:1 verhalt, fo bag alfo 1 At. Roblenfaure aus 1 At. Roblenftoff und 2 At. Sauerftoff befteht. Die franzöfischen Chemiter bagegen nehmen barin 1 At. Roblenftoff auf 1 At. Sauerftoff und baber in ben toblenfauren Rentralfalgen 2 At. Saure auf 1 At. Bafis an.

3) Man nimmt an, daß Stoffe, die fich in phyfitalifchen und che- Bestimmung ber Atomacht mifchen Gigenschaften fehr abnlich find, fich mit andern Stoffen in berfelben Atomaahl verbinden. Gind die Berbindungen des Nickels mit u bem Cauerftoff gu 1 : 1 und 2 : 3 angenommen, fo muß bies auch bei bem ihm gang dhullthen Robalt fo fein.

nach ber phyfitalifchen

4) Bon größter Bichtigkeit ist bie Isomorphie (vgl. S. 35) für Bestimmung ber Kromzabl Bestimmung ber Atomablen. Bei einem Stoffe, ber einen anbern in einer Berbindung erfeben tann, ohne bag hierburch beren Arnftallform geanbert wird, nimmt man an, bag bie Berbindung in gleicher Atomgabl ftattfindet. Solche ifomorphe Gruppen bilben 3. B. Rupferorgb, Gifen = und Manganorybul, Bintoryb n., bann Thonerbe, Gifenoryb zc., ferner Photphot - unb Arfenfaure.

Dulong und Petit haben eine Bestimmung ber Atomzahl auf beit Phofitonifice Umftand begrundet, baf die specififche Barme ber Clemente bezogen auf beratomjahl. gleiche Gewichtemengen bon ihnen im ffarren Buffande fich umgefehrt verhalte, wie bie Atomgewichte, ober, bag bas Produtt aus ber fpecififchen Barme in bas AG füt alle Elemente eine und biefelbe conftante Bahl ift. Je ausgebehnter namlich, alfo je weniger bicht ein Rorper ift, ein um fo geringeres specifisches Gewicht befist er. Run flehen aber bie MGG ber

Körper nahezu in geradem Verhältniffe zu ihren specifischen Gewichten, b. h. je schwerer ein Körper im Allgemeinen ist, ein um so größeres AG hat er auch. Run erfordert aber ein Körper, um in seinem gewöhnlichen Aggregatzustande zu bestehen, um so mehr Wärme (besit um so mehr specifische Wärme), je ausgedehnter er, also je geringer sein specifisches Gewicht oder AG ist. Es stehen also specifische Wärme und AG in umgekehrtem Berhältnisse. Wenn also jedesmal der Multiplicator um so größer wird, je kleiner der Multiplicand ist, so muß auch immer ein gleiches Produkt zum Vorschein kommen. — Man sindet demnach das AG eines Körpers durch Division dieser constanten Zahl durch die specifische Wärme.

Inwiefern biefes Gefes begrundet fei, ergibt fich aus folgender Zafel, worin bie specifische Barme bes Baffers == 1 gefest ift:

| Elemente  | Specifische<br>Wärme | Atomgewicht<br>nach<br>Berzelius | Produkt aus<br>der specifischen<br>Wärme ins AG |
|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wismuth   | 0,0288               | 886,9                            | 25,54                                           |
| Blei      | 0,0293               | 1294,5                           | 37,93                                           |
| Gold      | 0,0298               | 1243,0                           | 37,04                                           |
| Platin    | 0,0314               | 1233,3                           | 38,73                                           |
| Šinn      | 0,0514               | 735,3                            | 37,79                                           |
| Gilber    | 0,0557               | 1351,6                           | 75,29                                           |
| 3int      | 0,0927               | 403,2                            | 37,38                                           |
| Tellur    | 0,0912               | 802,1                            | 73,15                                           |
| Rupfer    | 0,0949               | 395,7                            | 37,55                                           |
| Rictel    | 0,1035               | 369,7                            | 38,26                                           |
| Gifen     | 0,1100               | 339,2                            | 37,31                                           |
| Robalt 1) | 0,1498               | 369,0                            | 55,28                                           |
| Schwefel  | 0,1880               | 201,16                           | 37,80                                           |

Man sieht, daß die meisten AGG in demselben Berhältnisse abnehmen, in welchem die specifische Warme der Körper für gleiche Gewichte zunimmt, wodurch man bei Multiplication beider Jahlen so wenig verschiedene Produkte erhält, daß man die kleinen Differenzen auf Rechnung von Beobachtungssehlern bringen kann. Nur bei 4 sinden sich bedeutende Abweichungen, bei Silber und Tellur ist das Produkt doppelt, beim Wismuth 1/2 und beim Robalt 1/2 so groß als bei den übrigen. Dulong und Petit schlossen Agg bie wahren AGG bieser Stoffe nur Bruchtheile der oben angegebenen AGG seien. Da aber hiergegen triftigere Gründe der Analogie ze. sprechen, so hat man diese Regulirung nicht gelten lassen, und der Schluß von Dulong und Petit, daß die Atome gleiche Wärmecapacität besigen, scheint dahin beschränkt werden zu müssen, das zwischen ihren Wärmecapacität der zusammengeseten Stoffe ist noch zu wenig untersucht, um auch hier solche einfachen Verhältnisse aufsinden zu können. Diese Ableitung

<sup>1)</sup> Rach Regnault ift die specifische Barme des Kobalts ber des Rickels gleich.

aus ber fpecifichen Barme fann jeboch nur jur Feststellung ber Bahlen, nicht aber ber Gewichte ber Atome bienen, ba fchwer zu fagen ift, ob bie Angaben ber fpecififchen Barme ber Korper richtig find.

Dbgleich Difchungsgewicht und Atomgewicht häufig verwechselt wer- unterfaieb ben, fo ergibt fich boch aus bem Gefagten hinlanglich ber Unterfchieb gwiiden Beiben.

Die DIG verhalten sich zu ben AGG wie empirische Bahlenwerthe au wiffenschaftlichen. Nicht alle AGG fallen mit ben entsprechenden MGG aufammen, fie find oft nur bie Salfte ber DIGG. Dan nimmt mehrere Ag. als aus 2 Atomen beftebend an, obgleich man teine Berbindungen fennt, in welchen biefe Atome einzeln vorkommen, aus ben eben angeführten Grunden ber Bahricheinlichfeit. Das Atomgewicht ift fonach Begriff von die durch Division des Aquivalents durch die in dem Ag. enthaltene Anzahl ber Atome (Atomzahl) erhaltene Bahl.

Das Berfahren, bie AGG ju ermitteln ift fur bie verschiebenen Glemente verschieden je nach ber Möglichteit, fie burch einen ober ben andern Stoff in ihren Berbindungen vertreten ju laffen. Da jeboch der Raum nicht geftattet, fie bier einzeln aufzuführen, fo muß in biefer Beziehung auf Bergelius' Lehrbuch ber Chemie, 5 Aufl. 1845. Bb. 3. G. 1181-1231, ober Buchner's Lehrbuch ber analytischen Chemie und Stochiometrie, 1836. S. 851 - 876 verwiesen werben.

Um bie ftochiometrifche Busammenfepung einer chemischen Berbindung Chemische fonell überfeben ju tonnen, hat Bergelius fatt ber alteren mangelhaften Beichen neue viel leichter verftanbliche Beichen für die Elemente eingeführt, welche für zusammengesette Körper zugleich die Atomzahlen mit angeben.

Rebes Glement wird burch ben Anfangsbuchftaben feines lateinischen Beiden ber Ramens ausgebrudt. Saben zwei ober mehrere Elemente ben nämlichen Anfangebuchstaben, fo wird ber zweite ober irgend ein anberer bezeichnenber Buchftabe bes Bortes hinzugefügt. Go bezeichnet z. B. O ben Sauerftoff, Oxygenium; Os aber bas Detall Osmium; F Fluor; Fe Gifen; H Bafferftoff, Hydrogenium; Hg Quedfilber, Hydrargyrum; C Rohlenfoff, Carboneum; Cl Chlor. Nachstehendes Bergeichniß gibt die chemi= fcen Beiden für alle bis jest genauer befannt geworbenen Elemente:

| Aluminium      | Al            | Cerium         | Ce            | Robalt (Cobal-    |    |  |
|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|----|--|
| Antimon (Sti-  |               | Chlor          | Cl            | tum)              | Co |  |
| bium)          | Sb            | Chrom          | $\mathbf{Cr}$ | Rohlenftoff (Car- |    |  |
| Arfen          | As            | Gifen (Ferrum) | Fe            | boneum)           | C  |  |
| Baryum         | Ba            | Fluor          | F             | Rupfer (Cu-       |    |  |
| Bernllium      | Be            | Gold (Aurum)   | Au            | prum)             | Cu |  |
| Blei (Plumbum) | Pb            | 30b `          | I             | Lanthan           | La |  |
| <b>B</b> or    | В             | Zridium        | Ir            | Lithium           | Li |  |
| <b>B</b> rom   | $\mathbf{Br}$ | Kalium         | K             | Magnefium         | Mg |  |
| Cadmium        | Cd            | Riefel (Bai-   |               | Mangan            | Mn |  |
| Calcium        | Ca            | cium)          | Si            | Molybban          | Mo |  |
| ı              |               | ŕ              |               | 3                 |    |  |

| Natrium          | Na | Schwefel           | S  | Uran             | U            |
|------------------|----|--------------------|----|------------------|--------------|
| Nicel            | Ni | Gelen              | Se | Vanadium         | $\mathbf{V}$ |
| Demium           | Os | Gilber (Argen-     |    | Bafferstoff (Hy- |              |
| Palladium        | Pd | tum                | Ag | drogenium)       | H            |
| Phosphor         | P  | Stickftoff (Nitro- | •  | Wismuth (Bis-    |              |
| Platin           | Pt | genium)            | N  | muthum)          | Bi           |
| Quedfilber (Hy-  |    | Strontium          | Sr | <b>W</b> olfram  | W            |
| drargyrum)       | Hg | <b>Tantal</b>      | Ta | Pttrium          | Y            |
| Rhodium          | Rh | Tellur             | Te | 3in <b>t</b>     | Zn           |
| Sauerftoff (Oxy- |    | Thorium            | Th | Binn (Stannum)   | Sn           |
| genium)          | 0  | Titan              | Ti | Birfonium        | Zr           |

Chemifche Formein. Ein solches Zeichen bebeutet als chemische Formel ein Atom des Elements, welches damit bezeichnet wird. Mehrere Atome eines Elements werden durch Zahlen ausgedrückt, die man dem Zeichen vorsest, wenn es für sich allein steht, oder die Zahl für eine Berdindung von mehreren nebeneinander stehenden Elementen gilt. So bezeichnet 2 Fe zwei Atome Eisen, 2 Fe d zwei Atome einer Berdindung aus 1 At. Sauerstoff und 1 At. Eisen oder 2 At. Eisenorydul. Bezieht sich die Zahl blos auf ein einzelnes Element einer Berdindung, so wird sie als kleine Ziffer rechts unten angehängt; so drückt die Formel Fe2O3 1 Atom einer Berdindung von 2 At. Eisen mit 3 At. Sauerstoff, oder 1 At. Eisenoryd und 2 Fe2O3 2 At. Eisenoryd aus.

Um die Vertheilung der Elemente in einer Verbindung in nähere Bestandtheile auszudrücken, bedient man sich gewöhnlich eines zwischen die einzelnen Glieder einer Verdindung geseten Punktes, Komma's oder Pluszieichens. 3. B. schwefelsaures Eisenorydul besteht aus 1 At. Eisen, 1 At. Schwefel und 4 At. Sauerstoff Fe SO.. Nach der Annahme, daß in diesem Salze die erwähnten Elemente zu Eisenorydul und Schwefelsaure geordnet sind, ergibt sich die Formel Fe O. SO2, oder Fe O, SO2, oder Fe O+SO3.

Bei Berbindungen zweiter Ordnung scheidet das Pluszeichen die nachern und der Punkt oder das Komma die entferntern Bestandtheile, z. B. FeO. SO2 + KO. SO3 ein Doppelsalz aus schwefelsaurem Eisen und schwefelsaurem Kali, oder man nimmt bei bloser Anwendung des Pluszeichens Paranthesen zu Huse. B. (FeO+SO2) + (KO+SO3).

Man fest in den chemischen Formeln gewöhnlich das elektropositive Clement, z. B. das Metall, oder in Salzen die Basis voraus, man schreibt daher KO.SO3 und nicht O3S.OK.

Abturzung ber chemischen Formeln. In vielfach zusammengeseten Berbindungen werden die Formeln oft sehr lang und schwer zu übersehen, Berzelius hat beswegen einige Abkurzungen angebracht.

Man fann 2 Atome eines Elements mittelft eines Horizontalftriches burch bas untere Drittheil bes Buchftabens ausbruden, 3. B. Fe, Al, C = 2Fe, 2Al, 2C, 2 Atome Gifen, Aluminium ober Kohlenstoff.

Die Sauerstoffatome ber Ornbe und Sauren bezeichnet Berzelius burch Puntte, i. B.  $Fe\overline{S} = FeO + SO_3$ ;  $\ddot{G}l = Cl_2O_3$ ;  $\ddot{G}l = Cl_2O_3$ . Sehr lange Formeln erhalten baburch eine bebeutenbe Rurge und gemahren dabei eine viel leichtere Übersicht, 3. B. für den Alaun  $\dot{ ext{KS}}+\ddot{ ext{A}}\ddot{ ext{S}}+24\dot{ ext{H}}$ flatt  $KO.OS_3 + Al_2O_3.SO_3 + 24H_2O.$ 

Bie die Sauerstoffatome durch Puntte, bezeichnet man auch die Schmefelatome durch Kommate über den Zeichen der Elemente, j. B. K = KS; K = KS.; As ober As = As S. Arfenberfulphid.

Die organischen Sauren werben wie bie Elemente burch bie Anfanasbudfaben ihres lateinischen Namens bezeichnet mit barübergefestem Minuszeichen ale elektronegative Substanzen. 3. B. A Effigfaure Acidum aceticum, B Bengoefaure A. benzoicum, C Citronenfaure A. citricum, F Ameifenfaure A. formicum, G Gallusfaure A. gallicum, H Sumusfaure A. humicum, L Mildefaure A. lactiqum, M Apfelfaure A. malicum, O Draffaure A. oxalicum, Qt Gichengerbfaure A. quercitannicum, S Bernfteinfaure A. succinicum, T Beinfteinfaure A. tartaricum, Uv Traubenfaure A. uvicum, Ul Ulmfaure, V Balerianfaure ic.

Die Alkaloide werden burch die Anfangebuchstaben ihres lateinischen Ramens mit barübergefestem Pluszeichen ale elettropositive Gubftangen be-Beichnet, wie Ch Chinin, Ci Cinchonin, M Morphin, St Struchnin.

Die demifchen Beichen ber Minetalogen welchen einigermaßen von ben rein chemischen ab. Es ift nämlich barnach:

> = 1 At. Gifenoryb S = 1 At. Riefelfaure A = ,, ,, Thonerde Gifenorndul = ,, ,, C = ,, ,, Ralterbe Mn = "" Manganoryd K 🕳 " " Rali Manganopybul mn = "" Natron Baffer ic. N = ,, ,aq = ""

## Afomorphie.

Eine von Gan-Luffac angeregte und von Mitscherlich ausgeführte Beobachtung hat gezeigt, baf gemiffe Korper bei analoger Bufammenfegung gleiche Arnftallformen haben. Solche Rorper heißen ifomorph, bie Lehre von biefer Analogie ober bem Isomorphismus heißt Isomorphie.

Es find alfo nicht alle Rörper von gleicher Renftallform isomorph. Ungleiche Arnstallform bei analoger Busammenfegung heißt Deteromor- phismus. vbismus ').

Im weitern Sinne beifen isomorphe Rorper folche, welche mit glei-

<sup>1)</sup> Richt zu verwechseln mit Isomerie: Gleiche Busammensehung berfelben Beftanbebeile. Bgl. Sfomerie G. 39.

chen Stoffen in gleicher Quantität verbunden stets dieselbe Arystallform haben. So sind Phosphor und Arfen, Phosphorfäure und Arsensaure isomorph, da sie mit gleichen Körpern verbunden stets dieselbe Arystallform annehmen, ebenso Schwefelsaure, Selensaure und Chromsaure, Alaunerde, Manganorph, Eisen- und Chromophb; Überchlor- und Übermangansausause 20.

Solche Körper zeigen entweber auch für sich einander gleiche Arystallform, wie Arsen und Antimon (beibe spisige Rhomboeber), ober eine verschiebene, wie Titan (in Burfeln) und Zinn (in sechsseitigen Saulen), obgleich Titan- und Zinnoryd in quadratischen Saulen trystallistren, also isomorph sind. Doch ist es möglich, daß diese Berschiebenheit auf Dimorphismus (f. unten) beruht. Die Bertretung erfolgt nicht blos nach gleichen, sondern auch nach ungleichen Aquivalentzahlen. So vertritt im übermangansauren Kali (KHn) ein Aq. Chlor — Gl zwei Aq. Mangan- Un überchlorsaurem Kali KEl.

## Dimorphie und Trimorphie.

So wie verschiedenartige Körper einerlei Arystallform annehmen, so tann umgekehrt ein und berselbe Körper zwei und selbst drei verschiedene Krystallsormen annehmen, gewöhnlich, wenn er bei verschiedenen Temperaturen krystallister. Ein solcher Körper heißt dann im ersten Falle bimorph, im lettren trimorph. Damit steht auch gewöhnlich Berschiedenheit des specisischen Gewichts, der Harte, selbst des Geruchs, wie beim Phosphor und Arsenik, des Geschmads und der Auslöslichkeit, wie bei den entsprechenden arsen- und phosphorsauren Salzen, und vieler andern Eigenschaften in Berbindung 1).

Das Quecksiberjobib trystallisit aus Austösungen und bei der Sublimation in gelinder Barme in scharlachrothen quadratischen Tafeln, durch Sublimation bei höherer Temperatur in schwefelgelben rhombischen Tafeln. Die rothen Arystalle werden bei jedesmaligem Erwärmen gelb, beim Erkalten wieder roth. Die gelben bleiben beim Erkalten unverändert, aber bei der geringsten Reibung oder Berührung mit einer Spise farbt sich der berührte Punkt scharlachroth und diese Farbe pflanzt sich von da über die ganze Masse fort, welche dann durch Erwärmen wieder gelb, beim Erkalten wieder roth wird.

Das schwefelsaure Rickeloryb frystallisirt unter 15° C. in geraden rhombischen Saulen, zwischen 15 und 20° in spigen quabratischen Ditaebern und über 30° in schiefen rhombischen Saulen, ift also trimorph.

Der Kohlenstoff bilbet als Diamant burchsichtige farblofe Ditaeber, als Graphit metallisch glangenbe, bleigraue, undurchsichtige, sechsseitige Zafeln.

Der Schwefel tryftallifirt aus einer Auflösung in Schwefeltoblenftoff, ober Terpentinol unter 36° C. in rhombischen Ottaebern, in welchen er

<sup>1)</sup> Den Unterfchied gwifchen Dimorphie und Isometie f. unter Isomerie S. 39.

, I

auch natürlich vortommt, beim Ertalten bes gefchmolzenen Schwefels in ichiefen rhombifchen Saulen.

Auch an Körpern, die nicht tryftallistren oder eine unbestimmte Kryftalligestalt zeigen, bemerkt man bisweilen eine beträchtliche Beränderung der Eigenschaften. So ist das durch Fällen von Quecksilberchloriblösung erhaltene Schwefelquecksilber schwarz, während das sublimirte und durch Schütteln von Quecksilber mit Schwefelkaliumlösung bereitete roth (Zinnober) ift.

Diese Farbverschiedenheiten sind permanent und baher nicht zu verwechseln mit den von der Temperatur abhängigen vorübergehenden. So wird z. B. Zinkoryd durch starkes Erhisen citronengelb, beim Erkalten wieder weiß, die bei mittler Temperatur vrangegelbe salpetrige Säure unter 0° fast farblos und in höherer Temperatur viel dunkter.

Manche Körper kommen nur felten in der einen ihrer dimorphen Formen vor, und es ist möglich, daß noch viele Körper dimorph sind, deren eine Form nur der Beobachtung entging, weil sie zu selten vorkommt, so, daß der disher angenommene Heteromorphismus (f. S. 35) vielleicht nur darauf beruht, daß gerade die isomorphe Gestalt heteromorpher Körper bei einem Körper gewöhnlich, beim andern aber so felten vorkommt, daß sie noch nicht beobachtet wurde, so, daß vielleicht alle Körper dimorph sind und keiner existit, der nicht mit einem andern isomorph ware.

## Mmorphie.

Die festen Körper kommen nicht immer in Arnstallform vor, sondern auch oft im amorphen Zustande '). Es fehlt ihnen dann nicht blos die äusierliche, sondern auch die auf die kleinsten Theile jede Art von trystallinischer Textur und Blätterdurchgang, sie sind nach allen Richtungen gleich leicht oder schwierig trennbar und zeigen keinen körnigen, sondern einen muscheligen Bruch.

Ein und berfelbe Körper tommt je nach ben Umftanben bei seinem Übergange aus bem fluffigen in ben festen Justand balb trystallisch, balb amorph vor. Manche haben mehr Reigung jum trystallischen, manche mehr zum amorphen Justanbe, und viele tennt man blos in bem einen biefer Justanbe. Dit bem trystallisiten Justanbe steht in ber Regel größeres specisisches Gewicht und Hörte und geringere Löslichteit und Schmelz-barteit in Berbindung, als mit bem amorphen. Letterer tritt gewöhnlich bei rascher Erstarrung, namentlich bei jahen Flufsigkeiten ein.

Der amorphe Buftanb fann entfteben:

1) Durch Schmelzung, welche bann Berglafung heißt, 3. B. gewöhnliches Glas, viele Schladen, Bimeffein, verglafte Bor-, Phosphor-,

<sup>1)</sup> Dies ift nicht zu verwechseln mit bem, mas die Mineralogen berb zc. nennen, ba solche Korper gewöhnlich aus Arystallen bestehen, die nur zu klein sind, um sie mit bloßen Augen erkennen zu konnen. Gbenfo ift es mit vielen flockigen, anscheinend amorphen Riederschlägen zc.

arsenige und Arseniksaure, verglaster Borar. Solche amorph erstarrende Körper bilben einen zähen Fluß. Geschmolzene Massen, welche beim Erstarren durchsichtig erscheinen, sind in der Regel als amorph zu betrachten, als trystallistet hingegen, wenn sie sich beim Erstarren trüben oder undurchsichtig werden, wie Kalihydrat, kohlensaures Kali, welche als ein Conglomerat von kleinen Arystallen zu betrachten sind, die durch ihre verschiedenen Richtungen den Lichtburchgang hindern.

- 2) Durch Abbampfung ber Lösung. So bleiben Gummi, Leim, Eiweiß, Bafferglas und die meiften Barze dabei amorph zurud, weil sie, noch in fehr wenig des Lösungsmittels auflöslich, damit fo dide Lösungen bilden, daß hierdurch die krystallische Ausscheidung gehindert wird.
- 3) Durch Fallung. Die meiften ober alle voluminöfen, gallertigen und schleimigen Niederschläge sind als amorph zu betrachten. Einige bavon behalten diesen Bustand und vertrodnen zu erdigen ober durchscheinenden Massen von muscheligem Bruch, wie Rieselsäure und Alaunerde, andere vereinigen sich später noch zu einem Aggregat von Arnstallen, wie Harnsäure und tohlensaurer Kalt.

Körper, welche sowohl im amorphen ale trystallisirten Buftande vor- tommen, find:

Der Kohlenstoff kryftallisirt im Diamant und Graphit und ift amorph in ber Kohle.

Im Dunkeln unter Wasser ausbewahrter Phosphor überzieht sich mit einer weißen Rinde, welche reiner Phosphor ift und bei 40° C. wieder zu gewöhnlichem Phosphor zusammenschmilzt. Gmelin glaubt, daß einer von beiden ein amorpher sei.

Bis zur Didfluffigkeit erhister, in Baffer gegoffener Schwefel erftarrt zum weichen hyacinthrothen Glafe, welches aber nach einigen Lagen wieber tryftallinisch, b. h. undurchsichtig und gelb wirb.

Auch bas Platinschwarz scheint wegen seiner auffallenden Eigenschaften amorph zu fein.

Das gewöhnliche amorphe Glas fryftallifirt bei febr langfamen Er-falten.

Das bleigraue Grauspießglanzerz ift trystallistres, der braunrothe Mineraltermes amorphes Schwefelspießglanz (Sb). Der Rermes, bei Luftabschluß geschmolzen, bilbet beim Ertalten eine mit dem Grauspießglanz übereinkommende Masse, umgekehrt bilbet das Grauspießglanzerz durch schnelles Abkühlen in Wasser nach längerem Schmelzen eine zwar bleigraue Masse, die aber in bunnen Schichten das Licht mit dunkelhyacinthrother Farbe durchläßt, von muscheligem Bruche, und die beim Zerreiben ein rothbraunes Pulver liefert, welches nur etwas dunkler als Kermes ift.

Geschmolzener Buder, g. B. als Gerstenzuder und Bonbons, befindet sich im glasigen Bustande, geht aber nach einiger Zeit in den Ernstallisirten über, wird trub. Man nennt dies beim Buder Absterben. Ginige Körper gehen umgekehrt durch nicht bis jum Schmelzen gebende Erhisung in

den tryftallisteten Zustand über. Es beruht hierauf das Todtbrennen des Gypses, wonach er nicht mehr mit Wasser erhärtet, und das Entglafen des Glases, wenn man es langere Zeit in der hige weich erhält, in Folge der Trennung der Silicate von einander und deren Arystallisation.

### Ifometie.

Körper von gleicher Zusammensehung heißen, wie bereits angegeben, bimorph, ober trimorph, wenn ihre physitalischen Eigenschaften verschieden sind nebst den physitalischen auch die chemischen Eigenschaften verschieden, so heißen die Körper isomer, wenn man teinen Grund hat, anzunehmen, daß ihre gleichen entfernten Bestandtheile zu ungleichen näheren Bestandtheilen verbunden sind. Sie sind tros der Gleichheit ihrer Zusammenschung völlig verschiedene Substanzen, die nicht, wie die dimorphen Körper durch blose Temperaturveranderung oder mechanische, sondern nur durch chemische Einwirtung in einander umgewandelt werden können.

Biele der hierher gezählten Berbindungen find fpater als polymer (f. unten) erkannt worden. Rur die Phosphorfaure, tellurige und Tellurfaure, das Jinnopyd und die Beinfaure laft man bis jest noch für isomere Substanzen gelten.

Die Phosphorfaure kommt in brei isomeren Abanderungen vor, als die gewöhnliche, Pyro- und Metaphosphorsaure. Außer anderen Berschiedenheiten unterscheiden fie sich hauptsächlich durch verschiedene Sättigungscapacität. Die gewöhnliche sättigt 3, die Pyrophosphorsaure 2 und die Metaphosphorsaure 1 Atom Basis. Die gewöhnliche geht in diese Absanderungen über, wenn sie mit ein oder zwei Atomen Basis geglüht wird, und bleibt unverändert beim Glüben mit 1 Atom. Diese Abanderungen gehen durch längere Berührung oder Kochen mit vielem Basser wieder in die gewöhnliche über.

Die tellurige und Tellurfaure zeigen zwei burch ihre Boblichkeit ver-

Das aus Binnchlorib burch Alfalien gefallte Binnoryd ift viel leichter in Sauren löslich, als bas aus Binn burch Salpeterfaure erzeugte, welches auch noch im gelöften Buftanbe ein ganz anderes Berhalten zeigt.

Ebenso find auch in ihrer Löblichkeit und bem chemischen Berhalten völlig verschieden die Bein- und Traubensaure, obgleich beide vollkommen gleich zusammengeseht find. Ran hat sie bieber noch nicht in einander ummandeln können.

## Polymerie.

Berbindungen von verschiedenen physischen und chemischen Sigenschaften bei gleichem Berhaltniffe in ihrer Zusammensehung heißen polymer, wenn sich ihre Berschledenheit aus der Annahme erklären laßt, daß die relative Anzahl der Atome ihrer Bestandtheile, also auch die procentige Zusammensehung zwar gleich, die absolute aber ungleich sei. Wenn z. B. eine polymere Berbindung aus 1 Atom A und 3 Atomen B besteht, so

fann bie andere aus 2 A und 6 B, eine britte aus 3 A und 9 B befleben. Das Gewicht bes jufammengefesten Atoms wird hierburch verfchieben, mahrend bas Berhaltnif ber Bestandtheile in allen biefen Berbindungen gleich bleibt. Diefe Annahmen ergeben fich aus ber Sattigungscapacitat biefer Berbindungen. (Bgl. S. 30. Nr. 2). Milchfaure g. B. befteht ebensowohl wie bas Stärkmehl aus 44,91 Theilen Kohlenftoff, 5.11 Bafferftoff und 48,98 Sauerftoff. Man tonnte alfo banach glauben. Milchfaure und Startmehl enthielten gleiche Aq. C, H und O; allein ba 100 Milchfaure 135 Bleiorob fattigen, in ber Milchfaure aber 48,40 Sauerftoff und im Bleiorad 9,68 O fich verhalten = 5:1, fo nimmt man bas 5 fache Ag. O in ber Milchfaure an und fchreibt Co H10 Os, mabrend man aus abnlichem Grunde bas Startmehl ben Agg. nach fich aus C12 H20 O10 bestehend bentt; benn 100 Startmehl fattigen nur bie halbe Quantitat Bleioryb = 67,5 Th., in welchen nur 4,84 O enthalten find. Da fich 4,84 : 48,40 = 1 : 10 verhalt, fo muffen in I Aq. Startmebl 10 Ag. O enthalten fein.

Außer den unter "Somerie" aufgezählten Berbindungen, welche vielleicht alle noch dur Polymerie gerechnet werden durften, kommen befonders viele bei den organischen Berbindungen vor.

Folgende Berbindungen enthalten alle 1 Th. Wasserstoff auf 2 Th. Kohlenstoff: Steinol und ölbilbendes Gas CH., Eupion C. H., flüchtiges Öl des Ölgases C. H., Weinol C. H., E.

#### Metamerie.

Körper, aus benfelben entfernteren, aber verschiedenen naberen Beftandtheilen und nach gleichen Bahlenverhaltniffen zusammengefest bei verschiedenen physitalischen und chemischen Cigenschaften, heißen metamer.
Sie sind baher immer Berbindungen einer höheren Ordnung und zwar
nur organische.

So besteht der Eisessig und der Ameisensauremethylenather aus 4 Kohlenstoff, 8 Bafferstoff und 4 Sauerstoff, welche aber in Ersterem zu Essigfaure und Wasser — C. H. O. + H. O, in Lesterem zu Ameisensaure und Methylenather — C. H. O. + C. H. O geordnet sind.

## Eintheilung ber demifden Berbinbungen.

- 1) Rach ber Bahl ber Beftanbtheile. Die Berbindung eines einfachen Rorpers mit einem anbern einfachen heißt eine binare Berbindung, eine ternare enthalt brei, eine quaternare vier Elemente.
- 2) Rach der Ginfachheit ober Bufammengefestheit ber Beftandtheile unterfcheibet man:

Berbindung en erster Ordnung, wenn die Bestandtheile der Berbindung Elemente sind — 3. B. Schwefelsaure besteht aus Schwefel und Sauerstoff, Kali aus Kalium und Sauerstoff, Thonerde aus Aluminium und Sauerstoff.

Berbinbungen ber zweiten Orbnung entfteben burch Ber-

bindung von folden der erften Dronung. Go entfieht aus Schwefelfaure und Rali fcmefelfaures Rali, aus Schwefelfaure und Thonerbe fcmefelfaure Thonerbe.

Berbinbungen ber britten Orbnung entfteben burch Bufammenfetung aus benen ber vorigen. Go entsteht aus ichmefelfaurem Rali und fcmefelfaurer Thonerbe fcmefelfaure Ralithonerbe ober Alaun.

- 3) Rach ihrem Bortommen in ber Ratur theilt man fie ein in organische und anorganische Berbindungen. Unter Erfteren verfteht man jene, welche nur burch lebenbe Organismen hervorgebracht werben. bie Erzeugniffe ber Lebenstraft. Die neuere Chemie hat awar viele berfelben fünftlich in einander umwandeln, aber noch fehr wenige aus anorganischen Stoffen wirklich erzeugen gelehrt. Berbindungen, welche fich in ber fogenannten leblosen Ratur erzeugen, im Mineralreiche ober auf bem Bege ber Runft, heißen anorganische. Biele von ihnen werben inbeg auch im organischen Leben erzeugt. Bahrend bie Danchfaltigfeit ber Letteren auf Berichiebenheit ber Glemente beruht, aus benen fie bestehen, grunbet fie fich bei ben organischen Berbindungen auf die Manchfaltigkeit ber Berbindungsweise von nur wenigen Glementen, indem biefe fast nur aus Roblenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff bestehen, wozu bei ben wenigsten noch Stickftoff, noch feltener aber Schwefel und Phosphor hingutommt. Die anorganischen Berbindungen find binare, die organischen meift ternare, ober quaternare Berbindungen, wenn man fich Lettere nicht aus Berbindungen von Elementen mit binaren Berbindungen beftebend bentt. Diefe Gintheilung ber Berbindungen begrundet auch die gewöhnliche Gintheilung ber Chemie in organische und anorganische. Erscheint auch dieselbe in manchen Beziehungen etwas gezwungen, fo bringt fie boch gur leichteren Überficht ihren Gegenstand in zwei im Ganzen wefentlich verschiebene Abtheilungen, wovon ber einfachere, anorganische Theil bem Stubium bes fdwierigeren organischen gewöhnlich vorangeht.
- 4) Rach bem elettrifchen Berhalten theilt man die Berbin- Gauren und dungen wie die Clemente ein in elektronegative und elektropositive. Der positive Bestandtheil einer Berbindung erfter Ordnung heißt im Allgemeinen bas Rabifal 1); ben negativen nennen Ginige mit Delffe ben Bunber, weit gewöhnlicher aber heißt er blos ber elektronegative Beftanbtheil. Der positive Bestandtheil einer Berbindung zweiter Ordnung heißt Bafis. ber negative Saure.

Bie bie Elemente balb negativ, balb positiv sich verhalten, je nachbem fie mit negativen ober pofitiven Körpern aufammentommen, fo tonnen auch Berbinbungen, welche fich gegen positive Stoffe wie Sauren verhalten, gegen negative als Bafen auftreten; boch findet biefes entgegengefeste Berhalten nur bei wenigen in gleichem Daafe ftatt. Bei ben mei-

Bafen.

<sup>1)</sup> Doch heißen Rabitale bisweilen auch alle conftanten Faktoren ganger Reiben von demifchen Berbinbungen. Man unterfcheibet bann positive und negative Rabitale.

ften ift eine biefer Richtungen fo vorwaltenb, baf man die einen eigentlich nur als Sauren, die andern nur als Bafen kennt.

Diejenigen, welche weber ben Charafter ber Saure, noch ben ber Basis in ausgezeichnetem Grabe besigen, heißen amphotere ober indifferente Stoffe. Sie gehören größtentheils ber Abtheilung ber organischen Stoffe an, wie Juder, Gummi, Stärkmehl, Eiweiß, Harz. Die Rabitale ber anorganischen Sauren sind meist fehr negative Elemente, wie Schwefel, Chlor, Job, Brom, Sticksoff, die der anorganischen Basen sehr positive, wie die Metalle.

Früher waren biese Begriffe enger, namentlich ber ber Saure, worunter man nur sauer reagirende, b. h. Ladmus roth färbende Berbindungen verstand, allein es gibt entschiedene Sauren, welche diese Eigenschaft wegen ihrer Unlöslichkeit nicht zeigen, wie die Rieselsaure. Doch kommt ihnen wenigstens größtentheils diese Eigenschaft zu, da die meisten davon löslich sind; sie besigen dann gewöhnlich einen sauren Geschmack, welcher jedoch auch sehlen kann; so hat die Borsaure, obgleich in Wasser auslöslich, keinen sauren, sondern einen bitterlichen Geschmack. Die löslichen Basen zeigen einen mehr scharfen oder bitteren Geschmack, stellen die geröthete Lackmussarbe wieder her und färben Beilchensaft grün.

Eintheilung der Gauren. Die Sauren werden eingetheilt nach ihrem constanten Bestandtheil in Sauerstoff., Bafferstoff., Schwefel., Selen. und Tellursauren. In den drei lesten Sauren bilden Schwefel, Selen und Tellur den negativen Bestandtheil, wodurch sich z. B. Schwefelsaure als Gattungsbegriff von der gewöhnlich sogenannten Schwefelsaure unterscheidet, in welcher Schwefel den positiven, Sauerstoff den negativen Bestandtheil ausmacht, während man z. B. eine elektronegative Schwefelverbindung wie Schwefelarsen, Schwefelantimon zc. zur Classe der Schwefelsauren rechnet.

Die Sauerstofffäuren, ober jene Säuren, die Sauerstoff zum constanten Bestandtheil haben, unterscheibet man wieder in solche mit einfachem und solche mit zusammengesetzem Rabital. Zu den Erstern gehören außer den Sauerstofffäuren der elektronegativen Richtmetalle, wie Schwesel, Sticksoff, Chlor, Brom, Jod, Selen, Phosphor, Rohlenstoff, Bor, Riesel, auch die höheren Sauerstoffverdindungen mehrerer elektronegativen Metalle, wie Arsen, Chrom, Antimon ic., die sogenannten Metallsäuren. Die Sauerstoffsäuren mit zusammengesestem Radikal werden ebenfalls in zwei Classen getheilt, in solche, deren Radikal nur aus zwei Elementen, Rohlenstoff und Wasserstoff, oder Rohlenstoff und Stickstoff besteht, und in solche, deren Radikal drei Elemente enthält, gewöhnlich Rohlenstoff, Wasserstoff und Sticksoff. Bur ersteren Abtheilung gehören die Pstanzen , zur lesteren ein großer Theil der Thiersäuren.

Die meisten Sauren enthalten einen Antheil Baffer, welches nicht bavon abgeschieden werden kann, ohne die Sauren mit einem anderen Körper zu verbinden. Dieser Baffergehalt mindert ihre sauren Gigenschaften nicht, sondern erleichtert vielmehr die Berbindung mit anderen Stoffen; benn vollig mafferfreie Korper wirten bei gewöhnlicher Lufttemperatur felten ober nicht auf einanber.

Die Bafferftofffauren befteben aus Bafferftoff und einem elettronegativen Körper, wie Schwefel, Aluor, Chlor, Brom, Job, Phos-Ihr Rabital ift, infoferne man unter Rabital ben positiven Bestandtheil einer Berbindung verfteht, der Bafferftoff; doch wird nach Analogie ber Sauerstofffauren, wo man unter Rabital nicht ben conftanten. fondern ben wechfelnben Beftandtheil begreift, auch bei ben Bafferftofffauren febr häufig nicht ber positive (bier ber conftante) Beftanbtheil, ber Bafferftoff verftanben, fonbern (ber mechfelnbe) ber negative. Schwefel. Fluor, Chlor 1c.

Die Bafferftofffauren find febr ftarte Gauren und in ihren phyfiichen Gigenschaften ben Sauerftofffauren vollkommen ahnlich; allein fie verbinden fich nicht mit Sauerftoffbafen, wie man früher annahm, fonbern zerfeben fich mit benfelben fo, baf ihr Bafferftoff fich mit bem Sauerftoff ber Bafe zu Baffer, ihr elettronegativer Beftandtheil aber mit bem Radital der Base verbindet. Go bachte man fich j. B. die Einwirfung ber Sybrochlorfaure auf Ratron früher als eine unmittelbare Berbindung derfelben mit bem Ratron. Rach ber neueren Anficht entsteht aber tein hydrochlorfaures Ratron, fondern Chlornatrium und Baffer. Man ftellte aber lestere Theorie, die fogenannte Chlortheorie, anfangs nicht gleich Chlortheorie. in biefem Umfange auf, fonbern lief fie nur fur ben trocenen Buftanb biefer Berbindungen gelten, mahrend fie bei ber Auflofung durch Baffergersebung fich in Berbindungen von Drud mit ber entsprechenden Baffer-Rofffaure vermandeln follten. Bergelius behauptete lange Beit bie altere Anficht in ihrem gangen Umfange, bis ihn die Beobachtung, baf trockenes Chlornatrium burch mafferfreie Schwefelfaure nicht gerlegt werbe, fonbern blos bei Gegenwart von Baffer, beffen Sauerftoff ans Ratrium und ber Bafferftoff ans Chlor trete, bewog, bie ermahnte Anficht nicht blos für biefe Berbindungen im trodenen, fonbern auch im aufgelöften Buftanbe gelten ju laffen. Serturner will inbeffen bei bem angegebenen Berfuche Dobrochlorgas erhalten haben, Raftner felbft aus gefchmolgenem Chlornatrium und Chlorealclum mit verglafter Phosphorfaure. Mit Riefel - und Borfaure ftellte er jeboch teine Berfuche an. Ginen noch fraftigeren Beweis ergibt übrigens Longmaib's Beobachtung 1), bag man burch Erhigen von Chlornatrium mit schwefelfaurem Gifenornd, fowie burch bas Erhisen ber ausgetrochneten Chloribe verfchiebener Schwermetalle felbft, namentlich Gifen, Mangan, Rupfer, Bint und Blei in (burch Chlorcalcium) getrod. neter Luft Chier, in gewöhnlicher feuchter Luft bagegen Chlorwafferftofffaure erhalt. Ferner die Beobachtung S. Rofe's, daß mafferfreie Schwefelfaurebampfe von talt erhaftenem, trodenem Salmiat, Chlorfalium, Chlornatrium zc. (Bgl. auch Rose in Pogg. Ann. ber Phys. u. Chem. 38.

<sup>1)</sup> Dingler's polytech. Journ. Bb. 100. 1846. S. 286 aus London Journ. of arts, April 1846. S. 172.

S. 117 — 123; pharm. Centralb. 1836 S. 596 — 599) ohne Zerfehung absorbirt werden. Die Verbindungen der lesteren Salze mit Schwefelsaure werden erst in der hise zersest; es entwickelt sich etwas Chlor, dann Schwefelsaure. Endlich die Thatsache, daß, wenn man Chlorwassersscheinstelligues dei Abschluß der Luft über erhistes Gisen leitet, Wasserstoffgas entweicht und Eisenchlorur zurückleibt. Auch eine Gisenchloridauslösung entwickelt an der Luft Chlor unter Abscheidung basischen Chlorids.

Das Gefagte bezieht fich natürlich auch auf die übrigen Bafferftoff- fauren, bes Robs, Broms, Schwefels 2c.

Die Wafferstofffauren zerfallen wie die Sauerstofffauren in solche mit einfachem Rabikal und in andre mit zusammengesettem. Bu Letteren gehören die von Chan und Schwefelchan.

Schwefel-, Selen- und Tellurfaure find ben Sauerstofffauren analog gebildete elektronegative Berbindungen des Schwefels, Selens, Tellurs mit elektronegativen Metallen wie Arfen, Antimon, worin aber Lettere den positiven Bestandtheil bilden. Sie heißen nach Berzelius auch Sulphide, Selenide, Telluride.

Begriff ron

Die Bafen sind meist Sauerstoffverbindungen der Metalle; boch rechnet Berzelius wie zu den Säuren die elektronegativen, so zu den Bafen die positiven Berbindungen dieser Stoffe als Schwefel-, Selen- und Tellurbafen und heißt dieselben Sulphurete, Seleniete und Tellurete, die übrigens wie die entsprechenden Säuren noch wenig gekannt sind. Es gehören hierher im weiteren Sinne auch viele ternären und quaternären Berbindungen, die verschiedenen organischen Basen.

- 5) In Beziehung gur Salzbilbung theilt Berzelius bie elettronegativen Stoffe folgenbermaßen ein:
  - a. Salzbilber ober Salvide, Corpora halogenia; elektronegative Elemente, burch beren unmittelbare Berbindung mit ben Metallen Salze entstehen. Zu ben einfachen gehören Chlor, Brom, Jod, Fluor, zu ben zusammengeseten Chan und Schwefelchan.
  - b. Amphigene Korper, Sauren und Basenbilder, ober ber Kurze wegen blos Basenbilder genannt; Körper, welche mit den Metallen selbst nicht unmittelbar Salze, sondern elektropositive und elektronegative Berbindungen, Basen und Sauren hervorbringen, aus deren Bereinigung erst Salze entstehen, Sauerstoff, Schwefel, Selen und Tellur.
  - c. Körper, welche keine ber angegebenen Eigenschaften besitzen, aber mit ben Stoffen ber vorigen Abtheilung Sauren bilben, nämlich Stidfloff, Phosphor, Bor, Kohlenstoff, Riefel, Arfen und die elektronegativen Metalle.
- 6) Rach der Atomgabl, wonach fich Sauren und Bafen verbinben, gerfallen
  - a. Die Sauren in einbafige, wenn I Atom bavon mit I At. einfauriger Bafis ein neutrales Salg bilbet, wie die Kohlenfaure, Riefelfaure, Titanfaure, schweflige und Schwefelfaure, in zweibafige,

:

wovon ! At. auf 2 At. Bafis tommt, wohin blos die Pprophosphorfaure gehört, und in breibaffge, wovon 1 At. 3 At. einfauriger Bafis erforbert, ober wenn 1 ober 2 At. Bafis fehlen, baffir so viele At. Baffer. Hierher gehören die phosphorige, die gewöhn= liche Phosphor: und Arfenfaure. Auch die Thonerde, bas Chrom:, Mangan - und Gifenoryd, in wieferne fie als Gauren auftreten, fcheinen bierber zu gehören.

b. Die Bafen gerfallen ebenfo in einfanrige, wovon fich 1 Atom mit 1 At. einbafiger Saure ju Reutralfalg verbindet. Sierher geboren alle, welche I At. Sauerftoff auf I ober 2 At. Metall enthalten, wie Rali (K), Magnefia (Mg), Quedfilberorydul (Hg) und Dryd (Hg); in aweifaurige: 1 At. Bafis auf 2 At. einbafiger Saure, fie enthalten 1 At. Metall auf 2 At. Sauerftoff, wie Banabium-(V), Molubban- (Mo) und Binnorub (Sn), und in breifaurige: 1 At. Bafis auf 3 At. einbafiger Gaure, fie enthalten I ober 2 At. Metall auf 3 At. Sauerftoff, wie Thonerde (Al), Chromornb (Gr), Uran - (U), Gifen - (Ke) und Antimonopod (Bb) und arfenige Saure (As).

Man fieht hieraus, daß die 1 -, 2 - 3faurige Natur der Bafen mit ihrem Sauerftoffgehalt zusammenhangt. Auf jedes Atom Sauerftoff ber Basis kommt 1 At. einer einbasigen Säure, und das Sauerstoffverhältniß zwifchen Bafis und Saure bleibt fich ftets gleich. Go verhalt es fich bei ber Somefelfaure ju bem einer Bafis wie 3:1, fie mag 1 -, 2 - oder 3faurig fein, bei ber Roblenfaure wie 2:1, bei ber Salpeterfaure wie 5:1, bei der Pprophosphorfaure wie 5:2, bei der gewöhnlichen Phosphorfaure mie 5:3 2c.

Das Baffer bilbet gleichsam bie Grenze zwischen ben Gauren und Dan tann es fomobl als elettronegativen Rorver, als Bafferftofffaure betrachten, als auch als elettropositiven, als Basis, und es verbindet auch mit ben binaren Berbinbungen wie jebe andere Saure ober Bafe und richtet fich in biefen Berbindungen, Sphraten, gang nach ben Gefegen ber Sattigungscapacitat; es vertritt Saure ober Bafis, wenn biefe ans ihren wechselfeitigen Berbindungen treten, ja es läßt fich meift aus der Baffermenge, welche bas Sybrat einer Saure enthalt, auf die Busammenfepung ihrer Salze schließen, infofern ein gleiches Aquivalent Bafis an beffen Stelle tritt, boch behalt in manchen Salzen die Saure ihr Snbratmaffer bei, Balbubrate.

#### Galge.

Früher verstand man unter Salz jeben in Baffer auflöslichen, burch Attere Anflaten ble eigenthumlichen Gefchmad und meift auch burch Arpftallifirbarteit ausge- Calge. zeichneten zusammengesetzen Körper und theilte die Salze in 1) saure, unfere jegigen Sauerftoff- und Bafferftofffauren; 2) alfalifche ober Rau-

genfalze, unsere jesigen Alkalien und 3) eigentliche Salze, weiche wieder zerfielen in a) Reutralfalze, Berbindungen der Säuren mit Alkalien, b) Mittelfalze, Berbindungen der Säuren mit anderen Basen, bei benen man wieder unterschied in a) er dige Mittelfalze, Berbindungen der Säuren mit Erden und  $\beta$ ) Metallfalze, Berbindungen der Säuren mit Schwermetalloryden. Die in Wasser untöslichen Berbindungen der Alkalien, Erden und Metalloryde, wie Kalkspath, Bleivitriol wurden nicht zu den Salzen, sondern zu den Erden und Metalkalken gezählt, dagegen sah man den Zuder für ein vegetabilisches Salz an.

Mit Einführung ber antiphlogistischen Lehre befinirte man die Salze als Berbindungen ber Sauren mit falgfahigen Bafen.

Rach Aufstellung der Chlortheorie (vgl. S. 43) hätte indessen biese Desinition das Kochsalz (Na Gl), das boch den Namen Salz zuerst führte, sowie die ganze Reihe der Haloidverdindungen (vgl. S. 44) aus der Abtheilung der Salze ausgeschlossen, welchen sie sich doch sonst offendar in jeder Beziehung anreihen. Ferner hat Berzelius in Erwägung, daß Schwefel, Selen und Tellur sich ebenso wie der Sauerstoff mit anderen Stossen in mehreren Berhältnissen vereinigen und damit zwei Reihen von Berbindungen (vgl. S. 44) hervordringen, die sich als Basen und Säuren analog den Sauerstossverbindungen wieder mit einander verdinden — vorgeschlagen, auch diese Berbindungen in die Reihe der Salze auszunehmen. Desinition von Man versteht folglich nach diesen neueren Ansichten unter Salz die Berbindungen der Säuren mit Basen, sowie der den Säuren analogen Elemente, der sogenannten Salzbilder mit den Metallen. Eintheilung der Salze.

- 1) Rach ihrem elektronegativen Bestanbtheil (vgl. S. 41) theilt man sie in
  - a. Amphibsalze, Berbindungen einer Sauerstoff-, Schwefel-, Selen- ober Tellursäure mit einer entsprechenden positiven Sauerstoff-, Schwefel-, Selen- ober Tellurverbindung als Basis. Die meisten, wichtigsten und am Genauesten untersuchten sind die Sauerstoffsalze, welche durch Berbindung einer Sauerstoffsaure mit einer Sauerstoffbasis entstehen, wie Salpeter, Eisen- und Aupservitriol, Weinstein z. Weniger untersucht sind die Schwefelsalze, Berbindungen von Schwefelsäuren und Schwefelsasen (s. S. 44), z. B. die Verbindung des Schwefelsohlenstoffs mit Schwefelsalium, worin Ersterer die Basis, Lesteres die Säure bildet. Noch weniger ist von den Selen- und Tellursalzen bekannt.
  - b. Halvidsalze, Verbindungen der Salzbilder, Salvide, wie Fluor, Chlor, Brom, Jod und Cyan, mit den Metallen.
- 2) Eintheilung ber Salze nach ihrem positiven Bestandtheil.
  - a. Alfalische, die Verbindungen der Sauerstoffsauren mit Alkalien, Kali, Natron, Lithion, ober der Salzbilder mit deren Metallen, 3. B. schwefelsaures Kali oder Natron, Chlorkalium, Chlornatrium 2c.

1

- b. Erbige Salze, die Verbindungen der alkalischen Erden, wie Kalk, Barpt, Magnesia und wirklicher Erden, wie Thonerde, mit Sauerstofffauren, oder ihrer Metalle mit den Salzbildern, d. B. schwefelsaurer Kalk oder Barpt, Chlorcalcium, Chlorbaryum.
- c. Metallfalze, in benen die Schwermetalle oder ihre Orybe ben positiven Bestandtheil bilben.

Diefelbe Eintheilung gilt natürlich auch für die Schwefel-, Selenund Tellurfalze.

- 3) Eintheilung der Salze nach bem Bormalten bes eleftronegativen oder positiven Bestandtheile.
  - a. Rentrale Salze: Reiner von beiben Bestandtheilen ist vorwaltend. In den hierher gehörigen Amphibsalzen ist in der Regel 1 Atom Basis auf 1 At. Säure enthalten, doch erfordern manche zur Neutralität mehr Säure, andere mehr Basis. (Bgl. S. 44 6 a und 45 b).

Die Salvidsalze sind neutral, wenn der Salzbilder fo viel Aquivalente beträgt, als Sauerstoff nothig ift, um das Metall zur Bafis zu machen.

Früher wurden nur jene Salze neutral genannt, welche mittelft des Geschmacks und der Reaction auf Pflanzenfarben weber ein Borwalten der Basis, noch der Säure erkennen ließen. Allein sie zeigen diese Reutralität nur dann, wenn sie entweder unlöslich sind, oder wenn Basis und Säure gleiche Mächtigkeit haben. So ist z. B. im neutralen kohlensauren Kali (KC) die Basis sehr mächtig, die Säure aber schwach, es schweckt daher alkalisch und bläut geröthetes Lacknuspapier; beim schwefelsauren Kupfer (CuS) dagegen ist die Säure verhältnismäßig mächtiger, es reagirt daher sauer. Gmelin verwirft daher den Namen Neutralsalz als unpassend und schlägt dafür den Namen Normalsalz vor.

b. Saure Salze sind jene, welche mehr Atome Saure enthalten, als zur Bildung der Neutralsalze erforderlich sind. Saure Hallen, als zur Bildung der Neutralsalze erforderlich sind. Saure Hallen Loidsalze mit den Wassersteinstein Bertandtheils. So ist z. B. saures, schwefelsaures oder doppeltschwefelsaures Kali eine Verdindung von 1 Atom Kali mit 2 At. Schwefelsaure (KS2), während das neutrale oder einsach schwefelsaure Salz nur 1 At. Saure enthält (KS), so ist saures Goldchlorid (AuCl2 + HCl) eine Verbindung von Goldchlorid mit Salzsäure. Man unterscheidet andertshald., zweis oder doppelte, dreis und vierfachsaure Salze, je nachdem die Menge der Säure ein Vielsaches von der Quantität im Neutralsalz ist.

Biele fauren Salze reagiren fauer, einige aber neutral und manche felbft alkalisch, wenn bie Basis fehr ftart und bie Saure fehr

fcmach ift, wie bei boppelt toblenfaurem Rali (KC2) und bem Borar, boppeltborfaurem Natron (NaB2).

c. Bafifche Salze entstehen, wenn 1 ober mehrere Atome Neutralfalz noch 1 ober mehrere At. Basis aufnehmen, und heißen einfach, zweifach, breifach, halb ic. basische Salze, wenn zu 1 Atom Neutralsalz 1, 2, 3, 1/2 At., ober zu 2 At. Neutralsalz 1 At. Basis ober Metall hinzukommt. Haloibsalze nehmen aber hierbei kein Metall, sondern das ihrer Verbindungsstufe entsprechende Orph auf, so daß z. B. unter basischen Chloruren Verbindungen von Chlorur mit Orphul zu verstehen sind.

Bafische Schwefel-, Selen - und Tellursalze sind noch nicht bekannt.

Der größere Theil ber basischen Salze ift unlöslich und zeigt baber teine Reaction.

- 4) Eintheilung ber Salze nach ber Stufe ber Bufammenfegung.
  - a. Ginfache, wenn nur eine Saure mit einer Bafis, ober ein Salgbilber mit einem Metall verbunden ift.
  - b. Doppelfalze sind Berbindungen von zwei Salzen von einerlei negativen und zweierlei positiven Bestandtheilen, wie der Alaun (KS + AlS3), das Platinkaliumchlorib (Pt Gl2 + KGl), das Cyaneisenkalium (2KGy + FeGy), oder einerlei positiven und zweierlei negativen Bestandtheilen, wie der Datolith (CaB + CaSi), der Sphen (CaTi3 + CaSi3). Salze mit zwei Basen sind indessen weit häusiger als solche mit zwei Sauren.
  - c. Zwillingsfalze, Berbindungen aus Salzen von ungleichen negativen und zugleich ungleichen positiven Bestandtheilen wie der Borarweinstein (3 K T. + Na B.).
  - d. Dreifache, Tripel- ober boppelte Doppelfalze find Berbindungen von zwei Doppelfalzen, welche ein Salz gemeinschaftlich haben, z. B. die Berbindung bes Kalialauns mit dem Ammoniakalaun, bes Kaliumeisencyanürs mit Calciumeisencyanür.

Andere Eintheilungen sind z. B. nach der Säure in tohlenfaure, schwefelfaure zc. Salze, ober nach der Basis in Kali-,
Ratron-, Kalt- zc. Salze; in auflösliche und un auflösliche,
leicht und schwerlösliche, in trystallisirbare und nicht trystallisirbare, nach ihrem Berhalten an der Luft in luftbeständige,
wenn sie der Luft ausgesest teine Beränderung erleiden, wie Salmiat,
Salpeter, reines Kochsalz zc., in verwitternde und zerfließende. Enthalten verwitternde Salze wenig Basser, so werden sie mit Beibehaltung
ihrer Form oft nur undurchsichtig und milchweiß, während sie bei größerem Bassergehalte zu Pulver zerfallen.

# Romenclatur ber demifden Berbinbungen.

In ben Beiten, wo man bie Busammenfebung ber chemischen Berbindungen noch wenig ober gar nicht fannte, wurden biefelben nach phyfitalifchen Gigenfchaften, nach ihrer Anwenbung, ober nach gefchichtlichen Beranlaffungen benannt. Biele biefer Benennungen find auch jest noch theils wegen ihrer großen Berbreitung, theils wegen ihrer Rurge in Ge-Die in neuerer Beit entbedten Berbindungen hat man bagegen nach ihrer chemischen Bufammenfetung benannt, biejenigen ausgenommen, beren vielfache Bufammenfegung eine folche Benennung au fchleppend maden wurbe, wie namentlich bie große Bahl ber organifchen Berbindungen, welche faft alle aus ben vier Clementen Rohlenftoff, Bafferftoff, Sauerftoff und Stidftoff beftehen und fich von einander nur burch die verfchiebenartige Berbindungsweise biefer Clemente unterfcheiben.

Die Berbindungen ber Clemente unter einander felbft ober mit ben aufammengefesten Rabitalen werben nach ihren negativen Beftandtheilen, wie Sauerfloff, Chlor, Brom, Job, Fluor, Schwefel zc. benannt und man unterscheibet bemnach:

Sauerftoffverbindungen. Die neutralen und bafifchen oder elet- Romenclatur tropositiven heißen Dryde, von Orgen, Sauerftoff, die, welche faure Gis ftofforthisgenschaften zeigen (vgl. S. 41 u. 42), Sauren. Das Wort Dryd wird bem Ramen bes positiven Clements angehangt, wie Bafferftofforyb, Raliumornd, wovon bas erfte ein neutrales, bas andere ein bafifches Ornd ober eine Bafe ift. Berbindet fich ein und baffelbe Clement in zwei Berhaltniffen mit Sauerftoff, welche Beibe Bafen find, fo heifit bas mit ber geringeren Menge Sauerftoff Drybul, bas andere Dryb, &. B. Gifenory: dul eine Berbindung von I Atom Gifen mit I At. Sauerftoff, Gifenornd: 2 At. Gifen mit 3 At. Sauerstoff. Die Berbinbungen, welche weniger Sauerftoff enthalten, als jur Bilbung einer Bafis erforderlich ift, heißen Subornde (Snpornbe, Unterornbe), folde, die mehr enthalten, Suverornde (Sover ., über . oder Perornde), &. B. Bleisubornd Pb, Bleiorgd Pb, Bleisuperorgd Pb, Manganorydul Mn, - Dryd An, - Hyperornd Mn, . Saure Mn und - Uberfaure An.

Bo zwei Subornde ober Superoryde vorkommen, unterscheibet man wie beim basischen Drod ein Suborndul und Subornd, ein Syperorphul und Spperorph. Es find also Subornbul und Subornd neutrale, Orydul und Oryd basische, und Superorydul und Superoryd ebenfalls neutrale Orpbe. Bisweilen brudt man ben Sauerftoffgehalt genauer aus, indem man unter Biorph ein Orob verfteht mit zwei Dal, unter Sefauiornd eines, welches anderthalb Mal fo viel Sauerftoff enthält als bas Dryd, ebenso verhalt es sich mit Sefauiorydul. Diefe Bezeichnung wird nothwendig, wenn ein Metall mehr als zwei Bafen (Drydul und Dryb) mit Sauerftoff bilbet; fo tennt man vom Fribium ein Drybul, Sefquiorybul, Dryb und Sefquioryb.

Die Franzosen und Englander zählen die Orybe eines Metalls und benennen sie nach der Reihenfolge. Dasjenige, welches am wenigsten Sauerstoff enthält, heißt Protopyd, dann folgt das zweite, Deutopyd, dann das britte, Tritopyd, oder wenn es zugleich das leste ist, Peropyd.

Die Nichtmetalle bilben mit Sauerstoff keine Basen, sondern blos neutrale Oryde und Säuren. Man nennt aber bennoch die untern Berbindungsstufen Orydule und Oryde, die höheren Hyperoryde, wie Stickstofforydul und -Oryd, Wasserstofforyd (Wasser) und -Hyperoryd.

Einige bafische Metalloryde, welche viel früher bekannt waren, als die Metalle aus denen sie bestehen, behielten ihre alteren Ramen, wie Kali, Natron, Lithion, Baryt, Strontian, Kalt, Magnesia, Thonerde, Beryllerde, Ittererde, Birkonerde, Thorerde statt Kalium-, Natrium-, Lithiumoryd 2c.

Die Oryde des Kaliums, Natriums, Lithiums und das Ammoniat (aus Stickstoff und Wasserftoff bestehend: NH3) heißen Alkalien (von Kali, oder Alkali), die von Baryum, Strontium, Calcium und Magnessum, alkalische Erden, die vom Aluminium, Beryllium, Ittrium, Birtonium und Thorium heißen Erden. Die übrigen Oryde der Schwermetalle, gewöhnlicher blos Metallopyde.

Romenclatur ber Gauren.

Sauren. Man hangt bem Ramen bes positiven Elements bas Bort Saure an, wie Schwefelfaure, Chromfaure. Beim Bortommen ameier Sauren eines Elements bezeichnet man bie mit ber geringeren Menge Sauerstoff burch Umwandlung bes Ramens bes Elements in ein Abjectiv mit der Endsplbe icht, oder gewöhnlicher ig, 3. B. schweflichte, beffer ichmeflige Saure, mabrent im Lateinischen ein Abjectiv auf icum, frangof, ique, engl. ic die vollkommene, auf osum, frangof. eux, engl. ous bie ichmachere Saure bezeichnet, g. B. Acidum sulphuricum, frangof. Acide sulfurique, engl. Sulfuric Acid; Acidem sulphorosum, Acide sulfureux, Sulfurous acid. Bei brei ober noch mehr Sauren eines und beffelben Rabitals wird die erfte und britte nach ber zweiten und vierten benannt burch Borfepung von Unter, sub, ober hypo, g. B. unter- ober hyposchmeflige Saure und Unterschmefelfaure zc., Acidum subsulphurosum ober hyposulphurosum und subsulphuricum zc. Eine Saure, welche mehr Sauerftoff, als die vollkommene Saure enthalt, wird burch Borfebung von Über ober hyper bezeichnet, g. B. Überchlorfaure, Acidum hyperchloricum.

Die Bafferftofffauren f. unter ben Bafferftoffverbindungen.

Wie von ben Bafen haben auch einige Sauren, namentlich die organischen, die bekannten alteren empirischen Ramen behalten, wie Salpetersaure statt Stickfofffaure; Salzsaure wird noch ebenso häusig gebraucht als Chlorwasserstofffaure zc.

Die Berbindungen bes Chlors, Broms, Jobs und anderer elektronegativer Clemente mit positiven werden ähnlich wie die Sauerstoffverbindungen bezeichnet. Es entsprechen nämlich den Orgben die Chloride, Bromide, Jodide, Fluoride, Chanide, Sulphide, den Orgbulen die Chlorure, Bromure, Jodure, Fluorure, Chanüre, Sulphüre. Auch hier wird der Gehalt am negativen Element wie bei den

Sauerstoffverbindungen durch bie Wörter fesqui und bi ausgebrückt, Sesquichlorib. Bichlorib zc. Doch braucht man bierfur auch bie Ausbrude einfach, andertbalb, boppelt, g. B. Ginfachchloreifen, Anberthalbchloreifen, Ginfachchlorginn.

Die ben Syperoryben entsprechenben Chlorverbindungen find noch viel unbeständiger ale diese und zerfallen so leicht in Chlorure ober Chloribe und Chlor, baf man taum ihre Griftens nachweisen tann. Die ben Sauren entsprechenden Chlorverbindungen find in ber Regel viel beständiger und man hat ihnen bie Ramen Spperchlorure und Spperchloribe ober Berchloribe beigelegt. Go entfpricht bas Manganhyperchlorib ber Ubermanganfaure, fo hat man auch ein Arfenhyperchlorib. 2Bo nur eine Chlorverbindung vortommt, fest man bas Chlor einfach voraus, wie Chlorfiefel, Chlorbor.

Die als Bafen auftretenden positiven Schwefelverbindungen heißen Sulphurete ober Sulphobafen, bie als Sauren fich verhaltenben Sulbbibe ober Sulubofauren. Die Subfulpburete entfprechen ben Sub-Sefqui -, Bifulphuret, Untersulphuret, einfach Schwefeleisen 2c. ergeben fich von felbft. Wo nur eine Berbindung vorhanden ift, fagt man schlechtweg Schwefelsilber, Schwefelgint ic. 1)

Bafferftoffverbindungen. Die Berbindungen beffelben mit Chlor, Brom, Job, Fluor und Cyan find Sauren und heißen BBafferftofffauren. Sie heißen Chlorwafferftofffaure, Chanmafferftofffaure, ober blod Chlormafferftoff, ober Sporochlorfaure ic. Gbenfo fagt man Somefel -, Selen - ober Tellurmafferftofffaure, ober blos Schmefelmafferftoff, Sporothionfaure ic.

Die Berbindungen bes Bafferftoffe mit Roblenftoff haben größtentheils noch empirische Ramen, wie Sumpfgas, ölbilbenbes Gas zc.

Die Berbindungen des Phosphors, Kohlenstoffs, Kiesels, auch bes Stieffoffs mit ben Metallen beißen gewöhnlich Phosphar-, Roblen-Koff -, Sticffoffmetalle zc., boch fagt man auch Gifencarburet u. bgl.

Die Berbinbungen ber Metalle unter einander beifen Legi-Man benennt fie entweber nach bem in vorwaltender Menge vorhandenen Metalle, Gilber -, Rupferlegirung 1c., ober Legirung bes Gilbers mit Rupfer, bes Rupfers mit Bint ic. Die Legirungen bes Quedfilbers heißen Amalgame, 3. B. Gilberamalgam, Binnamalgam.

Bu ben Berbindungen ber zweiten Ordnung gehören vorzüglich Romenclatur die Salge. Man bilbet bei ihrer Benennung aus der Saure ein Abjectiv, mahrend die Basis bas Substantiv ausmacht, 3. B. schwefelsaures Rali, Kali sulphuricum, schwefligsaures Rali, Kali sulphurosum etc. nur ein Dryd vorkommt, fagt man wohl auch blos fcmefelfaures Blei ftatt ichwefelfaures Bleioryb zc. Bredmäßig ift auch bie Übertragung ber frangofifcher Romenclatur ber Salze, g. B. Bleifulphat, Sulphas plumbi von Sulfate de plomb, wo bie Saure als Substantiv mit bem Ramen der Bafis im Genitiv verbunden wird. Namentlich ift es bequem als

<sup>1)</sup> Dehr hieruber im befondern Theil bei ben Schwefelmetallen.

Bezeichnung einer ganzen Klaffe, ftatt z. B. schwefelsaure, salpeterfaure, effigsaure Berbindungen zu sagen die Sulphate, Aitrate; Acetate.

Die Schwefelsalze bezeichnet man gewöhnlich blos durch Rebeneinanberseben der Namen der beiden Bestandtheile, z. B. Schwefelwafferftoff- Schwefelammonium, Antimonpersulphid- Schwefelnatrium zc.

Die Berbindungen der Chloride, Jobide Chanibe 2c. unter einander heißen Doppelchloride, Doppelchanibe 2c. Man sest die Namen der Bestandtheile neben einander, den des negativen Bestandtheils gewöhnlich aber blos einmal, 3. B. Platinkaliumchlorid, Kaliumeisenchanüt u. s. w. oder auch Chlorplatinkalium, Chaneisenkalium 2c.

Die Berbindungen bes Baffers mit zusammengefesten Körpern beißen Sybrate, Ralibybrat, Cifenorybhybrat, Schwefelfaurehybrat.

Die Berbindungen von Sulphureten und von Chloriden mit Oryden heifen Oryfulphurete, Orychloride.

Bu ben Berbindungen ber britten Ordnung gehören vorzüglich bie Doppelfalze aus Sauerstoffverbindungen. Gewöhnlich find nur die Bafen verschieden. Man fest dann das die Sauren bezeichnende Abjectiv nur einmal, z. B. schwefelfaure Kalithonerde, das Doppelfalz aus schwefelfaurem Kali mit schwefelfaurer Thonerde.

Die organischen Berbindungen, beren Rabikale noch nicht mit Sicherheit erkamt sind, werben vorläusig mit empirischen Namen bezeichnet. Doch gibt man wenigstens ähnlichen Körpern eine gemeinschaftliche Endstlbe. So erhalten z. B. die Alkaloibe die Endung in, wie Chinin, Cinchonin, Alkaloide der Chinarinde, Strychnin, Alkaloid der Strychnobarten. Die Endung on bezeichnet die Berdindungen, welche entstehen, wenn einer organischen Säure durch eine starte Base Kohlensäure entzogen wird, z. B. Aceton, Stearon.

Bur Bergleichung ber beutschen, lateinischen, frangofischen und englischen Romenclatur mogen folgende Beispiele bienen:

| Deutsche.           | Frangösische.      | Englische.         | Lateinische.              |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Kaliumoryd (Kali)   | Oxide de potasse   | Oxide of potasse   | Oxydum kahcum             |
| Gifenorybul         | Protoxide de fer   | Protoxide of iron  | Oxydum ferrosum           |
| Gifenoryd           | Peroxide de fer    | Peroxide of iron   | Oxydum ferricum           |
| Schwefelfaure       | Acide sulfurique   | Sulfuric acid      | Acidum sulphuri-          |
| Schweflige Saure    | Acide sulfureux    | Sulfurous acid     | Acidum sulphuro-<br>sum   |
| Schwefelfaures Rali |                    |                    |                           |
| (Kalisulphat)       |                    | Sulfate of potasse | Sulphas kalicus           |
| Schwefligfaures     | •                  |                    |                           |
| Natron              | Sulfite de soude   | Sulfite of soda    | Sulphis natricus          |
| Schwefelblei        | Sulfure de plomb   | Sulfuret of lead   | Sulphuretum<br>plumbicum  |
| Rohlenstofffulphid  | Sulfide de carbone | Sulfide of carbon  | Sulphidum carbo-<br>nicum |

### Chemifde Operationen.

Biele chemische Berbinbungen und Berfebungen erfolgen scheinbar von felbft, weil bie jur Erregung eines chemifchen Prozeffes nothigen Bebingungen fcon burch bie Ratur berbeigeführt worben find. Go vermanbelt fich ber Buder bes ausgepreften Traubenfaftes ohne unfer weiteres Buthun bei gewöhnlicher Temperatur in Weingeift und Roblenfaure, weil bie Ratur icon bie zu diefer Berfetung nothigen Bedingungen: Lofung bes Buders in Baffer und bie Gegenwart eines Korpers vermittelt bat, welcher aus ber Luft Sauerftoff anzieht unter Entwidelung von Rohlenfaure und babei ebenfalls ben Buder jur Rohlenfaureentwickelung burch einleitenbe Bermanbtichaft veranlagt. Bollen wir, bag ein Stud Buder fich ebenfalls in Beingeift und Kohlenfaure verwandele, fo muffen wir die jur Berfepung nothigen Bebingungen funftlich berbeiführen, ihn in Baffer auflofen und mit einem die Berfepung einleitenden Körper (Ferment) jufammenbringen.

Die Bewirtung eines chemischen Prozesses burch die Runft heißt chemi- Shemische foe Dperation. Die hierzu nothigen Gerathschaften heißen chemische Apparate, und ber Drt, wo biese Operationen ausgeführt merben, chemilaes Laboratorium.

Die chemischen Operationen bienen nicht blos gur Berantaffung, fonbern auch jur Beforberung und Beenbigung bes chemifchen Prozeffes.

Dan theilt fie nach ihrem 3med in Darftellungen einfacher ober Gintheilung gufammengefester Korper (Sputbefe), in die Untersuchung bes chemifchen Dernetionen. Berhaltens (Reaction, vgl. S. 63) und in die Ausmittelung ber chemiichen Zusammensetzung der Körper, ober Analyse.

Man theilt sie ferner nach ber Quantitat bes verarbeiteten Materials und ber biefer entsprechenben Grofe ber Apparate in mitrochemische und matrochemische Operationen.

Mitrodemifche Operationen beißen diefelben, wenn fie blos fur miffenfchaftliche Zwede angeftellt werben, wo man mit Ungen, Drachmen und Granen feine Abficht erreicht, oft mit noch mehr Genauigfeit als bei großen Quantitaten, mabrend zugleich die Ersparnig an Beit und Material bebeutend ift.

Die matrochemifchen Dperationen werben auf Buttenwerten, in chemischen Fabriten, pharmaceutischen Laboratorien zc. angestellt und find ein Gegenftand ber angewenbeten Chemie. Es wird bemnach bier nur vorzugeweise von mitrochemischen Operationen bie Rebe fein.

Beibe Arten hat man wieber eingetheilt, je nachdem fie blos die Anberung ber Form ber Korper beameden, ober auf bas Befen ber Korper felbft einwirten, in mechanifche und eigentlich chemifche Operationen.

Beibe Abtheilungen laffen fich inbeffen nicht ftrenge von einander trennen, da manche Operationen in einem Falle blos mechanisch, in einem anbern aber wieber chemisch wirten fonnen. Go tann man 3. B. burch Sublimation und Deftillation sowohl blos gemengte Rorper trennen, als auch demifche Berbindungen gerfeten, wenn durch die Erhitung die Erpanfivfraft eines Bestandtheils über die Bermandtichaft jum andern vorwaltend wird. So erhalten die meisten Körper durch die Austösung im Waffer eine dum chemischen Prozesse vorbereitende Zertheilung, mehrere Verbindungen aber werden durch Austösen in Wasser zersest, wie z. B. neutrales salpetersaures Wismuthoryd in saures austösliches und basisches unauflösliches Salz.

Man hat ferner die chemischen Operationen eingetheilt in solche auf naffem Bege, welche durch Auflösen der Körper in Flussigeiten bei niedrigeren Temperaturen ausführbar sind, und solche auf trodinem Bege, welche ohne Anwendung von Flussigeiten durch blose Temperaturerhöhung chemische Prozesse bewirken. Allein diese Eintheilung kann höchstens als Unterabtheilung dienen.

Wenn auch nicht genau, boch noch am wenigsten gezwungen, theilt man bieselben ein nach ber Folge ihrer Anwendung in solche, die 1) ben chemischen Prozes vorbereiten, 2) einleiten und beforbern, und 3) beenden.

### A. Borbereitung jum demifden Prozeffe.

Sollen chemisch verwandte Körper sich gegenseitig verbinden, so muffen sie vor allem in unmittelbare Berührung kommen. Um ihre Berührungsflächen zu vermehren, muß man die Körper möglichst zertheilen. Man sucht die Cohasion aufzuheben oder zu vermindern durch Aussöfung der festen Körper, oder durch Zerkleinerung oder Schmelzung der unauftölichen. Lestere gehört, wie die besonders dei Zersesungen nöthige Berstüchtigung, wegen gleichzeitiger Mitwirkung der Warme, schon zu den Operationen, welche den chemischen Prozes unterstüsen.

## 1. Bertleinerung ber Raturforper.

Stofen. Harte Substanzen, namentlich in größeren Studen, werben auf einem stählernen Ambos mit bem Sammer zerschlagen ober in einem Stahl-



mörfer geftogen, weniger harte in gußeifernen ober meffiggenen Mörfern.



Berreiben.



₹1g. 4.

In kleineren Stüden vorkommenbe, namentlich weichere Körper werben in Reibschalen mit Renle (Piftill) von Gerpentin, hartere in solchen von Porzellan (Fig. 3), Glas, Granit, Feuer-

stein und Achat (Fig. 4) zerrieben, ober auf Platten von Porphyr mit Laufern (Fig 5).

Da bie gröberen Theile eines Pulvers burch Einhüllung in die feineren der Einwirtung der Stoff- oder Reibteule entgehen, so sondert man belde von Beit zu Zeit durch Sieben ab. Die Siebböben sind entweder



aus Solafpanen, Metallbraht, Saar- ober Geibengeweben mit größeren sber fleineren Dafchen gefertigt. Das Durchgebenbe wird in einer an bas Sieb geftedten Trommel mit Pergamentboben aufgefangen und bas Sieb aur Berhütung bes Stäubens mit einem ahnlichen Deckel bedeckt.

Um leichtere, in Baffer einige Beit fchwebenbe Dulvertheile von fchme- Colemmen. reren, wie a. B. Lehm ober humus von Sand au trennen, fcblemmt man folche Gemenge, b. h. man vertheilt fie in Baffer und gieft bas Baffer mit ben leichtern Theilen ab, wenn fich die fchwereren ju Boben gelest baben.

Subftanzen, welche fich wegen ihrer Zahigkeit nicht zum Stoffen ober Berichneiben. Berreiben eignen, wie Rinden, Burgeln, Bolger, werden entweber gubor in ber Barme getrodnet, weburch fie meiftens bie erforberliche Sprobiateit erlangen, ober man gerschneibet fie, wo teine fo feine Bertheilung nöthig ift, 3. B. jum Austochen mit Baffer, mit eigenen Schneibemeffern, einarmigen Bebeln nach Art ber Futtermeffer. Bolger werben auf befonbern Schneibemühlen geschnitten.

Eine feinere Bertheilung fur gabe Subffangen, wie Solg, Rinben ic., Rafpein. wird burch Rafpeln berfelben, bei anbern burch Berftampfen erreicht.

Bur Bertleinerung der Detalle bient Dammer und Ambos ober Bertleinerung ein Belgwert, um bunnes Blech ju erhalten, welches man bann gerfchneibet, ober man wendet Drehe ober Felifpane an, von beren Reinheit man jeboch übergeugt fein muß.

der Metalle burch

Sprobe Metalle, wie Antimon, laffen fich ftogen, weniger fprobe tann Beilen man feilen, wenn fie nicht ju weich find, wie Blei, Bint. Dan braucht auch noch ju andern Imeden Reilen, wie jum Abfeilen und jur Durchbohrung ber Korfftopfel, jum Ginfchneiben von Glabrohren, Staben, Rol- und ben x., um fie abbrechen ju tonnen. Dan hat baber flache, breitantige und runbe Reilen.

Beide, leicht femelzbare Metalle werben baburch in fleine Rorner Granuliren. verwandelt, granulirt, baf man fie gefchmolgen in eine innen mit Rreibe beftrichene Bolgbuchfe gießt und nach Auffepung des Dedels bis jum Erflacren bes Metalls heftig fchuttelt, worauf man es in fleine Rorner verwandelt findet, ober man giefft bas geschmolzene Metall über einen in Baffer befindlichen beständig gelinde geschüttelten Befen.

Bor ber Zerkleinerung findet jeboch überall, wo fie anwendbar ift, wegen der Gleichmäßigkeit ihrer Birtung ben Borzug die Bertheilung durch die

### 2. Auflösung.

Dan verfteht barunter bas Bufammenbringen von festen Körpern mit Muffigfeiten, beren Abhafionetraft für einander größer ift als die Cohafion bes feften ober bie Erpansiveraft bes fluffigen Rörpers. Im ersteren Falle vermindert der Erftere, im zweiten vermehrt der Lettere seine Cohafion, bis beide einen gleichen Aggregatzuftand, ben bes Tropfbarfluffigen erlangt haben. Darnach entfleht auch im erfteren galle Ralte, wie beim Auflofen von Ery-Rallifirtem Chiorcalcium; im letteren Barme, wie bei ber Auflofung von geschmolzenem Chlorcalcium. Durch die Austöfung werden die kleinsten Theile des festen Körpers so leicht beweglich und verschiebbar, daß er von stüssigen Körpern leicht und schnell durchdrungen werden kann. Zum Auftösen der festen Körper benust man indifferente Flüssigkeiten, welche weber auf den aufzulösenden Körper verändernd einwirken, noch selbst von diesem verändert werden, wie Wasser, Weingeist, Ather, Terpentinöl. Doch können auch diese in manchen Fällen schon wirkliche chemische Prozesse mit der Austösung herbeisühren. So zersest, wie schon oben angedeutet wurde, das Wasser neutrales salpetersaures Wismuthoryd und Antimonchlorür beim Aussösen in saures und basisches Salz, so verändert der Weingeist den blauen Beilchensaft in ein blassrothes Pigment, so wirken umgekehrt Chlor, Brom und Jod bei der Aussösung zersesend auf den Weingeist, indem sie Ather damit erzeugen, so verwandelt ihn ähendes Kali und Natron zum Theil in Essigläure und einen braunen Farbstoss schol und Natron zum

Man bringt ben aufzulösenden Körper, am besten in gerkleinertem Bustande, mit der auflösenden Flüssteit, dem Auflösungsmittel zusammen in ein passendes Gefäß, d. h. wenn die Auslösung schon bei gewöhnlicher Temperatur erfolgt, in irgend ein Glasgefäß, z. B. in einen Cylinder, wenn dagegen Barme angewendet werden soll, welche für manche Auslösungen nöthig, für die meisten andern aber wenigstens förderlich ift, in Glastolben, Phiolen (f. S. 73), Porzellanschalen, oder um Lustzutritt oder den Berlust des verdampfenden Lösungsmittels (z. B. Beingeist, Ather) zu verhüten, in Retorten (f. S. 80).

Die Auflösung wird auch besonders baburch befördert, daß man bie bereits mit Aufgeloftem gesättigte Fluffigkeit vom aufzulöfenden Körper von Beit zu Beit entfernt und durch neue Fluffigkeit erfest. Dies geschieht burch Umfcutteln bes Gefäßes ober Umrubren ber Fluffigkeit mit



Big. 9. Glasftaben ober Spateln von Bolg (Fig. 6), Porzellan, Gifen, Silber ober Platin von verschiebener Form und Große, auf ber einen Rlache etmas conver, auf ber anbern platt, gerade wie Fig. 7, ober über die Fläche gebogen, wie Fig. 8, a von ber glache und b von ber Seite gefeben; Platinspatel find bisweilen mit einem Löffel verfeben, wie Zig. 9; ober man loft bie Körper in Reibschalen (Fig. 3 S. 54), eigenen Solutionsmörfern (Fig. 10, tiefe Reibschalen mit Ausguf) unter Reiben mit ber Reule unb öfterem Abgießen ber gefättigten Fluffigteit und Rachgießen von frischer; ober enblich man hängt ben aufzulöfenden Körper in einem Korbe ober

Siebe ober in einem mit Glasskücken verftopften Trichter an die Dberfache ber Aluffigfeit in hoben Gefagen, wo die gefattigte Aluffigfeit vermoge ibres größeren fpecififchen Gewichts, fortwährend ju Boben finft, fo baf immer frifche Fluffigfeit mit bem aufzulofenden Korper in Berührung fommt, bis endlich bie ganze Aluffigfeit gefättigt ift.

Man tann aber nicht blos fefte, sondern auch gasförmige Körper in auftofung ber Fluffigteiten auflosen. Gewöhnlich bezeichnet man inbeffen biefe Operation Buffigteiten. mit: Schwängern, Sattigen, Impragniren einer Fluffigfeit mit Gas, ober Meriren. Diese Auflosung wird bewirft, wenn man bas in einer Rlafche befindliche Gas mit ber Aluffigkeit ichuttelt, ober gleich bei feiner Entwidelung bis jur Sattigung in biefelbe einftromen lagt. Die Sattigung ergibt fich bei riechenden Gafen aus bem Geruch bes überschuffigen Safes, ober im Allgemeinen baraus, baf bie Aluffigfeit vom Gas in groberer Menge aus bem Gefage verbrangt wird als guvor, ober wenn nach langerem Schutteln beim Dffnen bes Gefages unter ber Sperrfluffigteit ein Theil ber Letteren ine Gefag tritt, ober bag, wenn bas Gefag in ber Luft geoffnet wirb, die Lestere mit Geraufch eintritt. Die Rabigfeit ber Fluffigfeiten, Gas aufzunehmen ober zu verfculuden (Abforptionsvermogen), wird burch Drud ober burch Rührvorrichtungen bebeutend erhöht (eine genaue Befchreibung biefes Berfahrens findet fich in Bergelius' Lehrbuch ber Chemie. 5. Aufl. I. G. 438-441).

-1

Die Fluffigfeiten faugen in der Regel um fo weniger Gas ein, je mehr fie fcon von einem feften ober gasförmigen Rorper gelöft enthalten. Geht jeboch ber aufgelofte Rorper eine chemische Berbinbung mit bem Gafe ein, fo fann die Auflösung weit mehr Gas absorbiren als die reine Aluffigkeit. Durch Auflofen von Salzen, wie Rochfalt, Glauberfalt, Bitterfalt, tann man bas Einsaugungsbermogen bes Baffers fur Safe fast vollstänbig aufheben.

Die Capacitat ber verschiebenen Fluffigfeiten für ein und baffelbe Gas fleht im Allgemeinen mit beren Dichtigkeit im umgekehrten Berhaltnif, fo baß bie specifisch leichteften Fluffigteiten am meiften einfaugen, wie fich aus folgender Überficht ergibt. Sauffure befreite nämlich verschiebene Aluffig. feiten moglichft von Luft und fand, daß 100 Bolume Fluffigfeit bie beiftebenben Bolume Gas abforbirten:

| Absorbirte Gasarten    | <b>B</b> affer | Gefättigte<br>Rochfalz-<br>löfung | Altohol | Steinöl | Laven=<br>belöl | Baumõl |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------|--------|
| Schwefligfaures Gas    | 4378,0         | _                                 | 11577,0 |         | _               |        |
| Schwefelmafferftoffgas | 253,0          |                                   | 606,0   |         |                 |        |
| Roblenfauregas         | 106,0          | 67,0                              | 186,0   | 169     | 191             | 151    |
| Stickftofforybulgas :  | 76,0           | 29,0                              | 153,0   | 254     | 275             | 150    |
| Dibilbenbes Gas        | 15,5           | 10,0                              | 127,0   | 261     | 209             | 122    |
| Sauerstoffgas          | 6,5            |                                   | 16,25   |         |                 |        |
| Rohlenorybgas          | 6,2            | 5,3                               | 14,5    | 20      | 15,6            | 14,2   |
| 2Bafferftoffgas        | 4,6            | -                                 | 5,1     |         |                 |        |
| Stidftoffga6           | 4,2            | -                                 | 4,2     | -       |                 |        |

Die leeren Stellen bebeuten, baf hier teine Berfuche angeftellt murben.

Die Confifteng (Dide ober Babigteit) ber Fluffigfeiten andert bas Absorptionsvermögen nicht. Doch erfolgt bei gaben ober breiartigen Aluffigteiten bie Ginfaugung langfamer, weil fich bas Gas langfamer burch bie gange Daffe gleichformig verbreitet.

Ausziehung (Extraction).

Ginweichen (Maceriren). Real'fce, bobroftatifce Dreffe.

Werben nur jum Theil löslichen Korpern ihre auflöslichen Theile burch bie verschiedenen Auflösungemittel entgogen, fo beift bies Andrie-Ausjug. bung, Extraction, bie erhaltene Lofung ber Andang, welcher bei orga-Extratt. nifchen Substanzen im abgebampften, eingebickten Buftanbe Ertratt beißt. Beim Ausziehen muß bie Aluffigfeit langere Beit mit bem feften Rorper in Berührung bleiben, man nennt bies Erweichen. Maceriren. schnellsten und vollständigsten wird die Ausziehung durch die Real'sche. hydrostatische Presse bewirkt, wo burch ben Druck einer fallenben Fluffigfeitsfäule, welche burchs auszuziehende Material hindurchgeprefit wird, alle auflöblichen Theile ausgezogen werden. Weniger Raum erforbert bie abgeanderte Extractionsmafchine mit verbichteter Luft, in welcher burch eine Berbichtungspumpe die über ber Fluffigkeit eingeschloffene Luft verdichtet wird, ober es wird umgefehrt ber Raum unter bem auszugiehenden Daterial luftleer gepumpt, wodurch die Aluffigkeit vermoge bes auf fie von oben frei einwirkenden Luftbrucks hindurchaetrieben wird.

Berbrangung (Deplaciruna

Bird burch eine Fluffigfeitefaule eine andere mit ber auszuziehenben Substanz in Berührung gebracht, ober z. B. ein faftreicher organifchet Rörper ausgepreßt, fo nennt man bies Berbrangung, Deplacirung. Dan fand, daß in ben meiften Fallen auch niebrigere Fluffigteitsfauten bierzu binreichen, und hat nachher biefen Ramen für Ausziehung mit einer niebrigen Fluffigkeitsfäule überhaupt gebraucht. Dan bebient fich bierzu eines

Fig. 11. %ig. 12.

Berdrangungstrichters von Glas, von oben und unten etwas verjungter, bauchiger (Fig. 11), ober für kleinere Quantitäten von enlindrischer Form (Fig. 12); in Ermangelung beffelben auch eines gewöhnlichen hohen Glastrichters ober einer gewöhnlichen Bein - ober Caubecologneflasche mit abgesprengten Boben, beren Mündung nach unten gerichtet in eine anbere weitere glafche geftect und fo weit verftopft wird mit Papier, Baumwolle, Glasftuden, ober burch Berbinben mit Leinwand, daß bie Fluffigfeit bas festgebrudte gröbliche Pulver bes auszuziehenden Körpers nur tropfenweise zu burchbringen vermag. Die Berbrangungsmethobe paft jeboch nicht für schleimige und mit Aluffigfeiten fehr aufquellende Substangen, weil fie hier Bu langfam gum Biele führen und bie Stoffe oft vor bem vollständigen Ausziehen in Gahrung und Raulnif übergeben murben, ober man mußte wenigstens folche Substanzen mit geschnittenem Strob u. f. w. vermengen. Bill man (3. B. bei

Ather oder Beingeift) ben Berbrangungstrichter luftbicht (mittelft eines burchbohrten Korkes oder burch Einschleifen bes Trichters) in ben Hals ber Flasche (Recipienten) sesen, so muß man Lestere zuvor burch Erwarsmung luftleer machen.

Um eine Substanz mit einer äußerst geringen Menge Ertractionsstuffigeit möglichst schnell und vollständig und zugleich bei fast abgeschlosener Luft zu ertrahiren, empfiehlt Anthon, namentlich zu Auszugen mittelft Weingeist und Ather nachstehenden Apparat: Man füllt die auszuziehende Substanz, wie oben angegeben, in einen Berbrangungstrichter a,

Anthon's Extractions= apparat.



nommen, so gelangt Lesterer durch die Röhre h in das Sefäß i, wo er sich durch die Abkühlung des im Sefäße k befindlichen kalten Bassers, Eises oder Schnees zur tropsbaren Flüssigkeit verdichtet. Ist so die Flüssigkeit größtentheils aus g nach i übergetrieben, so entfernt man die Weingeistlampe unter dem Ballon g. Durch die dadurch erfolgende Abkühlung entsteht in g ein leerer Raum, welcher alle in i verdichtete Flüssigkeit in den Raum d zurückzieht. Dieselbe durchdringt die schon erweichte Substanz und tröpselt mit den ausziehbaren Theilen derselben gesättigt in g herad. Ist Lesteres vollständig geschehen, so erhist man g von Neuem und wiederholt dies die zur vollständigen Ausziehung. Db Lestere erfolgt sei, sieht man daran, wenn die Flüssigkeit fardlos abtröpselt, oder besser, wenn man nach dem übertreiben des größten Theils der Flüssigkeit den gesättigten Auszug aus g ausleert, die übergetretene Flüssigkeit aus i in g gießt und wie im Ansang verfährt.

worin fie fich, fo lange biefe noch nicht bie Temperatur bes Dampfes angenommen hat, verbichten und biefelbe ermeithen. Sat fie endlich die Temperatur bes Dampfes ange-

Bei Ertractionen mit Ather und Beingeift gibt man nur wenige Tropfen ber Fluffigteit in g, bie hauptmenge aber in i und läßt fie auch nie ganz aus i zurudtreten, bamit fich bie übergebenben Dampfe leichter verbichten. Die Baumwolle sowohl, als bie zu ertrahirende Substanz barf naturlich nicht zu fest eingebrudt werben, weil sonst burch bie in g

entwidelten Dampfe leicht eine Explosion erfolgen könnte. Bur Condensation ber Flusseit kann man fich ftatt bes Gefaßes k besser eines ber
weiter unten beschriebenen Ruhlapparate bebienen.
Sicherer, bequemer und mit noch weniger Berluft an Beingeift ober

Ather arbeitet man mit Mobr's Ertractionsavvarat.

Mohr's Gretractionsape parat für Beingeift und Aether.



Auf bem mittleren Balfe a ber zweihalfigen Flasche A ift ber Extractions. apparat B mit dem Abflufrohr burch einen Rort luftbicht befeftigt. Derfelbe befteht aus einem Cylinder von Weißblech C (Fig. 15), welcher unten einen Siebboden bat, die auszuziehende Substanz enthält und von einem etwas weiteren Blechenlinber c (Ria. 15) umgeben ift. Der Bwifchenraum Beiber foll nach Umftanben faltes ober marmes Baffer aufnehmen. innere Cylinder C ift oben burch bas Conbenfationsgefäß D und zwar daburch ziemlich dicht gefcbloffen, baf fein bunner (unverftartter) Blechrand um bas tonische Conbenfationsgefäß fe-

bernd anliegt. Aus bem feitlichen Salfe d ber Flafche A geht burch einen Rorf eine gebogene Glas - ober Bleirohre e wieber burch einen Rorf in

Fig. 16.

bem Rohre f (Fig. 14 u. 16) in ben engen Raum b (Fig. 15 u. 16). Die bis auf ben Boben reichende Eingufröhre g (Fig. 15) mit dem flachen Gefäß h (Fig. 14 u. 16) dient dazu, um faltes Waffer in das Condensationsgefäß D zu füllen. Das warme Waffer fließt oben durch die seitlichen Ausgusse i und k (Fig. 14 u. 15) aus und wird durch die Röhre k in ein paffendes Gefäß abgeleitet. Durch die im Kork m befestigte Trichterröhre l wird Waffer in den Zwischenraum von c und b gefüllt.

Um mit dem Apparate zu arbeiten, gibt man, wie angegeben, die auszugiehende Substanz in den Raum C auf einer runden Flanellscheibe auf den Siebboden, nun wird so viel Ather oder Beingeist aufgegossen, daß der ablaufende Theil einige Finger hoch in der Flasche steht. Hierauf setzt man das Condensationsgefäß D und die Röhre e auf, füllt Ersteres und den Zwischenraum von b und c mit kaltem Waffer oder noch besser mit Eis oder Schnee und erwärmt die Flasche bei Anwendung von Ather in einem bis zu dessen Hobrealeium- oder Sandbad. Der vom Auszug ver-

bampfte Ather ober Beingeift fteigt burch e und verbichtet fich zwifchen b und c, flieft von ba auf eine gur gleichmäßigen Bertheilung bes Athers auf die auszugiehende Substang aufgebrudte Flanellicheibe, burchbringt bie Substang und die untere Rlanellicheibe nebft bem Siebboben und tropfelt von ausgezogenen Theilen gefärbt burch bas Rohrchen n in bie Rlafche zurud.

Diefen Rreislauf unterhalt man burch Erwarmen ber Algiche bis jum Rochen ihres Inhalts fo lange, als noch etwas gefärbt abtröpfelt.

Ift ein Zulauf talten Baffere angebracht, fo tann man ben Apparat ftundenlang fich felbst überlaffen ohne merklichen Berluft an Ather ober Beingeift.

Bur Beendigung ber Operation hebt man den Apparat aus bem Dampfbab, lagt ihn völlig ertalten, entfernt bas Baffer aus bem Raume awifchen b und c burch Abwärtsbrehen ber Röhre l, entfernt e und ver-Rooft d, bringt f (Rig. 14 u. 16) burch eine turge Bleirobre mit einem Ruhtapparat (vgl. S. 79 ober 80) in Berbinbung und gießt tochendes Baffer burch 1, wodurch aller in ber Substanz zuruckgebliebene Ather in den Beht nichts mehr über, fo wird nun bie Rühlapparat überbeftillirt. Flasche wieder in heißes Baffer gebracht, nachdem ber Extractionsapparat chgenommen, a verftopft und d burch eine Glasrohre mit bem Rublgefag in Berbindung gebracht worden ift, um den Auszug bis zur Sprupdice abzudampfen.

### B. Ginleitung ber demifden Brogeffe.

Sie zerfallen in folche, welche bei gewöhnlicher Temperatur erfolgen, und in andere, welche in ber Regel nur bei höheret Temperatur erfolgen.

# 1. Chemische Operationen ohne Temperaturerhöhung.

Benn verschiedenartige Korper jur chemischen Berbindung ober jur wechfelfeitigen Berfetung auf geeignete Beife vorbereitet, b. h. auf oben angegebene Art in jenen Buftanb ber Bertheilung verfest worben find, in welchem fie einander in ihren kleinften Theilchen ungehindert durchdringen tonnen, fo genügt es in ben meiften Fallen fcon, fie miteinander in Berubrung zu bringen, fie zu mengen, bamit fie fich chemifch miteinander verbinden. Dan braucht baber bie Auflösungen löslicher Substangen nur gufammenzugießen, ja es reicht meiftens ichon bin, wenn fich nur einer ber ju verbindenden Körper in fluffigem Buftande befindet. Der chemische Prozek erfolgt bann zuerst auf der Oberfläche bes festen und durchbringt ihn allmälig ganz.

auf naffem

Die Berfluffigung eines feften Korpers burch chemifche Beranberung Shemifche hat man ebenfalls Auflösung genannt, weil fie jener Berfluffigung gleich. fieht, wo ein fefter Korper fich in einer inbifferenten Aluffigfeit mit Beibehaltung aller feiner wefentlichen ober demifden Gigenfchaften blos mechanifch vertheilt und bas Auflösungsmittel allemal durch bloges Abdampfen entzogen werden kann. Dan hat indeffen icon lange eingesehen, daß wischen beiben Arten ber Auflösung ein Unterschied stattfinde, und hat beshalb

bie blos mechanische Bertheilung burch ben Namen Lösung (Solutio) von ber chemischen Berbindung eines festen mit einem flüssigen Körper — Austösung (Dissolutio) unterschieden. Man ist übrigens von dieser Unterschiedung wieder abgekommen, weil es schwer ist, beide Ausbrücke in diesem Sinne allemal richtig zu gebrauchen; denn man kennt noch nicht einmal recht die Grenze zwischen mechanischer und chemischer Bertheilung sester Körper in Flüssigkeiten. Es ist dei manchen Austösungen nicht mit Bestimmtheit zu sagen, ob es wirklich eine chemische oder eine blos mechanische Austösung ist (vgl. S. 17).

Beibe Arten ber Auflösung werben burch Erwärmung beschleunigt, allein die mechanische Auslösung unterscheidet sich von der chemischen, daß bei ihr die Lösungskraft in der Wärme zunimmt, während sie dei der letteren in jeder Temperatur gleichbleibt. Warmes Wasser löst z. B. von den meisten Salzen weit mehr auf als kaltes, Schwefelsäure löst dagegen Sisenoryd in jeder Temperatur nur in dem ihren beiderseitigen Mischungsgewichten entsprechenden Verhältnisse. Doch bleibt sich auch dei einigen mechanischen Aussösungen die Löslichkeit dei verschiedenen Temperaturen gleich. Obgleich das undestimmte Verdindungsverhältnis, die leichtere Zersehdarbeit und der Umstand, das die physikalischen Sigenschaften einer Lösung in der Regel das arithmetische Mittel aus den Sigenschaften der Verdindung sind, einen Unterschied zwischen mechanischer und chemischer Lösung zu ergeben scheinen, so gehen diese Sigenschaften doch dei Beiden so unmerklich in einander über, das sich derselbe keineswegs mit Bestimmtheit sessialen läst.

Sind beibe zu verbindenden Körper in den gewöhnlichen indifferenten Lösungsmitteln nicht auflöslich, so tann ihre Berbindung nur mittelft Temperaturerhöhung, durch Glühen ihrer innigen Gemenge in fein zertheiltem Justande oder durch Schmelzen bewirkt werden (vgl. unten: Glühen und Schmelzen).

Pracipitiren.

Wird im Gegentheil ein in Auflösung befindlicher Körper durch chemische Berbindung mit einem andern, ober durch Abscheidung aus einer löslichen Berbindung, aus einer Austösung in fester Form ausgeschieden, so nennt man dies Riederschlagen, Fällung oder Präcipitation. Der Körper, welcher eine solche veranlaßt, heißt das Fällungsmittel, der ausgeschiedene Körper der Niederschlag, Präcipitat. Man kann die Präcipitation in irgend einem beliedigen Gefäse vornehmen, doch eignen sich dazu besonders hohe Cylindergefäse, namentlich oben etwas engere als unten, damit sich nichts vom Niederschlage an den Wänden ansehe. Die Präcipitation wird erleichtert durch Erwärmung und durch Verdünnung, wenn die Flüsseit consissent oder der Niederschlag sehr fein zertheilt ist.

Reagiren.

Werben chemische Prozesse in rein wissenschaftlicher Absücht unternommen, b. h. um aus ihrem chemischen Berhalten ihre Natur zu erkennen, so heißt man dies auf einen Körper reagiren. Der Ausdruck reagiren wird aber auch und eigentlich ursprünglich von den Körpern selbst gebraucht, welche auf unsere Einwirkung eine Rückwirkung (Reaction) aufern. So reagirt eine Substanz sauer, wenn sie die chemischen Eigen-

faften einer Saure befist, 3. B. blaue Pflanzenfarben rothet, alkalifeb bagegen, wenn fie die gerotheten wieber blau macht. - Ran fagt aber auch, baf ein Korper auf einen anbern reagire, wenn er chemisch auf benfelben einwirft.

Im Allgemeinen versteht man unter Reaction jede auffallende Er= Reaction. ideinung, welche auf die Ratur ober Gegenwart eines Körpers ichließen lagt, mag biefelbe burch Einwirfung eines anbern Rörpers ober burch bloge Temperaturerhöhung eingetreten fein, mag fie auf einer chemischen Berbindung ober Berfesung, ober auf beiben augleich, ober auf bloger Beranberung des Aggregatzustandes beruben.

Derjenige Korper, welcher bei ber Ginwirfung auf einen andern Er- Reagens. fcinungen wahrnehmen läßt, welche letteren von andern ahnlichen unterfcheiben, heißt ein Reagens für diefen Körper. Dft hat ein Körper eine Reaction mit einem ober mehreren andern gemein, und es müssen bann wieber andere Reactionen berborgefucht werben, welche lestere nicht mit ihm theilen, obgleich er vielleicht wieder biefe mit britten Körpern gemeinichaftlich haben mag. Schwefelwafferftoff ift ein Reagens auf Bleiorydsalze, indem es mit benfelben schwarze Nieberschläge bilbet, allein biefelbe Erscheinung ergibt fich auch bei ber Einwirtung bes Schwefelmafferftoffs euf andere Metallfalge, wie Aupfer ., Queckfilber ., Silberfalge, es untericheidet fich indessen von benfelben durch feine Eigenschaft, mit Schwefelfaure einen weißen Niederschlag ju bilben. Theilt es auch biefe Eigenschaft wieber mit andern Stoffen, wie Baryt ., Strontian . und Ralferbe, fo läßt es fich boch von diesen durch ben schwarzen Rieberschlag mit Schwefelwafferftoff untericheiben, welchen biefe nicht zeigen.

Die gewöhnlichfte und am meiften charafteriftifche Ericheinung, welche Die Reactiobeim Reagiren erzielt wirb, ift bie Abicheibung eines Nieberfchlags, welcher gewöhnlich in im Anfange und bei großer Berdunnung der Auflösung als Trübung Rieberschia. erfcheint. Die verfchiebenen Nieberfchlage unterfcheiben fich entweber burch ihre Farbe, oder bei gleicher Farbe burch ihre Form; man unterscheibet in biefer Begiehung pulvrige, tornige ober troftallinifche, flodige ober fafige, voluminofe, und wenn lettere jugleich burchicheinend find, gelatinofe, gallertartige ober fleifterahnliche Rieberfchlage. Benn fich ein fo reichlicher Rieberfchlag ausscheibet, bag er bie gange Fluffigfeit in eine breiartige Daffe verwandelt, fo heift diefe Erscheinung Gerinnung, Sefteben, Coagulation. Mit Gerinnfel, Coagulum wird jedoch meift nur ein flodiger Rieberschlag bezeichnet, wenn bie Floden beffelben ziemlich feft jufammenhangende Daffen bilden, wie gekochtes Giweiß oder der Rafeftoff in geronnener Milch. Es tonnen aber auch Fluffigfeiten ihre garbe ohne feltner in angleichzeitige Trubung verandern, ebenfo fefte Rorper, auch das Aufbraufen, Dampf. und Geruchentwidelung, Berpuffen, Decrepitiren ac. tonnen als chemische Reactionen gelten.

Da die beim Reagiren erhaltenen Produkte gewöhnlich keinen anbern 3med haben, ale ihre Farbe und Form zu unterscheiben, fo brauden die zu den Reactionen verwendeten Mengen der Korper nicht bedeutenber zu sein, als daß man nur biefe Eigenschaften hinlänglich baran beobachten kann.

Man theilt die Reactionen, wie die chemischen Operationen überhaupt, ein in solche auf nassem und die auf trocknem Wege (Lestere find die Löthrohrversuche).

Reagirglajer.



Bas die Ersteren betrifft, so sind namentlich für Fällungen nach unten konisch zugespiete, ben Champagnergläsern ähnliche Gefäße (Probiergläser) wie Fig. 17, und wo man zugleich Bärme anwenden will, kleine unten zugeschmolzene Cylinder aus bünnem und gut abgekühltem Glas (Reagirchlinder) in Gebrauch, wie Fig. 18 in natürlicher Größe und Fig. 19 verkleinert in einem Stativ von Holz. Im ersteren Falle rührt man mit einem Glasstabe um, im lesteren schüttelt man mit aufgesettem Daumen.

Die Reactionen muffen duerst mit ber geringsten Menge bes Reagens vorgenommen werben, bann erst wird tropfenweise mehr zugesetzt unter Schütteln ober Umrühren. Auch beim Erhisen muß man bie Beränderungen während ber verschiedenen Stadien ber Erwärmung beobachten. Bei erfolgenben Rieberschlägen muß jederzeit auch untersucht werben, ob ber Rieberschlag im Überschusse des Fällungsmittels nicht wieder ausställich ift.

2. Chemische Operationen mit Anwendung ber Barme.

heizung bei demifchen Operationen.

Bur hervorbringung einer höheren Temperatur bebient man sich 1) zur Bearbeitung größerer Quantitäten ber Holz-, holztohlen- ober Steinkohlenseuerung in je nach Art und Stärke ber heizung verschiebenen Öfen, 2) bei kleineren Mengen ber Weingeiftlampen und 3) für ganz kleine Bersuche ober Reactionen auf trockenem Wege bes Löthrohrs, ober wo bessen hist ausreicht, bes Knallgasgebläses.

Chemifche Defen. Man bebient fich zur Beizung bei chemischen Operationen eigener Dfen. Man unterscheibet baran im Allgemeinen folgende Theile:

1) Den Feuerraum, in welchen bas Brennmaterial eingebracht wird und — wenn ftartere Erhigung nothig ift — auch bas Gefaß mit ben zu erhigenben Körpern felbst, mahrend baffelbe, wenn nur niedrigere, etwa

Rochtemperatur von Fluffigfeiten erforberlich ift, über ben Feuerraum geftellt wirb.

- 2) Unter bem Feuerraum befindet fich der Afchenraum ober Afchenfall, welcher zur Aufnahme der abfallenden Afche und zur Luftzuleitung in ben Feuerraum bestimmt ift. Beibe Raume trennt
- 3) ber Roft; er besteht aus vierkantigen, mit einer Kante nach oben, ober dreikantigen, mit einer Fläche nach oben liegenden horizontalstäben von Sisen, welche, je nachdem der Bug stärker oder schwächer sein soll, mehr ober weniger von einander entfernt sind. Die Kanten sind beswegen nach unten gerichtet, um dem Luftzutritt keinen Widerstand entgegenzustellen.

Sowohl Feuer- als Afchenraum find mit Thuren versehen jum Ginlegen des Brennmaterials, Herausnahme der Afche und Regulirung und Abschließung des Luftzugs.

Dfen, beren obere Öffnung burch aufgesete Gefäße geschlossen ift, muffen mit seitlichen Bugröhren ober im oberen Umtreise mit Luftlöchern verseben sein. Die Öfen, welche bas Arbeitsgefäß in ben Feuerraum selbst aufnehmen, werben mit einem concaven, in ber Mitte mit Zugrohr versehenen Dedel (Kuppel, Dom) bebeckt, wodurch ber Zug verstärkt wirb, noch mehr burch Berlängerung bes Zugrohrs burch Aufstecken eines längeren Robrs.

Man theilt die Ofen barnach, ob sie beweglich sind ober nicht, in tragbare, aus Eisen ober Thon, und unbewegliche, gewöhnlich aus Backseinen aufgeführt; nach der Art der Zuleitung der das Brennen unterhaltenden Luft in Zug- oder Winddfen, wenn der Luftzutritt blos durch den Druck der äußeren Luft stattsindet, vermöge dessen die im Feuerraume erhiste und dadurch specifisch leichter gewordene Luft von der durch den Rost vom Aschenaume aus drückenden Luftsäule fortwährend nach oben durch den Kamin getrieben wird, mit deren Höhe also der Zug zunimmt, und in Gebläsedsen, wenn die Luft in größerer Menge durch Blasedäge oder andere Blasevorrichtungen zugeleitet wird.

Gintheilung ber Defen.

Man hat für viele chemischen Arbeiten besondere Bfen conftruirt, sie laffen sich indeffen für mehr rein wiffenschaftliche 3wede auf folgende wenige reduciren:

Bu ben Unbeweglichen gehören

Unbewegliche Defen.

- 1) die Destilliröfen, sie sind aus Backfteinmauern aufgeführt und haben über dem Feuerraum eine cylindrische Erweiterung zur Aufnahme der Destillirblase nebst einem seitlichen Kamin. Sie können auch zugleich zum heizen anderer Reffel dienen. Man benutt sie zum Destilliren des Beingeiste, des Wassers und anderer Flussigkeiten, welche in größeren Mengen verarbeitet werden.
- 2) Rapellenöfen, von berfelben Conftruction wie bie vorigen, nur mit einem feitlichen Ausschnitt fur ben entsprechenden in ber Rapelle, einem halbrunden gugeifernen Gefäße gur Aufnahme ber Retorten, deren

Salfe in ben ermahnten Ausschnitt zu liegen tommen. Sie bienen für Deftillationen, welche in Glasgefagen ausgeführt werben muffen, wie bie ber Sauren.



3) Tiegelöfen nennt man, obgleich auch verschiebene anbere Ofen vorzugsweise zum Schmelzen in Tiegeln bienen, gemauerte Jugöfen für Schmelz-, Destillir- und Röstarbeiten, bie einer sehr hohen Temperatur bedürfen. Man bringt baher ben Aschenfall möglichst tief, wo möglich im Keller an. Für die meisten Arbeiten ist die vierectige Form am zweckmäsigsten. Der Durchschnitt des innern Raums ist ein Quadrat, dessen Seiten 1½ Auf lang sind. e ist der Rost, welcher aus mehreren mit



einander verbundenen Staben von Guffeisen besteht und fich um eine Angel breht. Auf ber ber Angel entgegengefesten Seite ruht ber Roft auf ber Stange p; wenn biefe meggezogen wirb, fo fallt ber Roft herunter und hangt perpendicular an ber Angel. Unterhalb bes Roftes geht ein Ranal d von berfelben Dimenfion noch ein Paar Kuß weiter fort und endigt fich im Rel-Gerabe nach oben gu ift ber Dfen mit einer Platte aus Gifenblech A, welche inwendig mit Chamotte (feuerfestem Thon)

ausgefüttert ift, bebeckt; vermittelft einer Rette und einer Rolle r tann man fie leicht in die Bobe gieben, wenn man Kohlen aufwerfen ober bas Feuer

anschüren will. In bieser Platte ist ein kleines Loch n, welches man mit einem Eisenblech bedeckt und das dazu dient, von Zeit zu Zeit das Feuer zu beodachten. Aus dem Schmelzraum werden die heißen Gasarten durch dem Kanal d, welchen man den Fuchs nennt, in den Schornstein o geführt, dessen Durchmesser ebenfalls ein Quadrat ist. Der Schornstein dieses Ofens hat eine Höhe von mehr als 50 Fuß. Den Fuchs d macht man gewöhnlich etwas zu groß, damit man ihn nach Verschiedenheit des Vrennmaterials und der Operationen, welche man vornimmt, wie es nothwendig wird, durch eingelegte Platten oder Steine willkürlich verengern kann. Den Schornstein kann man noch mit einem Schieder versehen, um damit gleichfalls den Zug zu reguliren. Will man den Ofen zum Schwelzen anwenden, so verschließt man die Öffnung i mit einem Stein und legt auf den Rost gleichfalls einen Stein, worauf man den Tiegel stellt.

4) Flamm: ober Reverberirofen. Der Feuerraum wird mit flammendem Brennmaterial, holz oder Steinkohlen geheizt. Die zu erhisende Substanz kommt aber nicht in den Feuerraum selbst, sondern in einen horizontalen Ranal, welchen die Flamme passiren muß, um nach dem Schornstein zu gelangen. Diese Dfen dienen im chemischen Laboratorium besonders zum Rösten und Calciniren; häusiger ist ihre Anwendung im hüttenwesen.

Die gebrauchlichsten ber tragbaren Dfen sind folgenbe:

Zragbare Defen.

1) Der Bindofen von cylindrischer Form aus startem Gisenblech oder Gugeisen, gewöhnlich auf brei Fugen stehend, etwa 20 bis 24 Boll



hoch und 9 bis 18 Boll weit, innen mit Ziegelsteinen oder Lehm ausgefüttert, um Wärmeverlust durch das Leitungsvermögen des Eisens zu verhüten. Sie sinden bei den meisten chemischen Operationen Anwendung, wo nicht mit sehr grossen Quantitäten und heftigem Beisglühfeuer gesarbeitet werden muß. a ist die Thure des Aschenraums, bei d werden Kohlen eingelegt, c ist eine kleine Thure und ihr gegenüber eine andere zum Einlegen von Röhren.

2) Der Jug- ober Windsfen von Thon, ursprünglich ein Probir- oder Musselsofen, jest aber als gewöhnlicher Arbeitsofen für die meisten chemischen Operationen, für welche der Windsfen zu groß ist. Er hat wie dieser eine cylindrische Form und ist etwa 6 Zoll hoch und ebenso weit. Zum Aussehn der Kapelle erhöht man ihn durch einen gleichfalls etwa 6 Zoll hohen mit Ausschnitt für Retorten versehenen Aussach als er ist aus seursessem Ahon gesertigt und mit Draht gebunden, damit er beim Springen des Khons nicht zusammenfällt. Fig. 24 zeigt einen solchen Ofen von Ausen, Fig. 25 im Durchschnitt. a b c d ist das Bodenstück, e f ein rund herum hervorstehender Rand, auf dem der Rost liegt, g ist eine Öffnung zum Einströmen der Luft, verschließbar durch einen passenden Einsat aus demselben Material wie der Ofen. k ist eine ähnliche Öffnung zum Einlegen von Kohlen, gleichfalls verschließbar. a d k i ist der Aussach

welcher gewöhnlich nur fur Deftillationen, jum Abbampfen, überhaupt nur ba gebraucht wirb, wo ein Gefäß über und nicht zwischen bie Rohlen





gefest werden foll. In I hat er einen halbzirkelförmigen Ausschinitt für Retortenhälfe und bergleichen. Auf diefem Ring liegt die Auppel in m. k. In I hat sie ebenfalls einen halbzirkelförmigen Ausschinitt, der mit dem des

Ringes eine runde Öffnung bilbet, die nach Bedarf durch einen entsprechenden Einsas zu verschließen ist. An der Seite bei o hat die Kuppel eine Öffnung wie g h und ist wie diese mit einem gut schließenden Einsas versehen. pp sind Handhaben zum Abheben der einzelnen Theile. Zur Berkartung des Zuges wird die Zugröhre qr aufgesest, welche mit einem Schloß q und einem Schieber r zur Regulürung des Feuers versehen ist. Das Mittelstück ist gewöhnlich mit zwei gegenüberstehenden Löchern versehen zum Durchlegen von Röhren, die geglüht werden sollen, oder zum Einlegen einer Blasedagröhre. Sonft sind die Löcher mit Thonstöpfeln verschlossen.

3) Der Röhrenofen, um Röhren von Eisen ober Porzellan ins Fig. 26. Glüben zu bringen. Er ift langlich viereckig,



Glüben zu bringen. Er ift länglich vierectig, etwa 22 Boll lang, unten 2, oben 6 Boll weit, an ben schmalen Seiten mit Öffnungen für eine Röhre und einer pyramibalzulaufenben, in ein Rohr sich enbigenben Auppel bebeckt. Der Ofen und die Auppel sind aus Eisenblech und innen mit Thon ausgefüttert.

Schmelzofen. 4) Der Schmelzofen mit Geblafe. Unter den verschiedenen Ar-Beblafeofen von Sefftrom derfelben zeichnet sich besonders der Geblafeofen von Sefftrom durch Birtfamteit und Ginfachheit aus. 3mei Cylinder von Gifenblech mit Boben ccc und ddd, wovon ber fleinere in ben größeren fo eingehängt ift,





bağ er mit bemfelben oben burch einen Rrang von Blech e in Berbindung fteht, laffen bei einer Sohe und Beite bes außeren Cylinders von etwa 22 und 18 Boll zwischen einander einen Abstand von etwa 3 Boll somobl am Boben ale an ben Banben. Der innere Cylinder ift mit feuerfestem Thon (Charmotte) ggg fowohl am Boben als an den Wänden ausgefüt-Durch einen ftarten Blafebalg wird bie Luft durch eine unten am großen außeren Cylinder befindliche Rohre a eingeblafen, von wo fie, in bem 3wifchenraume bbb burch bie Sige bes Dfens erwarmt, burch 8 fowohl ben Thonbefchlag, ale ben inneren Cylinder burchbringende engere Blechröhren oooo in den Keuerraum ausströmt. Dadurch wird in dem Dfen eine folche Sige erzeugt, dag man barin in 20 Minuten 1/2 Pfund Felbspath zum vollständigen Alug bringen tann. Gifen und andere schwer fcmelgbare Metalle fcmelgen barin mit Leichtigfeit. Der größten Sige in biefem Dfen, welche man burch Steinkohlen erhalt, widerstehen felbst heffifche Tiegel nicht, indem fie anfangen ju fchmelzen.

Beim Arbeiten mit fehr kleinen Quantitäten und wo nicht mehr als Beingeiftftarte Rothglübbige erforderlich wird, bebient man fich ber Lampen, und awar weil fie fich vor ben Dlampen burch größere Sige, Geruchlofigfeit ber Flamme und größere Reinlichfeit auszeichnet, ber Beingeifflampe. Der jum Brennen benuste Beingeift muß 80-90% Tralles zeigen, bei fcmacherem wird bie Temperatur weit niebriger.

Fig. 29.

Bum Rochen fleiner Quantitaten Baffer zc. reicht eine aus einem hohen Opobelbokglafe conftruirte Lampe hin, burch beffen Pfropf man ein ben Docht ent= haltendes Blechröhrchen ftedt. Gewöhnlich ha= ben fie aber biefe Korm. Sie ift von Glas und ber Deckel a ift auf ben Bals b aufgefchliffen.

> Für ftartere Siggrade hat man die Bein= geiftlampen mit Argand'ichem Princip.

Auche'iche Lamre. Die Lampe von Fuchs besteht aus einem Argand'schen Dochtbehalter aus Messing von gewöhnlicher Größe, welche von der Seite aus burch eine 4 — 5 Boll lange Röhre mit einem etwa 4 Boll breiten und



1 Boll hohen cylindrifden Beingeistbehälter aus demfelben Retall oder aus Binn in Berbindung steht. Die in der Mitte befindliche Öffnung des Beingeistbehälters wie der Docht tonnen burch luftbichte Dedel a und b verschloffen wer-

ben. Diefe Lampe reicht ichon jum Rochen für mehrere Ungen Fluffig= teit und kleine Glubversuche bin. Wirksamer ift

Doppelzügige Lampe von Berzelius. Die boppelzügige Lampe von Berzelius. Sie ift gewöhnlich aus Meffing und befteht aus einem ringformigen Beingeiftbehalter a, mel-



der an einer Stelle burch eine parallelepipedische Kapsel b unterbrochen ift, welche ben Mechanismus e jum Aufund Abichrauben des Doch= tes c enthält. Der Mecha= nismus felbft besteht aus ei. gezahnten Stange g, welche burch bas gezahnte Rab e auf = und abgeführt wird und unten burch eine Querftange mit bem Ringe in Berbindung fteht, über welchen ber Docht gezogen In ber Mitte ift an ift. biefe Rapfel der Dochtbehalter befestigt. Der Beingeift-

behälter ift burch die Zwischenraume tt von der Dochtfapsel getrennt und fteht einzig durch eine ichief absteigende Röhre k bamit in Berbindung, weil bei birektem Übergang bes Beingeifts in ben Dochtraum Ansammlung von Beingeiftdampfen in ber Lampe begunftigt wird, welche bei balbigem Wieberangunden ber Lampe erplobiren tonnen. An ber Seite ber Lampe ift eine Bulfe mit Schraube angelothet, woran man fie an einem Stativ auf - und abschieben tann. Über ben Docht ift ein einige Linien weiterer furger Blechenlinder, ber Schornftein aufgestedt, wodurch außer bem innern Luftfanal i auch noch einer außerhalb bes Dochtes, alfp m ift eine mit einem Rort verschloffene ein doppelter Luftzug entsteht. Offnung zum Einfüllen des Weingeistes und s ein Glasfenster, um fehen ju konnen, wie viel Weingeift noch im Behalter ift. kraft diefer Lampe geht nach ber Stellung bes Dochtes von ber niebrigsten Rochtemperatur bis zu ber, wobei ein fleiner Gilbertiegel schmilzt. Lampe macht es fast ganz entbehrlich, mittelgroße Platintiegel ins Rohlenfeuer bringen zu müssen. Man kann barüber Mineralien durch Glühen mit tobienfauren Affalien gerfegen, und fie reicht überhaupt ju vielen Dperationen bin, wozu fonft Roblenfeuer unentbehrlich mar. Rur muß man bei Arbeiten, wo Luftgutritt nothig ift, bas Gefaß ichief auffegen, weil er fonft burch ben von allen Seiten aufsteigenben feines Sauerftoffs beraubten Luftstrom verbinbert murbe.

Lothrobr heißt ein Instrument, womit Metallarbeiter fleinere Lo- Bothrobr.

thungen vornehmen. Es ift aber jest in ber Chemie eines ber unentbehr-Fig. 32.

lichften Inftrumente geworben für Untersuchungen anorganischer Stoffe auf trodenem Bege. Es befteht aum chemischen Gebrauche gewöhnlich aus einem tonisch fich verengenben 6-8 Boll langen Rohr (Fig. 32), an beffen engerem Theil ein fleiner chlindrifcher Luftbehalter und an biefem wieber rechtwinklig ein in eine fehr feine Dffnung enbigendes turges Röhrchen befestigt ift. Am meiteren Ende bes Rohrs befindet fich eine Munbfpige von Elfenbein 2c., während die übrigen Theile gewöhnlich von Meffing find. Es bient bagu, um im Rleinen bebeutende Siggrade hervorzubringen, um Korper auf ihr Berhalten in ber Site, auf ihre Flüchtigfeit ober Schmelgbarteit entweber für fich ober beim Bufammenbringen mit verschiebenen Flugmitteln ju prufen, um fie ju orgbiren unb besornbiren, je nachbem man fie in ben außeren ober inneren Theil ber Flamme halt. Man benutt bagu eine DI., Talgtergen- ober Weingeistflamme. Als Unterlage für ben ju prüfenden Körper braucht man Holgtoble, befondere ju Reductionen, jum blogen Gluben ober Schmelgen eines Drahtes (Fig. 33), Bleches, feltner eines Löffels von Platin (Fig. 34).

%ig. 34.

Sollen kleine Studchen einer Substang auf ihre Schmelgbarteit unterfucht werben, welche ber Luftstrom des Löthrohre entführen murbe, fo halt man biefelben mit einer eigenen fleinen Bange, Bothrohrgange,

Diefelbe ift entweber gang von Platin ober boch, wie in Dincette feft. ber Figur, wenigstene ihre Spigen. Das Ubrige ift bann von Stahl ober



Meffing. a b find zwei fcmale Blätter von Stahl, an beren Enben bie Platinfpigen b c angenietet finb. Die Blätter find burch bas

Eifenftud e e an einander gefügt, wodurch eine boppelte Bange entfteht. Das Maul von Stahl a wird gewöhnlich jum Abbrechen fleiner Studchen von Mineralien benutt, bas von Platin c jum Festhalten ber gothrohtprobe in ber Rlamme. Um Letteres ju öffnen, hat jedes Blatt einen Knopf d, welche man mit bem Daumen und Zeigefinger gegen einander Beim Rachlaffen bes Drude bleibt bas Maul e burch bie Reberfraft ber Blatter gefchloffen, mabrent fich umgetehrt bas Daul a burch Drud ichließt.

Die verschiebenen oben aufgeführten Beigvorrichtungen fann man Bab. nicht in allen Rallen unmittelbar auf bas Arbeitsgefag einwirken laffen, weil die Temperatur gewöhnlich nicht beständig genug ift, namentlich bei Erneuerung bes Brennmaterials, wodurch einestheils Unregelmäßigfeit in ber Bewegung ber tochenben Aluffigfeit, wie Stoffen 1). Aufwallen, ferner theilmeife Berfepung, Anbrennen, anderntheils bas Springen ber Gefage herbeigeführt murbe, welche rafchen Temperaturmechfel, befonbere anfange eine ju fcnelle Erwarmung nicht aushalten wurden, ohne ju fpringen. Man bringt baher bas Arbeitsgefäß gemöhnlich nicht unmittelbar über bas Reuer, sondern in ein mit einer Aluffigkeit ober einem pulverigen Körper gefülltes über dem Feuer stehendes Gefäß. Man heißt eine folche Borrichtung ein Bab.

Die pulverformigen Korper, gewöhnlich Sand, bienen bagu, um biefen Temperaturmechfel möglichft auszugleichen und zu fchnelle Ermarmung ju verhindern, fluffige Zwifchenkorper haben außer diefem Zwecke auch noch ben, ju verhuten, baf fich bie ju bearbeitenbe Gubftang nicht über eine gemiffe Temperatur, nämlich bie bes Rochpunktes, ber angewenbeten Fluffiateit erhine.

Sandbad.

Unter Sanbhab verfteht man eine Lage Sand, welche bem au erhigenben Gefäße als Unterlage bient. Man fann amar ben Sand in ein

Sandfarelle.

%ig. 36.

37,



beliebiges Gefag bringen, welches die nothige Erhigung verträgt; gewöhnlich aber vermenbet man bazu tiefe, ichuffelartige Gefage aus Sugeifen ober Eifenblech mit gewölbtem Boben (Sanbfavellen), welche für Retorten am oberen Rande mit einem Ausschnitte i verseben find, ber in einen entsprechenben Ausschnitt bes Dfens pagt. Sie muffen gwischen sich und der Dfenmundung einen 3wischenraum laffen, auf welchen fie mit einem Rrange, ber mehrere Luftlöcher kkkk, ober ein Bugrohr hat, auffigen, bamit bie Sige auch an bie Seiten ber Gefaße geleitet wirb.

Midenbab; Zalterbebab. Das Afchenbad befteht aus gefiebter Afche.

Das Talferbebab bient blos bagu, um Platin - ober Porgellantiegel, welche freiem Rohlenfeuer nicht unmittelbar, fondern nur in einem Thon-

<sup>1)</sup> Ein anderes Mittel gegen diefes Stoffen f. unten am Schluffe ber chemiichen Operationen unter "Stative".

tiegel ausgeset werben durfen, um bas Anschmelgen bei etwaiger Ermeidung bes letteren zu verhuten, ba Talferbe felbft nicht fchmelgbar ift. Seboch muß fie frei von Ratron fein.

Die Borrichtungen jum Bafferbad ober Marienbad befteben ge- Bafferbad. wöhnlich aus tupfernen Gefäßen von abnlicher Form wie bie Sanbbaber,



um beren Rand ein borizontalstehender Kranz befeftigt ift, in beffen Dffnung man bas zu erhisende Gefäß einfest. Bu größeren Bafferbäbern bienen tupferne Reffel. Die entweichenben Bafferbampfe merben burch ein in bem Rranze befestig= tes nach ber Seite gerichtetes Rohr von bem zu ermarmenben ober zu trodnenben Gegenstande abgeleitet.

Fig. 38 ift eine Heinere, Fig. 39 eine größere folche Borrichtung. Gewöhnlich Dampfbad. bangt man bas Abbampfgefag nicht unmittelbar ins Baffer, fonbern lägt es blos von den Dampfen bes tochenden Baffers bestreichen. Die Borrichtung heißt bann ein Dampfbab.

Bo höhere Temperaturgrade als der Rochpunkt des Baffers, wie gum Austrodnen organischer Subftangen, erforderlich find, bebient man fich ftatt des Baffers verschiedener Salzlösungen, z. B. einer Chlorealeium = Chiorcallofung, welche bei 1,4 fp. Gew. eine Temperatur von 120° C. erreicht, eine gefättigte Lofung beffelben 179,5. Gefättigte Binfchlorid- Chlorzint., lofung erhiet fich bis gegen 300, englifche Schwefelfaure bis gegen Comera-336 ° C., bas Dibab (3. B. Leinol) bis 300. Bur Erhaltung noch ho- bie und herer Temperaturen bienen die Metallbaber, wozu fich besonders eine Retallbad. leicht schmelzbare Legirung, wie bie von Darcet: 2 Bismuth, 5 Blei, 3 Binn eignet, welche bei 100° C. fcmilgt und eine ber Beifiglubbibe nahetommende Temperatur erträgt, ohne Dampfe ju entwickeln.

Die chemischen Operationen, welche mit Gulfe ber Barme ausgeführt werben, find nun folgenbe:

Digeftion. Dan verfteht unter Digeriren bas Erwarmen einer Digeftion. Minffigfeit ober eines in einer Fluffigfeit eingeweichten feften Rorpers gwifcen + 30° und bem Rochpunkte, gewöhnlich in möglichst verschloffenen

Fig. 41. Fig. 42, Fig. 43. ≆ia 40.



Befagen, um bas Berbunften ber Fluffigfeit zu verhüten. Man verwendet hierzu Glastolben (Fig. 40 u. 41), Rolben. Lugelformige Befage mit einem weiten fich nach oben gewöhnlich etwas verengernden Salfe, oder gewöhnlicher Phiolen (Fig. 42 u. 43), fugelformige Phiole. Befage von Blas mit engem Salfe; beibe muffen von fo gleichformigem,



Fig. 45.



<del>F</del>ig. 46.

bunnem und aut abgefühltem Glafe fein, baf man fie ohne Gefahr bes Bei febr flüchtigen Aluffigfeiten, wie

Springens auch über freiem Feuer erhisen Beingeift, wo jugleich nur geringe Barme angemenbet werben muß, verschließt man bie Dffnung mit naffer Thierblase, in welche man einige Nabelftiche macht, und fullt die Gefäße, um die Abdampfungefläche zu verringern, bis an ben Sale. Wo fich mehr Dampfe entwickeln, legt man eine Glasplatte ober einen Stöpfel loder auf, ober bigerirt in einer Retorte (f. S. 80). Beim Erhisen werben biefe Gefage auf einem Metallringe ober in einem Drahtgeflecht über bie freie Flamme gebracht, ober in ein Sand = ober Bafferbab zc. geftellt. Berbem muß man ihnen, wenn fie nicht platte Boben wie Fig. 43 haben, eigene concave Unterlagen geben. Man hat hierzu Strohfrange (Rig. 44 u. 45) ober fleine Rörbchen (Fig. 46).

Aufguß (In-

Für manche Rörper, wie g. B Pflanzenftoffe, namentlich folche, bie wegen ihres Gehaltes an flüchtigen Bestandtheilen (atherischen Dlen) nicht lange und ftart erhist werden burfen, reicht es hin, fie mit heißem Baffer ju übergießen und einige Beit bamit in Berührung ju laffen (maceriren). Dan nennt bies Überbruben, Infundiren und unterscheibet einen falten und warmen Aufauß, Infufion. Lesterer ift ber gewöhnliche. verwendet baju Gefäße von gewöhnlichem Thon, Porzellan ober Binn mit gut ichließenben Deckeln.

Abtodung (Decoction).

Fluffigkeiten, die anhaltender und ftarker erhiet werden follen, bringt man langere Beit über Feuer bis jum Rochen, Abtochung, Decoetion. Die mit einem feften, namentlich organischen Rorper getochte Fluffigfeit beißt Abfub, Decoct. 2Bo feine flüchtigen Bestandtheile zu verlieren find, verwendet man bagu offene Befage, tupferne, eiferne, ginnerne Reffel und Pfannen, Porzellanschalen und Pfannchen mit Stielen, Silberund Platinichalen. Bei flüchtigen Substanzen bedient man fich ber Rolben und Retorten.

Papin'fcher Zopf ober Di-

Will man mit höher gespannten Dämpfen, als die Atmosphäre, und bei höheren Temperaturgraben, als der sonstige Siedepunkt ber Fluffigkeiten ift, arbeiten, fo bient hierzu ber Papin'fche Topf ober Digeftor, ein aus verzinntem Rupfer ober Gufeisen gefertigter Topf mit fehr biden Banben, worauf ein Dedel mit gut eingeschliffenem Ranbe bicht anschließt und mit einer Schraube befestigt wird. Um bas Berfpringen ju verhüten, ift ber Dedel mit einem Sicherheiteventil verfeben. A ift ber

Topf, mit einem umgebogenen Rande TT verfeben, BB ber Deckel mit einem Saten C jum Aufhangen verfchiebener Korper und einer Offnung G.

Fig. 47.

EE ift ein eiferner Salter, beffen gebogene Enben MM unter ben Rand T treten, DD eine Schraube, um ben Deckel auf ben Topf ju bruden, F ein Bebel, um bie Offnung G bes Dedels mittelft eines Gewichtes P ju berfchließen. Der Bebel ift mit einem platten eifernen Knopfe G' verfeben, welcher bie Offnung G verfchlieft. L ift eine Sohlung in der Dide bes Dedels BB, beftimmt, bie Rugel eines Thermometers aufzu-

nehmen. Beim Gebrauche legt man zwischen ben Dedel und Topf einen Ring von Pappe und schraubt ihn fest auf. Re nachbem bas an ben Bebel gehangte Gewicht auf jeben Quabratzoll bes inneren Bobens bes Topfes 10, 20, 30 bis 40 Pfund wiegt, nimmt bas barin erhiste Baffer eine Temperatur von + 113°, 123°, 133° und 140° C. an, ehe es bas Sicherheitsventil hebt.

Papin benupte ihn vorzüglich zur Bereitung der Knochengallerte. wird aber jest febr häufig auch zur Auflösung anderer Thier- und Pflansenftoffe angewenbet.

Bird bie Erhibung einer Auflösung in ber Abficht vorgenommen, um bas Löfungsmittel baburch ju verflüchtigen, fo heißt fie Abbampfung ') nbeampfung. (Evaporation, Concentration) ober Einfochung. Soll dabei die Muffigfeit eine bicere Confifteng erhalten, wie bei Pflangenfaften, fo heißt bie Operation auch Gindidung. Man verwendet dazu Porzellan., Dla. Ginbiden. tin- ober Silberfcalen, Ubrglafer, Reffel von Aupfer, Binn, Gifen, Blei, theils freies Feuer, theils bie verschiedenen Baber. Die Vorzellanichalen muffen am Boben gleichmäßig bunn fein, fonft berften fie über freiem Reuer wegen ungleicher Ausbehnung. Sie haben theils flache



Boben, wie Rig. 48, wenn bie Berbampfung möglichst rasch erfolgen foll, theils halbeugelige Boben, wie Fig. 49, wenn bie

Kluffigfeit auf ein fehr geringes Bolumen gebracht werben foll, mas in flachen Schalen nicht ohne Berluft gelingt. Auch gibt man lettere Form ben Platinschalen, weil fie bei biefer Form am meiften Fluffigkeit faffen.

Am Bäufiaften wird die Abbampfung zur Darstellung eines Körpers Arnstaufain Arnftallform, Arnftallifation, benutt. Man barf hierbei weber au

<sup>1)</sup> Die Abdampfung ober bas Berbampfen ift nicht zu verwechseln mit Ber: dunftung. Man verfteht namlich unter Dampf eine durch Rochen (wobei burch Die gange Rluffigteit Dampfe entfteben), unter Dunft eine bei gewöhnlicher Luft: warme blos an der Oberflache gasformig gewordene Fluffigkeit, alfo unter Ber: dun ftung die Berflüchtigung bei gewöhnlicher Temperatur. Bisweilen gebraucht man aber auch lettere Bezeichnung fur Berdampfung bei gelinder Barme.

wenig, noch zu viel verdampfen laffen, im ersteren Falle würde nur sehr Benig vom ausgelösten Körper und langsam Arystallform annehmen, anschießen, im letteren würde die Arystallbildung zu schnell und daher unregelmäßig erfolgen, man würde dann keine gehörig ausgebildeten Arystalle, sondern nur eine Masse von krystallinischem Gefüge erhalten. Die Probe, ob genug abgedampft ist, besteht darin, daß man einige Tropfen der heißen Aussösung auf eine Glasplatte oder Porzellanschale sallen läßt und beobachtet, ob bald Arystalle entstehen oder nicht. Schießen bald kleine Arystalle an, so ist genug abgedampft, gesteht aber der Tropfen sogleich, so ist schon zu viel verdampft. Oft bilden sich auch bei gehöriger Concentration auf der Oberstäche kleine Arystalle, Salz- oder Arystallhäutchen. Bei hygrossopischen Körpern entsteht basselbe nicht.

Die hinlänglich concentrirte Auflösung wird nun in die Arystallifationsgefäße gebracht, wozu bei mitrochemischen Arbeiten Borzellan- oder Steingutschalen, bei größeren Mengen Steingutgeräthe, hölzerne Bottiche, Wachsfässer (vom Wachsen der Arystalle so benannt), tupferne, eiserne Pfannen zc. dienen. Beim Ertalten der Flüsszeit mindert sich die Fähigteit derselben, den sesten Ertalten der Flüsszeit mindert sich die Fähigteit derselben, den sesten ab. Die Arystalle werden um so größer, volltändiger und regelmäßiger, je langsamer die Auslösung erkaltet. Man umgibt daher die Arystallisationsgefäße mit schlechten Wärmeleitern, Wolle, Werg, Stroh zc. Die Arystalle entstehen vermöge der Wärmeentziehung zuerst an den Wänden des Gefäßes und an der Oberstäche der Flüsszeit, sie sesen sich am leichtesten an Hervorragungen an, daher man Stäbe, Fäden zc. in die Flüsszeit einlegt. Die größten Arystalle erhält man bei freiwilligem Verdunsten an möglichst kühlen Orten, besonders wenn allmälig strenge Kälte eintritt, um so mehr, je enger die Mündung des Gefäßes ist ').

Die nach vollendetem Anschießen der Arystalle übrig bleibende Flüssigteit heißt Mutterlange, sie kann durch weiteres Abdampfen zur abermaligen Arystallisation gebracht werden und dies so oft, als die anschiefienden Arystalle nicht zu sehr gefärbt werden durch vor und beim Abdampfen zufällig in die Auslösung gekommene Unreinigkeiten, wodurch die Auflösung beim fortgesesten Abdampfen bräunlich wird. Bei werthvollen Substanzen kann man den lesten Rest der Mutterlauge durch Kohle entfärben
und dann wieder abdampfen.

Will man zwei ober mehrere feste Stoffe von verschiedener Löslichteit durch Krystallisation trennen, so werden die Krystalle leicht durch Aufnahme von Mutterlauge verunreinigt, man stört daher die Krystallisation durch Umrühren und bringt das erhaltene Krystallpulver (Wehl) auf ein Filtrum, wo die Mutterlauge leicht ablaufen kann. Man kann auch den letten Rest derselben noch durch etwas Wasser abspülen, oder besser durch eine concen-

<sup>1)</sup> Mulber bringt die gefättigte Salzauflösung in ein hohes Cylinderglas, welches er mit Blase verbindet. Man erhält dadurch selbst zerfließliche Salze in schonen Krystallen. Arch. d. Pharm. I. 3. S. 282—281; pharm. Centralbi. 1835. S. 606.

trirte Auflösung bes reinen Salzes. Um ein Salz von anderen gleich loslichen zu trennen, legt man Kruftalle biefes Salzes in Die concentrirte Auflöfung, fo vergrößern fich die Kruftalle, bis die Fluffigteit nichts ober fast nichts mehr von bem verlangten Salze enthalt.

Rruftalle, welche in ihren Blatterburchgangen mechanisch Baffer eingefchloffen halten, bertniftern, becrepitiren beim Erbisen, indem der entflebende Bafferbampf die Swiftenraume mit Geraufch gerfprengt.

Manche Arpftalle verlieren an ber Luft burch allmalige Berbunftung ibr Rroftallmaffer, indem fie babei ihre Durchfichtigfeit an der Dberfläche verlieren und endlich gang ju Pulver gerfallen, man nennt bies Berwitternna, wie bei vielen Ratronfalgen.

Anbere bagegen lofen fich allmalig in Baffer auf, welches fie aus der Luft angieben, sie gerflieffen, wie bas abende und fohlensaure Rali, Chlorcalcium zc. Biele und namentlich folche, welche fein Kryftallwaffer enthalten, erleiben teine Beranberung an ber Luft, fie find Iuftbeftanbig.

Die verwitteenden und zerfliegenden Arpftalle muffen baber in wohlverschloffenen Gefäßen aufbemahrt werben.

Mehrere Substangen effloreseiren (fatiseiren) beim Arpstallisiren, bilden baum- oder vegetationsartige Arpstallgruppen, welche rafch an ben Banden des Gefähes emporwachsen und fich von da auf die Außenseite und Unterlage verbreiten, die Aluffigkeit fteigt bann burch Capillarität burch biefe Rryftallgewebe in die Sohe und über bas Gefag heraus, fo bag fich nach einigen Tagen oft große Gefage mit gluffigfeit vollständig auf ben Tifch entleeren. Man tann bies einigermaßen burch Beftreichen ber Gefafrander mit Kett verhuten. Sollen unauflotliche Rorper burch Schmelgen troftallifirt merben, fo lagt man die Daffe fo weit im Tiegel erfalten, bis fich eine bide Rrufte gebilbet hat, bricht biefe bann auf und läft bas noch Rluffige vorfichtig ausfließen. Ließe man Alles ertalten, fo murbe man blos ein troftallinisches Gefüge, aber teine einzelnen Rroftalle erhalten.

Beht man barauf aus, fefte Rorper von mechanisch anhängenbem Baf- Arodnen. fer zu befreien, fo entfteht bas Erodnen. Für größere Daffen, namentlich von Pflanzenstoffen, hat man eigene Trodenofen, welche mittelft eines burch= geleiteten Dfenrohrs geheizt werben, ober man benutt bazu einen gewöhnlichen Bimmerofen, indem man die Substangen in Korben ober Sieben baraufstellt.

Abfiltrirte Pulver 2c. bringt man mit bem Filtrum auf einer Unterlage von Fliefpapier auf Biegelfteine ober Gppsplatten, welche das meifte Baffer einfaugen.

Rleine Quantitaten zu trodnender Substanzen trodnet man in einer Schale im Sand ., Baffer- ober Dlbad ze. je nach ber Temperatur, welche ber Rorper, ohne gerfest ju werben, erreichen fann.

Berfließliche ober an ber Luft zersesbare Substanzen, z. B. Salze, welche nach bem hinlanglichen Abbampfen wieber Baffer aus ber Luft angieben, fo, bag feine Rroftalle entfteben tonnen, bringt man unter eine am Rande mit Fett bestrichene auf eine Glasplatte geftellte Glasglode neben, über ober unter eine ftart mafferanziehenbe Substang, wie concentrirte

١

Schwefelfaure, gefcmoljenes Chlorcalcium. Auch in Retorten kann man

Deftillation.

Werben bie beim Erhigen von fluffigfeiten verfluchtigten Dampfe aufgefangen und wieder verdichtet, so hat diese Operation den Namen Destillation. Sie dient bazu, um flüchtige Fluffigfeiten von nicht oder weniger fluchtigen festen oder fluffigen Substanzen zu trennen. Man unterscheibet drei Arten berfelben, die aufsteigende, schräge und absteigende Defillation.

Auffteigende Deftillation. 1) Bur auffteigenben Defillation bringt man bie zu bestillirenbe Subftanz in einem Rolben a über freies Feuer ober in ein Bab, fest ben



luftbichtpaffenben Selm b barauf, einen tuppelförmigen Auffas, worin fich bie Dampfe fammeln und verbichtet burch ein ichief absteigenbes Seitenrohr abflieffen, verbindet mit Blafen und legt an ben Schnabel beffelben eine Borlage, Recivient an, welcher ebenfalls aus einem Rolben ober aus einem Ballon (Glastugel mit 1 ober 2 Sahnen) Rolben und Belm find gewöhnlich von bestebt. Glas und konnen auch aus einem Stude fein. Der Belm ift gewöhnlich tubulirt, hat an ber obern Wolbung eine mit einem Glasftopfel verichloffene Offnung c, um ohne Abnahme bes Belme nachfüllen ju tonnen. Diefe Borrichtuna findet übrigens jest nur noch felten zu fleinen Operationen Anwendung.

Deftillirblafe.

Für Beingeift, Baffer und andere indifferente Fluffigkeiten bebient man sich der Deftillirblasen. Sie bestehen aus kupfernen Kesseln mit großem flachen Boben, um dem Feuer eine große Flache darzubieten und Fig. 51.



verengerter Munbung gur Aufnahme bes Belms ober Sutes. Belmrohr führt bie Aluffigfeit in ben Conbenfator, ein ichlangenformig gewundenes Rohr, burch ein Gefag mit Baffer, Rublfaß, in bem ein fteter Buffuß von taltem Baffer burch ein bis auf ben Boben bes Gefages herabreichendes Rohr und Abfluß des heiß gewordenen Baffers von oben ftattfinbet. a ift ber Afchenfall, b bie Reuerung, cc Buge, d ber Blafenteffel, e ber ginnerne Belm, mit einem meffingenen Rand verfeben, mittelft welchem berfelbe am Rand der Blafenmundung befestigt wird, f bas Belmrobr, aus zwei zinnernen Röhren bestehend, g bas ovale tupferne Rublfaß, A Bafferftand, i Sahn zum Ablaffen bes Baffers, k Abflugrohr bes marmen Baffers, I Buflugröhre fur bas talte Baffer. Im Ruhlfag ift ein doppelter Cylinder von Binn eingefest. Der außere mm hat ein Abflugrohr n, bet innere o ift oben offen, empfangt taltes Baffer burch bas Rohr p und bas warme fließt burch bas turge Rohr q in bas Ruhlfag. In bem engen Zwischenraume beiber Cylinder findet die Verdichtung der aus bem Belmrohr emtretenden Dampfe fatt; bas Deftillat läuft burch n Das Rublfaß hat beshalb eine ovale Form, um amei Conbensatoren neben einander in der langeren Dimenfion aufnehmen ju tonnen. Sier ift nur einer und amar in ber Mitte gezeichnet. Bei Deftillationen im Rleinen fühlt man die Borlage baburch ab, bag man fie in eine Schuffel mit taltem Baffer legt, ober mit einem wollenen Tuche belegt, worauf ein bunner Strahl taltes Baffer aus einem bober ftebenben Gefage mit Sahn tropfelt, wie in ber nachstehenden Zigur.

Bei Deftillationen fehr flüchtiger Fluffigfeiten, verbindet man die Re- Rubi. torte ober ben Deftillirtolben mit einem 2 bis 3 Fuß langen mit feuchtem apparate.



Fliefpapier umwidelten Glasrohr. Dben läßt man aus einem Sahn fortwährend Waffer auf bas Papier tröpfeln. An feinem unteren Ende leitet man bas abfließende Waffer burch bas herabhängende Ende beffelben in ein untergestelltes Gefäß, damit es nicht burch ben Kort in bie Flasche bringe. Ein befonders zwedmäßiger, auch für größere Quantitäten zu bestillirender Fluffigkeiten geeigneter Apparat ift folgender:



Das 2—3 Fuß lange, 3/4 Boll weite Glasrohr abc ift am einen Enbe in einen 4—5 Boll langen, bei b ftumpfwinklig gebogenen, schmalen Schnabel bc mit ziemlich enger Mündung ausgezogen. Dasselbe wird mittelst durchbohrter Korke durch ein zweites 3—4 Boll weites, kurzeres Rohr caf gesteckt, welches ebenfalls von Glas sein kann, am besten aber von lackirtem Beiß- oder Zinkblech ist. Der zwischen beiben Röhren bleibende Raum wird durch die Trichterröhre e mit Wasser gefüllt, bei größeren Destillationen aus einem Wassergefäß mit Hahn, wie in der vorigen Figur. Bei f läuft das erwärmte Wasser durch die hier eingesetzte heberförmige Röhre wieder aus. Mit dem Destillirgefäße steht dieser Kühlapparat durch die gebogene Röhre k mittelst durchbohrter Korke in Verbindung. Die Spise bc paßt in jede enghalsige Flasche. Man kann diesen Kühlapparat auf verschiedene Weise unterstüßen und befestigen. Eine sehr bequeme Vorrichtung ist ein Träger wie g, der jede Stellung und Bewegung gestattet.

Straffe De- fillation. 2) Bur fchragen Deftillation braucht man Retorten, Rolben mit metorte. an ber Bafis schief abwarts gebogenem Sale aus bunnem, überall gleich



ftartem, knotenfreiem Glafe, weil fie fich fonft ungleich erwarmen und berften, wie Fig. 54 fur mehr, Fig. 55 fur weniger fluchtige Fluffigkeiten. Sie

haben gewöhnlich einen Eubulus, mit Glasftöpfel verschließbare Offnung an der oberen Bolbung bes Bauches; weniger in Gebrauch find bie nicht tubulirten Retorten, in welche man bie Subffangen burch ben Sale einbringt, ben man bann wieber mit Baffer ausspullen muß. Dan hat auch Retorten von Gifen, Porzellan und heffischer Tiegelmaffe; felten merden folche von Blei und Platin (gur Darftellung der Fluf- und Chromfaure) gebraucht. Bum Feftftellen ber Retorten bebient man fich ber oben (6. 74) bei ben Rolben angegebenen Borrichtungen ober ber Retorten. balter (f. am Schluffe ber chemischen Dperationen).

Bisweilen wird eine Fluffigkeit vorgefchlagen, b. h. in bie Borlage gefchuttet, theils um die übergebenden Dampfe gu binben, theils Gafe gu abforbiren, wie bei ber Deftillation ber Salgfaure und bes Salmigfgeiftes. Um der absorbirenden Fluffigfeit eine größere Oberfläche zu geben, ober um dem Berfpringen der Borlage bei ju großer Spannung ber Dampfe . Rig. 57.



vorzubeugen, hat man tubulirte (Fig. 56) ober mit Sicherheiteröhren verfebene Borlagen, wovon erftere burch eine gebogene Glafrohre in eine zweite, biefe in eine britte Borlage 2c. munbet (Fig. 57); eine folche Borrichtung heißt ber Boolfiche Blafdenapparat, bie lette Robre lagt Boolficer man unter Baffer ausmunden. Die Röhre ab führt bas Gas ber einen Hasche in die Flüssigkeit der nächsten und fleht mit der Röhre der vorhergehenden Flasche burch eine Rautschutröhre in Berbindung. cd ift eine Sicherheitsröhre, burch welche bas Gas nicht entweichen, aber fobalb fich diefes zufammenzieht, Luft von außen eindringen tann, ohne baf die Fluffigteit von einer Flasche in die andere gurudgezogen wird.

Bur Berhutung des Berfpringens der Apparate wird bei manchen Beichersiche Bur Berhutung des Berfpringens der Apparate wird bei manchen Beichersiche Deftillationen insbesondere bie Bekther'iche Sicherheitsrohre angewen-Es ift eine im erften Drittheil ihrer Lange jur Rugel ausgeblafene,



am Ende mit einer tugelformig erweiterten Trichteröffnung verfehene Glaerohre, welche wie Fig. 58 u. 59 gebogen ift. Durch a wird bie Rugel b ju 1/2 mit Quedfilber ober Schwefelfaure gefüllt und mit bem Ende d burch einen Kort auf ben Tubulus bes Destillationsapparats luftbicht eingefest. ber Deftillation tann tein Gas entweichen, weil es auvor das Quedfilber beim Entweichen von b nach a bruden muß. Lesteres gefchieht nur, wenn fich auf

einmal fo viel Dampfe entwickeln wurden, bag ohne biefe Borrichtung der Apparat bavon zerfprengt murbe. Goll, wie g. B. bei ber Bereitung von Salgfaure ober Ammoniatfluffigfeit, ein Gas von Baffer aufgesogen werben, mobei fich nach beendigter Deftillation die Luft im Gefäße abkublt und zusammenzieht, fo murbe baburch bie talte Fluffigfeit in bie noch warme Retorte herüberfteigen und biefelbe gerfprengen. Dies gefchieht aber bei Anwendung biefer Röhre nicht, die äußere Luft wird eher von a durch d ins Gefag gefogen als bie Sperrfluffigfeit, weil diefelbe bie nur Ria, 60 höchftens 3 Linien bobe Quedfilberfaule in ber Rugel mit Leichtig-

feit überwindet. Damit aber bie Quedfilberfaule in ber auffteigenden Rohre möglichft turz werbe, fei die Biegung bei c fo furz als möglich, wie in Rig. 58. Um bei etwaiger Auftreibung fein Quedfilber au verlieren, verbindet man die Offnung a mit Mouffelin. Aur Schwefelfaure ift auch bie einfachere Form Fig. 60

ohne Rugel hinreichenb.

Abfteigenbe Deftillation.

3) Die absteigenbe Deftillation tommt felten mehr in Anwenbung, unter andern in England bei ber Binkbereitung aus Galmei. füllt einen am Boben burchbohrten mit einem irbenen burch letteren und %ig. 61.

burch ben Roft und ben Unterfas b auffteigenben fentrechten Rohr t versehenen Tiegel A mit der zu bestillirenden Subftang c, verschließt ihn mit einem Dedel e luftbicht, fo fteigen beim Erhisen bes Tiegels an ben Seiten bie entwickelten Binfbampfe burch bas Rohr nieder, tublen fich ab und bas Detall fammelt fich tropfenmeife in untergefesten Gefagen ! unter Baffer.

Abriebung.

Die Deftillation heißt Abgiebung, wenn eine Fluffigfeit über trodenen Cobobation. Substangen bestillirt wird, Cobobation, wenn bas Deftillat mehrere Rale über eine felfche Menge derfelben trodnen Substanz abgezogen with, um fie möglichft mit ber aufgunehmenben Substang gu fattigen, wie bei Bege-Rectification, tabilien, welche fehr fleine Mengen von flüchtigen Dien enthalten; Rectification, wenn eine Fluffigkeit zu wiederholten Malen für fich bestillirt wird, wie g. B. ber Beingeift um ihn vom Baffergehalte gu befreien.

Als eine besondere Art ber Deftillation ift auch die Gasbereitung Gasbereitung ju betrachten. Die Entwickelung ber Gafe erfolgt entweber ohne Barme

ober, und mar gewöhnlicher, mittelft Temperaturerhöhung. bei gemöhn-Um ein Gas bei gewöhnlicher Temperatur zu entwickeln, bringt man die bagu zu verwendenden Substanzen, z. B. fohlensauren Ralt und Salz-

licher Temperatur,



faure in eine Alafche mit weiter Munbung, welche man mit einem Rorf verfchließt. Den Rorf burchbohrt ein kleiner Erichter b, beffen langes Rohr bis unter die Oberfläche der in der Flasche befindlichen Fluffigkeit reicht umb eine furz unter bem Rork endigende, außerhalb mehrere Boll hoch aufsteigende und bann bei c ichief abwarts gebogene etwa in einer glache mit bem Boben ber glafche enbigenbe Gladröhre, Gadentbinbungerobre. Um berfelben verfchiebene Stellungen geben ju tonnen, biegt man fie oben im rechten Bintel und verbindet ben furgen horizontalen Schenkel durch eine Summirohre mit einer andern rechtwinklig gebogenen Glasröhre. Durch ben Trichter giefit man bie Fluffigfeit ein. Goll bas Gas von allem mit übergeriffenen Bafferdampf befreit werben, fo leitet man es burch ein mit geglühtem Chlorcalcium gefülltes Glasrohr.

Die Gabentwickelung mittelft Barmeanwendung erfolgt entweber auf mittelft Gr. trodenem ober auf naffem Bege.

Erftere wird baburch bewirft, bag man bie Subftang in einer gufeis auf trodenem fernen Retorte ober in einer fcmiebeeifernen Flafche, auch in einer glafernen Retorte (über ber Lampe) glüht und bas Gas burch Glastohren ableitet, welche man in durchbohrten Korfen mit bem fühlen Theile bes Ausgangerohre (Retortenhale) verbindet.

Bur Gasentwickelung mittelft Erwarmung auf naffem Bege bebient auf naffem man fich einer Retorte ober einer ahnlichen Borrichtung wie bei ber Entwickelung bei gewöhnlicher Temperatur. Rur wird bier fratt einer gewöhn= lichen Alasche ein Rolben von bunnem Glas angewendet, welcher einen Temperaturwechsel beffer erträgt. Im Baffer aufgelöfte Gafe verbrangt man vollständig aus bemfelben, indem man es mit andern Subftangen fattigt, g. B. mit Rochfalz ober Buder. Bur Roblenfaure insbefondere empfiehlt Schrötter Chlorcalcium. Naturlich wird nachher auch noch ermarmt. Um bas entwickelte Gas von zugleich mit erzeugten fremben Gafen zu reinigen, leitet man es burch eine Mittelflasche, welche eine ein solches Gas abforbirende Aluffigteit enthalt, 3. B. Rallmaffer, wenn Roblenfaure abforbirt werben foll. Sollen Dampfe burch bie Sige gerfest werben, fo leitet man fie durch ein glühendes Porwellan - ober Alintenrohr.

Um die entbundenen Gafe in paffende Recipienten qu leiten, bebient auffangen ber man fich ber pueumatifchen Banne. Können, wie gewähnlich, die Gafe pneumatifche unter Baffer aufgefangen werben, fo werben fie mit Baffer gefüllt. Die pneumatifchen Bafferwannen befteben, wenn fie groß fein follen, aus bolgernen Rufen (Fig. 63), bei geringerer Ausbehnung aus vieredigen ober länglich



runden Gefäßen, je nach bem verschiebenen 3med von verschiedener Tiefe aus Beifblech ober aus Glasplatten (Fig. 64) zusammengefest. Etwas unter ber Oberfläche bes Waffers wird ein horizontales Bret, Blech ober Glastafel (bie



Brude) eingehangt. Die Brude hat mehrere Öffnungen, über welche man mit Waffer gefüllte Glascylinder mit ober ohne Tubulus und hahn ftellt; unter die Öffnung der Brude wird die Gasentbindungsröhre oder ein mit Gas gefülltes Gefäß gebracht, deffen Inhalt durch das eindringende Waffer verdrängt, durch die Brude in die darüberstehende Glode ic. steigt und aus derfelben das Waffer vertreibt.

Will man das nun mit Gas gefüllte Gefäß, welches jedoch noch etwas Waffer zum Absperren des Gases von der außeren Luft (Sperrwaffer) enthalten muß, aus der Wanne an einen anderen Ort bringen, so stellt man es unter Wasser in eine flache mit Wasser gefüllte Schale oder man schiebt eine geschliffene Glasplatte darunter, wenn man das Gas austreten lassen will, 3. B. um es anzugünden.

Nach Beenbigung ber Gasentwicklung muffen jederzeit die Gasröhren außer Baffer kommen, weil sich beim Abkühlen die innere Luft zusammenzieht, wodurch das Sperrwaffer in die heiße Retorte z. gesogen wird, so daß leicht Schaben entstehen kann (vgl. "Belther'iche Scherheitsröhre" S. 81).

Uber bas Schwängern von Fluffigfeiten mit Gas f. G. 57.

Quedfilbermannen. Bei Gasen, welche vom Wasser absorbirt werben, bedient man sich ber Quecksilberwannen; sie bestehen aus Materien, welche vom Quecksilber nicht angegriffen werben und zugleich einen starken Oruck vertragen, wie Porzellan, Marmor, Gußeisen. Bur Ersparung von Quecksilber haben sie nur eine geringe Tiefe und an ben breiten Seiten 2 Brücken, aus bem Bollen gearbeitet, welche einen horizontal cylindrischen Raum für das Quecksilber zwischen sich lassen, um darin Cylinder füllen zu können. An der einen schmalen Seite besindet sich ein vertikal cylindrischer Raum, um darin graduirte Röhren eintauchen zu können, wenn das aufgefangene Gas gemessen werden soll. Zu diesem ist am Rande der Wanne ein durch Slas verschlossener Ausschnitt angebracht, um das Auge mit dem Quecksilber in eine Ebene bringen zu können. Wenn größere Recipienten mit Quecksilber gefüllt werden sollen, so wird es aus der Wanne in den

Recipienten gepumpt mittelft einer im Tubulus deffelben aufgefcraubten Saugpumpe ').

Lounet empsiehlt nachstehende Borrichtung: Auf den Boden eines länglichen Kastens von Sichenholz, 4½ Centimeter (fast 2 Boll bayrisch) tief, 17 C. (6½") breit und 23 C. (9") lang, ist ein über dessen ganze Fläche genau passentes Glas aufgekittet. In der Mitte einer schmalen Seite des Kastens ist ein längliches, 2 C. (¾") tiefes Grübchen zur Aufnahme der Mündung der Gasentwickelungsröhre angebracht. Um Gas aufzufangen, stellt er ein Glas mit eingeschlissenem Stöpfel, dessen Abgesprengt und dessen mit Schmitzgel abgeschlissen, nöthigenfalls auch mit Fett bestrichen ist, auf die abgeschlissene Glasplatte im Trog, füllt es durch die obere Össung mit Quecksüber, verstöpfelt es wieder, füllt dann die kleine Höhlung mit Quecksüber und bedeckt den Boden mit einer einige Millimeter hohen Schichte Quecksüber, schiedt dann das Glas über die Höhlung und bringt dort die Glasröhre unter das Glas. (Philosophical Mag. May 1846. S. 406. Dingl. polyt. Sourn. 101 S. 96).

Soll das aufgefangene Gas gemeffen werden, so bedient man sich dazu graduirter oder calibrirter, b. h. in (gewöhnlich Pariser) Rubiksoll und Linien eingetheilter Glaschlinder und Glocken.

Bur Aufbewahrung ber Safe hat man eigene Gabbehälter, Gafome- Bofometer. ter genamt, weil bie früheren Gabbehälter immer calibrirt waren, alfo dur Reffung ber Safe benust werden konnten. Sie find fo eingerichtet, bag man aus einem höher stehenden Gefäße in ein darunterstehendes mit Gas gefülltes Gefäß burch einen Sahn Wasser strömen laffen kann, wodurch



bas Sas burch eine Röhre herausgepreßt wird. Sie bestehen gewöhnlich aus einem cylindrischen Gefäß von Rupfer oder Zint, worauf ein anderes durch fünf Stäbe von demselben Metall befestigt ist, von denen zwei hohle Röhre sind, die mit dem untern Cylinder in Berbindung stehen. Das Rohr m, welches das eine hohle ist, geht die nahe auf den Boden des Cylindere; das andere Rohr n geht nur die an die obere Fläche, und beide Röhre sind mit Hähnen versehen, so daß die Berbindung bes obern Cylinders mit dem untern unterbrochen werden kann. Bei l sindet sich gleichfalls ein kleines Rohr mit einem Hahn versehen, und unten ist eine größere Öffnung bei i, die mit einer Schraube verscholssen werden kann. Der Inhalt

<sup>1)</sup> Die Abbildung und genauere Befchreibung biefer und anderer Quecksilberwannen, welche man in Berzelius' Lehrbuch ber Chemie 4. Aust. X. S. 466—70 und Schubarth's Handbuch der technischen Chemie 3. Aust. I. S. 36—37 sindet, kann hier um so eher unterbleiben, als sie durch die Einfachheit und Zweckmäßigkeit der folgenden Borrichtung entbehrlich werden, die sich auch ohne Abbildung leicht begreift.

bes Gasbehälters beträgt 1 Rubiffuß. Um den Enlinder mit Waffer zu fullen, perfchlieft man unten bie große Offnung mit ber Schraube, öffnet alle brei Bahne und gieft in ben obern Cplinder Baffer. Dies Baffer fließt burch bie Röhren m und n in ben untern Cylinder, und die Luft, bie barin enthalten war, stromt burch bas Rohr l aus; ift bas Baffer fo geftiegen, bag es burch biefe Dffnung anfangt auszustromen, fo verfchließt man bas Rohr burch Umbreben bes Sahnes und bie noch zurudgebliebene Luft entweicht alebann burch bas Rohr n. Sft ber gange Behalter mit Baffer gefüllt, so verschließt man auch die beiden andern Sabne. g ift eine mit bem untern Colinder communicirende Gladrobre, in welcher man ben Stand bes Baffers im Cplinder ertennt. In Ermangelung folder bequemerer Gefäge kann man auch Gas in gewöhnlichen Flaschen aufbemahren. Um einen Gasftrom, 3. B. Sauerstoff, in eine Flamme burch eine bunne Röhre zu preffen, füllt man einen Zubulatrecipienten mit bem Bafe, ichraubt eine mit einer Röhre verfebene Thierblafe auf ben Tubulus, fo füllt fich bie Blafe mit Gas, wenn man bie Glocke ins Baffer bruckt, man verfcblieft bann die Blafe mit einem Sahn und fchraubt fie pom Recipienten ab, um bas Gas beliebig zu vermenben.

Gudiometer.

Um ein Gas mit Sauerstoff zu verbinden, damit man aus der entstebenben Bolumverminderung bas Bolum des beigemengten nicht brennbaren Gases bestimmen kann, z. B. den Gehalt der atmosphärischen Luft an Roblenfäure, bedient man sich eines Instruments, welches man nach seiner ersten Anwen-



bung Subiometer (Luftgütemesser) genannt hat. Der Eudiometer von Mitscherlich, welcher sich burch seine Einfachheit empsiehlt, besteht aus einer 18'—24 Joll langen, etwa 4 Linien weiten Glasröhre a von sehr bickem, wohl abgetühltem Glas, am oberen Ende zugeschmolzen, am untern offen. Ihr Inhalt ist genau in gleiche Theile getheilt und die Eintheilung auf's Glas geäßt. Nahe ihrem zugeschmolzenen Ende sind zwei einander bis auf elektrische Schlagweite gegenüberstehende, außer der Röhre mit Haten versehene Platindrähte be eingeschmolzen

oder eingekittet, um mittelft eines durchstromenden elektrischen Funkens bie Berbindung der Gase zu bewirken.

Um ber bei biefer Berbindung erfolgenden Explosion auszuweichen, bringt man nach Döbereiner in das Gasgemenge Rugeln aus 1/4 Gran Platinschwamm, 2 Gran Pfeisenthon und 1/2 Gran Riefelerde, welche die Berbindung langsam und ohne Berpuffung vermitteln, indessen sie keine genauen Bersuche, weil die Platinmasse ein bedeutendes Bolum von Gas absorbirt, man bestreicht daher blos mit dieser Masse kleine Glaskugeln. Sie sind nur für Gemenge von Sauerstoff und Basserstoff mit Sticksoff brauchbar, weil verschiedene andere Gase ihre Wirkung verhinhindern oder vernichten.

Die Anregungen der chemischen Prozesse durch bloge Temperaturer- Chemische hohung ohne gleichzeitige Mitwirtung von bei gewöhnlicher Temperatur fluf- auf trodenem figen Körpern als Auflöfungsmittel beißen gewöhnlich chemifche Duerationen auf trodenem Bege, mahrend man zu ben Operationen auf naffem Bege fowohl folche rechnet, welche bei gewöhnlicher, als andere, welche nur bei höherer Temperatur erfolgen, wenn fie bie Mitwirfung von Fluffigfeiten erfordern.

Bei ber bloßen Ginwirtung ber Warme im trodenen Buftanbe wird entweber ber Magregatzuftand ber erhiften Korper nicht verandert, wie beim Roften und Gluben, ober biefe geben in ben tropfbar fluffigen Buftanb über, wie beim Schmelgen, ober in ben gasförmigen, wie bei ber trodenen Destillation unb Sublimation.

Wenn feste Substanzen in trockenen Zustande einer nicht oder nur Rösten. bis jum fcmachen Gluben gebenben boberen Temperatur ausgefest merben, fo nennt man bies Roften. Es hat entweder die Berflüchtigung von Beimengungen jum 3med, wie bas Roften ber Schwefel- und Arfenitmetalle, um Schwefel und Arfenit auszutreiben, wobei bas Metall hafur Sauerftoff aus ber Luft aufnimmt; ober um eine theilweife Berfesung ju bewirten, wie beim Roften vegetabilifcher Substanzen. Go vermanbelt fich bas in taltem Baffer unlösliche Startmehl burch Roften in auflösliches Gummi; aus den Bestandtheilen des Kaffee's entsteht ein wohlriechenbes brengliches DI und bas fogenannte Röftbitter (Affamar); es gerinnt babei bas bem Dl abharirenbe Eiweiß öliger Samen, fo baf bann bas Dl vollständiger ausgepreßt werden tann.

Berben fefte Korper fo ftart erhibt, bag fie baburch leuchtend wer- Gluben. ben, ohne daß fie dabei eine Schmelzung ober Berflüchtigung erleiben so bezeichnet man bies als chemische Operation mit Gluben. nahme ber Gasarten, welche baju eine bobere Temperatur erforbern, tommen alle Körper ungefähr bei gleicher Temperatur ine Glüben. terfcheibet nach ber Stärfe bes entwidelten Lichts ober ber mehr rothlichen ober blafgelben Farbe beffelben Roth: und Beigglubhibe. Genauer unterscheibet man babei folgende Grabe: Anfangendes Glüben: 525° C., 420° R. ober nicht gang 1° Bedgewood. — Duntelroth: 700° C., 560° R., 11/2° B. - Anfangendes Rirfdroth: 800° C., 640° R., 3° 28. — Bölliges Rirfcroth: 1000° C., 800° R., 5° 28. — Duntelgelbroth: 1100° C., 880° R., 7° 28. - Belles Glüben: 1200° C., 960° R., 8° B. - Beifglühen: 1300° C., 1040° R., 9° 28. - Startes Beifglüben: 1400° C., 1120° R., 11° 28. -Blendendes Beifglüben: 1500° bis 1600° C., 1200 bis 1280° R., 12 568 14° 938.

Das Glühen hat wie das Röften die Befreiung eines Körpers von mechanischen ober chemischen Beimischungen burch Berflüchtigung ober Berfebung, ferner die chemische Berbindung verschiebenartiger Substangen jum 3med.

Calcination.

Im erfteren Falle heißt es Calcination ober Brennen; fo wirb die Potafche calcinirt, um fie von anhängendem Baffer zu befreien und ben eingemengten Ertraftivftoff ju verbrennen, welcher fie braun farbt, fo brennt man ben Gups und ben Dder, um fie von Baffer, ben Raltftein, um ihn von Baffer und Roblenfaure ju befreien. Der lettere Fall findet ftatt, wo ein fefter Rorper im glühenben Buftanbe von einem andern burch bie Glübhige gasformig geworbenen burchbrungen wirb. Man nennt bies Camentation. Camentation: fo camentirt man Rupfer burch Bint bei ber Fabrifation bes Anittergoldes, Gifenftabe burch Roble bei ber Stahlbereitung.

Das Glüben findet entweder bei Luftzutritt ftatt, mo Sauerftoffaufnahme Drybation, beabsichtigt wird, wie bei ber Drybation ber Metalle und bei ber Gin-Reduction. afcherung, ober bei Luftabichlug wie bei ber Bertohlung, bei ber Reduction. ober Befreiung ber Metalle von elektronegativen Elementen, wie Chlor, Schwefel, besonders aber von Sauerstoff, wo sie dann auch Desorphation heißt. Die zu reducirenden Substanzen werden vor dem Gluben mit Roble ober tohlenftoffhaltigen Stoffen, wie Mehl, DI, Fett, Barg gemengt, ober Bafferstoffgas über bas glühende Metall geleitet. Doch kann auch die Rebuction auf naffem Bege ftattfinden, indem ein an fich elektropositives ober burch den galvanischen Strom positiv gemachtes Metall ober eine orpbirbare organische Substanz in eine Metallsalzauflösung gebracht, sich bes Sauerftoffs und ber Saure ober überhaupt bes elektronegativen Beftandtheils deffelben bemächtigt, wie 3. B. Die Reduction elettronegativer Detalle burch Bint, Binn, Gifen, Dralfaure.

Berpuffen.

Birb beim Glühen eines Rorpers ein Gas ploplich und mit Geraufch entwickelt, fo nennt man bies Berpuffung, &. B. bei ber Orgbation mit Salpeter, wenn man die bamit gemengte Substanz in ein glubendes Gefaß bringt, so entweicht der Sauerstoff unter Berpuffung. Das Gemenge wird nur in Kleinen Quantitaten eingetragen, weil sonft leicht ein Theilber Maffe aus bem Gefage gefchleubert wird.

Berfniftern, Decrepitiren.

Gewiffe Salze werben, um fie von mechanisch anhängenbem Baffer ober Mutterlauge ju befreien, über Feuer in einem paffenben Gefage getrodnet. Zeigen fie babei, wie bas Rochsalz, die Eigenschaft, mit Geräusch heftig zu zerspingen, wobei die Bruchftude weit umbergeschleubert werben - verkniftern, becrevitiren - fo nennt man biefe Operation bes Trodnens felbft Berknifterung, Decrevitation.

Man hat die Erscheinung des Berknifterns der Berreifung der Arystalle durch die beim Erwarmen bewirkte Ausbehnung bes zwischen den Arpftallblattern eingeschloffenen Baffers augeschrieben. Da aber auch Salze becrepitiren, welche tein mechanisch eingeschloffenes Baffer enthalten, wie fcmefelfaurer Bargt und Strontian, fcmefelfaures Rali, Chlor - und Bromtalium und - Natrium, einfach und boppelt chromfaures Kali, Fluffpath, Bleiglang zc., fo fucht fich Baubrimont bie Erfcheinung hier befonders baraus zu erklaren, bag bei ber lamellofen (blattrigen) Structur unb fcblechten Barmeleitung ber Arpftalle beim Ermarmen bie außeren Lamellen fich schneller ausbehnen, als die inneren, und fich bemnach mit einiger

Gewalt abtrennen, wiewohl in anberen Fallen immerhin eingeschloffenes Baffer ober Gasentwickelung mittvirten mogen.

Bisweilen glubt man fehr harte Mineralien, um fie burch nachheriges Abfchreden in taltem Baffer (mittelft bes babei flattfinbenben Berfpringens in febr fleine Stude) murbe und leichter pulperifirbar ju machen.

Das Glüben wird, je nachdem babei Luftzutritt fattfinden foll ober nicht, in Schmelztiegeln (f. unter Schmelzen), Retorten ober in besonderen Calcinirgefagen, Camentirbuchfen zc. vorgenommen.

Die Überführung fefter Körper in ben tropfbar fluffigen Buftanb Comelgen. burch bie Barme ober bie Schmelzung beforbert bie Berbindung ber in Baffer und anderen indifferenten Fluffigfeiten unlöslichen Körper weit mehr als bas Gluben, und bei weitem bie meiften Rorper tonnen nur durch Bufammenfchmelzen auf trockenem Bege vereinigt werben. Substangen fcmelgen fur fich nur schwierig; fest man ihnen aber leicht fluffige Stoffe gu, fo tommen fie burch biefe viel fruber in Flug, obgleich fie fich nicht barin auflosen. Golde Korper heißen Fluffe ober Bufchlage, wie 3. B. tohlenfaures Rali und Ratron, ober beffer beibe gufammen, von jebem 1 Atomgewicht (864 Gewichtstheile KC und 666 Na C) 1), Borge, Cpantalium, Fluffpath und verschiedene Schladen (fiefelfaure Detallornde) 2). Die Trennung eines leicht fcmelzbaren Metalles von einem fcmetzbaren durch Schmelzen auf einer geneigten Flache heift Saigerung.

Bur Aufnahme ber schmelzenden Substanzen bienen die Schmelze Schmelze Bertaften tlegel. tienel, umgefehrt tonifche Gefage mit ober ohne Ausqui. Gie beftehen entweber aus Thon ober aus Metall.

Die Thontiegel bienen befonders jur Schmeljung ber Metalle, ba biefe mit den Metalltiegeln zusammenschmelzen wurden. Dan unterscheidet

Fig. 67.

vorzüglich zwei Sorten: Die irbenen Tiegel von Groß. Deffische allmerobe bei Raffel, ichlechtweg beffifche Tiegel genannt, und bie Graphittiegel, auch Ipfer ober Paffauer Eie- Grarbitgel genannt, nach bem Orte, wo lange bie beften gemacht wurden, aus einem Gemenge von Thon und Graphit. Die Eleineren find gewöhnlich oben breiedig und unten rund, bie größeren oben und unten rund. Die Thontiegel find mohl-

feiler und weniger poros als die Graphittiegel, fie konnen baber außer gu Metallreductionen unter Bufas von Fluffen auch jur Schmelzung mehrerer Salze verwendet werben, doch geschieht bies nie ohne Berluft an Sala, weldes ben Tiegel burchbringt und ihn baber auch zu andern Operationen

<sup>1)</sup> Ueber ichwarzen und weißen Fluß vgl. beim tohlenfauren Rali.

<sup>2)</sup> Die Frage: in welchem Berbaltniffe man zwei Stoffe mifchen muffe, bamit bas Gemena bei ber niebrigften Temperatur fcmelge, beantwortet Dfann im Archiv für Chemie und Meteorologie I. S. 101 babin, bag bies ber gall fei, wenn man Beide im umgekehrten Berhaltnif ihrer Atomgewichte, b. f. im geraden Berhalt: niffe ihrer Gigenwarme, jufammenbringt.

untqualich macht. Die Graphittiegel baben bagegen ben Borgug, bas fie nicht fo leicht fpringen und baher fehr lange brauchbar bleiben, jedoch nur jum Schmelgen ber Metalle fur fich (jum Giegen), wozu fie fich auch besonbers burch bie reducirende Wirtung bes Graphits eignen. Für fcwer reducirbare Detalle füttert man die Thontiegel mit einer Maffe von Rohlenpulver und Roblentiegel. Tragantichleim ober Startmehl aus und heißt fie bann Roblentiegel.

Porgellantieael.

Sehr wenig brauchbar find die Porgellantiegel, namentlich wenn fie nicht febr bunn finb. Gie fpringen febr leicht, zumal im Geblafefeuer und find babei ziemlich theuer. Da fie weniger poros find, als bie beffifchen und Graphittiegel, fo benutt man fie fur bunnfluffige ober werthvolle Salze, welche Metalltiegel angreifen murben, ober zum Gluben pulverformiger Substangen bei analytischen Bersuchen, mobon an ber rauben Fläche ber Thontiegel ju viel hangen bleiben murbe.

Metalltiegel.

Die Metalltiegel bienen für bunnfluffige Substangen, welche ben Thon burchbringen und angreifen, wie Alfalien und Salze. Unter ben Platintieget. Metalltiegeln haben die Platintiegel die allgemeinfte Anwendung und find beshalb in keinem chemischen Laboratorium zu entbehren. gen eine weit größere Sige als alle übrigen Metalltiegel, ba fie bei ben gewöhnlich zu chemischen Operationen verwendeten Sitegraben völlig unfcmelabar find, und werben nur von folgenben wenigen Substangen angegriffen: 1) Kauftische Alkalien und alkalische Erben und baber auch bie ihre Salpeterfaure in ber Site verlierenden Nitrate berfelben. 2) Schwefelverbindungen und Sulphate mit Kohle. 3) Regulinische Metalle. Phosphor ober Phosphorfaure mit Roble und anderen brennbaren Sub-5) Die Ornde mehrerer Metalle, wie die von Blei, Bismuth, Rupfer, Ridel durfen barin nicht weiß geglüht werben, weil fie babei oft ihren Sauerstoff verlieren. 6) Platin verbindet sich leicht mit Riesel, die Platintiegel muffen baher nicht im freien Rohlenfeuer, fonbern in einer mit Bittererbe belegten ober mit Kreibe angeftrichenen Thon - ober Gifentapfel erhift werben, aber auch bloger Roblenftoff greift glubenbes Platin an.

Fig. 68.

Man barf fie baber, namentlich bei Lampen mit einfachem Luftzug nicht fo tief in die Beingeiftflamme bringen, bağ fich Mug anfest. 7) Da man fie auch häufig auf naffem Bege fatt Schalen benust, fo hat man bort hauptfächlich Königswaffer, auch bas verbünntefte und überhaupt Chlor entwickelnbe Gemenge zu vermeiben.

fie zu letterem 3med benugen zu fonnen, haben fie gewöhnlich eine etwas flache Form, wie bie Rigur zeigt.

Silbertiegel.

Silbertiegel finden wegen ihrer leichten Schmelgbarteit nur eine fehr beschränkte Anwendung, wie g. B. jum Schmelzen von Alkalien, jur Berfesung von falpeterfaurem Barnt, gewöhnlich nur über ber Beingeiftlampe.

Giferne Tiegel.

Gußeiserne Tiegel braucht man am häufigsten gur Bereitung von Schwefeleisen, ba Robeisen von Schwefel taum angegriffen wird; bann, namentlich bie größeren gum Glühen von großen Quantitaten pulverformiger Substangen, wogu etwa Platintiegel ju flein waren, weil fie die Barme leichter durchdringen laffen als Thontiegel, und jum Schmelzen von Salien, wovon fie nicht angegriffen werden und welche unterhalb bes Schmelipunttes bes Buffeifens in Flug tommen. Dehr Sise halten fchmiebeeiferne Tiegel aus.

Bum Aufheben heißer Tiegel hat man eigene Tiegelkangen von verichiebener Form.



Die geschmolzene Substanz gießt man auf Stein-, Eifen- ober Rupferplatten, ober in umgetehrt tonifche Metallgefage, Gieffnetel, welche man innen mit Fett ausstreicht.

Ist der durch Erhisung aus einer chemischen Berbindung oder aus einem bloffen mechanischen Gemenge abzuschneibenbe Körper flüchtig und muß baher befonders aufgefangen werben, fo entfleht bie trodene Deftil. Arodene Delation, wenn die burch die Erhigung eines festen, gewöhnlich organischen Rorpers, wie Bolg, Fett, Barg, Shierstoffe entfiehenben Berfegungeprobutte bei gewöhnlicher Temperatur tropfbar fluffige ober gasförmige Substangen bilben, ober boch erft vom fluffigen in den feften Buftand übergeben, wie bei der Deftillation von Phosphor, Schwefel, Binn. Man bebient fich dazu gewöhnlich gußeiferner Retorten.

Benn eine flüchtige ftarre Substanz beim Abfühlen nach bem Berbampfen burch Erhibung nicht erft in ben fluffigen Buftand übergeht, wie bei ber trodenen Deftillation, fonbern unmittelbar wieder in fefter Form fich an den fühleren Theilen der Gefäße ablagert, so ift dies die Subli- Sublimation. Bu fleineren Bersuchen bedient man fich hierzu der Glasröhren, mation. mo fich beim Erhigen die Dampfe an ben talteren Theilen der Röhre als Ring ablagern, ober man verwendet dazu fleine Rolbchen, in ein Sandbad geftellte Medicinglafer, zwei über einander gefturzte vertlebte Schmelztiegel ober Retorten. Ift ber sublimirte Korper ober Sublimat eine lockere Substang, fo beift er Blumen. Gewöhnlich erhalt man aber dabei deutliche Rryftalle.

Beim Bearbeiten flüchtiger Substanzen muffen die Offnungen ber Ritte und Befäge, wenn fie nicht schon an fich (burch eingeschliffene Stöpfel und Dectel) luftbicht gefchloffen find, vertittet werben, andere belegt man gang und gar mit feuerfeften Maffen, Befclage, wenn ihre Saltbarteit durch die Erhisung leibet. Go find g. B. Glasgefage bem Springen und Erweichen, eiferne ber Drubation im Zeuer unterworfen.

Bum Berfleben von Fugen bienen folgenbe Daffen:

Mehl- oder Startetleister auf Papierstreisen gestrichen für Operationen, wo keine Sauren entwickelt und keine große Erhigung nöthig ist. Leinsamenmehl mit Startetleister oder auch bloßem Baffer zum Berstreichen der Korkstöpsel. Eine Masse aus Leinsamenmehl und bunner Leimauflösung widersteht auch Sauren und Ammoniak.

Fetter Kitt aus Leinölfirnis und fettem Thon widersteht den sauren Dampfen noch besser und haftet leicht an allen trockenen Flächen. Man muß ihn in verschlossenen Gefässen vor dem Austrocknen bewahren.

Harzfitt aus Harz und Ziegelmehl erträgt nur sehr schwache Erwarmung; ebenso Bachskitt ober Alebwachs aus gelbem Bachs mit 1/8 Terpentin. Beibe eignen sich besonders für Gasentwickelungen bei gewöhnlicher Temperatur.

Sypskitt aus gebranntem Syps mit Baffer, welcher durch Jusat von Eisenfeilspänen oder wenn er statt Baffer mit Glaubersalz-, Borar- oder Alaunlösung angemacht wird, eine bedeutende Härte erhält, und Kalftitt aus gedranntem und gelöschtem Kalf und Eiweiß, Leimauslösung oder frischem Kase (Käsetitt), werden sehr bald fest und widerstehen sauren Dämpfen. Letterer, namentlich der Käsetitt, sist aber so fest, daß er nur schwierig durch Ausweichen mit Basser wieder zu entfernen ist. Der Käsetitt eignet sich daher auch besonders gut zum Zusammenkitten zerbrochener Gefäße, von welchem Material sie immer sein mögen. Bei Bassergefäßen nimmt man aber statt gewöhnlichen — hydraulischen Kalk, weil eine Masse aus ersterem im Basser erweicht; auch etwas Hammerschlagpulver kann man zusesen.

Bu Beschlägen für Retorten bient eine Masse aus I Theil Ziegelmehl, 2 Th. Eisenfeilspänen ober Hammerschlag, 1 Th. zerstoßenem Glas, mit Ochsenblut in Salbenconsistenz verwandelt, ober eine aus 10 Th. seuerfestem Thon (Charmottethon), 1 Th. gemeinem Töpferthon, 2 Th. groben Sand und 1/16 Rosmist mit Wasser angeknetet. Für niedrigere Temperaturen reicht Lehmbrei aus. Ginen Beschlag für Öfen erhältman durch Untereinanderkneten von 10 Th. Lehm, 15 Th. Ziegelmehl, 4 Th. Hammerschlag, 1 Th. Rochsalz und 1/4 Th. Kubhaare.

Ein Eisenkitt für Wassergefäße, Röhren zc. besteht aus 20 Theilen Schwefel, 100 Th. Eisenfeile ober Gußeisenfeilspänen und 5 Th. Salmiat mit Wasser zum steifen Teig gemacht. Die Masse wird beim Austrodenen so fest wie das Eisen selbst und kann nur ebenso schwierig wie dieses selbst getrennt werden. Der Salmiak hat den Zweck, das Eisen zuerst zu orydiren. Ein Theil Eisen zieht nämlich Sauerstoff aus der Luft an, während sich ein anderer mit dem Chlor des Salmiaks verbindet; es entsieht basisches Eisenchlorib. Aus diesem kann nun der Schwefel Schwefeleisen abscheiden, das Chlor geht wieder an's Ammonium zuruck. Es ist daher eine verhältnismäßig kleine Menge Salmiak nöthig, weil derselbe nur vorübergehend zerset wird.

Einen fehr feften, aber nicht ber Barme, Alfalien, ftarten Sauren und Beingeift widerftebenben Ritt fur Glas, Porzellan, Stein, Marmor,

Retall u. f. w. gibt folgende Difchung: 1 Th. Mastir in 6 Th. Beingeist aufgelöft; ebenfo in 32 Th. Baffer 2 Th. Saufenblafe und bann 1/2 Th. Ammoniakgummi gelöft und beibe Auflösungen gemischt.

Sola kittet man auch fehr bauerhaft mit am Lichte gefchmolgenem ober in Beingeift gelöftem Schellack, befonders wenn man vor der Bereinigung ein Stud Tull ober Rrepp (Flor) amifchen bie ju fittenben Flachen bringt.

Die Beigung ber Dfen wird fur niedrigere Siggrade bei größeren Brennma-Berfuchen burch Solfeuer und bei binlanglichem Bug burch Stein- und Brauntohlen oder Torf bewirft. Für fleinere Operationen mendet man Bolgtoblen an und fur die bochften Digegrade unter Einwirfung von ftarten Geblafen, wie im Gefftrom'ichen Dfen, Steintoblen. Übrigens ift für gewiffe Operationen die Art bes Brennmaterials burchaus nicht gleichgultig. Es unterfcheibet fich namentlich burch feinen Ginflug auf bie chemis fcen Prozesse bas Alammfener vom Roblenfener. Go wie nämlich bie Reductions - ober innere Flamme vor bem Lothrohr gang andere (eine reducirende) Birfung hat, als bie außere ober Drobationeflamme, fo ift es auch bei größeren chemischen Operationen feineswegs einerlei, ob man ben au erhisenden Korper awischen bas Brennmaterial felbst ober in ben au-Seren Theil der Rlamme eines Rlammfeuers bringt. Dbgleich die gewöhnlichen chemischen Dfen faft alle nur bie erftere Art ber Beigung gestatten, fo ift boch bie Birtung bes mit Unrecht in ben wenigsten Laboratorien angutreffenden Flammofens eine von ben ber erfteren gang verschiebene. Das Rlammfeuer führt Sauerftoff ju, wirkt orybirend, Rohlenfeuer aber Rohlenftoff, wirft reducirend. Beibe Stoffe durchbringen Thontiegel ichon bei einer Temperatur, wo leicht fliegende Glafer ju fcmelgen anfangen. Die Darftellung ber Glafer ober Berglafung gelingt nur burch größtmögliche Buführung von Sauerftoff, ober wenigstens Berhutung von Desorphation. Riefelfaure Berbindungen werden im Rohlenfeuer unvolltommen und fcmer geloft, Ralien, Salze und alkalische Erben werben in ihrer Birkung gefomacht. Rann auch biefem Übelftanbe burch Bufas von Salpeter abgeholfen werben, fo ift es boch fcmierig, bas richtige Berhaltnif im Bufate an treffen, da bei etwas zu viel leicht auch andere vorhandene Metalle

Ahnlich wie bas Feuer ber Bugofen verhalt fich auch bas Geblafefeuer, und läßt auch die Stellung bes Tiegels hier bisweilen ein gunftigeres Refultat ju, fo ift bies boch unficher und fteht jebenfalls bem im Alammfeuer weit nach.

orybirt werben, beren Orybation nicht bezweckt wirb. Im Flammofen wird bie doppelte Menge Riefelfaure von Alkalien oft weit vollkommener

aufgelöft als bie einfache im Roblenofen.

Für Metallschmelzungen und Reductionen ift bagegen bas Kohlenfeuer vorzugiehen.

#### C. Beenbigung bes demifden Prozesses.

Bei ben birect erfolgenben chemischen Berbindungen ift mit ihrem Erfcheinen bie chemifche Operation auch beenbigt. Bei Berfesungen und

burch Bahlvermanbtichaft hervorgerufenen Berbindungen bagegen muffen bie chemisch getrennten, aber noch mit einander gemengten Körper auch mechanisch von einander getrennt werden.

Cheibetrich.

Ungleichartige Fluffigkeiten konnen nur bann von einander getrennt werben, wenn fie nicht mischbar und von verschiedenem specifischen Gewichte



Decanthiren.



Durchfeihen (Goliren).



Fig. 76.



sind. Man bringt das Gemenge z. B. von ätherischem Dl und Wasser in einen oben mit einem Stöpsel b (Fig. 71) und unten mit einem Hahn a, oder blos mit dem Finger (Fig. 72) zu verschließenden Trichter (Scheidetrichter) und läßt zuerst die schwerere Flüssigkeit ablaufen, bis die leichtere allein übrig ift (vgl. S. 97).

Befteht bas Gemenge aus blos feften, aber auflöslichen Körpern, fo laffen fie fich gewöhnlich burch Arnstallifation, feboch nicht gang genau tremmen. Ift einer bavon flüchtig, fo wird er burch Berbampfung, Deftillation ober Sublimation getrennt. ber eine Rorper fest, ber andere aber fluffig, fo ift die einfachfte Trennungsweise die Decanthation, b. h. man gieft bie gluffigteit vom festen Rorper ab. Bei großen fcmerbeweglichen Gefäßen, ober mo ber Rieberichlag fich vermöge feiner Leichtigkeit bei ber geringften Bewegung wieber in ber Aluffigfeit fuspenbirt, bebient man fich eines giafernen Debers (Fig. 73), ben man mit Baffer füllt und mit bem fürzeren Enbe in bie zu becanthirenbe Fluffigfeit fenet. er eine Saugröhre wie Fig. 74, fo braucht man ihn nicht mit Baffer gu fullen, fonbern faugt nach bem Einfenten blos bie Luft aus, mabrend man ben langeren Schentel unten mit bem ginger schließt.

Um gröbere, aber leichte Substanzen, wie Pflanzenstoffe, aus Ruffigkeiten zu entfernen, feiht man sie durch. Man bebient sich zum Durchfelben ober Coliren für bunnere Ruffigkeiten gewöhnlich eines Tuches von Leinwand ober Baumwolle, für bichtere bes Flanells ober bes Mühlenbeuteltuchs, welches man auf vierectigen, an jedem Ende mit einem eifernen Stachel verfehenen Rahmen (Tenatel), wie Fig. 75,

Dierbei werben aber in ber Regel bie feineren in ber Fluffigausspannt. feit suspendirten Theile nicht jurudgehalten, die Fluffigkeit bleibt trube. Für größere Maffen werben bie angeführten Beuge ju langen tonischen Beuteln (Spisbeutel), wie Fig. 76 aufammengenaht, bie man mit bem Rand gleichfalls im Tenatel auffpannt.

Bill man alle, auch bie feinsten festen Theile aus Flussigkeiten ent= Biltriren. fernen, fo muß man fie fo bichte Rorper burchbringen laffen, bag beren 3wifchenraume fleiner als jene fuspenbirten Theile find. Man benutte baber ju einem folden Durchseihen querft ben Gilt, und nannte es banach Riltriren (vom barbarifchlateinischen Filtrum, Bilg). Für chemische 3mede bebient man fich hierzu meiftens bes gewöhnlichen weißen ungeleimten ober eigens bafür bereiteten Blefpapiers, Filtrirpapier, Bofephpapier, movon man ein runbes Stud fo aufammenfaltet, bag es eine fonifche Form erhalt (Riltrum). Bill man jum Filtriren einen Trichter anwenden, fo muß bie Faltung bes Filters von ber Art fein, baf es nicht allenthalben an der Band des Trichtere anliegt, wodurch fich bas Abfliegen febr peraoaern wurde. Man bricht ein quabratifches Papierftuck in ber Mitte qufammen, fo bag es bie langliche Form von Fig. 77 ethalt. Run bricht man es zwei Dal nach ben Linien ab und ac, fo baf bie Seiten ad und a e in ber punktirten Linie af aufammenfallen, Seite db aber mit fb

Fig. 78. Fig. 77. Fig. 79. Fig. 80. <del>F</del>ig. 81. Fig. 82. %ig. 83.

und Stite ec mit fe, und bie Form von Fig. 78 entfteht. Mun werben bie eingeschlagenen Theile abe unb acd Fig. 78 gurudgefchlagen, fo baf bie neuen Brüche a e und a f entftehen und bas Bange wie Fig. 79 aussieht. Dreht man nun bas gange Papier um, fo baf bie hier fichtbare Flache auf ben Tifch ju liegen kommt, macht hierauf bie Bruche ab und ac Fig. 80, fo baf bie Seiten bd auf be und cf auf ce ju liegen fommen und bie Seiten ad und af in ae zusammenfallen, so

man querft Rig. 81 und bann Rig. 82. Dan bricht fobann Rig. 82 in ber Mitte fo gufammen, baf bie hier fichtbare Blache bie zwei neuen glachen bilbet, und erhalt baburch Fig. 83. Diefe schneibet man mit einer Scheere in ber gebogenen Linie ab burch, fo bag bie Seiten ca und cb gleich lang find, und erhalt Fig. 84. Entfaltet man bas Papier, fo bilbet es eine freisrunde

Flace und nimmt fich, in einen Filtrirtrichter geffellt, wie Fig. 85 aus. Die Filtrirtrichter find von Glas (Fig. 86) ober Porzellan (Fig. 87).







In Ermangelung eines Filtrirtrichters kann man sich auch eines bunnen Bretchens (Fig. 88) bebienen, in beffen Mitte ein rundes Loch dur Aufnahme bes Filters geschnitten ist. Im Umkreise ber Öffnung sind





einige Einschnitte angebracht, damit das oberhalb Ausstießende nach unten abrinnen kann. Daffelbe kann höchstens Anwendung sinden, wo nichts daran gelegen ist, wenn die auflöslichen Theile des Holzes oder von früheren Filtrationen eingesogene Substanzen die Flüssigkeit verunreinigen. Man bedient sich auch bisweilen solcher Vorrichtungen von

Glas ober Porzellan, sie find aber nicht zweckmäßig, weil die Filtra häusig durchfallen und leichter zerreißen als in Trichtern. Um ersteres möglichst zu verhüten, darf das Filter nicht über die Hälfte durch die Öffnung reichen. Man faltet hier das Filter nicht wie oben, sondern rollt blos ein wie Fig. 77 zusammengelegtes Papierstuck konisch zusammen und schneidet es dann oben rund ab, wie Fig 89 zeigt.

Im Großen filtrirt man burch porofen Thon, feinen Sand, Rohlenpulver und andere porofe Korper. Auch burch Leinwand kann man filtriren,



Bafferbabtricter. und felbst durch Stroh, wenn die feinen im Wasser suspendirten Theile sich allmälig in solcher Sobe auf dem Seihzeug ablagern, daß sie selbst ein Filtrum bilden. Körper, welche wie concentrirte Säuren das Papier zerstören, siltrirt man durch Glaspulver; lösen sie aber auch dieses auf, so kann man sie bisweilen durch Leinwand siltriren wie die Askalilösung.

Um Auflösungen tochend heiß au filtriren, damit die aufgelösten Stoffe nicht auf dem Filter gurudbleiben, bedient man sich eines Bafferbabtrichters von Blech '). In demfelben befestigt man einen

<sup>1)</sup> Bwedmaßig, aber weniger einfach als ber beistehende von Plantamour find auch die Wasserbadtrichter von Rocianovich (pharm. Centralbl. 1846. S. 953) und Lüdersborff (Dingler's polytech. Journ. 286. 103. 1847. S. 37—40).

gewöhnlichen Glastrichter a mittelft bes Rortes b, gießt bie Fluffigfeit auf das im Glastrichter befindliche Filter, nachbem ber 3mifchenraum bes Blechund Glastrichters mit Baffer gefüllt worben ift, welches man burch bas Seitenrobr e mit einer Beingeiftstamme erhibt. Die Offnung d bient jum Abguge ber Bafferbampfe und jum Rachfüllen bes verbampften Baffere.

Um Dl von Baffer burch Filtration zu trennen, benest man bas Filter mit Baffer, wenn bas DI - ober mit DI, wenn bas Baffer gurudbleiben Die Kiltration muß aber unterbrochen werben, fobalb bie erfte Kluffigfeit abfiltrirt ift, weil nach einiger Beit die zweite Aluffigfeit ben Rudftand ber erfteren aus bem Papier verbrangt und endlich baffelbe gleichfalls burchbringt.

Um Aluffigfeiten ju filtriren, welche bas Papier auflofen, wie Allalien und farte Gauren, verftopft man einen Glastrichter unten mit grobem und hierauf mit feinem Glaspulver ober Asbeft.

Um die beim Filtriren, namentlich aber beim Decantiren dem festen aussuben. Rorper noch, oft fehr hartnädig, anhaftenben Refte ber Fluffigfeit völlig Auslaugen. au entfernen, übergießt man ben festen Rudftanb nochmals mit reinem Baffer, lagt wieder abfegen und gießt nochmals ab ober lagt es -burch's Filter laufen und wiederholt dies fo oft, als man noch burch ben Gefcmad, burch Ladmuspapier ober burd, Berbampfen eines Tropfens etmas Frembartiges im Baffer mahrnimmt. Dan nennt bies Answaschen



ober Musfugen (weil bas Waschmaffer zulest gleichfam füß, ober eigentlich geschmactlos wirb), wenn man besonders auf Bewinnung bes feften Körpers ausgeht, und Auslaugen, wenn die Erhaltung der Fluffigfeit den Sauptzwed bilbet. In beiben Kallen fucht man bie Operation burch Anwendung ber Sprig und Bafchfla. fchen abzufurgen. Erftere (Fig. 91)

befteht aus einer Rlafche, in beren Rort eine oben fehr fein ausgezogene Glasrohre befeftigt ift. Blaft man mit Gewalt in die halb mit Baffer gefüllte, umgetehrte Flasche, so brudt nachher bie gusam= mengeprefite Luft fo lange einen feinen Bafferftrahl aus, bis bas Bleichgewicht bes Drucks mit bem ber äußern Luft hergeftellt ift. Dit biefem Bafferftrahl fann man Rieberschlage vom Filter hinabspulen, wenn man beffen Spipe mit einem Glasftab burchftoffen hat. Man hat folche mit engerer und mit meiterer Robre. Um einen ununterbrochenen Strahl gu erhalten und jum Auswaschen mit tochenbem Baffer benust man die Sprisflasche (Fig 92). Statt ber Bafchflasche fann man auch den S. 94 angegebenen Scheibetrichter benuten, inbem man bie Spite etwas



unter die Dberflache ber Fluffigteit bringt und ben Sahn öffnet, aber ben Stöpfel fchlieft, ober man nimmt bagu eine gewöhnliche Flafche (Fig. 93).

preffen. Fluffigkeiten, welche man burch bloges Auswaschen aus voluminösen festen Rörpern, wie namentlich Pflanzenstoffen, nicht vollständig erhält, prefit man aus auf Schrauben., hybraulischen oder hybrostatischen (Real'schen f. S. 58) Preffen.

Ridren. Manche Körper bleiben in Fluffigkeiten vermöge ihrer Leichtigkeit ober ber zähen Consistenz der Fluffigkeit sehr lange suspendirt. Um ihre Ablagerung zu beschleunigen, klart man sie, b. h. man bringt leicht ablagernde Körper in dieselben, welche die suspendirten Stoffe mechanisch mit niederreißen, entweder schwere, seine Pulver, wie gestoßenes Glas, oder voluminöse Substanzen, wie Papierzeug, Fliespapier, Brodkrume, Lehm z., oder man sest der Flussigkeit einen andern flussigen Körper zu, welchen man in berselben zum Gerinnen bringt, mengt sie z. B. mit Siweiß und kocht damit auf, so schließt das entstehende Gerinnsel alle unausgelösten Stoffe fest in sich ein und reißt sie mit sich zu Boden; so verseht man z. B. gerbstoffhaltige Flussigkeiten mit Leimaussöfung und umgekehrt, saure Flussigkeiten mit Milch ze.

ger bie verschiebenen Operationen bedarf man auch noch mehrerer Gestelle (Stative) mit auf- und abschiebbaren und burch Schrauben festzuftellenden Armen für Beingeinstlampen und Rochringe, wie in Fig. 94,



Stative.

ber obere biefer Binge ift beswegen um ben Sals bes Rolbens gelegt, um zu verhindern, daß bas Gefäß burch bas Stoffen namentlich von Aluffig. feiten, welche mit pulvrigen Korpern gemengt find, aus feiner Lage tomme ober allmälig umfalle 1), für Riltrirringe wie Fig. 95 und 96, Retorten. balter Sig. 97, hölgerne Eräger, Schemel ober Unterfat (Support) mit auf und abschiebbaren Platten jur Unterftugung fur Deftillirrecipienten zc. wie Fig. 98, in beffen Auf D auch die Theile B und C paffen, die fich wie die Platte A durch die Schraube E beliebig both feststellen laffen. A bient jum Tragen von Lampen und anbern Gegenftanden mit platter. C für folche mit gewölbter Bafis, B jur Unterftugung von Röhren. Bur Unterlage in geringerer Bobe paft befonbere bie Form von Sig. 99.

Bum Reinigen ber Gefafe reicht häufig gewöhnliches Brunnenwaffer bin. Das Beinigen Substangen, welche burch die toblenfauren Salze beffelben gerfest, unlösliche toblenfaure Berbindungen bilben, wie g. B. effigfaures Bleiornb, fegen fich dabei oft fest and Glas. Dan mafcht baber folche Gefage mit bestillirtem ober weniaftens mit Regenwaffer aus. Sonft tann man allemal zuerft Brunnenmaffer nehmen, fpult aber letteres wieber burch bestillirtes Baffer meg. Immer muffen die Gefage umgefturgt werben, damit bas Spulmaffer ausläuft.

Bas mit Baffer nicht entfernt werben fann, muß mit Salgfäure, Salpeterfaure, Ronigsmaffer (wenn biefe bie Substang bes Gefäßes nicht angreifen), einem tohlenfauren ober abenben Altali verfucht werben. Rette, Bachs und Sarge entfernt man am beften unter Erwarmen, aus größeren Gefäßen mittelft Sagespanen burch Reiben mit einem Lappen, aus fleineren Gefägen burch bloges Abreiben mit öfter erneutem trodenen Miegpapier.

Barte, erbartige Rruften in flachen Gefagen, welche von Sauren nicht fogleich aufgeloft werben, wie Gifenornb, laffen fich am leichteften burch feuchtes Reiben mit Afche mittelft eines Studes Leber ober Rorf entfer-Abreiben mit Sand macht bas Glas trube, nimmt bie Glafur bes Porzellans mit und nust Metall ju ftart ab. Rur fur die raube Oberflache bes Gugeisens wird Sand nothwendig. Sehr harte Anfage entfernt man mit bem Meffer ober mit hammer und Meifel. Bleche icheuert man gewöhnlich mit Rreibe. Trubes Glas wird oft burch trodenes Abreiben mit weichem Asbeft wieber hell.

Gefage, beren Dffnung fur die Sand ju eng ift, wie Flaschen, Rohren und bergleichen, werben mit Burften gereinigt, beren Stiel bei ben größten von Solz, bei kleineren von Deffingdraht ift, weil Gifendraht im chemischen Laboratorium von ju furger Dauer ift. Die größten Burften find aus Schweineborften, die kleineren aus Roghaaren, die kleinften (fur die Glasrohren) aus Bodhaaren. Lettere find mit langen biegfamen Stielen verfeben,

<sup>1)</sup> Das Stoffen tommt übrigens auch ohne folche Beimengungen öfters in Glasgefäßen vor, beren glatte Flachen nur fcwierig Gasbilbungspuntte geben. Dan verhindert bann bas Stoffen, wenn man fleine Stude eines in der Fluffigfeit unlöslichen Minerals, ober noch beffer eine Platinbrabtfpirale, ober die edigen Korner von Osmium-Iribium ins Gefäß legt, ba beibe letteren auch außer ber ecigen Form eine gasanziehende Kraft befigen. Bgl. auch G. 72.

wie die Burften jum Reinigen der Pfeifenrohre. Bon ftarten Sauren und befonders von Alkalien, namentlich in der Barme, werden die Burften jerftort.

Bei Incrustirungen, welche von Sauren ober Alkalien nicht aufgelöst werben, schüttelt man die Gefäse mit Asch ober nöthigenfalls erbsengroßen Stüden Steintohle. Sand rist bas Glas, Bleischrote zerschlagen es beim Schütteln leicht und klemmen sich in enge Stellen ein. Bur schnelleren Entfernung einzelner Reste ber Arusten bienen Stabe von Holz, Fischbein, horn ober Anochen. Bo alles Dies nicht hilft, muß man die Gefäse mit Waffer, Sauren ober Laugen gefüllt einige Beit stehen lassen, nöthigenfalls erwarmen ober tochen.

Sist am Boben eines tiefen Gefäßes eine große Menge einer auflöslichen Substand fest, wie der Auchen von schwefelsaurem Kali bei der Darftellung der Salpetersaure, so verstopft man alle Offnungen bis auf die oberfte, füllt das Gefäß mit Waffer und fturt es über ein Gefäß mit Waffer so um, daß die Mundung unter Waffer flehen bleibt (vgl. Austösung S. 57).

Bisweilen behalten Gefäße auch nach forgfältiger Reinigung noch einen Geruch nach start riechenben Substanzen bei. Man entfernt benfelben burch Ausspülen mit Chlorwaffer ober Chlortalkaustösung. In hölzerne Kasten stellt man mit Essig befeuchteten Chlortalk in einer Schale. Auch Senfmehl und Manbelkleie nehmen solche hartnäckige Gerüche weg.

Sewichte bei demifden Operationen.

Bu ben Gewichtsbestimmungen bei chemischen Operationen kann man sich im Größeren bes bürgerlichen Gewichtes bedienen. Für kleinere chemische Arbeiten gebraucht man in Deutschland gewöhnlich bas Mebicinalober Apothekergewicht. Es ist wie bas bürgerliche in ben meisten Länbern verschieben, doch weniger als Ersteres. Am meisten verbreitet ist das preußische. Das Apothekergewicht hat fast überall folgende Eintheilung:

| Pfund | Unze | Drachme | Scrupel  | Gran | Men    |
|-------|------|---------|----------|------|--------|
| 96    | 3    | 3       | <b>ə</b> | gr   |        |
| 1     | 12   | 96      | 288      | 5760 | 7452   |
|       | 1    | 8       | 24       | 480  | 621    |
|       |      | 1       | 3        | 60   | 773/8  |
|       |      |         | 1        | 20   | 25 1/2 |

Eine Unge Medicinalgewicht ift ungefahr = 2 Loth Civilgewicht.

Eine Drachme ungefahr - 1 Quint.

Ein Gran hat ungefähr die Schwere eines Pfeffertorns.

Seltener kommt bas französische Decimalgewicht in Deutschland für chemische Arbeiten in Anwendung, mahrend sich die französischen Chemiker nur dieses Gewichtes bedienen. Seine Eintheilung ift nachstehende:

| 1 | Gramme      | === | 16,4204   | Gran | n    |        |         |        |
|---|-------------|-----|-----------|------|------|--------|---------|--------|
| ı | Decigramme  | ==  | 1,64204   | ,,   |      |        |         |        |
| ı | Centigramme | =   | 0,164204  | ,,   |      |        |         |        |
| l | Milligramme | =   | 0,0164204 | ,,   |      |        |         |        |
| 1 | Decagramme  | ==  | 164,204   | ,,   |      |        |         |        |
| 1 | Deftogramme | === | 1642,04   | "    |      |        | •       |        |
| ı | Kilogramme  | -   | 16420,4   | ,,   | ober | 2,138  | Pfund   | preuß. |
|   |             |     |           |      |      | Civilg | ewicht. |        |

# II. Specielle Chemie.

Die specielle Chemie ober die Untersuchung ber einzelnen Elemente und ihrer gegenseitigen Berbindungen nach den Eigenschaften, welche sich auf die Berschiedenartigkeit ihres Wefens beziehen, zerfällt, wie schon oben angegeben murde, in einen anorganischen und organischen Theil.

Anorganifde Chemie.

Sie beschäftigt sich mit den Elementen und jenen Berbindungen derfelben, welche im Mineralreiche vorkommen ober aus ben Elementen mit Bulfe ber Aunft dargeftellt werben konnen.

Die Anzahl ber nichtmetallischen Glemente ift geringer als bie ber Metalle. Deshalb und weil bie chemischen Eigenschaften ber Metalle hauptsächlich in ihrem Berhalten zu ben Richtmetallen bestehen, läßt man beim Studium ber speciellen Chemie bie Nichtmetalle ben Metallen vorangehen.

#### Richtmetallifde Grunbftoffe.

Es find beren breizehn. Sie find bei gewöhnlicher Temperatur und bem gewöhnlichen Luftbrucke theils ftarr, theils tropfbarfluffig, theils gas-förmig. Eine Übersicht ihrer wichtigsten physikalischen Gigenschaften ergibt fich aus nachstehender Tabelle:

| Rame                                            | Farbe                                         | Specifisches<br>Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schmelz-<br>punkt | Siede=<br>punkt |                     | Entbeder, Jahr                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | förmige           | •               |                     |                                                                                          |
| Sauerstoff<br>Bafferstoff<br>Chlor<br>Sticktoff | farblos<br>farblos<br>grünlichgelb<br>farblos | 1,1026) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0688) (1,0 | _<br>_<br>_       | -               | _<br>_<br>_         | Priestlen 1774<br>Cavendish 1766<br>Schenta 1774<br>Rutherford 1772                      |
|                                                 |                                               | Tropf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | barflüff          | ige.            |                     | •                                                                                        |
| Brom                                            | dunkelroth.<br>braun                          | 2,966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — 19°€.           | 470             | dunkelroth          | Bålard 1826                                                                              |
| -                                               | <del></del>                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starre.           |                 |                     |                                                                                          |
| Rohlenstoff                                     | farbles, auch<br>Ichwarz                      | 3,5 bis 3,53 (bes Diamant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                 | -               | -                   |                                                                                          |
| <b>Sch</b> wefel                                | gelb                                          | 1,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +111° <b>C</b> .  | 143             | pomeran-<br>zengelb |                                                                                          |
| Selen                                           | bleigrau ober<br>rubinrot <b>b</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | über 100°         | -               | gelb                | Berzelius 1817                                                                           |
| Phosphor<br>Bor                                 | erbsengelb<br>bráunlich:<br>grűn              | 1,77<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45°<br>—          | -               | farblos<br>—        | Brand 1669<br>Gay-Luffac, The<br>nard, Davy 1809                                         |
| doE                                             | eisenschwarz                                  | 4,946 bei<br>16,5 ° €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107°              | 175             | veilchen:<br>blau   | Courtois 1811                                                                            |
| Riefel<br>Fluor                                 | buntelbraun<br>—                              | , I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                 | -               | _                   | Berzelius 1823<br>Hypothetisch auf-<br>gestellt von Gay-<br>Lussac und The-<br>nard 1809 |

Allgemeine phylitalifche Gigenfchaften ber Richtmetalle.

### Sauerftoff.

Lat. Oxygenium. Beichen O. Atom und Aquivalent 100.

Den Namen Oxygenium (von ogic fauer und perraw erzeuge) erhielt er von Lavolsier wegen seiner Eigenschaft, mit mehreren andern Elementen Sauren zu erzeugen. Priestlen erkannte ihn 1774 zuerst als einen eigenthumlichen Stoff und ein Jahr später auch Scheele, ohne etwas von Priestlen's Entdeckung zu wiffen.

Bortommen Er findet fich gasförmig in der atmosphärischen Luft, von welcher er Sauerfloffe. etwas über 1/5 ausmacht, bildet einen Beftandtheil des Wassers, der meiften Mineralien, Pflanzen - und Thierstoffe.

Darftellung.

Man erhalt bas Sauerftoffgas fur fich 1) burch Dunkelrothgluben von Quedfilberornd (Hg), wobei fich Sauerftoff (8 Gewichtprocente) und Quedfilber getrennt verflüchtigen; 2) burch Gluben von Braunftein (Mn), mobei 1/3 Sauerstoff entweicht und Manganorvoul-Drud zuruckleibt (3 Mn =  $\ddot{\text{M}}_{\text{n}} + \dot{\text{M}}_{\text{n}} + 20$ ); 3) burch gelindes Erwärmen eines Gemenges von 3 Theilen Braunftein, 2 concentrirter Schwefelfaure und etwas Baffer, mobei die Balfte seines Sauerstoffs entweicht, weil die Schwefelfaure ben Braunftein veranlaßt, Sauerftoff abzugeben, um eine Salzbafe zu bilben, womit sich die Saure verbindet (Mn = Mn + O Mn S); Gluben von chlorfaurem Rali (K El), welches fich unter Abgabe feines gangen Sauerstoffgehaltes in Chlorfalium verwandelt (K El = KGl + 60); 5) burch Glüben bes Salpeters (K "), mobei anfange falpetrigfaures Rali (KR) und nachher Rali mit Raliumfuperoryd gurudbleibt, wobei alfo auch zulest ber Stickftoff entweicht; 6) nach Balmain erhalt man burch gelindes Erhigen von 3 Theilen faurem chromfaurem Kali (K Cr2) mit 4 Schwefelfaure reines Sauerstoffags. (Bahricheinlich KCr2 + 43 = KS + ErS. und 30).

Am leichteften erhält man es nach ber ersten Methode, wonach es Priestley zuerst erhielt, nur ist es aus unreinem (basisch-salpetersaures Orydenthaltendem) Quecksilberoryd dargestellt, mit etwas Sticksoffgas verunreinigt. Am reinsten erhält man es nach Nr. 4 aus chlorsaurem Kali, nach Balmain ebenso rein und dabei viel billiger nach Nr. 6 aus doppeltchromsaurem Kali, billiger noch, aber leicht mit Sticksoff verunreinigt nach Nr. 5 aus Salpeter. Am wohlfeilsten erhält man es aber aus Braunstein und zwar leichter und mit größerer Ausbeute nach Nr. 3 mit Schweselsaure. Doch ist das Sauerstoffgas in beiden Källen mit Kohlensaure verunreinigt, wenn der Braunstein mit kohlensaurem Kalk verunreinigt war, und mit Sticksoff, welcher von der Zersezung des im Braunstein enthaltenen (aus verwesenden organischen Stoffen absorbirten) Ammoniaks durch den Sauerstoff herzurühren scheint, indem er mit dem Wasserstoff Wasser (H) bilbet.

Man erhalt auch Sauerftoffgas, wenn frifche Blatter faftreicher Pflanden unter Baffer bem Sonnenlichte ausgesett werden und durch Berfehung von Baffer mittelft eines galvanischen Stroms.

Der Sauerftoff ift ein farb., geruch. und gefchmadlofes permanentes Gigenfhaften Bas von 1,026 specifischem Gewicht (die atmosphärische Luft = 1,000 Gauerflofft, gefest), 1 Rubitfuß wiegt 2,8181 Loth; bricht unter allen bekannten Rorpern das Licht am schwächsten, sein absolutes Brechungsvermögen ist nach Biot und Arago 0,000560204 und verhalt fich zu dem der atmosphärifchen Luft wie 0,86161 zu 1,000; es leuchtet beim fchnellen Bufammenbruden, wird ju 6,5 Bolumtheilen von 100 Baffer verfchludt, verandert weber Raltwaffer, noch Ladmustinftur. Brennbare Rorper verbrennen barin weit lebhafter als in atmosphärischer Luft, ein glimmenber Span entflammt fich barin augenblidlich und brennt mit hellem Glange, ebenfo Feuerfcmamm, angegundeter Phosphor entwidelt barin ein Licht, welches bem ber Sonne unter allen Lichterscheinungen am nachften fommt. Selbft dunner Gifendtaht und Stahlfedern brennen barin mit Funtenfprühen. Auch das Athmen der Thiere erfolgt barin weit schneller als in gemosphärifcher Luft, aber unter Berbeiführung einer Entgundung der Lungen und endlich bes Todes.

Der Sauerftoff verbindet fich mit allen einfachen Körpern (nur vom Berbrennung Fluor fennt man bis jest noch feine Berbindung) balb ohne, balb mit Drobation. Licht - und Barmeentwidelung. Im ersteren Falle heißt eine folche Ber- Reduction. brennung gewöhnlich Ornbation, im zweiten Berbrennung, die Produtte find in beiben Fällen Dribe und Sauren (vgl. S. 49). Die Trennung von Sauerstoff heißt Desorphation, mahrend man unter Reduction die Trennung von elektronegativen Bestandtheilen überhaupt versteht.

Rachbem man die Elemente des Ariftoteles: Erbe, Baffer, Luft und Keuer, welche feine Ertlarung bes Berbrennungsprozeffes zuließen, aufgegeben hatte, versuchte Georg Ernft Stahl (geb. 1660, geft. 1734) guerft die Aufstellung einer Berbrennungstheorie. Er hielt die Erden (im weiteren Sinne) für Elemente, bie Detalle bagegen zusammengefest aus einer Erde und Reuergeift (Vblogifton), welcher bei ber Berbrennung entweiche unter Burudlaffung von Erbe, überhaupt enthielten alle brennbaren Rorper Phiogifton, welches fie bei ber Berbrennung abgeben; er nannte daher ben Berbrennungsprozef Dephlogiftifiren, bie Desorphation bagegen Bblogiftiffren. Er nahm alfo ba eine Berfetung an, wo in ber That eine Berbinbung erfolgt und umgefehrt, indem er überfah, baf bie Rorper beim Berbrennen an Gewicht junehmen, fatt daß fie babei abnehmen follten.

Schon zwei Jahre vor ber Entbedung bes Sauerftoffs fiellte Lavoifier untiphiogifitben Sas auf, bag bie Rorper bei ber Berbrennung an Gewicht gunehmen, was er burch eine gewiffe Firation ber Luft erklarte, fobalb aber Priefilen ben Sauerfroff entbedt hatte, grundete Lavoifier darauf die Anficht, baf die Berbrennung in ber Berbindung ber Glemente mit Sauerftoff unter Licht - und Barmeentwickelung bestehe, und wurde baburch ber Stifter bee fogenannten antiphlogistifden Opftems.

Zeuer.

Das Rener, mas man vor ihm meift als wefentlich jur Berbrennung gehalten hatte, gerfällt banach in zwei zufällige die Berbrennung begleitende Erscheinungen, nämlich Licht - und Barmeentwickelung, welche auch andere mit Beftigkeit erfolgende Berbindungen und Berfebungen begleiten (f. oben S. 18), mahrend eine langfam erfolgende Orybation ohne folche Erfcheinungen vor fich geht. Die Körper behnen fich um fo ploslicher aus, ober, mas baffelbe ift, erwarmen fich um fo ftarter, je rafcher ihre gegenfeitige Bereinigung ober Durchdringung erfolgt, mabrend bie bei Berfetungen eintretende Erhitung von dem ploglichen Auftreten eines feften Beftandtheils in Gasform abhangig ju fein fcheint.

Die Feuer-

Rorper, welche bei ber Berbrennung gleichzeitig eine Berfepung erleiben, entwickeln haufig Gasarten, welche baburch, bag fie ins Glüben tom= men, die Rlamme erzeugen. Die zugespiste Form ber Flamme ertlart sich baraus, daß die in Cylinderform aufsteigenden Gafe und Dampfe mit ber Luft in Berührung verbrennen, alfo im Umfreife je hoher, je mehr verzehrt werben und abnehmen.

An der Bafferftoff- und Beingeiftflamme beobachtet man zwei verichiebene Theile, einen innern bunkeln Rern und einen hellen Saum ober Sulle, weil nur nach außen, wo die heißen Gasarten mit bem Sauerftoff der Luft in Berührung fommen, Berbrennung und alfo auch Barmeentwickelung erfolgen fann, nicht aber im Innern.

Bei der Rergen : ober Olflamme unterscheidet man 1) einen bunkeln Rern im Innern a, mit feiner Bafis unmittelbar über bem Docht; 2) un-

%ig. 100.



ten und feitwärts vom Dochte einen hellblauen Theil bb: 3) einen fehr hell leuchtenden, weißen Theil c, welcher ben dunkeln Theil a umgibt. Aus bem Bachs, Tala ober Dle entwickeln fich burch die Erhibung beim Unzünden brennbare Gasarten, namentlich Rohlenwafferftoffgas, beffen Bafferftoff zuerft verbrennt und babei ben Rohlenstoff c ins Beifglühen bringt, welcher aber erft an bem außeren Theil, an ber Sille ber Flamme dd verbrennt zu Rohlenfaure (C), baber werben in bie Flamme gehaltene Körper in c fcmarz, nicht aber in dd. Un der Basis ber Flamme in bb verbrennt, weil bort ber Luftzutritt für bie geringere Gasmenge meiter reicht, mit dem Bafferftoff jugleich auch der Rohlenftoff, aber nur jum Theil ju Rohlenorybgas (C), welches bann bei seinem vollftanbigen Berbrennen an der Oberflache bie blaue Färbung bes untern Theils ber Flamme bewirkt. Im Kern ber Klamme a findet auch hier keine Berbrennung ftatt, bie Sige ift beshalb barin am ichwächsten, am ftartften bagegen im außeren Theile, namentlich nach oben.

Das helle Licht der Flamme beruht auf dem Glühen von feften aus ben Gafen ausgeschiebenen ober bamit emporgeriffenen Theilen, baber bas starte Licht beim Berbrennen bes Phosphors und Binte, weil hier feuerbeständige Berbindungen, Phosphorfäure und Zinkorph entstehen, bas fcwache bei Bafferstoff und Beingeist, weil sich hier gabförmige Produkte entwickeln. Die Leuchttraft ber Letteren wird inbeffen fogleich verftartt, wenn man einen festen Rorper, wie Platindraht, Ralt, Amianthfaben, Bintoppo zc. hineinhalt. Die bei Tage taum fichtbare Flamme bes Bafferftoffgafes bringt ein hineingehaltenes Raltfugelchen in fo heftiges Gluben, bag es bas Auge blendet, ebenfo eine Beingeiftflamme, welche burch Sauerftoffgas angeblasen wird (Drummond's Licht).

Je höhere Temperatur eine Flamme zum Berbrennen nöthig hat, besto ther verlofcht fie in Berührung mit guten Barmeleitern, a. B. mit Detallen, fie verlofcht baber beim Durchgange burch ein Drabtgitter um fo eber, je enger bie Dafchen beffelben find, und burchbringt ein Gemebe von 800 Offnungen auf ben Quabratioll nicht mehr, worauf die Dann'iche Sicherheitslampe (f. S. 124) beruht. Man fann Knallgas bei feinem Ausströmen aus einem Gefäße ohne Gefahr bes Gindringens ber Flamme angunden, wenn bie Röhre eine hinlanglich enge Munbung hat.

Much die Farbe ber Flamme ift bei ben verschiedenen Rorpern fomohl, ber glamme. als nach ber Lebhaftigfeit ber Berbrennung verschieden; fie ift um fo meifer, je vollkommener, und um fo dunkler gelb, felbst rothlich, je unvolltommener die Berbrennung ftattfindet. Phosphor, Zink, Antimon und Gifenfalze farben die Flamme weiß, Selen, Schwefel und Rupferchlorid blau, die andern Aupfersalze grasgrun, Barntsalze und Borfaure blaggrun, Ralifalze blagviolett, Sodafalze gelb, Lithionfalze roth, Ralffalze ziegelroth, Strontianfalze carmoifinroth, Rohlenornbgas brennt blau, Ralium und Cyangas violett, Robalt roth, ölbilbenbes Bas gelb zc.

Feste Rörper sind um so leichter zu entzünden, je mehr sie zertheilt und je schlechtere Barmeleiter fie find. Pulveriges Gifen brennt schon, wenn es ber Luft ausgesest wird; ein Gifenbraht erft, wenn man ihn weißglühend macht. Dichte glafige Roble (Budertoble, Coat) ift fcmer ju entgunden, febr lodere Roble (Bunber, Schiefpulvertoble) leicht.

Benn entweichende Gasarten fefte Korper mit fich fortreißen, ohne Raud. biefelben ine Gluben ju bringen, fo entfteht ber Rauch. Der Rauch ift nicht zu verwechseln mit Rebel ober Bolten. Bahrend beim Rauch fefte in der Luft suspendirte Rorper biefelbe undurchsichtig machen, geschieht bies bei Letteren burch febr tleine Tropfen von Fluffigkeit, welche fich aus Dunften und Dampfen bei einer Temperatur verbichten, bei welcher fie ihre Gasform nicht mehr behalten fonnen. Benn biefe hochft fleinen Tropfen des Rebels fogleich gefrieren, fo bilben fie ben Duft.

Bei unvollkommen verbrennendem Solze entsteht ber Rauch burch fein gertheilte Ruftheile, welche mit ben erwarmten Gasarten emporfteigen. Concentrirte Sauren rauchen, weil ihre Dampfe Baffer aus der Luft angieben und fich bamit gu fehr fleinen Tropfen von mafferiger Saure verbichten, fie bilben alfo eigentlich Rebel, mahrend Salgfauredampfe mit Ammoniatbampfen einen Rauch im eigentlichen Sinne bes Bortes erzeugen, weil hier ein Salz in fester Form ausgeschieben wirb.

Selbftentgunbung.

Die plögliche Entzundung gewiffer Rorper, welche ohne außere Ginwirtung erfolgt, beißt Selbftentaunbung. Sie tann erfolgen 1) burch Reibung bei Dafchinen und Fuhrwerten, wo man fie burch Schmieren 2) Durch die Sonnenstrahlen, welche auf Scheiben, Glasfiafchen ic. fallen, fo bag biefe wie Brennglafer wirten. Go gerieth a. B. ein Strobhaufen burch einen barauf geworfenen Bouteillenboben in Brand. 3) Durch bie bei ber Luftabforption entstebenbe Berbichtung. gundet fich oft ber Cohlenftaub in Dulvermublen. Dan bewahrt beshalb bie Roble für langere Beit beffer in Studen als in Pulver auf. bie bei ber Bahrung feucht angehaufter organischer Stoffe entwickelte Barme. So entstehen viele Branbe burch Dunger, fo feste ein Blatterhaufen einen Balb in Brand. Ebenso wirten feuchte holgspane, Sagemehl, Torf, Sa. men zc. Man verhutet bie Gefahr durch eine in der Mitte angebrachte Sat fich Deu und bergleichen bereits erhist, fo barf es nur gang allmälig ausgebreitet werben, benn wenn man ein Loch in die Mitte macht, fo fcblägt oft die Klamme in demfelben Augenblicke heraus. das Beifmerben ber Afche f. unten im Abschnitt "Pottafchenfieberei."

Grtennung des Cauerstoffs.

Die Gegenwart bes Sauerstoffs in einem Raume ergibt sich leicht burch Eintauchen eines glimmenben Spans, wobei berselbe sogleich in helle Flammen ausbricht. Kleine Mengen von freiem Sauerstoffgas werben nachgewiesen burch (in ausgekochtem Wasser burch Ammoniat aus Eisenvitriol gefälltes, bei abgehaltener Luft ausgewaschenes und unter Alkohol ausbewahrtes) Eisenorybul, frisch gefälltes Eisenchanür, reducirten Indigo ober Stickstofforyd, welches bavon gelb bis rothbraun wird. Endlich auch durch sein Berhalten zum Wasserstoff (s. unter "Anwendung des Wasserschoffs").

Rugen bes Cauerftoffe. Der Sauerstoff ift unentbehrlich jum Leben ber Thiere und Pflanzen, zur Berbrennung bei der Erleuchtung und heizung, zur Orydation ber Metalle, um sie in Säuren aufzulösen und vielen andern chemischen Arbeiten, zum hervordringen einer großen hise, indem man das Gas in eine Weingeisstellamme leitet, zum Knallgasgeblase ic.

## Bafferftoff.

Lat. Hydrogenium. Beichen H. Atomgewicht 6,250 (ben Sauerftoff = 100 gefest). Aquivalent (#) 12,500.

Den Namen Hydrogenium (von rò vomo Baffer und yerraw etgeuge) erhielt er, weil er mit Sauerstoff das Waffer bildet, er hieß früher brennbare ober inflammable Luft. Er wurde 1766 von Cavendish Vortommen zu bereiten gelehrt. Er kommt in der Ratur nicht frei vor, bildet aber Baffersoffs, einen Bestandtheil des Baffers und fast aller organischen Berbindungen.

Man erhalt ben Bafferftoff aus bem Baffer (H) entweber burch Berfehung mittelft eines galvanischen Stroms, burch Leitung von Bafferbampfen über glübendes Eisen ober, und zwar am leichteften, burch Auflöfen von Bint in mit Baffer verbunnter Schwefelfaure, welche man bei aemobnlicher Temperatur in einer mit Entbinbungerohre verfebenen Fiafche auf einander wirten läßt (f. Fig. 62 S. 82). Die Schwefelfaure erhöht bie Bermanbtichaft bes Bints jum Sauerftoff fo febr, bag es benfelben unter Entwidelung bes Bafferftoffs bem Baffer entgieht, um fich bann mit ber Schwefelfaure au ichwefelfaurem Bintornb au verbinben. tann man fich auch bes Gifens bedienen, allein ber Bafferftoff ift bann burch Rohlenstoff, den das gewöhnliche Eisen stets enthält, unter der Form eines aus Kohlenwafferstoff bestehenben stinkenben Dle verunreinigt.

Der Bafferfloff ift ein farb ., geruch : und gefchmacklofes permanentes Gigenfdaften Sas von 0,0688 specififchem Gewicht (bie atmosphärische Luft = 1,000 Bafferftoffe. gefest). Ein Rubitfuß wiegt 0,18924 Loth, es ift alfo fast 15 Dal leichter als die atmospharische Luft, ber leichtefte aller Rorper. Damit gefüllte Seifenblafen fleigen baher in bie Bohe. Sein Lichtbrechungevermögen verhalt fich ju bem ber atmosphärischen Luft wie 6,61436 : 1,00000; es wird nur ju 4,6 Raumtheilen von 100 Baffer verschluckt. Das reine Bafferftoffgas verbrennt mit farblofer, bei Tag taum fichtbarer, bas unreine mit bläulicher Flamme. Es unterhält bas Berbrennen brennbarer Körper nicht, ein hineingehaltener brennender Span verlofcht fogleich, ebensowenig geftattet es bas Athmen auf langere Beit, wohl aber, wenn es mit atmosphärischer Luft gemengt ift, macht aber Schläfrigkeit, in größerer Menge Brufibetlemmung, Dhnmacht und ben Tob. Es wirft jedoch nur negativ schablich, b. h. burch Mangel an Sauerftoff.

Dan ertennt bas Bafferstoffgas an ber farblofen Flamme, mit wel- Ertennung. cher es im reinen Buftande verbrennt, an ber Detonation, unter welcher es fich mit ber Salfte feines Bolumens Sauerftoff im Gubiometer burch ben elettrischen Funken verbinden läßt ohne Ruckstand an Gas, Absat von Schwefel (wie beim Sybrothiongas) ober Abgabe von Kohlenfaure (wie bei Rohlenwafferftoffgas) an bas Baffer, wenn es zuvor von beigemeng. ter Roblenfaure burch Schutteln mit Raltwaffer befreit mar.

Das Bafferstoffgas wird wegen feiner Leichtigkeit (1783 zuerft Anwendung. von Charles) gur Fullung ber Luftballone benust. Fruber brachte man biefelben burch eine Beingeiftstamme jum Steigen, welche burch eine Dffnung an der untern Seite die Luft im Ballon erwärmte. Daburch nimmt biefe fo an fpecififchem Gewicht ab, baß fie ben Ballon in die Bobe tragt. Bei biefem Berfahren verbrannten aber die Ballone fo häufig, daß ein Menfc nicht mit benfelben aufzusteigen wagen burfte. Jest verwenbet man fatt bes Bafferftoffgafes bas zwar etwas fcmerere, aber viel billigere Steinfohlengas.

Seine Bermandtichaft jum Sauerftoff, ober feine Brennbarteit, macht bas Bafferftoffgas anwendbar jur Reduction. Dan leitet einen Strom über bas in einer glühenben Rohre befindliche Metallorgd, Saloid ober Schwefelmetall, beren elektronegativer Beftanbtheil mit bem Bafferftoff Baffer ober eine Bafferftofffaure bilbet. Bu enbiometrifchen Berfuchen, indem man ben Sauerftoffgehalt eines Gasgemenges baburch bestimmt, daß man ihn mit einem gemeffenen Bolumen Bafferftoff burch

ben eleftrifchen Runten verbindet; ferner ju ben Blatingundmafchinen. wo bas burch einen geöffneten Sahn gegen Platinichwamm anftromenbe Bas fich mit bem burch Lesteren verbichteten Sauerftoff ber atmofpharifchen Luft unter Entgundung verbinbet.

Obgleich feine Flamme an und für fich ein fehr fcwaches Licht befist, wird biefelbe fehr ftart leuchtenb, wenn bas Gas beim Durchftromen von über ber Flamme befindlichem Terpentinol fich mit bem entftebenben Dampfe verbindet 1).

Auch jum Beigen murbe man es benuten tonnen, ba bei feinem Berbrennen eine fo bobe Temperatur entfteht wie bei wenig andern Rorpern und feine Darftellung feine großen Roften erforbert, wenn man es baburch bereitet, bag man Bafferbampfe über glübende Roblen leitet und bie entflebende Roblenfaure burch Raltbrei entfernt.

Es bient enblich noch zur Füllung von Gefäßen (Retorten), wenn man Substangen bei vollständigem Luftabichluß erwarmen oder trodnen will.

Der Bafferftoff verbindet fich mit Sauerftoff bei gewöhnlicher Temperatur unmittelbar nicht, man tann Beibe mit einander mengen, ohne bag fie babei eine Beranberung erleiben. Birb aber ein folches Gemenge von 2 Raumtheilen Bafferftoff und I Raumtheil Sauerftoffgas durch eine Lichtflamme ober ben eleftrischen Funten entzundet, ober mit Platinfcmamm in Berührung gebracht, fo verbinden fich beibe Gafe chemifch unter heftiger Berpuffung ju Baffer, man nennt beshalb biefes Gemenge Rnall-Benn baffelbe aus einer fehr engen Offnung ftromt, tann man es ohne Gefahr bes Buruckiehens ber Flamme in bas Gefaß, woburch Lesteres zerschmettert wurde, entzünden. Ein Geblafe, wodurch Knallluft in eine Flamme getrieben wirb, beift Anallgasgeblafe, es liefert ben bochften bekannten Temperaturgrab und bringt Quarz, Magnesia, Kalt, Platin jum Schmelzen.

Das reine Baffer ift bei gewöhnlicher Temperatur eine farblofe, burch. fichtige, geruch - und gefchmacklofe Aluffigfeit, beren fpecififches Gewicht für alle übrigen fluffigen und feften Körper als Ginheit angenommen ift. Gin preufischer Rubitzoll wiegt bei 1834 C. (15 R.) 13, Loth, ein Rubitfuß 66 Pfund. Es gefriert unter 0° C. ju Gis von 0,9268 specifischem Gewicht, weil es burch fein porofes Ernftallinifches Gefüge viel Luft eingefchloffen enthält. Seine größte Dichtigfeit fällt übrigens auch nicht auf ben bem Gefrierpunkt zunächst stehenben niebrigften Temperaturgrab bes fluffigen Baffers, sonbern auf + 4 bis 5° C. Benn bas Baffer anbere Korper aufgelöft enthalt, fo hat es einen weit niedrigeren Gefrier-

Das Baffer befist eine große Berwandtschaft zu Gauren, Alkalien, Erben, Metalloryden und Salzen, auch bie organischen Berbindungen können nicht ohne Baffer befteben. Es ift ber amphoterfte Rorper (vgl. S. 42). Das mit einer Saure ober Bafis verbundene Baffer, was bei der Bafis

und höheren Siebepuntt als reines Baffer.

Anallgas.

Baffer.

<sup>1)</sup> Gaubin, Echo du monde savant, allgem. Wien, polyt, Journ. 1842. E. 12.

bie Stelle einer Saute, bei ber Saure bie Stelle einer Bafis vertritt, heißt Subratmaffer. Bei froftallifirten Rorpern beißt biefes chemifch gebunbene Baffer Rroftallwaffer, weil von feiner Gegenwart bie Rroftallform abhangt und ohne baffelbe verschwindet oder abgeandert wird. Das Rryftallwaffer wird gewöhnlich bei 100° C. ausgetrieben, mabrent bas Subratwaffer eine bobere Temperatur bagu forbert. Das Dubratwaffer ift mobil au unterscheiben vom bogroftopifchen Baffer, welches fich nicht in fiodiometrifchen Berhaltniffen mit ben Korpern verbindet, fondern gewiffe, meift organische Substanzen je nach ber größeren ober geringeren Reuchtigfeit ber Luft mehr ober weniger anschwellt und manche, wie auch viele anorganischen Berbindungen, auflöft.

Alles in der Ratur vortommende Baffer ift unrein. Um reines Baffet zu erhalten, muß man bas gewöhnliche Baffer beftilliren, wobei bie gasförmigen Berunreinigungen, wie atmosphärische Luft und Roblenfäure, als querft übergehend mit den erften Portionen bes Deftillats entfernt werben, bas fpater übergebenbe ift rein, ba bie firen Beimengungen im De-Billirgefaße zurüchleiben.

Bei bem naturlich vortommenben Baffer unterscheibet man in technifoer Begiehung reineres Baffer, welches man weich nennt, weil barin Bulfenfrachte fich fruber weich tochen, und unreineres ober hartes Baffer, weil fie fich in Lesterem schwierig weich tochen laffen, inbem fich ber im Baffer enthaltene Ralf mit ber Substang biefer Samen gu festen Berbinbungen vereinigt. Bum weichen Baffer gehört bas Regen und Alugwaffer, jum harten das Quell- oder Brunnenwaffer. Im Ersteren löft sich Seifengeift (Auflofung von Seife in Beingeift) ohne Trubung, Letteres wird davon getrübt (burch Ausscheibung von unlöslicher Ralkfeife).

Unter den angeführten Arten ift bas Regen maffer bas reinfte, boch Regenwaffer. enthalt es auch bei noch fo reinlichem Auffangen organische Stoffe, namentlich unmittelbar nach trodener Bitterung, aus ber Luft mit fortgeriffene Staubtheile, ferner Ammoniat, Rohlen - und Salpeterfaure. von Dachtraufen erhaltene enthält Ralt., schwefelfaure Salze und Chlorverbindungen, wenn auch in geringerer Menge ale Brunnenwaffer.

Beniger rein ift bas Flufmaffer. Es enthalt faft teine Spur von Blugmaffer. freier Rohlenfaure und von tohlenfauren Salzen, ba fich die Rohlenfaure wahrend feines Laufes verfluchtigt und bann bie in berfelben gelöften toblenfauren Salze nicht mehr aufgeloft bleiben tonnen. Dagegen finbet fich barin etwas fcmefelfaurer Ralt, Chlornatrium, fcmefelfaure Magnefia und organische Gubftangen.

Roch unreiner ift bas Brunnenwaffer, es enthält ziemlich viel Brunnen-Roblenfaure, boppelt toblenfauren Ralt und Magnefia, ichwefelfauren Ralt, Magnefia und Ratron, Chlorcalcium, -Magnefium und - Ratrium, auch etwas Riefelerbe, tohlenfaures Gifenorybul und organische Stoffe, auch in ber Rabe von Ställen und Dungergruben falpeterfauren Ralf und Rali. Die gewöhnlichfte und ftartfte Berunreinigung bilbet ber Ralt, an einigen Orten ber tohlenfaure, an andern ber fcmefelfaure ober Cope.

Mineralmåffer.

Die Baffer, welche foviel Roblenfaure (Einige Sydrothionfante -Schwefelmaffer) und Salze enthalten, baf fie einen auffallenden Geldmad befigen, heißen Mineralwäffer, fie find nicht mehr jum gewöhnlichen Betrante geeignet, fonbern werben unter bie Beilmittel gerechnet.

Meermaffer.

Das Meerwaffer erregt wegen feines bebeutenben Salgehaltes (2,66 Procent Chlornatrium, 0,46 fcmefelfaures Ration, 0,12 Chlorcalcium, 0,51 Chlormagnefium, 0,05 fcmefelfaures Rali und Chlortalium) und namentlich wegen bes Chlorcalciums und Chlormagnefiums von bittrem Gefchmad beim Genuffe Übelfeit und Erbrechen.

### Stidftoff.

Lat. Nitrogenium. Beichen N. Aquivalent 175,000. Atom 87,500.

Er heißt auch Azot (vom a privativum und ζωή Leben, weil er un= fähig ift, bas Athmen zu unterhalten). Nitrogenium wurde er von Chaptal genannt, weil et in ber Salpeterfaure (Acidum nitricum) enthalten ift. Rutherford fand 1772, daß die Luft, worin ein Thier geathmet hat, auch nach Abicheibung ber Roblenfaure burch Raltwaffer weber jum Athmen, noch jum Berbrennen wieber tauglich ift, und fchloß baraus, bag bies eine eigenthumliche Gasart fei. Lavoisier ertannte fpater, bag biefes Gas in ber atmosphärischen Luft und zwar zu 1/5 berfelben vortommt und nannte es Azot.

Vortommen

Der Stidftoff kommt vor in ber amosphärischen Luft zu 79 Raum-Bridfieffe, oder 78 Gewichtsprocenten, in mehreren Mineralquellen, ale Beftanbtheil mehrerer anorganischen Berbindungen, wie Salpeterfaure, Ammoniat, vieler Pflangen - und ber meiften Thierftoffe.

Darftellung.

Man erhalt ben Stickstoff burch Entziehung bes Sauerftoffgafes ber atmospharischen Luft, indem man brennenden Phosphor auf einem Schalchen unter burch Baffer abgesperrte atmosphärische Luft bringt. Die entftehende Rohlenfaure wird durch Ralilofung entfernt. Dber man ichuttelt atmospharische Luft in einem Glafe mit Schwefelkaliumlöfung, welches ebenfalls ben Sauerftoff aufnimmt. Man erhalt ben Sticftoff ferner burch Erhipen von falpetrigsaurem Ammoniaf: AH, A = 2 N und 3 H (2 Doppelatome Stidftoff und 3 At. Baffer); ober burch Ginleiten von Chlorgas in verdunnte Ammoniaflosung: AH, + 3 Cl == 3 HGl und N (3 At. Chlorwafferftofffaure und 1 Doppelatom Stidftoff), ober burch Berfegen einer Chlorcalciumlofung mit fluffigem Ammoniaf, wobei ein lebhaftes Aufbrausen erfolgt.

Gigenfchaften.

Der Stidftoff ift ein farb -, geruch - und gefchmactlofes permanentes Gas, wie man bies ichon aus bem Berhalten ber atmosphärischen Luft fchließen tann, von 0,976 (pecififchem Gewicht. 100 Rubikjou wiegen 0,15475 preufifche Loth, 1 Rubiffuß 2,6702 preufifche Loth, er wird von Baffer und Altohol fehr wenig aufgenommen, er unterhalt in reinem Buftande ebenfowenig das Athmen, fondern bewirkt Erftidung aus Mangel an Sauerftoff, ale bas Brennen; lagt fich aber auch felbft nicht entgunben. Er hat überhaupt ju Sauerftoff, fo wie ju allen übrigen Elementen

nur eine fehr geringe Bermanbtichaft, verbindet fich birect mit Squerftoff nur, wenn man durch ein Gemenge von Sauerftoff und Stieffoff elettrifche Aunten leitet, wie auch bei Gewittern aus ben Gemenatheilen ber atmofpharifchen Luft, ober burch Entjunbung eines Gemenges von Stickftoff, Bafferftoff und Sauerftoff - ju Salpeterfaurehybrat, fonft verbindet er fich mit andern Elementen nur in bem Augenblicke, wo er felbft ober biefe aus einer andern Berbindung frei werben (in statu nascenti). Go verbindet er fich in dem Moment, wo er bei der Faulnif flickstoffhaltiger Korper ausgeschieben wird, mit bem Sauerftoff ber atmospharischen Luft gu Salpeterfaure, wenn Salabafen, wie Rali, Ralf, prabisponirend mirten. Der Stidftoff verbindet fich ferner mit bem Bafferftoff ju Ammoniat, wenn Beibe zugleich, wie bei manchen Orphationen, aus dem Baffer, ober wie bei ber Faulnif aus organischen Körpern ausscheiden 1). So verbinben fich bie Elemente bes Bolges bei ber Faulnif außer bem Sauerftoff auch mit bem Stidftoff ber atmofpharifchen Luft 2).

Um ben Stickfoff in einem Gasgemenge nachzuweisen, verbindet man ausmittelung ihn - vorausgefest, daß fich nicht ichon eine Sauerftoffverbindung bes Stidftoffs fogleich zu erkennen gibt - burch ben elektrischen Aunken mit Sauerftoff und Bafferftoff (in einem Gubiometer), fpult bann bas Befag mit Schwefelfaure aus, welches etwas Gifenorybul enthalt. Es entfteht dabei eine nach ber Menge bes Stickftoffs intenfive, schwarzbraune Farbung der Fluffigkeit burch bie Berbindung bes Gifenoryduls mit Stickfofforyd.

Um ben Stickftoff in einem feften Rorper ober in einer Fluffigkeit gu ermitteln, erhitt man Erfteren ober ben Rudffand ber eingetrochneten Fluffigfeit mit Ralfhydrat in einer unten gefchloffenen Glasröhre (Fig. 18 S. 64), wobei vorhandener Stickfoff Ammoniaf bildet, welches man an ben weißen Rebeln ertennt, die entfteben, wenn man einen mit Effigfaure befeuchteten Glasftab barüber halt, ober an ber Blauung, welche ein Streifen rothes Ladmuspapier erleibet, wenn berfelbe an einem loder aufgelegten Rortftopfel befeftigt im oberen Theile ber Robre bangt.

<sup>1)</sup> Die von Chevallier gemachte Beobachtung, daß bei der Orphation feuchter Eisenfeilspane ober feuchten Gifenorphule ber Bafferftoff bee Baffers in statu nascenti fich mit bem Stickftoff ber Luft ju Ammoniat verbinde, beruht nach Bergelius auf Zaufchung, indem in eine feuchte Flafche gehangtes rothes Ladmuspapier fich auch ohne Gegenwart von Gifen burch Berfetung bes ftieftoffbaltigen Farb-Roffs blaut, was Chevallier für eine Wirkung des Ammoniaks gehalten hatte. Berzelius' Sahresbericht 24 S. 52-53; pharmaceut. Centralblatt 1844. S. 751. Dit mehr Bestimmtheit bat Sarzeau die Bildung von Ammoniat bei der Orpdation bes ichmefelfauren Gifenorpbuls nachgewiefen. Wenn man die mit einer orpbirten Schichte bebedten Arnftalle beffelben gerreibt und mit Ralilofung übergieft, fo entwickeln fich bei Annaherung eines mit Salpeterfaure befeuchteten Glasftabes fogleich weiße Rebel. Bei flaren, frifden Kruftallen entfteben Lettere nicht gleich, fondern erft, wenn die Orybation beginnt. Journ. de Pharm. Mai 1837. S. 218 -220. Pharm. Centralbi. 1837. S. 493. Doch fteht babin, ob biefes Ammoniaf nicht ichon als folches von bem Gifenoryd aus ber Luft aufgenommen wird.

<sup>2)</sup> hermann im Journ. f. pr. Chem. 27. S. 165-177 und Mulder a. a. D. 32. **344** -354.

Ober man erhist ebenso einen Theil der zu prüfenden Substanz, wenn dieselbe organischen Ursprungs ist, mit 2 ober 3 Theilen trocknem kohlensauren Kali gemengt. Lassaigne glüht mit überschüssigem Kalium, zieht dann das aus dem Stickstoff und Kohlenstoff der Substanz mit dem Kali entstandene Chankalium mit Wasser aus, siltrirt, sest dem Filtrate ein Eisensalz und etwas verdünnte Salzsäure die zur schwach sauren Reaction zu. Man erhält, wenn Sticksoff zugegen war, einen Niederschlag von Berlinerblau.

Rugen bes Stickfoffs in ber Ratur. Der Stickfoff bilbet in ber atmosphärischen Luft ein Berdunnungsmittel bes Sauerstoffs, um bessen allzu heftige Einwirkung bei den verschiedenen Ornbationsprozessen, namentlich beim Lebensprozesse zu milbern. Eine Aufnahme des Stickftoffs, wenigstens eine unmittelbare, aus der atmosphärischen Luft von sticksoffhaltigen organischen Körpern ist bis jest durch die Erfahrung noch nicht nachgewiesen worden.

Atmofphärifce Luft.

Die atmospharische Luft ift ein Gemenge von Stidftoff, Sauerftoff, Rohlenfaure und Wafferdampf. Sie ift farblos, wird jeboch burch bie barin befindlichen im Übergange jur Berbichtung begriffenen Bafferbunfte weiß getrubt, lagt aber in bem Berhaltniffe, als biefe in geringerer Menge jugegen find, bei beiterem Simmel ben bunteln Simmelsraum mit um fo bunklerer blauer Karbe burchicheinen. Der himmel ift baber bes Morgens und Abends und in marmeren Bonen reiner ober tiefer blau als bes Mittags und in falteren Gegenben. Die Luft ift geruch - und gefcmactlos und permanent elaftifch. Ihr specifisches Gewicht gilt bei Angabe bes fpecififchen Gewichtes ber Gasarten überhaupt als Ginheit, wie das Waffer bei bem ber tropfbaren Fluffigfeiten und feften Körper. Nimmt man ben Sauerstoff als Einheit, so ift bas specifische Gewicht ber atmospharischen Luft = 0,90695; bas Baffer ale Einheit gefest, bei völliger Trodenheit, bei 00 C. und einer Barometerhohe von 28" unter 45 nord. licher Breite = 0,00128, fie ift alfo 771 Mal leichter als Baffer. Raturlich andert fich das specifische Gewicht nach Druck und Temperatur wie bei allen Gafen. 100 Rubifzoll wiegen 0,158564 Loth preug., 1 Rubiffuß 2,73998 Loth und 11,68 Rubitfuß ein Pfund. Sie leitet Barme und Cleftricitat, namentlich in trockenem Buftanbe, fchlecht, unterhalt bas Berbrennen, ift jum Athmen die einzige taugliche Gasart, ba reines Sauerftoffgas die Lungen ju ftart reigt.

Die Hauptgemengtheile ber atmospharischen Luft sind Stickfoff und Sauerstoff, bem Bolumen nach in bem Berhältniffe von 79:21, bem Gewichte nach — 76,91:23,09, und zwar bleibt sich bieses Berhältniss an allen, auch ben verschiebensten Orten volltommen gleich, wenn bieselben nicht volltommen abgesperrt sind, wie fest verschlossene Arantenzimmer, Schulen und bergleichen. Die Sauerstoffabnahme durche Athmen wird burch den fortwährenden Lustwechsel so gering, daß sie den eudiometrischen Untersuchungen entgeht ').

<sup>1)</sup> Bgl. Leblane in Strumpf's neuesten Entbeckungen ber angewandten Chemie, 1845. S. 344.

Der Baffergehalt, welcher ber Luft nie, felbft nicht in ber beigen, icheinbar trodenen Luft ber Sandmuften Afritas und Afiens fehlt, wechfelt nach Sabres - und Tageszeit, nach ber Erhebung ber Orte über bem Reeresipiegel, nach ber Nahe von Gemaffern, Sanbebenen, Gebirgen, cuttwirtem ober wüstem Land, nach ben herrschenden Winden und klimatifchen Berhaltniffen, und beträgt um fo mehr, je marmer die Luft ift, burchfchnittlich 81/2 in 1000 Bolumtheilen.

Roch geringer ift die Menge bes Roblenfauregafes in der atmofpharifchen Luft, fie beträgt in Stabten fowohl, als auf bem Lande, auf Bergen und über bem Baffer mehr im Sommer als im Binter, fie ift auch nicht au jeber Tageszeit gleich und wechfelt von 3 bis 5 in 10000 Raumtheilen.

Dan bat auch toblenfaures Ammoniat in der Luft nachgewiefen. Rach Gräger beträgt bie Menge beffelben 6,100000 Procente.

Rach Dumas, Bouffingault und Brunner ift bie Bufammenfegung der trodenen atmosphärischen Luft

nach Bolumtheilen: 79,16 N 20,79 O nach Gewichttheilen: 77,06 N

22,86 O ..

0,05 C im Mittel;

0,08 Č

Begen des conftanten Berhaltniffes ber zwei Bauptgemengtheile, Stidftoff und Sauerftoff, haben Ginige die atmosphärische Luft fur eine chemiiche Berbindung, für ein Suboryd des Sticftoffs betrachtet, allein diefes Berbindung, conftante Berhaltniß ift fur fich zu wenig entscheibend, mahrend wichtigere blobes Ge-Grunde gegen biefe Annahme ftreiten. Bringt man nämlich Stickstoff und Sauerftoff in dem Berhaltniffe jufammen, wie fie die Luft enthalt, fo erhalt man ein feinen chemischen und physischen Eigenschaften nach gang mit tohlenfaurefreier und trodener atmofphärischer Luft übereinstimmendes Basgemenge, ohne bag bei bem Bufammenbringen berfelben eine Erfcheinung eintrete, welche auf eine chemische Berbindung fchließen ließe, es zeigt fich ebenfowenig eine Temperaturerhöhung, als eine Raumverminberung, welche Lettere nach unseren jegigen Kenntniffen allemal erfolgt, wenn sich Safe in anderen Berhaltniffen als von 1 : 1 dem Raume nach verbinden. Es entspricht ferner bie Gewichtsmenge bes Sauerftoffs, nämlich 23,09, nicht ber Balfte bes Sauerftoffs im Stidftofforybulgas, welche 22,03 ift, alfo um 1,06 geringer mare, als fie die Erfahrung angibt. Endlich hat man auch gefunden, daß bas Baffer bei der Abforption von atmospharifcher Luft megen ungleichen Lofungevermogene fur beibe Gemengtheile nicht 23 Sauerftoff und 76,9 Stickstoff, sondern 32 Sauerstoff auf 68 Stickftoff aufnimmt, ba bas Baffer 1/27 feines Bolumens Sauerftoff, aber nur 1/64 Stidftoff zu abforbiren vermag.

Da ber Sauerstoff als der bei den meisten in der Luft erfolgenden Prusung der atmosphate chemifchen Prozeffen wirkfame Gemengtheil berfelben zu betrachten ift, fo foen Buft. hat man icon fruber die Gute ber Luft, wenigstens in Beziehung gu ihrer Athembarteit, nach ihrem Gehalte an Sauerftoff geschätt. auch in der That nach unseren jesigen Renntniffen ftets daffelbe Berhaltnif amifchen ben beiben Sauptgemengtheilen, fo tann boch bie Sauerftoff-

menge der Luft nach ihrem Cehaite an Kohlenfäure verschieben sein. Man nennt die Prüfung der Luft auf Sauerstoff- oder auf Kohlenfäuregehalt Eudiometrie oder Luftgütemessung, und die hierzu dienende calibrirte, schon S. 86 beschriebene, Glastöhre Eudiometer. Man verdindet, wie dort angegeben wurde, den Sauerstoff mit hinzugesestem Wasserstoff zu Basser und berechnet aus der Bolumverminderung der Luft die Menge des vorhanden gewesenen Sauerstoffs. Es verschwinden hiernach beim Berbrennen von 100 Bolumtheilen atmosphärischer Luft mit 50 Theilen zugesestem Basserstoff 63 Theile, wovon 21 aus Sauerstoff und 42 aus Basserstoff bestanden. Der Bersuch wird über Wasser, oder bester Duecksilder gemacht. Die Bolumverminderung wird aber nur richtig bestimmt, wenn man zuvor den erhisten Gasrückstand sich wieder abkühlen läßt.

Auch durch Orydation von Phosphor tann der Sauerftoff der Luft auf ähnliche Beise bestimmt werden. Der Phosphoreudiometer besteht aus einer oben in eine Rugel endigenden Glabröhre zur Aufnahme des Phosphors.

Durch Ginfachheit und Genauigkeit empfiehlt fich besonders ber von Laffaigne angegebene Rupferammonigkeubiometer. Dan bringt nämlich in ein Flaschchen 3-4 Gramme (48-64 Gran banr. Mebicinalgewicht) reine Rupferdrehfpane, fullt es bann halb mit bestillirtem Baffer und halb mit gefättigter Ammoniaffluffigfeit, verfchlieft es mit einem Glasftopfel und fturgt es umgefehrt über bie pneumatifche Banne ober ein anderes binlanglich tiefes Baffergefag, aber fo, bag bie Rupferspane fich nicht vor bie Mündung bes Flafchchens legen. Alebann mißt man ein gemiffes Bolumen Luft in einer gewöhnlichen, 14-15 Centimeter (51/2-6 Boll banr.) langen und 12 Millimeter (1/2 Boll) weiten Rohre und lagt es mittelft eines Glastrichters in bie unter Baffer geöffnete Rlafche ftreichen, bie man bann ichnell guftopfelt und 8-10 Minuten lang mit ber Luft bin unb her ruttelt. Alsbalb nimmt bas Ammonium eine immer tiefer werbenbe bläuliche Farbe an, weil bas Rupfer fehr fcnell ben Sauerftoff ber Luft abforbirt, um fich mit bem Ammoniat zu Rupferorybammoniat zu verbinden, welches eine buntel lafurblaue Farbe befist. Sobald aller Sauerftoff ber Luft absorbirt ift, verliert bie blaue Karbe wieder an Intensitat. Es geht nämlich noch mehr von bem überschuffig vorhandenen Rupfer in bie Berbindung ein, diefes theilt fich in ben Sauerftoff bes ichon vorhandenen Rupferoryde und es entsteht Rupferorydulammoniat, eine farblose Berbinbung. Sobald bies ber Fall ift, laft man bas noch übrig gebliebene Bas wieber in die Röhre ftreichen, um es ju meffen. Es befindet fich barin teine Spur von Sauerftoff mehr, und Laffaigne hat burch biefes einfache Berfahren genau biefelben Refultate erlangt, wie Dumas und Bouffingault burch Bagung 1).

<sup>1)</sup> Eine Kritit ber Wasserstoff-, Phosphor- und Schwefelkalium-, nebst Beschreibung der Bleieudiometrie von Saussure vgl. im Journ. de pharm. Juill. 1836.
S. 340-345, baraus pharm. Centralblatt 1836. S. 576-580. Byl. auch 3cnncct im Journ. f. pr. Chemie 10 S. 385-420 ober pharm. Centralbl. 1838. S. 385396, Say-Luffac Ann. de chem. et de phys. 1837. Dec. ober pharm. Centralbl.

Den Kohlenfäuregehalt der atmosphärischen Luft bestimmt man direct, indem man dieselbe mit Rall - oder Barytwaffer schüttelt und aus dem Gewichte des gesammelten und getrockneten kohlenfauren Kalls oder Baryts die Menge der Kohlenfaure berechnet, oder indem man die beim Schütteln der Luft verschwinderung berechnet.

Den Bassergehalt ber Luft bestimmt man burch Wasser anziehende Substanzen, hygrostopische Körper. Unmittelbar bestimmt man denselben, indem man durch eine lange Glasröhre, die mit Asbest ausgelegt, mit Schwefelsaure gleichmäßig beseuchtet, abgewogen und dann an eine kleine Röhre mit geschmolzenem Chlorcalcium gebunden worden ist, die zu untersuchende Luft in eine Flasche strömen läst, indem das in Lesterer besindliche Wasser durch einen am Boden angebrachten Hahn langsam in ein untergestelltes Gefäß abgeleitet wird, das gemessene Volumen des abgestofenen Wassers ist gleich dem Volumen der in den Apparat getretenen Luft. Das Mehrgewicht der Röhre mit Asbest nach dem Versuche gibt die in ienem Luftvolumen enthalten gewesene Wassermenge. Die Chlorcalciumröhre zwischen dem Wassersessen und der Asbeströhre verhütet das Eintreten von Wasserdampsen aus dem Wassergefäße in die Asbeströhre.

Einen Ammoniakgehalt berfelben ermittelt man durch Schütteln der Luft mit Salzfäure, Fällung des entstandenen Chlorammoniums durch Platinchlorid und Berechnung des Ammoniaks aus dem erhaltenen Ammoniumplatinchlorid.

Obgleich viele andere Gase und Dämpse in die Atmosphäre übergeben, kann man doch keinen derselben darin nachweisen, bis etwa auf den Basserssoff, wovon — vielleicht als leichtes Kohlenwasserstoffgas oder Sumpsluft — Boussingault eine nachweisbare Spur darin entdeckt haben will. Die Riechstoffe der Pstanzen, die Miasmen der Sümpse und andere Ansteckungsstoffe, deren Gegenwart sich durch den Geruch oder ihre schädliche Einwirkung auf den thierischen Organismus hinreichend kund gibt, lassen sich durch chemische Reagentien nicht entdecken. Solche in die Atmosphäre übergehende slüchtige Verbindungen können aber auch der durch die Lust bewirkten zerstörenden Orydation nicht lange widerstehen und die Atmosphäre enthalt daher selbst die Mittel zu ihrer Reinigung in sich, indem sie alle diese organischen Stoffe in einsache Verbindungen, wie Vasser, Kohlensäure, Salpetersäure und Ammoniak verwandelt.

Da die Atmosphare bie gange Erbe umgibt, so find auch alle Gegenftanbe berfelben ihrer fteten Einwirkung ausgesest und man muß beshalb bei allen chemischen Erscheinungen, welche nicht in einem luftleeren ober mit einer andern Gasart gefülten Raume stattfinden, auf ben Sauerstoff

<sup>1838.</sup> S. 770 und Döbereiner über Eudiometrie Journ. f. pr. Chemie 15 S. 284—286 ober im Auszug pharm. Centralbl. 1839. S. 206 und Goldmann's Eudiometer zur Prüfung der von Pflanzen ausgeathmeten Luft in Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. 67. S. 293—295; pharm. Centralbl. 1846. S. 693—694. Die Beschreibung von 10 verschiebenen Eudiometern nebst der Literatur über diesen Gegenstand liesert L. Smelin's Handb. d. Chemie. 4. Aust. 1843. I. S. 815—818.

ber atmosphärischen Luft Rudficht nehmen. Das Athmen, Berbrennen, Rosten ber Metalle, bie Gabrung und Faulniß sind sogar Prozesse, welche ohne alle Einwirkung eines anbern Körpers als bie ber atmosphärischen Luft von Statten gehen.

Saverftoffverbindungen bes Stidftoffs. Stidftoffoxbbul. Der Sticksioff verbindet sich mit Sauerstoff in vier Berhaltniffen, wo-

Das Stickfofforybul, N, kommt in der Natur nicht vor. Man erhält es durch Auflösen von Zink oder Eisen in verdünnter Salpetersäure, rein aber nur durch Erhipen von chlorfreiem salpetersauren Ammoniak dis 250° C. (NH<sub>3</sub> + NO<sub>5</sub> = HO + 2 NO), welches sich durch einen Druck von 50 Atmosphären zur Flüfsigkeit und dann durch theilweises Berdunften zur festen Masse verdichtet.

Es ist ein unbeständiges Gas von 1,527 specifischem Sewicht, farblos, von suflich angenehmem Geruch und Geschmack, welches beim Einathmen Heiterkeit und einen rauschähnlichen Zustand (weshalb es auch Lust- oder Lachgas heißt), bei längerer Einwirkung Bewußtlosigkeit und Schlagsuß, bei Berunreinigung mit Chlor ober Sauerstoff (weshalb auch vor deffen Einathmen alle Lust ausgeathmet sein muß) Kopfschmerz und selbst Raserei hervorbringt. Es zeigt keine besondern chemischen Reactionen, ist nicht entzündlich, unterhält dagegen die Berbrennung mit lebhafterer Flamme als die atmosphärische Lust.

Stidftoff -

Das Stickfoffornd N (Salpetergas, Salpeterluft), welches ebenfalls in der Natur nicht vorkommt, entsteht bei der Einwirkung der concentrirten Salpetersäure auf Metalle und andere brennbare Körper, wo es sich aber unter Luftzutritt sogleich höher orydirt zu salpetriger Säure und badurch eine rothgelbe Farbe annimmt.

Es selbst ift farblos und wegen seiner leichten Umwandlung in salpetrige Säure von unbekanntem Geruch und Geschmack und von 1,0393 specifischem Gewicht. Es läßt sich, wie das Stickstofforzbul, zur Flüssistit und zum festen Rörper verdichten, wird wenig vom Wasser absorbirt und reagirt nicht auf Pstanzenfarben. Es ist nicht brennbar und verlöscht die meisten brennenden Rörper. Angezündeter Phosphor, Ralium und startglübende Rohle brennen jedoch darin mit demselben Glanze, wie im Sauerstoffgas. Beim Ginathmen wirtt es tödtlich. Man erkennt es leicht an seiner Gigenschaft, sich bei Luftzutritt braungelb zu färben, besonders aber daran, daß es Eisenorydulsalze dunkelbraun färbt, was übrigens auch die salpetersaure thun, indem sich ein Theil des Ersteren auf ihre Rosten in Orydsalz verwandelt, wodurch sie selbst zu Stickstofforyd reducirt werden. Von diesen unterscheibet es sich aber dadurch, daß es blaues Lackmuspapier im reinen Zustande nicht röthet.

Salpetrige Säure. Die falpetrige Saure N tommt in ber Natur nicht vor. Sie erzeugt fich burch Busammentreten von 4 Bolumen Stickstofforyd und I Bolumen Sauerstoff, also beim Auslösen ber Metalle in concentrirter Salpetersaure unter Butritt ber Luft.

Sie bildet ein dunkelrothgelbes, unbeständiges Gas und verdichtet fich bei - 200 C. ju einer flüchtigen, farblofen Aluffigeeit, welche bei gewöhnlicher Temperatur buntelblau, bann grun wird und fich endlich mit gelber Farbe verflüchtigt. Man tann fie in fluffiger Form erhalten, wenn man 4 Bolumen Stidftoffornb und 1 Bolumen Sauerstoffgas burch eine enge que abgefühlte Röhre in eine ebenfalls mit Gis und Rochfalz fehr tubl gehaltene Borlage leitet. Das Gas befigt einen erftidenben, ftechenben Geruch, zerfest fich mit Baffer in Salpeterfaure und Stickftoffornb, wobei es erft gelb, bann grun, blau und zulest fast farblos mirb. petrige Saure farbt organische Substanzen bleibend gelb, sie ift ein fraftiges Orydationsmittel, weil fie fich noch leichter als Salpeterfaure gerfest, wird baber jur Drybation ber schwefligen Saure ju Schwefelfaure und in Berbindung mit Salpeterfaure jur Drydation der Metalle benutt und bient zu bemfelben 3mede im Königsmaffer.

Die Salveterfaure " (Scheibemaffer) eriffirt im freien Buftande Sapaternicht, man tennt fie nur aus ihren Berbindungen. Als Sydrat tommt Bortommen. fe in fehr geringer Menge im Regenwaffer nach Gewittern vor 1); auch an Bafen, wie Rali, Natron, Ralt, Magnefia gebunden, ziemlich felten im Mineral- und Pflanzenreich.

Die Salpeterfaure entsteht, wo faulende, flickstoffhaltige Rorper mit Entfiehung. Luft, Feuchtigkeit und freien ober toblenfauren alkalifchen, ober alkalifch erbigen Bafen in Berührung tommen; bei Gegenwart von Alfalien auch obne flictftoffhaltige Korper. In beiben Fällen entfteht zuerft Ammoniat, welches fich bann zu Salpeterfaure orybirt, wobei die Eigenschaft bes Baffers, ben Sauerftoff ber Luft in größerem Berhaltniffe ju abforbiren, als ben Stickfoff, so wie die Porofitat ber Korper wefentlich mitwirkt. Rothwendigfeit thierischer Substanzen bei ben alkalischen Erben beutet barauf bin, bag in biefem Falle bas Ammoniat ober tohlenfaure Ammoniat bie Salpeterfaurebildung veranlagt, welches bann bie gebilbete Saure immer wieder auf die vorhandenen Erben überträgt, benn ber falpeterfaure Ralt wird von wenig toblenfaurem Ammoniat nicht zerfest, wenn bies auch von größeren Mengen gefchiebt.

Da sich aber in den Zwischenräumen poröser Körper Ammoniat aus dem Stidftoff ber Luft zu erzeugen vermag, (vgl. Ammoniat) fo fann auch bei gleichzeitiger Abmefenheit alkalischer Bafen und flichftpaltiger organischer Korper Salpeterfaure entstehen, wenn nur wenigstens erdige Basen vorhanden sind, auf welche das entstehende salpetersaure Ammoniak feine Salpeterfaure überträgt, baber ber falpeterfaure Ralt ber Mauern feuchter Lotale.

Daß fich aber Ammoniat wirklich ju Salpeterfaure orndiren tonne, hat Ruhlmann, wenigstens bei höherer Temperatur, nachgewiesen. Als er ein Gemenge von Ammoniakgas ober kohlenfaurem Ammoniak und Luft

<sup>1)</sup> Much funftlich erhielt fie Cavenbifb burch ben elettrifchen Funten, ale er denfelben burch feuchte Luft fcblagen lief.

durch eine bis 300° C. erhipte Glasröhre leitete, welche Platinsehmamm enthielt, wurde das Platin glühend und er erhielt je nach den Umständen Salpetersäure, salpetrige Salpetersäure, oder bei Ammoniaküberschuß salpetersaures Ammoniak. Schon in glühenden Röhren ohne Platin erhielt er so salpetersaure und Sticksofforyd. Sticksoff mit Sauerstoff gibt aber weder beim Erhigen, noch bei gewöhnlicher Temperatur eine Spur von Salpetersäure. Es scheint also nothwendig zu sein, daß der Sticksoff zwor eine Verbindung eingegangen habe, wenn er Salpetersäure bilden soll 1).

Dumas hat diesen Übergang auch unter Vermittlung von Bafen erperimentell nachgewiesen. Als er ein Gemenge von atmosphärischer Luft und Ammoniakgas bei + 100° C. burch eine Kalilösung streichen ließ, erhielt er nach einigen Tagen eine merkliche Menge von salpetersaurem Kali 2).

Ruhlmann gelang es felbst, das Ammoniak durch unmittelbare Orgbation in Salpetersäure umzuwandeln. Er erhielt nämlich lestere durch Destillation von schwefelsaurem Ammoniak mit doppeltchromsaurem Kali und Schweselsäure, wobei die Schwefelsäure die Chromsaure abscheidet und sich mit dem Kali verbindet. Lestere (Cr) wird zu Oryd (Gr), während der frei werdende Sauerstoff den Wasserstoff des Ammoniaks zu Wasser, den Stickstoff zu Salpetersäure orydirt. Derselbe Prozes sindet statt bei Behandlung des Ammoniaksalzes mit Mangan- oder Bleihyperoryd mit Schweselkäure.

Demungeachtet glaubt Kuhlmann nicht, daß die Pflanzen ihren Stickftoff als Salpeterfäure, sondern als Ammoniat erhalten, weil in der Tiefe
des Bodens durch die von der Verwesung organischer Körper bedingte Desorpdation ein umgekehrter Prozeß, eine Umwandlung von Salpeterfäure in Ammoniat stattzusinden scheint. Wenigstens fand er, daß beim Zusammendringen von salpetersaurem Kali mit Zink oder Eisen und Schwefelfäure oder Salzsäure so lange wenig oder kein Wasserstoffgas entwicklt
wird, dis alle Salpetersäure in Ammoniak verwandelt ist. Ebenso wirkt
Schwefelwasserstoff im Augenblicke des Freiwerdens, so Eisen- und Jinnorydulhydrat bei mehrtägiger Einwirkung.

Darftellung.

Man erhält die Salpeterfaure gewöhnlich durch Abscheidung aus salpetersaurem Kali mittelst Schwefelsaure. Man erhipt 102 Th. salpetersaures Kali oder 86 Th. salpetersaures Natron und 98 Th. concentrirte Schwefelssaure, KN oder NaN + 2 B = KS, oder NaS, + N, in einer Retorte, wobei die Salpetersaure als Hydrat mit Hinterlassung des schwefelsauren Alkalis destillirt. Wendet man nur 1 Atom B zur Zersebuna an.

<sup>1)</sup> Ruhlmann, Ann. der Pharm. 29. S. 272-291 und von ba pharm. Centralblatt 1839. S. 520-522.

<sup>2)</sup> Compt. rend. 13. S. 1020; pharm. Centralbl. 1847. S. 159.

<sup>3)</sup> Compt. rend. Rov. 1846; Dingler's polytechn. Journ. 286. 103. 1847. S. 302.

fo bildet auch biefes nur mit ber Balfte Rali KS, und es gehört bann eine viel hobere Temperatur bagu, bis die Alüchtigfeit ber Salpeterfaure, unterftast von dem Streben ber Schwefelfaure bes KB, fich bes K bes KN au bemachtigen, ihre Bermandtichaft jum Rali überwindet, fo bag auch bas zweite Atom Salpeterfaure frei wird und einfach fchmefelfaures Rali jurudbleibt. Ferner ift auch bier die erfte Portion Salpeterfaure giemlich mafferhaltig, mahrend bie zulest ausgeschiedene megen Mangel an Baffer fich gerfest und falpetrige Salpeterfaure bilbet.

Das erfte Sybrat der Salpeterfaure, NH (= 14% Baffer), ift Gigmichaften. eine farblofe rauchende Aluffigfeit von 1,522 fpecififchem Gemicht, welche bei - 40° C. gefriert und bei + 86° focht, fie ift farblos, wird am Sonnenlichte burch theilweise Bilbung von zweitem Sybrat und Berfepung bes wafferfreien Theils in falpetrige Saure und Sauerftoff, gelblich, giebt aus der Luft Baffer an; Gifen, Gilber und andere Detalle werben bavon wegen Mangel an ber hinreichenben Menge Baffer nicht angegriffen.

Das zweite Sybrat, N + 5 H (= 40% Baffer), welches im Sandel unter bem Ramen Scheibewaffer (f. S. 120) vortommt, ift tropfbar fluffig, von 1,42 fpecififchem Gewicht, tocht bei + 123° C., wird am Sonnenlichte nicht gelb und erhitt fich nicht beim Berbunnen mit Baffer mie bas erfte Onbrat.

Die gewöhnliche concentrirte Salpeterfaure besteht aus einem Gemenge beider Sydrate, ift farblos, befist einen eigenthumlichen, nicht unangenehmen Geruch, einen febr ftart fauren, etwas bitterlichen Gefchmad, rothet Ladmus ftart, farbt bie meiften organischen, namentlich bie thierischen Gubftangen gelb und gibt ihren Sauerstoff leicht zur Orndation anderer Korper ab. Sie läßt fich mit Baffer in jebem Berhaltniffe mifchen und zieht daffelbe felbft aus der Luft an, muß baber in gut verfchloffenen Gefägen aufbewahrt merben.

Die Salpeterfaure bildet mit ben Orgben der Leicht. und Schwermetalle in Baffer meift fehr leicht lobliche Salze, Ritrate genannt, von bem lateinischen Ramen ber Salpeterfaure, Acidum nitrieum und bies von Nitrum Salpeter.

Man ertennt die Salpeterfaure, wenn man fie fur fich mit Rupfer- Musmittelung feilfpanen, ober ihre Salge unter Bufas von concentrirter Schwefelfaure in einem Glascylinder erhipt, wobei fich rothgelbe Dampfe von falpetriger Saure entwickeln. Der man bringt die freie Salpeterfaure fur fich, ober ibre Salze nebft Schwefelfaure mit Gisenoppbul gufammen, woburch die Fluffigteit, wie beim Stidftofforyd (S. 116) angegeben murbe, fich buntelbraun farbt. Bei ju viel Salpeterfaure tritt die Reaction nicht ein, weil fich bann alles Gifenorydul in Dryd verwandelt. Freie Salveterfaure in einer Fluffigteit ertennt man auch baburch, daß man biefelbe mit geraspeltem Birfchhorn, Feberfchniseln, ober einem anderen weißen thierifchen Korper jufammen im Bafferbade abdampft, wodurch fich Letterer citronengelb farbt. terfauren Salze ertennt man leicht baran, baf fie auf glübenbe Roblen

gestreut, verpuffen. Da fie übrigens biefe Eigenschaft auch mit ben chlorfauren Salen gemein haben, fo muß man fie mit Schwefelfaure und Lackmustinctur aufammenbringen, mobei Lestere von der freien Chlorfaure entfarbt, von der Salpeterfaure aber nur gerothet wird, mabrend bie Inbigolosung von beiben gebleicht wirb.

Anwenbung.

Die Salpeterfaure ift ale Drybationsmittel für die Chemie und viele 3meige ber Technit unentbehrlich, man benutt fie baber gur Auflöfung ober Orphation vieler Metalle und anderer Korper, welche von ftarkeren, aber meniger probirend wirkenden Sauren nicht angegriffen werden. fie aus einer Legirung von Golb und Silber letteres unter Burudlaffung bes erfteren löft, fo nannte man bas gewöhnlich hierzu verwendete zweite Snbrat Scheibemaffer.

Unterfalpeter-

Die falpetrige Salpeterfaure, Unterfalpeterfaure, N + N, ober N, welche man am Leichteften burch Erbiten von falpeterfaurem Bleiornd (PbN = Pb + O + N) erhalt, bilbet bei gewöhnlicher Temperatur eine rothe, bei - 10° C. gelbe, bei - 20° faft farblofe Fluffigfeit, welche bei - 40° eine weiße feste Raffe und bei + 28° ein gelbrothes Gas bilbet. Sie wird durch Baffer in Salpeterfaurehydrat und Stickftoffornbgas gerfest, von Salveterfaurehobrat bagegen unverandert aufgeloft. Diese Flüssigkeit, gewöhnlich rothe rauchenbe Salveterfaure genannt, befist eine noch ftartere Drybationetraft, als bie Salpeterfaure fur fich.

Die Baffer-ftoffverbin-

Die Berbinbungen bes Stickftoffs mit Bafferftoff (Ammonium und Ammoniat) werden bei den Alkalien, benen fie fich nach ihrem chemischen Berhalten anschließen, abgehandelt.

## Roblen ftoff.

Lat. Carboneum. Beichen C. Atom und Aquivalent 75,000.

Bortommen

Der Kohlenstoff tommt für fich in ber Ratur vor und grar am rein-Roblemkoffs, fien als Diamant, weniger rein im Graphit und Anthragit, gebunden in ber Rohlenfäure und in allen organischen Körpern.

Darftellung.

Man erhält ben Kohlenstoff im reinen Buftande durch Glühen von Lampenruff, burch ftundenlanges Glüben von 2 Th. Gifenfeile, 1 Th. Braunstein und 1 Th. Kienruf. Die erfaltete Maffe hinterläßt nach hinlänglichem Austochen mit Salzfäure ben Kohlenstoff ziemlich rein. rein ethalt man ihn burch Erwarmung einer Mifchung von tohlensaurer Ralkerde und Ralium, wobei der Rohlenftoff der Rohlenfäure seinen Sauerstoff ans Kalium abgibt und nebst Kali und Kalt zurückbleibt, wovon man ihn burch Behandlung mit Salafaure befreit.

Cigenfchaften.

Als Diamant troftallifirt ber Rohlenftoff in burchfichtigen, farblofen oder im unreinen Bustande mannichfaltig gefärbten Ottaebern von 3,5 speeifischem Gewicht. Er ist unter allen Körpern ber harteste, bricht unter allen am ftartften bas Licht, befist einen ftarfen und eigenthumlichen Glang und leitet bie Gleftricitat nicht.

Als Graphit froftallifirt er in fechefeitigen undurchfichtigen, 'eifen-

schwarzen Tafeln von 2,4 specififchem Gewicht und Metallglanz, welche leicht abfarben und die Elektricität leiten.

Der Anthragit, so wie ber funftlich gebilbete Rohlenstoff zeigen teine Spur von Arpstallisation, sie find compact ober pulverformig, bicht ober poros, von 2,0 specifischem Gewicht, undurchsichtig, schwarz und leiten die Clettricität schlecht.

Diese Eigenschaft, unter gewissen Umftänden eine verschiedene Form Austropie. und Beschaffenheit anzunehmen, hat man außer dem Rohlenstoff auch noch an einigen andern Elementen wahrgenommen, wie beim Schwefel, Phosphor, Bor und Riesel. Berzelius nennt dieses Berhalten Allotropie und bezeichnet die 3 allotropischen Zustände des Kohlenstoffs mit den Zeichen Ca, Cb, Cy.

Alle Arten des Kohlenstoffs sind stets fest, völlig unschmelzbar, feuerbeständig, geruch- und geschmacklos, unlöslich in Wasser und allen übrigen Lösungsmitteln, etwa schmelzendes Eisen ausgenommen, aus welchem der Kohlenstoff beim Erkalten als Graphitkrystalle ausscheidet; bei Luftzutritt oder im Sauerstoffgas zum Glüben erhist, verdrennt der reine Kohlenstoff ohne Rücktand zu Kohlensaure, während unreiner, wie Kohle, hierbei seine siren Bestandtheile zurückläßt. Je dichter der Kohlenstoff ist, um so besser leitet er die Wärme, aber um so schwieriger läßt er sich entzünden, wie namentlich der Diamant, Graphit und Anthrazit.

Ein unreiner Rohlenstoff ist die Kohle, der Rucktand, welcher bei Kohle. einer durch hohe Temperatur eingeleiteten Zersetung organischer Körper bleibt. Sie enthält außer dem kleinen Wasserstoffgehalte der Pflanzentohle und dem Stickstoffgehalte der Thierkohle meistens noch die Grundlagen verschiedener Alkalien, Erden und Schwermetalloryde wahrscheinlich im metallischen Zustande oder als Kohlenstoffmetalle, welche beim Verbrennen der Kohle als Sauerstoffverbindungen, Asche, zurückleiben. Die Kohle bildet eine schwarze poröse Masse von der Form der verkohlten Körper, wie das Holz, oder wenn diese beim Verkohlen schmelzen, von unbestimmter Form und dabei vermöge der Ausblähung der entweichenden Gasarten von schwammigem Aussehen und häusig metallähnlichem Glanz, wie Zucker, Leim, Horn.

Bermöge ihrer Porosität zeichnet sich die Kohle vorzüglich durch zwei Sigenschaften aus, nämlich durch das Bermögen, aus Flüsseiten verschiedene aufgelöste Körper auszufällen und in sich aufzunehmen, und durch das Bermögen, in ihre Poren sehr bedeutende Mengen von Gas einzusaugen und darin im verdichteten Zustande festzuhalten. Man benutt sie daber zum Entfärben von Flüssigteiten, zum Entfärben des Zuders, zur Entziehung verschiedener übelriechender Stoffe wie der Gentsusellung des Branntweins, oder beim Trinkbarmachen von fauligem Wasser, zur Befreiung der Luft in abgeschlossenen Räumen von Kohlensaure und anderen der Gesundheit nachtheiligen Gasen.

Am reichlichsten nimmt die Rohle bas Baffergas aus ber Luft auf, weil fich baffelbe am Leichteften verbichtet. Die Holztohle nimmt baber

beim Liegen an der Luft um 10 bis 20 Procent am Gewichte zu, theils durch Aufnahme von atmosphärischer Luft, theils durch Berdichtung von Wasser. Aus dem Bermögen der Kohle, sowohl Luft, als Wassergas zu absorbiren, erklärt es sich, daß wenn Kohle, unmittelbar nach dem Glühen pulverisitt wird, noch ehe sie also ihre Absorption beendigt hat und diese also erst nachher erfolgt, sich das Kohlenpulver durch diese Absorption so start erhist, daß Feuer darin ausbricht, wie häusig auf Pulversabriken, was aber nie geschieht, wenn die Kohle vor dem Pulvern einige Tage der Luft ausgesest und ihre Absorption also beendigt war.

Cauerfloff. verbindungen des Kohlenstoffs. Die wichtigsten Sauerstoffverbindungen des Kohlenstoffs sind ein inbifferenter Körper, das Rohlenorndgas und zwei Sauren, die Sauer-Eleefaure, wovon erft bei den organischen Sauren die Rede sein wird, und die Kohlensaure.

Rohlenorpb-

Das Rohlenstofforyd ober Kohlenorydgas  $\dot{\mathbf{C}}$  fommt in der Natur nicht vor, bildet sich aber bei jeder Berbrennung von tohlenstoffhalztigen Körpern, namentlich wenn dieselbe aus Mangel an hinreichendem Sauerstoff nur unvolltommen erfolgt, und bei der Reduction der Metallzoryde durch Kohle. Um es darzustellen glüht man tohlensaure Kalterde mit Kohle, oder erhist Sauertleefäure  $(\ddot{\mathbf{C}})$  mit concentrirter Schwefelsaure  $(\ddot{\mathbf{C}} + 3 \dot{\mathbf{H}} + 3 \ddot{\mathbf{S}} \dot{\mathbf{H}} = 3 \ddot{\mathbf{S}} \dot{\mathbf{H}}_1 + \ddot{\mathbf{C}} + \dot{\mathbf{C}})$  und entfernt die zugleich gebildete Kohlensaure  $(\ddot{\mathbf{C}})$ , indem man das Sas durch Kaltwasser leitet.

Es ist ein farbloses, geruch- und geschmackloses, permanentes Gas von 0,97 specifischem Gewicht, ohne Reaction auf Pflanzenfarben, wird von 100 Raumtheilen Wasser zu 6,5 Raumtheilen verschluckt, erstickt Menschen und Thiere, erregt, mit Luft gemengt, Schwindel und Kopfschmerz und verbrennt mit blagblauer Flamme zu Kohlensaure.

Kohlenfäure. Bortommen.

Die Roblenfaure (Luftfaure, fire Luft), C, bilbet einen Gemengtheil ber atmosphärischen Luft, wobon fie aber im Durchschnitt nur etwa 0,0005 dem Gemichte nach beträgt, in größerer Menge quillt fie am manchen Stellen aus ber Erbe, wie in ber Sunbegrotte bei Reapel, in ber Dunfthohle bei Pyrmont im Fürstenthum Balbed, bei Brobithal am Rhein; fie findet fich ferner in Rellern, wo fie burch Gahrung entfieht, ober fich vermöge ihres specifischen Bewichts wie auch in Grufte und Brunnen 2c. hinabsenkt, ferner in Bergwerten, wo fie faure ober flicende Better genannt wird. Sie findet fich im Quellwaffer, welches ihr auch feinen erfrischenben Geschmad verbantt und Sauermaffer ober Sauerling heißt, wenn es fo viel bavon enthält, bag es einen auf ber Bunge angenehm flechenben ober pridelnden Gefchmad befigt, wie die Sauerlinge von Selters, Kiffingen, Bocklet, Brückenau, Franzensbad, Pyrmont 2c. Sie bildet fich an allen Orten, wo Thiere athmen, ober organische Rorper gabren und verwefen. Enblich tommt fie auch noch in großer Menge chemisch gebunden in der Ratur vor, namentlich mit Ralterde.

Darftellung. Um fie barguftellen, übergießt man toblenfaure Ralterbe, Marmor

ober Rreibe mit verbunnter Schwefelfaure (Ca C + S = CaS + S) ober Salgfaure (Ca C + HGl = Ca Gl + H + C).

Die Rohlenfaure ift ein farblofes, unbeftanbiges Gas von ftechend Gigenfcaften. fauerlichem Geruch und Geschmad und 1,5245 specifischem Gewicht. wird durch einen Druck von 36 Atmosphären tropfbar fluffig und verdichtet fich, wenn man fie in biefem Buftanbe jum Theil aus einer fehr engen Offnung ausströmen läßt, burch die babei entstehende Berbunftungstalte zur festen eisformigen Maffe, burch beren Schmelzung und Berbunftung man bie niedrigften Temperaturgrade (bei gewöhnlichem Luftbrucke - 78° C. und unter ber Luftpumpe - 93°) hervorgebracht hat.

Das tohlenfaure Gas wirtt erflicent beim Ginathmen, fcon wenn es der Luft nur ju 9 Bolumprocenten beigemengt ift, es verlofcht brennenbe Rorper, rothet ichmach bas feuchte Ladmuspapier, welches beim Trodnen an der Luft feine blaue Farbe wieder annimmt; Barpt = und Kalt= waffer werden bavon burch Bilbung von toblenfauren Berbindungen ge-Das Baffer nimmt bei gewöhnlichem Luftbrude fein gleiches Bolumen, unter einem ftarteren Drucke 2-3 Bolumen Roblenfaure auf, welche es bann bei gewöhnlichem Luftbrucke in fleinen Blaschen wieber abgibt. Es beruht barauf bas Verlen ber kohlensaurehaltigen Baffer, welche bie unter einem farten Drucke unter bem Boben aufgenommene Rohlenfaure an ber Luft wieder abgeben.

Die Rohlenfaure verbindet fich mit den meiften, zumal den farken Rohlenfaure Bafen (aufer ber Thonerbe, bem Cer-, Mangan-, Gifen- und Zinnoryd und ben Ornden der meiften mehr negativen Metalle) ju fohlensauren Galgen, Carbonaten (vom lat. Namen ber Rohlenfaure, Acidum carbonicum). Sie ift übrigens eine ichmache Saure, wird leicht von ben meiften andern Sauren aus ihren Berbindungen unter Aufbraufen ausgetrieben, und bei ftarten Bafen verschwindet nach ihrer Berbindung mit Rohlenfaure nicht einmal bie alkalische Reaction.

Um die Gegenwart der freien Kohlenfaure in der Luft eines Raumes zusmittelung au ermitteln, leert man ein mit beftillirtem ober Regenwaffer gefülltes Roblenfaure. Glas an bem Orte bis auf einen kleinen Reft von Baffer aus, welcher bagu bient, um aus bem verftopften und umgefturgten Glafe bie außere Luft abzuhalten, und ichüttelt bann bie Luft mit Rale ober Barntwaffer, welche Davon unter Bildung tohlenfaurer Erden getrubt werben. lenfaure gefattigtes Waffer perlt beim Ausgießen, befonbers beim hineinwerfen von etwas Bucker, und fohlensaure Salze braufen fowohl in aufgelöfter, ale in fefter Form beim Butropfeln von Sauren auf. Quantitativ bestimmt man fie durch Deffen ihres Bolumens, ober wo fie nicht für fich allein vortommt, burch Berechnung aus bem Barytnieberschlag.

Die Kohlenfaure ber Luft bient zur Ernahrung ber Gewachse, indem Rugen. fie diese absorbiren, zerfegen und den Sauerstoff wieber abgeben. benutt bie Roblenfaure in ber Chemie zu verschiedenen Scheidungen und Berbindungen, ebenfo auch zu mancherlei technischen 3weden.

Bafferftoffverbindungen bes Kohlenftoffs.

Bu ben Bafferstoffverbindungen bes Kohlenstoffs gehören außer zwei Sabarten, bem leichten und schweren Kohlenwasserstoffgab, auch noch verschiedene tropfbar flüssige und feste Körper, welche aber wie das Terpentin-, Bachholder- und Birkenöl (alle 3 isomer  $= C_{10}\,H_{10}$ ), Citronen- und Copaivbalfamöl ( $C_2\,H_3$ ), Steinöl und Kautschut ( $C_3\,H_3$ ), Paraffin ( $C_1\,H_2$ ), Eupion ( $C_6\,H_{12}$ ) 2c. theils zu den Produkten des Pflanzenlebens, zum Theil zu denen der trockenen Destillation gehören, wo sie auch in der Regel abgehandelt werden.

Leichtes Roblenwafferftoffgas.

> Dany's Siderbeits-

lampe.

Das Roblenwafferftoffgas im Minimum bes Roblenftoffgebaltes, Bafferftofffubcarburet, leichte Roblenmafferftoffgas, Grubengas ober Sumpfluft, CH2, entwidelt fich beim Faulen organischer Körper, in Sumpfen, Moraften und ftehenden Baffern, auch in Steinfohlengruben, wo es megen ber Explosionen, welche es beim Nabern einer Flamme erzeugt, ichlagende Better ober feurige Schwaben Man wendet daher an folden Orten gur Beleuchtung Davy's Sicherheitslampe (vgl. S. 105) an. Das Drahtnes, welches bas Licht diefer Lampe umgibt, kuhlt bas brennende Gas fo weit ab, daß fich die Klamme nicht burche Res verbreiten kann. Es bilbet ferner einen Sauptbestandtheil der Gasarten, welche sich aus den gewöhnlichen Leuchtmaterialien entwickeln. Um biefes Gas ju erhalten, muß man es über Sumpfen auffangen, indem man bort Gefage mit Baffer ausleert, ober man gluht Steinkohlen in einer eifernen Retorte und leitet bas Gas zuerft burch eine rothglubende Röhre und bann burch Raltmilch. Es läft in jener Roble, in diefer Schwefelmafferftoffgas. Das fo erhaltene Gas ift aber ftets mit etwas Rohlenornd, oft auch mit Bafferftoff gemengt. Rein erhalt man es durch Erhigen eines innigen Gemenges von 1 Atomgewicht (10 % Theile) geschmolzenem Barnthybrat (auch mit gebranntem Ralf) und 1 Atomgew. (101/2 Th.) mafferfreiem effigfaurem Ratron.

Es ist ein farbloses und im reinen Zustande geruchloses permanentes Gas von 0,56 specifischem Gewicht, es wird von 100 Raumtheilen Wasser zu 7 Raumtheilen absorbirt, verbrennt beim Entzünden an der Luft mit blasser Flamme zu Kohlensaure und Wasser, explodirt dabei heftig, wenn es zuvor mit dem doppelten Volumen Sauerstoffgas vermengt war. Es ist eingeathmet dem Leben und der Gesundheit sehr nachtheilig und bilbet in sumpsigen Gegenden den Träger vieler Krankheitsstoffe.

Das fomere Roblenmafferftoffgas. Das Rohlenwasserstoffgas im Maximum bes Rohlenstoffgehaltes, Wasserstoffcarburet, schweres Rohlenwasserstoffgas,
ölbildendes Gas oder Leuchtgas, CH, tommt in der Natur nicht
vor. Man erhält es durch Rochen von einem Gewichtstheile langsam mit
4 Gewichtstheilen concentrirter Schwefelsaure gemengten Altohols, die zugleich gebildete schwefelige Säure und Rohlensaure läst man von Wasser
absorbiren. Der Altohol (C4 H12 O2 + xH = 4 CH2 + 2H +
xH) tritt nämlich der Schwefelsaure nicht allein sein gebundenes Wasser
ab, sondern wird in Leuchtgas und Wasser zerset, welches lestere die

Saure ebenfalls aufnimmt; zulest bilbet fich burch Berfesung ber Saure schweflige und Roblenfaure und eine toblige Maffe bleibt zurud. Rebenprodutte erhalt man es durch Erhigen von 3 Theilen geschmolzener und bann pulverifirter Borarfaure und 1 Theil mafferfreiem Altohol, bem bie Borapfaure blos Baffer entzieht. Im Grofen bereitet man es gur Sasbeleuchtung burch Glüben von Steinfohlen, ober indem man verschiebene barg- und fettartige Fluffigkeiten auf glubenbe Gifenflachen tropfen laft, oder ihre Dampfe burch glubenbe Rohren leitet.

Es ift ein farbloses, permanentes Gas von Etel erregenbem Geruche und 0,98 specifischem Gewicht, weshalb es auch schweres Rohlenwasserstoff. gas beift, ba bas vorhergehende nur 0,56 fpecififches Gewicht hat, wirkt eingeathmet fehr giftig, wird vom fechsfachen Bolumen Baffer abforbirt, zeigt teine Reaction, verbrennt an der Luft entzundet mit fartleuchtender bellgelber Flamme (baher Leuchtgas) ju Baffer und Rohlenfaure und verpufft babei, wenn es mit bem breifachen Bolumen Sauerftoffgas gemengt mar, febr Mit dem doppelten Bolumen Chlorgas an der Luft entzündet, entfteht Chlormafferftofffaure unter Ausscheidung von Roblenftoff, mahrend es fich bei abgehaltener Luft bamit zu einem ölgrtigen Rörper, Chlorather oder Chlorelanl, C. H. GI verbindet, woher ber Rame ölbilbendes Gas.

Außer bei ber Deftillation ber Steinkohlen entfteht bas Leuchtgas auch bei ber Berbrennung bes Bolges, Dls, Talgs, Bachfes, ber Barge und überhaupt aller organischen Rorper, welche mit gelber, leuchtenber Flamme brennen, und bilbet fo den Sauptbestandtheil der Rlamme aller Leucht- und ber meiften Brennmaterialien.

Eine Berbindung bes Roblenftoffs mit bem Stickftoff, bas Cyan, finbet als Salzbilber beffer eine Stelle bei diefen.

Die übrigen Kohlenftoff-

Das burch Deftillation von Steinkohlen, ober auch aus Retten und Bargen im unreinen Buftanbe erhaltene Leuchtgas benust man gur Gasbeleuchtung. Green bediente sich zuerst biefes Safes ftatt bes Bafferftoffs (vgl. S. 107) zur Füllung der Luftballons, obgleich es etwas schwerer ift als biefer, weil man es in jeber Gasbereitungsanftalt vorrathig finbet unb biefes Gas die Poren bes Ballons nicht fo leicht durchbringt.

Die Berbindungen des Rohlenftoffs mit Sauerftoff, Bafferftoff und Stickftoff bilden als organische Körper eine eigene Abtheilung in ber Chemie, welche ber ber einfacheren anorganischen nachfolgt.

# Sowefel.

Lat. Sulphur. Beiden S. Atom und Aquivalent 201,163, nach Erdmann und Marchand 200,000.

Der Schwefel kommt frei in ber Rabe von Bulkanen, oft Ernstallifirt, Bortomuen auch in tryftallinischen und pulverigen Daffen in verschiebenen Geftei- Somefeis. nen eingesprengt und als Übergug vor, häufiger in Berbindungen und amar mit Metallen, wie im Gifen und Rupferties, Bleiglang zc., befonders aber mit Sauerstoff als Schwefelsaure in Salzen, wie schwefelsaurer Ralt ober Gops, ichmefelfaure Magnefia ober Bitterfalz, ichmefelfaures

Ratron ober Glauberfalz, fcmefelfaures Gifenorphul ober Gifenvitriol ic., mit Bafferftoff verbunden in ben Schwefelmaffern. Er tommt ferner im Thierreiche por, im Pflangenreiche, in ben Samen ber Cerealien und Leauminofen, befondere in ben Cruciferen und 3wiebelgemachfen.

Dorftellung bes

Dan schmilgt ober bestillirt ben Schwefel von ben erbigen Theilen Comefels. ober aus Schwefelties (Fe S2) ab. Der fo erhaltene Rohfdwefel wird gefchmolzen, abgefchaumt und in genagte Formen gegoffen (Stangenichmes fel), ober in geräumigen Kammern fublimirt, an beren Banbe er fich als ein feines Pulver (Schwefelblumen) ablagert, und dann durch Abmaichen mit Baffer von anhängenber ichmefliger Caure gereinigt. ner gertheilt erhalt man ben Schwefel burch Kallung von Schwefelalkalien mit Sauren, mo man ihn fruber megen feiner weißen Farbe Schmefel. mild nannte.

Giaenicaften.

Der Schwefel Ernstallifirt aus Auflösungen in spiten Rhombenottaëbern, beim Schmelzen ober Sublimiren in ichiefen rhombischen Saulen, der pracipitirte ift amorph. Er ift entweder citronengelb und burchfichtig ober blafgelb und undurchfichtig. Er hat ein specifisches Gewicht von 2,0, ift fprobe, fniftert burch Entstehen fleiner Sprunge beim Erwarmen in ber Sand, leitet bie Eleftricitat nicht, die Barme fchlecht, burch Reiben wird er negativ elektrifch, fcmilgt bei + 1110 C. gur hellgelben, bunnfluffigen Daffe, bei boberer Temperatur (+ 260°) geht er in ben amorphen Buftand über, wo er braun, did und gabe ift, und in welchem er fich auch burch fchnelles Ausgießen in taltes Baffer bis amei Zage erhalten läßt. Über 250° nimmt bie Zähigkeit wieber ab und er tocht enblich bei 316°, indem er fich in einen braunrothen Dampf verwandelt.

Diefes abweichende Berhalten beruht barauf, bag ber Schwefel bei verschiebenen Temperaturen in verschiebene allotropische Bustande (vgl. S. 121) übergeht. Als Sa erscheint er in gelben, burchsichtigen Rhombenoftaebern von 2,0 specifischem Gewicht, als Se in braunen, durchfichtigen Prismen von 1,98 fpecififchem Gewicht, Die beim Erftarren bes geschmolzenen Schwefels entfiehen, aber beim Ertalten gelb und unburchfichtig werben, indem fie bann ein Aggregat von unenblich fleinen Arpftallen von Su bilben. Sy, welcher bei 260° entfteht, hat 1,95 specifisches Gewicht. Das Babewerden rührt alfo baber, bag Sa bei 1110, Sy aber erft bei 2600 gu fchmelgen beginnt.

Er hat einen schwachen Geruch und Gefchmad, ift unlöslich im Baffer, wenig löslich in Altohol und Ather, leicht in fetten Dlen, Schwefeltohlenftoff und Chlorichmefel. Auch in concentrirter Schwefelfaure löft er sich ohne Drydation mit blauer, grüner ober brauner Farbe auf und wird burch Bufas von Baffer baraus wieber unveranbert abgefchieben 1). Bis

<sup>1)</sup> Außer bem Schwefel ift bie Schwefelfaure nur noch fur gwei andere Glemente ein indifferentes Rofungemittel; Gelen loft fich barin mit gruner, Tellur mit Purpurfarbe und werben baraus gleichfalls von Baffer unverandert niebergefdlagen.

über ben Siebepunkt erhiet verbrennt ber Schwefel mit blauer Rlamme au ichweftigfaurem Gas.

Den Schwefel erkennt man fur fich ober in feinen Berbindungen mit Ausmittelung Retallen an bem Geruche beim Berbrennen. Um fehr kleine Mengen in organifchen Substangen zu entbeden, glubt man, nach Bansmann, ben au unterfuchenden Rorper in einer etwa 3 Boll langen, an einem Ende augefchmolgenen Glasröhre über ber Beingeiftlampe und lägt die babei entmidelten Gafe an mit Bleieffig benehtes Papier treten, welches man in einem Ginschnitte eines loder aufgelegten Korkfföpfels befestigt. Das Papier braunt fich bei ben fleinften Mengen bes vorhandenen Schwefels mit bem eigenthumlichen Metallglange von frifch gebildetem Schwefelblei.

Thierische Substanzen fann man auch in farter Ralilauge auflösen und fest einige Tropfen effigfaures Bleioryd gu, jedoch nicht mehr, als die Ralilauge auflöft. Beim Rochen der Mischung entsteht dann ein schwarzer Niederschlag von Schwefelblei. Da jedoch die alkalischen Lösungen, befonders eimeifartiger Rorper, fich beim Rochen auch ohne Bufas von Blei braunen, fo bebeckt man beffer blos bas Gefag mit in effigfaure Bleiornblöfung getranttem Fliegpapier.

Der Schwefel wird jur Darftellung verschiedener chemischer Berbin- unwendung bungen, besonders der schwefligen und Schwefelfaure, benutt, ju Abguf- Schwefele. fen, Formen, Bunbholgern, Schwefelfaben und Lappen, jum Schießpulver ic.

Die wichtigsten Berbindungen bes Schwefels mit Sauerftoff fund die Sauerftoffschweflige Gaure und die Schwefelfaure 1).

Comefele.

Die schweflige Gaure S findet fich in vultanischen Gegenden so Sameflige wohl im gasförmigen Buftanbe, als aufgelöft in Quellmäffern und bilbet fich Bortommen beim Berbrennen bes Schwefels, beim Roften ber Schwefelmetalle. bereitet fie burch Berbrennen bes Schwefels an ber Luft, in Gasentwickelungsgefäßen burch Desornbation der concentrirten Schwefelfaure, indem man diefelbe mit organischen Korpern, a. B. Solgfagefpane ober mit Roble, mit Gilber, Quedfilber ober Rupfer erhipt, ober burch Drybation bes Schmefels, indem man ibn mit Braunftein erhist.

Die foweflige Saure ift ein farblofes unbeständiges Gas von er- Gigenfchaften. ftidenbem Geruche, wiberlich zusammenziehenbem faurem Gefchmade und 2,25 fpecififchem Gewicht, welches bei - 20° C. tropfbarfluffig wird und dann bald durch die bei der Berdunftung entstehende Ralte zu einer festen

<sup>1)</sup> Bergelius theilt die Sauren des Schwefels in 4 Abtheilungen nach der Angabl von Schwefelatomen, welche in 1 Atom Saure enthalten ift und bezeichnet diefelben mit Mono:, Di:, Ari: und Tetrathionfaure von Belov Schwefel. Bu feber ber beiben erften Abtheitungen gehoren zwei Gauren. Alfo 1) Mono: thionfauren: Schwefelfaure B und ichweflige Gaure B. 2) Dithionfauren: Dithionfaure (Unterschwefelfaure) 5 und dithionige Gaure (unterschweflige Saure) S. 3) Arithionfaure S. O. 4) Aetrathionfaure S.O. Sierzu fugte noch Badenrober 5) bie Pentathionfaure S, O5.

weißen Maffe erftarrt. Sie wirft beim Ginathmen erftidend und verloidt brennende Rorper, ohne felbft brennbar ju fein. Ein Bolumen faltes Baffer verschluckt 44, Alfohol 116 Bolumen schwefligsaures Gas.

Die mafferige Losung bibet mit bem Sauerstoff ber Luft Schwefelfaure und röthet anfange Lackmuspapier, bleicht es aber balb. auf viele andere Thier - und Pflanzenfarbstoffe (vgl. d. A.) wirkt fie bleichend, indem fie fich damit theils verandert, theils unverandert verbindet. Die Entfarbung bauert baber nur fo lange, als bie Berbindung ber fcmefligen Saure mit bem Farbstoff besteht, und die Farbe erscheint wieber, menn fich bie S allmälig an ber Luft zu Schwefelfaure orybirt, ober burch eine ftartere Saure, wie Schwefelfaure abgeschieben wirb. Sie reducirt beim Ermarmen die Oryde ber edlen Metalle und vermandelt Gifen - und Rupferoryd in Drybule; ju Bafen hat fie menig Bermanbtichaft und wird aus ihren Berbinbungen (Sulphiten) burch ftartere Sauren unter Aufbraufen ausgetrieben.

Ortennung Man erkennt die schweflige Saure leicht aus ihrem Geruche und ihber ihmefligen Saure. rer Reaction auf Ladmus. Um sehr kleine Mengen freier ober gebundener Man ertennt die fcmeflige Saure leicht aus ihrem Geruche und ihschmefliger Saure in Fluffigfeiten nachzumeifen, verfest man bie Fluffigfeit mit etwas reinem Bint und wenn die Fluffigfeit nicht felbft eine Saure ift, mit 4-5fachem Bolumen reiner verbunnter Schwefelfaure ober Salgfaure, und leitet bas entwickelte Gas in eine Auflösung von effigfaurem Bleioryb. Die schweflige Saure bilbet mit bem burch bie Auflösung bes Binte erzeugten Bafferftoff Baffer und Schwefelmafferftoffgas, welches Bleifalge in Schwefelblei vermandelt, es entfteht baber ein fcmarger Rieberichlag. Doch muß zuvor bas Gas aus Bint und Saure allein eingeleitet werben, um ju feben, ob nicht biefes unrein ift und ichon fur fich bie Reaction bewirkt. Der man erhipt die Fluffigkeit mit Binnchlorur und Salgfaure bis jum anfangenben Rochen, wo bei größerer Denge ein beutlicher brauner Riederschlag von Schwefelzinn entsteht. Benn die Reaction undeutlich bleibt, fest man etwas schwefelfaures Rupferoryd zu, mo fogleich ein schwarzer Rieberschlag von Schwefeltupfer entfieht.

Anwenbung.

Man benutt die fchweflige Saure gur Reduction ber Metallornbe, jum Bleichen ber Bolle und Seide, jur Schwefelfaurefabritation, jur Berhinderung bes Sauerwerden bes Weins, zum Löschen bes Feuers in geschloffenen Räumen, ba fie allen übrigen Stoffen ben jum Brennen nothigen Sauerftoff entzieht.

Samefel- Die Schwefelfaure S findet fich in der Natur im freien Bujtanoe Bortommen. nur fparfam in einigen vulkanischen Gewäffern; haufig aber in mehreren Salzen, besonders im schwefelsauren Kalt ober Gpps, schwefelsauren Barnt ober Schwerspath, in ber ichmefelfauren Magnefia ober Bitterfalt, im schwefelfauren Gifenorydul ober Gifenvitriol.

Darftellung.

Man bereitet fie durch Glühen des calcinirten Gifenvitriols (Norbhäufer Schwefelfaure), wobei Schwefelfaure bestillirt und Eisenoryd (Colcothar) jurudbleibt, ober burch gleichzeitiges Einleiten von fcmefliger Saure, Stidftoffornd, atmosphärischer Luft und Bafferdampfen in große Behalter von Blei (Bleikammern), wobei bas Stickfofforob burch ben Sauerftoff ber Luft zu falpetriger Saure orphirt wird, welche wieber bie ichmeflige Saure in Schwefelfaure verwandelt, mahrend fie felbst wieder ju Stidfiofforod besornbirt wird, biefes wird wieder vom Sauerftoff ber Luft in falpetrige Caure vermandelt u. f. f. Die baburch erhaltene mafferige Somefelfaure wird nachher in Bleigefagen und, wenn fie fo ftart geworben, daß fie bas an ber Dberfläche ber Gefage entstandene ichmefellaure Blei auflöst, in Platingefäßen burch Berbampfen bes Wassers concentriet (englifche Schwefelfanre). In beiben Fallen ift bie Schwefelfaure mafferhaltig. Bafferfrei erhalt man fie burch Deftillation ber nach ber erfteren Dethobe erhaltenen mafferhaltigen Gaure bei gelinder Barme.

Die wafferfreie Schwefelfaure bilbet weiße, feine, weiche Krnftallna- Gigenschaften. beln und Bargen, ift geruchlos, von 1,97 fpecifischem Gewicht, schmilgt gegen + 20° C. und tocht gegen 30° C., loft Schwefel mit blauer, gruner ober brauner garbe auf, bilbet an feuchter Luft burch Berbichtung von Baffer weiße Rebel, zerfließt und verbindet fich in Baffer geworfen mit bemfelben unter heftigem Bifchen und ftarter Barmeentwickelung zu vier verfchiebenen Sybraten.

Das erfte By brat S. H enthält 10% Baffer, tryftallifirt bei 0° C., Sybrate ber raucht und gerfließt an feuchter Luft.

Das ameite Sybrat SH enthält 18,5% BBaffer, ift eine farb. und geruchlose Aluffigteit von 1,84 fpecififchem Gewicht, gefteht bei - 340 C., tocht bei + 326° C., zieht Baffer aus ber Luft an, erhist fich mit Baffer fehr ftart, muß baber ine Baffer, nicht aber bas Baffer in die Gaure gegoffen werben, weil fonft bas Baffer burch feine plogliche Berbampfung die Gaure umberschleubert.

Das britte Sybrat SH enthält 31% BBaffer, ift eine farb : und geruchlofe Fluffigfeit von 1,78 fpecififchem Gewicht, die bei 0° C. farblofe Arpftalle bilbet, bei + 4° schmilzt und bei + 224° focht, es erwärmt sich gleichfalls mit Baffer und zieht immer noch Feuchtigkeit aus ber Luft an.

Das vierte Sybrat Sit enthalt 40,2% Baffer, ift fluffig, von . 1.63 fpecififchem Gewicht, tocht bei + 171° C. und erwarmt fich nicht mit Baffer.

Alle biefe Sybrate find farb = und geruchlos, fcmeden im unverdunn= ten Buffanbe ftart fauer und rothen Ladmus ftart. Das erfte und zweite Sydrat erregen, auf die Saut gebracht, schmerzhafte Brandblasen und gerftoren überhaupt bie meiften organischen Korper, indem ihnen bie Saure Bafferftoff und Sauerftoff entzieht und fich felbst bamit als Baffer verbinbet, unter Ausscheibung von Rohlenftoff, welcher die Saure braunlich bis fcmarg farbt. Diefe Farbung verfcminbet beim Auftochen unter Entwidelung von Rohlenfaure und ichmefliger Saure. Durch Einwirkung verbunnter Schwefelfaure in ber Barme entstehen aus vielen organischen Rorpern neue Berbindungen. Bei Temperaturen, welche unter ihrem Siedepuntt liegen, ift bie Schwefelfaure eine ber ftartften aller Sauren, bagegen tann fie bei Temperaturen, welche viel barüber liegen, burch viel fcmachere aber feuerbeftandige Sauren ausgetrieben werben, mas noch burch eine Atmosphare von Baffergas bebeutenb erleichtert wirb, indem fie fich mit bem Baffer verbindet. Sonft ift eine weit hobere Temperatur au ihrer Austreibung nothig, fie wird bann in fcmeflige Saure und Sauerstoff zerlegt. Sie verbindet fich begierig mit ben Bafen, die mafferfreie mit ftarten Bafen fogar unter Ergluben und treibt baber bie meiften Sauren aus ihren Berbinbungen aus.

Bitriolol.

Die Nordhäufer ober rauchende Schwefelfaure (Norbhaufer ober fachfifches Bitriolol, weil fie aus Gifenvitriol bargeftellt wird und eine ölahnliche Confifteng bat), ift eine gewöhnlich braungefarbte, blartige "Ruffigfeit, welche an feuchter Luft bichte feuchte Rebel ausftogt, bat ein fpecififches Gewicht von 1,9 und ift eine Auflofung bes erften Sybrats Englifde im zweiten. Die englifche Schwefelfaure ift weniger braunlich gefarbt ober mafferhell, gleichfalls von ölartiger Confifteng, raucht an bet Luft nicht, hat ein fpecifisches Gewicht von 1,85, befteht blos aus bem ameiten Sybrat, findet wegen ihres geringeren Preifes haufigere Unmenbung und ift allemal gemeint, wo es blos ,, concentrirte Schwefelfaure" heißt, mahrend die vorige mit "rauchende Schwefelfaure" bezeichnet wird. Die ich mefelfauren Salze beifen Sulphate.

Ertennung ber Schwefel.

Man erkennt die Schwefelfaure im freien ober gebundenen Buftanbe (ale Salg) in Fluffigfeiten, inbem man biefelben mit einigen Tropfen eines auflöslichen Barptfalzes (Chlorbarpum ober falpeterfaurem Barnt) zerfest. Db aber wirklich bie Trubung von Schwefelfaure herrührt, wird erft baburch gewiß, bag fie nicht burch Salpeterfaure verschwindet. Ift die Schwefelfaure im freien Buftanbe vorhanden, fo lagt auch noch bei ziemlich großer Berbunnung ein Tropfen der Kluffigfeit mit etwas Buder im Bafferbad verdampft, unter Entwidelung schwefligsaurer Dampfe einen schwarzen fohligen Rudftand, mahrend berfelbe bei Abmefenheit freier ober bloger Gegenwart gebundener Schmefelfaure bochftene braunlichgelb gefarbt ericheint. Dhne Bafferbab (über freiem Reuer) tritt natürlich auch ohne Schwefelfaure Bertohlung ein.

Anmenbung.

Die Schwefelfaure wird in ber Chemie wegen ihrer ftarten Bermandtschaft zu Bafen zur Berfepung vieler Berbindungen, zur Darftellung ber Sauren, ferner ale Reagens befondere auf Barnt - und Bleifalge, megen ihrer Eigenschaft, Baffer aus ber Luft anzugiehen, jum Trodinen und Ent= maffern benutt, und um die Lofungen zerflieflicher ober an der Luft gerfesbarer Salze zur Arnstallisation zu bringen, indem man ein Gefäß mit Schwefelfaure neben bie zu entwaffernde Substanz unter eine burch Bestreichen ihres Randes mit Fett luftbicht auf ihre Unterlage gefeste Glas. glode bringt.

Comefel.

Eine Berbindung des Schwefels mit Bafferstoff bilbet die Schwefelwafferftofffaure, Sybrothionfaure, Sybrothion - ober Schme felmafferftoffgas H (Schwefelleber- ober hepatifche Luft, von Hepar sulphuris [Schwefelalfali], weil fie fich bei ber Berfesung berfelben burch Sauren entwidelt). Sie fommt im Baffer aufgeloft in ben fogenannten Schwefelanellen (benatifden Baffern), wie Burtideib, Beilbach vor, bilbet fich häufig bei ber Faulnif thierifcher Substanzen und wird erhalten durch Berfegung von Schwefeleisen ober Schwefelaltalien burch Schwefelfaure (Fe +  $\ddot{S}\dot{H}$  +  $x\dot{H}$  =  $\dot{F}e\ddot{S}$  +  $6\dot{H}$  +  $y\dot{H}$  +  $\dot{H}$ ).

Sie ift ein farblofes, nach faulen Giern tiechenbes, unbeftanbiges Sas von 1,2 specifischem Gewicht und faurer Reaction, welches beim Ginathmen in größerer Menge tobtlich wirft und fich unter einem Drucke von 17 Atmosphären gur farblofen Fluffigfeit verbichtet. Un ber Luft entaundet verbrennt es zu schwefliger Saure und Waffer, bei gleichzeitiger Gegenwart von Squerftoff ober atmofpharischer Luft erplobirt es heftig. Salpeterfaure und Chlor zerfegen es durch Entziehung von Bafferftoff und Abicheidung von Schwefel. Baffer loft bas 21/2fache, Alfohol bas 6fache feines Bolumens Gas auf. Die Auflösung fest bei Berührung mit Luft allmalig einen weißen pulverigen Nieberschlag von schwefelmafferstoffhaltigem Schwefel ab, eben fo beim Einleiten von Chlorgas; burch Rochen wird bas Gas ausgetrieben. Der Schwefelmafferftoff bilbet mit Metallornben Schwefelmetalle und Baffer.

Um Schwefelmafferftoff in einem Bafe ober einer Fluffigfeit ju er- Ausmittelung tennen, bringt man biefelben mit effigfaurer Bleiornbauflofung ober bamit mafferfiofis. befeuchtetem Papier zusammen, wo sich noch bei einer Spur besselben fcmarges Schwefelblei bilbet.

Man benust bas Schwefelmafferftoffgas in der Chemie gur Abicheidung ber Schwermetalle aus ihren Auflösungen als unlösliche Schwefelmetalle und als Reagens auf biefelben. Auf die Begetation scheint bas Schwefelmafferftoffgas mobithatig einzuwirten, ba man an Schwefelquellen eine fehr uppige Begetation findet, und die Birtung bes Gypfes grunbet fich nach hermbstädt barauf, daß im Boben Schwefelcalcium baraus entfteht, welches bann Schwefelmafferftoff entwickelt, den die Pflanzen aufnehmen.

Mit Rohlenftoff bilbet ber Schwefel ben Schwefeltoblenftoff ober Schmefel-tollenftoff. Som efelaltobol C, eine farblofe, nach faulen Giern riechenbe Fluffigfeit von 1,3 fpecififchem Gewicht, Die fich nicht mit Baffer vermifchen läßt, bet + 42° C. fiebet, fich fcon aus großer Entfernung burch brennenbe Rorper entgundet, au schwefliger Saure und Roblenfaure verbrennt und eines ber beften Auflofungsmittel für Schwefel ift.

#### Das Selen

findet fich nur felten in der Natur und hat auch fur die praktische Chemie feine Bichtigfeit.

Bhosphor.

Lat. Phosphorus. Beichen P. Atomgewicht 196,143. Aquivalent 392,286.

Er findet fich in den meiften Fluffigfeiten des Korpers der höheren Bortommen Thierflaffen und ber meiften Pflangen. Als Phosphorfaure an Ralt Phosphore.

gebunden bildet er den erdigen Bestandtheil der Knochen der höheren Thiere. Als phosphorsaure Kalf - und Bittererde kommt er in vielen Mineralien und Oflanzentheilen, als Phosphorwasserstoff in der Ausdunstung von Sumpfen vor.

Darftellung.

Man bereitet ben Phosphor, indem man eingetrocknete unteine Phosphorfäure mit Kohlenpulver — oder Knochenkohle mit Quarzpulver in einer irbenen Retorte einer starken Glübhige aussest (Cas Ps + 15 C + 16 Si = 8 Ca Si2 + 15 C + 6 P) und die entwickelten Dämpfe unter Baffer auffangt. Er wird dann unter heißem Baffer geschmolzen, in Glasröhren zu Stangen geformt, die man, um ihre Orydation zu verhüten, unter Baffer ausbewahrt.

Gigenfcaften.

Der Phosphor bilbet bei gewöhnlicher Temperatur eine burchscheinenbe Masse, gewöhnlich von erbsengelber Farbe und krystallisit in Rhombendobekaedern. In ganz reinem Zustande ist er jedoch farblos und wasserhell, wird aber bald gelblich, später braun und trüb, indem sich braunrothes Phosphororyd zu bilden scheint. Durch dessen vollständige Orydation zu Phosphorsäure, indem man ihn mit concentrirter mit Schwefelsäure versetzer Lösung von zweisachdromsaurem Kali schmilzt und dann schüttelt, wird er wieder hell wie Glas. Übrigens wird der Phosphor auch im lustleeren Raum und in sauerstofffreien Gasen roth. Man hält dies für eine allotropische Abänderung (vgl. S. 121). Eine andere entsteht, wenn man ihn bei Lichtabschluß längere Zeit unter Wasser ausbewahrt, er wird dann weiß und vollkommen undurchsichtig. Bisweilen wird er dunkelbraun, was nach Dupasquier von einem Arsenikgehalt herrührt und auf der Reduction von metallsischem Arsenik beruht).

Er hat ein specifisches Gewicht von 1,75, schneidet sich bei gewöhnlicher Luftwärme wie Wachs, ist bei 0° spröde, schmilzt bei 42° C., siedet bei 288° und verwandelt sich in einen farblosen Dampf (im sauerstofffreien Raume), er verdampft schon bei gewöhnlicher Temperatur etwas, stößt an der Luft weiße, nach Anoblauch riechende Dämpfe aus, indem sich der flüchtige Phosphor zu nicht flüchtiger pulverförmiger phosphoriger Saure verdichtet, diese Dämpfe leuchten im Dunkeln. Um ihn zu pulveristren, wird er unter Wasser geschmolzen und bis zum Erkalten geschüttelt. Er löst sich in Wasser nicht, in Allohol, Ather, setten und flüchtigen Dlen wenig, in Steinöl, Schweselphosphor, Chlorschwefel und Schwefelbolenstoff aber leicht.

Durch Reiben oder Erhisen bis 75° C. entzündet er sich an der Luft und verbrennt mit blendender, hellgelber Flamme und dichtem, weißem Rauch (Phosphorfaure), während er bei gewöhnlicher Temperatur unter Wafferanziehung zerfließt zu wässeriger phosphoriger Saure, welche allmälig in Phosphorsaure übergeht, weswegen er auch unter Wasser ausbewahrt werden muß, zugleich aber auch, wenn er nicht roth werden soll, vor dem Lichte geschüßt.

<sup>1)</sup> Bal. Dingler's polytechn. Journal. Bb. 94. 1844. S. 304.

Man ertennt ben Phosphor in Substang ober in feinen Auflösungen Ausmittelung an feinem Geruche nach Anoblauch ober faulen Fifchen und bem Leuchten im Dunteln. Er wird aus feiner Auflofung in Ather ober Beingeift als weißes Bulber gefällt, welches mit Salpeterfaure gefocht, bie Reactionen ber Phosphorfaure ergibt.

Der Phosphor wird zur Darftellung reiner Phosphorfaure und zur Gebrauch. Bereitung ber Streichzunbholzer benutt.

Bon ben vier Sauerstoffverbindungen bes Phosphors: Phosphororyd, Souerstoffunterphosphorige Saure, phosphorige und Phosphorsaure ift lettere bie wichtigfte.

Die Phosphorfaure P findet fich an verschiedene Bafen gebunden Phosphorim Mineralreiche, fo an Ralt im Apatit und Phosphorit, an Magnefia im Magnerit ic. Man erhalt fie mafferfrei burch Berbrennung bes Phosphore, mafferhaltig burch Behandlung beffelben mit tochender Salveterfaure, falthaltig burch Berfegung ber weißgebrannten Anochen (phosphorfaure Ralferbe) burch Schmefelfaure.

Sie bilbet ein weißes Dehl, im gefchmolzenen Buftanbe eine glabar= Bortommen tige Maffe, welche an ber Luft zerfließt, loft fich in Baffer und Bein- Darffellung. geift, rothet Ladmuspapier und ichmedt ftart fauer. Die mafferige Auflofung hinterläßt beim Schmelzen und Abbampfen mafferhaltige Phosphorfaure PH, welche fich erft bei ftarter Rothalühhibe verflüchtigt. Phosphorfaure verbindet fich leicht mit Bafen, und obgleich fie auf naffem Bege pon ber Schwefelfaure aus ihren Berbindungen abgeschieden wird, fo ift fie auf trodnem Bege boch auch biefe Saure auszutreiben im Stande vermoge ihrer Feuerbestandigfeit, mahrend bie Schwefelfaure entweicht. Ihr Sattigungeverhaltnif ift je nach ber Behandlung ber Saure verfchieben, wodurch fich brei verschiedene isomere Modificationen ber Dposphorfaure ergeben. Man

Die aPhosphorfaure ober Metaphosphorfaure PH, im maf- Die brei ifomeren Mobiferfreien Buftande erhalten burch Berbrennen des Phosphors in trodner firaftonen der Luft und im mafferhaltigen burch Glüben ber mafferhaltigen c Phosphorfaure, hat ein Sattigungeverhaltniß wie 1 : 5, b. h. ber Sauerftoff ber Bafis verhalt fich zu bem der Saure = 1:5, es verbindet fich alfo z. B. 1 Atom Natron mit 1 Atom Saure ju neutralem Salz Na P. Diefe Robification ber Phosphorfaure fallt Gimeiflofung und Barntmaffer weiß und ihre alkalischen Salze schlagen aus falpeterfaurem Silberoryd weißes AgP nieber. In Baffer gelöft verwandelt fich bie a Phosphorfaure allmalia in c Phosphorfaurehndrat.

unterfcheibet biefelben am gewöhnlichsten burch Borfepung von a, b, c.

Die bPhosphorfäure, Phro- oder Paraphosphorfäure PH. entfteht durch Glüben von ophosphorfaurem Ratron Na. H + P + 24 H, wodurch Nag P, neutrales b phosphorfaures Ratron gurudbleibt. Die Gattigungscapacitat ift alfo bier = 2:5. Man fallt bas Na. P burch effiafaures Bleioryd und bas phosphorfaure Bleioryd burch Schwefelmafferftoff.

Die so erhaltene freie b Phosphorsaure fallt weber Eiweistösung noch Barntwasser, bas b phosphorsaure Natron fallt das Silber (Ag2 P) weiß. Die freie masserige Saure verwandelt sich bald in c Phosphorsaurehydrat.

Die cPhosphorfaure ober die gewöhnliche Phosphorfaure PH erhalt man durch Auflösen von Phosphor in verdünnter Salpetersaure und Abbestilliren des Überschusses von Salpetersaure. Ihr Sattigungsverhaltnis ist = 3:5. Sie fallt wie die bPhosphorsaure weber Eiweißlösung noch Barytwasser, unterscheibet sich aber von derselben dadurch, daß ihre alkalischen Salze aus salpetersaurem Silberoryd Ag. P fallen, welches eine eigelbe Farbe besigt. Sie geht durch Erhigen bis über + 200° C. in bPhosphorsaure, bis zum Glühen in aPhosphorsaure über.

Bon ben phosphorfauren Salzen, Phosphaten, find nur bie alfalifchen in Baffer löslich.

Ausmittelung

Die Phosphorsaure erkennt man leicht an dem eigelben oder weißen Riederschlag, welchen das salpetersaure Silberoryd in den Auflösungen ihrer alkalischen Salze, nicht aber in der freien Säure erzeugt, weshalb man erstere zuvor mit Alkali sättigt. Der eigelbe Niederschlag kann leicht mit Jodsilber, der weiße mit Chlorsilber verwechselt werden. Allein die Jodsalze geben mit Quecksilderopphialzen scharlachrothe, die Phosphate dagegen weiße Niederschläge und das Chlorsilber ist zwar wie das phosphorsaure Silberoryd in Ammoniak, nicht aber wie dieses in Säuren löslich.

Anmenbung.

Man macht in ber Chemie im Sanzen selten Gebrauch von ber Phosphorsäure, etwa wo man bei Abscheidung schwächerer flüchtiger Säuren befürchten mußte, daß überschüffig angewendete Schwefelsäure durch ihre gleichzeitige Verflüchtigung bei der Destillation eine Verunreinigung der ersteren herbeiführen wurde, oder bei organischen Verbindungen, welche durch Schwefelsäure bei höherer Temparatur leicht eine völlige Zersehung crleiden könnten. Defto wichtiger sind ihre Verbindungen mit Alkalien und Erden als Bodenbestandtheile für die Vegetation.

Phosphotmafferftoff.

Mit Bafferftoff bilbet ber Phosphor eine bem Ammoniat analoge Berbindung H. Der Phosphormafferftoff entwidelt fich bei ber Faulnig phosphorhaltiger organischer Körper, baher befonders aus Gumpfen, ift ein farblofes, nach faulen Fifchen riechenbes, permanentes Gas von 1,2 specifischem Gewicht, welches in zwei isomeren Modificationen vorkommt, wovon die eine an der Luft fich von felbst entzündet und mit blendendem Lichte zu Phosphorfaure und Baffer verbrennt, bie andere aber erft burch brennenbe Körper entzundet wird und nur im Dunkeln einen leuchtenben Schein verbreitet. Die erftere erhalt man durch Erhiten von Phosphor mit Kalkhydrat, wobei ein Gemenge von phosphorsaurer und unterphosphorigfaurer Ralterbe gurudbleibt; die zweite burch Erhigen von mafferhaltiger phosphoriger Saure, ober burch Rochen von Phosphor in einer Auflösung von Kali in Alkohol, wobei sich unterphosphorigsaures Kali Leitet man bas nach einer biefer Darftellungsweifen erhaltene Gas in mafferfreies Binnchlorib, fo wird es abforbirt und burch Berfegen mit Baffer als nicht felbstentzundliches, burch Ammoniat aber als selbstentzundliches Gas abgeschieden. Man tann also beliebig eine Modification in die andere umwandeln.

Die Irrlichter oder Irrwische, kleine Flammen, welche man in Arrlichter. Sommernachten vorzüglich an feuchten Orten, wo thierische Körper verwefen, in sumpfigen Gegenden, feuchten Kirchhösen und bergleichen wahrnimmt, wo sie auf und nieder, hin und her hüpfen, sich mit einander vereinigen und wieder trennen, hat man für eine Folge der Phosphorwasserstioffgasentwickelung an diesen Orten gehalten. Das Gas entwickelt sich in verschiedener Menge an verschiedenen Punkten und entzündet sich, sodald es die unteren, vorzüglich des Nachts durch die Pflanzen ausgehauchten Schichten von Kohlensauregas überschritten hat. Wenn die Lichtentwickelung unzunterbrochen zu sein scheint, so kommt dies daher, das die Gasentwickelung ununterbrochen erfolgt und jedes verbrannte Theilchen gleich wieder durch ein anderes ersest wird. Durch Luftzug können solche Theilchen verschiedenen Bewegung bekommen, sich heben, senken, trennen und vereinigen.

Bas aber gegen biefe Annahme fpricht, ift, daß die Flamme des Phosphorwasserstoffs weit stärker lenchtet als die Irrlichter und bei diesen noch nicht der Geruch dieses Gases hat wahrgenommen werden können '). Bielleicht besteht das Gas der Irrlichter aus Sumpfgas, dem nur ein kleiner Theil selbstentzundlicher Obosphorwasserstoff beigemengt ift.

### Bor ober Boron.

Beichen B. Atomgewicht und Aquivalent 136,204.

Das Bor ist ein Clement, welches einige Ahnlichkeit mit Kohlenftoff besist, aber in ber Natur nur sparsam und zwar an Sauerstoff gebunden vortommt und burch Zersegung von Fluorbortaljum mittelft Kallum und Ausziehen des entstandenen Fluortaliums mit Wasser erhalten wird.

Es bilbet ein grunlichbraunes, etwas in Baffer lösliches Pulver, Ba, bas bei Luftabichluß geglüht zu einer bichten bunteln, in Baffer unlöslichen Maffe, B\$ (vgl. S. 121 Allotropie), zusammenbackt, ohne zu schmelzen, bei Luftzutritt hingegen erhibt zu Borfaure verbrennt.

Die Borfaure ober Borarfaure B findet fich als Saffolin?) am Borfaure. Krater von Bulkanen, in einigen Seen aufgelöst, als Tinkal an Natron gebunden, auch an Bittererde und andern Basen im Mineralreich. Man erhalt sie aus dem Tinkal oder Borar, indem man zu einer heiß gesättigten Austösung besselben so viel Salzsäure sest, daß Lackmuspapier stark roth davon wird, wo dann beim Abkühlen die schwer lösliche Borfaure herauskrystallisiert.

Die Borarfaure ift ein farblofes, burchsichtiges, beim Glüben schmel- Gigenschafter. zendes, aber feuerbeständiges Glas, das durch Bafferaufnahme an der Luft fich trubt und endlich zerfallt. Sie loft fich in 33 Gewichtstheilen Baffer

<sup>1)</sup> Bal. auch Leonbard's Taschenbuch f. Freunde d. Geologie. 2. Jahrg. S. 33.

<sup>2)</sup> Bon Saffo bei Siena in Tostana, wo fie reichlich vortommt.

auf und krystallistit beim Berdunsten besselben in glanzenden Schuppen als  $\ddot{B}\dot{H}_3$  mit 43,6% Wasser. Sie löst sich auch in Alkohol, läst sich mit den Dampfen desselben verstüchtigen und farbt seine Flamme grün. Sie hat einen schwachen, kaum sauern Geschmack, die wässerige Lösung farbt Lackmus nur weinroth und die alkoholische das Curcumapigment sogar braun wie eine Basis. Auf nassem Wege ist sie eine sehr schwache Säure und kann selbst als Basis auftreten, wie z. B. im weindorarsauren Kali ( $\dot{K}T+\ddot{B}T$ ), hat daher nur wenig Berwandtschaft zu Basen und verdindet sich damit meist zu sauren Salzen, Boraten. In der Glühhige treibt sie jedoch vermöge ihrer Feuerbeständigkeit selbst die stärkten Säuren aus, weshalb sie auch zu Löthrohrproben dient, um aus der Farbe der verglasten Borate die Schwermetalle zu erkennen.

Grtennung.

Man erkennt die Borfaure vorzüglich an der grunen Flamme, womit ihre weingeistige Auflösung und besonders ein in dieselbe getauchter Baum-wollendocht oder Papierstreifen brennt.

Riefel.

Lat. Silicium. Zeichen Si. Atomgewicht und Aquivalent 277,312. Der Riefel kommt wie bas Bor, womit er viele Ahnlichkeit hat, nur an Sauerstoff gebunden vor und wird auch — wie jenes aus Fluorborkalium — aus Fluorkiefelkalium bargestellt.

Der Kiefel bilbet ein bunkelbraunes Pulver, bas an der Luft erhitst mit Lebhaftigkeit zu Kiefelfaure verbrennt, aber durch kein Mittel zu orydiren ist, wenn es durch starke Erhitzung unter Luftabschluß zusammengesintert war. Die erstere Modisication der Kiefelsaure bezeichnet man mit  $\mathrm{Si}\,\alpha$ , die andere mit  $\mathrm{Si}\,\beta$  (vgl. Allotropie S. 121).

Riefelfaure.

Die Riefelsaure Si findet sich in der Ratur am reinsten im Quarz (Bergkrystall), macht an Basen gebunden einen der Hauptbestandtheile der Erdrinde aus als Sand, Sandstein und Quarzsels, sie ist vorherrschend im Feldspath und Talk und nimmt nahe die Hälfte des Gemenges ein im Augit, in der Hornblende und im Glimmer, kommt aufgelöst in Mineralwässern und auch in gewöhnlichen Quellwässern vor und bildet ebenfalls einen Hauptbestandtheil der anorganischen Masse der Pflanzen, indem sie bei denselben die Stelle der Kalkerde des Thierkörpers zu vertreten scheint, ebenfalls zunehmend, je unvollkommener die Organisation wird. Struve erhielt beim Berbrennen unvollkommener Pflanzen, wie Equisetum, Spongia, ein Stelet von Riefelsaure, welches nach der Entsernung der anhängenden Salze durch Salzsaure noch die Gestalt der Pflanze repräsentirt '). Sie sindet sich vorzüglich in großer Wenge in der Oberhaut der Gräser, im Roggenhalm zu 6, beim Schilfrohr zu 50, beim Bambusrohr zu

<sup>1)</sup> Mehr hierüber vgl. im Journal für prakt. Chemie 5. S. 450-463 ober pharm. Centralbi. 1835. S. 907-908 aus ber Abhandlung von Struve ", de Silicia in plantis nonnullis."

70 Procent. Sie gibt ber Dberfläche folcher Gemachse bas Rauhe und ibren Ranten bie Schärfe.

Um die Riefelfaure fur fich ju erhalten, fucht man reine Stude von Darftellung. Bergfroftall aus, welcher faft gang reine Riefelfaure ift, macht fie rothglubend und wirft fie bann ins Baffer, wo fie fich leicht pulverifiren laf-Reiner erhalt man fie burch Busammenschmelzen von gleichen Theilen toblenfaurem Rali und Ratron, welchen man fo lange gepulverten Feuerstein ober ein anderes Riefelmineral zusest, als bie Daffe noch aufbrauft. Man übergießt bie ertaltete gefchmolzene Raffe mit burch Salafaure angefauertem Baffer, welches fomohl bie Riefelfaure als bas Alfali auflöft, filtrirt, trodnet ein, befeuchtet bie trodene Daffe mit concentrirter Salzfäure zur Auflösung vorhandenen Gisenorpde und Thonerde und nach amei Stunden mit heißem Baffer, fo bleibt die Riefelfaure ungeloft, die man bann auf einem Filter fammelt, auswäscht, trodnet und glüht.

Die fo erhaltene Riefelfaure ober, wie fie auch heißt, Riefelerbe, ift Gigenschaften, ein weißes, gefchmactlofes, rauh anzufühlendes, zwifchen ben gahnen fnirfcenbes, in Baffer und ben gewöhnlichen Auflofungemitteln gang unlosliches Pulver von 2,20 fpecififchem Gewicht, welches auch im ftartften Seblafefeuer volltommen unschmelzbar ift, in ber Flamme bes Rnallgasgeblafes bagegen in fleinen Mengen jum farblofen, flaren Glafe fcmilat. In der Natur fommt fie frustallifirt vor in fechefeitigen Saulen von 2,65 specifischem Gewicht, welche in fechefeitigen Pyramiben enben, wovon oft nur biefe pyramibalen Bufpigungen ausgebilbet finb. Sie loft fich aufer ber Fluffaure in feiner Saure, aber allmalig in fochenber concentrirter Ralilauge.

Außerdem gibt es aber auch noch eine Abanderung der Riefelfaure Die 3mei iso-(bRiefelfaure Si B), welche in verdunnten Sauren und felbft in Baffer ficationen ber auflöslich ift, und bie man auf die oben beschriebene Beife burch Berfesung von tiefelfaurem Altali mittelft Sauren erhalt. Sie hat in biefem Ihre Auflösung rothet Ladmus Buftande ein gallertartiges Aussehen. nicht und fest beim Berbampfen ber Auflosung die Riefelfaure als erdige Raffe ab, welche feine Spur von Arnftallisation zeigt und fich wieber nollftanbig in Baffer lofen tann. Sat man aber beim Eindampfen Schwefelfaure ober Salgfaure gur Lofung gefest, fo ift bie erhaltene Riefelfaure nicht mehr im Baffer auflöslich, sondern ift baburch in die unlösliche Barietat (a Riefelfaure Sia) vermanbelt worden. Die unlösliche Abanberung tann aber wieder burch Rochen mit agenben und felbft mit tohlenfauren Alkalien in bie lösliche verwandelt werden. Die Umwandlung gefchieht ohne Rohlenfaureentwickelung und man tann nach ber Auflofung bas Alfali vollständig mit einer Saure fattigen, ohne bag Riefelfaure niederfallt. Sie ift also im Baffer und nicht im toblensauren Altali gelöft.

Die auflösliche Riefelerbe scheint in der Mineralienklaffe ber Beolithe vorhanden ju fein, welche zugleich Baffer enthalten und wovon fich manche in verbunnter Salafaure auflofen. Man tann bie lobliche Riefelfaure aus

Riefelfaure.

jedem fiefelfauren Salze erhalten, wenn man baffelbe mit toblenfaurem Alfali glubt und die geglübte Maffe bann in verbunnter Salgfaure aufloft. Die Auflösung gibt, wenn fie concentrirt wird, eine burchscheinenbe, febr gabe Gallerte, die beim Trodnen riffig und bem grabischen Gummi abnlich Rach volltommenem Austrodnen loft fie fich in Baffer und Sauren nicht wieder auf. Sie enthält etwas Baffer, mas aber Bergelius nicht für Sybrat-, fonbern für bygroftopifches Baffer balt. Nach Graham ware es indeg boch nicht unmöglich, daß biefes Baffer die Berfchiedenheit zwischen den zwei Barietaten der Rieselsaure bilbe.

Aieselsaure Salze (Silis cate).

Die Riefelfaure zeigt auf naffem Wege nur schwache Bermanbtichaft Ihre Salze beißen Silicate. Die Auflösungen ber alau ben Bafen. talischen Salze werden fogar burch die Rohlenfaure der Luft ziemlich schnell gersest, bei ben unauflöslichen Berbindungen tritt unter Mitwirkung von Baffer biefe Berfetung, wenn auch langfamer ein; es beruht barauf bie Bermitterung vieler Mineralien. Auf trodenem Bege treibt fie vermoge ihrer Feuerbeftanbigfeit die ftartften flüchtigen Sauren aus und verbindet fich dabei in fehr verschiedenen Berhaltniffen mit ben Metalloryden.

Grtennuna

Dan erfennt bie Riefelfaure in Auflösungen beim Abdampfen berfel-Riefelfaure, ben an ben angegebenen Gigenschaften. Aus ben Auflösungen ihrer Salze wird fie von Sauren ale gelatinofe Maffe gefällt, welche mit Thonerbe verwechselt werden konnte, unterscheibet fich aber bavon, bag fie nicht wie bie Thonerde von überschüffiger Saure, wohl aber in einer hinreichenben Menge Baffer löslich ift, mahrend ber Thonerdeniederschlag fich barin gwar auf einige Zeit vertheilt, aber balb wieber ablagert.

Anwendung

Die Riefelfaure wird in ber Technit dur Bereitung ber verschiedenen Riefelfaure. Glasmaffen und Glafuren und als Bufchlag bei Buttenprozeffen benust. Für die Begetation bilbet fie einen der wichtigften Bodenbeftandtheile.

### Die Galgbilber

oder Saloide heißen, wie bereits oben angegeben murbe, jene elettronegativen Stoffe, welche burch ihre Verbindung mit Metallen unmittelbar Salge (Salvibfalge) bilben, mahrend die Cauerftofffalze Berbindungen zweiter Ordnung find. Sie verbinden fich unmittelbar nicht mit bem Sauerftoff, wohl aber mit bem Bafferftoff, womit fie ftarte Gauren bilben. Oryben erleiden diefe Sauren eine gegenseitige Berfetung, indem fich ihr Basserstoff mit dem Sauerstoff des Oryds zu Basser, der Salzbilder aber mit dem Metall zu einem Saloidfalze verbindet. Man rechnet hierher vier einfache Stoffe: Chlor, Brom, Job und Fluor. Bon ben Bufammengefesten ift befonders wichtig bas Chan.

Jebes Metall, bas mehr als einen bafifchen Orydationsgrad hat, bildet, wie schon angegeben wurde, auch ebenso viel Saloidsalze mit einem und demfelben Salzbilder. Dan bezeichnet die dem Orndul entsprechende Berbindungsftufe mit ber Enbfilbe ur, bie bem Drob entsprechende mit ib, 3. B. Eifenchlorur, Eifenchlorib, Jodur, Jodib 2c., mahrend man ben Metallen, welche nur eine bafifche Ornbationsftufe bilben, wie bie ber Alfalien, alkalischen Erben und eigentlichen Erben, gewöhnlich ben Ramen bes Salzbilders vorausset, wie Chlorkalium, Fluorcalcium. Basische Haloibsalze find solche, worin ein Haloibsalz mit dem Oryd seines Metalles, und saure, worin es mit der Wafferstoffsaure seines Salzbilders verbunden ist. Die den Hyperoryden entsprechenden Haloidsalze werden gleichfalls durch Super oder Hyper bezeichnet, wie Antimonsuperchlorur und Superchlorid.

#### Chlor.

Beichen Cl. Atomgewicht 221,640. Aquivalent 443,280.

Das Chlor kommt in der Ratur nie frei vor, am häufigsten an Ra- Bortommen bes Chlore.

Ram erhält es aus einem Gemenge von 4 Gewichtstheilen Chlor- Darftellung. natrium ober Rochsalz, 3 Th. Manganhyperoryd ober Braunstein und 6 Th. mit 7 Th. Wasser verdünnter englischer Schwefelsäure: Na-El Min 2 SH 12 H = NaS + 10 H MnS + 4 H 2 Cl, ober burch Erhipen von Salzsäure ober Chlorwasserssessischer mit Braunstein: 2 H El Mn x H = Mn Cl + H y H 2 Cl. Im Großen auch, indem man 1 Bolumen Chlorwasserssessischer Mort 2 Bolumen atmosphärischer Lust durch ein glübendes Rohr leitet 1). Im Rleinen durch Übergießen von Chlorkalt (unterchlorigsaurem Kalt) mit Essig ober einer andern Säure.

Das Chlor ift ein blaßgrünlichgelbes (woher auch der Name von cigenschaften. xluodog gelblichgrün), eigenthümlich riechendes, unbeständiges Gas von 2,44 specisischem Gewicht. Es wird den Druck von 4 Atmosphären zur grünlichgelben Flüsszeit verdichtet, wirkt beim Einathmen tödtlich, in geringer Menge schon nachtheilig, ist nicht brennbar und unterhält das Brennen organischer Körper nicht, obgleich manche Metalle, wie Antimon und Kupfer, darin mit Feuererscheinung zu Chloriden verdrennen. Wasser absorbirt davon mehr als das Doppelte seines Bolumens, die Auslösung heißt Chlorwasser. Das Chlor verdindet sich aber allmälig mit dem Basserssoff des Bassers zu Chlorwasserssoffstaure unter Entwickelung von Sauerstoff. Organische Fardstoffe, Geruch und Anstedungsstoffe werden vom Chlor zerstört, indem sich dieselben mit Chlor oder mit dem Sauerstoff des Bassers verdinden, während sich das Chlor des Basserstoffs bemächtigt 2). Es kann auf diese Weise auch auf anorganische Körper orn-birend wirken.

Die Berbindungen des Chlore mit Metallen, die Chlorete, f. bei ben Salzen.

Das freie Chlor ertennt man leicht an feinem Geruch und an ber Ertennung, Gigenschaft, Pflanzenfarben, 3. B. Indigo, ju bleichen. Gine Auflösung

<sup>1)</sup> Chemical Gaz. 1845. Nr. 72. S. 439-440; pharm. Centralbl. 1816. S. 320.

<sup>2)</sup> Kane halt fich überzeugt, bag bie bleichenbe Birtung eine Folge burch Subftitution entftebenber farblofer Chlorverbindungen ift.

von Chlorbaryum in einer Lösung von schwefliger Säure gibt damit einen Riederschlag von schwefelsaurem Baryt, indem der Sauerstoff des Wassers die schweflige Säure in Schwefelsaure verwandelt, der Wasserstoff aber and freie Chlor tritt. In seinen Salzen erkennt man es daran, daß die Auslösungen derselben noch dei großer Berdünnung mit salpetersaurem Silberoryd einen weißen käsigen Niederschlag (oder wenigstens anfangs eine weiße Trübung) bilden, welcher am Lichte durch Reduction des Silbers violett wird und in Salpetersäure nicht, wohl aber in Ammoniak auslöslich ist. Bor dem köthrohre färden die Chloride auf Jusas von mit Aupferoryd versestem Phosphorsalz die Flamme durch Bildung von Chlorkupser blau.

Anwenbung.

Man benust das Chlor zur Zerftörung von Farb., Ansteckungsund Geruchstoffen. So benust man es in der Chemie zur Zerstörung organischer Fardstoffe, wenn diese die Deutlickeit gewisser Reactionen hindern, zur höheren Orydation der Metalle (mittelst Basserzersesung), z. B. von Eisenorydul und der schwesligen Säure, um sie mit Barytsalz als schwefelsauren Baryt zu fällen, zur Entdeckung des Jods zc. Nach Humboldt befördert es die Keimung so sehr, daß man dadurch selbst ganz alte Samen zum Keimen bringt. In Chlorwasser erfolgte das Keimen von Kressensamen in 6—7 Stunden, in gewöhnlichem Wasser erft nach 36—38. In Ermangelung von Chlorwasser dient auch ein Teig von Braunstein, Wasser und Salzsäure.

Berbinbungen bes Chlore. Mit dem Sauerstoff bilbet das Chlor vier Sauren: die unterchlorige El, chlor- El und Überchlorsaure El und mit dem Basserstoff die Chlorwasserstofffaure, wovon besonders lettere von Wichtigkeit ist.

Chlorwafferftoff - ober Salzfäure. Bortommen und Darftellung.

Die Chlorwasserstoffsaure ober Salzsäure Hel findet sich frei in vulkanischen Exhalationen und Gewässern und im Magensaft vieler Thiere. Man erhält sie durch Erwärmen von Chlornatrium oder Kochsalz mit Schwefelsaure: Na Gl 2 SH = Na S2 + H HGl. Rimmt man dazu nur 1 Atom Schwefelsaure, so bildet sich anfangs doppeltschwefelsaures Natron, dessen zweites Atom Schwefelsaure erst bei Glühtemperatur die andere Hälfte des Chlornatriums zerseht, zuleht wird auch schweflige Säure und Chlor entwickelt.

Eigenfchaften.

Der Chlorwasserstoff H-Gl ift ein farbloses, stechend sauer riechendes, unbeständiges Gas von 1,25 specifischem Sewicht, welches sich durch einen Druck von 40 Atmosphären zur farblosen Flüsseit verdichtet, es ist nicht brennbar und raucht durch Wasserverdichtung an der Luft. Das Wasserverschluckt bei 0° C. 464 Bolume des Gases und diese Austösung ist unter dem Namen "Salzsäure" bekannt, insofern die Säure aus dem bekanntesten Salze, dem Kochsalz, dargestellt wird.

Die Salgfäure ift eine farblose, stechend riechenbe, sehr apend salzig sauer schmeckenbe, an der Luft rauchende Flussigkeit von 1,21 specifischem Gewicht bei 0° C., wo sie 42 % Chlorwasserstoff enthält. Bei gewöhnlicher Temperatur hat sie 1,19 specifisches Gewicht, enthält nur 38 % Chlor-

wafferftoff und tocht bei + 60° C., mobei fie beständig an Chlormafferftoff verliert und ihr Siedepunkt fich erhöht, bis bei + 110° C, eine Saure von 1,09 specififchem Gewicht und 19 % Chlormafferftoffgehalt unverandert entweicht. Rur die unter ber gewöhnlichen Temperatur bargeftellte (in abgefühlter Borlage aufgefangene) Saure raucht, nicht bie verdunnte. Die Salgfaure rothet Ladmus fehr ftart. Wenn fie rein ift. muß fie farblos fein, die taufliche hat eine gelbe Farbe, welche entweber von etwas Gifen, von organischen Substanzen ober von Chlor herrühren fann.

Dan ertennt die Salgaure auch noch bei großer Berdunnung baran, Ertennung. baß fie mit falveterfaurem Silberoryb einen weißen, tafigen, in verbunnter Salpeterfaure nicht, wohl aber in Ammoniat loblichen Nieberfchlag von Chlorfilber gibt, welcher fich zwar in concentrirter Salgfaure aufloft, aber bei einiger Berdunnung fogleich wieder erfcheint. Diefer Riederschlag un= terscheibet fich von einem gang abnlichen aus Chanfilber, bag lesterer am Lichte faft unverandert bleibt, mahrend Chlorfilber febr balb fcmart wird, auch läßt es fich in einem Porzellantiegel ohne Berfepung zur hornartigen Daffe fcmelgen, wahrend Cyanfilber blos metallifches Silber gurudlagt. Abrigens unterscheibet fich die Salzfäure selbst von Cyanwasserstofffaure fcon gang leicht badurch, daß fie mit Braunftein (Manganhyperoryd) Chlor entwidelt, alfo Indigotinctur entfarbt, und mit Salpeterfaure verfest Goldblattchen auflöft, erfteres jeboch nur im freien Buftande, im gebundenen mußte fie burch Schwefelfaure frei gemacht werben.

Um ju miffen, ob die erhaltene Reaction von freier Salgfaure ober von einem Chlorid herrührt, erwarmt man etwas von ber Probe auf einem Uhrglase, bas man mit einem andern Uhrglase bebeckt, nachbem man qu= por auf letteres einen Tropfen falpeterfaurer Silberorydlofung angebracht Man erhalt bann - burch Berflüchtigung ber freien Salgfaure auf bem oberen Glafe eine weiße Trübung von Chlorfilber.

Die Salgfaure findet sowohl in der Technik als in der Chemie fehr Anwendung. baufige Anwendung als Auflösungsmittel, ba fie weniger orybirend wirkt als Salpeterfaure, im Überfcuffe angewendet fich leichter ale biefe wieder verbampfen läßt, mit allen basifchen Erben leicht lösliche Berbindungen bilbet, welche fich wegen ihrer Auflöslichkeit in Beingeift von andern nicht darin löblichen Berbindungen trennen laffen, und endlich auch, weil fie unter allen Sauren die billigfte ift. Sie bient ferner als Reagens auf Ammoniat, mit beffen Dunften ihre Dunfte weiße Rebel bilben, und auf Silberoryd- und Quedfilberorydulfalge.

Ein farblofes Gemenge von Salpeterfaure und Salgfaure, welches Ronigswaffer fich beim Ermarmen unter rothbrauner Farbung in Chlor, falpetrige Saure und Baffer gerfest, beißt Ronigsmaffer, weil fich bas Golb (fruber ber Konig ber Metalle genannt) nur in biefem Sauregemenge aufloft, wirkt vermöge ber falpetrigen Saure ornbirend und burch bas Chlor auflösend auf Metalle, wie Gold und Platin, welche sich in keiner ber beiden Sauren für fich auflofen murben.

Dit Stidftoff verbindet fich Chlor im Augenblide feines Freiwerdens

aus einer Berbindung zu einer burch Ermarmung bis 100° G. außerft heftig explodirenden Berbindung, Chlorftidftoff NCls, &. B. beim Einleiten von Chlorage in Chlorammoniumlöfung: NH. El + 12 Cl -4 HGl + N€la.

Die Chlormetalle f. bei den Metallfalgen.

#### 300.

Beichen I. Atomgewicht 782,785. Aguivalent 1565,570.

Das Job findet fich nur in tleiner Menge in ber Natur als Jobfilber und Quedfilber, im Beigbleierz von Catorce in Merito, in febr fleiner Menge im fcblefifchen Binterze, ale Sobtalium ober -Ratrium im falpeterfauren Ratton von Chili, im Steinfalz von Sall in Turol. als Jobnatrium, - Calcium ober - Magnefium in mehreren Salssoolen und Dineralmäffern, in taum nachweisbarer Menge im Meerwaffer, in großerer in ben barin lebenben Thieren und Pflanzen als Sobtalium, = Natrium, - Calcium ober - Magnefium (woraus man biefe Salze am leichteften durch Einascherung erhalt), auch in einigen fern vom Deere lebenben Bflangen und Thieren, namentlich Gugmafferpflanzen und einer Maaveart 1).

Dan erhalt es burch Deftillation bes Jobnatrium mit Schwefelfaure, wobei zuerft schwefelfaures Natron und Jobmafferstofffaure (Na I SH = Na S A4), dann Baffer, schwefelige Saure und Rodgas (H4 S = H S I) entfteht.

Das Job bilbet bei gewöhnlicher Temperatur eisenschwarze metallglangenbe Arpftallfcuppen von 5 specifischem Gewicht und einem eigenthumlichen, bem Chlor verwandten Geruch. Es verbunftet ichon ftart bei gewöhnlicher Temperatur, schmilt bei 107 ° C. und siebet bei + 180° unter Bermandlung in ein ichmeres purpurpiolettes Gas. Baffer loft nur etwa 1/7000 Gewichtstheil Job mit braungelber Farbe auf, weit mehr bagegen Baffer, welches Salze gelöft enthalt, noch mehr Beingeift und Ather. Dragnische Körper werden bavon meift braun gefarbt, Startmehl aber Ertennung, buntelblau. Lesteres gilt auch als bas befte Reagens auf Job. Roch ein Milliontheil Jod in einer Fluffigfeit tann baburch erkannt werben, bag lestere von Startmehlauflöfung blagroth, bei größerem Gehalte tief indigbis ichmarzblau gefärbt wird. Das Job ift baber (als Jobtinctur, eine Auflösung von 1 Theil Jod in 16 Theilen Altohol von 0,850 specifischem Gewicht) für die Chemie gleichfalls ein wichtiges Reactionsmittel auf

<sup>1)</sup> Righini glaubt, daß Job in Rolge von vegetabilifchen Berfehungsprozeffen aus ben Chlormetallen gebilbet werbe. Er habe Job in faulenden Blattern nache weisen konnen. Auch in bem tredenen Rraute von Adianthum capillus Veneris und Asplenium Trichomanes L. von den Bergen von Comafto babe er Job gefunden, mochte er bie Blatter langere Beit maceriren ober einaschern. Journ. de Chim. med. 1845. Dec. S. 645; pharm. Centralbl. 1846. S. 144. Rach Laffaigne enthalt auch ber Raltftein, worauf bie Barecpflangen (beren Afche Jobberbindungen liefert) machfen, burchaus fein Job.

Stärkmehl. Cantu zeigte schon 1827, daß bas Job bie Reimung der Samen noch mehr als das Chlor beschleunige. Sonst wird es nur in der Medicin, in der Technik fast nie gebraucht.

Mit Sauerstoff bilbet das Job ein Oryd und eine Saure (1), auch Berbindungeine der Salzsaure ähnliche Wasserstoffsaure, Hydrojobsaure (H1). Mit Sticksoff bildet es eine dem Chlorsticksoff ähnliche, nur noch gefährlichere Berbindung N1, welche nicht blos trocken durch die leiseste Berührung, oft sogar von selbst, sondern auch unter küssigseit bei stärkerer Berührung erplodirt und unter Andern dadurch erhalten wird, daß man Jod mit Ammoniaksüssisseit etwa 1/4 Stunde in Berührung läßt. Es verbindet sich serner mit Schwesel, Phosphor, Chlor und Brom und mit den meisten Metallen. Die letteren Berbindungen heißen im Allgemeinen Jodmetalle, Jodete, und insbesondere die höheren Berbindungsstusen Jodite und die niederen Jodite. Die Beschreibung derselben s. unten bei den Metallsaken.

Brom.

Ein bem Job fehr ähnliches Haloid, welches sich hauptsächlich baburch Brom. von bemselben unterscheidet, daß es das Stärkmehl nicht blau, sondern pomeranzengelb färbt, ist das Brom. Es hat die jest noch keine Anwendung gefunden und wird sie auch wegen seiner Seltenheit nicht leicht sinden. Blenghini fand, daß auch das Brom die Keimung der Samen beschleunige, doch weniger als Jod.

## Kluor.

Beichen F. Atomgewicht 117,718. Aquivalent 235,435.

Bluct.

Es ift im freien Zustande umbekannt, da es, sobald es aus einer Berbindung ausgeschieden wird, sich sogleich mit der Substanz der angewendeten Sefase verbindet. Gebunden kommt es am häusigsten im Mineralreiche vor und zwar an Calcium als Flusspath und an Aluminium im Lopas.

Das Fluor verbindet fich nicht mit Sauerstoff, Chlor, Brom, Job, Kohlenstoff ober Stickftoff, wohl aber mit Wasserstoff zu

Fluorwafferstofffaure ober Flußsaure HF. Um sie barzustellen, erhist man gleiche Theile Fluorcalcium ober Flußspath und concentrirte Schwefelsaure in einer bleiernen Retorte und fängt die übergehende Säure in einer abgekühlten Blei- ober Platinvorlage auf (CaF \(\text{HS}\) = \(\text{CaS}\) HF). Sie ift eine farblose Flüssigkeit, welche schon bei \(+\) 15° C. kocht, nicht gefriert, einen stechenden Geruch besigt, auf der Haut äußerst schmerzhaste Eiterblasen hervordringt, an der Luft raucht, Vernambut gelb färbt, sich mit Wasser unter Wärmeentwickelung verdindet, Glas äst und mit den meisten Wetallen, außer Gold, Platin und Blei, unter Basserstoffentwickelung Verballen, außer Gold, Platin und Blei, unter Basserstoffentwickelung Verballen, außer Fluorete oder Fluate, insbesondere Fluoride, wenn sie den Oryden, und Fluorüre, wenn sie den Oryden entsprechen. Die Beschreibung derselben s. unter den Salzen.

Grtennung bes Bluore.

Man erfennt bas Aluor in feinen Salzen, wenn man etwas bavon mit Schwefelfaure in einem reinen unten gefchloffenen Glascylinder erhist, an welchem man nach bem Ausspulen mit Baffer über ber Daffe bas Blas angegriffen, getrübt finbet.

Riefelflußfaure

Benn man bei ber oben angegebenen Bereitung der Fluffaure Quargfand ober Glas zufest, fo erhalt man ftatt Flusfaure Fluortiefelgas Si F3, welches, wenn es in Baffer geleitet wirb, baffelbe fo zerfest, bag fich bie Riefelfaure abicheidet, mabrend Riefelfluormafferfaure ober Riefelflußfaure 3 HF + 2 Si F, gelöft bleibt. Diefe wird von allen ftarten Bafen in Riefelfaure und Rluormetalle gerfest. Rommt aber nicht mehr Bafis bingu, als jur Sattigung ber freien Saure binreicht, fo erhalt man Doppelfale von Aluormetallen und Aluortiefel (Riefelfluormetalle), worin letterer boppelt fo viel Fluor enthalt, als bie erfteren, wie bas Riefelfluorkalium 3 KF + 2 Si F3. Die Riefelfluormetalle find theils in Baffer leicht loslich, theils fo unlöslich, bag bie Riefelflußfaure als Reagens benust wird. So gibt fie mit ben neutralen Rali-, Natron-, Lithion- und Barytfalzen Rieberschläge. Die ber erften brei find fo burchscheinenb, bag man fie anfangs gar nicht bemerkt, fie machen nur bie Fluffigkeit etwas irifirenb. Der Barntniederschlag ift Erpstallinisch. Die Riefelflußfäure bient baber jur Darftellung mancher Sauren, j. B. ber Chlorfaure aus Ralifalgen.

#### Cvan.

Cpan.

Beichen CN ober Cy. Atomgewicht 164,956. Aquivalent: 329,911. Es kommt in ber Natur nicht vor, man erhalt es burch Erhigen von Chanquedfilber und häufig als Berfetungsprodutt ftidftoffhaltiger Korper, wenn fie bei boberer Temperatur mit ftarten Bafen in Berührung tommen. Es ift ein farblofes, eigenthumlich ftechenb riechenbes, irrefpirables Gas von 1,8 specifischem Gewicht, welches fich bei - 18° C. ober unter vierfachem Atmofphärenbruce gur farblofen Fluffigfeit verdichtet. Entzundet brennt es mit blaulich purpurrother Flamme zu Kohlenfaure unter Ausfcheidung von Stickftoff. Dbgleich es ein jusammengefester Rorper ift, fo find boch feine Berbindungen benen ber übrigen Salzbilber gang analog.

Sauerftoff. perbinbungen

Das Chan bilbet mit Sauerftoff amei isomere Mobificationen: Ey bie Chanfaure und Anallfaure, beren Berichiebenartigkeit fich aus ihren Salgen ergibt; fie konnen beibe nicht bireft erzeugt werben. Die knallfauern Salze zerfegen fich fehr leicht, schon burch Druck mit heftiger Detonation. Das fnallfaure Quedfilberoryd ober Anallquedfilber Hg Cy, erhalten durch Erwarmen von falpeterfaurem Quedfilberoryb mit Beingeift, wirb mit Salpeter und Schwefel gemengt jum Kullen ber Bundhutchen benust.

Der Chanmafferftoff ober bie Blaufaure (fo genannt, weil Gyanmaffer. Der Chanmafferftoff ober bie Blaufaure (fo genannt, weil foff ober man in ihr bas blaufarbende Princip des Berlinerblaues ober Gifenchanurchanibs erkannte) HCy wird mit einem atherischem Dl aus gewiffen Pflanzentheilen des Gefchlechtes Amygdalus und Prunus,, wie aus ben bittern Manbeln, ben Pflaumen ., Rirfch - und auch ben Apfelternen, ben Blättern und der Rinde des Faulbaums, den Blüthen bes Schlehenfitauche und überhaupt allen Pflangenfubftangen, welche nach bitteren Manbeln riechen und. fcmeden, erhalten, ift aber bem größten Theile nach barin urfprünglich nicht enthalten, fonbern entsteht erft bei ber Deffillation biefer Substanzen als Berfegungsprodukt. Bgl. unter Ampgbalin. entfteht ferner burch Ginwirtung ichwacher Salpeterfaure auf flüchtige Dle und Barge. Man erhalt fie burch Deftillation von Kaliumeifenenanur mit Phosphorfaure ober Berfesung von Quedfilberengnib mit Schmefelmafferftoff.

Sie ift eine farblofe, nach bitteren Manbeln ftart riechenbe, fehr fluchtige Fluffigkeit, die fich in allen Berhaltniffen mit Baffer und Alkohol mischen läßt, fie rothet Ladmus ichmach, gerfest fich unter Einwirkung bes Lichts in lösliches Chanammonium und festen braunen Rohlenftickfoff. unter Ginwirkung ber Luft in biefelben Berbindungen nebft löslichem ameis fenfauren Ammoniaf. Sie ift eines ber ftartften Gifte und tobtet mit Blipesichnelle. Man hat bis jest noch kein verläsiges Gegenmittel, gewöhnlich wendet man Ammoniat innerlich und talte Begiegungen auf ben Ropf an.

Um bie ichon vorhandene oder burch Berfesung von Cpaniden mit- ausmittelung telft Schwefelfaure zc. erhaltene Blaufaure zu ermitteln, verwandelt man fie durch Bufas von Agfali in Chanfalium und bringt dies mit einem Gifenorndorobulfalg ober Gifenchloribchlorur aufammen und fügt bann gur Gattigung bes überschüffigen Ralis noch etwas Saure zu, fo erhalt man einen bunfelblauen Riederschlag von Gifenchanurchanib ober Berlinerblau. Um au wiffen, ob biefe Reaction nicht von einem auflöslichen Cyanib, 3. B. Cyantalium, herrührt, erwarmt man eine Probe bavon auf einem Uhrglafe, welches man mit einem andern bebedt, worauf man einen Tropfen falpeterfaure Silberoryblofung angebracht bat. Es entfteht bann blos burch Berdunftung ber freien Gaure eine weiße Trubung von Cyansilber.

Das Chan bilbet mit allen Leicht- und Schwermetallen, bas Alumi- Cpanmetalle. nium etwa ausgenommen, wenn auch nicht immer einfache, boch wenigftens Doppelfalze. Diefe Berbindungen heißen im Allgemeinen Chanmetalle ober Chanete, insbesondere aber die den Orgben entsprechenden

Chanibe, die den Ornbulen entsprechenden Chanure. Die Beschreibung derfelben f. unter ben Salgen.

#### Metalle.

Bon ben bis jest genauer bekannten 47 Detallen findet fich in ber Ra- Bortommen tur etwa nur der vierte Theil, nämlich Gifen, Blei, Wismuth, Aupfer, Quedfilber, Silber, Platin, Bridium, Palladium, Gold, Tellur, Antimon und Arfenit'), im freien Buftande, gebiegen (Metallum nativum, jum Unterfciebe von regulinischem Metall, Metallfonia, Regulus metalli, ein burch Runft im freien Buftanbe hergeftelltes Detall). Die übrigen ericheinen ausschließlich in mehr ober weniger jufammengefesten Berbinbungen,

<sup>1)</sup> über bas Bortommen des Binns und Titans im freien Buftande vgl. Leon: barbt's Tafchenbuch f. Freunde d. Geologie. 2. Jahrg. G. 30.

wovon die zur Darftellung der Metalle geeigneten und ergiebigen Erze heißen. Obgleich die Metalle auch im Thier- und Pflanzenreiche vortommen, so gehören sie doch vorzugsweise dem Mineralreiche an. Am häufigsten sinden sich noch in organischen Körpern die Metalle des Kali, Ratton, der Kalt- und Bittererde, in weit geringerer Menge das Eisen und blos als Spuren das Kupfer.

Darftellung ber Retalle.

Die Darftellung ber Metalle im freien Buftanbe ober bie Reduction berfelben aus ihren Berbindungen ift fehr verichieden je nach ihren Gigenfcaften und ben bamit verbundenen Stoffen. Die meiften werben aus ib= ren Sauerstoffverbindungen (Dryden) und ihren Berbindungen mit Schtbefel bargeftellt, ba biefe am haufigsten in ber Ratur vortommen. Darftellung gefchieht gewöhnlich auf trodenem Bege burch Erhigen mit mehr elektropositiven Metallen, mit Rohle, welche sich baburch in Rohlenornbgas, Bafferftoffgas, welches fich in Baffer, ober Cyantalium, welches fich in chanfaures Rali verwandelt 1). Um bas Bufammenfchmelgen ber reducirten Metalltheilchen ju beforbern, fest man leicht fcmelgenbe Substangen (RInf), wie reines Glas, Aluffpath, Borar gu. Bei ber Reduction mit Bafferftoff geschieht bies nicht, weil berfelbe beffer einwirtt, wenn die Maffe poros ift, und Chankalium macht es unnöthig, ba es felbft fehr leicht fluffig ift. Bei benen, welche fehr geringe Bermanbtichaft zu elektronegativen Elementen haben, wie Golb, Platin, reicht ichon bloffet Glüben für fich bin.

Selten (wenigstens im Großen), wie beim Kupfer, benutt man zur Reduction ben naffen Weg, sehr häufig aber bedient man sich bes letteren bei analytischen Arbeiten, zur Nachweisung von Kupfer, Quecksilber, Arsenik, Antimon zc. Es wird hierzu ein zweites, regulinisches Metall erforbert, welches größere Verwandtschaft zum Sauerstoff hat, als das zu reducirende. Gewöhnlich bedient man sich bazu des Zinks und Eisens. Sie werden dabei krystallinisch in dendritischer Gruppirung ausgeschieden (Silber- und Bleibäume), oder wenn die Zersehung sehr langsam gesschieht, auch in ganzen Studen von festem Zusammenhang.

Mit einigen Ausnahmen (für manche ihrer Berbindungen) vermag in nachstehender Ordnung das voranstehende Metall immer das nachfolgende zu reduciren: Zink, Mangan, Rickel, Kobalt, Uran, Gifen, Blei, Zinn, Rupfer, Wismuth, Antimon, Arsenik, Duecksilber, Silber, Gold, Platin. Das gelöste Metall tritt nämlich dem in die Lösung gebrachten seinen Sauerstoff nehst seiner Saure, oder sein Chlor, Jod 20. 2) ab.

<sup>1)</sup> Die Reduction durch Kohle kommt zwar weit billiger als die mittelft Bafferstoff und Cyankalium, führt aber eine Berunreinigung durch Bildung von Kohlenstoffmetall herbei.

<sup>2)</sup> Über die Reduction der Metalle auf nassem Wege vgl. auch Kischer im Arch. der Pharm. 11. S. 120 — 127; pharm. Centrasbl. 1837. S 788—791, Levol, Ann. de chim. et de phys. 1837. Juill. S. 285—290; pharm. Centrasbl. 1838. S. 108—109 und Poumarède, Journ. de Pharm. Rov. 1846; Dingler's polytechn. Journ. 103, 1847. S. 465.

Die Metalle zeichnen fich burch nachstebende Eigenschaften vor ben Gigenschaften ber Retalle. Richtmetallen aus. Doch tommt ihnen faft feine einzige biefer Gigenfchaften ausschließlich ober burchgebends ju, bochftens mit Ausnahme ihrer Fahigteit, mit bem Sauerftoff Bafen zu bilben, fo bag man immer mehrere berfelben zusammennehmen muß, um ein Metall von einem Nichtmetall zu unterscheiben.

Die Metalle find sowohl im fluffigen, als im festen Bustande volltom- undurchsidtigteit. men undurchfichtig. Ein Silberblatt von 1/100000 Linie Dide läft nicht einen einzigen Lichtstrahl burch. Doch ift biefe Eigenschaft nicht absolut, benn ein 1/2000 Boll bices Golbblatt erfcheint, gegen bas Licht gehalten, blau. eben fo Rupfer, fein gertheiltes Gilber, Quedfilber 1) zc., fie laffen alfo bie blauen Lichtstrablen burch. Übrigens tonnte biefer Lichtburchgang auch von einer großen Bahl feiner Spalten und Poren herrühren. Aber Titan ift auch in ftarteren Schichten, an ben Ranten feiner Rryftalle, burchfichtig, und wie viele andere Rorper find nicht auch undurchsichtig, ohne Metalle au fenn?

Bermöge ihrer Unburchsichtigkeit werfen bie Metalle bas Licht von ih- Glang. rer Dberflache volltommener jurud, ale andere Rorper und zeigen baburch einen eigenthumlichen Glang, ben fogenannten Metallalang. Den größten Glanz hat Platin, bann folgt Stahl, Silber, Quedfilber, Gold, Rupfer, Binn und Blei. Doch tommt biefe Gigenschaft noch vielen anderen Korpern zu, welche eine glatte Dberfläche mit Dichtigfeit und Undurchfichtigfeit verbinden. Go zeigen außerbem noch Selen, Job, Graphit einen grauen Metallglang; einen weißen manche Thiertoble, einen mei-Ben ober gelben Glimmer und die Schuppen ber Fifche und mancher Schmetterlinge, einen grünlich gelben Safflor : und Fernambukroth, einen tupferrothen Indigo, einen grunen, blauen ober rothen bie Bebedungen vieler Rafer und Muden, ohne eine Spur regulinischer Metalle zu enthalten. Auch viele chemischen Berbinbungen ber Metalle mit anderen nicht metallischen Stoffen zeigen biesen Metallglang, obgleich ihnen alle übrigen Gigenfchaften eines Metalls völlig abgehen. Manganhyperoryd, Eifenglimmer (Gifenoryb), Blei-, Antimon- und Molybbanglang (Schwefelverbindungen) zeigen einen grauen, Anderthalbichmefelwismuth einen weifen, Schwefelties (Schwefeleisen), Kupferties und Musingold (Schwefelzinn), Chlornidel einen meffing = bis golbgelben, auch Bolframorybnatron einen goldgelben, Gifenchanurchanib und Bolframoryd einen tupferrothen De-Man kann enblich ben Metallglanz felbst willkurlich auf ber Dberflache bes gewöhnlichen Glafes hervorbringen, wenn man es in Berhaltniffe bringt, in welchen es alle auffallenben Lichtstrahlen reflectirt. man 3. B. einen leeren, b. h. blos mit Luft gefüllten, unten gefchloffenen Glascylinder ichief in ein mit Baffer gefülltes Gefaß, fo bag auffallende

<sup>1)</sup> Bgl. Dupasquier Journ. de Pharm. et de Chim. 5. Ann. 10. S. 20-26 und Melfens l'Institut. Rr. 605. S. 279; pharm. Centralbl. 1846. S. 655 u. 608.

Lichtstrahlen benfelben unter einem größeren Winkel, als 48° 35' treffen, fo ericheint berfelbe wie mit Quedfilber gefüllt.

Die Farbe ber Metalle ift verschieben, boch meiftens grau ober weiß. Farbe. Gifen, Mangan, Tantal, Bolfram, Arfenit und die Metalle ber (eigentlichen) Erben bis auf Aluminium haben eine graue, Blei, Bint, Demium und Palladium eine blauliche, Robalt eine rothlichgraue, 2Bismuth eine rothlichmeiße, Golb eine gelbe, Silber, Quedfilber, Platin, Fridium, Rhodium, Binn, Cadmium, Ridel, Uran, Tellur, Antimon, Molpbdan, Chrom, Banadium und bie Metalle ber Alfalien und alfalischen Erben nebst Aluminium eine weiße, Rupfer und Titan eine rothe garbe.

Geruch und Gefcmad.

Der Geruch, welchen die Metalle, namentlich beim Reiben, verbreiten, ift bei einigen viel auffallender, als bei anderen. Bei feiner Berfluchtigung in der Site entwickelt nur bas Arfenit einen farten Geruch und amar nach Knoblauch. Dhne Gefchmack find nur wenige, wie Silber, Der Gefchmack bes Rupfers, Gifens, Binns und Bleis Gold, Platin. ift bekannt. Dbgleich berfelbe bei jedem Metalle verschieden ift, fo hat er boch einen allgemeinen Charafter, er ift von einer rauben Scharfe, ftets unangenehm, fchrumpfend, fpeichelziehend. Er fpricht fich noch deutlicher in ben Salzen aus.

Comere.

Als bas wichtigfte Rennzeichen ber Metalle galt ehebem bie Schmere, ba man vor ber Berfebung ber Alfalien fein Metall fannte, welches nicht wenigstens fechemal fo fcmer ale Baffer mar. Allein die Metalle ber Alkalien find weit leichter. Ralium und Natrium ichwimmen auf bem Baffer.

Die specifischen Gewichte ber Metalle laffen fich beilaufig burch nachftebenbe Bahlen ausbrucken: Kalium 0,86, Matrium 0,97, Bargum 4, Strontium 4-5, Titan 5,3, Chrom und Arfenik 5,9, Tellur 6, Antimon 6,7, Binn und Bint 7, Gifen 7,8, Mangan 8, Cabmium, Rupfer, Robalt, Nidel und Molybban 8,6, Uran 9, Wismuth 9,8, Osmium 10, Silber 10,5, Rhobium 11, Blei und Pallabium 11,3, Queckfilber 13,5, Bolfram 17,2, Golb 19,5, Platin und Fribium 21,5.

Reitungs. Ferner follte bas Leitungsvermögen für Elektricität ein cha-lähigteit für Glettricität. rakteristisches Merkmal für bie Metalle abgeben; allein auch nichtmetalli-Ferner follte das Leitungsvermögen für Elektricität ein chafche Elemente besitzen biefe Eigenschaft; so leitet ber Kohlenstoff als Graphit und Rohle die Glektricitat'), mahrend fie manche Metalle, wie Birton, Aluminium, (pulveriges) Tantal und Tellur menig ober fast gar nicht Pulverförmige Metalle leiten übrigens meiftens bie Elettricität Doch übertreffen bie meiften Metalle in ihrer Leitungsfahigkeit andere Körper im Allgemeinen fo außerordentlich, bag 3. B. ein

<sup>1)</sup> Jod ift nach Rieg (Poggendorff's Annal. b. Dbpf. u. Chem. 64, 1845. S. 51) ein unvollfommener Leiter der Elektricitat. Rach Solly dagegen (Lond. & Kdinb. phil. Mag. 1836. S. 409-402; pharm. Centralbl. 1836. S. 384) leitet nur unreines Job, reines aber nicht.

Baffercolinder von 1 Boll Lange einen gleichen Biberftand leiftet, wie ein eben fo bider Colinder aus Gifen von 400 Millionen Boll Lange. Sogar auch bie Roble leiftet einen mehrere taufend Dal größern Biberftand, als Gifen ober Platin, die boch unter die ichlechteren Glettricitätbleiter geboren. Rach Becquerel fteben die Metalle in biefer Beziehung in nachftebenber abfteigender Reihenfolge: Rupfer, Gold, Silber, Bint, Platin, Gifen, Binn, Blei, Quedfilber, Ralium.

Einiae Retalle tonnen Magnetismus annehmen. Deutlich magnetisch magnetiswerben nur Gifen, Robalt und Ridel. Lesteres verliert feinen Magnetismus wieder bei einer Temperatur, mo Dl fiedet, Gifen bei gelindem Rothgluben und Robalt fast erft bei einer Temperatur, mo Rupfer fcmilat. Karadan folof aus der bedeutenden Temperaturverschiedenheit, wo diefe fouft so ahnlichen Metalle ihren Magnetismus verlieren, daß es bei den übrigen Metallen nur von der Temperatur abhange, daß man bei ihnen feis nen Magnetismus beobachtet hat. Spatere Berfuche bestätigten bies '), es gelang ibm, auch noch bei andern Metallen Magnetismus nachzumeifen. Die magnetischen Detalle folgen fich in abnehmendem Berhaltniffe in nachftebenber Ordnung: Gifen, Nicel, Robalt, Mangan, Cer, Titan, Pallabium, Platin und Demium. Die übrigen Metalle nehmen biefen Berfuchen zufolge feinen Dagnetismus an. Die magnetischen Metalle behalten den Magnetismus mehr ober weniger auch in ihren Berbindungen mit anderen Stoffen, wie Sauerstoff, Schwefel und felbst in ihren Salzen bei. Das Gifenoryborybul ift fogar weit ftarter magnetifch, als bas Metall im freien Buftanbe.

fce Rraft.

Die Gigenschaft porofer Rorper, Gasarten in ihren 3mifchenraumen Die tatalptiau verdichten, findet fich in befonders hobem Grabe bei mehreren Detallen, wenn man biefelben in bochft fein gertheilten Buftand verfest. Diefe bochft feine Pulverform erzielt man am leichteften baburch, bag man bie Detalle auf naffem Bege reducirt (vgl. S. 146). Auf trodenem Bege gelingt bies auch bei fehr leicht reducirbaren Metallen, wie Platin, durch bloges Blüben ihrer Drybe ober Salze, bei fcmerer reducirbaren muß man einen Strom Bafferftoffgas über bas glübende Metall hinleiten.

Diefe Gigenschaft ift bei manchen Metallen weit ftarter, als bei allen übrigen ober bei andern porofen Korpern, fo bag biefelben diefe Anziehung von Gasarten, wenn auch in geringerem Dage, felbft noch ale gufammenbangende Maffen, als Draht ober Blech zeigen. Am traftigften wirft Platin. Saft gleich tommen ihm Fribium und Demium und, wenigstens giemlich nabe, bas Palladium und Rhodium. Beit ichwächer außern Gold, Silber und Roble diefe Birtung.

Am genaueffen find die Wirtungen bes Platins in biefer Begiebung untersucht worden. Wenn es im fein zertheilten Buftanbe, ale fogenannter Platinichmamm, (ben man burch Ausglühen bes Chlorplatinammoniums als loder jufammenhangende Daffe erhalt), mit ber Luft in Berührung

<sup>1)</sup> Poggendorff's Annal. b. Phyf. u. Chem. Bb. 69. 1846. S. 289.

kommt, so absorbirt es nur den Sauerstoff berfelben und zwar in solcher Menge (sein 250faches Bolumen), daß orydirbare Substanzen, wenn sie damit zusammengebracht werden, sich nicht selten unter Feuererscheinung orydiren. Lestere scheint aber weniger von dem Orydationsprozesse, als davon herzurühren, daß in einer verhältnismäßig kurzen Zeit eine sehr bedeutende Menge Sauerstoffgas verdichtet wird, indem der orydirbare Körper dem Platin den kaum absorbirten Sauerstoff sogleich wieder entzieht. Denn wenn man lesterem durch gleichzeitiges Erwärmen und Auspumpen mit der Lustpumpe alles absorbirte Gas entzieht und dann Lust wurteten läßt, so kommt er durch die bloße Verdichtung von Sauerstoffgas ins Glüchen.

Berzelius schreibt die Eigenschaft gewisser Metalle, auf solche Beise chemische Berbindungen und Zersegungen zu vermitteln, wie schon S. 15 bemerkt wurde, einer eigenthümlichen Kraft zu, welche er katalytische Kraft nennt. Übrigens gehören die durch Platin vermittelten Prozesse zu benjenigen, welche auch durch eine erhöhte Temperatur eingeleitet werden, und es möchte wohl die Hauptveranlassung zu diesen Erscheinungen in der Erhigung des Platins zu suchen sein, wenn dasselbe in einer gesteigerten Berdichtung von Flussigkeiten begriffen ist, mögen Diese Luftarten oder tropsbare Flussigkeiten sein.

Ein Beispiel von einer durch Platin vermittelten Verbindung ist die Vereinigung eines Gemenges von Wasserstoff- und Sauerstoffgas zu Wasser durch Hinzubringen von Platinschwamm, welche unter Licht- und Warmeentwickelung erfolgt, ebenso die Orydation der schwefeligen Saure zu Schwefelsaure, des Alkohols zu Essigfaure, des Holzgeistes zu Ameisensaure zu., wobei das Platin gleichfalls ins Glühen kommt.

Auch auf solche Weise bewirkte Zersehungen von Berbindungen gen lassen sich wie die erwähnten Orydationen erklären, wie d. B. die Bildung von Ammoniat und Wasser aus einem Gemenge von Sticksossopp und Wasserstoffgas, von Cyanammonium aus einem Gemenge von Cyan= und Wasserstoffgas. Manche Zersehungen erfolgen nur, wenn man bis zu einem gewissen Grade erwärmt. So gibt d. B. Weinfäure und Traubensäure, mit Platinschwamm gemengt, schon bei + 160° C. Kohlensäure und Wasser und zwar bei 250° in Verhältnissen, welche die vollständige Zusammensehung der Weinsäure barstellen. Rohrzucker und andere Zuckerarten geben bei 140—150° Rohlensäure, Olivenöl bei 80—90° 2c. Doch wird Traubensäure und Sitronensäure von Vimssteinpulver bereits früher und vollständiger zerseht, als durch Platinschwamm. Dralsäure, auf welche Platinschwamm und Vimsstein unwirtsam sind, wird dagegen durch Rohle zerseht, aber auf andere Weise, als durch Zersehen für sich 1).

Die Zerfehung von fehr lockeren Berbindungen, wie bas Wafferstoffhyperoryd, beruht offenbar auf Sauerstoffentziehung von Seite porofer

<sup>1)</sup> Bgl. Millon und Reiset, l'Institut Rr. 493; pharm. Centratbi. 1843. S. 525 - 526.

Rörper. Sie wird nicht blos von Platin und Palladium, sondern auch von Gold, Silber, Quedfilber und beren Ornben bewirkt.

Ein feiner bis + 50° C. erhister Platinbraht vereinigt Gafe mit einer Schnelligfeit, bag er balb gluht und bie Gafe entzundet, und nach Faraban bewirft felbft taltes Platinblech die Bereinigung von Sauerftoff und Bafferftoff, wenn auch nur langfam und ohne Reuererscheinung. Rach Jacobi 1) vermag bas Platinblech fogar Knallgas zu Baffer zu vereinigen, wenn es mit bem Gasgemenge gar nicht in unmittelbarer Berührung fteht, fondern in einer abforbirenben Bluffigfeit, 3. B. Baffer, untergetaucht ift, fiber welcher fich bie Gafe befinden.

Man benugt baher ben Platindraht zur Construction ber Dany'schen Dany'schen Bublampe. Slublampe, indem man mit bemfelben ben Docht einer Beingeiftlampe spiralformig umwindet. Bundet man letteren an und blaft ihn, fobalb ber Draht glüht, wieder aus, fo glüht biefer fo lange fort, als noch Beingeift vorhanden ift. Der Beingeift verbrennt durch bie Erhipung bes Platine langfam, aber ohne Flamme. Rach Reinfch thun bies auch bie Drafte anderer Metalle, wenigstens auf einige Beit, wenn man eine Glasrohre barüber fturgt. Rach Bottger ift feboch hier die Birfung von einer Drydfchichte abzuleiten, ba man durch Beftreuen bes Dochtes mit verfchiebenen Ornben baffelbe bezweckt.

Bie im Allgemeinen die Korper die Barme um fo beffer leiten, je Leitungs-fahigfeit für bichter (specifisch schwerer) fie sind, fo find auch die Metalle unter allen Barme. Körpern die beften Barmeleiter. Sest man bas Barmeleitungevermogen bes Golbes = 1000, fo ift nach Despres bas bes Platins 981, bes Silbers 973, bes Rupfers 898, bes Eifens 374, bes Bints 363, bes Binns 304, bes Bleies 180, bes Marmors 24, bes Porgellans 12 ic.

Gefchmeibigteit und Dehnbarteit tommen nicht allen Metallen Gefchmeibig-Man theilte früher bie Metalle nach ihrer Geschmeibigkeit in voll: Sprobigteit. Fommene, b. h. fcmiebbare, und in Salbmetalle, welche unter bem Sammer zerspringen. Man hat biefe Benennungen gegen bie Ausbrude gefchmeibige und fprobe Metalle vertaufcht. Bgl. G. 155. fcmeibigen zeichnen fich burch ihre Bahigfeit aus, b. h. es erforbert eine bedeutende Rraft, um fie ju gerreifen. Gie folgen fich nach ber Bahigfeit in nachstehender abnehmender Dronung: Gifen, Rupfer, Platin, Gilber, Gold, Binn, Bint, Blei. Antimon, Blemuth, Arfenit find fo fprobe, bag man fie leicht zu Pulver ftoffen tann. Die Gefchmeibigteit ober Sprobigfeit ift aber nicht blos bei verfchiebenen Metallen, fonbern auch bei einem und bemfelben bei verschiebenen Temperaturen verschieben. Go ift das Bint talt und fehr marm (über + 200° C.) fo fprobe, daß es von Sammerschlägen gertrummert wird, zwischen + 100 und 150° aber fo behnbar, daß es fich hammern, malgen und zu Draht ziehen läßt.

<sup>1)</sup> Froriep's neue Rotigen 1847 6. 330 aus bem Monatebericht ber Berliner Atabemie Rov. 1846.

Särte.

Roch mehr Berschiedenheit zeigen die Metalle rudfichtlich ihrer harte. Es kommen bei ihnen fast alle hartegrade vor. Der Stahl und das weiße Robeisen (Rohlenstoffverbindungen des Eisens) geben wenig anderen Körpern an harte nach, das Iridium ist harter als Feldspath, last, mit dem hammer geschlagen, Eindrude auf dem stählernen Ambos zurud, Titantrystalle rigen selbst Quarz; dagegen nimmt Blei Eindrude vom Fingernagel an und Kalium ist weich wie Wachs.

Alang.

Mit der harte der Metalle steht in der Regel die Elasticität in Bu-sammenhang, und je beträchtlicher beibe find, (also je mehr Theile auf einmal und je schneller dieselben schwingen), um so heller und karter ist der Klang, den die Metalle beim Anschlagen von sich geben. Binn, Bink und Cadmium lassen beim Biegen ein eigenthümliches Knirfchen hören, welches man Geschrei nennt.

Schmelgbar - feit.

Alle Metalle können gefchmolzen werben. Sie bleiben dabei fammtlich undurchsichtig, aber sie erforbern zum Flüssigwerden so ungleiche Temperaturen, daß Quecksilber noch bei der größten Kalte flüssig ist, mahrend
Platin erst in der starkften hie des Anallgasgebläses, oder im Focus der
größten Brennspiegel schmilzt. Die meisten werden deim Schmelzen auf
einmal stüssig, andere werden allmälig weicher, bevor sie flüssig werben, wie Kalium, Natrium, Sisen, Platin, Palladium. Lettere drei erhalten dadurch die Eigenschaft, daß sich zwei Stücke bei Weißglühhige durch
Hammerschläge zusammenkneten lassen, sind schweißbar. Stücke von Kalium lassen sich mit der Hand schon bei gewöhnlicher Temperatur zusammenkneten. Die Schmelzpunkte der Metalle ergeben sich aus folgender Zusammenstellung:

Schmelzbar unter ber Rothglübhite.

| Quedfilber | r   |      |     |      |    |     |     | - 38°       | ℧. |
|------------|-----|------|-----|------|----|-----|-----|-------------|----|
| (Gis) .    |     |      |     |      |    |     |     | 0           |    |
| Kalium     |     |      |     |      |    |     |     | <b>+</b> 58 |    |
| (Gelbes 2  | Bad |      |     |      |    |     |     | 61          |    |
|            |     |      |     |      |    |     |     | 90          |    |
| Legirung   |     |      |     |      |    | th, |     |             |    |
| 1 Blei     | un  | b 1  | 1 8 | linr | ı  | •   |     | 94          |    |
| (Schwefel) | )   |      |     |      |    |     |     | 111         |    |
| (Fichtenha | tz) |      |     |      |    |     |     | 135         |    |
| Arfenit .  | •   |      |     |      |    |     | . 1 | unbekan     | nt |
| Zinn .     |     |      |     |      |    |     |     | 230         |    |
| Wismuth    |     |      |     |      |    |     |     | 246         |    |
| (Bernftein |     |      |     |      |    |     |     | 280         |    |
| Blei .     | •   |      |     |      |    |     |     | 334         |    |
| Tellur, et | waé | i fd | hw  | erer | ſď | me  | la- |             |    |
| bar als    | 23  | lei  | •   |      |    |     |     |             |    |
| Zint .     |     |      |     |      |    |     |     | 360         |    |
| Antimon    |     |      |     |      |    |     |     | 432         |    |
| Cadmium    |     |      |     |      |    |     |     | 455         |    |
|            |     |      |     |      |    |     | •   |             |    |

| (Glas) 900                  |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Bronze 900                  |                           |
| Silber 1000                 |                           |
| Meffing 1015                |                           |
| Magnefium 1050              |                           |
| Stupfer 1050                |                           |
| Beifes Gufeifen 1050        |                           |
| Golb 1097                   |                           |
| Graues Guffeifen 1100       |                           |
| Aluminium                   |                           |
| Leichtfluffiger Stahl 1300  |                           |
| Strengfiuffiger Stahl 1400  |                           |
| Robalt                      |                           |
| Befifche Schmelztiegel 1400 | 1                         |
| Ridel 1600                  | In der ftartften Bige be  |
| Schmiebeeifen ,,            | Geblafeofens.             |
| Mangan                      |                           |
| Pallabium                   | Bor bem Ge-) Bor bem      |
| Molybban                    | blase nicht zu Knallgasge |
| Itean                       |                           |
| Bolfram                     |                           |
| Chram                       | ) schmelzbar. ) bar.      |
| Titan                       | )                         |
| (Serium                     | 1                         |
| Seminer                     | Unfcmelzbar vor bem G     |
| 90 habium                   | blafe, aber fcmelzbar vo  |
| <b>Viatin</b>               | bem Anallgasgeblafe.      |
| Sribium                     | 5 11 ge 1 m/1 v           |
| Tantal                      | J                         |
| Ceantal                     |                           |

Bon biefen Temperaturgraden haben jedoch nur die niedrigsten eine bestimmtere Geltung, da man für die höheren noch teine hinlanglich guverlassignen Definftrumente (Phrometer) besit.

Fast alle Metalle nehmen bei ihrem Übergange von der stüssigen in Arpstausorm. die seste Form Krystallgestalt an, und dwar um so leichter, je spröder die Metalle selbst sind und je langsamer sie erkalten. Im Gegentheil ertennt man daran blos ein blätteriges oder strahliges Gesüge (Tertur). Die meisten Metalle, deren Krystallsform man beodachtet hat, krystallissiren so-wohl in Oktaedern, als in Würfeln, wie Kalium, Gisen, Blei, Wismuth, Kupfer, Quecksiber (beim Gestrieren), Gold, Silber und Platin. Pallabium erscheint in quadratischen Oktaedern; Antimon, Arsenik und Tellur in Rhomboedern.

Dieselbe Berschiedenheit, wie bei der Schmelztemperatur, herrscht auch Flüchtigkeit der Metalle. Die Berdunstung des Quecksilbers ist schon bei mittlerer Lufttemperatur bemerklich, sindet jedoch unter — 6° C. nicht mehr statt; Arsenik verdunstet bei + 180° C., Kalium in der Roth-

glühhige, auch Cabmium und Bink find noch ziemlich leicht zu verflüchtigen, und Cabmium, Quecksilber, Arfen, Tellur, Natrium, Kalium und Bink laffen sich bestilliren, während andere das heftigste Feuer zur Berflüchtigung erfordern, und Gold und Platin nur im Focus großer Brennspiegel etwas verdampfen 1). Die meisten schmelzen, bevor sie sich versstüchtigen, einige gehen unmittelbar vom festen in den gasförmigen Zustand über, wie Arfenik.

Chemifche Gigenfcaften.

Kein Metall löst sich in den gewöhnlichen indifferenten Lösungsmitteln (Wasser, Weingeist, Ather, Die ec.) auf, und bei ihrer Auslösung in Säuren bleiben sie nicht unverändert, sie verbinden sich entweder mit Sauerstoff oder mit einem Bestandtheile der Säure. Rur Quecksiber löst sich als Dampf in Wasser, wenn es damit gekocht wird, und bleibt auch betm Erkalten darin gelöst, aber in so kleiner Menge, daß es lange dauerte, bis man es mit Bestimmtheit darin nachgewiesen hat, und Tellur löst sich ähnlich dem Schwefel und Selen, wie es scheint, ohne Orndation in concentrirter Schwefelsaure und wird durch Jusas von Wasser wieder metallisch daraus niedergeschlagen. In schwelzenden Metallen oder in Queckssilber lassen siedergeschlagen. In schwelzenden Wetallen oder in Queckssilber lassen sied efften Metalle zwar meist innerhalb gewisser Grenzen in beliediger Menge auslösen, aber nicht ohne daß ein bestimmter Antheil des Gemenges eine chemische Berbindung bildet, welche sich an ihren veränderten Eigenschaften als solche zu erkennen gibt.

Noch tein Metall ist bis jest zerlegt worben, boch scheint ihre Berlegung nicht außer ben Grenzen ber Möglichkeit zu liegen. Die Zersetzung bes Ammoniums in Sticktoff und Wasserstoff ist ber erste Schritt, welcher in dieser Beziehung gethan worden ist'). Sie gehen sammtlich, so-wohl mit den nichtmetallischen Elementen, als unter einander selbst Berbindungen ein, ob dies gleich nicht immer auf directem Wege geschieht, sondern häusig erst durch prädisponirende Verwandtschaft eingeleitet wird. Die Verwandtschaft der elektropositiven wird durch die elektrische Spannung, welche bei ihrer Berührung mit einem mehr elektronegativen Metalle entsteht, bedeutend erhöht und die der elektronegativen dadurch die zur Indisferenz gemindert.

<sup>1)</sup> Laurent will auch Gifen, Kobalt und Rickel verflüchtigt haben (Compt. rend. 1837. 2 me Sem. Nr. 183 pharm. Centralbi. 1838. S. 47).

<sup>2)</sup> Wenn man (nach Arsvedson) Uranorpd oder Chlorurankalium mit Wasserstoff reducirt, so erhält man aus ersterem ein braunes, an der Luft mit Feuererscheinung zu Orpd verbrennbares Pulver, aus letzterem metallglänzende Oktakber, welche sich durch Kalium nicht weiter reduciren lassen und lange für einen einsachen Körper (Uranmetall) gehalten worden sind, bis endlich Peligot 1842 sand, das das vermeintliche Metall das Suborpd des wirklichen zuvor unbekannten Uranmetalls ist. Man erhält dasselbe nämlich blos durch Behandlung des auch erst von Peligot entdeckten Chlorürs mit Kalium, welches jenem Orpbul analog ist, was man zuvor für Metall hielt. Bzl. Poggendors Ann. 55. S. 229—236 und Ann. de Chim. et de Phys. 1842. V. Juin. S. 169—187 oder pharm. Centralbi. 1842. S. 321—329 u. 847—857.

Auf ihr Berhalten jum Sauerstoff laft fich eine Gintheilung der Gintheilung Metalle in zwei Abtheilungen grunden; benn obgleich man fie gewöhnlich nach ihrem fpecififchen Gewicht in Leicht- und Schwermetalle theilt, fo fallt boch ihr charafteriftischer Unterschied, in Beziehung jum Sauerftoff, mit letterer Gintheilung aufammen:

Unter Leichtmetallen verfteht man biejenigen, beren fpecififches Ge= Leichtmetalle. wicht bas des Baffers nicht fünfmal überfteigt. Gie zeichnen fich burch ibre große Berwandtichaft jum Sauerftoff aus, fie ornbiren fich baber fehr leicht, halten ben Sauerftoff außerft fest gebunden und tommen baher auch in der Ratur nur in Berbindungen und zwar gewöhnlich mit Sauerftoff Man hat dieselben nach der Löslichkeit ihrer Ornde eingetheilt in die Metalle oder Rabifale ber Alkalien, welche fich in Baffer leicht, in bie ber alkalischen Erben, welche fich in Baffer fcmer, und in bie ber Erben, welche fich in Baffer gar nicht lofen.

Schwermetalle hat man biejenigen genannt, welche über fünfmal Comermefo fcwer als Baffer find und mit Sauerftoff verbunden, benfelben nicht fefter gurudhalten, als baf fie burch Bafferftoff reducirbar find. Schwermetalle theilt man junachft in eble und uneble Metalle.

Edle Metalle nennt man jene, beren Oryde burch bloge Erhigung den Sauerftoff fahren laffen und fich auch fchwierig bamit verbinden, baber ihren Glang febr unverandert erhalten: Gold, Platin, Silber, Pallabium, Rhobium und Fridium. Alle übrigen zeigen ein entgegengefestes Berhalten und heißen beshalb uneble Metalle. Das Quedfilber bilbet ben Ubergang ju ben eblen.

Die uneblen Metalle Berfallen in gefchmeibige, ftred : und behnbare Metalle, fruher volltommene Metalle ober Sanzmetalle genannt, und in fprobe, fruher Salbmetalle genannt. Bu ben erfferen geboren Quedfilber, Rupfer, Ridel, Gifen, Blei, Binn, Cabmium und Bint, die übrigen gu ben fproben. Die eblen Metalle find gefchmeibig.

Dan theilt die Metalle ferner ein, je nachdem fich ihre Berbindungen vorzugemeife elektronegativ ober positiv verhalten, in elektronegative und elettropositive Metalle.

Elettronegative Metalle find jene, beren Sauerstoffverbindungen eine größere Reigung haben, Sauren ju bilben, ale Bafen abzugeben. Sie find Tellur, Arfenit, Chrom, Banadium, Molybban, Bolfram, Antimon, Tantal, Titan.

Die elettrovofitiven Metalle bilden vorzugsweise ben elettropositiven Bestandtheil, die Basis der Salze: Gold, Dsmium, Bribium, Platin, Rhobium, Pallabium, Silber, Quedfilber, Uran, Rupfer, Wismuth, Binn, Blei, Cabmium, Bint, Ridel, Robalt, Gifen, Mangan, Cerium, Lanthan, Dibum.

Die Metalle nehmen ben Sauerftoff entweber gerabezu aus ber Luft ober aus dem Baffer auf, ober erft unter Mitwirkung von Gauren, entweder aus diefen felbft, aus dem beigemengten Waffer oder aus ber Luft.

Orphation ber Retalle im Baffer.

Nur biejenigen, welche bie größte Bermanbtichaft jum Sauerftoff haben, vermögen das Baffer ohne Mitwirtung einer Gaure ober einer Bafis zu zersegen. Kalium zerset bas Baffer fcon bei gewöhnlicher Temperatur und felbft Gis mit großer Beftigfeit unter Feuerericheinung, Ratrium entzündet fich nur in warmem, ober wenn es nur mit fehr wenig Baffer auf einmal zusammenkommt, fonft erzeugt es blos eine lebhafte Bafferftoffgasentwicklung; auch Barnum, Strontium, Calcium, Berpllium und Attrium zerfegen bas Baffer mit Seftigkeit; Aluminium orgbirt fich nur in tochendem und die übrigen Leichtmetalle (Magnefium, Birtonium und Thorium) für fich gar nicht in Baffer. Bon ben Schwermetallen zerfest Mangan bas Baffer faft eben fo fonell, als bie Leichtmetalle. Arfenit orybirt fich auch im Waffer, aber nur langfam und unter Butritt von Luft, im gepulverten Buftanbe bagegen tann es fich bamit bis jum Entgunden erhiten. Auch Blei vermag fich im Baffer gu orgbiren, icheinbar, wenn auch zugleich teine Luft vorhanden ift, nämlich nachdem bas Baffer durch Austochen von aller abforbirten Luft befreit worden ift, felbft in einer mohlverstopften Flasche. Es erfolgt aber teine Ginwirkung, wenn man die Flasche noch warm in Queckfilber untertaucht. Ahnlich verhalten fich Bint und Gifen, fie werben im Baffer roftig, aber nur burch ben Sauerstoff und die Roblenfaure ber Luft, welche bas Baffer im gewöhnlichen Bustande enthält. Mit Baffer befeuchtete Binkspäne entwickeln nach einiger Zeit Bafferstoffgas unter Aufbraufen. Der Sauerstoff wird also hier, wie bei mehreren andern Metallen, Kupfer, Wismuth 2c. nicht aus dem Baffer aufgenommen, obgleich eine trodene Luft ohne Baffer teine Orphation bewirkt. Beim Rothglühen orgbiren fich Blei, Bint, Gifen und mahricheinlich auch noch andere Metalle leicht durch darüber geleitete Auf naffem Bege gerfeten bie meiften Schwermetalle Wasserbämpfe 1). das Baffer blos, wenn fie den positiven Leiter eines elektrischen Stroms bilben, ober unter Mitwirfung einer Saure, ober unter keiner Bebingung. Bint, Mangan, Uran und Gifen zerfegen es mit Lebhaftigteit, langfamer und meift nur in etwas mehr concentrirter Gaure Cabmium, Binn, Robalt und Nicel. Bon ben Leichtmetallen erforbern blos Magnefium, Birtonium und Thorium die Mitwirtung einer Saure gur Baffergerfegung. Die übrigen Metalle orydiren fich auch unter Mitwirfung von Gauren nicht burch ben Sauerftoff bes Baffers.

Drybation ber Retalle an ber Luft.

Langfamer, aber allgemeiner erfolgt die Orydation der Retalle burch ben Sauerstoff der atmosphärischen Luft. Kalium orydirt sich schon bei gewöhnlicher Temperatur so schnell an der Luft, daß man beim Zerschneiden eines Stückes seinen Metallglanz nur einen Augenblick sehen kann. Natrium etwas später, auch Baryum, Strontium und Calcium überziehen sich ziemlich bald mit einer Haut von Oryd; Magnesium und die Metalle

<sup>1)</sup> Bgl. Regnault über bas Berhalten ber Metalle und Schwefelmetalle zu Basserbampfen bei hohen Temperaturen in ben Ann. de Chim et de Phys. Aoat 1836. S. 337—388; pharm. Centralbl. 1837. S. 65—72 u. 81—86.

ber Erben dagegen bleiben bei gewöhnlicher Temperatur fast unverandert an der Luft. Mangan orydirt fich fast so schnell, als die Alkalimetalle. Arfenit, Bint und Blei übergieben fich weit langfamer mit einer Saut von Subornd, es find hierzu mehrere Monate erforderlich 1). Die übrigen Metalle erleiben bei gewöhnlicher Temperatur in trodener Luft teine Orybation und behalten ihren Metallglang unveranbert. Bei ver= Anlaufen ber baltnifmäßig erhöhter Temperatur werden jedoch alle Metalle ornbirt, mit Ausnahme von Golb, Platin, Silber, Pallabium, Rhobium, Bribium, welche auch wegen biefer Unveranderlichkeit ben Ramen ber eblen Metalle Die zur Drydation nothige Temperatur ift verschieben. Metalle, welche niebrige Schmelzbuntte haben, wie Binn, Wiemuth, Blei, Bint (230, 248, 334 und 360° C.) bebeden fich beim Schmelzen mit Subornd, werden aber erft bei boberer Temperatur vollfommen orgbirt; Quedfilber orybirt fich bei einer feinem Rochpunkte (360° C.) naben Temperatur, wird aber beim Gluben wieder besorydirt. Ebenfo läuft Palladium beim Erhipen an, wird aber bei höherer Temperatur wieder blank. Die Metalle, welche erft bei boberer Temperatur ichmelgen, wie Gifen, Rupfer 1c., werben gewöhnlich noch weit unter ihrem Schmelapunkte ornbirt; in ber Regel aber ift wenigstens Glubbise bazu nothig. Birkonium und Thorium orybiren fich weit unter ber Glühtemperatur, die übrigen Erbmetalle, nebft Magnefium, erft beim Gluben.

Alle Metalle, welche fich durch Erhigen orydiren, verbrennen bei einer Berbrennen gemiffen Temperatur mit Rlamme ober unter Runtenfprühen. Diefe Zemperatur ift um fo niebriger, je orybirbarer überhaupt ein Detall ift, es mag einen hoben ober niedrigen Schmelzpunkt haben. Go entzündet fich Bolfram beim Rothglüben, Banadin und Rolybban noch fruber, Chrom icon wenig über einer Temperatur, bei welcher Papier vertohlt, wahrend bie fonft fo leicht orybirbaren Alkalimetalle bazu faft Glubbite erforbern. Gehr ichmer ichmelabare Metalle brauchen jeboch bagu eine fehr hohe Temperatur, wenn sie auch fonst ziemlich leicht orgbirbar sind. verbrennt erft bei Weißglübbige, Rickel nur im Knallgasgeblafe, beibe mit Kuntenfprühen; auch Robalt und Rupfer entgunden fich erft bei fehr hoher Temperatur, ersteres verbrennt mit rother, lepteres mit gruner Flamme. Dit farbiger Flamme verbrennen aber auch noch andere Metalle, Barnum und Rolpbban mit gelbgruner, Bint mit grunlich ., Wismuth, Blei, Binn, Antimon, Arfenik und Quedfilber mit blaulichweißer, Tellur mit blauer, am Rande gruner Flamme, Ralium mit purpurvioletter, Strontium und Lithium mit farmoifinrother, Calcium mit ziegelrother, Natrium mit Bei ben übrigen Metallen zeigt bie Flamme feine pomeranzengelber. befonbere Karbung.

<sup>1)</sup> Bgl. auch Bonsborff über bie Orphation der Metalle in ber atmospharifchen Luft in Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. 41 G. 293 - 314 u. 42 6. 325—338; pharm. Centralbl. 1838. 6. 67—76; Jahrb. f. pr. Pharm. 1838. 283 ober Buchner's Repert. f. b. Pharm. 2. Reihe. Bb. 20.

Roften ber MRctalle. Ebenso sehr, als eine hohe Temperatur, begünstigt aber auch die gleichzeitige Gegenwart von Wasser und Kohlensaure die Sauerstoffaufnahme der Metalle aus der atmosphärischen Luft. Es orydiren sich daher auch mehrere derselben in feuchter Luft, welche in trockener Luft keine Beränderung erleiden. So bedecken sich darin Eisen und Aupfer in kurzer Zeit mit einer Schichte von Drydhydrat (Rost), auch Wismuth läuft in feuchter Luft etwas an.

Drybationen, welche in trodener Luft erfolgen, werben in ber Regel burch die Kohlenfaure berfelben prabisponirt. Rach Bonsborff's Bersuchen orpbirt sich tein Metall, selbst Kalium und Mangan nicht, in volltommen trodner, von Kohlenfaure und andern fremben Ginmengungen freier Luft. Der gewöhnliche Wassergehalt ber Luft reicht zur Orybation des Kalium und Natrium hin, während sich Mangan in einer mit Feuchtigkeit gefattigten Luft erhält, wenn sie frei von Kohlensaure ist.

Metalle mit polirter Oberfläche orgbiren fich langfamer, als folche mit rauher (t. B. abgefeilter) Flache und porofe Stellen allemal querft, meil die Luft an folden porofen Rladen leichter haftet und fich baran verbich-Metallorube von loderer Beschaffenheit, wie ber Gifentoft, hindern bie Berbreitung ber Drybation nach Innen nicht, fo bag unter gunftigen Umffanden von dem Metalle balb nichts mehr übrig ift, ale Drab. Saufiger bilbet aber bie Drybschichte eine fo bichte Daffe, bag nur ein febr bunnes Sautchen bavon entfteben fann, welches bann bas Detall burch Abhaltung von Luft und Baffer volltommen vor weiterer Berftoruna fchust, wie am Blei, Binn, Bint ober bie bunne Orybornbulfchichte, welche Effen ober Stahl burch bas Blaugnlaufen im Reuer erhalt. Das Gifen bekommt burch Bestreichen und Abreiben mit Antimonchlorur ober einem Gemenge von Gifenchlorib und Rupfervitriollofung einen fehr bunnen, aber fo bichten überzug von bafifchem Gifenchlorib (brunirtes Gifen), bag badurch alles weitere Roften bes Gifens an feuchter Luft verhütet wird. Denfelben 3med hat bas Bruniren ober Brongiren bes Rupfers, moburch man es mit einer cochenillerothen Schichte von Drybul übergieht, welche fo bunn ift, baf fie (wie bie bes blau angelaufenen Gifens) ben Retallglang bes Rupfers burchscheinen läßt, aber bicht genug, um bas Roften bes Metalls (Anfas von Grunfpan) ju verhindern. Man erhalt fie burch Anstreichen beffelben mit Gifenoryd und Baffer und Gluben bis gu einem gewiffen Grade, ober Rochen des Aupfere in febr verbunnter Lofung von Grunfpan und Salmiat 1), ober von falpeterfaurem Ammoniat und chlorfaurem Rali. Die braune Bronze ber englischen Theemaschinen und Pulverflaschen erhalt man, wenn man bas Rupfer mit verbunnter Schwefelfaure ast, mit Beineffig abbrennt und bann polirt 2).

<sup>1)</sup> Bgl. Berzelius, Lehrbuch ber Chemie. 5. Aufl. II. 1844. S. 553. Anm.

<sup>2)</sup> Einen gleichen Schutz gegen Orphation gewährt auch ber ftahl - ober platinartige Überzug, welchen bas Rupfer burch Eintauchen in eine siebenbe Lösung von Schwefelantimonschwefelnatrium erhalt. Böttger, Materialien zu Bersuchen für chemische und physikalische Borlefungen. Frankfurt a. M. 1846 und von da

Ahnlich wie zum Sauerstoff ift auch bas Berhalten ber Metalle zum Berhalten Die Bermandtschaft zu bemfelben ift bei ben meiften noch be- echnefet, beutenber, als jum Sauerstoff. Die meiften Ornde werben burch Schmefelmafferftoff unter Bilbung von Schwefelmetallen und Baffer gerfest. Bei gewöhnlicher Temperatur, wo der Schwefel nur in festem Buftanbe portommt, verbinden fich jeboch nur wenige Metalle unmittelbar mit bemfelben, aber es gehören zu biefem mitunter gerade folde, melde, mie bas Silber, nur febr ichmache Bermanbtichaft jum Sauerftoff haben, mahrend wieber andere elektronegative Metalle, wie Platin, Pallabium, Rhobium weit weniger Bermanbtichaft jum Schwefel befigen. Rupfer zerfeben bas Schwefelmafferftoffgas icon bei gewöhnlicher Temperatur, fie laufen von fleinen Mengen beffelben in furger Beit an, mabrenb weit leichter orybirbare Metalle, wie Gifen viel weniger empfinblich bage-Die Schwefelverbindung bilbet aber nur eine bunne Schichte auf bem Metall und ichust bie innere Daffe vor weiterem Angriff. fehr fein zertheiltes Bulver läßt fich im fluffigen Buffande bas Queckfilber auch in Maffe bei gewöhnlicher Temperatur burch anhaltendes Bufammenreiben bamit in Berbinbung bringen. Mit geschmokenem Schwefel ober Schwefelbampf verbinben fich fast alle Metalle bei boberer Temperatur, namentlich in gerkleinerter Form, leicht und unter Reuererscheinung 1).

Bon ben Saloiben, mit Ausnahme bes Chans, werben bie Detalle noch weit leichter und ichneller, als von Sauerftoff und Schwefel, bei gewöhnlicher Temperatur angegriffen. Fein zertheiltes Rupfer ober Tombat, 2. B. unachtes Blattgold, verbindet fich fo lebhaft mit Chloraas, baf bie dabei erzeugte Sipe die Verbrennung auf einem ziemlich biden Rupfer-, Antimon - ober Bismuthbraht ober auf eine bunne Stahlfeber unter glangen= bem Kuntenfprühen überträgt.

Bon gang befonderem Intereffe ift bas Berhalten der verfchiebenen Berhalten ber Sauren zu den Metallen. Man verwandelt diefelben durch die Einwir- anorganischen tung der Sauren in auflösliche Berbindungen, da gewöhnlich nur diese jene Reactionen liefern, an benen man ein fragliches Metall als folches ertennt; fie bienen ferner bagu, um gemengte Metalle gu icheiben, indem fich entweder nur bas Gine in ber Saure aufloft, mahrenb bas Andere ungeloft jurudbleibt, ober indem fich bas Gine aus ber Auflofung nieberschlagen läßt, mahrend bas Andere gelöft zurudbleibt. Dber man löft bie Metalle in den verschiedenen Sauren, um die Salze biefer Sauren, ober burch Berfekung berfelben die Dryde ober Schwefelverbindungen ber aufgelöften Metalle, ober andere (3. B. unauflösliche) Salze biefer Metalle barguftellen. Die Sauren, welche die meiften Metalle in auflösliche Berbindungen vermandeln, find Schwefelfaure, Salzfaure, Salpeterfaure und

in mehreren technischen Journalen. — über blaue und braune Gisenbronze f. illu: ftrirte Gewerbezeitung 1847 G. 396.

<sup>1)</sup> Raberes über bas Berhalten ber Metalle jum Schwefel von Winkelblech val. in ben Ann. der Pharm. 21. S. 34-40 ober pharm. Centralbl. 1837. S. 212-214.

bas Semenge beiber letteren, das Königswaffer. Rur äußerst wenige Metalle sind in keiner dieser Sauren löslich und muffen dann in
Fluorwafferstofffäure oder einem Gemenge derselben, mit Salpetersäure, aufgelöst werden. Wo dadurch keine unauslöslichen Berbindungen entstehen
und wo es nicht auf die Bildung eines bestimmten Salzes ankommt, wählt
man von diesen Säuren die billigste, die Salzsäure, nach dieser die verbünnte oder nöthigenfalls die concentrirte Schwefelsäure, und wo keine von
beiden hinreicht, die Salpetersäure, in welcher sich auch fast alle in den
beiden vorigen löslichen Metalle auflösen. Die Leichtmetalle lösen sich meist
in den schwächsten Säuren rasch auf, werden aber als solche zu Auflösungen nicht verwendet, da sie nur als Seltenheiten vorkommen, sondern blos
ihre Berbindungen, ihre Oryde.

Berhalten der Retalle zur Salzfäure, In ber Salzfäure lösen sich von ben Schwermetallen bie meisten ber elektropositiven, mit Ausnahme von Osmium, Quecksilber, Kupfer und ben eblen Metallen, von ben elektronegativen aber blos Antimon beim Kochen unter Entwickelung von Basserstoffgas. Die ersteren lösen sich leicht und schon bei gewöhnlicher Temperatur, nur Wismuth, Kobalt und Nickel langsam und Blei auch beim Kochen nicht sehr rasch. Sehr schwierig zersest Silber die Salzsäure. Sie verwandelt die Metalle gewöhnlich nur in Berbindungen mit einem Aquivalent Chlor, mögen sie auch auf andere Weise noch höhere Berbindungen mit demselben einzugehen im Stande sein.

ju verbunnter Schwefelfaure, Die verbünnte Schwefelfäure löst so ziemlich dieselben Metalle auf, wie die Salzsaure. Rur Wismuth wird davon nicht aufgelöst und das Blei wird, indem sein Oryd damit ein unaussösliches Salz bildet, blos oberstächlich davon angegriffen. Die dunne Haut von unlöslichem Sulphat schüst dann die übrige Metallmasse vor aller weiteren Einwirkung der Säure. Hat zugleich Lust Zutritt, so löst die verdünnte Schwefelsaure, jedoch nur sehr langsam, auch Aupfer und Silber auf. Bei der Orydation der Metalle durch verdünnte Schwefelsäure nehmen sie in der Regel nicht mehr als ein Atom Sauerstoff auf, wenn sie auch unter andern Umständen höhere Orydationsstufen zu bilden vermögen.

gu concentrirter Schwefelfaure,

Die concentrirte Schwefelfaure wirkt meist nur bei höherer Temperatur auf die Metalle ein unter Entwickelung von schwefeliger Saure, während sich die noch unzersette Schwefelsaure mit dem gebildeten Metalloryd verbindet'). Man bedient sich ihrer daher weniger zur Auflösung der Metalle im Allgemeinen, als zur Darstellung der Sulphate derjenigen Metalle, welche das Wasser der verdünnten Schwefelsaure nicht zu zerseten vermögen und unter Mitwirkung der Luft von der verdünnten Saure zu langsam gelöst werden, wie Aupfer, Silber, Quecksilber, Wismuth, Tellur, Antimon und Wolyddan. Auch Blei löst sich in concentrirter Schwefelsaure auf, wird aber durch Wasser daraus wieder als unlösliches Sulphat gefällt, da sich dieses nur in concentrirter Schwefelsaure löst. Die

<sup>1)</sup> über die Einwirfung concentrirter Schwefelfaure auf Metalle vgl. Maumené Compt. rend. 23 S. 515-517; pharm. Centralbl. 1847. S. 25-26.

leicht oryditbaren Metalle gerfegen bie concentrirte Schwefelfdure bei gewohnlicher Temperatur nur außerft langfam, und bie eblen Metalle, mit Ausnahme bes Gilbers, auch beim Erhigen nicht. Das Gifen loft fich auch beim Erhigen taum barin auf. Es wird awar in berfelben ichon bei gewöhnlicher Temperatur oberflächlich in Gulphat verwandelt, aber biefes ift in ber concentrirten Saure nicht loslich und eine fehr bunne Schichte beffelben bindert bie weitere Ginwirfung ber Saure. Beim Rochen reift fich die Schichte los und die Saure trubt fich von weißem schwefelfaurem Eisenorpbul, boch erfolgt auch hier die Einwirfung nur schwierig. Leichter und auch icon etwas bei gewöhnlicher Temperatur erfolgt bie Auflösung des Zinks, weil sein Sulphat in concentrirter Schwefelfaure löslich ift. Ift bie Schwefelfaure fcmach verbunnt, fo entwickelt bas Gifen baraus Schwefelmafferftoffgas, indem bei gleichzeitiger Berfegung von Schwefelfaure und Baffer die ichmeflige Saure burch Bafferftoff reducirt und bann in Schwefelmafferftoff vermanbelt mirb.

Das allgemeinfte Drydations - und Auflösungsmittel für bie Metalle au Calpeterift bie Salpeterfaure, nur wenige widerfteben ihr, bie entweber überbaupt nur eine außerst geringe Bermanbtichaft jum Sauerftoff haben, wie Gold, Platin und Rhobium und nach dem Gluben Demium und Bridium, ebenso jene, deren Oryde fehr schwache Bafen bilben, wie einige elektronegative Schwermetalle, Tantal und Titan und ein Erdmetall, das Birkonium. Die Metalle, welche bie Salgfaure und Schwefelfaure nur fcwierig auflöft, werben von ihr mit Leichtigkeit gelöft. Mur bas Thorium wird von Salgfaure leichter aufgeloft, als von Salpeterfaure. Binn und Antimon werden bavon mit großer heftigkeit brubirt, aber die Salpeter. faure lagt biefe Ornbe ungelöft. Lesteres bamit abgebampft und geglüht orndirt sich zu aneimoniger Saure. Arsenit loft sich in Salpeterfaure als arfenige Saure, beim Erhiben ale Arfenitfaure. Die Starte ber Saure, Anwendung von Barme und gleichzeitige Gegenwart von falpetriger Saure beschleunigen bie Einwirtung berfelben betrachtlich 1). Doch tann au hohe Concentration der Salpeterfaure sowohl, als eine größere Menge falpetriger Saure die Einwirkung geradezu aufheben. Taucht man Gifen in Salpeterfaure von 1,5 fpecififchem Gewicht, ober in Salpeterfaure ober eine andere Fluffigfeit, welche eine gewiffe Menge falpetrige Saure entbalt, fo bleibt es nachher auch in verdunnter Salpeterfaure völlig blant und unangegriffen (paffives Gifen). Diefer paffive Buftand tann bei tohlenstoffhaltigem Gifen (Stahl) eine Boche und länger bauern, reines Eifen wird aber balb wieber loslich (actip). Beim Ermarmen ber Saure.

<sup>1)</sup> Rach Millon (Ann. de Chim. et de Phys. 3" Sér. VI. 1842. Sept. S. 73-104; pharm. Centralbl. 1842. S. 895-903) greift reine (gang von falpetriger Gaure freie) Salpeterfaure gar tein Metall an. Buerft entfteben falpetrigfaure Salze, welche von ber Salpeterfaure gerfest werben. Daburch ents ftebe wieder Stickftofforyd - neues falpetrigfaures Salz u. f. f. Es fei darnach nicht mehr wunderbar, warum fich Platin in Salpeterfaure aufloft, wenn es mit Silber legirt ift. Bgl. S. 16. 6.

von 1,5 löst es sich mit Heftigkeit, beim Erkalten aber hört wieder alle Einwirkung auf. Auch durch Berührung mit Platin und noch unter mehreren andern Umständen tritt ber passive Zustand ein. (Räheres über diese
noch unerklätte ') Erscheinung vgl. in Berzelius' Lehrbuch der Chemie.
5. Ausst. II. 1844. S. 699—704). Ein ähnliches Verhalten in letterer
Beziehung fand man später auch an andern Metallen, namentlich an Kupfer, Wismuth, Zinn und Arsenik, weniger am Zink (Ann. d. Pharm.
24. S. 34—35; pharm. Centralbl. 1838. S. 190).

In Salpeterfäure von einer gewissen Berdünnung löst sich bas Eisen ohne alle Sasentwickelung auf, indem Wasser und Saure in dem Berhältnisse zerseht werden, daß sich aller Wasserstoff mit dem Sticktoff zu Ammoniak vereinigt. Auch die andern Wasser zersehenden Metalte bilden bei der Auslösung in Salpeterfäure Ammoniak, und um so mehr, je leichter sie ersteres zersehen. Bei den Alkalimetallen bemerkt man dies nicht, weil sich durch die hohe Temperatur das salpetersaure Ammoniak sogleich wieder zerseht.

Metalle, welche wie das Eisen ober Quecksiber mehrere Orphationsstufen bilben, werden von kalter, verdünnter Salpetersaure als Orphulsalze gelöst, mährend erwärmte Säure Orphulorpd und skärker erhiste nur Orphenthält. Rupferorphul wird aber schon in der Kälte davon in Orph verwandelt. Das Manganorph hingegen ist eine so schwache Basis, daß es beim Auslösen in Salpetersaure in Orphul und Hyperorph zerfällt, wovon sich das erstere auslöst, obgleich das Orph in manchen andern Säuren, wie Schwefelfäure, ohne Zerfehung auslöstlich ist.

Berhalten gu Königswaffer,

Die Metalle, welche von teiner ber vorhergehenden Gauren angegriffen werben, muffen in Konigsmaffer ober Aluormafferftofffaure aufgeloft werben. Das Ronigswaffer loft indeffen nur bie wenigsten bavon. Es ift bas gewöhnliche Auflösungsmittel für Gold und Platin. Auch fein zertheiltes Titan loft fich barin, Rhobium nur, wenn es mit Platin, Rupfer, Bismuth ober Blei legirt ift, Chrom loft fich auch in tochendem Konigswaffer wenig, Tantal gar nicht und Demium und Iribium nach bem Gluhen ebenso wenig als in Salpeterfaure. Das Molybban bagegen loft fie leicht auf, obgleich es von Fluormafferftofffaure nicht angegriffen wirb. Das Silber wird zwar von Königsmaffer aufgelöft, aber beim Berbunnen mit Baffer wieder baraus gefällt, weil Chlorfilber nur in einem Überfcuß von concentrirter, nicht aber von verbunnter Salg- und Salpeterfaure aufloblich ift. Detalle, welche mit Chlor mehrere Berbindungsftufen bilben, wie Eifen, Binn, Quedfilber, lofen fich im Konigsmaffer als Chloribe, mahrend fie mit ber Salzfaure blos Chlorure bilben ober gar nicht bavon angegriffen werben, wie bas Queckfilber. Arfenit verhalt fich jum Rönigswaffer fast wie zur Salpeterfaure, es wird bei gewöhnlicher Tempe-

<sup>1)</sup> Bgs. Faraday, London and Edinb. phil. Journ. July 1836. S. 57—65. Aug. S. 122; Schönbein in Poggendorff's Ann. 39. S. 137—141 u. 330—350 und von da pharm. Centrasbi. 1836. S. 663—668, 889—891 u. 1837 S. 262—264.

ratur als arfenige Saure, bei höherer anfangs jum Theil, später vollständig als Arfenitfaure gelöft, Antimon dagegen löft sich wie die meiften übrigen Metalle als Chlorid.

In Fluorwasserstofffäure lösen sich die meisten Metalle auf, man zu Fluorwassebebient sich berselben jedoch nur für diejenigen, welche sich in den angestührten Säuren nicht austösen, wie Tantal und Titan. Lesteres löst sich sindessen nur in einem Gemenge von Fluorwasserstofffäure mit Salpetersäure. Auch Chrom ist fast nur in Fluorwasserstofffäure löslich, da es selbst von kochendem Königswasser sehr wenig gelöst wird. Thorium dagegen wird von Salzsäure leichter ausgelöst als von Fluorwasserssoffsäure. Banadium und Molybban werden davon gar nicht angegriffen, mährend sie sich in Salpetersäure und Königswasser ganz leicht aussösen.

Bu organi-Gen Gauren.

Bon geringerer Wichtigkeit ist das Verhalten der Metalle zu den organischen Sauren, da man die Salze dieser Sauren weit leichter erhält, wenn man die Oryde, als wenn man die Metalle selbst mit den Sauren zusammendringt. Noch viel weniger aber werden dieselben wie die anorganischen Sauren zur herstellung von Oryden oder andern Metallverbindungen benut. Die Berührung, in welche die Metalle mit den organischen Sauren kommen, ist fast immer nur zufällig und blos insofern der Berücksichtigung werth, als dabei Metallgeräthe durch Rost beschädigt, oder Flüssteiten, welche Pflanzensäuren enthalten (gewöhnlich Nahrungsmittel), durch Metallgehalt verunreinigt und beim Genusse der Gesundheit schädlich werden können. Übrigens sind auch die über diesen Gegenstand gesammelten Erfahrungen äußerst mangelhaft.

Die organischen Säuren, welche hier in Betracht kommen, sind folche, welche zu den stärkeren gehören und häusig vorkommen, wie Essig-, Wein-, Oral-, Citronen- und Apfelsäure und die Fettsäuren oder die Fette. Sie wirken mit Ausnahme der Fettsäuren ganz in derselben Weise wie die anorganischen Säuren, nur mit weit geringerer Heftigkeit, auf die unedlen Metalle ein — denn von den edlen wird kein Einziges durch diese Säuren angegriffen — b. h. die das Wasser zersesenden, besonders Jink und Eisen orydiren sich auf Kosten des Wasser unter Entwickelung von Wasserssoffen vermögen, wie das Aupfer, orydiren sich durch organische Säuren lediglich bei Jutritt der Lust.

Die Auflösung ober Orphation ber Ersteren wird baher, wie die meisten chemischen Prozesse, durch Erwarmung beschleunigt, ober sindet, wie
bei den schwächeren Sauren, ohne Erwarmung gar nicht statt. Die, welche
bas Wasser nicht zersehen, können sich nur durch den Sauerstoff der Luft
orpdiren, sie werden daher bei stärkerem Erhisten, wodurch die atmosphärische Luft aus der Flüssgeit verdrängt wird, weit weniger von diesen

<sup>1)</sup> Bgl. auch Fordos und Gelis, über die Reaction einiger Sauren und befonders der schwestigen Saure auf Metalle, Journ. de Pharm. et de Chim. Oct.
1843. S. 245; Erdmann's Journ. f. prakt. Chem. 31. S. 402—417.

Sauren angegriffen, als bei gewöhnlicher Temperatur, weil sich diese Sauren bei höherer Temperatur leicht zersetzen, aber tros dieser leichten Zersebarkeit nicht, wie z. B. die Schwefelsaure, freien Sauerstoff an das Metall abtreten, sondern nur anders zusammengesetze Zersetungsprodukte erzeugen, welche sich verstüchtigen, während der gewöhnlich zurückleibende Kohlenstoff sogar noch reducirend auf etwa vorhandenes Oryd einwirkt. Es werden daher viele sonst sehr schwierig reducirbare Metalle durch blosses Erhiben ihrer organischsauren Salze reducirt.

Durch unmittelbare gegenseitige Berührung zweier Metalle wird vermöge galvanischen Prozesses bie Berwandtschaft bes elektropositiven Metalls zu ben organischen Säuren wie zu elektronegativen Stoffen überhaupt besträchtlich erhöht, die bes elektronegativen Metalles aber in bemfelben Maße vermindert ober aufgehoben.

Sanz ähnlich verhalten sich außer ben Metallen noch andere Stoffe, indem dieselben entweder als elektropositive oder elektronegative Glieder mit dem fraglichen Metall in elektrische Spannung treten, wenn sie auch sonst ganz indisserente Substanzen sind und nicht mit in die Berbindung eintreten. Die Einwirkung der organischen Säuren wird daher durch Salze (f. S. 167) eingeleitet oder erhöht, durch Juder dagegen geschwächt oder ganz verhindert. Daraus erklärt sich auch, warum sich manche Metalle, obgleich sie Wasser zersesen, bei Luftabschluß in schwachen organischen Säuren nicht orgdiren, bei Luftzutritt aber wenigstens rascher, als bei Gegenwart von bloßem Wasser ohne Säure.

Die meiften organischen Sauren orphiren bie Metalle auch vermöge ber Schwerlöslichkeit ber entflebenden Salze nur außerft langfam vollständig.

Was die einzelnen Säuren angeht, so löst die Effigfäure, welche meist auflösliche Salze bilbet, das Zink leicht, das Eisen bei gewöhnlicher Temperatur langsamer, leicht aber beim Erwärmen; langsam Blei, Zinn und Wismuth, bei Luftzutritt das Rupfer ziemlich leicht, die übrigen fast gar nicht. Ähnlich verhält sich die Weinfäure und Dralfäure; lettere zerfrist auch Kobalt und Rickel, womit sie unauflösliche Salze bilbet. Zink und Eisen und, bei Luftzutritt, Rupfer werden von Citronen- und Üpfelsäure ziemlich leicht orybirt.

Berhalten ju Fetten, Eigenthümlich ist bas Verhalten bes Aupfers und Sifens zu ben Säuren ber Fette. Während bas Aupfer ganz in verdünnter Schwefelfäure ober in Salzfäure untergetaucht, sowohl in gewöhnlicher Temperatur
als beim Rochen, völlig unverändert bleibt, färbt es, ganz oder zum Theil
unter Fett gebracht, durch Auflösung von fettsaurem Aupferoryd, eine
große Menge Fett, oder wenn basselbe eine feste Masse bildet, wenigstens
seine nächste Umgebung bei gewöhnlicher Temperatur in kurzer Zeit intensein grun'). Rochendes Fett läßt es unverändert. Das Gisen hingegen,

<sup>1)</sup> Man benutt die tiefe Färbung des Fettes durch Kupfer zuweilen zur Entdeckung eines Kupfergehalts im Branntwein, worin eine fehr geringe Menge Kupfer nicht immer so leicht zu entdecken ist. Man legt nämlich ein kleines Stück

welches, wenigstens bei Luftzutritt, durch die schwächsten organischen Sauren angegriffen wird, kann durch einen kaum sichtbaren Fettüberzug selbst in der seuchtesten Luft vor Orndation geschütt werden. Eben so wenig wird es von kochendem Fett angegriffen.

Dlivenöl, in Zintgefäßen ausbewahrt, löft nach Aubouard's Bersuchen selbst in der Kälte ziemlich viel Zink auf. Arsenikmetall wird nach Reinsch von Dl beim Rochen zum Theil in arsenige Säure verwandelt und als solche aufgelöst, ohne Entwickelung von Arsenikwassersiofigas; Antimon wird nicht angegriffen. Bon Blei löst kochendes Olivenöl, nach meinen Beobachtungen, kaum nachweisbare () Spuren, von Zinn gar nichts auf.

Rur wenige von den Metallen, welche das Baffer nicht ohne Mit- waltalien. wirtung von Luft oder Sauren, oder unter keiner Bedingung zu zersehen vermögen, zersehen es unter Einwirkung der Alkalien, wenn sie damit auf trockenem Wege erhipt oder mit ihren Auflösungen erwärmt werden. Auch im ersteren Falle orydiren sie sich nicht durch den Sauerstoff der Alkalien selbst, sondern durch den ihres Hydratwassers.

Die Metalle ber Erben werben von ben Auflösungen ber freien Alkalien und beim Zusammenschmelzen, sowohl mit diesen, als mit den kohlenfauren Alkalien, orydirt, Bernllium auch von den Auflösungen der letteren. Blos Thorium und Ittrium werden auf nassem Wege von den Alkalien nicht gelöst, nur in kohlenfaurem Ammoniak löst sich das lettere. Aluminium löst sich in Ammoniaksüffickeit als Thonerde, obgleich von schon fertiger Thonerde nur Spuren davon aufgenommen werden.

Tellur bilbet mit Kali auf naffem und trodenem Wege tellurigfaures Kali und Tellurtalium. Platin, Fridium und Tantal werben nur auf trodenem Wege von Alkalien orydirt?), Jinn, Jink, Blei und Arsenik nur auf naffem Wege orydirt und aufgelöft.

Rupfer löst sich in Ammoniaksuffigfteit auf, aber nur, wenn es Gelegenheit hat, Sauerstoff und Rohlenfäure aus der Luft anzuziehen, um mit dem Ammoniak ein Doppelsalz zu bilden. Wasser wird hierbei nicht zerset, denn in einem verschloffenen Gefäße entfärbt sich die blaue Flüssigkeit bald, wenn noch unaufgelöstes Rupfer vorhanden ist, weil sich dann letteres mit dem schon gebildeten Dryd in den Sauerstoff theilt und nebst diesem in Orydul übergeht. Glühendes oder geschmolzenes Rupfer erleibet (nach Schrötter) durch Ammoniakgas keine Beranderung.

Sat bas Dryb eines Metalls feine Reigung, fich mit bem Alfali ju

Butter in eine größere Menge Branntwein. War derfelbe kupferhaltig, fo ift die Butter von aufgenommenem Aupferoryd gewöhnlich nach 24 bis 48 Stunden grün-

<sup>1)</sup> Das mit Blei- und Binnfeilspanen langere Zeit gekochte Dl wurde filtrirt, mit angesauertem Baffer gekocht und die vom Dl abfiltrirte Fluffigkeit mit den gewöhnlichen Reagentien gepruft.

<sup>2)</sup> In fehr kleiner Menge werben aber wohl noch manche andere Metalle von schmelzendem Kali orydirt, wenigstens hat dies Chodnew bereits vom Aupfer und Silber nachgewiesen. Journ. f. pr. Chem. 28. S. 217.

vereinigen, so hindert lesteres sogar die Orybation deffelben in lufthaltigem Basser ober seuchter Luft, indem es als elektropositiver Körper die Negativität des Metalls erhöht. So wird 3. B. das Eisen vor Rost geschüßt, wenn man es in Alkalissung taucht ober damit bestreicht.

Berhalten ju Salzen auf naffem Bege.

Benn bie Metalle in Baffer ober feuchter Luft mit Salzen gufammentommen, fo verbinden fie fich weit fcneller mit Sauerftoff und andern Nichtmetallen, als wenn fie mit reinem Baffer in Berührung fteben. Sie gerfeten theils diefe Salze felbst und verbinden sich mit den negativen Beftandtheilen berfelben, menn fie größere Bermandtichaft bazu haben, ober fie orybiren fich burch ben Sauerftoff bes Baffere und ber Luft, theilen fich bann ale Drube mit ber Basis bes Salzes in beffen Saure ober Baloib und bilben bafifche Salze, ober fie laffen bas Salz ganz unverändert. Das die Ornbation begunftigende Salz spielt bann blos die Rolle eines negativen Bolta'fchen Glements, mabrend bas Metall als positives auftritt. Bint und Gifen bedecken fich in Auflösungen von Rochfalz, Salpeter, Salmiat') 2c. in wenig Tagen mit einer reichlichen Menge von Orvohndrat ober basischem Salz. Legt man ein Stud Gifen in eine der Luft ausgesette Löfung von ichmefelfaurem Ratron, fo bag es bavon bebedt wird, fo entfteht ichwefelfaures Gifenorybul, welches jedoch durch bas frei gewordene Natron fogleich wieder zerfest wird, fo bag Gifenorybulhabrat niederfällt, welches fich fpater in Drobbybrat vermanbelt, mabrent fcmefelfaures Ratron in Auflösung bleibt. Taucht man bagegen bas Gifen nur theilweise in die Löfung, fo entsteht ichmefelfaures Gisenorphul, welches aufgelöft bleibt, mahrend bas Ratron unter Anziehung von Roblenfaure aus ber Luft fich auf bem nicht eingetauchten Theile bes Gifens ablagert. Der nicht eingetauchte Theil bes Gifens icheint mit einer hngrometrischen Bafferschichte bedeckt ben negativen, ber eingetauchte und vom Salze angegriffene Theil aber ben positiven Pol einer Bolta'schen Saule babei gu bilben 2).

Bon ben in biefer Beziehung mit Kochsalz untersuchten<sup>3</sup>) Metallen bilben Bink, Guß- und Schmiedeisen, Aupfer und Meffing unter Kochsalzauflösung sowohl bei gewöhnlicher Temperatur, als beim Kochen, ober bamit besprengt, an ber Luft theils unauslösliche basische, theils lösliche Chloribe ober beibe zugleich. Binn allein wurde blos beim Besprengen, aber erst nach etwa 8 Tagen, Silber gar nicht angegriffen. Dagegen löst') boppeltschwefelsaures, neutrales weinsaures Kali, Alaun und effigsaures Kali beim Kochen bas Zinn als Orybul, ber Salmiak bagegen als Oryb auf,

<sup>1)</sup> Bgl. Fridhinger, über die Einwirtung des Salmiats auf metallisches Gifen in Buchner's Repertorium der Pharmacie 2. Reihe 41. S. 158-168; im Auszug pharm. Centralbi. 1846. S. 122-123.

<sup>2)</sup> Bgl. Becquerel, Compt. rend. 22. S. 1065-1068; pharm. Centralbl. 1846. S. 778.

<sup>3)</sup> Unger, Journ. f. prakt. Chem. 7. S. 297-304; oder pharm. Centralbi. 1836. S. 790-794.

<sup>4)</sup> Clubius, Journ. f. pratt. Chem. 9. S. 161; ober pharm. Centralbi. 1837. S. 127.

während es einfach fcmefelfaures und falpeterfaures Rali, fcmefelfaures Ratron und fcmefelfaure Magnefia unverandert laffen.

Bink löft sich in Schwefelsaure anfangs weit langsamer auf, als später, wo die Flüssteit eine gewisse Menge von schwefelsaurem Zinkoryd gelöst enthält. Die Auflösung besselben in 10fach mit Basser verdunnter Schwefelsaure sindet, wenn lettere einmal rein, das andere Mal mit verschiedenen Salzen verset ist, in folgenden Mengenverhältnissen des Zinks statt'): in reiner Schwefelsaure 1, mit Platinchlorid 149, mit arseniger Saure 123, mit schwefelsaurem Aupferoryd 45, mit Brechweinstein 29, mit schwefelsaurem Silberoryd 2,4. Auch die Salze anderer Schwermetalle beschleunigen die Auflösung, jedoch in geringerem Grade. Die Menge des ausgelösten Salzes ist gleichfalls von Einstuß. So beschleunigt eine 10fache Menge Platinchlorid die Auflösung fast ums 3fache. Ähnlich verhalten sich andere Metalle und andere Säuren. Selbst schwache Pstanzensauren, welche sonst die Metalle sast nicht angreisen, können durch manche Salze zum Auslösen gebracht werden, wie Citronensäure durch schwefelsaures Kupferoryd und arsenige Säure.

Sanz besonders zeichnet sich das chlorfaure Kali durch seine orydirende Wirkung auf Metalle aus. Gifen und Zink orydiren sich in einer Auflöfung besselben in kurzer Zeit. Das chlorfaure Kali wird dabei vollständig in Chlorkalium verwandelt.

Eisenchlorib = und Eisenorybfalzlösungen lösen nicht blos Eisen auf, (um sich in Orybul zu verwandeln, weil dieses eine weit kräftigere Basis als bas Oryb ist), sondern auch andere Metalle, wie Zink, Zinn, Blei, Wisemuth, Kupfer, Robalt, Rickel, Arsenik und Antimon. Silber wird blos von schwefelsaurem Eisenoryd und Gold nur in Chlorid aufgelöst?). Diese Eigenschaft, weniger orydirbare Metalle in kleiner Menge aufzulösen, scheint übrigens mehreren neutralen Metallsalzlösungen zuzukommen. So löst auch das salpetersaure Aupferoryd etwas Silber, das essigsaure und salvetersaure Zinkoryd Blei auf<sup>3</sup>).

Auch Cyantalium, in geringerem Grabe Kaliumeisenchanur lösen bie Metalle, selbst eble, wie Golb und Silber, namentlich beim Rochen mit Leichtigkeit auf. Gisen, Rupfer, Bink und Rickel zersehen dabei Waffer, während sich Golb, Silber und Cadmium aus der Lust orydiren. Das Dryd scheint das Chankalium theilweise zu zersehen, um ein Doppelkthanfalz zu bilden. Platin, Quecksilber und Jinn lösen sich barin nicht auf 1).

<sup>1)</sup> Millon, Compt. rend. 21. S. 202 - 299; pharm. Centralbl. 1846. S. 187-190.

<sup>2)</sup> Bogel, Journ. f. prakt. Chem. 20. S. 362-366 und Rapier, Edinb. & Dubl. philos. Mag. 1844. May. S. 365-370; pharm. Centralbl. 1840. S. 609-611 und 1844. S. 520-522.

<sup>3)</sup> Fifcher, Poggendorff's Ann. 68. S. 571-574; pharm. Centralbi. 1846. S. 814.

<sup>4)</sup> Eifner, Journ. f. pratt. Chem. 37. S. 441 - 446; pharm. Centralbi. 1846. S. 653.

Berhalten ju Galzen auf trodenem Bege.

Die Veränderungen, welche die Metalle durch die Einwirtung der Salze auf trockenem Wege erleiden, sind noch wenig untersucht, doch scheinen dieselben beim Erhigen im Ganzen wenig Einfluß auf die Metalle zu haben, etwa gewisse sauze Salze ausgenommen, welche dabei ein Atom ihrer Saure abgeben, ferner die salzenersauren und chlorsauren Salze, welche bei ihrer Zersegung in der Sige den Sauerstoff der Salpetersaure auf die Metalle übertragen. Diese werden dadurch zu so fraftigen Orydationsmitteln, daß man sie zur Orydation des geglühten Iridium und Osmium benußen kann, welche auf nassem Wege allen Sauren widerstehen. Gifen wird davon zu Eisensäure (Fe) orydirt. Zink wird durch Zusammenschmelzen mit saurem phosphorsaurem Natron (wie mit freier Phosphorsaure) unter Bildung von Phosphor orydirt.

Die löslichen und schmelzbaren tohlenfauren Salze (bie tohlenfauren Altalien) verhalten sich, namentlich auf trockenem Wege, wie die freien Alfalien; auf naffem Wege jedoch mehr indifferent. (Bgl. auch S. 165).

Die in Basser löslichen Schwefelmetalle (ober die alkalischen) verwandeln die Metalle, welche eine große Verwandtschaft zum Schwefel besitzen, wie Kupfer, Silber, oberflächlich in Schwefelmetalle, auf die übrigen wirken sie nur dann ein, und zwar orzhirend, wenn sie an der Luft allmälig in unterschwestigsaure und schwefelsaure Salze übergehen, wie z. B. das Schwefelsalium, welches beim Abbrennen des Schiespulvers entsteht und in den Flintenläusen zurückleibt.

Berbinduns gen ber Metalle unter sich.

Die Metalle verbinden sich unter einander felbst, entweder nach bestimmten Berhaltniffen, oder sie bilden bloße Zusammenschmelzungen, sogenannte Legirungen. Die Berbindungen des Quecksibers mit andern Metallen heißen Amalgam, Quecksibermetall oder Quickbrei.

Metalimifcungen.

Erftere scheinen zwischen ben meiften Metallen stattzufinden, obgleich es noch nicht überall gelungen ift, bas von bem einen Metalle überschüffig Bugesete abzuscheiben.

Die Metalle, welche Sauren bilben, haben eine befondere Reigung, sich mit denen zu verdinden, welche Basen bilden, und zwar um so mehr, je stärker die Säure oder Basis ist, welche aus dem jedesmaligen Metalle entsteht. Arsen, Antimon und Tellur bilden mit den übrigen Metallen Berbindungen, welche den Schwefel-, Selen- oder Phosphormetallen ähnlich sind und in der Natur auch nicht selten in Verbindung mit Schwefelmetallen vorkommen.

Die meisten bieser Berbindungen sind nach benfelben Berhältniffen zusammengeset, in denen sich die Metalle mit Sauerstoff und Schwefel vereinigen, so daß sie durch Orydation in arseniksaure, antimonsaure Salze zc. übergeben.

<sup>1)</sup> über die Bildung kleiner Mengen von Chloriden beim Erhigen des Silbers und Rupfers mit geschmolzenem Kochfalz vgl. Rose in Poggendorff's Ann. 68. S. 283—291; pharm. Centralbl. 1846. S. 666—667.

<sup>2)</sup> Die Operation bes Amalgamirens beißt Berquidung oder Amalgamation.

Alle biefe Berbindungen der Metalle unter fich finden unter Temperaturerhöhung ftatt. Wenn man gefchmolgenes Rupfer mit fo viel geschmolzenem Bint, ale jur Bilbung von Meffing hinreicht, auf einmal jufammenmischt, fo erhipen fie fich fo ftart, daß ein Theil der Mischung umbergefchleudert wird. Noch ftarter und oft von Lichterscheinung begleitet ift die Erhibung bei ber Berbindung von Antimon, Blei, Binn, Bint und Cadmium mit Platin. Ein in Platinfolie gewickeltes fchrotkorngroßes Stud Bint ober Cabmium verpufft, wenn man es über einer Beingeiftlampe erhist 1).

Es tommen mehrere biefer Berbindungen im Mineralreiche por, wie Bortommen. Arfenitglang (Arfenitwismuth), Rupfernidel (Arfenitnidel), Speistobalt (Arfenittobalt), Glanzarfenitties (Arfeniteifen), Tellurwismuth, Schriftera (Tellur mit Gold und Silber), Beißtellurers (Tellur mit Golb, Blei und Silber), Tellurblei (Tellur mit Blei, Golb etwas Rupfer und Silber), Osmiumiribium, Platinerz (Platin mit Gold und Pallabium, ober mit Eifen, nebst etwas Rupfer, Iribium, Rhobium, Palladium und Demium, jum Theil auch mit Chrom und Titan), mehrere Goldfilberverbindungen und natürliches Amalgam (Gilberquedfilber).

Um die Metalknischungen so viel wie möglich nach bestimmten Ber- Darfiellung. haltniffen rein zu erhalten, bebient man fich entweder der Arpstallisation6= fahigteit der Berbindung, ober, in einigen Fallen, ber größeren Aluchtigfeit ober Schmelzbarteit bes einen Beftandtheils, welchen man bann in überschuß zusest. Man kann die Metalle zwar in beliebigen Berhältniffen ausammenschmelzen, etwa wie man Alfohol und Baffer, ober Bache und Zalg mengt, wobei fie nachher aufammen erftarren. Allein man hat beobachtet, bag bas Thermometer beim Ertalten folder Gemenge, nachbent es eine Beile gefunten mar, eine Beit lang ftationar blieb, bann wieber fant und erft beim Erftarren ber gangen Maffe wieber fteben blieb, mas offenbar von ber Ausscheidung einer schwerer schmelzbaren Berbindung berrührt, beren Barme auf ben noch fluffigen Antheil übergeht, mahrend bas aulest Erstarrte wieber eine anbere Berbinbung mar.

Um Legirungen von Metallen herzustellen, welche eine verschiebene Schmelgbarteit befigen, erhipt man bas ichwerer ichmelgbare Detall guerft im Schmelgtiegel gum Schmelgen, ober wenigstens gum Beichwerben, weil fich fonft bas eine leicht orgbirt ober verflüchtigt, bis bas andere schmilat.

Benn bie zusammengeschmolzenen Metalle bei fehr verschiedenen Tempera- Speidung turen erstarren, so kann man das leichter flussige nach dem Erstarren des schwe- Legirungen. rer ichmelabaren abfliegen laffen. Diefe Operation wird gutveilen im Groben gur Scheibung gemifchter Metalle angewenbet und heift Saigerung.

Do die Scheibung nicht mittelft ber Saigerung zu Stande fommt, gelingt fie oft burch Berflüchtigung bes einen Metalles ober burch Bufammenfchmelgen mit einem anbern Detalle, gewöhnlich aber nur burch Auflofung und Camentation (naffe Scheibung).

<sup>1)</sup> Bgl. Bottger im pharm. Centralbl. 1838 S. 128.

Gigenschaften. Specifisches Gewicht.

Bei der Berbindung der Metalle unter sich sindet gewöhnlich eine Bolumveranderung statt. Bei nachstehenden Berbindungen erfolgt eine Berdichtung: Gold mit Silber, Blei, Wismuth und Jink; Silber mit Aupfer, Blei, Jinn, Wismuth, Jink und Antimon; Quedfilber mit Jinn und Blei; Wismuth mit Antimon. Das specifische Gewicht bieser Gemische ist daher größer, als es die Rechnung ergibt. Manche dagegen dehnen sich aus wie Gold mit Aupfer, Gisen und Jinn; Platin mit Kupfer; Eisen mit Antimon, Wismuth und Jink; Aupfer mit Blei; Jinn mit Jink, Blei und Antimon; Jink mit Antimon; Quedfilber mit Wismuth; Rupfer und Wismuth behalten ihre Dichtigkeit beim Jusammenschmelzen unverändert.

Glang und Farbe.

Die Metallgemische zeigen ohne Ausnahme Metallglang. Die Farbe berfelben ift theils eine Difchung aus ben Farben ihrer Bestandtheile, theils zeigen fie aber auch gang andere Farben, ale man nach ber Farbe ber gemifchten Metalle erwarten follte. Go gibt Rupfer mit 30% Bint eine gelbe Mifchung - bas Meffing - und mit 20-25% Binn eine gelblich graue die Glodenspeise. Eine Legirung von 10 Th. Rupfer mit 3 Th. Nickel, oder bei Bufas von Bink auch noch bei weniger Rickel (Reufilber) ift filberweiß. Das graue Arfenit, sowie bas Rupfer, erhöhen die Beige bes Binns. Gleiche Theile Rupfer und Arfenit geben eine filberagnliche Legirung (Weißtupfer), ebenfo Rupfer mit Mangan. Gleiche Theile Rickel und Platin bilden eine Der Bobenfas in ben Bafen ber Blaufarbeofen blaggelbe Legirung. (Speise), eine Berbindung von Arfenit mit Ricel (Nis Asz) ift graulich gelb, eine andere natürlich vortommende Berbindung (Ni As), welche auch daher den Namen Kupfernickel führt, ist kupferroth. Eine Mischung von 3 Th. Gold mit 1 Th. Silber (18karatiges Gold) fieht grunlich aus; Nidel gibt mit Antimon, und Robalt mit Binn violette Legirungen.

Sarte und Sprobigfeit.

Die Barte ber Legirungen ift meiftens größer, als die ber einzelnen Metalle, aber auch ihre Sprobigkeit ift bedeutender. Manche bagegen find noch behnbarer, als bie reinen Metalle. Gine Mifchung von 12 Theilen Blei mit I Th. Bint ift noch einmal fo gab, als reines Bint. Dft reicht fcon ber Bufas einer fehr fleinen Menge eines Detalls gur Beranberung ber Dehnbarteit hin. Bint und Antimon geben (auch noch bei gleichen Theilen) ein behnbares Gemifch, welches aber fehr fprobe ausfällt, wenn bas Binn nur einige Procente Blei enthalt. Übrigens haben, wie bei ben reinen Metallen, fo auch bei ben Legirungen außerdem noch gemiffe Umftande einen befondern Ginfluß auf die Barte und Dehnbarteit. Go wie 2. B. eine fcnelle Abfühlung nach dem Glüben das Gifen bart und fprobe, bas Rupfer bagegen weich und behnbar macht, fo wird eine Legirung aus 78 Rupfer und 22 Binn, woraus bie Metallbecken (Gonggong) ber Chinefen beftehen, durch allmäliges Abtühlen nach dem Rothglühen fprode, durch schnelles aber biegsam und hammerbar. Dabei ift ber Bruch im erfteren Kalle ginnweiß, im letteren gelb.

Magnetis:

Manche Legirungen find magnetisch, wie 3. B. das Meffing (Sturgeon und Cavallo), Legirungen aus Rupfer und Silber, Rupfer und Gold 2c.

auch wenn die verbundenen Metalle chemisch rein waren. Dagegen zeigt eine Legirung aus gleichen Theilen Eisen und Zink wenig, und eine aus 3/4 Eisen und 7/4 Zink gar keinen Magnetismus. Auch Antimon wirkt wie Zink (Sturgeon).

Die Legirungen sind fast ohne Ausnahme leichter schmelzbar, als die SchmelzbarMetalle, aus benen sie bestehen; sie werden baher vorzüglich zum Löthen
benut. So schmilzt z. B. das Rose'sche Metallgemisch (2 Th. Wismuth,
1 Blei, I Zinn) schon in kochendem Wasser. Dies beruht auf der Ausbehnung solcher Metallgemische bei ihrer Verbindung und der damit zusammenhängenden Bindung von Wärme').

Über das Berhalten zu Salz und besonders zu organischen Säuren ghemisches sind einige Bersuche in Bezug auf das Neusilber angestellt worden. Taubert fand, daß sich Rochsalz gegen Neusilber indisferent verhält, Essig und Apfelsaft dagegen vorzugsweise bessen Nickel und Zink, weniger das Rupfer angreisen. Nach Wackenroder gaben verschiedene Neusilbersorten (Theelössel) 3, 6, 8 und 18 Hundertelgran Kupfer in 24—88 Stunden an
3 Unzen gewöhnlichen Essig ab, versilbertes Messing 3/100, versilbertes Rupfer 3/100, 12löthiges Silber 1/100.

Bu ben Fetten verhalten fich die Legirungen, welche Rupfer jum Sauptbeftandtheil haben, 3. B. Meffing, Bronce u. bgl., wie freies Aupfer.

Die Metallmischungen orydiren sich leichter, als die reinen Metalle, was von der Berwandtschaft ihrer Oryde, sich als solche mit einander zu verbinden, herzurühren scheint. Ein zum Glüben erhiptes Gemisch von Zinn und Blei entzündet sich und brennt fort wie Torf. Ein Amalgam von Kalium und Quecksilber verwandelt sich unter gewissen Umftanden in Kali und Quecksilberoryd.

Bermöge ber großen Berwandtschaft der Metalle zum Sauerstoff sind bie Oryde derselben unter allen ihren Berbindungen am meisten in der Ratur verbreitet. Bei weitem der größte Theil aller Mineralien sind Oryde, theils im freien Zustande, theils an Sauren gebunden.

Dryde. Bortommen.

Im freien Zustande oder nur an Wasser gebunden (als Hydrate) tommen folgende Oryde in der Natur vor, nämlich Brucit (Talkerdehystrat), Corund und Schmirgel (Thonerde), Gibbsit (Thonerdehydrat), Nothseisenerz (Eisenoryd), Brauneisenerz (Eisenorydhydrat), Magneteisenstein (Eisenorydorydul), Pyrolusit (Manganhyperoryd), Braunit (Manganoryd), Manganit (Manganorydhydrat), Psilomelan (Mangansuperoryd mit Manganorydul), Hander (Uranoryd), Erdsobalt (Robaltoryd), Uranpecherz (Uranorydul), Uranocker (Uranoryd), Erdsobalt (Robaltoryd), Nothzinkerz (durch Eisensopd roth gefärbtes Zinkoryd), Zinnstein (Zinnoryd), Mennig (Bleioryds

<sup>1)</sup> Bgl. auch Person, Losung eines Problems über bas Schmelzen ber Legirungen. Compt. rend. 23. S. 626; Poggenborff's Ann. b. Phys. u. Chem. 70. 1847. S. 388.

hyperoryd), Wismuthoder (Wismuthoryd), Rothfupfererz (Aupferorydul), Rupferschwärze (Aupferoryd), Weißspießglanzerz (Antimonoryd), Antimonoder (antimonige Säure mit Wasser), Rutil und Anatas (Titansäure), Wolframoder (Wolframsäure), Wolyddänoder (Wolyddänsäure), Chromoder (Chromoryd) und Arsenikblüte (arsenige Säure).

Darftellung.

Das gewöhnlichste Mittel, ein Metall in ein Oryb zu vermandeln, ift, ein auflösliches Salz beffelben, welches entweber naturlich vortommt, ober burch Auflosen bes Metalls in einer Sauerftofffaure, ober in Chlorwafferstofffaure erhalten werden kann, durch die Auflösung eines Alkali zu gerfeten. Die Gaure bilbet mit bem Alkali ein auflösliches Salz und bas Metallornd wird als Rieberschlag abgeschieben, gewöhnlich aber in Berbindung mit Baffer ale Sybrat, wovon man es burch Erhigen befreit. Die auflöslichen Ornbe, wie die Alkalien und alkalischen Erden, erhalt man burch Zersehung ihrer Salze. Rocht man z. B. die Auflösungen der alfalifchen Carbonate mit Ralt, fo bilbet berfelbe mit ber Rohlenfaure eine unauflösliche Berbindung, mahrend bas Dryb bas Alfali - im freien Buftande in Auflösung bleibt. Auch bie alkalischen Erden erhält man gewöhnlich aus ihren Carbonaten, aber auf trodenem Bege burch Glühen; die Rohlenfaure entweicht und bas Dryd — die alkalische Erbe bleibt im freien Buftande gurud. Gbenfo laffen fich auch die Drybe vieler Schwermetalle burch bloges Erhigen ihrer Carbonate barftellen.

Bur Orphation ber Metalle burch Auflösung in Sauren mahlt man bie Saure, in welcher es fich am leichteften lofen lagt, ober unter sonft gleichen Umftanben bie billigfte.

Auf trockenem Wege orybirt man auch mehrere Metalle burch Erhisen mit Salpeter (salpetersaurem Kali) ober chlorsaurem Kali, besonders solche, welche sich nicht oder nur schwierig in Säuren lösen. Das Salz wird in der Hise zersest und die frei gewordene Säure gleichfalls, indem deren Sauerstoff das Metall orydirt. Da diese Orydation gewaltsam geschieht, so seht man; wo seder Verlust durch Umhersprisen vermieden werden soll, dem Gemenge des zerkleinerten Metalls mit salpeter- oder chlorsaurem Kali die 12—20 sache Gewichtsmenge kohlensaures Alkali zu. Woes auf einen kleinen Verlust nicht ankommt, wirst man das bloße Gemenge des Metalls mit Salpeter nach und nach in kleinen Portionen in einen Tiegel, dessen bis zum Slüben erhist ist. Metalle, welche Säuren bilden, wie Arsenik, verbinden sich dabei mit dem Kali des zersesten Salpeters.

Manche Metalle können durch bloßes Erhigen unter Luftzutritt orybirt werben. So braucht man das Zink und Blei blos die zum Dunkelrothglühen zu erhigen. Man nimmt die gebildete Drydschichte immer von der Oberstäche weg und reinigt das erhaltene Oryd von noch nicht orydirtem Metall durch Schlemmen. So wird z. B. Speiskobalt (Berbindung von Kobalt und Arsenik) durch Rösten, Kupferspäne dadurch orydirt, daß man sie in einem Luftstrom glüht. Man füllt sie in einen Schmelztiegel, über den man in einem geheizten Ofen einen größeren Schmelztiegel stürzt.

Letterer hat in dem nach oben gerichteten Boden eine Öffnung, nach welcher vom Roft aus ein anhaltender Luftstrom zieht und auf seinem Wege bas Aupfer orydirt. Das Quecksilberoryd bereitete man früher, indem man es in einer enghalsigen Flasche anhaltend tochte. Auch Blei und Zink werden durch bloffes Erhigen in Oryd verwandelt. Einige, wie Kalk, Magnesia, Aupferoryd lassen sich durch Erhigen ihrer Carbonate, andere, wie Baryt, Quecksilber und Aupferoryd durch Erhigen ihrer salpetersauren Salze darstellen.

Bon den Metallen, welche mehr als eine Orydationsstufe bilden, erhalt man bald vorzugsweise die niedrigere, bald die höhere. Beim Auslössen der Metalle in Sauren entsteht natürlich nur diesenige, welche eine salzsähige Basis bildet, daher z. B. beim Wismuth, Blei, Zink, Nickel und Kobalt nicht Suboryd oder Hyperoryd, sondern Oryd. Sind zwei Orydationsstufen Basen, so entsteht in der Regel die stärkere derselben, so z. B. beim Aupfer nicht das Orydul, sondern das Oryd, beim Zinn, Gissen und Mangan umgekehrt, nicht das Oryd, sondern das Orydul. Die Orydule verwandeln sich aber im freien Zustande, namentlich unter Mitwirtung von Basser, so leicht in Oryd, das man, besonders Eisen und Mangan beim Trocknen sast nur als Oryde erhalt.

Durch Auflösen in Salzsaure erhalt man die der stärkeren Sauerstoffbasis entsprechende Chlorverbindung, durch Königswaffer die der nachst höheren Orydationsstufe entsprechende, wenn lettere eine salzsähige Basis bildet, und bekommt daher auch durch Fällen der Chlorverbindungen mit Alkalien das entsprechende Oryd. Leitet man Chlorgas in eine Chlorurauflösung, so erhält man Chlorid; leitet man dasselbe in ein Orydulfalz, so entsteht Oryd, indem Basser zerset wird, bessen Basserstoff mit dem Chlor Salzsäure bildet, während der Sauerstoff das Orydul in Oryd verwandelt.

Durch schwaches und kurzeres Erhisen der Metalle erhalt man die niedrigeren Orydationsstufen, beim Blei und Bink Suboryd, beim Aupfer und Gisen Oryd-Orydul, durch stärkeres oder fortgesestes Glühen ihre Oryde oder Hyperoryde.

Um die niederen Oryde in höhere zu verwandeln, calcinirt man dieselben; die höchsten Orydationsstufen erhält man durch Glühen der Metalle oder niederen Oryde mit Salpeter, oder durch Erwärmung ihrer Auflösung (in Saure) mit Salpetersaure oder chlorsaurem Kali. Die Darstellung niederer Oryde aus höheren gelingt bei den meisten durch theilweise Reduction mittelst schwefeliger Saure oder Zuder aus ihren Salzen (s. unten "Berhalten der Salze zu organischen Stoffen"), wie deim Aupferoryd, oder durch gleichzeitige Behandlung der höheren Oryde mit Zuder, oder Weingeist und Saure, am besten unter Erwärmung.

Unter ben phyfitalifchen Eigenschaften ber Metalloryde ift befon- Physitalifche bers die Farbe von Bichtigfeit, insofern fie für viele berfelben eines ber digenschaften wichtigften Kennzeichen bilbet.

Die Farbe ber Ornbe ift febr verschieben. Am haufigsten kommt Die Farbe ber bie meife Farbe por; man findet fie bei den Alkalien, alkalischen und

eigentlichen Erben, mit Ausnahme ber Suborgbe und Superoryde ber Alfalimetalle, und unter ben Schwermetallen noch bei bem Drybe bes Binns, Binte, Lanthane und Antimone, und bei ben Gauren bes Antimone, Dolybbans, Arfenits, Tellurs, Titans und Tantals. Rach ber weißen Farbe erscheint bei ben Oryden am häufigsten die fcmarze, graue und braune. Schwarz find bas Drybul bes Gifens, Wismuthe, Quedfilbers, Silbere, Platins, Rhobiums, Tribiums, Titans und Molybbans, bas Dryd des Rupfers, Gilbers, Platins, Demiums, Bolframs und Banadiums, bas Sesquioryd bes Nickels und Robalts, bas Dryborydul bes Eisens und Rhobiums, bas Subornd bes Eisens, Arfenits und Pallabiums, bas Syperoryd bes Robalts und Nicels; grau bas Suboryd des Kaliums, Natriums, Binks und Bleis, bas Syperoryd des Mangans und Silbers, bas Drob bes Nickels, Kobalts und Tantals, bas Ornbul bes Binns; braun bas Ornb bes Molnbbans, Golbes, Mangans und Dibyms, bas hyperoryd bes Bleis und Rupfers, die Saure bes Bismuths, bas Orybul bes Urans, bas Oryborybul bes Mangans; roth = braun bas Drob bes Gifens, Urans und Platins, bie Gaure bes Banabins und Chroms; roth bas Drubul bes Rupfers, bas Drub bes Quedfilbers, bas Syperoryd Dryd bes Bleis und bie Manganüberfaure; gelb bas Spreroryd bes Kaliums und Natriums, bas Dryb bes Bleis, Cabmiums, Bismuths und Ceriums, Die Saure bes Bolframs und Die Berbindung der Chromfaure mit Chromornd; grun bas Subornd bes Cadmiums, bas Drubul bes Golbes und Mangans, bas Drub bes Chroms, bas Oryborybul bes Urans, die neutrale Berbindung des Molybbanorybs mit Molybbanfaure, die neutrale und faure von Banabiumorod und Banabiumfaure; blau find bie Berbindungen ber Molpbbanfaure mit Molybbanopyb, ber Bolframfaure mit Bolframoryb, ber Demiumfaure mit Demiumorph und des Rribiumorphule mit Rribiumsesquiorphul; violett bas Drybul bes Platins und Dryb bes Titans.

und ihrer Sporate.

Die Hybrate ber Orybe haben eine hellere Farbe, als die Orybe im freien Zustande. Außer den schon an und für sich weißen Oryben bilden auch Zinn-, Mangan- und Eisenorydul, Blei-, Wismuth-, Cadmium-, Banadium- und Ceriumoryd weiße Hydrate. Die schwarze Farbe des Orybs wird beim Orydhydrat des Platins rothbraun, bei dem des Rhodiumoryduls grau, beim Aupseroryd blau, beim Fridiumorydul und Eisenorydorydul grün; die graue beim Nickeloryd grün, beim Kobaltoryd roth; die braune beim Wolyddan- und Wolframoryd und bei der Wismuthsaure rothbraun, beim Goldoryd gelb, beim Didymoryd violettroth; die braunrothe beim Uranoryd und Kupserorydul gelb, beim Cisenoryd und bei der Vanadiumsaure braungelb; die dunkelgrüne beim Chromoryd hellblau 2c.

Borm ber Drybe. Die Orgbe bilben bei gewöhnlicher Temperatur feste Körper von mehr ober minder deutlicher Krystallform. In deutlichen Krystallen werden sie, wie alle frystallisirenden Körper nur dann erhalten, wenn sie sich beim Ubergang in den festen Zuftand aus ihren Auflösungen nicht ploplich, sondern

allmälig abscheiben. Die Auflösungen berselben in Wasser eignen sich aber hierzu sehr wenig, weil überhaupt nur äußerst wenige Orpbe, wie die Altalien und alkalischen Erben, in hinreichender Menge darin auflöslich sind und von diesen wieder einige (die Alkalien) wegen ihrer zu großen Auflöslichkeit — Zersließlichkeit — nur sehr schwer krystallisten. Außer dem Wasser bilden nur die ähenden Alkalien für einige wenigen Oryde ein indifferentes Auflösungsmittel. So krystallistet dei langsamem Erkalten das Bleioryd und Antimonoryd aus der Auflösung eines Alkali in Wasser oder, wie auch das Aupfer- und Zinkoryd, nach dem Zusammenschmelzen mit Kali. Das Bleioryd und die Thonerde scheiden sich aus einer Auflösung in äpenden Alkalien in Krystallen ab, wenn diese allmälig Kohlensäure aus der Luft anziehen.

Am leichtesten bilben die flüchtigen Metalloppbe (mehrere Metallfäuren) Arystalle bei der Sublimation. Auch bei vielen chemischen Prozessen auf trockenem Wege bilben manche Oryde Arystalle. Go erhält man das Chromoryd trystallisirt durch Zersezung des neutralen chromsauren Kalis mittelst Chlorgas in der Rothglühhise; so trystallisirtes Cisenoryd durch Zersezung von Eisenchloriddämpfen mittelst Wasserdämpfen.

Bei weitem in den meisten Fällen werden die Oryde durch Abscheidung aus ihren auflöslichen Salzen auf naffem Wege erhalten, indem lettere durch die Auflöslichen Salzen auf naffem Wege erhalten, indem lettere durch die Auflöslichen der Alkalien oder alkalischen Erden zerset und die Oryde im unauflöslichen Zustande gefällt werden. Wird biese Bersehung auf dem Wege der Aunst bewirkt, so erfolgt dieselbe bei der Bermischung beider Auflösungen plötzlich, die Arystalle werden dadurch so klein, daß sie höchstens krystallinische, gewöhnlicher aber nur pulverig erdige bilden, weshalb man sie früher Metallkalke nannte, oder sie erscheinen in amorphen, gallertartigen Niederschlägen. Lettere schrumpfen beim Trocknen gewöhnlich zu harten, gesprungenen Massen von glasigem Bruch und dunkler oder ganz schwarzer Farbe zusammen, deren Pulver aber wieder die Farbe des seuchten Niederschlages zeigt.

Rur diejenigen Oryde, welche in der Natur als Mineralien entstehen, bilden zuweilen die größten und ausgebildetsten Arystalle, wenn man auch dieselben fünftlich, sowohl auf naffem, als auf trocknem Bege, nie anders, als in Pulverform erhält, indem über solchen natürlichen Sublimationen und Fällungen weit mehr Jahre ober selbst Jahrhunderte verflossen sein mögen, als über den kungen chemischen Operationen Augenblicke.

Die Thonerbe und bas Eisenoryd krystallisiren in Rhomboebern, die arfenige Saure, der Magneteisenstein und das Rothkupfererz in regelmäsigen Oktaebern, Rutil, Anatas, Zinnstein, Braunit und Hausmannit in quadratischen, Weisspelanzerz und Manganit in rhombischen Oktaebern und Brauneisenstein in rhombischen Saulen. Die übrigen Oryde kommen in der Ratur blos krystallinisch ober erdig, Psilomelan amorph vor.

Manche Orybe zeigen im trystallisirten Buftanbe eine beträchtliche Barte. Die Birkonerbe rist bas Glas, bie Arystalle ber Thonerbe unb bes Chromorobs schneiben es sogar.

Berhalten ber Drybe zu Ragnetise mus unb Elektricität.

Nur das Eisenorydul und Eisenoryduloryd sind magnetisch, letteres aber noch stärker, als das metallische Eisen selbst. Blei- und Mangan-hyperoryd und wahrscheinlich alle Hyperoryde sind Leiter der Elektricität. Letteres steht als negativer Elektromotor dem Gold und Silber nicht nach und ersteres soll darin Gold und Platin noch übertreffen. In zusammen-hängenden Massen kommt das Vanadiumsuboryd dem Bleihyperoryd gleich, während die höheren Orydationsstufen des Banadiums, wie die übrigen Metalloryde, die Elektricität gar nicht leiten.

Auflöslichfeit ber Drobe. Die Auflöslichkeit ber Drybe ift sehr verschieden. Der größte Theil berfelben ist in ben gewöhnlichen Lösungsmitteln so viel wie unauflöslich. Eine bemerkbare Auflöslichkeit in Wasser zeigen im Allgemeinen blos die Alkalien und alkalischen Erden mit Ausnahme der Magnesia. Die Alkalien sind fast in jedem Verhältnisse in Wasser löslich; geringer ist die Löslichteit der alkalischen Erden, Barythydrat löst sich in 20, Strontianhydrat in 52, Kalkerbehydrat in 400 Theilen Wasser von gewöhnlicher Temperatur, und die Bittererbe ist fast ganz unauslöslich, sie braucht über 5000 Theile Wasser zur Auslösung.

Außerdem zeigen nur die Säuren einiger Metalle eine wahrnehmbare Auflöslichkeit. Die Molybbanfäure löst sich in 570, leichter das Molybbanoryd, die Wolframsäure in 200 — 300, die arsenige Säure in 100 Theilen Wasser, die Arseniksäure und Chromsäure zerstießen schon an der Luft. Die Osmiumsäure ist gleichfalls leicht auflöslich und die übermangansäure hat man lange gar nicht im festen Zustande erhalten können. Auch die Vanadiumsäure löst sich etwas auf (in 1000 Theilen kochendem Wasser). Sinige Säuren lösen sich selbst in Weingeist, Ather und fetten Ölen. Wenig oder nicht auflöslich ist die Wismuth-, Antimon-, Titan- und Tantalsäure.

Bon ben andern Metallopyben sind fast nur Blei-, Silber- und Quecksilberopyb so viel in Wasser löslich, das bieses eine schwach alkalische Reaction davon annimmt. Ist von den übrigen auch eins oder das andere nicht absolut unlöslich, so erfordern sie doch so große Mengen von Wasser zu ihrer Auslösung, daß sich kaum ihre Auslöslichkeit überhaupt, noch weniger aber der Grad derselben nachweisen läßt. So soll z. B. das Eisenopyd, den Versuchen von Bischoff zusolge, 256041 Theile Wasser zu seiner Auslösung erfordern. Die wassersien Alkalien und alkalischen Erden ziehen das Wasser mit so großer Heftigkeit an, daß sie sich dabei bedeutend erhisen mit Ausnahme der Magnesia, welche sich nur allmälig damit verbindet. Die Alkalien gerathen bei richtigem Verhältnis des zugesetzen Wassers selbst in glühenden Fluß.

Gefdmad.

Der Geschmad, welcher in ber Regel mit ber Auflöslichkeit im Zusammenhange steht, ift am auffallendsten bei ben leicht löslichen Akalien;
er besteht in einem Gefühl von eigenthumlicher Scharfe und Brennen auf
ber Zunge und heißt baher laugenhaft nach ben Auflösungen ber Alkalien

Raugen; bei einiger Concentration zerftören ihre Auflösungen nicht blos
bie haut ber Zunge, sonbern überhaupt alle thierischen Theile, indem sie

diefelben mit Leichtigkeit auflofen - aben. In geringerem Grabe zeigen diefe Gigenschaften bie minder löslichen alkalischen Erben mit Ausnahme der unauflöslichen Bittererde, welche geschmacklos ift. Man bezeichnet baber diefe auflöslichen Orybe im faurefreien Buftande mit bem Namen äbenbe ober fanftifche Alfalien und alfalische Erben ober Abfali, Abtalt it., inebefondere im Gegenfage ju ihren tohlenfauren Salzen, welche ihnen in manchen andern Beziehungen ähnlich find. Man nannte baber auch die toblensauren Altalien milbe Alfalien.

Die Erden und Schwermetallorybe, außer den löslichen Sauren, zeigen vermoge ihrer Unlöslichfeit ben Gefchmad, welcher ihren auflöslichen Salen autommt, größtentheils nicht ober boch nur in fehr geringem Dage, einen ichwachen Metallgeschmack.

Geruch ift, infofern er mit ber Flüchtigteit bei gewöhnlicher Tempe- Geruch. ratur jufammenhängt, mit Ausnahme ber flüchtigen Demiumfaure, welche einen fehr heftigen chlorabnlichen Geruch entwickelt, taum bei einem Detalloryde mahrzunehmen.

Abgesehen von den mechanischen Zerftörungen, welche die Alfalien und Wirtung der Retallopphe alkalischen Erben auf thierische Gebilbe hervorrufen und je nach ber Bichtiafeit bes ergriffenen ober gerftorten Theiles ben Tob von Thieren und pranismus. Mamen herbeiführen tonnen, ftehen manche Drybe, fie mogen auflöslich sein ober nicht, auch noch in sehr kleinen Mengen, in einer fo schäblichen Beziehung jum lebenden Organismus, baf fie die heftigften Gifte für Pflanzen und Thiere find. Dhaleich indef im aufgelöften Buftande (in ihren Salzen) viele und in einer größeren Quantitat alle auf ben Organismus feinbfelig einwirken, fo ift boch bie Bahl ber Drybe, welche als starte Gifte wirken, bei ihrer geringen Auftöllichkeit weit kleiner, als man bies nach ber giftigen Wirkung ber Salze erwarten follte.

Bu ben schablichsten Giften geboren bie Dryde bes Arfenits, Quedfilberd, Rupfers und Bleis, weit weniger bie bes Wismuths, Binns und Bints, obgleich ihre Salze ichon in fehr fleinen Gaben hochft nachtheilig wirken. Die Baryterbe außert nebst ihrer agenden Kraft noch eine eigenthumliche giftige Wirkung, welche fich auch in ihren Salzen findet, mahrend diefelbe ber ihr fonft fo ahnlichen Strontianerbe abgeht.

So schädlich die Verbindungen der Metalle in gewiffen Quantitäten auf ben gefunden Organismus einwirken, fo vortheilhaft tann ber eigenthumliche Einfluß, ben fie auf die verschiedenen Organe üben, im Ertranfungszustande werben, so daß sie nebst ihren Salzen zu den fraftigsten Amneimitteln gehören.

Die meisten Oryde bleiben bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft Chemisches Rut wenige zerfließen, wie das Kali, die Chrom- und Ar- Berhalten an fenikfaure; das Natron wird blos feucht, zerflieft aber nicht. Andere ziehen blos Ophratwaffer aus der Luft und Berfallen babei Bu Pulver, ohne Temperatur. au gerfließen ober feucht au werben, wie Kalf-, Barnt- und Strontian-Die Thonerbe gieht nur hygroftopifches Baffer an, welches fie in trodener Luft wieber verliert.

Einige Metalloryde orydiren sich an der Luft allmälig höher, befonders als Hydrate, und im feuchten Zustande, wie Eisen- und Manganorydul, indem sie in Oryde übergeben, Titanoryd in Titansäure, Banadiumoryd in vanadiumsaures Banadoryd ec. Einige Suboryde, wie die des Kaliums, Natriums und Urans können sich auch durch Wasserzersehung orydiren. Eisensuboryd zerseht das Wasser nur unter Mitwirkung von Säuren. Bleisuboryd orydirt sich gleichfalls beim Befeuchten mit Wasser, aber auf Kosten des Sauerstoffs der Luft. Andere, wie Bleihyperoryd und namentlich die Oryde der eblen Metalle, verlieren ihren Sauerstoff schon durch Einwirkung des Lichts, wie die Oryde des Goldes, Silbers und Quecksilbers.

Einige ziehen Rohlenfaure aus ber Luft an, wie bie Alfalien, alkalifchen Erben, Blei- und Cabmiumorpb.

Berhalten bei höherer Zemperatur. Schmelzbarfeit. In höherer Temperatur sind die Alkalien schmelzbar, die alkalischen und eigentlichen Erden nur in der hipe des Knallgasgebläses, doch sintert die Thonerbe auch in schwächerem Feuer etwas zusammen. Bon den Schwermetalloryden sind nur wenige schmelzbar, wie das Antimon-, Blei- und Wismuthoryd und die Sauren des Chrome, Banadiums und Molybbans. Kupferoryd schmilzt erst bei sehr hoher Temperatur, Osmiumsaure schon weit unter  $+100^{\circ}$  C.

Blüchtigfeit.

Noch weniger Oryde find beim Erhisen flüchtig. Die Alfalien verflüchtigen sich beim Glüben, die arsenige Saure noch unter ihrem Schmelzpuntt und die Osmiumfäure wenig über + 100° C. Auch die Rolpbbanfaure, Bint-, Blei-, Wismuth- und Antimonoryd sind flüchtig.

Berfepung burch Erhiben.

In ihrer chemischen Zusammensegung bleiben die meisten Oryde beim Erhisen unverändert, nur die der edlen Metalle, nebst Quecksilber, werben durch Glühen reducirt und die niedrigeren Orydationsstufen einiger uneblen Metalle werden dadurch höher orydirt; so verwandelt sich Bleisuboryd und Zinnorydul dadei in Oryd, Eisenorydul in Orydorydul. Bei anderen reduciren sich die höheren Oryde zu niedrigeren, so die Hyperoryde und die Wismuthsäure zu Oryd. Wieder andere werden bei schwachem Erhisen höher orydirt, durch stärkere hise dagegen wieder auf die niedrigere Orydationsstufe zurückgeführt. Robaltoryd wird bei mäßigem Feuer Hyperoryd, und Bleioryd eine Verbindung von Oryd mit Hyperoryd (Mennige), während beide in stärkerer Hise wieder auf die erstere Orydationsstufe zurückgehen. Quecksilberorydul zerfällt schon bei + 100° C., und unter Einwirkung des Lichts selbst bei gewöhnlicher Temperatur, in Oryd und Metall.

Die Hydrate der Oryde verlieren beim Erhigen fammtlich ihren Baffergehalt, nur die Hydrate der Alkalien geben ihn nicht ab, sondern verflüchtigen sich mit ihrem Hydratwasser zugleich. Zinnorydul- und Kupferorydhydrat verlieren ihre Hydratwasser schon beim Siedepunkt des Baffers,
selbst wenn sie sich unter Baffer befinden.

Birkonerbe, Chrom - und Eisenoryd zeigen bei einem Temperaturgrade, wo sie ihr Hydratwaffer bereits verloren haben, eine Feuexerscheinung, ohne dabei in ihrer Zusammensehung eine Anderung zu erleiben, indem sie in eine, in Säuren schwer ober nicht lösliche, Modification übergeben.

Einige Oryde verandern beim Erhipen ihre Farbe; diefelbe ftellt fich aber beim Erfalten wieder her. Queckfilberorod, Mennige (eine Berbinbung bon Bleioryd mit Bleibpperoryd) und Chromfaure werben fcmarg, beim Abfühlen wieder roth, Binfornd, Tantal und Titanfaure gelb, ertaltet wieder weiß, Bismuthornd braun ober fcmarx, bei gewöhnlicher Temperatur wieber gelb.

Sammtliche Drode, welche falgfähige Bafen bilben und vorzüglich ihre Berhalten ju Subrate, find in allen Sauren leicht löslich, mit benen fie fich gu aufloslichen Salgen verbinden, außer ber Antimonfaure, ben Druden bes Tantals und der mit Salpeterfaure bereiteten Mobification bes Binnorabs. Einige find nach bem Erhigen schwer loslich, wie Thonerbe, Eifenoryd und gang besonders bas Eifenorydul, andere gang unlöslich, wie bas Uranorybul, das Chromopyd und bie Titanfaure. Die Subopyde werden burch Sauren gewöhnlich in Dryd und Metall, und die Huperorube in Dryd und Sauerstoff verwandelt. Die Sauerstofffauren verbinden fich birect mit den Orgben zu Sauerstofffalzen, die Wasserstofffauren der Sakhilder verwandeln fie in Saloidfalze unter Erzengung von Baffer.

Die Alkalien werben burch Gluben mit Schwefel in Schwefelmetalle, ju Schwefel, gemengt mit Sulphat, vermandelt 1), bie Schwermetallorybe in Schwefelmetalle und schweflige Saure, die Erben bleiben unverandert. Rocht man ein Alfali ober eine alkalische Erbe mit Schwefel und Baffer, fo entsteht Schwefelmetall und unterschwefligsaures Salz. Die Erben bleiben auch hier unveranbert. Die Schwermetallorybe find in biefer Begiehung noch wenig unterfucht.

Mehrere Drode lofen fich auch in Alfalien, wie Thon-, Beroll- und du nitalien. Birkonerde, Uranorybul, Antimon-, Blei-, Bint-, Binnoryb und Binnorybul, so wie die Metallfauren, lettere jum Theil auch in toblensauren Alfallen, einige, wie Nickel- und Robaltoryb blos in agendem und tohlenfeurem Ammoniat, Cabmiumoryd allein in agendem und Aupferoryd nur in toblenfautem Ammoniat ober boch in agenbem nur, wenn es aus ber Luft Kohlenfaure anziehen fann. Das Kupferoryb ift auch in tohlenfaurem Rali etwas lotlich, in agendem Rali und Ratron aber nur bei Gegenwart von auflöslichen organischen Körpern, 3. B. Buder.

Außer ben auf naffem Bege in Rali und Ratron loblichen Oruben werden beim Zusammenschmeigen auch Platin und Aupferorad sowohl von ägenden als tohlensamen Alfalien aufgelöft. In febr gefättigter und tohlenfaurefreier Ralllauge lofen fich nach Bolter auch noch anbere Drybe auf, wie Gifen : und Robaltoryd, auch Rupferoryd ohne organische Substangen.

Auch manche Salze, befonders Ammoniaffalze, lofen Metallorybe zu Doppelfalzen auf. Go werben Magnefia, Bint-, Rupfer-, Mangan-, Robalt-, Ridel ., Cabmium . und Antimonopyb fcon bei gewöhnlicher Temperatur, Bleioryd, Quedfilberered und Orybul, Zinnorydul und Wismuthoryd wenig-

<sup>1)</sup> über die Einwirkung des Schwefels auf Rali, Ratron und die kohlenfauren Salze berfelben f. Forbos und Gelis, Ann. de Chim. et de Pharm. III. Ser. T. 18. 6. 86-98; pharm. Centralb. 1846. 6. 792-795.

ftens beim Erwärmen in Chlorammonium - und zum Theil auch in falpeterfaurer Ammoniatlöfung aufgeloft, Gilberoryd zwar nicht in Chlorammonium, aber boch in toblenfaurem, fchwefelfaurem, falpeterfaurem Ammoniat zc.

Die Subornde werden burch Sauren in Metall und Dryb zerfest, Bleifuborgb auch burch Alfalien, Cabmium fowohl burch Gauren, als burch bloges Erhigen fur fich. Gifenfubornd wird von verbunnter Saure unter Baffergerfegung gang in Ornbul verwandelt, Uranfubornd ichon in Ahnlich verhalten fich einige Drybule. blogem Baffer. wird burch Sauren, Wismuthernbul burch Salveterfaure in Metall und Drub gerfest. Much einige On peroppbe zeigen biefe leichte Berfetbarfeit. Silber ., Bint - und Manganhpperoryd werben burch Gauren au Ornben reducirt, Manganhyperoryd in falten Sauren ju Dryb, in erwarmten ju Reduction ber Drobul. Bleihpperoryd bilbet mit Ammoniat Baffer und falpeterfaures Bleiornd.

Drnde f. G. 146.

Reaction auf Pflanzen-

Die bafifchen Metallorybe blauen, wenn fie aufloslich find wie bie Alfalien und alkalischen Erben, gerothetes Lackmuspapier, die Detallfauren rothen bas blaue Ladmuspapier, mehrere berfelben tros ihrer Unlöslichfeit, wie Banadium -, Antimon -, Titan - und Molybdanfaure, auch Molybban- und Uranoryd (wenigstens feuchtes Ladmuspapier). Doch wird von letterem Campechenholzroth gebläut und die Eryftallisirte Modification der Arfenitfaure reagirt auch auf Lackmusfarbe fcmach alkalisch, mabrend biefelbe von ber amorphen Mobification geröthet wirb.

Musmittelung

Man erkennt die Metallorobe burch ihre Reactionen auf naffem und metallorphe, auf trockenem Bege, nämlich vor bem Lothrohr, an ihrer Auflöslichkeit ober Unlöslichfeit, Schmelzbarteit, Farbe zc. im freien und gebundenen Buftanbe, ober aus ber garbe ihrer Berfesungsprodutte, namentlich ber Schwefelmetalle, an ber Entftehung ber letteren burch Schwefelalfalien, ober ebenfowohl durch Schwefelmafferstoff, als durch jene, und an der Löslichkeit der Schwefelmetalle in Sauren, in einem Ueberfchuf von Schwefelaltalten, ober in feinen von beiben.

> Die Dryde der Schwermetalle geben fich vor dem Lothrohr besonders beutlich burch die Farbe des Glafes ju erkennen, welche fie in der inneren (Reductions -) Flamme als niedrigere und in der außeren (Drydations -) Flamme als höhere Drybe mit ben alkalifthen Salzen feuerbeständiger Sauren, namentlich ber Borar- und Phosphorfaure bilden. Man bebient fich hierzu gewöhnlich bes Borar (boppeltborfaures Natron) und bes Phosphorfalzes (Natron-Ammoniatphosphat). Bon beiben werben burch bie freie Saure (bei letterem nach Berflüchtigung bes Ammoniats) im geschmolzenen Buftanbe bie Drybe gu verfchiebenartig gefarbten Glafern aufgeloft.

Anmenbung

Die Alkalien werben als ftarke und zugleich leicht auflösliche Bafen Retallorphe, fowohl auf naffem als auf trodenem Bege als Auflofungsmittel für fcmerober nicht lösliche ober unschmelzbare Sauren, wie die Riefelfaure, und zur Berfetung der Silicate, jur Fällung der unauflöslichen Dryde aus ihren auflöslichen Salzen und zur Berfeifung der Fette benust; die alkalischen Erben vorzüglich vermöge ihrer Bermandtschaft zur Kohlenfaure und bet

Gigenschaft, unlösliche Berbindungen bamit ju bilben, jur Darftellung ber agenden Alkalien aus ihren Carbonaten, jur Abicheibung ber Rohlenfaure aus Fluffigkeiten und Gasgemengen, ober als Reagentien auf Rohlenfaure. Die Kalkerbe bilbet einen ber wichtigften Bestandtheile bes Bobens.

Da bie eigentlichen Erben, bis auf bie Thonerbe, nur als Geltenheiten in ber Ratur vorkommen, fo find fie im Allgemeinen von geringem Intereffe. Defto wichtiger ift bagegen bie Thonerbe als ein Sauptbestandtheil bes Bobens, ihre Berbindung mit organischen Karbstoffen, worin lettere unauflöslich find, in der Karbenfabrifation und Karberei und ihr Silicat, ber Thon gur Darftellung gebrannter Steine und Gefäße.

Die natürlich vortommenben Ornbe ber Schwermetalle find bie wichtigften Erze zur Gewinnung ber Metalle. Diefe fowohl, als die funftlich bargeftellten, bilden ben größten Theil aller technisch benutten Karbmaterialien. Einige ihrer niedrigen Drydationsstufen, wie bas Binn - und Gifenorydul, benutt man zu Reductionen, die höheren Orndationsflufen, wie befonders das Manganhyperoryd, als Orydationsmittel, namentlich zur Chlorbereitung aus Chlorwafferftofffaure, und alle Abtheilungen ber Detallornde liefern, theils fur fich, theils als Salze, Die wirkfamften Argneimittel.

Rach den Orpden zeigen die Schwefelmetalle die ausgedehnteste Ber- Schweselmebreitung in ber Ratur, boch fteben fie jenen in biefer Beziehung ichon beswegen weit nach, weil fich bas natürliche Bortommen, vermoge ber leichten Berfesbarteit ber übrigen Schwefelmetalle an ber Luft, nur auf bie Schwermetalle erftrect.

Die natürlich vorkommenben Schwefelmetalle, welche einen Metallglang Gintheilung befigen, haben bie Mineralogen Riefe genannt, wenn fie babei eine hellere, Romenclatur, namentlich gelbe ober rothliche Farbe zeigen !), und Glanze, wenn ihre Farbe duntel, namentlich grau ober schwarz, ift. Beigen fie bagegen teinen Metall-, fonbern Diamantglang und find babei burchscheinenb, fo heißen fie Blenben.

In chemischer Beziehung beruckfichtigt man bei ihrer Benennung, wie bei den Dryden, das Berhaltnif bes Schwefels und das Berhalten der Berbindung als elektronegatives ober elektropositives Schwefelmetall. Nach Analogie ber Salvibsalze, welche man im Allgemeinen mit ben Namen Chlorete, Jodete zc. und insbesondere, je nachdem fie den Orgben oder Orgdulen entsprechen, mit Chloride, Chlorure ic. bezeichnet, hatte man unter Sulphureten bie Schwefelmetalle im Allgemeinen, unter Sulphiden bie ben Orphen und unter Sulphuren die ben Orphulen entsprechenden Schmefelungeftufen ber Metalle ju verfiehen, mahrend man die elektropofitiven derfelben mit Schwefelbafen, die elettronegativen mit Schwefelfanren bezeichnet. Berzelius verfteht jedoch unter Sulphureten die Schmefelbafen, unter Sulphiden bie Schwefelfauren, mahrend die verfchiedenen Schwefelungestufen von ihm Sefqui-, Bi-, Tri-, Quabrifulphurete und die hochfte Stufe Perfulphurete, von Anderen bagegen Proto-,

<sup>1)</sup> Riefe beigen übrigens auch die naturlich vortommenden Arfenitmetalle.

Dento., Eritofulphurete und Sulphide benannt werben. Ginige nennen die Schwefelmetalle überhaupt Sulphuride, mahrend Andere unter Sulphuriden die elektronegativen Schwefelmetalle verstehen.

Um ben Bermechselungen zu entgehen, welche biefe abweichenden Benennungsweisen zur Folge haben muffen, bleibt nichts übrig, als für bie Schwefelverbindungen der Metalle durchweg die deutschen Bezeichnungen beizubehalten, nämlich Schwefelmetalle, Schwefelfanren, Schwefelbafen, Einfach., Zweifach - oder Doppelt., Dreifachschwefelmetall x.

Die alkalischen Schwefelmetalle, und nachher auch die erdigen, hießen früher, nach der leberbraunen Farbe ber ersteren, Schwefellebern.

Die wichtigften ber in ber Ratur vortommenben Schwefelmetalle find: Realgar (Einfachichmefelarfenit), Aurlpigment (Anderthalbichmefelarfenit), Molybbanglang, Antimonglang, Antimonblende (S.-Antimon mit Antimonornd), Gladers (G.-Gilber), Sprodgladers (6 Atom G.-Gilber mit 1 Atom S.-Antimon), buntlet Rothgiltiger; (3 At. S.-Silber mit 1 At. S.-Antimon), lichtes Rothgiltiger; (S.-Silber mit S.-Arfenit), Silbertupferglanz (G.-Gilber mit G.-Rupfer), Binnober (G.-Quedfilber), Rupferglang (Ginfachschwefeltupfer), Rupferindig (Doppeltschwefeltupfer), Binnties (G.-Rupfer mit S.-Binn), Fahler, (S.-Aupfer mit S.-Antimon ober S.-Arfenit), Rupferties (G.-Rupfer mit G.-Eisen), Bismuthglang, Bleiglang, Zintenit (S.-Blei mit S.-Antimon), Schwarzspiegglanzerz (S.-Blei mit S.-Antimon und S.-Rupfer), Rabelerz (S.-Blei mit S.-Rupfer und S.-Mismuth), Bintblenbe, Greenocit (Schwefelcabmium, welches außerbem auch in verschiebenen Bintergen vortommt), Saarties (G.-Ridel), Glangtobalt (G.-Robalt mit Arfenittobalt), Schwefelties und Grauelfenties (3weifach-S.= Eifen), Magnetties (6 At. Ginfach-S.-Gifen mit I At. 3weifach-S.-Gifen) und Manganglang.

Darftellung.

Man stellt die Schwefelmetalle dar durch Zusammenschmelzen der Metalle oder ihrer Oryde mit Schwefel, Erhisen der Metalle in Schwefeldampf, durch Glühen schwefelsaurer Salze mit Kohle, wobei sich die Kohle mit dem Sauerstoff der Saure und der Basis verdindet und Schwefelmetall zurückläßt, die der Schwermetalle ') auch auf nassem Wege durch Zersehung der Oryde oder Salze durch Schwefelwasserstoff, wobei sich der Sauerstoff des Oryds mit dem Wasserstoff verdindet und das Metall mit Schwefel, oder endlich die Schwefelwerdindungen einiger Schwermetalle, wie Tisen, Mangan, Kobalt, Nickel, Uran und Zink durch Zersehung ihrer Oryde oder Salze durch alkalische Schwefelmetalle (Schwefelaklassen). Einige Metalle lassen sich doss durch Slühen in Schwefelwasserstoffgas oder Schwefelschlenstoffdampf mit Schwefel verdinden. Die höhere oder niedere Schwefelungsstufe wird erhalten, se nachdem man das Metall mit mehr

<sup>1)</sup> Die der Leichtmetalle werden auf nassem Bege durch Schwefelmasserstoff nur schwierig und theilweise in Schwefelmetalle verwandelt. Bgl. Buchner j., Buchner's Repertor. d. Pharm. 2. Reihe. Bb. 9. S. 36—38; pharm. Centralbl. 1838. S. 165.

ober weniger Schwefel zusammenschmilzt, ober bas Dryb ober Orybul mit Schwefelmasserstoff ober ben verschiebenen Schwefelungestufen ber Alfalien zetfest.

Die Schwefelmetalle sind, wie die Oryde, kunftlich meist sehr schwer Form. in Arystallform zu erhalten, während die natürlich vorkommenden fast sämmtlich sehr deutliche Arystalle bilden. Die Arystallsormen gehören meist dem Tesseral- und Heragonalsystem an. Schwesesties, Blei- und Manganglanz trystallistiren in Würfeln, Gladerz und Glanztobalt in regelmäßigen Ottakbern, Zinkbiende in Granatokdern, Fahlerz in Tetrakbern, Zinkenit und Magnetties in Diherakbern, Molyddänglanz in sechsseitigen Tasseilen, Zinnober, das dunkle und lichte Rothgiltigerz in Rhombokdern. Zu amdern Systemen gehören das Realgar in klinorhombischen, Graueisenties in rhombischen Gäulen, Auripigment, Antimonglanz, Sprödglaserz und Aupferglanz in rhombischen Ottakbern, Schwarzspiesglanzerz in rectangulären und Aupferkies in quadratischen Ottakbern. Die kunstlich dargestellten bilden, wenn sie unaussöslich sind, pulverige oder stockige Niederschläge.

Die alkalischen Schwefelmetalle find braunroth ober bunkelbraun (leber- Farbe. farben), bie ber alkalischen Erben weiß, bie ber Erben von verschiebener Karbe, 3. B. Schwefelaluminium fcmarz, Schwefelbergllium grau, Schwefelzirtonium braun, Schwefelthorium gelb. Eben fo verschieben ift die Farbung ber Berbindungen des Schwefels mit Schwermetallen, nicht blos verfchieben bei verichiebenen Metallen, fonbern auch bei ben verschiebenen Schwefelungeftufen ein und beffelben Metalls. Befonders wichtig fur Reactionen find die Farben ber Schwefelmetalle, welche man auf naffem Bege als Nieberfchläge erhalt. Bei weitem die meiften find ichwarg, wie die von Gilber, Quedfilber, Rupfer, Bismuth, Blei, Ridel, Robalt, Gifen, Uran, Banabium: ober duntel bis ich marabraun, wie die von Molybban, Bolfram, Gold, Demium, Bridium, Platin, Palladium, Rhodium und Ginfachichwefelginn; ziegelroth ift Schwefelmangan; pomeranzengelb Antimon; gelb Arfenik und Cabmium; fcmugiggelb Doppeltschmefelinn; weiß Bint. Chrom wird von Schwefelaltalien als grunes Dryb gefällt, von Schwefelmafferftoff gar nicht. 3m troftgliffrten Buftanbe befiben fie in ber Regel Metallglang.

Da die Erben, mit Ausnahme ber Beryllerbe, auf nassem Wege sich nicht mit Schwefel verbinden und Beryllerbe auf lesterem eine weiße Verbindung bildet, so ift es ein charakteristisches Kennzeichen der Schwermetallverbindungen mit Ausnahme des Zinks, aus ihren Auflösungen von Schwefelwasserschoff oder Schwefelalkalien als schwarze oder doch als gefärbte Riederschläge gefällt zu werden. Die übrigen Erden, nehst Cerium, Titan, Tantal, werden zwar von Schwefelalkalien auch gefällt, aber als Orphhydrate mit weißer Farbe.

Die Schwefelalkaften löfen sich so leicht in Wasser, daß sie an der Auftbelichteit. Luft zerfließen; auch Schwefelbarnum und - Strontium sind ziemlich leicht löslich, Schwefelcalcium und - Magnesium aber sehr wenig. Die übrigen Schwefelmetalle sind so unlöslich in Baffer, daß die kleinsten Mengen ihrer

Chemifdes Salze burch Schwefelmafferftoff niebergefchlagen werben. In Schwefelalta. lien find einige löslich, wie Schwefelginn, Platin, Golb, Antimon, Arfenit und Ricel, indem fie mit jenen Schwefelbafen Schwefelfalze bilben, was gleichfalls fehr wichtig ift für bie Unterfcheibung ber Schwefelmetallnieberschläge, wenn die Farbe an fich nicht hinreicht. Durch Sauren werben fie bann wieber gefällt. Die Schwefelmetalle, welche nur von Schwefelaltalien gefällt werben, lofen fich, mit Ausnahme von Schwefeltobalt und Nickel, in verbunnter Schwefelfaure und Salgfaure unter Schwefelmafferstoffentwickelung zu Sulphaten ober Chlorverbindungen auf, indem fich im erften Falle ber Bafferftoff bes Baffers, im ameiten ber ber Salafaure mit bem Schwefel verbindet. Durch Salpeterfaure ober Konigswaffer werben auch die übrigen gerfest. Schwefeleifen und - Mangan gerfesen fic, wenn fie auf naffem Bege bargeftellt worden find, icon beim Trodnen, indem Schwefelmafferftoff entweicht und Metalloryd gurudbleibt, mabrend fich die ihnen fo ähnlichen Schwefelverbindungen bes Robalts und Ricels unverandert trodinen laffen. Die Auflösungen ber Schwefelalkalien fangen . an ber Luft icon nach wenig Minuten an, fich in unterfchwefligfaure Atalien zu verwandeln, Schwefelmafferftoff entweicht, und wenn bas Metall mit mehr als 2 Atomen Schwefel verbunden mar, fo trubt ber überfchuffige Schwefel bie Auflösung; auch bie Schwefelmetalle ber alkalischen Erben ornbiren fich allmälig unter Schwefelmafferftoffentwickelung und Aufnahme von Roblenfaure.

Grtennung.

Die Schwefelmetalle ichmelgen meift leichter, als bie Metalle fur fich. In einer unten geschloffenen Gladröhre find die meiften feuerbeständig und geben nur überschüffigen Schwefel (bas zweite Atom) ab. Rur menige, wie Schwefelginn, Schwefelarfenit und Schwefelquedfilber find fluch-Beim Erhigen in einer offenen Glasrohre entwideln fie fcmeflige Saure, auch vor dem Löthrohre entwideln fie ben Geruch nach ichmefliger Saure und laffen bafifch fcwefelfaure Salze ober reine Metallorybe gu-Biele Doppeltschwefelmetalle geben einen Theil bes Schwefels bei erhöhter Temperatur ab. Mit Soda geben fie Schwefelnatrium, welches beim Übergießen mit Salzfäure ober Schwefelfaure Schwefelmafferftoff ent-Lesteren ertennt man am Geruch, an ber Schwarzung eines in wickelt. Bleifalgauflösung getauchten Papierftreifens und eines mit ber feuchten Maffe belegten Silberftudes.

Reduction.

Die Schwefelmetalle werben reducirt, wenn man fie mit einem Metalle erhipt, welches größere Bermanbtichaft jum Schwefel hat, wie Schwefelquedfilber und Schwefelantimon mit Gifen; einige, wie Schwefelantimon, - Gilber und - Bismuth, auch wie die Drode burch Bafferftoff, mobei Schmefelmafferftoff entweicht und Metall zurudbleibt. Die gewöhnliche Methode, Schwefelmetalle ju reduciren, ift jeboch, Diefelben unter Bermeibung bes Schmelzens ju roften (abichwefeln), wobei fcmeflige Saure entweicht und Metalloryd gurudbleibt. Die ftartfteit Bafen halten dabei einen Theil des Schwefels als Schwefelsaure gurud. Die Ornde werden bann, wie G. 146 angegeben murbe, reducirt.

Die Schwefelmetalle, welche fich in ber Ratur in hinreichender Menge Anwendung. vorfinden, find wichtig als Erze fur die Darftellung der Metalle mit Ausnahme bes Schwefeleifens, welches tein vollkommen ichwefelfreies, brauchbares Eifen liefert; boch findet daffelbe jur Bitriol-, Schwefel- und Schwefetfäuregewinnung eine um fo ausgebehntere Anwendung. Die Schwefelaltalien bienen, wie auch bas Schwefeleisen, jur Darftellung von Schmefelmafferftoffgas, und erftere als Reagentien und Scheibungemittel für bie Schwermetalle. Ginige Schwefelmetalle finden als Karbftoffe eine technische Anwendung, wie Schwefelarfenit (Auripigment) und Schwefelcabmium als geibe Farben, Doppeltschwefelarfenit (Realgar) und Schwefelantimon als pomeranzengelbe und besonders das rothe Schwefelquedfilber (Binnober). Auch in bem fo allgemein benunten blauen Ultramarin fcbeinen Schwefelmetalle (Schwefeleifen und Schwefelnattium) bie farbenden Beftanbtheile gu Mehrere find Argneimittel.

Bon geringerer Bichtigfeit find die Berbinbungen ber Retalle mit Berbinbunandern nichtmetallischen Clementen, wie die Wafferftoff., Stickftoff., Phos- wetalle mit phor . Bor - und Riefelmetalle mit Ausnahme bes Rohlenftoffeifens, mel- andern ches beim Gifen, und ber Saloibmetalle, welche bei ben Salzen Berudficitiqung finben.

Bon besonderer Bichtigkeit find in chemischer Beziehung jene vielfach Galbe. und doppelt aufammengefesten Berbindungen ber Metalle, welche bereits - 6. 45 - unter bem Namen ber Salze einer genaueren Betrachtung unterzogen worden find. Bir tonnen une bier auf die Betrachtung ber Sauerftoff- und Saloibsalze beschränten, indem die übrigen noch wenig betannt (vgl. G. 46. 1. a.) und nur von rein wiffenschaftlichem Intereffe find.

So groß auch die Menge ber in ber Ratur vorfommenben Salge Bortommen. ift, so ift boch die Anzahl berfelben weit geringer, als die ber natürlich vortommenben Drybe, und beschräntt fich faft nur auf bie Berbinbungen der Riefelfaure und Rohlenfaure, welche fich burch bie große Berbreitung in ber Ratur und burch ihre allgemeine Unauflöslichkeit auszeichnen. Bon ben fcmefelfauren Salzen tommt faft nur bas Raltfulphat, ber Gnps, in beträchtlichen Maffen vor, die Sulphate ber Alfalien und ber Talterbe im Meerwaffer und in einigen Quellwaffern. Die Phosphate finden fich zwar in großer 3 ahl, aber bei ihrer Unlöslichteit in fleiner Denge. Roch befchrantter ift bas Bortommen der borfauren Salze. Bon ben Gauren, welche nur auflosliche Berbindungen bilben, wie bie Salpeterfaure, und von ben Saloidfalzen tommen im feften Buftanbe blos bas falpeterfaure Ratron unb bas Chlornatrium in größeren Maffen; letteres auch, nebft Chlorcalcium und Chlormagnefium im aufgelöften Buftanbe vor. Doch finden fich die vortommenben Sauren, mit Ausnahme ber Riefelfaure, fast fammtlich nur als Bestandtheile von Salzen in ber Ratur.

Man erhalt die auflöslichen Salze gewöhnlich daburch, daß man die Darfiellung. Metalle oder thre Oryde in der entsprechenden Sauerstoff= oder Bafferftofffaure aufloft. Die Metalle zerfeben babei die Bafferftofffauren ganz und verbinden fich mit bem Saloid berfelben (Chlor, Brom, Jod 20.)

unter Abscheibung des Wasserstoffs, die Sauerstoffsuren theilweise, indem sie sich auf Kosten derselben orphiren und mit dem unzersesten Theile zu Salz verbinden, während eine geringere Orphationsstufe als schwächere Säure oder als indifferenter Körper, wie schwestige und salpetrige Säure, Stickstofforph und Drydul zurückleibt, oder sie zersesen die Säure nicht und orphiren sich durch Wassersespeung (vgl. S. 159 das Verhalten der Metalle zu Säuren).

Die unauflöslichen Salze erhält man burch gegenseitige Fällung auflöslicher Salze, so z. B. phosphorsaures Eisenorph burch Fällung eines auflöslichen Eisenorphsalzes, z. B. bes Sulphats mit einem auflöslichen Phosphat, z. B. bem bes Ratrons.

Auch auf trodenem Bege werben manche Salze gewonnen, so z. B. burch Zusammenschmelzen feuerbeständiger Sauren (Riefel-, Phosphor- und Borsaure) mit den entsprechenden Basen, so einige Chloride durch Erhisen der Metalle oder Orphe in Chlorgas zc.

Form.

Die unauslöslichen Salze bilden, wenn sie natürlich vortommen, bisweilen sehr große und vollkommen ausgebildete Arnstalle oder boch feste Massen von trystallinischem Gefüge; häusig erscheinen sie als erdige Massen, seltner im amorphen oder glasartigen Zustande. Auf tünstlichem Wege dargestellt erscheinen die unaussöslichen Salze gewöhnlich als Riederschläge von verschiedener Form, wie pulverig, trystallinisch, flockig, gallertig ze., nur im geschmolzenen Zustande, wie namentlich die Silicate, als zusammenhängende und zwar meist glasartige Massen.

Die auflöslichen Salze laffen fich auch auf kunftlichem Wege fehr leicht in deutlichen und volltommenen Arpftallen barftellen, wenn man ihre Auflösungen langfam und ruhig verdunften läßt.

Alle Bersuche, die Arnstallformen der Salze mit ihrer chemischen Constitution in Jusammenhang zu bringen, sind die jest noch erfolglos geblieben, da sowohl die Salze derselben Säuren, als derselben Basen, und selbst ein und dieselben Salze berselben Säuren, als derselben Basen, und selbst ein und dieselben Salze häusig in mehreren Formen erscheinen, die den verschiedenartigsten Arystallspstemen angehören.). Die Arystallsprmen, in denen die meisten Salze vorkommen, sind der Würfel, das regelmäßige Oktaeder und die gerade und schiefe rhombische Säule. In würflig en Arystallen sindet man viele Haloidsalze, wie die der Alkalimetalle, das Silberchlorid, Sisenchlorür und Fluorcalcium; in Oktaedern krystallysiren mehrere Nitrate, wie die von Baryt, Strontian, Blei, Quecksilderophul, Rodalt, Rickel, die Sulphate der Thon- und Berysterde und des Rodalts; in geraden rhombisch en Säulen die meisten Salze der alkalischen Erden, nämlich ihre Carbonate, Sulphate und Chloride, setner die Sulphate des Rali, Ammoniak und Mangans und einige Salze der orga-

<sup>1)</sup> über ben Zusammenhang, in welchem einzelne Salze in dieser Beziehung stehen, vgl. Ssomorphie S. 35 und Mitscherlich, in Poggendorff's Ann. b. Phys. u. Chem. 19. S. 449-459 u. 39. S. 196-199 (pharm. Centralbi. 1837. S. 28-30) u. Balmark ebendas. 31. S. 196.

nifchen Gauren, wie bas neutrale und faure weinfaure und bas neutrale oralfaure Rali. Bei Chlorbarnum wird die rhombifche Saule gur Tafel. und bei Ralifulphat, Ralis und Ralfnitrat burch Abstumpfung ber icharfen Seitenkanten jur fechefeitigen Saule. In ichiefen rhombifchen Saulen troftallifiren bie meiften Salze bes Ratrons und bie ber meiften organischen Gauren. Die übrigen Kruftallformen fommen, wenigstens bei tunftlich bargeftellten Salzen, nur ausnahmsweise vor, fo g. B. bas Tetraeber bei dolor = und bromfaurem Ratron, beim Aupferchlorur, bei ben bafifchen Doppelfalgen ber Blei - und Aupferchloribe mit ben Chloriben ber Alfalien und alfalifchen Erben, bie quabratifche Saule bei arfenitiaurem Rali, Bleichlorib und Quedfilberchlorur, bie quabratifche Zafel bei Raliumeifenchanur, bas Rhomboeber bei falpeterfaurem Ratron und weinfaurem Antimonorybfali, beim natürlich vorkommenden Kalt: und Talterbecarbonat (Ralt. und Taltipath), mabrend ber toblenfaure Ralt auch in geraben rhombischen Saulen vortommt (Aragonit), bie gerabe rectangulare Saule beim phosphorfauren Ammoniat und boppeltchromfauren Rali, die ichtefe rhomboibifche Gaule beim ichwefelfauren Rupfetoryd und bei mehreren Gilicaten (f. b. A.)

Die Salze ber Alkalien, ber alkalischen und eigentlichen Erben sind Barbe. im krystallinischen und glasartigen Zustande farblos, als Niederschläge weiß. Die Salze der Schwermetalle zeigen, wie ihre Oryde, die mannichsaltigsten Färbungen. Häufig ist jedoch die Farbe einiger oder aller Salze ganz ver-schieden von der des entsprechenden Oryds.

Farblos sind die Salze des Cerium - und Manganoryduls, des Silberoryds, des Lanthans, Zinks, Bleis, Cadmiums, Zinns, Wismuths, Quecksilbers, Titans und Antimons nebst einigen Tellursalzen. Gelbc Salze bildet Cerium-, Eisen- und Uranoryd, Palladiumorydul, Gold und zum Theil Wolfram; grüne Nickel, Iridiumorydul und zum Theil Rupser, Chrom, Uranorydul, Wolfram, Tellur und Eisenorydorydul; blaugrüne Cisenorydul, blaue Vanadium und zum Theil Kupser und Eisenorydorydul'); violette Manganoryd und zum Theil Chromoryd; rothe oder rothbraune Robalt, Iridiumsesquiorydul, Iridiumoryd und zum Theil Wolfram und Molyddan; braune Silderorydul und zum Theil Iridium und Osmium; schwarze zum Theil Cisenorydorydul und Tellur.

Mit den gefärbten Metallfauren bilben auch jene Oryde farbige Salze, beren Berbindungen mit nichtmetallifchen Sauren farblos ericheinen, und die Farbe der übrigen, welche überhaupt farbige Salze erzeugen, erfährt baburch eine Mifchung mit ber Farbe biefer Metallfauren.

Auch das Job bildet gefärbte Berbindungen mit manchen Metallen, welche sonst farblose Salze bilden. So ift das Quecksilberjodur gelblichgrun,

<sup>1)</sup> Wenn namlich Oryd und Orydul in demfelben relativen Berhaltnisse wie Cyanur und Cyanid im Berlinerblau (3 Fe Cy + 2 Fe Cy3) stehen, d. h. wo beide Oryde gleich viel Sauerstoff oder Haloid enthalten; so in einem analogen Sulphat und Phosphat. Bgl. Berzelius, Lehrb. d. Chemie. 5. Aust. III. S. 620 u. 624.

Blei- und Silberjodid gelb, Quedfilber- und Antimonjodid roth, Binnund Wismuthiodid braun.

Bon ben übrigen Sauren und Saloiden ift die Farbe der Salge felten abbangia.

Auflödlichteit.

Die Salze zeichnen sich vor den Oryden und Schwefelmetallen durch ihre allgemeine Auflöslich feit aus. Während von letteren wenigstens die Schwermetallverbindungen fast ohne Ausnahme so gut wie unauslöslich sind, lösen sich die meisten Verbindungen aller Basen mit den stärkeren Säuren in beträchtlichen Mengen in Wasser auf. Die Nitrate und Chlorete sind fast ohne Ausnahme und auch die übrigen Haloidsalze nebst den Sulphaten bei weitem dem größten Theile nach in Wasser, und von den Haloidsalzen auch viele in Weingeist löslich. Viele Salze zerstlessen schon an der Luft, wie die Nitrate der alkalischen und eigentlichen Erden, serner viele Ritrate und die meisten Chlorete der Schwermetalle. Manche werden blos seucht, ohne zu zerstlessen, wie das salpetersaure Ratron. Die Salze der schwederen Säuren, wie der Kohlen-, Borar-, Phosphor- und Rieselsäure und der Metallsäuren sind unauslöslich. Rur bei sehr starken Basen, wie die Alkalien, sind sie auslöslich. Im Überschuss ihrer oder einer andern Säure lösen sich viele (als saure Salze) leicht.

Unter allen Salzen lösen sich die fauren am allgemeinsten und in größter Menge in Wasser auf, am wenigsten aber die basischen. Sost sich baher ein basisches ober ein Reutralsalz nicht in Wasser auf, so läßt es sich boch fast immer durch einen Überschuß seiner ober einer andern (namentlich einer Mineral-) Saure in Wasser leicht auslösen.

Manche Neutralsalze schwächerer Basen, wie die des Antimon- und Wismuthoryds, werden beim Aussösen in Wasser in ein unaussösliches bassisches und in ein aussösliches saures Salz zersett. Ein Zusat von Säure, welcher die ganze Menge des Salzes in ein saueres verwandelt, bewirkt baher eine vollständige Aussösung. Die Salze des Eisenoryds und anderer schwacher Basen, wie Zirton- und Thonerde, Cer- und Zimnoryd, Titan-, Tantal- und tellurige Säure, in gewisser hinsicht auch Molyddan-, Wolfzram- und Vanadinsäure werden beim Erhisen als basische Salze gefällt, während ein Theil der Säure entweicht und zwar bei um so niedrigerer Temperatur, je verdünnter die Aussössung ist.

Die Löslichkeit oder Unlöslichkeit ber Salze nebst der ihrer Oryde ergibt sich aus nachstehender

## Tabelle

über das Berhalten der häufiger vorkommenden Salze zu den gewöhnlichen Löfungsmitteln.

Bon ben Biffern bedeutet: 1 löslich in Wasser, 2 nicht ober schwer löslich in Wasser, aber löslich in Sauren, 3 unlöslich in Wasser und Sauren, 1—2 schwer löslich in Wasser, leicht löslich in Sauren. 0 bedeutet, daß die Berbindung nicht existit, und ein leeres Fach, daß man sie noch nicht ober wenig kennt. Die Haloidsalze und Schwefelmetalle sinden sich in den entsprechenden Columnen des Oryduls und Oryds.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                 |                                 |                              | Loslichtei    | itbver                                                                                           | håltn                                                                                       | iß :                  | der                        |                                   |                       |                  |                            |                                                                                                                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bafen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und ihrer Berbindungen mit Sauren, Saloiden und Schwefel. |                                 |                                 |                              |               |                                                                                                  |                                                                                             |                       |                            |                                   |                       |                  | ι. `                       |                                                                                                                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frei                                                      | Arfenige Gaure                  | Arfenitfaure                    | Borfaure                     | Chlor         | Chromfaure                                                                                       | Effigfäure                                                                                  | 300                   | Roblenfäure                | Dralfaure                         | Phosphorfaure         | Salpeterfäure    | Schwefel                   | Schmefelfaure                                                                                                                             | Beinfaure                               |
| Ammonial<br>Antimonopyd<br>Deryt<br>Diciopyd<br>Gedmiumopyd<br>Chromopyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>ober                        | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1-2 | 1<br>1<br>1-3 | 1<br>2<br>2-3<br>2                                                                               | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                       | 1<br>1<br>2<br>1<br>1 | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>1-2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2 | 2<br>3<br>2-3<br>1                                                                                                                        | 1<br>2<br>2<br>1 <del>-</del> 2         |
| Gilmorph Gilmorphul Gelborph Rali Rali Rali Rali Rapartorph Rapartorph Ranganorphul Rarion Rairon Ridriorph Platinorphul Aueffilberorph Gilberorph Gilbero | 322 1 222212222222222                                     | 22 12222212 2221222             | 22 12222212 222222              | 22 12222212 9122222          |               | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 11111111122231091     | 02 12221212 2222022        | 1-2 12222212122222222             | 22 12222212 22222 2   |                  | 2221222223321522           | 1<br>1<br>1-2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1-2<br>1<br>1-2<br>1<br>1-2<br>1<br>1-3<br>1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1 | 1 1-2 1 2 1 -2 1 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Zinnoxyd<br>Zinnoxydul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ober<br>3<br>2                                            | 2                               | 2 2                             | 2                            | 1             | 2                                                                                                | 1                                                                                           | i)                    | 0                          | 2                                 | 2                     | 1                | 2                          | 1                                                                                                                                         | 1-2                                     |

<sup>1)</sup> Antimonjobid wird durch Baffer in Sodmafferstofffaure und Antimonornd zerfett, ebenso Binnjobid.

<sup>2)</sup> Borfaures Quedfilberorod wird auf naffem Bege nicht erhalten und durch Schmelgen dargeftellt wird es beim Rochen mit Baffer zerfett.

<sup>3)</sup> Bird im Baffer in Thonerde und Schwefelmafferftoff zerfett.

<sup>4)</sup> Berfett fich in Jodmafferftofffaure und zweifach bafifches Jodwismuth.

Das Baffer nimmt zuweilen von zwei Salzen zu fammen mehr von jebem derfelben auf, als wenn dieselben einzeln darin aufgelöft werden, wahrscheinlich, weil sie sich entweder gegenseitig in löslichere Salze zersteben, ober sich zu leichter löslichen Doppelsalzen verbinden ).

Sewöhnlich nimmt die Löslichkeit mit der Temperaturerhöhung du, jedoch nicht immer in geradem Berhaltniffe. Oft nimmt sie auch bei manchen höheren Temperaturgraden wieder ab, was daher rühren mag, daß manche Salze bei gewissen niedrigeren Temperaturen mehr Arnstallmassen bilben, als bei höheren.

Die Auflösungen einiger basischen Salze, wie von Eisenoryd und Thonerde, trüben sich jedoch beim Erhisen aus einem andern Grunde, nam-lich, weil sie sich babei in ein mehr basisches unauflösliches und ein weniger basisches auflösliches Salz zerseten.

Befdmad.

Mit ber Auflöslichkeit bangt auch hier wieber ber Gefchmad aufam-Der Gefchmad eines Salzes ift um fo auffallender, je Teichter auflöslich baffelbe ift, und die unlöslichen Salze find fast geschmactos. Der eigenthumliche Eindruck, welchen bie Salze auf ber Bunge hervorbringen, läßt fich mit nichts Anderem vergleichen, man nennt dies baber ben falzigen Gefchmad. Er hat bei vollkommener gegenseitiger Reutralisation von Bafis und Saure mit feiner ber beiben letteren etwas gemein. Dbgleich er bem fauren und bafifchen ober laugenhaften Befchmad an Starte menig nachgibt, fo ift er boch auch bei ftarterer Einwirtung nicht, wie jene, mit Berlegung und Schmerggefühl verbunden. Nur bie Berbindungen ftarter Bafen mit ichmachen Sauren, wie die tohlenfauren Alfalien ober ftarter Sauren mit fcmachen Bafen, wie die Salje mehrever Schwermetalle, schmeden agend icharf, boch in weit geringerem Grabe, ale bie ftarfen auflöslichen Bafen, — bie Alkalien — im freien Buftande. Der Gefchmad weicht in biefen Fallen wenig von bem ber freien Bafis ober Saure Bafifche Salze zeigen in ber Regel, wegen ihrer geringen Auflöslichfeit einen nur ichmachen Gefchmad, die fauren Salze besiten gewöhnlich ben wenig veranberten Geschmack ber freien Gaure. Bei ben Salzen ber Alfalien und alfalischen Erben ift ber Geschmad im Allgemeinen bitter, nur bei ben Saloibsalzen bes Raliums und Ratriums zeigt er eine angenehme faure Scharfe. Die Salze ber Erben und Schwermetalle zeich. nen fich aus burch einen zusammenziehenben Geschmad. Derfelbe ift bei ben Erben nicht besonders unangenehm und erinnert nebenbei an den Geschmad ber treffenden Saure, bei den Sulphaten berfelben ift er anfangs juderfüß und erft hintennach jufammenziehend. Bei ben Schwermetallfalgen wird diefer ausammenziehende Geschmad bochft widerlich berb, gemischt mit einem eigenthumlichen Rebengeschmad, welcher verschieben ift nach ber Art bes Metalles. Dan hat baber biefen Gefchmack ben "metallifchen" genannt.

<sup>1)</sup> Bgl. auch Karften, über die gleichzeitige Austösung mehrerer Salze in Wafeser in Erdmann's Journ. f. prakt. Chem. 22. S. 247—250; pharm. Centralbl. 1841. S. 154—157.

Ein auffallender Geruch ift nur bei fehr wenigen Salzen mahrzuneh- Geruch. men, fo bei einigen flüchtigen, wie beim tohlenfauren Ammoniat ber urinofe Geruch nach Ammoniat, beim Chloraluminium ein Geruch nach Salge faure, bei Binn- und Antimonchlorid ein eigenthumlicher icharfer Geruch, ober bei folden, welche, burch die Rohlenfaure der Luft gerfest, eine riedenbe Saure entwickeln, wie ber Chlorfalt, bas Chanfalium, mehrere fcmefligfauren und butterfauren Sale. Außerbem entwickeln nur bie Schwermetallfalze einen mahrnehmbaren Geruch, boch ift berfelbe im Allgemeinen febr schwach und nur bei ben Salzen bes Eisens und Zinns von einiger Stärke.

Organismus.

Fast alle Salze üben auf den thierischen Organismus eine nachthei- Birtung der tige Birtung, wenn fie in ben Rahrungstanal gebracht werben; einige, wie die Berbindungen der als giftig bezeichneten Ornde (vgl. S. 177) mit Sauren und Basen schon in sehr kleinen, bie übrigen erft in größeren Quantitaten. Am wenigsten nachtheilig find in biefer Beziehung bie Berbindungen der Alfalien und ber Magnefia mit ben nichtmetallischen Sauren, fie wirten, auch in großer Menge, blos purgirend, etwa mit Ausnahme ihrer Cyanete. Lettere verlieren jeboch ihre Giftigfeit, wenn fie Doppelfalze mit gewiffen Schwermetallenaneten bilben. Go ift g. B. bas Cpantalium eines ber heftigften Gifte, mabrent bas Raliumeifenenanur blos eine purgirende Eigenschaft befist.

Schablicher find die löslichen Salze ber übrigen alkalischen Erben, mahrend die unlöslichen, wie die tohlenfaure Ralterbe, blos in großen Raffen durch mechanische Anhäufung ichaben. Wenn schon bas Dryd an und fur fich giftig ift, wie ber Barnt, fo wirken auch bie unlöslichen Salze giftig. Bon den wirklichen Erben weiß man blos, daß der Alaun (schwefelfaure Rali - Thonerbe) in fleinerer Menge zusammenziehend und verftopfend, in größerer abführend wirft.

Unter ben Schwermetallen, beren Orybe man nicht zu ben Giften rechnet, find eigentlich blos bie Wirtungen der Gifenfalze genauer betannt. Sie wirten ahnlich bem Alaun gusammenziehend und verftopfend, zugleich Bei größeren Menaber auch ftartenb burch ihre Begiehung gum Blut. gen rufen sie die allgemeinen Wirkungen der Metallgifte hervor, nämlich Erbrechen, schmerzliche Entzündungen ber Gebarme und felbst ben Tod. Eine eigenthümliche Wirkung zeigen eigentlich nur die Verbindungen des Bleis, welche fich namentlich burch hartnäckige Berftopfung, Abmagerung und langfame Töbtung charafterifirt, wahrend fich bei ben übrigen Detallgiften gewöhnlich Durchfall mit dem Erbrechen verbindet und der Tod in ber Regel fehr fruhzeitig erfolgt. Doch bilben auch die Schwermetalle guweilen unter einer gangen Reihe von giftigen Salgen einzelne faft gang un-So ift bas Quedfilberchlorid, wie bie meiften ichabliche Berbindungen. übrigen Queckfilberfalze, ein farkes Gift, bas Chlorur bagegen auch in großen Quantitaten blos ein Abführungsmittel, und wird nur bei anhaltenbem Gebrauche schablich.

Einige Salze, wie Rochfalz, Ralt. und Bittererbephosphat, werben mit ben Rahrungsmitteln in fleinen Mengen affimilirt. Die übrigen Salze werden zwar bisweilen im Organismus zersest, dieser sucht sich aber berfelben burch vermehrte Ausscheibungen auf alle Weise zu entledigen, und
erkrankt ober unterliegt, wenn ihm dies nicht gelingt.

Die Wirtung ber Salze auf die Pflanzen f. im speciellen Theil.

Chemifches Berhalten.

Die Neutralsalze verändern die Pflanzenfarben in der Regel nicht, aber die sauren röthen und die basischen bläuen Lackmus. Sebenso wird es von Salzen mit starker Basis und schwacher Säure, wie die Carbonate und Borate der Alkalien, gebläut und von Salzen mit schwacher Basis und starker Säure, wie die Salze der Erden und Schwermetalle, geröthet. Salpetersaures Silberoryd röthet es nicht.

Arnftall-

Die Salze verbinden sich nicht blos mit Körpern von gleicher Stufe ber Zusammensegung, b. h. unter einander selbst, zu Doppelsalzen, sondern auch mit Verbindungen erster Ordnung, nämlich mit Säuren und Basen zu sauren und basischen Salzen und mit gewissen Wengen von Wasser, welches entweder ganz oder nur zum Theil zur Arpstallbildung nöthig ist. Man bezeichnet gewöhnlich die ganze Wenge dieses chemisch gebundenen Wassers mit "Arpstallwasser"

Manche Salze, wie die Haloidfalze und Nitrate der Alkalien und besonders viele Salze des Kali und Silberoryds, krystallistien aus ihren wässerigen Auslösungen, ohne daß sie Krystallwasser binden. Andere, wie die Natron- und Magnesiaszle, krystallistren fast nie anders, als mit Basser. Das gewöhnlichste Berhältnis ist, daß sich ein Atom Salz mit 1 bis 7 Atomen Basser verbindet. Bei manchen Salzen geht jedoch diese Bassermenge weit höher, bei den verschiedenen Arten des Alauns dis 24 und beim phosphorsauren Natron zu 25 Atomen. Ein und dasselbe Salzkann unter verschiedenen Umständen eine ungleiche Anzahl von Basseratomen binden und für jede verschiedene Anzahl eine verschiedene Krystallsorm annehmen. Dies geschieht namentlich durch Krystallisation bei verschiedenen Temperaturen.

Manche Salze verlieren dieses Wasser durch Verwittern ganz oder theilweise wieder an der Luft, so daß der Rest erst durch Erhipen entweicht. Die meisten Salze werden bei + 100° C. vollkommen wasserfrei, einige nur dis auf 1 oder 2 Atome, die sie erst bei höherer Temperatur verlieren.

Salze, welche ihr Arpftallwaffer in der Barme verloren haben, ohne dabei zu schmelzen, sind sehr hygrostopisch. Sie verbinden sich mit dem aus der Luft angezogenen Waffer entweder in dem früheren oder in einem andern Berhaltniffe.

Beränberung an ber Luft bei gewöhnlicher Temperatur. Berwitterung

Die meisten Salze erhalten sich an der Luft unverändert. Rur wenige verwittern durch Wasserverlust, indem sie zu Pulver zerfallen, wie des sonders die Natronsalze, oder nur zum Theil, indem sie sich oberstächlich trüben, wie der Alaun, Borar und Aupfervitriol. Die Salze von schwaschen Säuren und Basen erleiden dadurch eine Verwitterung, daß sie von der Kohlensäure der Luft zersest werden, wie essigsaures Bleis und Kuspferoryd. In Ausschlungen, ebenso bei der Verwesung und Verdauung

organischer Rorper vermandeln fich auch die Salze ber ftartften Bafen, wenn fie fcmache organische Sauren enthalten, wie bas wein-, apfel-, citronenfaure Rali 2c., unter Berfepung ber Saure in tohlenfaure Salze. Salze verwittern burch Sauerstoffaufnahme aus ber Luft. So verwandeln fich bie Kryftalle bes grunen Bitriols (fchwefelfauren Gifenorybuls) allmälig in eine braungelbe Maffe (Orybfulphat). Ift das Berwitterungsprodukt leicht auflöslich, fo fann es auch zerfliegen, wie bas bei ber Bermitterung des Relbspaths (Ralithonerbesilicat) entstehende toblenfaure Rali, welches nebst der Riefelfaure ausgelaugt wird und das Thonerdefilicat für fich aurudläßt.

Beim Erhigen schmelzen die Arpftallmaffer enthaltenben Salze in die Berhalten bei fem Baffer, man nennt bies ben wafferigen Rlug. Bei fortgefester Erhitung verdampft das Waffer und die Maffe wird wieder fest. Feuerbeständige Salze tommen bann burch Steigerung ber Temperatur bis zum Gluben aufe Neue in Flug - feuriger Alug. Beim Ertalten erftarren fie entweder zu undurchfichtigen Daffen (Schmela, Email), wie die Sulphate und Phosphate ber alkalischen Erben, ober zu burchsichtigen Maffen (Glas), wie die meiften Phosphate, Silicate und Borute.

Im Allgemeinen find am leichteften schmelzbar die Salze des Lithions. etwas fchwieriger bie bes Ratrons, bann bie Ralifalge, schwieriger noch bie Salze bes Ralte und noch schwerer die Barnt = und Strontianfalze. Berudfichtigt man die Saure ober ben elektronegativen Beftanbtheil des Salges, fo find am leichteften fcmelgbar die Chlorete von Binn, Blei, Gilber, Queckfilber und Antimon; ihnen folgen bie Nitrate, dann bie Chlorete und endlich die Sulphate ber Alfalien und alkalischen Erben. Durch allgemeine Schmelzbarkeit zeichnen fich befonders die Silicate, Borate und Phosphate aus. Die Carbonate find mit Ausnahme ber alkalischen un-Die Salze ber Erben und Schwermetalle, mit Ausnahme ber schmelabar. Silicate, Borate, Phosphate und einiger Chlorete, so wie fammtliche Carbonate außer ben alkalischen, werben beim Erhigen, noch vor bem Schmelgen, unter Burucklaffung von Drub ober bafifchem Galg, gerfest, bie Ritrate aber ohne Ausnahme, theils vor, theils nach bem Schmelzen.

Die meiften Salze erforbern Glubbige zum Schmelzen, manche merden aber auch weit früher fluffig, fo die alkalischen Ritrate noch weit unter Glubbige, Chankalium bei fcmachem, am Tageblichte gar nicht fichtbaren Rothgluben; Binnchlorib felbft bei einer Ralte von 29° C.

Die Berbindungen ber Alkalien und alkalischen Erben mit organischen Sauren werben in der Sige in fohlenfaure Salze gerfest, Die ber Schwermetalle werben babei in freies Dryb ober in Metall vermanbelt.

Doppelfalze fcmelzen in ber Regel weit leichter, ale bie Salze, aus denen fie bestehen, fur fich. Go wird bas tohlenfaure Ratron weit leich= ter fluffig burch Bufas eines Aquivalentes tohlenfauren Ralis, obgleich letteres für fich weit schwerer schmilzt, als bas tohlenfaure Natron. balt man burch Zusammenschmelzen von 2 Ag. schwefelsauren Ratrons mit I Aq. Chlornatrium und von Ralifulphat mit Natronfulphat fehr leicht fluffige Berbindungen, mahrend diese Salze für sich einer ftarken Glubhise zum Schmelzen bedürfen. Das Gemenge von Natronfulphat mit Chlornatrium eignet sich insbesondere als Decke für gewisse Substanzen, welche bei Luftabschluß erhist werden sollen, weil es nicht, wie das lestere, beim Erstarren springt.

Blüchtigfeit.

Manche Salze verflüchtigen sich beim Erhipen, wie die Carbonate und Haloibsalze der Alkalien und mehrere Chlorete der Schwermetalle. Am leichtesten verflüchtigen sich die Ammoniaksalze. Enthalten lettere feuerbeständige Sauren, so entweicht blos das Ammoniak mit Zurücklassung der Saure.

Berhalten gu Gauren und Bafen. Bon Sauren werben basische Salze je nach der Menge der ersteren in neutrale oder basische Salze verwandelt; die neutralen Salze werden nur von stärkeren Sauren, als die ihrige ist und zwar dann zur Halfte in ein Neutralsalz der vorhandenen und zur Halfte in ein saures Salz der hinzutretenden Saure verwandelt, wenn die Menge der letzteren nur für die Halfte ihrer Basis hinreicht. Schwächere Sauren haben in kleinerer Menge keine Einwirkung, in größerer ziehen sie einen Theil der Basis an, so daß zwei saure Salze entstehen. Saure Salze werden, wenn sie schon im höchsten Verhältniß mit ihrer Saure in Verbindung stehen, von einer welteren Menge ihrer oder einer schwächeren Saure nicht verändert. Ist dagegen die Saure stärker, so werden sie davon entweder zum Theil zerset, oder, wenn sie für die ganze Menge der Basis ausreicht, so werden sie wie die basischen und neutralen Salze vollständig in Neutraloder saure Salze der letzteren Säure verwandelt.

Kommt eine freie Basis zu einem fauren Salze, so theilt fie sich mit ber Basis des Salzes in die Saure, es entsteht ein neutrales Doppelsalz. Neutrale und basische Salze werden nur von ftarteren Basen, als die ihrigen zersett.

Für die Ordnung, in welcher eine Säure oder Basis eine andere aus einem Salze verdrängt, läßt sich kaum ein allgemein giltiges Geses aufstellen, weil die Reihenfolge der Säuren bei jeder Basis und die der Basien bei jeder Säure verschieden ist. Am häufigsten folgen sich die am meisten vorkommenden Säuren in nachstehender Ordnung: Schwefelfäure, Salpetersäure, Salzsäure, Jodwasserstofffäure, Phosphorsäure, schweflige Säure, Borsäure, Rohlensäure, Schwefelwasserstofffäure, Chanwasserstoffsäure. Es folgt nun zuerst eine Berwandtschaftstafel der Reihenfolge der verschiedenen Säuren für die verschiedenen Basen und dann die der Basen nach Rasiner, worin die voranstehende gewöhnlich die nachfolgende aus ihrer Berbindung mit der angegebenen Basis oder Säure abzuscheiden vermag.

Bermandtfcaftstafel der Gäuren auf naffem Bege.

Kali: Schwefelsaure, Salpetersaure, Chlorwasserstoff -, Phosphor -, Fluorwasserstoff -, Dral -, Weinstein -, Arsenit -, Bernstein -, Citronen -, Apfel -, Ameisen -, Essige -, Benzof -, Borar -, Chrom -, schweflige, sathettige, Kohlen -, Chanwasserstoff -, Schwefelwasserstoff -, arsenige und Rieselsaure, Thonerbe, Fettsauren, Wasser.

Daffelbe nach Smelin: 2 Atome Molybbanfaure, Unterschwefei-faure, Chromorph, 2 At. Rleefaure, 2 At. Weinfaure, Schwefel-, Selen-, Salpeter-, Überjod-, Überchlor-, Fluorwafferstoff-, Chlorwafferstoff-, Phosphor-, Arsenit-, Iod-, Brom-, Chlor-, Bromwafferstoff-, Chrom-, phosphorige, Jodwafferstoff-, selenige, salpetrige, schweflige, Übermangan-, Mangan-, Borar-, Kohlen-, arsenige, Selenwasserstoff-, Schwefelwasserstoff- und Chamwasserstoffsure.

Ratron und Ammoniak verhalten sich zu den Sauren wie Kali. Lithion: Phosphor-, Schwefel-, Essig- und Kohlensaure.

Baryt: Schwefel., Dral., Bernstein., Fluorwafferstoff., Salpeter., Chlorwafferstoff., Phosphor., Citronen., Weinstein., Arsenit., Essa, Bor., schweflige, salpetrige und Kohlensäure, Chlor., Chanwassersiossaure, Fettsauren, Wasser.

Strontian: Schwefel-, Phosphor-, Dral-, Weinstein-, Salpeter-, Chlorwasserstoff- und Bernsteinsaure.

Ralt: Dral., Schwefel., Bein., Bernflein., Phosphor., Salpeter., Chlorwafferstoff., Fluorwafferstoff., Aort., Arfen., Citronen., Benzoe., Essa., Borar., Rohlen., Schwefelwasserstoff., Cyanwasserstoff. und arsenige Saure, Thonerbe, Fettsauren, Wasser.

Magnefia: Opal-, Schwefel-, Fluorwasserstoff-, Arfenik-, Bernftein-, Salpeter-, Chlorwasserstoff-, Phosphor-, Weinstein-, Citronen-, Apfel-, Gfig-, Borar- und Kohlensaure.

Thouerbe: Schwefel -, Salpeter -, Chlorwafferstoff -, Dral -, Arsenit -, Fluorwafferstoff -, Weinstein -, Bernstein -, Donigstein -, Phosphor -, Essig - und Borarsaure, Farbstoffe, Fettsauren, Wasser.

Manganoryb: Gallus-, Oral-, Citronen-, Phosphor-, Weinstein-, Fluorwafferstoff-, Chlorwafferstoff-, Schwefel-, Bernstein-, Arfenit-, Esing-, Cyanwafferstoff- und Roblensaure.

Gifenoryd: Gallus., Dral., Weinstein., Schwefel., Chlorwasserstoff., Phosphor., Arsenit., Bernstein., Citronen., Borar. und Kohlenfäure.

Robaltorub: wie Gifenorub.

Riceloryb: Gallus-, Dral-, Chlormafferstoff-, Schwefel-, Weinstein-, Salpeter-, Phosphor-, Bernstein-, Essig-, Arsenit-, Borar- und Kohlenfaure.

Rupferornd: Gallus ., Weinftein ., Chlormafferstoff ., Schwefel ., Ar-fenit ., Phosphor . und Roblenfaure.

Silberoryb: Gallus-, Chlorwafferstoff-, Anall-, Dral-, Schwefelund Phosphorfaure, Kettfäuren, Salpeter- und Effigfaure.

Quedfilberoryd: Gallus., Chlorwafferftoff., Dral., Bernftein., Ar-fenit., Phosphor., Schwefel., Weinstein. und Salpeterfaure.

Bleioryb: Gallus ., Schwefel ., Dral ., Arfenit ., Weinstein ., Phosphor ., Chlorwafferstoff ., Fluorwafferstoff ., Bernstein ., Effigfaure und Fettsauren.

Binnoryd: Gallus -, Chlorwafferstoff -, Schwefel -, Dral -, Beinstein -, Arsenit-, Phosphor - und Bernsteinsaure.

Bintornd: Gallus-, Dral-, Schwefel-, Beinftein-, Phosphor-, Ci-tronen-, Bernftein-, Borar- und Kohlenfaure.

Bismuthoryd: Gallus-, Oral-, Arfenit-, Beinstein-, Phosphor-, Schwefel-, Salpeter-, Chlorwasserstoff-, Fluorwasserstoff-, Citronen-, Essig-, Cyanwasserstoff-, Kohlensäure und Fettsäuren.

Bermandtschaftstafel der Basen auf nassem Bege.

Die Verwandtschaft ber Basen zu ben Säuren folgt nach Dumas im Allgemeinen etwa in nachstehender Ordnung: Kali, Ratron, Lithion, Baryt, Strontian, Kalt, Eisenorydul, Manganorydul, Blei-, Silber-, Cadmiumoryd, Quecksilberorydul, Quecksilber-, Zint-, Kupferoryd, Thonerde, Cisen-, Mangan-, Antimonoryd, Zinnorydul, Wismuth-, Platin-, Gold-, Zinnoryd. Für die einzelnen Säuren gelten folgende Reihen:

Schwefelfaure: Barpt, Strontian, Kalf, Kali, Ratron, Lithion, Ammoniat und Magnesia, Thonerde und Schwermetallorybule, Schwermetallorybe.

Diefelbe nach Smelin: Baryt, Strontian, Kali, Natron, Lithion (?), Kalf, Magnefia, Bleioryd, Ammoniak, Cifenorydul, Bink-, Nickel-, Robalt- und Rupferoryd, Thonerde, Cifenoryd.

Chlormafferftofffaure: Rali, Ratron, Barpt, Strontian, Ralt, Ammoniat und Magnesia, Thonerbe, Birtonerbe, Schwermetallorybe.

Diefelbe nach Gmelin: 4 At. Bleioryb (als basisches Salz), Kali, Natron, Baryt, Strontian, Kalt, Magnesia, Ammoniak, Kobalt, Nickel, Quecksilber, Ceriumorybul, Zinkoryb, Mangan=, Cifen= und Uranorybul, Golboryb (?), Kupferorybul, Kupferoryb, Zinnorybul, Beryllerde, Thonerde, Uranoryb, Chrom-, Gisen-, Zinn-, Wismuth- und Antimonoryb.

Diefelbe nach Perfog: Magnesia, Robalt-, Ricel-, Quecksilberoryd, Ceriumorydul, Zinkoryd, Mangan-, Gifen-, Uran-, Aupferorydul, Kupferoryd, Zinnorydul, Beryllerde, Thonerde, Uran-, Gifen-, Zinn-, Wismuth- und Antimonoryd.

Fluorwafferstofffaure: Kalt, Barpt, Strontian, Magnesia, Kali, Natron, Ammoniat, Beryll = und Pttererbe, Thonerbe, Metallorydule und Oryde.

Salpeterfäure nach Smelin: Kali, Natron, Lithion, Baryt, Strontian, 6 At. Bleioryd, Kalk, Magnesia, Ammoniak, Silber-, Robalt-, Nideloryd, Ceriumorydul, Zinkoryd, Manganorydul, Cadmiumoryd, Kupferoryd, Beryllerde, Thonerde, Uranoryd, Chromoryd, Quecksilberorydul, Quecksilberoryd, Eisenoryd, Wismuthoryd.

Diefelbe nach Perfoz: Magnefia, Silber-, Kobalt-, Ricel-, Cerium- und Zinkoryd, Manganorydul, Blei-, Cadmium-, Lupferoryd, Berryllerde, Thonerde, Uranoryd, Queckfilberorydul, Queckfilberoryd, Cifenoryd, Wismuthoryd.

Phosphorfaure: Kalf, Barnt, Strontian, Lithion, Magnefia, Kali, Natron, Ammoniat, Thonerde.

Diefelbe nach Smelin: Barnt, Strontian, Kalt, Rali, Natron. Borarfaure wie Phosphorfaure.

Robienfaure wie Schwefelfaure.

Dralfaure nach Smelin: Ralt, Baryt, Strontian, Magnefia, Rali, Natron, Ammoniat. Nach Raftner wie Phosphorfaure.

Beinfteinfaure wie Dralfaure.

Citronenfaure: Barpt, Kalt, Kali, Natron, Strontian, Magnefia, Ammoniak, Thonerde, Schwermetalloryde.

Bengoefaure wie Phosphorfaure.

Bernfteinfäure: Baryt, Strontian, Kalt, Rali, Natron, Magnesia, Ammoniat, Berollerde, Thonerde, Metallorybe.

Effigfaure: Rali, Ratron, Barpt, Strontian, Ralt, Magnefia, Ammoniat, Thonerbe, Schwermetallorybe.

Ameisensäure: Baryt, Kali, Natron, Ammoniak, Kalk, Magnefia, Thonerbe, Metallornbe.

Apfelfaure: Baryt, Strontian, Rali, Natron, Kalt, Ammoniak, Magnefia, Berull-, Thon-, Birtonerbe, Schwermetallorybule, Drybe.

Chanwafferftofffaure: Rali, Natron, Ammoniat, Ralt, Barpt, Strontian, Magnefia, Schwermetallorybe.

Schwefelmafferftofffaure: Barnt, Rali, Natron, Magnefia, Ralt, Ammoniat, Schwermetallorybe.

Solche Bermandtichaftstafeln find indeffen nur als Berfuche anzusehen, fich der Bahrheit zu nahern, welche burch die allgemeinen Berwandtichaftegefete (f. S. 19) eine Ungahl von Ausnahmen erleiben.

Die Salze gerfegen fich nicht felten gegenfeitig, fo baf jedesmal bie Berhalten ber ftarfere Saure mit ber ftarferen Bafis in Berbinbung tritt und bie fcmoa- bern Callen chere Bafis ber fcmacheren Saure überlagt, wenn bies nicht ichon juvor ber Fall mar. Baufig tritt aber auch ber umgefehrte Fall ein, wenn bie fcmachere Bafie mit ber ftarteren Saure ober bie ftartere Bafie mit ber fcmacheren Saure eine unauflosliche Berbindung bilbet. Biele Salze bilben bei ihrem Busammentreffen entweber ohne ober nach ber Berfegung Doppelfalze, welche fich burch Arnftallform, Auflöslichteit und andere Gigenfcaften von ben einzelnen Salzen im freien Buftanbe unterfcheiben.

Die Salze werben nicht blos von Sauren, Bafen und anbern Salgen zerfest, sonbern auch von gewissen Elementen. Bafferftoff wirkt, Befferf aber nur im Augenblice feines Freiwerbens, besorybirend auf bie Salge mancher Ornde, g. B. bas bes Gifens, welches baburch in Ornbul über-Schwefel wirtt auf naffem Bege fur fich nicht auf bie Salze, wohl aber werden bie ber Schwermetalle burch boppelte Bahlverwanbtichaft mittelft Schwefelmafferftoff ober ein lösliches Schwefelmetall in unanflöeliche Schwefelmetalle verwandelt, indem fich der Sauerftoff ber Salzbafis mit bem Bafferftoff bes Schwefelmafferftoffs ober mit bem Detall bes einwirtenben Schwefelmetalles verbindet. Manche Drybfalge, wie die des Cifenoryds, werden bavon in Orybulfalze verwandelt. Auch Phosphor reducirt die Salze ichwierig besorybirbarer Schwermetallorybfalze zu Drybulfalgen, g. B. bie bes Gifenorybe, leichter reducirbare, wie bie Aupferorybsalze, vollständig zu Metall. Das Chlorgas bewirkt bie

pollfommene Orphation ber Orphule in Salzen burch Bafferzerfepung, indem es deffen Bafferstoff anxiebt, so daß der Sauerstoff auf das Ornbul übergeht.

Die Roble übt zwar auf naffem Wege feine chemische Wirtung auf bie Salze, mobil aber jene mechanische, vermöge welcher fie überhaupt in Aluffigkeiten aufgelöfte Substanzen an ihrer Dberfläche festhält. mag, wenn sie in gehöriger Menge angewendet wird, namentlich bafifche Schwermetallfalze fo vollftanbig aus ihren Auflösungen zu entfernen, bag nichts mehr in ber Fluffigfeit gurudbleibt. Mehrere Neutralfalze bagegen werben bavon aus ihrer mafferigen Auflösung nicht niebergeschlagen.

Die reducirenden Wirfungen regulinischer Metalle auf Sallofungen find icon G. 146 berudfichtigt worben.

Berhalten ju organifden Stoffen.

Biele organische Substangen, wie die verschiedenen Buderarten, Startmehl, Beingeift, Rreofot, manche Pflanzenbafen, wie Cinchonin und Morphium, und felbst mehrere organische Sauren, wie Ameisensaure, Citronen -, Eska- und Beinfaure verwandeln, besonders beim Erwarmen, die Oryde der Schwermetallsalze in Orydule. Aber nur Quecksilber und die edlen Metalle werben dabei regulinisch gefällt. Die Dralfaure reducirt nur das Gold und hindert selbst bei den übrigen Metallen die Reduction, welche andere besorphirenbe Substanzen sonft einleiten.

Die Ordnung, in welcher die verschiedenen Sauren und Basen die Salze auf trockenem Bege zerseten, ift noch nicht genau entwickelt. ner gibt hierüber folgende Zufammenstellung, in der die vorangehende Saure ober Bafis immer bie nachfolgende aus ihren Berbindungen zu verbrangen vermag:

icaftetafel ber Gauren auf trodenem

Rall: Phosphor-, Borar-, Arfenit-, Bolfram-, Mangan-, Riefelfaure, Thonerbe, Schwefelfaure. — Eben fo Natron und bie alkalischen Erben.

Thonerde als Bafis: Phosphorfaure, Borarfaure. Diefelbe als Saure: Barpt, Strontian, Ralf. Riefelfaure: Rali, Natron, Schwermetallorybe.

Grtennung ber Galge

Bege.

Um bie Ratur eines Salges ju ertennen, verfahrt man nach ber allgemeinen Regel der Untersuchung, d. h. man unterwirft es nach gehöriger Bürdigung feiner physikalischen Eigenschaften zuerst einer Prüfung auf auf trodenem trodenem Wege mit dem Lothrohr, insofern biefe gewöhnlich den Gang bei ber Untersuchung auf naffem Bege bestimmt.

> Man untersucht zuerst die Klächtigkeit und die Schmelzbarkeit für sich ober mit Flufmitteln, wie Borap ober Phosphorfalz (vgl. S. 180), ober gur Reduction mancher Schwermetalle, ober Auffoliefung in Baffer unlöslicher Silicate mit Soba. Die alkalischen Silicate find alsbann als bafifche in Baffer, bie übrigen in Cauren aufloelich. Beim Erhisen in einer Gladrohre gibt fich ein Gehalt an Baffer au ertennen, indem letteres ben fälteren Theil ber Röhre mit kleinen Tropfen befchlägt. Salze laffen fich an der Farbung ber Flamme ertennen.

Bierauf versucht man bas au untersuchenbe Sala ber Reibe nach in Ertennung taltem und tochendem Baffer, Beingeift, Saure (Salg : ober Salpeter- naffem Bege. faure) ober ber Auflosung eines Alfali ju lofen, ermittelt in erfterem Fall bie faure, bafifche ober neutrale Reaction auf Pflanzenfarben und prüft bann querft auf bie Bafis, indem man burch bie paffenben Reagentien querft die Sauptabtheilung, bann die Unterabtheilung, Gruppe und endlich die Art des Metalles ju erforschen sucht.

Erhalt man burch Schwefelmafferftoff weber fur fich, noch auf vor- Gemittelung berigen Bufas von Alkali ober Saure einen Rieberfchlag, fo weiß man, daß die Substang zu ben Salzen der Leichtmetalle gehört, im umgefehrten Fall ju ben Schwermetallen. Erhalt man hierauf in einer anbern Brobe burch toblenfaures Ammoniat teinen Rieberfcblag, fo gehört bie Bafis ben Alfalien an, im entgegengefesten Fall ben Erben. Beigt fich im erfteren Fall auf Bufat von überichuffiger Beinfaure ein Rieberichlag, fo zeigt bies Rali, wenn nicht, Ammoniat ober Natron an. Lettere beiben unterfceiben fich wieber baburch, bag bas Ammoniat ale fluchtige Bafis fich am Geruch zc. (f. b. A. Ammoniat) auf Bufat von Attali ober Ratron ju erfennen gibt; mibrigenfalls mare Ratron vorhanden.

Die Abtheilung ber Erben läßt fich ebenfo wieber in Unterabtheilun-Erhalt man burch Schwefelfaure einen in Salpeterfaure unlöslichen Rieberschlag, fo ift entweder Baryt ober Strontian vorhanden, wenn nicht: Ralterbe, Magnefia ober eine eigentliche Erbe, bie bann weiter mittelft ben am treffenben Orte aufgeführten Reagentien unterschieben werben.

Erbalt man burch Schwefelmafferftoff in ber fauren Auflofung einen fcmargen ober fonft gefärbten Nieberfchlag, fo tann die Auflöfung alle Schwermetalle enthalten, außer Gifen, Nickel, Robalt, Mangan, Bint und Chrom, im Gegentheil die letteren, nebst Thonerde.

Digerirt man ben erhaltenen Nieberschlag mit Schwefelwafferftoffammonium, fo tann ber Auszug (bie Fluffigfeit) enthalten Binn, Platin, Golb, Antimon, Arfenit, mabrend ein fich ergebender Rudftand enthalten tonnte Cabmium, Blei, Wismuth, Rupfer, Quedfilber und Silber. nur eines diefer Metalle fur fich vorhanden, fo ertennt man einige fogleich an der Farbe bes Rieberschlags, ben man auch in der Auflösung von Schwefelmafferstoffammonium wieber burch Bufas von Saure erhalt. gibt Antimon einen pomeranzengelben, Arfenif und Cabmium einen citronengelben und Binnopph einen fcmuziggelben Rieberfchlag, bie übrigen Metalle aber ichwarze ober buntelbraune Fällungen.

In den letteren Niederschlägen muffen dann die einzelnen Metalle durch ihre specifischen Reagentien erkannt werden. Man loft daher Die erfteren in Salpeterfäure oder Königswaffer. Raliumeisenchanur fällt aus ber Auflojung bas Aupfer mit rothbrauner Farbe, mabrent die übrigen entweber gar nicht, wie Platin, Gold, Antimon und Arfenit, ober mit meifer Karbe gefällt merben.

Mit Schwefelfaure ober schwefelfauren Salzen gibt ein weißer Rieberfchlag blos bas Blei zu erkennen.

Ein weißer Niederschlag burch Chlornatrium zeigt Silberoryd ober Quedfilberorpbul an. Berschwindet der Niederschlag burch Ammoniat, fo ift er Silber, bleibt ein schmarzer Rudftand, fo ift berfelbe Quedfilberorybul.

Erzeugt Rali ober ein Ralifalz einen gelben Nieberschlag, fo tann berfelbe nur Platin - erzeugt Binnchlorur einen purpurrothen - nur Gold Umgefehrt wird Binnchlorur burch Golbchlorid erfannt. Arfenit, Cabmium und Binn in einem burch Schwefelwafferstoff erzeugten gelben Nieberschlag vor, so zieht tohlenfaures Altali blos Schwefelarsenit aus, mahrend fich bann Binn burch Auflösung in agenbem Alkali von Cabmium trennen läßt.

Die aus einer fauren Auflösung burch Schwefelmafferftoff nicht fallbaren Metalle, nämlich Gifen, Ridel, Robalt, Mangan, Bint und Chrom werben burch Schwefelmafferftoffammonium niedergefchlagen. Mangan wird dabei mit fleischrother, Bint mit weißer, Chrom mit gruner Farbe, lesteres nicht als Schwefelmetall, fondern als Dryd gefällt.

Eisen unterscheibet sich von Nickel und Kobalt durch den blauen Riederschlag, welchen seine Salze mit Raliumeisenchanur bilben, mahrend beibe andern grun gefällt merben. Aus bem Schmefelnieberichlage wird Gifen von verdunnter Salgfaure ausgezogen, mahrend Robalt und Ricel zuruck-Die Salze bes erfteren geben mit Agfali blaue und mit fohlenfaurem Rali rofenfarbene, mit Ridel bagegen beibe weißlichgrune Riederschläge. Sind beide Dryde zusammen vorhanden, fo werden fie in apendem Ammoniak geloft, Apkali schlägt aus diefer Lofung blos Nickelopyd nieder.

Ermittelung

Erft nachdem die Bafis ermittelt ift, geht man gur Erforschung ber Der Caure Gaute eines Baloibs über, weil man ichon auf eine Gintheilung berfelben burch die Beruckfichtigung geleitet wird, daß die gefundene Bafis mit gewiffen Sauren lösliche, mit andern unlösliche Salze bildet. Übrigens sucht man auf ähnliche Beise zuerst die Saupt - und Unterabtheilungen der Sauren, und bann jede einzeln durch specifische Reagentien zu ermitteln.

Inorganifche

Die Metallfäuren werben ichon bei bem Auffuchen ber Bafen gefunden.

Die Rohlenfaure gibt fich auf Bufas von Salgfaure burch Aufbraufen zu erkennen, ebenfo bie Sybrothionfaure, welche fich burch Berfegung von Schwefelmetall und Baffer mittelft Salgfaure entwickelt. Lettere unterscheibet fich aber von ber erfteren burch den Geruch und burch Schmarjung eines barüber gehaltenen, in Bleifalglöfung getauchten, Papierftreifens.

Eine andere Probe wird mit Chlorbaryum verfest. schüssiger Salzsäure unauflöslicher Niederschlag zeigt Schwefelsäure an.

Einer mit Ammoniat neutral ober ichwach altalifch gemachten Probe fest man Gypsauflösung zu. Entsteht ein Niederschlag, fo ift derfelbe Phosphorfaure, wenn er fich in Effigfaure wieber aufloft, ober Dralfaure, wenn nicht.

Bleibt eine mit Salpeterfaure angefauerte Probe auf Bufas von falpeterfaurem Silberoryd flat, fo fehlen Chlor und Jod ficher und Cyan fonnte nur an Quedfilber gebunden fein. Um es aber in diefer Berbindung nachzuweisen, verfest man bie Löfung mit Salzfaure und metallischem

Metallisches Quedfitber wird abgeschieben, Chanmafferftofffaure und Cifenchlorur gebilbet. Auf Bufas von Alfali und nachher von Sale. faure, um bas überichuffige Sifenoryd wieder aufzulofen, entfteht ein blauer Nieberschlag von Eifenchanurchanib.

Entfteht bagegen in ber fauren Aluffigfeit burch Silbernitrat ein meifer Riederschlag, fo hat man Chlor, wenn er fich leicht, und Chan, wenn er fich fcwieriger und erft in größerer Menge von Ammoniat auflöft. Erfteres bestätigt fich, wenn auch falpeterfaures Quedfilberornbul einen Riederschlag von Chlorur bilbet, im Gegentheil entsteht lösliches Chanib. Loft fich ber Nieberschlag gar nicht in Ammoniak, so ist Job vorhanden, worüber bie Startmehlreaction noch mehr Bestätigung gibt (f. 3ob S. 142).

Unlösliche Brommetalle entwickeln beim Erhiten gelbrothe chlorannlich riechende Dampfe, die fich bei hinreichender Menge am faltern Theile des Gefäßes zu kleinen Tropfen von berfelben Farbe verbichten. die Auflösung eines Brommetalls mit Chlorwasser und Ather geschüttelt, fo bleibt oder wird fie farblos; ber Ather aber wird braunroth oder gelb.

Das Fluor, die Salpeter ., Bor = und Riefelfaure werben gleichfalls mit ben an ben treffenben Orten angegebenen Reagentien ermittelt.

Um ein Salz auf eine organische Saure zu untersuchen, welche Drganische fich febon burch ihre Berflüchtigung ober Berftorung unter hinterlaffung eines Carbonate ober freien Metalle vor bem Lothrohre zu ertennen gibt, verfest man eine Probe ber mafferigen Löfung mit Ammoniat bis gur schwach alkalischen Reaction, ober wenn sie schon neutral ist, mit Chlorammonium und bann mit Chlorcalcium. Entsteht tein Niederschlag, fo ift weber Dralfaure noch Weinfaure vorhanden.

Erbalt man aber hierbei einen Nieberschlag, fo fällt man eine neue Probe mit überschüssigem Kalkwasser. Löft fich ber Nieberschlag burch Chlorammonium, fo ift Beinfäure, wenn nicht, Draffaure vorhanden.

Ergab bie mit Chlorammenium und Chlorcalcium verfeste Aluffiakeit teine Fällung, so erhist man zum Rochen und sest der tochenden Fluffigfeit etwas Ammoniaf au. Gine Trubung zeigt Citronenfaure an. Erfolgt keine, fo wird eine folche Probe mit Alkohol verfest, welcher vorhandene Apfelfaure fallt.

Eine volltommen neutrale Probe ber Auflöfung wird ferner mit Gifenchlorid behandelt. Ein zimmtbrauner ober braunlichweißer voluminofer Riederfchlag zeigt Bernfteinfaure, wenn er fich in Salgfaure vollfommen, Bengoefaure, wenn er fich mit Hinterlaffung eines weißen Nieberschlags (ber in Baffer fchwer löslichen freien Bengoefaure) auflöft.

Benn bas Gifenchlorid teinen Rieberfchlag, ober nebft biefem eine tiefrothe Karbung ber Shuffigteit veranlagt, fo tann Effigfaure ober Ameifenfaure, auch Detonfaure vorhanden fein, welche man mittelft ber unten anzugebenden Reactionen von einander unterscheibet 1).

<sup>1)</sup> Borftebende Anweisung ift feineswegs hinreichend, um barnach vollige Gewißbeit über bie Ratur eines Rorpers ju erhalten, fie foll nur einen beilaufigen

Allgemeine Bichtigfeit der Galze.

Die Salze find wichtig nicht blos wegen ihrer ausgebehnten technischen Benusung ale folde, fonbern auch infofern bei ber Darftellung ber meiften chemifden Berbindungen und bei ben meiften Berfetungen nur Galge angemendet merben fonnen ober bargeftellt werben muffen. Lesteres gilt namentlich von ben Schwermetallen und ihren Orpben. Denn gelingt auch Die Berbindung Diefer Metalle mit Richtmetallen nicht ausschließlich mittelft ber Abscheibung aus ihren Salzen, so beruht boch bei weitem in ber Mehrzahl ber Berfepungen bas Berfahren lediglich barauf, bag fich Detalle aus Gemengen ober Berbindungen mit andern Stoffen burch ibre Auflöslichkeit als Salze ober ihre Unauflöslichkeit als Drybe, Schwefelverbindungen, ober auch ale manche Salze abicheiben laffen. felben Grunde, weil fo wenige Drybe im freien Buftanbe im Baffer leicht löslich und viele ganz unauflöslich find, tonnen auch bie lebenben Befen ihren Bebarf an anorganischen Stoffen faft nur in ber Korm von Salzen in fich aufnehmen.

Die Salze der einzelnen Basen finden bei den treffenden Metallen eine genauere Berucklichtigung. Es bleibt bemnach bier nur noch übrig, ibre Gigenschaften nach ben eleftronegativen Beftanbtheilen einer turgen Burbigung zu unterziehen, mit welchen fie am häufigften vortommen. Die wichtigsten Salze find die Chlorete, Jodete, Fluorete und Cyanete, bie Carbonate, Sulphate, Nitrate, Phosphate, Borate, Silicate und Aluminate und bie Salze ber organischen Sauren. Erftere follen fogleich, lettere bei ben treffenben Sauren abgehanbelt werben.

Chlorete.

Die Chlorete ber Alfalien, besonbere in beträchtlicher Menge bas Bortommen. Chlornatrium (Steinfalz), und die fcmer oder nicht löslichen der Schwermetalle, wie Quedfilberchlorur (Quedfilberhornerg), Gilber - (Gilberhornerg), Bleichlorid (Cotunnit), Bleichlorid mit Bleioryd (Bleierz von Mendiff), Bleichlorib mit tohlenfaurem Bleioryd (Bleihornerg), Banadinblei (bafifches Bleichlorid mit bafifch vanabinfaurem Bleioryd), bafifches Aupferchlorid (Atacamit), bafifches Eisenchlorib (Pprosmalith) tommen im Mineralreiche im feften Buftanbe, bie ber alkalischen Erben und jugleich auch bie ber Alfalien tommen im aufgelöften Buftanbe in fleinen Quantitäten faft in allen Quellmäffern, in sehr beträchtlicher Menge aber in Mineral- und Soolmaffern und befonders im Meermaffer vor.

Darftellung.

Man erhalt bie Chlormetalle burch Busammenbringen von Chlor ober Chlorwafferftoffgas mit ben glübenben Metallen, leichter burch Auflofen ber Metalle in Chlormafferstofffaure und bei benen, welche amei Chlorverbindungen bilben, die Chloride durch Auflosen ber Metalle in Konigswaffer ober ber Ornbe in Salgfaure, und die Chlorure burch Auflofen ber Metalle ober Orgbule in Salgfaure. Im erften galle entweicht ber Bafferftoff ber Saure, im gweiten verbinbet er fich mit bem Sauerftoff bes Drybs ju Baffer.

Begriff geben, wie bei folden Untersuchungen verfahren wirb. Erfteren 3med erreicht man lediglich durch bas Studium eines der G. 2 angegebenen Berte ber analotifchen Chemie.

Auch bei ihrer Zersepung burch eine flartere Saure, wie Schwefelfaure, wird nicht Chier, fonbern wieder Chlormafferstofffaure frei, weil fich erfteres fogleich mit dem Bafferftoff bes Baffers verbindet, deffen Sauerftoff ans frei geworbene Metall tritt, fo bag bann fcwefelfaures Dryb entfleht. Man hielt deswegen die Chlormetalle lange Beit für chlorwafferstofffaure ober salzsaure Drube.

Die meiften Chlormetalle tommen troftallifirt vor. Die Chlorete ber Gigenschaften. Alkalien, bas Silberchlorib und Gifenchlorur froftallifiren in Burfeln, bas Antimonchlorid, sublimirte Quedfilberchlorid und bismeilen auch Chloram. monium in Ottaebern. Die Formen ber übrigen find noch nicht genau bestimmt, sie bilden theils kleine bunne Tafeln, welche als Blatter, und dunne Prismen, die als Nadeln erfcheinen. Prismen bilden die Chlorete von Strontium, Bergllium, Birtonium, Thorium, Blei, Rupferchlorib und Quedfilberchlorid; Tafeln die Chlorete von Calcium, Barpum, Attrium, Mangan, Bint und bas Gifenchlorib. Auch ein Tetraeber tommt vor beim Rupferchlorür.

Die Arpftalle ber alkalischen und einige ber auf trodenem Bege bargeftellten Schwermetalle find wasserfrei. Sie find fehr leicht löslich in aufostichteit. Baffer, auch in Altohol, außer bem Chlorbaryum und einigen Schwermetallchloreten felbft in mafferfreiem, einige, wie Gifen ., Uran - und Quedfilberchlorib, fogar in Ather. Die meiften werden feucht ober gerfließen gang an feuchter, mehrere auch an trodiner Luft. Rur bie alfalifchen (außer Chlorlithium), bann Chlorbarnum und wenige lobliche Schwermetall. olorete, wie Quedfilberchlorib, gieben tein Baffer aus ber Luft an, Chlornietel zerfließt in feuchter, verwittert aber, wie auch bas Chlorcabmium, in trodner Luft. Chlorblei ift ichweraufloslich, Silberchlorid, Quedfilber., Rupfer-, Gold- und Platinchlorur find in Baffer unlöslich. Die Chloride ber letteren aber lofen fich leicht. Manche, wie Bismuth ., Binn . und Antimondlorib, werben burch Baffer gerfest in unlösliches bafifches unb Die unauflöslichen neutralen und bafifchen auflösliches faures Salz. Chlormetalle lofen fich faft alle in Salpeterfaure, die meisten in Schwefelfaure und fammtlich in Salgfaure. Silberchlorid loft fich nur in concentritter Salsfäure, Quechilberchlorur in tochenber Salz- und Salpeterfaure.

Bon ben fiarteren Sauerftofffauren werben bie Chlorete meiftens gerfest und dadurch in Sauerstofffalze ber einwirtenden Saure verwandelt, naffem Bege. Bgl. die Bermandtschaftstabelle ber Sauren auf naffem Bege 6. 194.

Außer ben beiben letteren entwickeln alle mit concentrirter Salpeterfaure, vorzüglich beim Rochen Chlor.

Die meiften Chlormetalle werben burch Gluben gerfest, einige, wie Berbatten bei bas Chlortalium und bas Chlornatrium, verbampfen bei ftarter Glübhige unverandert. Das Chlorammonium, Chloraluminium und mehrere Chlos Die Schmellsrete ber Schwermetalle, namentlich ber eleftronegativen, verflüchtigen fich giemlich leicht. Danche, besonders von den letteren, laffen fich felbst deftilliren und rauchen an ber Luft burch Bafferangiehung.

Ginige, wie Gifen - und Robaltchlorib, zerfeten fich beim Erhipen zum Theil in flüchtiges faures Salz unter Burucklaffung eines bafifchen. bere, wie Mangan = und Rupferchlorid, entwickeln Salgfaure und hinterlaffen Chlorur. Einige ber eblen Retalle werben vollständig gerfest unter Burudlaffung von freiem Metall, wie Golb- und Platinchlorib. chlorid bagegen schmilzt und verflüchtigt fich endlich unveranbert.

Bon Rohle werden fie beim Gluben nicht, von Rohle mit Bafferbampf etwas, von Bafferftoff faft fammtlich reducirt, Silberchlorib auch beim Glüben mit Bargen - burch bas babei erzeugte Roblenwafferftoffgas.

Bon den feuerbeständigen Säuren: Phosphor-, Bor- und Rieselfäure wird bas Chlor in ber Sige nur unter Mitwirtung von Bafferbampfen ausgetrieben, bamit bas Detall mit bem Sauerftoff bes Baffere eine Bafis bilben tann, mahrend ber Bafferstoff ans Chlor geht. Auch Thonerbe wirft wie biefe Gauren.

Ertennung

Man ertennt bie unauflöslichen Chlorete baran, bag fie mit Salpeablormetalle, terfaure achtes Blattgolb auflofen und barüber gehaltenes Ladmuspapier Quedfilberchlorur und - Chlorid ausgenommen, entwideln alle mit concentrirter Schwefelfaure - viele icon mit verbunnter - Salafäure, welche man an ben weißen Rebeln bei Annäherung eines mit Ammoniatlofung befeuchteten Glasftabes ertennt. Auf Bufat von Braunflein. nebft Schwefelfaure entwideln fie Chlor, welches man am Geruch und an ber Entfarbung von Ladmus und Indigo ertennt.

Die auflöslichen Chlormetalle reagiren auf Gilberfalze wie Salgfaure (f. S. 141). Ein Tropfen ber Auflösung mit schwefelsaurem Rupferornd auf polirtes Gilber gebracht, schwarzt bies nach einiger Beit.

Mit einer von Aupferorud buntelgrun gefarbten Berle von Phosphorfalk erhift, farben alle bie Lothrohrflamme einen Augenblick fcon blau.

Zobete. Bortommen.

Weit feltner als die Chlorete finden fich die Johnetalle in der Ra-Die Jobete bes Ralium, Ratrium, Calcium und Magnefium tommen in verschiedenen Baffern vor, aber immer nur in febr fleiner Menge, befonders im Meerwaffer und barin lebenden Pfangen und Thieren, auch in mehreren Mineralquellen, 3. B. in ber Abelheidequelle in Dberbagern, noch weit feltener aber findet fich als Mineral bas Jobfilber und Jodquedfilber. (Bgl. S. 142).

Darftellung.

Man erhalt die Jodmetalle beim Busammenbringen von Job mit ben Metallen jum Theil ichon bei gewöhnlicher, jum Theil erft in hoherer Temperatur, burch Erhipen mehrerer Ornbe mit Job, burch Auflofen ber Dryde in Johnafferftofffaure und bie unauflöslichen burch Fallung eines Salzes bes betreffenben Detalls mit Bobfalium.

Gigenfcaften.

In ber Kryftallform ftimmen bie Jobmetalle fo ziemlich mit ben Chloreten überein, unterscheiben fich aber fomohl von biefen, als von allen übrigen Salzen mit nichtmetallifchem elettronegativen Beftanbtheil burch Barbe. bie lebhafte garbung ber Schwermetallfalze, auch wenn bie Detalle berfelben fonft gewöhnlich farblofe Salze bilben. Ungefarbt ober weiß erscheinen blos die Jobete ber Alfalien und alfalischen Erben, Bintjobid,

Mangan - und Rupferiodur; gelb find Gold- und Quedfilberiodur, Gilber - und Bleifodib; roth Robalt -, Quedfilber - und Antimoniobib: braun Palladiumjobur, Binn -, Bismuth - und Gifenjobib; grun Gifen - und Uranjobur, Chrom - und Golbjobib; fcmarz Fribiumjobib, Tellur - und . Platiniobur und - Robib.

Die Jobete ber Alfalien, alkalischen und eigentlichen Erben find alle aufselichteit. in Baffer, einige auch in Beingeift löblich und mehrere gerfliegen an ber Luft. Jobaluminium ift noch nicht dargeftellt worben. Die Jobete ber Schwermetalle find unauflöslich bis auf Mangan-, Uran-, Gifen- und Binniobur, Gifen ., Binn - und Chromjobib. Quedfilberjobib loft fich in Alkohol und Ather, obgleich es in Wasser unlöslich ist.

Rur einige Johnetalle geben, mit verdunnter Salgfaure ober Schwe- Chemifches felfaure, Jodmafferftoff. Durch Ginwirfung von concentrirter Schwefels faure für fich ober mit Braunftein, von Chlor ober Chlortalt mit Salafaure und von mäßig ftarter Salpeterfaure wird Job frei, welches bie Aluffigfeit gelb ober braunroth farbt, beim Rochen in violetten Dampfen entweicht und beim Ertalten (auweilen in Blattchen) fich abicheibet.

Beim Erhigen verhalten fich bie Johmetalle ben entsprechenden Chlormetallen ahnlich, find jedoch etwas flüchtiger und leichter gerfesbar, befonbere in Gegenwart von Baffer. Job entweicht bann in violetten Dampfen und läßt die Metalle als Dryde gurud.

Die Jodmetalle find fowohl an biefem ale an bem Berhalten ju Grennung, Startmehl leicht zu erkennen, wenn es als verbunnter Rleifter bem auf die angegebene Beife frei geworbenen Job jugefest wird. Bei gleichzeiti= ger Gegenwart von Chlormetallen erscheint oft bie blaue Rarbung ber Stärke nicht, weil hier durch Bufat von Salpeterfaure Chlorjobfaure entfteht, welche bie Starte nicht blaut. Man muß dann bie lettere in ein wenig tochender verdunnter Schwefelfaure auflofen und fehr wenig Chlormaffer gufegen. Auch burch besornbirenbe Rorper, wie Schwefelmafferftoff, fcmeflige und arfenige Saure, burch Gerbftoff und andere organische Stoffe, burch Altalien und beim Stehen am Licht verschwindet bie blaue Farbe, erfcheint aber wieber auf Bufat von Salpeterfaure ober concentrirter Schwefelfaure. Gine Entfarbung durch überschuffiges Chlor ober Quedfilberchlorib kann burch Zinnchlorur beseitigt werden.

Beim Erhisen mit concentrirter Schwefelfaure ober ameifach ichmefelfaurem Rali in einer Glagröhre entwickeln die Jodmetalle violette Jodbampfe nebst schwefliger Saure, auf Zusas von Braunftein blos Job, welches überbeftillirt werben tann, und vorgefchlagenen Rleifter blaut. einer durch Aupferoryd buntelgrun gefarbten Perle von Phosphorfalz erhist, farben fie die Lothrohrffamme im Augenblide des Schmelzens fcon und start grün.

Alnormetalle, Alnorete ober Aluate fommen in ber Ratur nur Binorete. febr wenige vor, wie ber Fluffpath (Fluorcalcium), Arvolith (Natriumaluminiumfluorid), Petrocerit (Fluoryttrium gemenge mit Fluorcerium und Alnorcalcium), Alugyttrocerit (Fluoryttrium mit Fluorcerium), Flugcerit

(Rluoryttrium) und Topas (Fluoraluminium mit Thouerdefiticat). Alufipath ift siemlich verbreitet, die andern tommen nur felten vor.

Darftellung.

Man erhalt bie Aluormetalle mittelft Berfenung ber Metallorphe burch Aluormafferftofffaure, die unlöslichen burch Berfebung ber entfprechenben Metallfalze burch lösliche Fluate.

Gigenfcaften.

Die in Rryftallen befannten Fluormetalle erfcheinen gewöhnlich in Auffolichfeit. Burfeln froftallifirt. Ralium, Ammonium, Aluminium, Berglium, Birtonium, Mangan, Gifen, Binn, Bismuth, Rupfer, Silber, Quedfilber und die elektronegativen Metalle bilden auflösliche Fluate. Fluorbergllium löft fich in jebem Berbaltniffe in Baffer, Alnortalium und . Gilber gerfließen an ber Luft und Titanfluorid ift eine an ber Luft rauchende Riuf-Die übrigen find fcmer ober nicht loslich.

> Die unlöslichen Fluate ber Schwermetalle lofen fich in ber Regel in Aluorwafferstofffaure, die übrigen nebst Fluorblei auch in dieser wenig; in Salafaure ober Salpeterfaure aber faft alle.

Berhalten bei höherer Zemperaturs.

Die Aluormetalle find leicht schmelabar und erleiben beim Erhiken nur bei Gegenwart von Baffer, baber auch in ber Lothrobestamme eine Berfetung in Aluormafferftofffaure, welche entweicht, und zuruchleibenbes Detallorub.

Grtennung.

Man ertennt die Aluormetalle leicht, wenn man fie für fich ober mit juvor gefchmolzenem Phosphorfalz in einer fchrag gehaltenen an beiben Enden offenen Glastohre unmittelbar burch bie Lothrohrflamme erhist, baran, bag fie Kluormafferftofffaure entwickeln, welche fich burch ben Geruch, an ber ftrohgelben Karbung bes Fernambutpapiers und befonders an ber matten Anagung bes Glafes in ber Rabe ber Probe zu ertennen gibt. Um lettere beutlich mabraunehmen, fpult man bas Glas nachber mit Baffer ober Saure aus.

Gnanete. Darftellung.

Die Chanmetalle ober Chanete tommen nicht in ber Ratur, fondern blos als Runftprodukte vor. Man erhalt fie mittelft Berfegung ber freien ober toblenfauren Orobe burch wafferige Chanwafferftofffaure ober durch Chanalkalien, die Chanalkalien aber auch burch Glühen ihrer Metallboppelfalze und Auslaugen bes Rudftandes mit Baffer, und biefe wieder, namentlich bie altalifchen Gifencyanure burch Gluben ftidftoffhaltiger organischer (thierischer) Rorper mit tohlenfaurem Rall ober Natron mit Eisenfeilspänen; einige, wie Cpanquecfflber und - Silber erhalt man schon burch Bufammenbringen ber Detallfalglofung mit freier Chanwafferflofffaure.

Gigenfcaften.

Biele Chanmetalle find froftallifirbar und zum Theil ben analogen Chlor . Brom - und Robmetallen ifomorph.

Rarbe.

Faft alle Chanete ber Schwermetalle find in Waffer unlösliche Nieberfchlage und, namentlich die Doppelfalze von zwei Schwermetallen, bisweilen von fehr lebhafter Farbung, weshalb auch diefe Rieberfclage hanfig als Reactionen fur die einzelnen Metalle bienen. Aupferenanid, Goldund Pallabiumcyanur find gelb; graugrun Mangan- und grungelb Platincyanur; rothbraun Gifen-, Robalt- und Banadiumcyanid; meiflichgrun Ridelchantb und blaugrau Chromenanib. Die übrigen bekannten Chanmetalle, nämlich bie Chanure von Cerium, Gifen, Aupfer und Chrom und die Cyanibe von Bint, Blei, Silber, Pallabium und Titan find weiß. Die meiften Andern, außer ben auflöslichen (f. unten), fcheinen fich nach ben angeftellten Berfuchen mit Chan nicht verbinben gu fonnen.

Bon ben Doppelcyanuren ber Schwermetalle find blos die Cyanver- Die Riber-bindungen bes Gifens mit verschiebenen anderen Metallen wichtig, weil Raliumeifenman fie als Rieberschläge burch bas als Reagens angewendete Kaliumeifenepanur und Raliumeifenevanid erhalt. Das erftere fallt buntelblau: Gifenorph; hellgrun Ridel und Robalt; gelb Bangbium und Chrom; braunlichgelb Titan; rothbraun Rupfer und Uran; buntelbraun Die übrigen: Gisenorybul- und (farblose 1)) Manganorybulfalze, Bint, Cadmium, Blei, Binn, Wismuth, Gilber und Qued. filber werben weiß; bagegen werben Chrom - und Bolframfaure, Arfenit, Tellur, Antimon, Gold, Platin, Rhodium, Zribium und Demium gar nicht gefällt.

chanurs.

Das Raliumeifenchanib fällt blos Binnorybul weiß, die übrigen bes Ratiumfarbig und zwar: gelb Bint, Cabmium, Gilber und Quedfilber; gelbbraun Bismuth, Rupfer, Titan; rothbraun Robalt und Uran; graubraun Mangan; blau Gifenorydul; gelbgrun Nicel und Banadium; Binnoryd, Antimon, Blei, Gold und Gifenoryd gar nicht. Doch wird letteres bavon in feinen Auflösungen rothbraun gefärbt.

Bon den Chaneten ber Schwermetalle find blos Gifen., Cabmium., Juntelident Quedfilber - und Goldenanid in Baffer auflöslich, die übrigen blos in Alfalien und theils in concentrirten, theils in verbunnten Gauren. befannten Cyanete ber Leichtmetalle find febr leicht in Baffer auflöslich, nur Cyanbaryum ift fcmerloslich. Cyanaluminium tonnte man auf bem gewöhnlichen Bege nicht erhalten. Bon ben übrigen Cyaneten ber Erdmetalle ift blos Chanyttrium bekannt, welches fich fowohl in Baffer als Beingeift auflöft. Auch die Doppelcyanete von Leicht - und Schwermetallen find meift in Baffer auflöslich.

Die Auflösungen ber Leichtmetallenanete braunen Curcumapapier und entwickeln auf Bufas von Roblenfaure, baber auch ichon burch bie bloge Einwirkung ber atmosphärischen Luft, Chanmafferftofffaure, verlieren aber biefe leichte Berfesbarteit burch Berbinbung mit Schwermetallenaneten. Die Chanete ber Schwermetalle find luftbeftanbig.

Die letteren werben burch verbunnte Sauerftofffauren nicht gerfest, entwickeln aber mit concentrirter Schwefel - ober Salafaure Chammafferftoff. faure. Durch Rochen mit überfchuffigen Sauren wird bas Metall orybirt und nebst Ameisensäure auch Ammoniat gebilbet.

Die alkalischen Chanete schmelzen leicht (in schwacher bei Lage nicht fichtbarer Rothalubbise) und werben babei langfam vom Cauerftoff ber

<sup>1)</sup> Die rothlichen Manganorphulfalze werben pfirfichblutroth bis cocolabebraun gefallt.

Das Ammoniumsalz verflüchtigt fich schon bei Luft aum Theil ornbirt. gewöhnlicher Temperatur fehr ftart. Das Berhalten ber Cvanete ber alkalischen Erben in höherer Temperatur ift noch wenig befannt. Die Cyanete ber Schwermetalle verlieren beim Gluben bas Cpan, Die ber uneblen vermandeln fich hierbei unter Sticftoffentwickelung in Roblenftoffmetalle. 1)

Ertennuna

Man erkennt die löslichen Cvanmetalle an den bei ber Cvanmaffer-Chanmetalle, flofffaure angegebenen Reactionen , die ber eblen Schwermetalle , baf fie beim Erhipen in einem Reagircplinder einen Geruch nach Cpan entwickeln und die entweichenden Dampfe barüber gehaltene Silberauflosung truben. Die ber uneblen Metalle entwickeln im mafferhaltigen Buftanbe beim Erhigen Ammoniat.

Carbonate. Nortommen.

Carbonate fommen in ber Ratur mehrere vor, aber nur eines, nämlich der toblenfaure Ralt in reichlicher Menge, ziemlich häufig auch bas Doppelcarbonat von Kalt und Bittererbe im Baffer geloft. Bon ben alfalischen Carbonaten finbet sich nur bisweilen die Goba als Effloresceng auf verschiedenen Gefteinen, an ben Ufern ber Natronfeen und in mehreren Mineralquellen; von ben alkalifchen Erben Bitherit (fohlenfaurer Barnt), Barytocalcit (toblenfaurer Baryt mit tohlenfaurem Ralt), Strontianit (tohlenfaurer Strontian), Ralfftein (tohlenfaurer Ralt), Aragonit (tohlenfaurer Ralf bisweilen mit etwas tohlenfaurem Strontian), Magnefit (fohlenfaure Magnefia), Talffpath (fohlensaure Magnefia mit etwas Gifenorybul) und Bitterspath (Ralt- Talterbecarbonat). Die tohlensauren Erden fommen nicht natürlich vor und fohlensaure Thonerbe fonnte auch funftlich noch nicht bargeftellt werben.

Bon ben Schwermetallen kommen im Ganzen nur wenige als Carbonate in der Natur vor, wie das fohlensaure Gifenorydul als Spatheifenftein und Spharofiberit im feften, und in ben fogenannten Stahlmaffern als Bicarbonat im gelöften Buftanbe. Das tohlenfaure Manganorybul findet fich mit etwas Ralt und Gifen verunreinigt als Manganfpath, auch als Gemenatheil bes Gifenspaths und neben Gifen in fohlenfaurehaltigen Baffern gelöft. Andere natürlich vortommende Carbonate find ber eble Galmei (tohlenfaures Bintornd), bas Beiß : und Schwarzbleierz (tohlenfaures Bleiornd), der Arotombleispath (kohlensaures Bleiornd mit schwefelfaurem Bleiornd), die Rupferlafur (halbbafifchtoblenfaures Rupferornd, Cus Ca), ber Malachit (einfachbasischfohlensaures Rupferornd Cu. C), und die Uranblüte (fohlenfaures Uranopyb).

Darftellung.

Die alkalischen Carbonate werben nicht eigens bargeftellt, weil man bie Alfalien nach der gewöhnlichen Darftellungsweife im Anfang ohnebies immer als Carbonate erhalt'), aus welchen bann erft bie Alfalien im freien

<sup>1)</sup> Über bas Berhalten ber Schwermetallevanete in ber Site vgl. auch Ram: melsberg im Arch. b. Pharm. 48. 2. R. S. 151-154; pharm. Centralbi. 1847. **S.** 59-60.

<sup>2)</sup> Bgl. unten die Darftellung bes toblenfauren Rali, Ratron und Ammoniats.

Buftanbe gewonnen werben. Die Carbonate ber alkalifchen Erben tommen fcon in ber Ratur in hinreichenber Menge vor, fo dag man fie gleichfalls gur Darftellung biefer alkalischen Erben im freien Buftanbe benutt. Die Carbonate ber Erben und Schwermetallorpbe werben mittelft Berfesung eines entsprechenden löslichen Salzes durch ein tohlenfaures Alfali erhalten.

Die Carbonate ber alkalischen Erben und bes Bleies kroftallifiren in Gigenschaften. rhombischen, die des Natrons und Rupfers in klinorhombischen Saulen, ber Ralffpath jeboch, Dagnesit, Talf -, Bitter -, Mangan -, Gifenfpath und Galmei in flumpfen Rhomboebern. Meiftens aber tommen fie erbig ober nur frustallinisch vor.

Rur bie alkalischen Carbonate find in Baffer auflöslich, wenn fie Aufistichteit. neutral find, bas Ralifals ift felbft zerflieflich, bie Bicarbonate find fammtlich auflöslich. Die einfachen Carbonate bilben wenig fruftallinische Rieberfchlage, welche größtentheils weiß ober wenigstens heller gefarbt find als die freien Drybe.

Die einfachen Carbonate ber Alfalien reagiren ftart, ber tohlenfaure Chemifches Barnt und die zweifach fohlenfauren Alfalien ich mach alfalifch. fach tohlenfauren Altalien schmeden icharf, aber nicht agend altalifch, bie boppelt toblensauren laugenartig, aber nicht scharf.

Die einfachen, häufiger noch aber bie boppelt tohlensauren Alkalien bilben mit mehreren unlöslichen Carbonaten, wie mit benen ber alfalifchen Erben, bes Mangans, Gifens, Robalts, Nickels zc. auflösliche Doppelfalze. Die tohlenfauren Altalien bewirten baber in folden Auflöfungen oft erft Fallungen beim Rochen, ober auf Bufas von agendem Alfali.

Die Bermanbtichaft ber Rohlenfaure ju ben Bafen ift fcmach, fie wird baber durch die meiften übrigen Sauren aus ihren Salzen abgefchieben und ichmachere Bafen, wie Thonerbe, Gifen-, Binn-, Manganoryd ic. verbinden fich gar nicht mit Rohlenfaure.

Die Carbonate außer ben alkalischen und benen von Baryt und Strontian verlieren die Kohlenfaure beim Gluben für fich; alle aber beim Gluben mit Rohlenpulver, indem Rohlenorybgas entfteht. Sie find, wie fcon oben angegeben murbe, mit Ausnahme ber alkalifchen unfchmelzbar. (Bgl. auch S. 193).

Man ertennt die Carbonate leicht baran, daß fie mit Sauren auf- Ertennung. brausen, ohne babei einen auffallenden Geruch, g. B. nach Chlor, schwefliger Saure 2c. zu entwickeln. Leitet man bas frei werbenbe Gas in Ralf. maffer, fo wird diefes durch Entstehung von tohlenfaurem Ralf getrubt. Die ber alkalischen Erben werben burch Erhigen vor bem Lothrohr agenb und braunen bann feuchtes Curcumapapier.

Auch unter ben Sulphaten ist es wieder nur bas Kalkfalz als Gyps Sulphate. (CaS+2H), feltner als Anhybrit (CaS), welches in bedeutenber Renge in ber Natur verbreitet ift. Doch fommt bie Berbreitung beffelben bei Beitem nicht ber bes tohlensauren Raltes gleich. In ziemlicher Ausbreitung findet fich auch noch bisweilen bas Magnefiasulphat ober Bitterfalz im festen Auftanbe, besonders aber aufgelöst im Merwasser und in einigen Mineralquellen (Bitterwassern). Weit beschränkter ist das Bortommen des schwefessauren Barnts (Schwerspath), noch mehr das des schwefelsauren Strontians (Cölestin). Die Sulphate des Kali, Natron und Ammoniak sinden sich selten, fast nur als vulkanische Produkte in fester Form, das Natronsalz (Glaubersalz) jedoch auch an einigen anderen Dreten, namentlich in Steinsalzgebirgen, das schwefelsaure Kali noch als Bestandtheil des gewöhnlichen Alauns und in Pflanzen. Noch seltener sindet sich der Natronsalaun. Säusiger sindet sich das Kali- und Natronsalz auf gelöst in Mineralquellen und letzteres besonders im Meerwasser. Selten kommt auch die schwefelsaure Thonerde für sich und als Kalithonerdesulphat (Alaun), häusiger das letzter mit überschössisser Thonerde (Alaunstein) vor.

Bon den Sulphaten der Schwermetalle (Bitriole) tommt der Cifen =, 1) Robalt =, Rupfer =, Bint =, Blei = 2) und Uranvitriol, fammtlich aber nur

in fleiner Menge im Mineralreich vor.

Darftellung.

Man erhalt die Sulphate, wenn sie nicht schon natürlich in erforderlicher Menge und Reinheit vorkommen, leicht durch Behandlung der Metalle (vgl. S. 160), oder ihrer Oryde mit Schwefelsaure, Zersehung der Carbonate und anderer Salze mit schwächeren Säuren durch Schwefelsäure oder andere Sulphate, häusig als Nebenprodukte, wie z. B. Natronund Kalisulphat bei der Bereitung der Salz- und Salpetersäure, Manganmit Natronsulphat dei der Darstellung des Chlore 20.; endlich durch
Rösten der Schwefelmetalle, so bei der Darstellung des Kupfer- und
Eisenvitriols.

Gigenicaften.

Die gewöhnlichste Arystallsorm der Sulphate ist die gerade rhombische Säule, wie beim Kali-, Strontian-, Baryt-, Kalk- (Gypk), Magnesia-, Zink-, Blei- und Nickelfalz, wenn lesteres unter + 15° C. mit 7 Atomen Wasser krystallistrt. Das Barytsulphat krystallistrt gewöhnlich in rhombischen Tafeln. Mehrere bilden klinorhombische Säulen, wie das Natron-, Eisen- und Manganorydulsulphat und das zweisach schwefelsaure Kali; einige rektanguläre Säulen, wie Kalk- (Anhydrit), Uran- und Cadmiumsulphat, und andere Oktaeder, wie die Sulphate der Erden, des Robalts und Nickels, wenn lesteres über + 15° C. mit 6 Atomen Wasser krystallistrt. Bei mehreren Sulphaten hat man zwei oder mehrere dieser Formen beobachtet, so daß man vielleicht später noch die Verhältnisse kennen lernen wird, unter denen sie einander isomorph krystallistren.

Die Sulphate enthalten in der Regel 4 — 7 Atome Arnstallwaffer, nur wenige, wie das Kali-, Ammoniat-, Barnt-, Strontian- und Blei-salz, so wie eine Art bes natürlich vorkommenden Kalksulphates, der An-hydrit sind wasserfei. Die wasserhaltigen Arnstalle verwittern fast alle,

<sup>1)</sup> Das Eifen kommt gewöhnlich als Orpbulfalz (gruner Bitriol), felten als Orpbfalz (rother Bitriol) vor.

<sup>2)</sup> Das Bleisutphat auch im Arotombleispath mit kohlensaurem Bleioryd und im Aupferbleispath mit Aupferoryb.

wenigstens oberflächlich, auch wenn fie weniger Waffer enthalten, wie 3. 25. das Kalibifulphat (KS: + 11).

Die neutralen und befonders bie fauren Sulphate find in der Regel auflöenichteit. leicht auflöslich, bie bafifchen unauflöslich. Die meiften brauchen nicht mehr als 2 - 3 Theile taltes Baffer gur Auflofung. Barnt ., Strontianund Bleisulphat find nicht blos in Baffer, fondern auch in verdunnten Sauren unauflöslich, bie ersteren lofen fich nur in tochenber concentrirter Schwefelfaure, letteres auch in Salveterfaure und concentrirter Salsfaure.1) Das Sulphat bes Rales braucht gegen 500, bas bes Silberornbs 88, bas bes Robaltorybs 24, bas Ralithonerbefulphat (ber gewöhnliche Alaun) 18, bas einfach schwefelfaure Rali 9 Theile Baffer. Die Sulphate ber elettronegativen Metalle gerfließen faft fammtlich an ber Luft und werden burch Baffer in unauflösliches bafifches und leichtlösliches faures Salg gerfest. In Beingeift und Ather find bie Sulphate nicht aufloslich. 2)

Alle unauflöslichen Sulphate werden durch Rochen ober boch burch Glühen mit tohlenfaurem Natron gerfest, wobei bie Schwefelfaure an bas Ratron tritt. Fast alle werben, oft auch aus fauren Auflofungen, burch farten Altohol gefällt. Bon verwefenben organischen Stoffen werben fie in Schwefelmetalle vermanbelt, inbem fich ihr Sauerstoff mit bem Rohlenstoff jener Rorper zu Rohlenfaure verbindet.

Die Gulphate ber Alfalien und alfalifchen Erben fcmelgen nach bem Berhalten bei Berluft ihres Arnstallmaffers nur bei bober Temperatur, obgleich manche ihrer Doppelfalge (f. S. 193) febr leicht fcmelgbar find. Die übrigen gerfegen fich früher, als fie schmelzen. Die Gulphate ber Alkalien und alkalifchen Erben mit Ausnahme ber Magnefia laffen fich unverandert fcmel-Bei ben übrigen entweicht beim Erhiben die Schwefelfaure entweder ien. ungerfest, wenn jur Austreibung eine magige Sige hinreicht, ober als fcmeflige Saure und Sauerftoff, wenn baju ein hoher Siggrad erforberlich ift. Durch Erhiten mit Wafferftoff ober mit Rohle werben fie in Schwefelmetalle verwandelt. Durch Glühen mit Phosphor-, Bor - und Riefelfaure wird die Schwefelfaure ausgetrieben.

Um die Sulphate ale folche ju erkennen, loft man fie in Waffer, ertennung. nothigenfalls in Salgfaure ober gerfest fie, wenn fie auch in biefer nicht auflöslich find, durch Rochen mit tohlenfaurem Ratron, filtrirt noch warm und pruft die erhaltene Lösung mit der Auflösung eines Barntsalzes, womit sie einen auch in Salpeterfäure unguflöslichen weißen Rieberfchlag bil-Wenn man biefelben mit gleichviel Startmehl und fohlenfaurem

<sup>1)</sup> Rach Bobler loft fich Bleifulphat auch leicht in neutralem weinfauren Ammoniat. Die concentrirte Lofung gefteht nach einiger Beit jur fteifen Gallerte. Ann. d. Pharm. 34. S. 235; pharm. Centralbl. 1840. S. 592.

<sup>2)</sup> über die Grenze, wo der Beingeift bei gunehmendem Baffergehalt die Sulphate aufloft, vgl. Anthon, in Buchner's Repertor. b. Pharm. 13. S. 18-22; pharm. Centralbi. 1838. Ø. 434-435.

Ratron dur pfeffertorngroßen Pille formt, am Platindraht vor dem Löthrohr erhipt und dann auf eine feuchte Silberfläche legt, so entsteht auf letterer ein brauner Fleck von Schwefelsüber. Auf Zusaf von Salzsaure entwickelt sich ein Geruch nach Schwefelwasserstoff, welcher ein mit Bleifalzauflösung befeuchtetes Papier schwärzt.

Mitrate.

Da nur die stärksten Basen, wie die der Alkalien und alkalischen Erben, die Bildung von Salpetersaure einzuleiten vermögen, so sinden sich auch nur ihre Nitrate (Salpeter), nicht aber die der eigentlichen Erben und Schwermetalloryde in der Natur. Bon den ersteren kommen namentlich der Rali-, Natron- und Ralksalpeter vor, der Kalisalpeter nicht blos im Mineralreich, sondern auch in mehreren Pflanzen; in größerer Menge aber nur der Natronsalpeter, welcher in ausgedehnten Lagern in Südamerika erscheint.

Darftellung.

Der Kali- und Kalkfalpeter wird kunstlich im Großen auf ben Salpeterplantagen erzeugt durch prädisponirende Wirkung dieser Basen auf ben Stickstoff, welcher sich bei der Verwesung thierischer Körper entwickelt, so daß sich derselbe mit dem Sauerstoff der Luft zu Salpetersäure und diese mit dem Kali oder Kalk zu Salz verbindet (s. S. 224). Die übrigen Nitrate werden durch Auflösung der Metalle oder ihrer Oryde in Salpetersäure erhalten.

Gigenfcaften.

Die herrschende Arystallform der Nitrate ist die rhombische Saule, welche aber bisweilen durch Abstumpfung zweier scharfen Seitenkanten in eine sechsseitige Saule übergeht, wie beim Kali- und Kalksalz. Einige, wie das Uranoryd-, Silberoryd- und das in der Kalte trystallisirte Kupferorydnitrat bilden rhombische Tafeln. Die Nitrate des Baryts, Strontians, Bleioryds und Quecksilberoryduls trystallisiren in Ottaedern, der Natronsalpeter in Rhomboedern.

Die Arnstalle des Rali., Ratron., Ammoniat., Barpt., Strontianund Silberfalzes find mafferfrei, die übrigen enthalten verschiebene Mengen Arpftallmaffer. Die Ritrate find nebft ben Chloreten bie leicht loslich. ften Salze. Die neutralen und fauren Salze find fammtlich im Baffer löslich, bie unauflöslichen bafifchen lofen fich in Salpeterfaure und andern Das Rali-, Baryt-, Strontian-, Blei-, Gilber- und Quedfilberfalz find vollkommen luftbeftanbig, Ridel - und Uranoppbfalz verwittern fcmach in trodner Luft, Ratronfalpeter wird feucht und bie übrigen gerfließen gang, in feuchter Luft auch das Ridelfalg. Die luftbeftandigen erforbern nicht über 3 Theile Baffer gur Auflösung, nur Strontian. falg braucht 5, Barytfalg 12, bie gerflieflichen meift nur bie Salfte ihres Gewichtes Baffer. Rebfibem lofen fich bie letteren leicht in Beingeift auf. Die Ritrate bes Bismuths, Quedfilbers und Antimons werben, wenigftene burch viel Baffer in unauflösliche bafifche und leicht lösliche faure Salze zerfest. Die leicht frystallisirbaren, vornehmlich Baryt und Bleiorobfalg find in concentrirter Salpeterfaure unauflöslich. Mit viel Salzfaure, ober mit wenig Salgfaure ober Chlornatrium nebft Schwefelfaure verfest entwickeln fie Chlor und falpetrige Gaure.

Die falveterfangen Gale mit flender Bafis entwideln beim Erhigen Berbelten bei Anfanas Sauerstoff und biiben falbetrigfaure Salze, welche bei fiarterem Glaben unter Entwidelung von Sauerftoff und Stidftoff vollftanbig gerfest werben. Die mit fomacherer Bafis geben Sauerfloff und falpetrige Beim Erhiten mit brennbaren Körpern - auf glübenber Roble verpuffen besondere die Ritrate ber Altelien und altalifchen Erben mit Beftigfeit unter hinterlaffung toblenfaurer Galge.

Dan erkennt die Nitrate in Auflösungen baran, bag lettere mit con- Ertennung. centrirter Schwefelfaure verfest Rupferfpane unter Entwidelung rother Dampfe bei gewöhnlicher Temperatur auflofen. Beim Berfegen mit überichuffiger Salgfaure lofen fie beim Ermarmen achtes Blattgold auf unter gelber Farbung ber Fluffigfeit. Lettere Gigenschaft theilen jeboch bie Sale ber Selen-, Chrom-, Chlor- und Bromfaure mit benen ber Salpeterfaure. Ein sicheres Kennzeichen ift es, daß sich Krnftalle von schwefelfaurem Gifenorydul in der Fluffigteit ichmargbraun farben, oder bei vieler Salpeterfaure ber gangen Kluffigfeit biefe Karbung mittheilen. Die Gigenfcaft, nach Bufat von Schwefelfaure ein wenig Indigoauflofung gelb gu farben, ober zu entfarben, theilen fie mit ben chlor - und bromfauren Salgen, unterscheiben fich aber von biefen, bag fie Ladmustinctur nicht entfarben, fondern blos rothen. Auch das Berpuffen auf Rohle haben fie mit ben ermahnten Salzen gemein.

Die Phosphate find amar nicht nach ihrer Bahl, wohl aber ber Phosphate. Menge nach febr beschränft, in welcher fie naturlich vorkommen. Um reich- Bortommen. lichsten erscheint noch die phoephorsaure Ralterbe. Sie bilbet ben Sauptbestandtheil ber Knochen ber höheren Thiere. Außerdem finden fich im thierischen Organismus noch die Photophate der Magnesia, des Natron und Ammoniaks. Im Pflangenreich tommen bie Phosphate von Kali, Ratron, Kalt, Magnefia, Gifen und Mangan vor. Mineralifche Phosphate find der Apatit und Phosphorit (baffich phosphorfaure Kalterbe), der Wagnerit (bafifch phosphorfaure Bittererde), ber Bavellit (phosphorfaure Thonerbe mit Fluoraluminium), ber Amblygonit (phosphorfaure Lithion - Thonerbe), die phosphorfaure Ammonialthonerbe, ein vulkanisches Probuft, ber Türfis (phosphorfaure Thonerbe mit Rupfererub), ber Pitterspath (phosphorsaure Ittererbe), der Grüneisenstein und das Eifenblau (phosphorfaures Gifenorphorphul), ber Bivianit (biefelbe Berbindung im Proftallifirten Buftanbe), ber Rafeneifenftein enthalt etwas Gifenombphosphat, das Manganpecher? (Eisen- und Manganorybulphosphat), ber Triphylin (Cifen - und Manganerybulphesphat mit Lithioxphosphat), das Buntbleierz (phosphorfaures Bleiorgd), der Liebethenit, Phosphorochalcit, Dihydrit, Lagilit und Chlit (phosphorfaures Rupferoryd) und ber Uranglimmer (Uranoryd = mit Ralt = oder Aupferphosphat). Außer diesen Fossilien läßt fich die Phosphorfaure in fehr kleinen Mengen, oft blos als Spur noch in einer großen Anzahl anderer Mineralien nachweifen. fand Sullivan biefelbe in verschiedenen Quantitaten von tohlenfaurem Ralt,

im Dolomit, Dachschiefer, Sandftein, Diorit, Augit, Arapp, Bafalt, Bimeffein, Obsidian, Glimmer, Granit, Glimmerschiefer, Gueis 2c. 1)

Parftellung.

Die phosphorsaure Ralberbe erhält man burch Calcination der Anochen, burch Auflösung der erhaltenen Alche, welche ein Gemenge von phosphorsaurer Raiferde mit einigen andern Salzen ist — in Salzsäure und Fälung durch Ammoniat im reinen Justande; die übrigen unauflöslichen Phosphate durch Fällung eines auflöslichen Salzes des entsprechenden Orphomittelst eines auflöslichen (alkalischen) Phosphats, die alkalischen Phosphate durch Sättigung der freien Alkalien, oder Zersehung der kohlensauren mittelst Phosphorsäure oder doppelt phosphorsauren Kalks.

Die phosphorsauren Salze bieten eine größere Anzahl möglicher Berbindungen mit einer und derselben Basis dar als die Salze irgend einer anderen Saure außer der Arsenitsaure. Wiele Basen bilden nämlich so-wohl mehrere sauere als basische Salze mit der Phosphorsaure.

Gigenfcaften.

Die Phosphate Erystallisten größtentheils in Prismen: ber Bavellit und Amblygonit in rhombischen, bas phosphorsaure Ratron, ber Wagnerit und Phosphorochalcit in klinorhombischen, ber Atterspath und Uranglimmer in quadratischen, ber Apatit und bas Buntbleierz in sechsseitigen z. Sie enthalten meist ens und gewöhnlich auch viel Arystallwasser, bessen Menge im Natronsalz 25 Atome erreicht.

Die neutralen und basischen Phosphate sind mit Ausnahme der alkalischen in Wasser unaussöslich, die sauren sind löslich. Erstere lösen sich in Salpeterfäure, Salzsäure, Schwefelfäure, die auf das Ser- und Quedsilberorydulfalz auch in Phosphorfäure und die auf Eisenoryd, Bleioryd und Thonerde<sup>2</sup>) in Essigskure, einige, namentlich das Kaltphosphat in tohlensäurehaltigem Wasser, das Thonerdephosphat auch in Altalien. Nur einige geglühte saure Salze sind wenig oder gar nicht auslöslich. Durch ähende und tohlensaure Alkalien sowie durch Weingeist werden sie aus ihren Auslösungen gefällt.

Die phosphorsauren Saize find bis auf die des Ammoniats und Queckfilders feuerbeständig, meistens leicht schmelzbar, besonders die sauren Saize, gewöhnlich zu durchsichtigen Gläsern, die neutralen und basischen Phosphate der alkalischen Erden aber bios zu emailartigen Maffen (Schmelz). Sie werden dabei in pprophosphorsaure Galze verwandelt. Die Phrophosphate reagiren alkalisch.

Ertennung.

Man erkennt die Phosphate baran, daß ihre neutralen Auflösungen von salpetersaurem Silberoryd eigelb ober weiß (f. G. 133) gefällt werden. Wit überschüffigem Ammoniat und einem löblichen Magnesiasalz verseht, fillt ein trystallinischer Niederschlag von Ammoniatmagnesiaphosphat nieder. Unlöstiche Phosphate erwärmt man mit einer Mischung

<sup>1)</sup> Bgl. Slubel's ofonom. Reuigleiten und Berhandlungen 1846 S. 27 aus Erbmann's Journ. f. praft. Chem.

<sup>2)</sup> Rach Bittftein mare bas Thonerbephosphat gleichfalls in Gffigfaure loslich, nur etwas langfamer als bie übrigen.

aus gleichen Theilen Schwefelfaure und Baffer, verbunnt mit Beingeift, filtrirt, fest etwas Baffer au. verbunftet ben Beingeift, nentralifirt mit Ammoniat und rengitt wie oben. Durch Rochen, ober Giben bes unlöslichen Phosphats mit tobienfqurem Ratcon erhalt man gleichfalls ein auflöstiches phosphorfaures Safg. Bur Entbedung fehr fleiner Dengen verfest man die zu prafende Milligteit mit einigen Tropfen Gifenchloribtofung, fällt bann mit Ammeniat, loft ben Rieberftplag in Galgfaure unb fest effigfaute Rallauflofung ju, woburch ein Rieberfchlag von phosphorfaurem Gifenornd, bei febr geringen Mengen oft erft nach 24 Stunden entfieht.

Unlösliche Phosphate, ober aus ben löslichen Galen gefälltes Bleiorod. ober Kalfphosphat geben auf Roble mit Borfaure und feinem Gifenbraht geschmolgen eine fprobe Rugel von Phosphoreifen. Gie farben bie Flamme entweber ichon fur fich, ober beim Befenchten mit Schwefelfaure bläulichgrun. Das Bleiphosphat schmilzt zu einer beim Erfalten troffallifirenden (polyebrifch werbenden) Detle. Um zu ermitteln, ob bas fragliche Sala eine Berbindung ber Mobification a, b ober c ber Phosphorfaure ift (vgl. S. 133) muß man bie lestere ifoliren. Dan fallt bie Auflösung des alkalischen Phosphats mit einer Bleifalgauflöfung, fcheibet aus bem ausgewaschenen Rieberschlag bie Phosphorfaure burch Schwefelmafferftoff ab und unterfucht biefelbe naber.

Roch weit sparfamer als die Phosphate finden fich die borfauren Borate. Salze in ber Natur. Um reichlichften tommen die Bovace bet Ratrons und Bortommen. ber Magnefia vor; erfteres am Grunde und an ben Ufern einiger Geen im Tibet und Verfien, auf Ceplon und Gubamerita; lesteres (ben Boracit) bat Rarften als Gebirgsart im Steinfalgebirge bei Staffweth gefunden. Außerdem gehören hierher ber Datolith (borfaure mit Befelfaurer Kallerde), ber Turmalin und Arinit (aus mehreren Bafen mit Riefelfaure und 1 - 9 Procent Borfaure aufammengefeste Minerallen).

Man erhalt bie aufloslichen Borate burth Gattigung ber Bafen mit Darfiellung. Borfaure, bie ichmerloblichen burch Berfenung auftsellicher Galge ber entfprechenben Orgbe mittelft boefauren Rattons, manche, wie das neutrale Reli- und bas Quedfilbersrybfalz nur burch Busammenfcmeigen mit Borfäure.

Die Borate kruftallifiren burchgangig in Prismen, nur ber Boracit, Gigenschaften. das boppeltborfaure Anmouiat und das aus einer heißen Auflöfung angefcoffene zweifachberfaure Ratron in Ottaebern. Gie enthalten ziemlich viel Arnftallmaffer und verwittern baber jum Theil, jeboch nur oberflach. lich. Die kunftlich burch Schwelzen erhaltenen Borate bilben Giffer, bie auf naffen Wege etzeugten gelatinofe Rieberichinge. Ihre Faebe entfpricht dem Metalle ber Bafis. Die Farbe ber Rieberfchlage ift etwas heller als bie ber freien Bafis.

Die alkalischen Salze find im Gangen giemlich leicht löslich und gwar um fo mehr, je mehr bie leicht lostiche Bafie und um fo meniger, je mehr bie fcmer lösliche Borfaure vorherricht. Auch bie borfaure Molybbanfaure ift leiche lostich. Die nbrigen Berbindungen find jum Theil fcmetr, jum Theil nicht löslich. Bon Gauren, auch häufig von andern Salzen. werden fie fammtlich leicht aufgelöft zu leicht auflöslichen Doppelfalzen. Borfaures Silberoryd löft sich in verdünnter Borarauflöfung und das Magnesia - und Mangandorat, wahrscheinlich auch noch andere in Magnesiafalzen.

Die schwer auflöslichen werden aus den Austöhungen in Säuren wenig ober gar nicht durch Alkalien und durch Alkohol gefällt. Mineralsäuren, besonders Schwefelsäure, scheiden die Borsäure aus festen und aus aufgetösten borsauren Salzen ab, aus concentrirten Flüssisteiten in trystallimischen Blättchen. Das neutrale Borat des Ammonials wird durch Ammonialverlust, das des Kall, Natron und anderer Basen durch Anziehung von Kohlensäure aus der Lust in saure Salze verwandelt. Die neutralen Borate sind wegen dieser Unbeständigkeit weit später bekannt geworden als die sauren, in denen sich die Alkalien und alkalischen Erden mit 2, 4 und 6 Atomen Borsäure verbinden. Es gibt auch einige basische Borate, die aber noch nicht untersucht sind. Manche Borate, wie die des Eisenoryduls und des Aupseroryds, verlieren ihre Säure zum Theil schon durch bloses Auswaschen. Nicht blos die neutralen, sondern selbst die 6 fach borsauren Salze der stärkeren Basen reagiren noch etwas alkalisch.

Die fauren borfauren Salze sind im Allgemeinen leicht schmelzbar und zwar zu durchsichtigen Gläsern mit Ausnahme des Zinn und Aupferorydsalzes, welche trübe bleiben. Die wasserhaltigen blähen sich beim Entweichen des Wassers auf, wie Alaun, wenn er gebrannt wird. Die zweisach borsauren Salze gehen dann wieder zusammen und schmelzen, die neutralen bleiben in diesem porösen Zustande, weil sie äußerst strengsüssig sind. Wasserstoff und Kohlenstoff vermögen die borsauren Salze eben so wenig als die freie Borsaure zu reductren.

Ertennung.

Man erkennt die borsauren Salze am besten daran, daß sie mit verbünnter kochender Schwefelfäure zersest beim Erkalten Borsäure in Arystallschuppen absesen und daß, wenn die saure Russisseit eingetrocknet und die Masse mit Weingeist digerirt wird, dieser, besonders beim Umrühren, oder auf Baumwolle oder Papier mit grüner Flamme verbrennt. Ebenso färbt das mit 1 Theil Flusspath und 4½ Theil zweisach schweselsaurem Kali gemengte Borat am Platindraht die Löthrohrstamme im Augendlicke des Schweizens grün.

Silicate. Bortommen.

Reine Saure bildet mehr natürlich vorkommende Salze als die Kieselsäure, theils wegen der außerordentlichen Berdreitung dieser Saure
im Mineralreich, theils wegen der geringen Löstlichkeit und Zersehdarkeit
ihrer Berdindungen. Bei Weitem am reichlichsten sinden sich aber die Silicate der Thonerde. Golche Thoner destilicate, welche sich theils durch
das Berhältniss ihrer Hauptbestandtheile, theis durch gewisse, aus Kali,
Natron, Kalkerde, Magnesia, Cisen- und Manganoryden bestehende Nebenbestandtheile von einander unterscheiden, sind der Gillimanit, Chanit,
Andalusit, Chiastolit, Fahlunit, Killinit, Turmalin, Margarit, Obsidian,
Pechstein, Perlstein, Bimsstein und Thon. Kalkthoner bestilicate sind
der Epidot, Idocras, Granat, Hessonit, Arinit, Gtilbit, Brewskerit, Lau-

montit, Preinit, Stolegit, Chabasit, Mesolit, Mesol und Thomsonit. Magnesiathonerbesilicate sind ber Dichroit, Pyrop und Chlorit, Thonerbesilicate mit Ratronfilicat ber Sobalith und Albit, mit Kalisilicat ber Feldspath, Leucit und Claolith, mit Lithion filicat ber Spobumen und Petalit, mit Barptsilicat ber Harmotom, mit Beryllerbesilicat ber Phenasit, Smaragd und Euklas, Thonerbesilicat mit Fluoraluminium ber Topas und Postnit.

Magnefiafilicate sind ber Pitrosmin, Pyrallalith, Chrysolith, Speckstein, Talt, Serpentin und Meerschaum, Ragnesiastlicate mit Kalt-filicat der Augit, Melilith, Diallag, Asbest und die Hornblende, mit Eisenopydulfilicat der Bronzit, mit Eisenopydsilicat der Paulit und Anthophyllit.

Kalterbefilicate find ber Zeagonit, Ligurit, Tafelfpath und Otenit, ein Kalitalterbefilicat ber Apophyllit, ein Gifenopphultalterbefilicat ber Lievrit.

Birtonerbefilicate find ber Birton und Gubialyt, Brtererbe-filicate ber Gabolinit und Drthit.

Eifenorybulfilicate find ber Chlorophäit, Chloropal und Sideroschifolith, in Berbindung mit Natronfilicat ber Blaueisenstein, mit Zall- und Thonerdestlicat die Grunerde, mit Manganorydulfilicat ber Pyrosmalith.

Eifenopphfilicate finden sich, als Anthosiderit, im Eisenkiesel und als vikarirende Bestandtheile verschiedener Thonerdesilicate, mit Eisenopphulsilicat als Hingerit, mit Manganopphsilicat als Cronstedtit und mit Natronsilicat als Akmit.

Manganorybulfilicate find ber rothe und fcwarze Mangantiefel, Ceriumorybulfilicate ber Cerit und Orthit, mit Gifenfilicat ber Allanit, Rupferfilicate ber Dioptas und Riefelmalachit, ein Bint-orybfilicat ift ber Riefelgalmei.

In diesen Silicaten vertreten sich fehr häufig die analog zusammengesetzen Basen. Go kann z. B. Magnesia die Stelle von Kalk, Natron, Eisen- und Manganorydul, so Thonerde die von Eisen- oder Manganopyd in ihren Berbindungen vertweten und umgekehrt.

Man erhält die Silicate durch Zusammenschmelzen der Orphe mit Darstellung. Kieselfäure, die ausschlichen auch durch Kochen der Auflösungen der Orphe mit Kieselssäure, die unauflöslichen auch durch Zersehung ausschlicher Salze des entsprechenden Orphe mittelst eines alkalischen Silicates.

Die Silicate zeichnen sich vor den übrigen Salgen befonders durch Gigenschaften. die Mannichfaltigkeit ihrer Arystallformen aus. Am häufigsten sindet sich aber auch hier wieder die rhombische und klinorhombische Saule. In rhom bischen Saulen krystallisit der Andalust, Chiastolit, Killinit, Prehnit, Skolezit, Mefolit, Mefol, Dichroit, zweiarige Glimmer, Spodumen, Topas, Pyfnit, Pikrosmin, Chrysolith, Serpentin, Lievrit, Gabolinit, Orthit und Riefelgalmei, in klinorhombischen Saulen der Sillimanit, Fahlunit, Epidot, Brewsterit, Laumontit, Euklas, Augit,

Diallag, Usbeft, die Hornblende, der Ligurit und Akmit. Rach diesen kommt die sonft so seltene Form der klinorhomboldischen Saule am häufigsten vor, nämlich beim Chanit, Axinit, Stilbit, Feldspath, Petalit, Phyrallolith, Tafelspath und Allanit. In Quadratoktakdern krystallissen der Idoktas, Ahomsonit, Skapolit, Irkon, Zeagonit und Apophyllit, in Rhombokodern der Lurmalin, Chadasit, einarige Climmer, Cubiatht, Sideroschissolith und Dioptas, in Diherakdern der Chlorit, Smaragd und Gläslith, in sechsseitigen Säulen der Cronstedit und Phrosmalith, in sechsseitigen Tafeln der Margarit, in Würfeln der Phrop, in Granatokdern der Granat und Sodalith, in Leucitokdern der Lewit.

Künftlich ist es bis jest noch nicht gelungen, außer dem Ratronfillcat, welches klinorhombische oder rectanguläre Prismen bildet, irgend eine kiefelsaure Berbindung krystallifirt herzustellen. Die auf naffem Bege erhaltenen untöslichen Silicate bilden gelatinöse Riederschläge. Die Farbe der Schwermetallverbindungen ist, wie bei den Carbonaten und Boraten, etwas heller als die der freien Oryde. Die auf diesem Bege dargestellten auflöslichen Silicate bilden, wie auch alle auf trocknem Bege (durch Jusammenschmelzen) bereiteten, amorphe Massen. Die der Schwermetalle sind biesen entsprechend gefärbt.

Xuflöstichteit.

Die alkalischen Silicate lösen sich bei überschüssiger Basis in Wasser leicht auf, bei Überschus ber Saure sind sie, wie sammtliche Silicate ber Erben und Schwermetalle, darin unauflöslich.

Berhalten auf naffem

Gegen Sauren verhalten fich bie Silicate verschieben, je nachdem fie Berbindungen ber a Riefelfaure ober ber bRiefelfaure (vgl. S. 137) bar: Die Berbindungen der b Riefelfaure, welche in der Mineralogie Zeolithe heißen (von Cew ich braufe, weil fie meift zu blafigen Glafern fcmelgen), werben auf naffem Bege von ben Sauren zerfest und lofen fich barin vollftandig auf, wenn die Sauren verdunnt genug find. Die a Silicate, aus benen bie meiften naturlich vortommenben tiefelfauren Berbindungen, fo wie bas gewishnliche Glas befteben, werben, auch wenn fie ein Alfali ober eine alkalische Erbe enthalten, außer ber fluorwafferftofffdure felbst von den stärtsten Sauren, nicht einmal durch Schmeizen mit zweifachichwefelfaurem Rali zerfest. Einige a Silicate, wie Granat, Befuvian und Epidot, gehen durch blofes Schmelzen fur fich in b Silicate über, welche fich in Sauren, befonders Salgfaure, auflofen, bei ben meisten geschieht bies nur, wenn sie mit einem überschuf von Alfali ober alfalifcher Erbe zusammengeschmolzen werben. Bei langerer Ginwirtung in ber Barme werben faft alle von concentrirter Schwefelfaure gerfest, ober wie Glas nur angegriffen. Bon Auffaure werben fie fammelich gang ober theilmelfe gelöft. Rur wenige werben von mafferigen apenden oder toblenfauren Altalien aufgelöft. Die Auflösungen der Silicate in Baffer blauen

<sup>1)</sup> Ein vollftandigeres Berzeichnis der Silicate nebst Angabe ihrer chemischen Formeln von Rieckher f. im Arch. b. Pharm. 2. R. Bb. 42. S. 25—34; pharm. Centralbl. 1845. S. 618—621.

rothes Ladmuspapier und werben fcon durch die Roblenfaure ber Luft unter Abscheidung von Riefelfaure gerfest. Auch die Ammoniaffalge ichlagen bie Riefelfaure baraus nieber.

unh

Die Gilicate, namentlich ber ftarten Bafen, find fcmelgbar, um fo auf trodenem leichter, je mehr bie Bafis vorwaltet, wenn blefe anbers wie die Alfalien oder Bleiorpd fcon fur fich fchmelzbar ift, und um fo fchwieriger, je mehr Riefelfaure vorhanden ift. Daber kommen die schwieriger schmelzbaren burch Bufas von Alfali leicht in Bluß.

Wenn man gur Berfesung ber Gilicate feine Muserwafferftofffaure an- Berfebung. wenden will und biefelben von Schwefelfaure ober Salffaure nicht angegriffen werben, fo vermanbelt man fie burch Busammenschmelzen mit toblenfaurem Alfali, fohlensaurem Barpt ober mit Kalterbe in bafiche Silicate, welche fich auf naffem Bege burch Sauren leicht zerfegen laffen.

Um bie Begenwart ber Riefelfaure in unauflöstichen Silicaten gu ent- Griennung. beden, muffen fie juvor mit bem 3 - bis 4fachen Bewichte toblenfaurem Kali zusammengeschmolzen werben. Dan erkennt bann die Rieselfäure in ber nicht zu verdunnten Auflösung diefer Berbindung wie in ben auflöslichen Silicaten überhaupt baran, bag fie mit concentrirter Salzfäure einen gelatinofen Riederschlag bilbet, welcher fich von einem Thonerbeniederschlag baburch unterfcheibet, bag er im Überfchuffe bes gallungemittels unaufloslich ift. Berbunnte Salgfaure loft ibn jeboch auf. Bor bem Lothrobre entbeckt man bie Riefelfaure burch Bufammenfchmelzen einer Probe mit phosphorfaurem Ammoniat-Ratton, worin fich bie Riefelfaure nur in geringer Menge aufloft, mahrend ber größte Theil bavon als aufgeschwollene Raffe im Glafe fchwimmt, bas beim Erfalten opalifirt.

So häufig die Thonerbe in der Ratur als Bafis wenigstens in Sill- Aluminate. caten vortommt, fo felten find bie Salze, in benen fie bie Stelle einer Bortommen. Saure vertritt. Sowohl die Bahl, als die Menge ber einzelnen Aluminate ober thonfauren Salze ift fehr befchrantt. Es gehören hierher ber Spinell (Magnefiaaluminat), ber Chrofoberga (Berglerbealuminat mit Thonerbestlicat), ber Pleonast (Eisenorgbulaluminat, worin bas Cisenorgbul in größerer ober geringerer Menge burth Magnefia vertreten ift), ber Sahnit (Bintorphaluminat) und das Bleigummi (Bleiopphaluminat), fammtlich mineralogische Geltenheiten.

So felten die Aluminate in der Ratur vortommen, fo wenige wur- Darftellung, ben auch bis jest kunftlich bargeftellt, weil noch keines berfelben eine technifche Anwendung gefunden hat, mit Ausnahme bes Robaltaluminates, welches eine febr icone und haltbare Maue Rarbe (Leithner's Blau) bilbet und bei ber Reaction auf Thonerde mit Robaltauflosung vor bem Lothrohre entfieht. (Bgl. unter Thonerbe).

Dan erhalt die Aluminate im mafferfreien Buftande burch Gluben ober Zusammenschmelgen ber Thonerbe mit ben entsprechenben freien ober toblenfauren Oryben, im mafferhaltigen Buftande bie auflöslichen (alkalifchen) Aluminate burch Auflösen ber Thonerbe in Rali- ober Natronlauge, (bie Ammoniatfluffigteit loft nur fehr wenig Thonerbe auf); bie unlöslichen Aluminate gewöhnlich burch Fallung auflöslicher Salze ber entsprechenden Bafen burch Ralialuminat.

Entstehung als Rebenprodutte.

Manche Aluminate entstehen auch bei chemischen Operationen als Rebenprodukte. So zieht man z. B. bei der Scheidung des Eisens von der Thonerde lettere durch Kalilauge als auflösliches Aluminat aus. So entstehen bei der Jersehung der natürlichen Aluminate durch Jusammenschmelzen mit Alkalien, mit Jinkoryd, Eisenorydul zc. gemengte Aluminate der Alkalien. So erhält man, wie schon oben bemerkt wurde, Kobaltaluminat bei der Reaction auf Thonerde vor dem Löthrohr.

Gigenfcaften. Form.

Die natürlich vorkommenden Aluminate, bis auf das Bleigummi, welches man noch nicht in ausgebildeten Krystallen gefunden hat, krystallisieren in Oktaöbern. Bon den kunstlich dargestellten hat man blos das Kalisalz in Krystallen erhalten. Sie zeichnen sich durch eine bedeutende Sarte aus, welche die des Quarzes übertrifft.

Bon ben künftlich erzeugten Aluminaten sind blos die der firen Alkalien und der alkalischen Erben auf trockenem Wege dargestellt worden, mit Ausnahme des Magnesiaaluminates, welches sich auf diesem Wege nicht herstellen läst. Die, welche man kennt, erscheinen meist als undurchsichtige, wenig zusammenhängende Massen. Der Kalk bildet mit der Thonerde eine neutrale und zwei basische Verbindungen. Die erstere (Ca Al) ist ein wachsglänzender Schmelz (Email), die halbbasische (Cas Al2) eine bald dichte, bald porose Masse und die zweisach basische (Cas Al2) ein Glas, das Natronaluminat gleichfalls ein Schmelz.

garbe.

Die Aluminate ber Alkalien und alkalischen Erben find zwar meistens, wie fast alle ihre Salze, farblos ober weiß, boch machen bas Kali-, Barryt- und Strontiansalz (im wasserseien Zustande) hiervon eine Ausnahme, bas erstere ift grau, die beiben andern grunlich ober blau.

Die auf naffem Wege bargestellten unlöslichen Aluminate bilben gelatinofe Nieberschlage, beren Farbe bei ben Schwermetalloryben etwas heller ift, als bei biefen Orpben im freien Justande.

Chemifches Berhalten.

Die natürlichen sind sammelich luftbeständig, von den tünstlich erzeugten werden mehrere allmalig von der Kohlensaure der Luft zerfest. Sie sind mit Ausnahme der alkalischen in Baffer sammtlich unauflöslich. Die natürlichen werden auf naffem Bege nur von Fluorwasserschoffsaure zersest, von andern Sauren oder Alkalien werden sie weder angegriffen, noch aufgelöst. Die kunstlich dargestellten werden von den Sauren, welche mit ihren Basen, und von den Alkalien, welche mit ihren Basen (z. B. Zink) und mit der Thouerde auslösliche Berbindungen bilden, aufgelöst. Sonst werden sie wenigstens von den Alkalien zersest, indem ihnen diese die Thouerde entziehen.

Die natürlichen Aluminate find für sich unschmelzbar, werden aber von Borar und Phosphorfalz vor dem Löthrohre aufgelöst. Auch die kunftlich dargestellten sind nicht ober sehr schwer schmelzbar, leichter bei vorwaltender Basis. Nur das Natron- und halbbasische Kalkaluminat sind

leicht fcmelzbar, bas zweifachbafifche Kalkauminat ift bagegen noch schwerzer fcmelzbar, als bas neutrale.

Die natürlichen Aluminate können, wenn man teine Fluorwafferstofffaure anwenden will, nur auf trockenem Wege derfest werden und dwar
burch Zusammenschmeizen mit äsenden ober kohlensauren Alkalien, jedoch
nur schwierig, leichter durch kohlensauren oder salpetersauren Barpt, am
schnellsten und vollständigsten aber durch Schmeizen mit doppeltschwefelsaurem Kali.).

Man ertennt die Aluminate baran, baß fie, als Pulver mit Robalt- Ertennung. auflöfung befeuchtet und geglüht, schon blau werben. Durch ihre Auflös- lichteit in Phosphorsalz unterscheiben sie sich von den Silicaten.

Insbefondere find jest nur noch die im Gebiete der Forftwiffenichaft wichtigen Metalle nebst ihren Berbindungen zu beschreiben.

## Leichtmetalle.

## Ralium.

Beichen K. Atomgewicht und Aquivalent 489,916.

Man erhalt es burch heftiges Gluhen eines Gemenges von vertohletem Weinftein ober toblenfaurem Rali mit Roble.

Es ist zinnweiß, bei gewöhnlicher Luftwarme geschmeibig und weich, in der Kälte spröde, von 0,86 specisischem Gewicht, schmilzt bei + 55° C., verflüchtigt sich bei Rothglühhise als grünes Gas. An der Luft läuft es schnell bleigrau an, dann weiß, indem es sich orydirt, beim Erhisen entzündet es sich sowohl an der Luft, als in allen sauerstoffhaltigen Gasen, und verdrennt mit rother Flamme zu Kaliumoryd oder Kali. Auch ins Wasser und selbst auf Sis geworfen verdrennt es mit heftigkeit und entzündet den Wasserssoff. Die meisten sauerstoffhaltigen Körper und Chlormetalle werden durch Kalium reducirt. Ran muß es daher unter einem sauerstofffreien Körper, unter rectisicirtem Steinöl (Kohlenwassersioff) aufdewahren, um die Orydation an der Luft zu verhüten. Aber auch durch den beim Öffnen des Gefäßes zutretenden Sauerstoff der Luft bedeckt es sich allmälig mit einem braumen Überzug von Harzseife aus Kali und durch den Sauerstoff der Luft verhatztem Steinöl.

Das Kali, K, kommt außer seinen Berbindungen mit Sauren nur Rail. als Hydrat (Agkali) KH vor, natürlich jedoch weber frei, noch als Hydrat, sondern an verschiedene Sauren gebunden, wie Schwefel-, Phosphor-, Salpeter-, Kiesel-, Sauerklee-, Weinstein- und verschiedene andere organische Sauren, im Mineralreich im Feldspath, Glimmer, Basalt, Klingstein, Granit 2c, weniger im Thierreich, am meisten aber im Pflanzenzeich, wo es beim Sinäschern durch Verbrennung der Pflanzensauren als tohlensaures Kali zurückleibt.

<sup>1)</sup> Bgl. Poggenborff's Unn. b. Phyf. u. Chem. 51. S. 275-284; pharm. Centralbi. 1841. S. 81-83.

Darftellung bes Rali. Man erhält es, wenn man einer tochenden Auflösung von 1 Abeit kohlensaurem Kali in 7 Gewichtstheilen Wasser allmälig ½ Gewichtstheil gebrannten Kalk zusest, wobei die Rohlensaure mit dem Kalk als unauflöstiche Berbindung zu Boden fällt, während die Flüssigkeit Kali enthält, oder (nach Bizio) indem man eine Auslösung von 1 Theil kohlensaurem Kali in 12 die 15 Theilen Wasser mit 1 Theil Kalkhydrat in einer verschlossenen Flasche unter öfterem Umschütteln bei 20 die 25° C. 24 Stunden stehen läst.

Das Kalihybrat (Agstein) ist eine feste, weiße, stark äßende, geruchlose Masse, die selbst bei starker Källe an der Luft durch Basseranziehung
derstießt, Kohlenfäure ausnimmt und mit bedeutender Barmeentwicklung
(durch Bindung von Arystallwasser) sich in ½ Gewichtstheil Wasser auflöst, auch in Weingeist ist es löslich. Sein Wassergehalt (16%) kann
nicht durch Barme, sondern nur durch Säuren ausgetrieben werden, es
schmilzt noch vor dem Glühen und verdampst langsam in starker Glühhise. Seine Aussösung (Aslauge) färbt rothes Lackmuspapier blau, macht
die Kinger schlüpfrig, verändert überhaupt die meisten organischen Körper
und ist die stärkste aller Basen und kann deswegen nur in blanken Eisenund Silbergefäßen, nicht aber in Glas- oder Thongeschirren geschmolzen
werden, weil sie davon zersest werden; selbst Platinagefäße werden davon
zerstört, indem sich dieses Metall in Berührung mit schmelzendem Kali
orydirt, um mit Kali ein Salz zu bilden.

Ausmittelung

Man erkennt das Kali im freien Zustande sowohl, als in seinen Salzen daran, daß es aus concentrirten Austösungen von überschissiger Weinsteinsaure als ein weißer krystallinischer Riederschlag von doppeltweinsteinsaurem Kali, von schwefelsaurer Thonerde nach Sättigung des freien Kalis ebenfo als Kalithonerdesulphat (Alaun) gefällt, von Platinchlorid als gelber körniger Riederschlag von Kaliumplatinchlorid, von Kohlensticksofffaure mit blaßgelber Farbe gefällt wird. Vor dem köchrohre gibt es sich zu erkennen, daß es von Rickeloppd gelb gefärdtes Borazglas blau und die Löthrohrstumme violett färdt. Lesteres erkennt man auch ohne köthrohr, wenn man Kali oder ein in Weingeist lösliches Salz, z. B. Chlorkalium, in Weingeist löst und denselben anzundet. Wenn man daneben eine gewöhnliche Weingeistslamme abbrennen läßt, so sindet man die Farbe der ersteren deutlich violett.

Anwenbung.

Das Kali sindet sowohl in der Chemie, als in der Technik eine sehr manchfaltige Anwendung. Seine Auslösung bient als Lösungsmittel für Rieselsaure, Thonerde, Schwefel und elektronegative Schwefelmetalle und Metalloryde, dur Fällung von Erden und Metalloryden, die man nicht als Carbonate haben will, besonders, um sie an ihrer Farbe im freien Zustande du erkennen, dur Entwickelung und Erkennung des Ammoniaks, welches vom Kali sehr leicht aus seinen Berbindungen abgeschieden wird, dur Ausstäung organischer Körper, wie Ciweiß, Kleber, Faserstoff zu. Die Ablauge dient ferner dur Seisenbereitung, Harzbleicherei, Färberei, in der Medicin ze.

Die Ralifalge find in Baffer Ublich, enthalten tein ober menig Rry- Ralifalge. stallmaffer und bermittern baher nicht.

Das toblenfanre Rali KC tommt in der Ratur nicht vor. Dan Roblenfaures erhalt es im Großen in unreinem Buftanbe als Pottafche burch Auslaugen ber Pflanzenasche, burch Eintrocknen ber Lauge und Gluben bes Rudftanbes, rein burch Gluben bes boppelttoblenfauren ober Gindichern des doppeltweinfteinfauren Rali's.

Früher verpuffte man ein Gemenge von bewpeltweinfaurem Rali mit Salpeter, indem man es in Beinen Antheilen in einen erhisten Gifentiegel warf. Rimmt man von beiben gleiche Theile, fo erhalt man ben früher fogenannten weißen Fluß, weil die aus der Weinfaure erzeugte Roble vollkommen verbrennt; nimmt man aber 2 Theile Kalitartrat auf 1 Theil Salpeter, fo erhalt man eine tohlenhaltige Daffe, ben fcwarzen Fluß, fo genannt wegen feiner Anwendung zu Metallreductionen ').

Das mafferfreie toblenfaure Rali ift eine fefte, weiße, geruchlofe Raffe von einem bem Astali abnlichen, nur minber fcharfen Gefchmad, gerflieft an ber Luft, loft fich in wenig mehr als feinem gleichen Gewichte taltem und 3/4 heißem Baffer 2), nicht aber in Beingeift, die Auflöfung macht bie Finger fchlupfrig, farbt rothes Ladmuspapier blau, fcmilat bei ftarter Glubbige, ohne Berluft von Roblenfaure und fruftallifitt aus febr concentrirten Auflösungen nur schwierig mit 2 Atomen Baffer in rhomboibischen Tafeln ober rhombischen Oftaebern.

Man benutt bas tohlenfaure Rali als Reagens jum Fällen von Salgen, beren Bafen mit Roblenfaure charafteriftifche Nieberfchlage geben, und jum Aufichlieffen von Silicaten, welche ben Gauren wiberfteben.

Das einfachschwefelfaure Rali KS, welches in manchen Laven Comefelfaure bes Befund, ale Beftandtheil bes Mauns und Alaunfteins, in vielen Dineral - und auch im gewöhnlichen Quellwaffer, sowie in Pflanzen und Thieren vorkommt und haufig ale Rebenprodukt bei chemischen Prozessen erhalten wird, Ernftallifirt in 4 = ober bfeitigen Saulen ohne Arpftallwaffer, von bitterlichem Geschmack und löft fich in 9 Theilen Baffer auf.

<sup>1)</sup> über die Darftellung von reinem tohlenfauten Rali find zu bergleichen: Badenrober über bie verfchiedenen Methoden jur Darftellung bes tohlenfauren Kali, Ann. d. Pharm. 24. S. 17-33; Dulf, Archiv d. Pharm. 20. S. 72-75; Landmann, Bullet. de la Soc. impériale des naturalistes de Moscou, Année 1838. Rr. I. S. 58 ober Poggendorff's Ann. b. Phys. u. Chem. 46. S. 650; Mayer, Poggendorff's Ann. 46. G. 651-655; Duflos, Archiv b. Pharm. 23. S. 306 und Schubert, Erdmann's Sourn. f. pratt. Gemie. 26. S. 117. Die erwähnten Abhandlungen finden fich theils vollstandig, theils im Auszug im pharm. Centralbi. 1838. S. 113-118; 1839. S. 747-748, S. 456-457 u. S. 457-459; 1840. S. 750 und 1842. S. 461.

<sup>2)</sup> über die Loslichfeit des toblenfauren Rali bei verschiedenen Temperaturen vgl. Die Aabelle von Poggiale im pharm. Centralbi. 1844. G. 824-827 aus Bergelius' Jahresbericht. 24. G. 149-154.

Das zweifachichwefelsaure Rali KS. + H wird ebenfalts haufig als Rebenprodutt bei chemischen Arbeiten erhalten, Ernftallifirt in 4feitigen Prismen von faurem Gefchmade und faurer Reaction, verliert in höherer Temperatur Baffer und I Atom Schwefelfaure und löft fich in 2 Theilen Baffer.

Galpeterfau-res Rali.

Das falveterfaure Rali K N, Ralifalpeter, gewöhnlich nur Salpeter genannt, obgleich in ber chemischen Sprache Salpeter ein Ritrat im Allgemeinen bezeichnet, obne auf die Bafis Rudficht zu nehmen. falpeterfaure Kali findet sich in ber Natur an einigen Gesteinen ber tertiaren Kormation ausgewittert und in mehreren Pflanzen, wie Boretsch, Dill, Schöllfraut, Löffelfraut, Tabat-, Sonnenblumen- und Maisstengel, Runtelrüben, Buglossum, Parietaria zc. In thierischen Stoffen bat man es noch nicht gefunden.

Die Entstehung und Bereitung des Salpeters beruht auf Berbinbung von Stickftoff, welcher bei ber gaulnif flichftoffhaltiger Korper entweber für fich, ober mit Bafferstoff in Berbinbung als Ammoniat entwidelt wird, mit bem Sauerstoff ber Luft ju Salveterfaure vermoge prabitponirender Bermandtichaft, welche burch die Gegenwart tohlenfaurer oder freier Erben entsteht; reine ober tohlenfaure Altalien vermögen felbft aus ben Beftanbtheilen ber Luft, namentlich bem Ammoniakgebalt berfelben Salpeterfaure zu bilben, um sich bamit zu verbinden. Bgl. unter Salpeterfaure G. 117.

Darftellung

Dan mengt baher in ben Salpeterplantagen eine an flichftoffhaltigen Galpeters. Rorpern reiche Erbe, 3. B. mit Erbe vermengten verrotteten Dunger, mit Ralkichutt, errichtet bavon lodere Saufen, die man burch Begießen feucht erhalt. Man laugt die falpeterfaure Ralferde aus und zerfest fie burch Pottafche, mo tohlenfaure Ralterbe nieberfällt, trodinet bie Salpeterauflofung ein und schmilzt den braunen Rohfalpeter zur Berftorung der braunfärbenden organischen Stoffe, löft ihn auf und läßt ihn unter Umruhren Ernstallistren, um durch biefe Störung ber Rryftallisation möglichst kleine Arpftalle zu erhalten, die weniger Mutterlauge, welche noch frembe Salze enthält, einschließen. Go macht namentlich ein Gehalt von Chlorkalium ben Salpeter zu manchen Zwecken unbrauchbar. Man mascht ihn baher mit einer reinen gefättigten Salpeterlöfung, welche bas Chlorkalium auszieht.

In volfreichen Stabten, wie in Bien, laugt man die in ber Rabe ber Abtrittsraume befinbliche Erbe (Gaperbe) aus. In Ungarn wittert ber Salpeter an manchen Orten aus bem Boben, wo man ihn bei trockenem Better mit einem Pfluge abichabt und auslaugt (Rehrsalpeter). Endlich gewinnt man ihn auch burch Berfepung des in Waffer gelöften falpeterfauren Natrons burch Kalilauge, wodurch falpeterfaures Kali entsteht, welches in Kryftallen anschießt und Natron in der Mutterlauge bleibt.

Das falpeterfaure Rali bilbet große fechefeitige Prismen mit zweifla-Eigenschaften Das salpetersaure Kali bildet grope sechsseitige Prismen mit zweifiges salpeter. diger Buspigung, ohne Krystallwasser, von falzig fühlendem Geschmack, luftbeständig, in 71/2 Theilen Baffer von 0° C., in fast 31/2 von 18° und in 0,4 kochendem Baffer unter Erzeugung von Kälte löslich, schmilzt leicht und entwickelt beim Glühen Sauerstoffgas unter Zurucklassung von falpetrigsaurem Kali (KR), welches sich endlich unter Entwickelung von Sauerstoff und Stickfoff in Kali und Kaliumsuperoryd zersest. Mit brennbaren Körpern, z. B. Kohle, gemengt, oder auf glühende Kohle gestreut, verbrennt es unter Verpussung mit violetter Flamme, indem es bieselben orydirt.

Man benuft den Salpeter jur Geminnung der Salpeterfaure, jum Bebraud. Einpoteln, jur Bereitung detonirender Pulver, befonders des Schiefpulvers.

Das Schiefpulver. Seine Bestandtheile, Bereitung und Wirkung Shiefpulver. wurden von Roger Baco 1) († 1294), also lange vor dem Franziskaner Berthold Schwarz, dem angeblichen Ersinder des Schiespulvers (1354), als eine bekannte Sache, indem man schon im II. Jahrhundert schweres Geschüß brauchte, beschrieben. Die Chinesen wußten, wie es scheint, dasselbe schon vor Christi Geburt darzustellen.

Es ift ein Gemenge aus Salpeter, Rohle und Schwefel, etwa in bem Berhaltniffe wie 6:1:1, ober nahezu wie 1 Aquivalent: 3 Aq.: 1 Aq., wie fich aus folgender Bergleichung ergibt.

Bufammenfegung bes Schiefpulvers.

|            | Theoretische | Preußisches Pulver | Englisches Pul |
|------------|--------------|--------------------|----------------|
| Salpeter ' | 74,6         | 75                 | 75             |
| Schwefel   | 11,9         | 11,5               | 12,5           |
| Roble      | 13,5         | 13,5               | 12,5           |
| -          | 100          | 100                | 100            |

Der Salpeter muß rein von Feuchtigkeit anziehenden Salzen, der Schwesel von erdigen Beimengungen und von Schwefelfaure sein, welche gleichfalls Feuchtigkeit anzieht, die Kohle aber muß leicht entzundlich, also von schwammigem Holze und beim Verkohlen nicht zu start erhipt worden sein. Man verwendet dazu geschälte und im Saste geschnittene Afte des Faulbaums (Rhamnus Frangula) oder der Traubenkirsche (Prunus Padus), die man in Cylindern verkohlt.

Nach der älteren Methode bedient man sich bei der Bereitung des Darftellung Schiespulvers zur Zerkleinerung und Mengung der Materialien der Stampfwerfe. Zuerst bringt man die Kohle mit etwas Wasser befeuchtet in die Stampfscher, läst sie zu Brei stampfen und sest dann Salpeser und Schwefel zu, womit sie so lange unter einander gearbeitet wird, dis sie einen ganz gleichförmigen consistenten Teig bilbet. Der Teig wird an der Luft gehörig abgetrocknet, in Pergamentsieben mit einer Holzlinse oder einem Läufer beschwert und durch Schütteln des Siebes über einem Kassen in kleinen Stücken durchgeprest (gekörnt). Durch Normalsiebe von Pergament werden gute Körner und Staub vom Groben gesondert und

1.

<sup>1)</sup> Richt zu verwechseln mit Baco von Berulam, Kanzler von England im sechzehnten Jahrhundert. Er war ein englischer Rönch, 1214 geboren zu Iicher ster in der Grafschaft Sommerset.

dann erstere durch haarsiebe vom Staube befreit. Das gekörnte Pulver wird entweder an der Luft oder in Trodenstuben bei Luftheizung auf ausgespannter Leinwand getrocknet. Das Jagdpulver wird nach oberflächlichem Abtrocknen an der Luft noch der Operation des Glättens unterworfen, die man in einer um ihre Are beweglichen, inwendig mit Längsleisten versehenen Tonne vornimmt.

Nach ben neueren Methoben werben Schwefel und Rohle in Tonnen, die um ihre Are brehhar und inwendig mit Längsleisten versehen sind, mittelst kleiner Bronzekugeln pulverisitt, ebenso der Salpeter, der seine Staub von den Kugeln abgesiebt, in dem gehörigen Berhältniffe gemengt und unter Jusas von kleinen Jinnkugeln und etwas Wasser unter einander gearbeitet.

Ordinares Schiefpulver, namentlich Spreng : und Rriegspulver wird nun auf andere Beife behandelt, als Jagdpulver.

Man füllt ben Staub in eine Arommel, die um eine durchbohrte und mit sehr feinen Löchern versehene Are drehbar ift, und läßt durch lettere Basser in sehr feinen Strahlen mahrend des Umdrehens einstließen. Man sett die Arbeit so lange fort, dis die meisten der gebilbeten Körner die gewünschte Größe erlangt haben, sondert gute, zu grobe, zu seine Körner und Staub durch Sieben und trocknet die Körner zuerst an der Luft und dann durch künstliche Wärme.

Ober man preft die Pulvermasse schickenweise zwischen feuchten Leinwandlappen und Aupferplatten unter einer hydraulischen Presse und körnt die erhaltenen dunnen Platten nach hinreichendem Abtrodnen.

Für das Jagdpulver wird die befeuchtete Maffe auf eine Bahn aus Marmorplatten geworfen und gußeiserne, am Rand mit Meffing beschlagene Mahlblöcke darüber geführt. Die so verdichtete Pulvermasse wird getörnt, dann mit Jinnkugeln zerrieben, wieder unter den Mahlblöcken mit Wasser behandelt, abermals gekörnt, aus einem Trichter zwischen zwei Leintücher ohne Ende geleitet, zwischen welchen sie kupferne Walzen passitt, zerquetsicht und zu bunnen Blättern geprest, darauf zum lesten Male gekörnt, geglättet und getrocknet.

Eigenschaften des Schieße pulvers.

Sutes Schiefpulver besitt eine bläulichgraue (Schiefer-) Farbe. Gine bunklere, schwarze Farbe zeigt zu viel Rohle ober Naffe an. Es muß ein rundliches, gleiches Korn haben, barf nicht zu leicht zerbröckeln, abfarben, keine harten Theile enthalten. Beim Anzunben muß es schnell abbrennen, ohne zu praffeln, ohne einen Rückstand zu laffen, ohne bie Unterlage zu verfengen. Ein gelber ober schwarzer Rückstand zeigt Überschuß von Schwestel ober Kohle an, bas Praffeln Feuchtigkeit, frembe Salze im Salpeter.

<sup>1)</sup> Eine aussubrliche Beschreibung der Pulversabrikation nebst Abbildungen sindet man in Dumas' Handb. d. Chemie in ihrer Anwendung auf Künste und Gewerbe. Weimar 1831. II. S. 679—708 und in Knapp's Lehrbuch ber chemisschen Technologie. Braunschweig, Bieweg. 1844. I. S. 312—328.

Damit aber gutes Pulver feine Gigenichaften behalte, muß es forgfältig aufbemahrt merben.

Bur Entzündung bes Pulvers ift eine Temperatur von 300 6. erforberlich, eine von der Glübhige noch ziemlich entfernte Temperatur. Ift bas Dulver feucht, wie in ben Pulvermublen, fo erfolgt bie Detonation erft bei 350°, alfo furz vor ber Rothglubbise bes Gifens. Durch eine Flamme wird es fcwerer entzündet, als von glimmenden tobligen Subftangen, im Bafferftoffgas gar nicht, im Stidftoffgas fcwierig, in toblenfaurem Gas ziemlich leicht.

Durch einen heftigen Schlag mit einem fcweren Sammer auf einen Ambos tann fich bas Pulver entgunden, ferner burch einen Stof von Gifen gegen Meffing, Rupfer, Marmor, Meffing gegen Meffing, Blei gegen Blei, felbft gegen Sol, wenn er außerft heftig gefchieht, ebenfo, wenn man Quargforner unter Pulver mengt und ein fcweres Quargftud darauf fallen läßt, baher bas faft unfehlbare Erplodiren in Pulvermuhlen mit fleinernen Laufern auf gufeiferner Bahn, bei Gegenwart bon febr geringen Mengen Sandstein ober Riefelerbe; ebenso burch fich lofdenben Ralf, durche Abbrennen einer fleinen Menge ftarten Beingeifts, welche auf Pulver geschüttet murbe.

Auch elektrische Funken entgunden das Pulver, wenn fie gubor burch einen mittelmäßig guten Leiter gegangen find, ober wenn fie lange genug mit bem Pulver in Berührung bleiben. Dan hat fich baber gur Entzundung bes Pulvers beim Sprengen von Felfen galvanifcher Batterien bebient. Begen ber Unbequemlichfeit und Rofffpieligfeit biefer Borrichtungen fcblagt Pauer vor, die Legdnerflasche in der Art anzuwenden, daß man den Berbindungsbraht durch ein etwa 6 Boll langes, naffes Stück Leinwanbschnur unterbricht.

Bur Berhutung von Explosionen mengt man nach Piobert bas Bulver mit Graphit - oder Roblenftaub, es verbrennt bann beim Entzunden gang ruhig und langfam unter Bifchen. Das Feuer pflangt fich von einem Kaffe nicht auf ein anderes fort. Um es wieder explosibel zu machen, barf man nur ben Bufat wieder abfieben 1).

Benn ein glühender ober brennender Körper mit dem Pulver in Berührung tommt, fo fangt die Rohle Feuer und augenblicklich erfolgt die bes Schles-Detonation, wird aber bas Pulver allmalig bis zur Detonation erhipt, fo entzundet fich ber Schwefel zuerft. Bei einem zwedmägig gemifchten Dulversas entsteht burch beffen Entzundung Stidftoffgas, Schwefelfalium und Roblenfaure: KN S 3 C = K 3 C 2 N. Der Geruch nach Schwefelmafferftoff bei ber Schiefpulverexplosion entsteht erft burch Berfegung bes Schwefelkaliums unter Mitwirkung ber entstandenen Rohlenfaure und bes hpgroftopischen Waffers des Pulvers. Bei einem Pulversas von 74,84

<sup>1)</sup> Bgl. gemeinnut. Bochenbl. d. Gewerbvereins ju Roln. 1845. S. 111 oder Pfenning-Magazin. 1844. S. 335.

Salpeter, 13,31 Rohle und 11,85 Schwefel entwickeln sich bei einem vollständigen Berbrennen 48,4 Rohlenfäure, 10,5 Stickgas mit Zurücklaffung von 41,1 Schwefelkalium. Die erzeugten Gase würden bei 0° einen 450 Mal größeren Raum einnehmen, als das Pulver, allein vermöge ber beim Berbrennen besselben stei werbenden Hise (1000°?) muffen die Gase mit gewaltiger Spannung nach Ausbehnung streben, die Rugel fortschleubern ober den Fels sprengen.

Die Roble bebingt bie Detonation burch ben Salpeter, ein blos aus Roble und Salpeter gemischtes Pulver murbe fich nicht fchnell genug burch und burch entgunden, nicht genug toblenfaures Gas erzeugen, ba bann bas Rali ungerlegt bleiben, ja felbft Roblenfaure abforbiren wurde. Der Schwefel trägt amar gur Gabergeugung nichts bei, gerfest aber bas Rali, bilbet Schwefelkalium und vermehrt durch die Sauerstoffabscheidung aus bem Kali und Berhinderung ber Abforption von Rohlenfaure burch bas Rali die Menge des Roblenfauregafes. Salpeter und Schwefel ohne Roble geben ein fcmer entzundliches, langfam abbrennenbes, wenig fraftiges Pulver, ba fich hier nur wenig ichwefligfaures Gas nebft ichwefelfaurem Rali Je beffer bas Pulver ift, befto weniger verbrennt Schwefel gu fcmefligfauerm Gas, wodurch Sauerstoff entzogen wird, besto weniger entsteht Kohlenorydgas in Folge von zu großem Bufas von Kohle. entsteht zwar burch Bilbung von Rohlenorybgas eine größere Gasmenge, als wenn fich Kohlenfaure erzeugt, allein bie Barmeentwickelung ift im lesteren Falle um fo viel größer, bag hierburch bas Gasvolum weit grofer wird, als im erfteren Falle. Roblenfaures und fcmefelfaures Rali find die Folgen einer unvollkommenen Berbrennung und bleiben nebft Schmefelfalium und unverbrannter Roble im Rudftand.

Bei Berbrennen bes Pulvers in einem Rupferrohre erhielt man nach- fiebenbes Gasgemenge:

|                              | Chevreul | Gan - Luffac |
|------------------------------|----------|--------------|
| Rohlenfäure                  | 45,41    | 53           |
| Stidstoff                    | 37,53    | 42           |
| Rohlenoryd                   |          | 5            |
| Stickoryb                    | 8,10     | -            |
| Kohlenwasserstoff            | 0,59     |              |
| Eigenthümliches Gas aus Roh- |          |              |
| lenwaffer und Sauerftoff     | 8,37     |              |

Die überwiegende Menge ber beiben ersten Gase zeigt beutlich, baß bie brei letteren nur zufällig sind, theils von ber unvollsommenen Ginwirtung ber Gemengtheile auf einander, theils von Feuchtigkeit herrührend. Das burch bas Abbrennen bes Schiefpulvers erzeugte Gas besteht bemnach bei vollkommener Berbrennung wesentlich wohl nur aus Kohlensaure und Sticksoff.

Das Körnen des Pulvers hat mehrere Gründe: 1) Burde das staubförmige (Mehl-) Pulver, wie es bis jum 14. Jahrhundert allein bekannt war, ju stark schmusen. 2) Bei langerem Transport wurde nicht blos viel

verftauben, fondern es murbe fich auch ber schwerere Salpeter und Schmefel allmälig nach unten fenten und die leichtere Roble oben bleiben. höht bas Körnen bie Wirtung deffelben, weil baburch bie Labung fo poros wird, bag die Flamme gleichzeitig jebes Korn entzunden tann. Inbeg erfolgt die Berfepung des Pulvers nicht abfolut plöglich, und erplobirende Körper, bei benen bie Berfepung ploglich erfolgt, find nicht jum Werfen von Projektillen geeignet, sie zersprengen eber ben Lauf, ebe sie Rugel heraustreiben. Dan fest baber gewöhnlich bem Sprengpulver bas mehrfache Bolum an trodenen Sagespanen zu, um ein Bulber zu erhalten, welches langfamer verbrennt und eine anhaltendere, gur Bewegung großer Daffen geeignetere Birtung ausübt. Je fleiner bas Rorn, befto rafcher erfolgt die Berbrennung, feintorniges Pulver wirft baber ftarter als grobkörniges. Für den Jagdgebrauch, wo die Läufe fehr forgfältig und aus bem reinften, gahften Gifen gearbeitet find, alfo einen fehr ftarten Biberftand leiften, hat man die rasche Explosion nicht zu scheuen. Das Jagdpulver ift baber am feintornigften, mahrend man fur bie Gefchuse aus fprodem Metall bas grobfte und fur die Musteten ein mittleres Rorn anwenbet. Runbes Korn nimmt weniger Feuchtigkeit auf, lagt größere 3mischenraume ale ectigee, welches lettere aber bei großerem Korn weit ent-Das Poliren ober Glatten bes Pulvers vermindert bas zündlicher ift. Abschmupen und Feuchtwerden, gibt Glang, allein es entzundet fich schwerer 1).

Der Rückfand vom Abbrennen des Pulvers, eine schwarzgraue Masse, wird an der Luft schnell feucht, wirkt pyrophorisch, erhist sich, in Wolle oder Papier eingepackt, schnell bis zum Entzünden der Hülle; nach längerem Stehen an der Luft wirkt die Masse nicht mehr pyrophorisch. Die Ursache dieser Wirkung ist das vorhandene Schwefelkalium. Lesteres veranlast auch durch Wasseranziehen aus der Luft das Rosten der Sewehre. Bei bronzenen Geschüßen enthält der Rückstand Schweselkupfer in Folge ber chemischen Einwirkung des Schweselkaliums auf das Aupfer der Seischüße, die dadurch ausgeweitet werden.

Wird Pulver auf einen kleinen Haufen geschüttet und angezündet, so verbrennt es vollständig ohne bedeutende Explosion, stampft man es dagegen in ein Seschütz fest ein, sett eine Rugel oder Pfropfen darauf und seuert ab, so verbrennt es mit heftigem Knall, aber nicht vollständig, sondern es wird zum Theil unverbrannt herausgeschleudert. Es entzündet sich nämlich wegen des sesten Eindrückens nicht augenblicklich, sondern, da die Explosion von hinten beginnt, wird der vordere Theil vorwärts getrieben und verbrennt theils noch im Lauf, theils wird es, ohne zu verbrennen, herausgeschleudert, die Percussionsgewehre bewirken dagegen ein vollständigeres Entzünden der Pulverladung, indem die Detonation des Knallquecksilbers einen kräftig zündenden und durchschlagenden Feuerstrahl erzeugt, so das man mit einer um 1/2 geringeren Ladung benselben Essett erreicht.

<sup>1)</sup> Über ben Berbrennungsprozeß bes Schießpulvers vgl. auch Leuchs' polytech. Beitung. 1846. S. 173.

Pulverprobe.

Um die Stärke (treibende Kraft) bes Pulvers zu prufen, bedient man sich verschiedener Werkzeuge, welche man Pulverproben nennt. Eine abgefeuerte Ladung sest nämlich nicht allein die Kugel, sondern auch den Lauf in Bewegung, wie man dies beim Abbrennen der Kanonen sieht. Bei den verschiedenen Pulverproben, welche eigentlich kleine Kanonen oder Rörfer sind, benust man beide Bewegungen, sowohl die der Kugel, als die Ruckwirkung auf den Lauf, um darnach die Kraft des Pulvers zu messen.

Bei der in Öfterreich gebräuchlichen Stangenprobe mist man die Höhe, bis zu welcher ein bestimmtes, zwischen zwei Zahnstangen verschiebbares Gewicht durch das Abfeuern gehoben wird, welches auf der Mündung eines mit einer gewissen Menge Pulver geladenen Mörfers ruht. Bei den Probemörfern!) dagegen bestimmt man die Entsernung, die auf welche eine Augel von bekanntem Gewichte geworfen wird, wenn der Mörfer in einem Winkel von 45° aufgestellt und mit der vorgeschriebenen Pulverladung versehen ist.

Die Pendelprobe kann auf zweierlei Art angestellt werden. Entweber ist der Lauf als Pendel aufgehängt, welches dann durch den ruckwirkenden Stoß bewegt wird; oder man läst die Rugel aus einem zur Seite besindlichen Laufe in einen als Pendel aufgehängten Rugelfang (Rasten mit Sand oder einen mit Gisen beschlagenen Holzblock) einschlagen. In beiden Fällen mißt man den Bogen, welchen das Pendel nach dem Stoß zurücklegt. Fig. 101 zeigt lettere Borrichtung. Der Holzblock ist an einer Are a durch die beiben geraden Stangen te und die vier schrägen



<sup>1)</sup> Abbildungen der Probe von Regnier und des Probemorfers f. in Dumas Sandb. d. Chemie in ihrer Anwendung auf Kunfte und Gewerbe. Weimar 1831. II. Zaf. 19 Kig. 9 u. 10.

ddd aufgebangt. Eine Spipe e burchlauft bie treisformige Rinne f und zeichnet ihre Spur in weiches Bache.

Die Brobe von Reanier 1) benutt ben vor- und rudmarts mir-Gine fleine Deffingkanone ift an einer ameischenkligen, freihangenben Stahlfeber fo befestigt, daß fie fich mit der Munbung an bas Ende bes einen Schenkels, mit ber Traube bagegen an ein mit bem anbern Schentel feft verbundenes, hatenformiges Querftud von Gifen ftust. Der eine Schenkel wird alfo beim Abfeuern burch die rudwirfende, ber andere durch die entgegengefeste Rraft und mithin in einer folden Rich. tung bewegt, daß die Gesammtfraft ber Labung babin wirft, die Schenkel einander ju nabern. Der Grab biefer Annaherung, welcher als Magiftab bient, fann an einem getheilten Bogen mit Schieber abgelefen merben.

Die bybroftatifche Probe ift auf ben rudwirkenben Theil ber Rraft allein berechnet. Sie besteht aus einem Laufe, welcher fentrecht auf einem Schwimmer befestigt ift. Durch die Rudwirkung wird berfelbe bis au einer gewiffen Tiefe, die man beobachtet, eingetaucht.

Die chemische Analyse bes Schiefpulvers tann auf folgende Beise Chemische Analuse bes ausgeführt werben: Dan bestimmt zuerst burch vorsichtiges Trodnen ben Schiebvil Gehalt an hygroftopifcher Feuchtigfeit, gieht mit Baffer aus bem getrode neten Pulver ben Salpeter aus, verdampft ben Auszug und wiegt ben Eine andere Menge bes getrodneten Pulvers wird mit trodenen Salveter. Schwefelwasserstoffammonium bigerirt, worin sich Salpeter und Schwefel auflofen, man filtrirt ab, füßt mit Schwefelmafferftoffammonium und bann mit ausgetochtem Baffer ichnell aus, trodnet und wiegt bie rudftanbige Die Menge des Schwefels wird aus bem Berlufte gefunden. Dder man behandelt bas mit Baffer ausgezogene Pulver mit Schwefelmafferstoffammonium und bestimmt bas Gewicht ber zuruchleibenden Roble.

Schwefligfaures Ratron (burch Bilbung von unterschwefligfaurem Ratron Nas) und Schwefelkalium ziehen ben Schwefel auch beim Ermärmen nur lanafam aus.

Beim Ausziehen mit Schwefeltohlenftoff muß zuvor das rucftandige Auslaugemaffer burch absoluten Alfohol verbrangt und nach bem Ausziehen mit Schwefelfohlenftoff ber Rudftanb mit Alfohol ausgewaschen werben.

Auch abbeftilliren fann man ben Schwefel von ber Rohle, nachbem zuvor der Salpeter entfernt worden ift.

Gewöhnlich bestimmt man ben Schwefel ale schwefelsauren Barnt. Die Methode ift genauer ale viele andere, weil ber ichmefelfaure Barnt noch nicht ben siebenten Theil Schwefel enthält (100 BaS = 13,717 S). Ran bringt 12 Theile einer Mifchung von I Theil falpeterfaurem Barnt mit 3 Theilen tohlenfaurem Barpt innig gemengt mit einem Theil Pulver in eine unten Bugeblafene Berbrennungerohre und oben auf eine Schichte bes Salgemenges obne Bulver, glubt von vorne nach hinten, fpult mit verbunnter Salgfaure aus und tocht mehrere Stunden.

<sup>1)</sup> Siebe die Anmerkung S. 230.

Sand findet fich beim Berbrennen ber Roble 1).

Chlorfaures Rali. Das chlorfaure Kali KEl erhält man burch Einleiten von Chlorgas in concentrirte Kalilauge, bis Lackmuspapier barin gebleicht wird. Die Flüfsigkeit enthält Chlorkalium und unterchlorigsaures Kali und bient so als Eau de Javelle (Javelle'sche Lauge) als Bleich - oder Fleckwasser. Durch Abbampfen ber Auslösung zerlegt sich bas unterchlorigsaure Kali in Chlorkalium und chlorsaures Kali, wovon lesteres beim Erkalten anschießt und burch Umkrystallisiren von Chlorkalium befreit wird. Statt Abkali läßt sich auch kohlensaures Kali anwenden.

Es bilbet perlmutterglanzende, weiße Arnstallblattchen von tühlendsalzigem Geschmad, in 16 Theilen kaltem und weniger als 2 Theilen siebendem Wasser löslich. Bei gelinder Hise schmilzt es ohne Zersehung, bei
höherer entwickelt es Sauerstoffgas und verwandelt sich in Chlortalium
und überchlorsaures Kali, bis endlich blos Chlortalium zurückleibt. Mit
brennbaren Körpern gemengt explodirt es durch Erhisung, Drud ober
Reibung mit hestigem Knall. In rauchende Schweselsaure geworsen zerseht
es sich unter Explosion in schweselsaures Kali, Chlor- und Sauerstoffgas.

Anwendung.

Man gebrauchte bas chlorsaure Kall mit Schwefel und Phosphor zur Bereitung ber Streichzündhölzer, jest wendet man dafür Salpeter an, weil bieser ein ruhigeres Berbrennen bewirkt und daher das Sprisen der brennenden Masse verhütet. Man hat auch dieses Salz zur Bereitung von Schiespulver versucht. Lesteres wirkt allerdings viel kräftiger als Salpeter, aber seine Anwendung ist so gefährlich, indem es beim Jusammenmischen, Ausbewahren und Transportiren sehr häusig erplodirt, daß man es wieder ausgeben mußte, abgesehen davon, daß es auch viel theurer ist als Salpeter. Der Versuch, es als Jündkraut zu benußen, scheiterte sowohl aus diesem Grunde, als, weil das beim Entzünden freiwerdende Chlorgas das Eisen stark angreift, so daß man Schlagröhren und Jündlöcher mit Gold oder Platin ausstüttern müßte. Man wählte daher das sicherere und vorzuglichere Knallsilber, womit man jest allgemein die Jündhütchen füllt.

Riefelfaures Rali. Kieselsaure kann sich mit bem Kali in mehreren Berhältnissen verbinden, mehrere solcher Berbindungen kommen im Mineralreich vor, wie im Feldspath, Glimmer, Leucit, Apophyllit, Chabasit, Harmotom 2c., mit kieselsaurer Thonerde und kieselsaurem Kalk, worin die Sauerstoffmenge der Riefelsaure zu der des Kali sich verhält = 2, 3, 6: 1. Auch kunstlich lassen sich verschiedene dieser Berbindungen herstellen. Die Berbindungen des Kali mit wenig Rieselsaure sind im Wasser leicht löslich, bei größerer Menge der Kieselsaure aber schwer löslich oder ganz unlöslich.

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhandlung über Analyse des Schießpulvers von Marchand im Sourn. f. prakt. Chemie. Bb. 32. S. 48—61 u. 38. S. 193—214 und von da in Dingler's polytech. Journ. Bb. 93. S. 288 u. Bb. 101. S. 368 und pharm. Cenztralbl. 1846. S. 937—942 und Dr. Werther im Berliner Gewerbez, Industriez und Handelsblatt. Bb. 20. 1846. S. 54—59 u. 68—70.

Eine fehr bafifche Berbindung von Kall mit Riefelfaure ift bie Riefel. feuchtigkeit, welche man burch Busammenschmelzen von 1 Theil Dugripulver und 3 Theilen tohlenfaurem Rali erhalt als eine burchfichtige, farblofe (grunliche) Glasmaffe, bie fich in Baffer leicht aufloft, an ber Luft feucht wird und mit einer Saure vermischt oder auch allmälig durch bie Simvirfung ber Roblenfaure ber Luft gallertartige Riefelfaure abfest. Diefe Berbindung ftellt man bar gur Bereitung reiner Riefelfaure und beim Aufschließen tiefelfaurehaltiger Mineralien, indem man biefelben mit 3-4 Theilen tohlensaurem Rali (ober Natron) zusammenschmilgt.

Das Bafferalas erhalt man burch Bufammenfchmelzen von 3 Theilen feinem Quargfand, 2 Th. gereinigter Pottafche und 1/4 Roblenpulver. Letteres foll bie Rohlenfaure ber Pottafche in Rohlenorybgas vermanbeln, wodurch die Zerfegung erleichtert wird, andererfeits foll es ben Gehalt ber Pottafche an schwefelfaurem Rali in Schwefelkalium zerfeben, um fo alles vorhandene Kali zu benuten. Die Glasmaffe ift graufchwart, poros, verliert an der Luft durch Angiehen von etwas Baffer ben Glasglang 1). Sest man es gepulvert ber Luft aus, fo wittern noch vorhandene frembe Salze aus und laffen fich burch taltes Baffer leicht abspulen. bann bas Glas in 5-6 Theilen tochenbem Baffer auf, inbem man es in fleinen Portionen jufest und verbampft jur Sprupsbide, weil fie bei biefer Consistenz von ber Rohlensaure ber Luft nicht verandert wird, wohl Die Auflösung bilbet beim Eintrodnen eine farblofe, aber bunnflussia. burchicheinende Glasmaffe von mufcheligem Bruch und Glasglang, welche burch bie Roblenfaure ber Luft nicht verandert wird. Dan benutt bas Bafferglas als Ubergug fur Gegenftanbe von Solg, Leinwand, Papier, um fie vor bem Anbrennen ju ichugen. Dan bestreicht dieselben mit einer Auflösung bes Glases, welcher man irgend eine feuerfeste Körperfarbe zugefest hat, wie Kreibe, gelbe und grune Erbe, Thon, Knochenasche, Glaspulver, Bleiglätte ic.

Bu ben unlöslichen Berbindungen des Rali mit Riefelfaure gehört jene, welche mit Natron = und Ralksulicat bas gewöhnliche Fenfterglas bilbet.

Bon ben Saloibfalgen ift hier nur zu erwähnen bas

Chantalium, KGy. Es fommt, wie Chanverbindungen überhaupt, Chantalium. nie natürlich, fondern nur als Runftprodukt vor. Man erhalt es im unreinen Buftande burch Gluben von Thierstoffen (Stidftofftoble) mit Pottafche, rein bis auf eine Beimengung von Rohle burch Busammenschmelzen von 8 Theilen Cyaneifentalium mit 3 Theilen tohlenftoffhaltigem tohlenfauren Rali (geglühtem Beinftein) und I Theil Rohlenpulver. 2 KCy + Fe Gy  $\dot{K}\ddot{C}$  C = 3 K G v Fe  $\ddot{C}$   $\dot{C}$ .

Das Chantalium hat einen alfalifchen und jugleich blaufaureartigen Befchmad und Geruch, fryftallifirt in Oftaebern, zerfließt an ber Luft

<sup>1)</sup> Rach Miticherlich erhöht Ratrongufat bie Schmelzbarteit des Ralifilicats, macht bas baburch erhaltene Bafferglas fo hart, bag es Glas rigt, bie Auflofung gerinnt nicht und vertrodnet zu einem firnifartigen überzug.

und wird dabei allmälig in tohlenfaures Rali zerfest. Es schmilzt fehr leicht, schon in einer bei Tageslicht nicht mehr sichebaren Rothglühhise, indem es sich babei, jedoch nur sehr langsam zu chansaurem Kali orydirt. Es ist ein ebenso heftiges Gift als die Blausaure.

Bermöge des verschiedenen Berhaltens der Salze zur Austösung des Cyankaliums sindet es sowohl zur qualitativen als quantitativen Analyse vielkache Anwendung. Die Salze der Alkalien, alkalischen und eigentlichen Erden, so wie die von Antimon, Zinn, Blei und Wismuth werden beim Zusammendringen mit Cyankalium nicht zu Cyaneten, während die Salze der übrigen Metalloryde davon in Cyanmetalle verwandelt werden. Die Salze der ersten Abtheilung werden vom Cyankalium entweder als Dryde vollskändig gefällt wie Kalk, Baryt, Strontian, Bittererde (letztere nur beim Kochen), Thonerde, Blei und Wismuth, oder unvollskändig wie Antimon und Zinn oder gar nicht, wie Kali, Natron und Ammoniak.

Die Metalle ber zweiten Abtheilung werben in Waffer nicht, wohl aber in Chankalium als Doppelchanete aufgelöft. Ginige werben burch Säuren aus letterer Auflösung burch Zersehung bes Chankaliums wieder gefällt. Die Niederschläge find entweder in Salpeterfäure unlöslich wie Chansilber, schwerlöslich wie Channidel, oder leichtlöslich wie Kupferchanur, Chanzink, Chancadmium, Pallabiumchanur, Platinchanib.

Andere, welche nur in viel Cyantalium auflöslich find, werden aus biefen Auflösungen von Sauren nicht gefällt, wie Gifen, Kobalt, Mangan, Chrom und Uran. Gines, bas Cyanquedfilber ift in Waffer löslich.

Bei Bersuchen auf trodnem Wege bient bas Chankalium wegen seines bunnen Flusses schon bei niedriger Temperatur als Flusmittel und wegen seiner Reigung, beim Erhisen in chansaures Rali überzugehen, als ein gutes Reductionsmittel für Metallorybe. Es übertrifft zwar in dieser Beziehung die Ralisalze der Pflanzensäuren und den schwarzen Flus nicht, aber es hat vor ihnen den Borzug, daß die Metalle nicht kohlehaltig werden. 1).

### Ratrium.

Beichen Na. Atomgewicht und Aquivalent 290,897.

Ratron. Es ist silberweiß, starkglänzend, bei mittlerer Temperatur weich und geschmeibig, von 0,93 specifischem Gewicht, schmilzt bei + 90° C., versstücktigt sich schwieriger als Ralium, erst bei Weißglühhise, läuft an der Luft nicht so schwieriger als Ralium, orydirt sich in kaltem Wasser unter Wasserstöffgasentwickelung, aber ohne Entzündung, in heißem Wasser verbrennt es mit gelber Flamme. Es wird wie das Kalium aufbewahrt und dargestellt.

Das Ratron Na tommt wie bas Kali außer seinen Berbindungen mit Sauren nur als Sybrat Nall (Agnatron) vor; natürlich nicht als

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Abhandlung über bie Anwendung des Spankaliums in der chemischen Analpse von Saidlen und Fresenius s. in den Ann. d. Shem. u. Pharm. 43. S. 129—149; pharm. Centralbs. 1842. S. 687—700.

Sibrat, fonbern nur an verschiedene Sauren gebunden, wie Roblen . Schwefel., Phosphor., Borar., Salpeter., Riefelfaure ic., im Pflamenund Thierreich, besonders aber in verschiedenen Fostilien, wie Ratrolith, Sobalith, Analcim, Beolith, Albit, Labrabor, Lava, Bafalt, Chabafit, Defotup, Mefolith, Mefole, Stapolith, Ratronfpodumen, Glaolith zc.

Seine Darftellung und Eigenschaften tommen mit benen bes Abtali gang überein, boch gerfließt es, obicon es Feuchtigkeit angieht, nicht an der Luft, sondern es blagt fich babei auf, unter Anziehung von Roblen-

faure und zerfallt bann zu Pulver.

Dan ertennt bas Ratron fowohl im freien Buftande, als in xusmittelung feinen Salzen baran, baf es zwar die ben Alfalien im Allgemeinen (f. S. 199), aber weber bie bem Rali, noch bem Ammoniat ins Besondere autommenden Reactionen zeigt. Dagegen bringt es nach Sättigung von etwa vorhandenem freien, ober toblenfauren Ratron, ober Rali, eine Auflösung von neutralem antimonsauren Rali auch noch bei 500facher Berbunnung ihrer Löfung eine Trubung und fpater einen Erofiallinifchen Riederschlag bervor, ber nur mit bem verwechselt werben tann, welcher bei Talkerbefalgen entfieht; man muß fich baber guvor von deren Abmefenheit überzeugt haben. Leichter gelingt bie Erkennung bes Natrons auf trodnem Bege. Es farbt namlich bie Lothrohrflamme beutlich pomeranzengelb, ebenso die Flamme bes Beingeistes, worin man Natron, ober ein barin auflösliches Natronfalz gelöft hat. Enblich farbt es nicht wie bas Rali und feine Salze burch Riceloryd gelbgefarbtes Borarglas blau, fondern läßt es unveranbert.

Man benutt bas Ratron in der Chemie und Technit du fast benfel- Anwendung bes Ratrone. ben 3meden wie bas Rali und es wird, wo es mit diefem in feinen chemifchen Eigenschaften übereinstimmt, wegen feines geringeren Preifes und feiner größeren Sattigungecapacitat noch haufiger verwenbet, ale biefes.

Die Ratronfalze find im Baffer loblich, und enthalten haufig Ratronfalze. Arnstallmaffer, meshalb viele vermittern.

Das toblenfaure Ratron ober Soba NaC + 10 H findet fich Roblenfaure in einigen Mineralquellen aufgelöft, wie im Karlebaber Baffer, in grö-Berer Menge in ben beiffen vulfanischen Quellen auf Beland, im Genfer, als Efflorescent auf verfchiebenen Gefteinen, an den Ufern der Ratronfeen in Agopten, Perfien, ber Tatarei, in Oftindien, China, Thibet, Mexico, Ungarn, bei Bilin, Eger u. a. D. in Böhmen; es wittert auch zuweilen in garten Radeln aus feuchten Mauern aus, wo es von einer Berfepung bes Chlornatrium burch ben Ralt bes Mortels herrührt.

Man erhalt es burch Auslaugen ber Afche von Strandgemachfen, Darfiellung. ebenfo wie die Pottafche aus ber Bolgafche, ober burch Berfegung bes fcmefelfauren Ratrons, indem man es mit gepulvertem Ralfftein (tohlen: faurem Ralt) und Roble Busammenschmilgt: 3 Na S 4 Ca C 19 C =  $3 \text{ Na } 4 \text{ Ca } \ddot{\text{C}} 7 \text{ C} 12 \dot{\text{C}} = 3 \text{ Na } 4 \text{ Ca } 3 \text{ C} 20 \dot{\text{C}} = 3 \text{ Na } 3 \text{ Ca Ca}$ 3 C 20 C. Mit ber noch übrigen Rohle bilben 6 Atom Sauerstoff aus

ber Luft Rohlenfäure, die sich mit dem Natron vereinigt: 3 NaC 3 Ca Ca 20 C. Die aus Natron und einer Berbindung von Kalferde mit Schwefelcalcium (Calciumorpsulphuret) bestehende Masse läßt man an einem seuchten Orte zerfallen, wobei sich das Natron in kohlensaures Natron verwandelt, welches man durch Auslaugen mit Wasser von der darin unlössichen Kalkverbindung trennen kann.

Letteres Berfahren wurde von dem Franzosen Leblanc erfunden, nachdem die französische Regierung unter Napoleon einen Preis von einer Million Franken auf die Ersindung eines einfachen Berfahrens, Soda aus
Rochfalz darzustellen, ausgeset hatte, weil bei der Erschwerung des Handels durch den Krieg mit Spanien, woher dis dahin der größte Theil der
Soda bezogen worden war, lettere bedeutend im Preise stieg. Obgleich
diese Ersindung Frankreich und ganz Europa viele Millionen ersparte, erhielt dennoch Leblanc den ausgeseten Preis nicht, weil ihn die Restauration nach Napoleons Sturz nicht anerkannte. Endlich erhalt man die Soda
auch als Rebenprodukt dei der Darstellung von Kalisalpeter mittelst Zersetung von salvetersauren Natron durch kohlensaures Kali, wobei zuerst das
schwerer lösliche salpetersaure Kali, dann kohlensaures Natron krystallisitet.

Elgenfcaften.

Das krystallisirte kohlensaure Natron bildet wasserhelle schiefe rhombische Säulen von scharfem Laugengeschmack, die sich in 2 (das wasserfreie in 6) Theilen kaltem und 1/4 (das wasserfreie in 2) Theil heißem Wasser) auflösen, Lackmus bläuen und unter Berlust ihrer 63% Krystallwasser in der Luft leicht verwittern. Es ist im wasserfreien Zustande etwas leichter schmelzdar als Pottasche. Demohngeachtet schmilzt ein Gemenge aus Goda mit Pottasche noch leichter, als die Soda für sich.

Die Anwendung des tohlenfauren Ratrons ift ziemlich diefelbe, wie die des tohlenfauren Rali.

Rohlenfaures Ralinatron. Das kohlensaure Natron bilbet mit dem kohlensauren Kali ein Doppelsalz (2 NaC + KC + 18 H), welches man durch Auflösen von kohlensaurem Natron in einer Auslösung von kohlensaurem Kali erhält. Es bildet leicht lösliche, an der Luft wenig verwitternde Krystalle, welche noch keine technische Anwendung fanden. Wichtiger ist die Verbindung von l Atom kohlensaurem Natron und l Atom kohlensaurem Kali, welche man durch Zusammenschmelzen beider Salze, oder im reinen Zustande am besten durch Einäscherung von weinsaurem Kali-Natron (Seignettesalz) erhält. Die Verbindung ist leichter schwelzbar als das kohlensaure Natron sur sich, sließt schon bei ansangendem Glühen klar und wird daher häusig zum Ausschließen der Silicate benutt.

Schwefelfaures Ratton. Das fchwefelfaure Ratron (Glauberfalg) NaS + 10 H wittert in warmen gandern aus bem Erbboben aus, finbet fich auch im Meer-

<sup>1)</sup> Über die Löslichkeit des kohlenfauren Ratrons bei verschiedenen Temperaturen vgl. die Tabelle von Poggiale im pharm. Centralbl. 1844. S. 824—827 aus Berzelius' Jahresbericht. 24. S. 149—154.

waffer und in mehreren Mineralwäffern, mit ichwefelfaurem Ralf verbunben im Glauberit und wird häufig als Nebenprodukt, aber auch eigens 2000 2 Brede der Sodabereitung gewöhnlich burch Zerfesung von Chlornatrium burch Schwefelfaure gewonnen: Na El S H = Na B HGl.

Es fruftallifirt in farblofen ichiefen thombifchen Saulen von tublendfalgig = bitterlichem Gefchmad, ift leicht ichmelgbar, in 8 Theilen Baffer von 0° C., in 2 Theilen von + 18° und 33° loslich, wird aber von noch warmerem in geringerer Menge aufgeloft, verwittert leicht unter Berluft von 56% Arpftallwaffer und schmilzt in feinem Rryftallwaffer fcon bei 37° C., nach beffen Entweichen aber erft bei heftiger Glubbibe.

Man braucht es jur Glas - und Sobabereitung, in ber Mebicin und aur Darftellung bes effigfauren und holzeffigfauren Ratrons. In ber Chemie bient es bisweilen wie bas ichmefelfaure Rali gur Fallung von Barnt, Strontian, Bleiopyd 2c., wo man, um die Reutralität nicht zu ftören, teine freie Schwefelfaure anwenden will.

Das falpetersaure Ratron (Subseesalpeter) Na N findet sich Salpetersaures Ratron. lagerartig im Thon von Chile und Peru und entftand mahricheinlich nach bem Austrodnen bes Deeres, welches einft unzweifelhaft jenen Boben bebecte. Die in bem Seemaffer lebenden Thiere gingen baburch ju Grunde und ihr Stidftoffgehalt murbe bei Gegenwart ber im Baffer geloften alta. lifchen Substanzen, des tohlenfauren Natrons, Ralts ic. zur Bilbung bes falpeterfauren Salzes vermenbet.

Man reinigt bas natürliche Salz durch Auflösen und wiederholte Kryftallisation, es find farblose ftumpfe Rhomboeber ohne Kryftallmaffer, leichter in Baffer löslich als Kalifalpeter (in 3 Th. von 15,5° und in weniger als I Theil tochendem), verpufft jedoch langfamer ale biefer und amar mit pomerangengelber Flamme. Seine übrigen Eigenschaften ftimmen fast gang mit benen bes Ralifalpeters überein, nur wird es an ber Luft feucht, kann baber auch nicht zum Schiefpulver und anderen erplosiven Gemengen, wohl aber zur Darftellung von Scheibewaffer benugt werben.

Das borfaure Ratron (Borar) NaB, + 10 H bient in ber Borar. Chemie besonders bei Löthrohrversuchen, ba es zu einem burchsichtigen Glafe fcmilgt, aus beffen Farbung man die Natur ber verfchiebenen Detallornde erkennt, wenn man es mit fleinen Mengen derfelben gufammenfdmikt.

Das tiefelfaure Ratron hat biefelben Eigenschaften und Anwen- Riefelfaures dungen, wie das tiefelfaure Rali und bilbet mit tiefelfaurem Rali, Ralt und Bleioryd die verschiebenen Arten des Glases. Durch Auflösen von so viel Kiefelfaure in einer Natronlösung, als biefelbe mafferfreies Natron enthalt, erhalt man ein Erpftallifirbares Salz von ber Bufammenfegung: Na. Si. + 27 H in prismatifchen Arnftallen. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. Fripfche, Poggendorff's Ann. 43. S. 135-138; pharm. Centralbl. 1838, 6, 251,

Chlorna-

Das Chlornatrium (Stein-, See-, ober Kochsalz) Na. El tommt in großen Maffen als ein Glieb ber Gebirgsformationen vor, bem Flößgebirge angehörend, es verbreitet sich über Vertiefungen und Riederungen zwischen Gebirgen und erfüllt nicht selten Gebirgskessels; man sindet es in Flößen und liegenden Stöden, auch in einen bituminösen Thon eingemengt, Salzthon, mit Gyps, Anhydrit, Thon, Mergelschiefer, Thongyps, Sand- und Kalkstein zc., im Meerwasser, in Salzquellen (Soolen), in Pstanzen und im Thierkörper. Man erhält es durch Abdampfen der Salzsoolen, oder des Meerwassers, oder durch Ausgraben des Steinsalzes.

Es krystallisit in wasserfreien Burfeln, welche gewöhnlich treppenartig über einander gereiht kleine Trichter bilden, ohne Arystallwasser, von rein salzigem Geschmack, die in der Hise verknistern. Das natürliche Rochsalz (Steinsalz) verknistert nicht, scheint daher nicht aus wässeriger Auslösung, sondern aus geschmolzenem Salze krystallisit zu sein. Bei Wieliczka kommt Steinsalz vor, welches beim Auslösen in Wasser heftig decrepitirt (Anistersalz), was wahrscheinlich von eingeschlossenem comprimitem Sas herrührt, welches die beim Auslösen dunner werdenden Wände der Höhlungen mit Knall zersprengt. Beim Glühen schwelzen sie und bei noch höherer Temperatur verslüchtigen sie sich. Das Kochsalz ist im reinen Zustande luftbeständig, bei einem Gehalte an Chlormagnesium und Chlorcalcium wird es indessen an der Luft feucht und zersließt selbst, indem es sich in der zerstossen Auslösung dieser Salze auflöst. Es löst sich sowohl in der Kälte, als in der Wärme in nicht ganz 3 Theilen kalten Wassers.

Außer dem bekannten Gebrauche als Kochsalz dient es zur Glauber-salz-, Soda-, Salzsäure- und Chlorgewinnung, zur Seifen- und Glasbereitung, als Düngmittel, in der Chemie als Reagens auf Silber und Quecksilber.

### Ammonium.

Beichen NH4. Atomgewicht und Aquivalent 225,000.

Es ist noch nicht für sich bargestellt worden, scheint aber, obgleich es ein zusammengeseter Körper ist, ein den Alkalimetallen ähnlicher Stoff zu sein, da es, was nur Metalle thun, mit Quecksilber eine metallische Berbindung, ein Amalgam bildet, welches man erhält, wenn man Quecksilber mit Chlorammonium der Einwirkung einer galvanischen Säule ausset, oder Chlorammonium mit Kaliumamalgam zusammendringt, wobei lesteres zu einer voluminösen Metallmasse von butterartiger Consistenz anschwillt, die sich aber bald wieder unter Wasserssoftentwickelung in Ammoniat zersest.

Ammoniat.

Das Ammoniat NH3') tommt für fich nicht und feine Salze nur felten in ber anorganischen Ratur, häufiger in ben thierischen Excretionen

<sup>1)</sup> Rach einer andern, aber weniger allgemeinen Ansicht ift es Ammoniumoryd NH<sub>1</sub>. Man kann sich nach dieser Ansicht ebenso gut als nach der vorigen alle mit Ammoniak und Ammonium erfolgenden Prozesse erklaren, z. B. die Berwandlung von Ammonium in Ammoniak 1) nach der ersten Ansicht: NH<sub>1</sub> ==

(besonders im Darn) vor. Es entfteht aber meift erft bei ber Raulnift ober trodnen Destillation ftidstoffhaltiger organischer Körper. 1) Aber auch burch Berbindung bes atmosphärischen Stidftoffs mit bem Bafferfloff entfteht Ammoniat. Bie fich ber Bafferftoff mit bem im Platinfchmamm verbichteten Sauerftoff verbindet, fo bilben auch alle porofen Rorper Ammoniat, ohne bag flickstoffhaltige faulende Rorper in der Nabe find, wenn nur Luft und Feuchtigkeit bei einer gemiffen Temperatur Butritt haben. So verbindet sich der bei der Zersetzung der organischen Substanzen entwickelte Bafferftoff in ben Voren ber Aderfrume zu Ammoniat mit bem Sticktoff ber atmosphärischen Luft. (Bgl. auch Salveterfaure S. 117 und ben Artitel Sumusbildung.) Dan erhalt es burch Busammenbringen eines Ammoniatfalzes, g. B. Chlorammonium, mit einer ftarteren freien Bafis, wie Kali, Natron, Kalt: NH4Gl Ca = NH3 CaGl H.

Es ift ein farblofes, unbeständiges Gas von 0,59 specifischem Gewicht und burchbringend flechendem urinofen Geruch und icharfem Gefcmad, welches burch 7fachen Atmosphärenbruck flussig wird, Ladmuspapier blaut, und vom Baffer bei 0° C. ju 670 Raumtheilen, ober ju 321/2 Gewichtsprocenten verfchluckt wirb; die Auflösung hat ben Geruch und Gefchmack bes Gafes, und ift, weil bas Gas hierzu aus Chlorammonium, ober Salmiat entwidelt wirb, unter bem Namen Salmiatgeift, ober wegen feines agenben Gefchmade ale Abammoniatfluffigfeit befannt; auch von Alfohol wirb es absorbirt.

Man ertennt bas freie ober burch Agtali ober Agtalt aus feinen Grennung Salzen entwidelte Ammoniat an feinem Geruch , an ber ftarten alfalifchen ummoniate. Reaction, welche fich burch Blauung eines Ladmus-, ober Braunung eines Curcumapapiere ergibt, wenn man baffelbe in einiger Entfernung über die Fluffigteit bringt, bei kleineren Mengen wenigstens beim Erwarmen; bie urfprüngliche Farbe ftellt fich jedoch wieber ber , fobalb bas Ammoniat an ber Luft vom Papier verbunftet. Wenn man einen mit einer nicht rauchenben flüchtigen Saure, 3. B. Effigfaure befeuchteten Glasftab in bie Rabe des Gefages bringt, worin fich Ammoniat entwidelt, fo erscheinen weiße Rebel, indem fich die Dampfe ber Saure bamit aus ber Luft ju einem feften, ober tropfbarftuffigen Korper ju Ammoniaffalz niederschlagen. Übrigens wird bas freie Ammoniat und feine Salze von Platinchlorid wie Rali gelb gefällt. Um fehr kleine Mengen beffelben zu ermitteln, gießt man bie mit

NH3 H 2) NH4 H == NH4 H. Die Berfegung von ichwefelfaurem Ammoniat burch Ratium 1) NH, SK H = KS NH, 2) NH, SK = KS NH,. Die Berfebung von Chlorammonium burch Schwefelfaure 1) NH, GI S H = NH, S H GI il 2) NH, El S H == NH, B HGl. Die Berfetung von Chlorammonium durch Rall 1) NH, GI Ča = NH, CaGI H 2) NH, GI Ča = NH, CaGI.

<sup>1)</sup> über Ammoniatbildung bei Ginafcherung der Pflangen vgl. Gunefelb int Journ. f. pratt. Chem. 16. S. 108-111 und baraus pharm. Centralbi. 1839. S. 778. - über Ammoniaterzeugung burch Benupung bes Stickftoffs ber Luft vgl. Dingler's polytech. Journ. 95. 1845. E. 240.

Antali permifchte warme ober kalte Aluffigkeit auf ein Uhrglas, bebeckt baffelbe mit weißem Fliegpapier, in beffen Mitte man einige Tropfen einer Auflösung von schwefelfaurem Rupferornd ober schwefelfaurem Manganornbul gebracht hat; erftere wird lafurblau, lestere braun.

Anmenduna bee

Die Ammoniakfluffigkeit ift eines ber unentbehrlichsten chemischen Reaammoniate. gentien, man benutt fie zur Neutralisation freier Sauren, weil ein überfcuf leicht wieder durch Erhigen ju entfernen ift, jur gallung mancher Körper, welche fich, wie Thonerbe, oder Bleiornd in überfcuffigem Rali, ober Natron lofen wurden, ale Reagens auf Kupfer, womit es auch noch bei großer Berbunnung fehr intenfiv bunkelblau gefärbte Berbindungen bilbet zc., jum Ausbringen von Saurefleden, ba es bie Saure neutralifirt, mahrend ber überichus nicht wie Kali ober Natron zurüchleibt und bie Farbe veranbert, fonbern vollständig entweicht. Als Boben - und Luftbeffandtheil liefert es ben Pflanzen ben zu ihrer Entwickelung nöthigen Stickftoff.

Ammoniatfalze.

Das Ammoniat bilbet mit ben Sauren Salze, welche ben Salzen ber Alkalien in vieler hinficht entsprechen und einigen berfelben fogar ifomorph find, fich jedoch barin von ihnen unterscheiben, bag fie fich in ber Dige verflüchtigen, ober gerfegen.

Rohlenfaures Ammoniat.

Das anderthalbkoblenfaure Ammoniak (NH1), Ca + 2 H fommt in febr kleinen Dengen (vgl. S. 113) in ber atmofpharischen Luft vor, es entsteht, wenn bas bei ber Faulnif ftidstoffhaltiger Rorper entwidelte Ammoniat mit ber Rohlenfaure ber Luft fich verbindet, in größerer Menge bei ber trodenen Deftillation thierischer Rorper.

Um es von Brandol zu reinigen, wird es mit Thierfohle gemengt einer wieberholten Destillation unterworfen. Dber man sublimirt ein Gemenge von schwefelfaurem Ammoniat, oder Chlorammonium und toblenfaurem Ralt. Bei gewöhnlicher Temperatur entwickelt eine mit toblenfqurem Ralk verfette Auflöfung von Chlorammonium tein toblenfaures Ammoniat, fonbern im Gegentheile wird fogar aus einer Chlorcalciumauflofung burch toblenfaures Ammoniat toblenfaurer Ralt gefällt; beim Rochen einer Auflöfung von Chlorammonium mit toblenfaurem Ralt bingegen, ober aus einem trodenen Gemenge von Chlorammonium und toblenfaurem Ralt ent= weicht, befonders beim Erhigen, das tohlenfaure Ammoniat reichlich unter Burudlaffung von Chlorcalcium. Durch Agtalt wird, wie bereits angegeben wurde, das Chlorammonium icon bei gewöhnlicher Temperatur fowohl aus einem trodenen Gemenge, als bei Gegenwart von Baffer zerfest. Der Grund hiervon ift, weil das Bestreben, sich zu verflüchtigen, beim freien Ammoniat icon bei gewöhnlicher, beim tohlenfauren aber, wenigftene bei Gegenwart von Baffer, erft bei boberer Temperatur die Berwandtichaft jum Chlor übermindet, mahrend bei gewöhnlicher Temperatur die Reigung bes auflöslichen Chlorcalcium, fich in ein unauflösliches Salz zu verwandeln, der Bermandtichaft ber Rohlenfaure zum Ralt bas übergewicht verschafft. Im trodenen Gemenge, wo auch bas Chlorcalcium im feften Buftanbe befteben tann, macht fich bie Bermanbtichaft ber ftarteren

Bafis, ober bes ftarteren Rabicals zur ftarteren Saure, bier zum Chlor und bas Streben bes Ammoniats ein flüchtiges Salz, bas toblenfaure gu bilben, geltenb.

Das tohlenfaure Ammoniat truftallifirt in farblofen Rhombenottaebern, entwidelt einen ftarten Ammoniatgeruch, befigt einen fcharfen, agenben Gefchmad, reagirt alkalisch, und loft fich in 2 Theilen Waffer.

Man benutt bas toblenfaure Ammoniat wie bas Agammoniat zur Reutralisation von Säuren, zu Fällungen, zur Salmiatfabritation. besonderer Bichtigkeit ift es für die Begetation.

Das falpetersaure Ammoniat NH3 N + H findet sich, besonders Satzetersaunach Gewittern im Regenwaffer, bilbet ein an ber Luft gerfliefliches Salg, welches für die Begetation wichtig ift, indem es ben Pflanzen burch ben Regen jugeführt mirb.

Auch bas fcomefelfaure Ammoniat NII, S + H entfteht häufig im Comefelfau-Boben burch Berfesung von tohlenfaurem Ammoniat burch fcmefelfauren res ammoniat Ralt. Man findet es jedoch im feften Buftande nur in vulkanischen Gefteinen, wo es ben Ramen Dascagnin führt, und aufgeloft in bulkanifchen Gemaffern.

Das Chlorammonium (Salmiat) NH, Gl findet fich auf Lava ghiorammoals Befchlag, in Spalten und Sohlungen vulfanischer Gebilbe. baffelbe barguftellen, fattigt man bas unreine toblenfaure Ammoniat mit Schwefelfaure, ober gerfest es burch ichmefelfaures Gifenorybul, bampft bie Auflösung ab, erhist fie ftart, um bas brengliche Dl ju entfernen, und erhist bas Salz in Sublimationegefäßen mit Chlornatrium, wobei Chlorammonium fublimirt und fcmefelfaures Ratron guruckbleibt: NH. S Na Cl H = NH. Cl Na S. Es bilbet Oftgeber, ober meiße, fafrige, gabe Stude von flechend falgigem Gefchmad, ohne Geruch, ift luftbeftanbig, ohne Berfegung fublimirbar, loft fich in 3 Theilen taltem Baffer, auch in Beingeift.

Das Chlorammonium wird jur Farbenbereitung, jum Löthen, Berginnen, gur Ammoniakgewinnung zc. gebraucht. Auch in ber Chemie wirb es benust, g. B. wie Chlornatrium als Reagens auf Gilberfalze, bann wegen feiner Reigung, mit Magnefia und Manganorydul leicht losliche Doppelfalze zu bilben, zur Berhinderung ihrer Fällung, wenn man mit Ammoniat, ober oralfaurem Ammoniat eine andere Bafis fällt zc.

Das Schwefelwafferftofficwefelammonium ') NH. H, welches Schwefelmafman burch Sattigen ber Agammoniatfluffigfeit bei Luftabichluß mit Schwe- felammonium felmafferftoffgas erhalt, ift eine nach Schwefelmafferftoff und Ammoniat riechende farblofe Aluffigfeit, welche burch Luftberührung balb gelb wird, indem Zweifachschwefelammonium NH4 + H entsteht. Man braucht es als Reagens auf bie Schwermetalle, welche von Schwefelmafferftoff fur fich nicht gefällt werben, nämlich Gifen, Uran, Robalt, Ridel und Mangan

. . . 16

<sup>1)</sup> Gewöhnlich der Rurge wegen nur Schwefelammonium genannt.

und dur Scheibung berfeiben von jenen, bie von Schwefelmafferftoff gefällt merben. Gine fernere Scheibung bewirkt es, inbem es einige Schwefelmetalle, wie bie von Antimon, Arfenit, Tellur, Molubban, Bolfram. Binn ic. auflöft, mabrend es bie übrigen ungelöft lagt.

## Barnum.

Beichen Ba. Atomgewicht und Aquivalent 856,880.

Es ift ein weißes in Luft und Baffer fich leicht ornbirenbes Metall von 4,000 fpecififchem Gewicht, welches man nur burch Reduction feines Drobs, ber Barnterbe burch bie galvanische Saule, ober burch Ralium erhalt.

Barpt.

Die Barnterbe (ber Barnt) Ba, welchen man erhalt burch Berfegung einer Schwefelbaryumlöfung mittelft Rupferornb: Ba Cu = Ba Cu. wonach er in fechefeitigen Driemen aus ber gefättigten Auflofung Erpftallifirt, verliert burch Erhipen bas Arpftallmaffer und ichmilgt bei mäßiger Glubbige, ohne jeboch bas Sybratwaffer zu verlieren. Dan erhalt ihn mafferfrei burch heftiges Glüben bes falpeterfauren Barnts als ein graues Pulver, welches fich beim Befprengen mit Baffer erhipt und in ein weißes Pulver (Hydrat, BaH) verwandelt. Daffelbe reagirt ftark alkalisch, wirkt ätend und giftig. Der mafferfreie Barnt braucht 200 Theile fochendes, ber tryftallisirte (Ba Hio) 3 Theile tochendes, 20 Theile Baffer von + 15° C. und 180 Beingeift zur Auflösung. Die Auflösung (Barptmaffer) bient ale Reagens auf Roblenfaure und Schwefelfaure, indem burch bie kleinsten Mengen berselben eine weiße Trubung und Nieberschlag entsteht.

Barntfalge unb bes Barpte.

Die Barytfalze find nur jum Theil in Baffer löslich. ausmittelung löslichen bilben mit Schwefelfaure einen weißen, in Baffer und verbunnten Sauren vollkommen unlöslichen Rieberfchlag, ahnlich ben Ralt., Strontian - und Bleiorybfalgen. Bon ben Ralkfalgen unterfcheiben fie fich aber baburch, baf fie auch von Gnysmaffer gefällt merben, melches bie Ralefalze unverandert läßt; von ben Strontianfalzen, bag bie burch Rallung mit toblenfauren Alfalien, Auflösung in Salgfaure, Gintrodnen und Auflofen in Beingeift erhaltene Fluffigfeit angezundet farmefinroth brennt, wenn es Strontian ift; wenn Ralt, ziegelroth; mahrenb Barnt bie Flamme faum merflich blaggrunlichgelb farbt. Die Burntfalze und Raltfalze werben von Chaneifentalium gefällt, nicht aber bie Strontianfalze. Bleifalze unterscheiben fich baburch von ben Barntfalgen, bag fie burch Schwefelmafferftoffgas ichwarz gefällt werben, fo wie der Rieberichlag von ichmefelfaurem Bleioryd in Aptalilöfung und fehr verbunnter warmer Salzfaure löslich ift. Um ben unauflöslichen ichwefelfauren Barnt zu erkennen, tocht man ihn mit Sodaauflofung und digerirt ben warm abfiltrirten Rudftand mit Salgfaure. Ein jest durch Gypswaffer entftebender Riederfclag tann Baryt, oder Strontian anzeigen; Baryt aber wird schnell, Strontian erft nach einiger Beit gefällt; beim Berfeten bes Reagens mit Chlornatrium wird jedoch Strontian gar nicht, wohl aber Barnt gefällt; auch Riefelflußfaure folagt Barotfalze nieder, mabrend fie Strontianfalze gelöft lagt.

Die fowefelfaure Barnterbe (Somerspath) Bas findet fich Somerspath. natürlich froftallifirt, faferig, tornig, berb und erbig von 4,1 bis 4,6 fpecififchem Gewicht, einem fur ein Salg eines Leichtmetalls bebeutenben fpecifischen Gewichte, baher ber Rame Schwerspath. Er ift völlig in Baffer unloslich und wird zur Darftellung ber auflöslichen Salze verarbeitet, inbem man ihn burch Gluben mit Roble in Schwefelbarnum und biefes burch Berfebung mit ben entsprechenben Gauren in bie gewunschten Gale vermanbelt.

Dan ftellt als Reagens auf Schwefelfaure gewöhnlich bas Chlor: barpum Ba €1 + 2 H bar, welches in Tafeln troffallifirt und in 3 Theilen Baffer loslich ift, ober wo man bei Fallung ber Schwefelfaure bie Salgfaure vermeiben will, ben falneterfauren Barnt Ban, ein in Ottaebern truftallifirenbes, in 8 Theilen Baffer losliches Salk.

### Das Strontium.

Beichen Sr. Atomaewicht und Aquivalent 547,285.

Es ift ein bem Barnum fur fich und in feinen Berbinbungen febr abnliches Metall, welches nur an wenigen Orten vorfommt und nur gur Darftellung rother Flammen für bie Feuerwerterei wichtig ift. Uber feine Unterscheibung von Barnum wurde icon bei biefem bas Rothige angebeutet.

### Calcium.

Beichen Ca. Atomgewicht und Aguivalent 250,000. Es ift ein weißes, bem Barpum abnliches Detall. Es ift bas metallifche Rabical bes Rales (culx), baber fein Name.

Die Ralterbe (gebrannter Ralt, Agtalt) Ca tommt fur fich Berbinbunin ber Ratur nicht bor, in Berbindung mit Sauren ift fie bagegen einer gen bee Galber am meiften berbreiteten Korper, welcher in teinem ber 3 Maturreiche Kalterbe. fehlt. Dan erhalt fie burch Gluben (Brennen) ber toblenfauren Ralterbe, woburch biefe ihre Roblenfaure verliert. 3m Groffen verwendet man hierzu Ralffteine; um aber reine Ralferde zu erhalten, Marmor. Ralffteine, welche viel tiefelfaure Thonerbe enthalten, muffen vorsichtig gebrannt merben, weil sich fonft die Rallerbe mit ber Thonerbe in die Rieselfaure theilt und gu einer nicht mehr gu lofchenben Daffe gufammenbadt (tobtgebrannter Ralf). Sang reiner Ralfftein (Marmor) wird nur baburch tobtgebrannt, baf er zu gelinde geglüht (Ca. C) wird, in welchem Buftanbe er fich ebenfalls nicht lofden läßt.

Die Ralterbe bildet eine weiße, erbige, unschmelzbare Maffe, welche Gigenfcaften. in heftiger Glubbige ftatt leuchtet. Sie erwarmt fich beim Befprengen mit Baffer fehr ftart unter Aufblahen und Berfallen und wird Ralehybrat Call (mit 24% Baffer, gelofchter Ralt), mit mehr Baffer gibt fie einen allmalig erhartenben Brei, welcher fich um fo fchlupfriger anfühlt, je reiner fie ift , und in biefem Falle fetter, im Begentheile magerer Ralt heißt. Sie loft fich in 400 Th. kaltem und etwa 3 Mal fo viel

beißem Baffer auf. Die Auflösung (Ralfwaffer) fcmedt laugenartig. blaut Lackmus und ift nicht zu verwechseln mit Ralemilch, einem ftart mit Waffer verdunnten Ralebrei, worin noch viel überschuffiger, ungelöfter Ralk enthalten ift. Wenn die Ralkerbe langere Zeit an ber Luft liegt, fo zerfällt sie gleichfalls, zieht aber nebst Wasser auch Kohlenfäure an und vermandelt sich hierbei in CaC + CaH, ein trockenes, weißes Pulver (zerfallener Ralt), welches fich nicht mehr löfchen läßt.

Ralffalze.

Die Raltfalze find theils in Baffer unlöslich, theils loslich und jum Theil fogar gerflieflich.

Ausmittelung bes Ralfs.

Man ertennt ben freien Ralt burch feine alfalische Reaction auf feuchtes Lackmuspapier, burch feine Unichmelabarteit und Berbreitung eines weifen Lichts in der Löthrohrflamme, die Auflösung beffelben, bas Kaltwaffer reagirt gleichfalls alkalisch, trübt sich burch die Rohlenfaure ber burch ein Glasröhrchen aus der Lunge hineingeblafenen Luft, und bilbet endlich einen mit Sauren braufenden Niederschlag von tohlenfaurem Ralt. Concentrirte Auflösungen ber Ralksake geben mit Schwefelfaure einen flockigen Nieberfchlag, welcher fich nach langerem Stehen in feine Rabeln verwandelt. Berdunnte Auflösungen geben mit oralfaurem Ammoniat einen in Baffer, Effigfaure und anderen schwachen Sauren nicht, wohl aber in Mineralfauren, ober in viel Beinfteinfaure löblichen weißen, pulvrigen Rieberfchlag. Den durch Schwefelfaure erhaltenen Riederschlag unterscheibet man von schwefelfaurem Strontian und Barnt, bag er fich fehr leicht in Chlornatriumlösung auflöst, schwefelsaurer Strontian bagegen nur langsam und Schwefelfaurer Barnt gar nicht, und bann burch verbunnte Schwefelfaure nicht, mohl aber Strontian baraus vollständig gefällt mirb.

Der Ankalk wird in ber Chemie als Reagens auf Kohlenfaure, jur Mortelbereitung, Seifensiederei, Gerberei, Buderfiederei, als Dungmittel zc. Dobteulifder in großen Mengen gebraucht. Bei einem Gehalt bes tohlenfauren Ralts von 20 - 30 Procent Thonerdefilicat (als Mergelkalkstein, befonders Knollenmergel) erhalt man burch Brennen beffelben ben bybraulifchen Ralf, ober Baffermortel, welcher beim Lofden ein bem Baffer volltommen widerftehendes Ralt-Thonerbefilicat bilbet.

Rohlenfaure Ralterbe.

Die tohlenfaure Ralterbe Ca C bilbet mächtige Gebirgezuge und fommt auch im Thierreiche haufig vor, befonders in ben Mufchel -, Schneden -, Gier-, Rrebeschalen zc. 3m Pflanzenreiche dagegen scheint fie nur febr felten vorzukommen, denn die in der Afche vorkommende kohlensaure Kalkerde ift aller Bahricheinlichkeit nach erft burch bie Berbrennung aus pflangenfauren Ralffalgen entstanben.

Der tohlensaure Ralt tommt in der Ratur theils tryftallisirt als Ralfspath und Aragonit vor, theils tryftallinifc als Marmor, theils berb als Ralkstein, erbig als Rreibe, Schaumkalt zc. Die Grunbform ift ein Mhomboeber. Er ift unschmelabar, verliert aber in ber Site bie Roblen-Bon reinem Baffer braucht er 16000 Theile dur Auflofung, in toblenfaurehaltigem ift er leicht als doppelttoblenfaurer Ralt (Ca C2) auflöslich. In diefer Auflösung verliert er jeboch an der Luft allmälig bas aweite Atom Roblenfaure und bamit feine Auflöslichkeit wieber und fest Ach baraus Eryftallinisch ober erbig ab als Tropfftein, als Incrustation ber Quellen, und als Reffelftein in Baffer. und Dampfteffeln. sich unter Aufbrausen in Salzfäure zu Chlorealeium: Ca C H-Cl = Ca Cl C H unter Abscheibung ber etwa, wie im Ralkftein vorhandenen fiefelfauren Thonerbe; auch in falpeterfaurem Ammoniat und Chlorammonium loft er fich auf, baber letteres jur Berhutung bes Reffelfteins empfohlen wurde. Bgl. tohlensaures Ammoniat S. 239. Much burch weinfaures Rali, ober Ratron foll die Bilbung beffelben verhindert merben. Es entsteht weinfaurer Ralt, welcher amar unlöslich ift, aber fich blos als feinkorniges Pulver ausscheibet, ohne cobarente Incruftationen an ben Banben ber Reffel zu bilben.

Man benutt den tohlenfauren Kalt in der Chemie zur Darftellung unwendung der Roblenfaure, zur Trennung des Gifen = und Manganorydule von Gifen - toblenfauren oryd, indem letteres aus einer ermarmten Auflösung babon vollständig gefällt wird, mahrend erstere in Auflösung bleiben, und zur Darftellung rei-Er wird fehr häufig ju Bilbhauerarbeiten, als Bau., Pflafter und Chauffeeftein verwendet und bildet einen der wichtigsten Bodenbeftandtheile.

Schwefelfaure Ralterbe Cas findet fich naturlich ale Anhybrit Comgetin geraben, rechtwinkligen Saulen, auch ftrahlig und fornig, mit 2 Atomen Baffer verbunden, CaS + 2 H als Gnps, Alabafter, Frauen = glas in schiefen rechtwintligen Saulen, fafrig, erbig und tornig, im Waffer und in geringer Menge auch im Thier - und Pflanzenreich.

Man entzieht dem Gups durch Erhigen bis über + 115° C. (Brennen) feine 21% Arnftallmaffer. Birb er hierauf in gepulvertem Buftanbe mit Baffer zusammengebracht, so nimmt er baffelbe wieder auf und erbartet bamit. In etwa 500 Theilen Baffer, leichter in Rochsalzlösung 1), loft er sich auf, ziemlich leicht löslich ift er in der Auflösung von falpeterfaurem Ammoniat ober Chlorammonium, in farter Glübhige schmilzt er zum weißen undurchsichtigen Email.

Der Bops bilbet einen nicht fehr verbreiteten, aber fur manche Bewachfe, wie Leguminofen febr wirtfamen Bodenbeftandtheil, wird baber als Dungmittel fur Riee benutt. Der gebrannte Gnpe bient ale Mortel, ju Eftrich, Stud, ju Gopofiguren ic., in der Chemie jum Berkitten bon Dffnungen an Gefägen, bie Auflofung, bas Gnpsmaffer gur Entbedung der Dralfaure und ihrer alkalischen Salze, jur Unterscheidung der Barntund Strontiansalze von ben Kalksalzen, zur Scheibung ber Magnesia von Ralt, nachdem man beibe in neutrale Sulphate verwandelt hat, indem fich die schwefelsaure Magnesia im Gppswasser leicht und vollkom= men auflöft.

<sup>1)</sup> Rach Anthon in 438 Baffer und in 122 Rochfalglofung.

Phosphorfaure Railerbe. Mit Phosphorfaure verbindet sich der Kalk in verschiedenen Berhältniffen. Der neutrale phosphorfaure Kalk Ca2 + 4 H, welcher in einigen kohlenfaurehaltigen Mineralwässern aufgelöst vorkommt, durch Fällung von Chlorcalcium mittelst phosphorsauren Ratrons entsteht und ein trystallinisch körniges, in reinem Wasser unlösliches, geschmackloses Pulver bildet, und der zweisach phosphorsaure Kalk CaP, welcher durch Austösen des neutralen, oder basischen Salzes in irgend einer starten Mineralsaure entsteht, in Blättern krystallisitet, an der Luft zersließt, sehr sauer schmeckt und zur Darstellung des Phosphors benutt wird, sind weniger wichtig; wichtiger dagegen das basische Salz.

Die bafisch phosphorsaure Ralterbe Cas P3 fommt natürlich vor als Phosphorit, bilbet mit etwa 20% fohlensaurer Kalterbe ben erdigen Bestandtheil der Knochen der Wirbelthiere (heißt daher auch Knochenerde) und einen Hauptbestandtheil der anorganischen Pflanzenbestandtheile (ber Asche); auch in den verschiedenen Flüssigkeiten und übrigen festen Bestandtheilen des Thierkörpers ist er enthalten.

Man erhalt die phosphorsaure Kalferbe aus ben Knochen burch Calciniren, wodurch alle organischen Theile eingeaschert werden; rein von den übrigen Bestandtheilen ber Knochen (Kalt, Fluorcalcium, phosphorsaure und reine Magnesia, kohlensaures Natron) erhalt man sie durch Auflösen in Salzsaure und Fallen mit Ammoniak, wo sie rein niederfallt. 1).

Sie bilbet eine grauweiße, pulvrige Masse, frisch gefällt ist sie gallertartig, trocknet zu harten Klumpen ein, ist geruch- und geschmactios, in Basser unlöslich, wenig in Essigsaure und Humussaure, leicht in Salz-, Salpeter-, Phosphor- und Milchsaure durch Bildung des leichtlöslichen sauren Salzes, auch in Austöslichsen von schwefelsaurem Ammoniat und Chlornatrium. Aus der Aussölichkeit in kohlensaurehaltigem Wasser läßt sich übr übergang aus dem Boden in die Pflanzen erklären.

Der phosphorfaure Ralt ift ein nur ganz wenig betragender, aber für bie Begetation, wie es scheint, sehr wichtiger Bobenbestandtheil, wird daber, befonders für Getreibearten als Düngmittel benust (Anochenmehl), ferner zur Darstellung von saurer phosphorsaurer Ralterde, und diese zur Phosphorgewinnung, und zu verschiedenen technischen Zweden.

Die halbbafifch phosphorsaure Ralterbe Ca. P tommt natürlich als Apatit por.

Das Chlorcalcium Ca Cl fommt natürlich im Steinfalz, Soolund Meerwaffer vor. Man erhalt es durch Auflosen von tohlensaurem Kalf in Salzfaure, auf Salinen aus der Mutterlauge, indem man die Chlormagnesium und Chlorcalcium enthaltende Flussigfeit mit tohlensaurem

<sup>1)</sup> Die phosphorfaure Ralterbe loft fich zwar leicht in falpeterfaurer Ammoniat und in Chlorammoniumlöfung, wird aber baraus durch einen großen Überschuß von Ammoniat vollständig, durch geringen nur unvollständig gefällt.

Ralf zerfest, webei toblenfaure Magnefia niederfällt und Chlorcalcium gelöft bleibt. Bei ber Ammoniakbereitung aus Chlorammonium und Kalk erhalt man es als Rebenprobukt.

Es trystallisirt mit 49,12% Wasser in 4. und beitigen Säulen, hat einen ekelhaft salzigbitteren Geschmack, zerfließt an der Luft sehr schnell, toft sich in der kleinsten Menge Wasser auf unter starker Kälteentwickelung, ist auch in Weingeist löslich, schmilzt in seinem Krystallwasser, verliert leteteres unter Ausbrausen und schmilzt dann bei höherer hipe wieder. Nach dem Schmelzen zieht es das Wasser noch begieriger an und löst sich im Wasser vermöge der Bindung von Krystallwasser nun mit Wärmeentwickelung auf. Sowohl das Erystallisirte, als geschmolzene Salz muffen in luftdicht verschlossenen Gefäßen ausbewahrt werden.

Man bebient sich bes Chlorcalciums, als eines hygrostopischen Rörpers, um Gase zu trodnen, ober wasserfrei barzustellen, indem man sie burch damit angefüllte Röhren leitet, zur Bestimmung des bei der organischen Elementaranalyse gebildeten Wassers, zur Entwässerung des Alfohols, das trystallisirte Salz zu Frostmischungen, als Düngmittel, zur Berhinderung des Austrocknens des Holzes, um seine Elasticität für gewisse Zwecke zu erhalten zc.

# Magnefium.

Beichen Mg. Atomgewicht und Aquivalent 158,353.

Es ift ein filberweißes, ftart glanzenbes, gefchmeibiges, in Luft unb Baffer unveranderliches Metall, welches bei ftarter Glubbige zu Magnefia verbrennt.

Die Bittererbe (Magnesia, ober Talkerbe) Mg tommt für wintererde. sich in ber Natur nicht vor, sie entsteht durch Ausglühen der kohlensauren Berbindung, und ist ein weißes, loderes, geschmad- und geruchloses, völlig unschmelzdares, in Wasserst wenig (in 5150 Th. kaltem und 36000 kochendem Wasser) lösliches Pulver von 2,3 specifischem Gewicht, welches Lackmus sehr schwach bläut, mit Wasser übergossen sich langsam und saft ohne Erwärmung in Hydrat MgH (= 30% Wasser) verwandelt, welches zuweilen natürlich in kleinen Krystallschuppen auf schmalen Gängen im Sexpentin vorkommt und den Ramen Hydrophyllit ober Wassertalk sührt. Die pulversörmige Magnesia zieht allmälig Kohlensäure aus der Lust an, nicht aber die krystallssiste. Die Bittererbe ist eine weit schwächere Basis, als die Kalkerde und steht in dieser Hinsicht etwa dem Ammoniak gleich.

Die Bittererbefalze sind nur zum Theil in Wasser löblich, die Bittererde, auflöblichen schmeden bitter, woher auch der Rame der Bittererde, welche für sich geschmacklos ist, und andern die Lackmusfarbe nicht.

Um die Magnesia zu erkennen, loft man sie in Schwefel-, Salz-, Ausmittelung ober Salpetersaure auf, wobei sie sich burch Mangel an Aufbrausen von Binererde. der kohlensauren Berbindung unterscheicht, verset die Auflösung mit basisch

phosphorsaurem Ammoniak, ober macht sie mit Ammoniak start alkalisch und sest bann phosphorsaures Natron zu, so scheidet sich die Magnesia nach einiger Zeit, befonders beim Erwarmen, als krystallinischer Niederschlag (NH3H + 2 Mg + P + 6 H) ab, welcher in einer phosphorsaure Salze enthaltenden Flüssigkeit vollkommen unlöslich und nur in reinem Wasser etwas löslich ist. Gerade so verhalten sich Manganorydulsalze, welche sich übrigens durch die bei denselben angegedenen Reactionen deutlich von den Magnesiasalzen unterscheiden. Schwermetalloryde mussen daher zuvor aus der Lösung entfernt werden durch Schwefelwasserstoff, oder nöthigenfalls Schwefelwasserssoffammonium, Baryt durch Schwefelstüre, Kalk nach dem Versesen mit Chlorammonium (welches die gleichzeitige Fälzlung der Magnesia hindert), mit oralsaurem Ammoniak oder oralsaurem Kali.

Die in Waffer unlöslichen Bittererbefalze tocht man mit Kalilauge, filtrirt, löft ben Ruckstand in Salzfaure und pruft nun wie eben angegeben wurde. Bor dem Löthrohr unterscheibet sich die Magnesia und ihre Salze von der Thonerbe, daß sie mit Robaltaustosung befeuchtet beim Gluhen keine blaue, sondern eine fleischrothe Farbe annehmen.')

Anmenbung.

Man benußt die gebrannte Magnesia zur Entdedung und Abscheidung ber Pflanzenalkalien aus ihren natürlichen Berbindungen, weil sie eine stärkere Berwandtschaft zu den Sauren besit, und weil die meisten Magnessalze in Alkohol unauflöslich sind, man kann daher die so aus den wässerigen Pflanzenauszügen gefällten Alkalorde mit Alkohol oder Ather für sich erhalten. Die auslöslichen Magnesiafalze, wie schwefelfaure Magnesia, oder Chlormagnesium benust man als Reagens auf Phosphorsäure (vgl. S. 247 Ausmittelung der Magnesia), und zur Unterscheidung und Prüfung der zweisachschlensauren Alkalien auf einfachtohlensaure, da sie nur von den letteren gefällt wird.

Schwefelaure Bittererbe. Die schwefelsaure Bittererde (Bitterfalz) Mg\$ + 7 H finbet sich im Meerwasser, in ben sogenannten Bitterwasserquellen zu Seidschis, Pulna in Böhmen und Epsom in England, auch in kleinen Mengen im gewöhnlichen Brunnenwasser und im Fluswasser aufgelöst, hier und ba aus der Erdoberstäche ausgewittert, auch in der Pstanzenasche. Man erhält sie durch Abdampsen der Bitterwasser, oder durch Ausziehen magnesia-haltiger Mineralien mit Schwefelsaure. Das Bittersalz krystallisitet mit 51% Wasser in farblosen vierseitigen Krystallen, besist einen bittern, salzigen Geschmack, verwittert nur wenig, löst sich in 3 Theilen Basser auf, schmilzt in seinem Krystallwasser beim Erwärmen, es verträgt gelindes Slühen, ohne zersest zu werden, aber bei starkem und anhaltendem Glühen entwickelt es schwessige Säure und Sauerstoff und schmilzt bei sehr hoher Temperatur zum Email. Durch Glühen mit Kohle erhält man kein Schweselmagnesium, sondern freie Magnesia.

Es wird in der Medicin benutt, ferner gur Darftellung der tohlen-

<sup>1)</sup> Phosphorfaure Magnesia wird aber baburch (nach Bittstein) violett.

fauren Magnesia und fonftigen Magnesiafalge und als Reagens (vgl. oben Anmenbung ber Magnefig).

Reutrale tohlenfaure Bittererbe Mg C tommt natürlich meift Kohlensaure Bittererbe. als eine weiße erbige Daffe unter bem Ramen Dagnefit vor, feltener in Rhomboebern Ernstallisirt, noch feltener mit Arnstallwaffer (Mg CH3), wie man fie tunftlich burch langfames Berbampfen einer Auflojung von bafifch tohlenfaurer Magnefia in tohlenfaurehaltigem Waffer erhalt.

Eine Berbindung von Magnefia-Kalkcarbonat Ca C + Mg C ift ber Bitterfpath, Dolomit, Miemit, Braunfpath.

Bafifch toblenfaure Magnefia ober toblenfaure Magnefia mit Ragnefiahpbrat 3 Mg CH + Mg H erhalt man burch Rallen einer heißen Bitterfalglöfung durch Pottafche und Sobaauflofung unter Entweichen eines Atoms Roblenfaure als ein fehr leichtes und lockeres geruch - und geschmadlofes Pulver, welches, obgleich specififch fcmerer als Baffer, vermoge feiner großen Bertheilung barauf schwimmt, es loft fich in 2500 Theilen kaltem und 9000 siedendem Baffer, leicht in kohlenfäurehaltigem Baffer zu einem fauren Salze auf.

Man gebraucht die basisch toblensaure Magnesia (Magnesia alba) in der Medicin und jur Darftellung ber übrigen Magnefiafalge.

Die zweifachkoblenfaure Magnefia MgC, findet fich wie Ca C. in Mineralwäffern, auch in gewöhnlichem Brunnenwaffer geloft und entsteht burch Auflösung ber bafifch toblenfauren Dagnesia in toblenfaurehaltigem Baffer.

Die neutrale fiefelfaure Magnefia, Sped ober Seifenstein, Riefelfaure Ragnefia. spanische ober venetianische Rreibe Mg Si, tommt berb, ober in Afterfrostallen vor, von fettem Aussehen und Anfühlen und 2,6-2,8 specifiichem Gewicht. Man braucht ben Speckftein zur Politur von Marmor, Glas ic., dum Beichnen, Fledausmachen und in ber Chemie du Propfen für Sublimations - und Chlorentwickelungsgefäße zc.

Das Subrat MgSi + 6 H ift ber Meerschaum, 3/3 fiefelfaure Ragnesia mit Ragnesiahybrat, 2 Mg. Si. + 3 Mg & ber Gerpentin; ber Augit ift Cas Si. + Mg. Si, bie hornblende Ca Si + Mg. Si. in welchen Berbindungen bie Talferde häufig burch Gifenorybul vertreten wird, wodurch fie grun und bisweilen fcmarz werben.

Das Chlormagnefium Mg El fommt gelöft vor im Meer-, Sool- Ghiormagneund Quellwaffer. Man erhalt es burch Berfegung von tohlenfaurer Magnefia burch Salgfaure, ober burch Berfegung von ichmefelfaurer burch Rochfalg, wo in ber Ralte bas ichmefelfaure Natron troftallifirt und bas Chlormagnefium in Auflösung läßt.

Es Ernstallistet nur schwierig als Mg CIH, in farblofen Prismen, weil es febr leicht verfließt, schmedt ekelhaft bitter, falzig, zerfest fich beim Eintrocknen, indem Salgfaure entweicht und Magnesiahndrat mit wenig Shlormagnesium zurudbleibt, es löst sich leicht in Baffer und Alfohol, ertheilt dem Meerwasser den ekelhaft bitteren Geschmad und ift der Begetation nachtheilig, weshalb auch die Bitterlauge der Salinen erst nach Bersehung des Chlormagnesiums zur Bereitung von Düngsalz verwendet werden kann. Seine Anwendung ist wie die bes Bittersalzes.

### Aluminium.

Beichen Al. Atomgewicht und Aquivalent 171,167.

Es hat feine Benennung von Alaun - ober Thonerde und diefe von Alaun Alumen, woraus man sie barftellt.

Man erhalt es in zinnweißen Metallflittern, die fich an der Luft und im Baffer nicht verandern, unschmelzbar find, aber zum Gluben erhist an der Luft zu Thonerde verbrennen.

Thonerbe.

Die Thouerbe oder Alauner de Al findet sich im Mineralreich seten als Korund (Sapphir, Rubin, Diamantspath, Schmirgel) in Rhomboödern krystallistet, von lebhaftem Gland, nach dem Diamant von der größten Härte und 4,3 specifischem Gewicht. Künstlich dargestellt ist die Thonerde ein weißes geschmack- und geruchloses Pulver, welches im Ofenfeuer blos zusammensintert und nur vor dem Sauerstoffgasgebläse schmilzt, in Wasser ganz unlöslich und selbst in starten Säuren erst nach anhaltender Digestion löslich ist. Aus diesen Auflösungen schlägt überschüssiges Ammoniat ein kleisterartiges Hydrat (Al H3) nieder, welches in den schwächsten Säuren und äßenden Alkalien leicht löslich ist; mit Kohlensaure verbindet sich aber auch dieses nicht, durch Glühen verliert es das Wasser und diese Leichtlöslichseit wieder. Dieses Hydrat trocknet unter startem Zusammenschwinden zum gummiartigen Körper ein, es kommt auch natürlich als Gibbst vor, so wie auch noch ein anderes Hydrat, der Diaspor (Äl H), beibe sehr selten.

Um die Thonerde darzustellen, löst man eisenfreien Alaun (KS+AlS3) in heißem Wasser auf und fällt vollständig mit kohlensaurem Natron, Kohlensaure entweicht, schwefelsaures Natron bleibt in Auslösung und Thonerdehydrat mit kohlensaurer Natron-Thonerde fällt nieder. Man wäscht den Niederschlag mit kochendem Wasser, die es geschmackos abläuft, löst dann in reiner Salzsäure auf und fällt nochmals mit Ahammoniak im Uberschuf, wäsch, trocknet und glüht den Niederschlag.

Thonexbefalge. Die Thonerbefalze besigen einen zusammenziehend sauern Geschmack und reagiren steth sauer; die Thonerde ist nämlich eine so schwache Basis, baf sie bei ihrer Verbindung mit Säuren die Eigenschaften derselben auch in neutralen Salzen nicht aufzuheben vermag. Sie spielt mit starten Basen, Kali, Natron, selbst Baryt, Strontian und Magnesia sogar die Rolle

<sup>1)</sup> über bas Borkommen ber Ahonerbe in den Pflanzen vgl. Die anorganischen Bestandtheile ber Pflanzen im speciellen Abeil.

einer Saure, ahnlich der Riesetfaure, und bildet damit thonsaure Salze, Aluminate. Solche natürlich vorkommende Berbindungen sind der Spinell, ein Talkerde- und der Gahnit, ein Zinkorpdaluminat.

Man erkennt die Thonerde daran, daß sie nach dem Befeuchten mit xusmittelung Lobaltsolution geglüht, schön smalteblau wird. Aus Ausschläsungen in Säuren mit die von Alkalien, aus alkalischen Ausschläsungen von Säuren gelatinös gefällt, in beiden Fällen aber durch einen Überschuß des Fällungsmittels wieder gelöst. Bon Ammoniak wird sie nur in Gegenwart von Ammoniaksalzen, oder was dasselbe ist, aus saurer Ausschung vollskändig gefällt. Auch von überschüssigem Chlorammonium (Salmiak) wird sie aus alkalischen Lösungen gefällt, indem das Chlor ans Alkalimetall geht und freies Ammoniak entsteht. Der durch kohlensaure Alkalien erhaltene Niederschuss wird nicht durch einen Überschuß dieser, wohl aber durch ähende Alkalien wieder ausgelöst.

Bei sehr kleinen Mengen von Thonerde ist nach Nesbitt die Untoslichkeit der phosphorsauren Thonerde in Essisäure ein gutes Erkennungsmittel, indem man die Auflösung derselben mit etwas phosphorsaurem Ratron nebst etwas essissaurem Ammoniak und Essissaure versest. Um 3. B. die Thonerde in Pflanzenaschen nachzuweisen, fällt man sie nebst dem Eisenoryd durch Zusas von phosphorsaurem Natron, essissaurem Ammoniak und Essissaure als Phosphate, kocht den Niederschlag mit Apkalilösung, wodurch sich die Thonerde auflöst, und fällt dann wieder mit essissaurem Ammoniak und Essissaure.

Nach Wittstein ist die phosphorsaure Thonerbe nicht ganz unlöslich in Effigsäure. Er bedient sich daher zu beren Bestimmung folgender Methode: Die zur Bestimmung des Sisens, Mangans und der alkalischen-Erben zu verwendende Flüssigteit wird mit Agkali bedeutend übersätigt und kurze Zeit gekocht, wodurch alle Thonerde und auch fast alle Phosphorsaure ans Kali tritt. Die absiltrirte Flüssigkeit wird mit einer Auslösung von kieselsaurem Kali versest, mit Wasser verdünnt und zum Sieden erhist. Der Niederschlag (Kalithonerdesilicat) wird mit Wasser gewaschen, mit Salzsäure zur Trockne verdunstet, mit durch Salzsäure angesäuertem Wasser digerirt, siltrirt und die Thonerde durch kohlensaures Ammoniak niedergeschlagen. Durch Glühen des Niederschlags erhält man reine Thonerde.

Wollte man die kalinische Auflösung mit Saure übersättigen und die Thonerbe durch kohlensaures Ammoniak als Phosphat daraus fällen, so würde man ein unrichtiges Resultat erhalten, weil sich die phosphorsaure Thonerde nachher beim Auswaschen mit Wasser zersest.

Knop kocht zur genauen Abscheibung ber Thonerbe von Eisenoryd ben burch Schwefelammonium erhaltenen Riederschlag beiber Stoffe mit Kali und einer hinreichenden Menge Schwefelammonium bis die anfangs grüne Flüssigkeit beim Stehen schwarze Floden abfest und gelblich erscheint. Man filtrirt bas Schwefeleisen ab und fällt die Thonerde aus der kalischen Lösung wie angegeben.

Die Thonerbe bilbet einen ber wichtigsten Bobenbestandtheile. In ber Farbfabritation und Farberei wird sie zur Darstellung der Lackfarben und zur Firirung der organischen Farbstoffe in den Zeugen verwendet, da sie mit diesen Farbstoffen in Baffer unlösliche Berbindungen eingeht.

Schwefel. faure Thonerde. Die schwefelfaure Thonerbe AlS, + 18 H tommt natürlich an mehreren Orten Amerikas vor und wird durch Auflösen von Thonerbehybrat in Schwefelsäure künstlich erhalten. Sie krystallisirt in perlmutterglänzenden, farblosen Blättchen von füßem, zusammenziehendem Geschmack, löst sich in 2 Theilen kaltem Wasser und verbindet sich mit schwefelsauren Alkalien zu krystallisirenden Doppelsalzen, welche man Alaun nennt. Sie wird als Reagens auf Kali benust, da sie dasselbe aus seinen Salzen oder nach Sättigung mit Säure als schwerlöslichen krystallinischen Riederschlag von Kalialaun fällt.

Alaun.

Schwefelsaure Kalithonerbe (Kalis ober gemeiner Alaun)  $\dot{K}\ddot{S} + \ddot{A}l\ddot{S}_3 + 24$   $\dot{H}$  fommt in ber Natur gewöhnlich als Efflorescenz von haarförmigen Krystallen vor in Klüsten und Spalten von Alaunschiefer, Thonschiefer, Kohlengebilden, auch in frystallinischen, tropssteinartigen Massen und als erdiger Beschlag. Man erhält ihn durch Auslaugen alaunshaltiger Laven, durch Rösten von Alaunstein, einem Gemenge von tieselsaurer Thonerbe mit etwas Gisenoryd und wasserhaltigem basisch schweselssauren Abonerbetali ( $\dot{K}\ddot{S} + \ddot{A}l\ddot{S}_3 + \ddot{A}l_2$ ) und Auslaugen mit Basser, durch Rösten und Auslaugen von Alaunschiefer und sogenannter Alaunerde, welche aus tieselsaurer Thonerbe und Schweselsisen bestehen, wobei der Schwesel sich orydirt und sich als Schweselssaure mit der Thonerbe verbindet. Dann entsteht durch Jusas von Chlortalium oder schweselsaurem Kali Alaun.

Der Alaun krystallisirt in farblosen Oktaebern, besitet einen sauersußlichen, zusammenziehenden Geschmack, ist luftbeständig, in 18 Theilen kaltem und ¾ heißem Wasser löslich, färbt Lackmus roth, verliert beim Erhigen 45½% Wasser und zersetzt sich beim Glühen in Thonerde, schwefelsaures Kali, schweflige Säure und Sauerstoffgas.

Der Natron - und Ammoniakalaun find bem Kalialaun isomorph.

Der Maun bient dur Darftellung reiner Thonerbe und wird in grofer Menge in ber Färberei, Farbfabrikation, Beiggerberei ic. benugt.

Riefelfaure Abonerbe.

Die tieselsaure Thonerde ift als Thon ein steter Bestandtheil jedes fruchtbaren Bodens, er ist das Produkt der Berwitterung kieselsaureund thonerdehaltiger Mineralien, wie des Feldspaths  $\hat{\mathbf{K}}$   $\ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}}$  +  $\ddot{\mathbf{A}}_{\mathbf{i}}$   $\ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}_3}$ ), des Albits ( $\ddot{\mathbf{N}}_{\mathbf{a}}$   $\ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}_3}$  +  $\ddot{\mathbf{A}}_{\mathbf{i}_3}$ ), der Honerde ( $\ddot{\mathbf{C}}_{\mathbf{a}}$   $\ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}_3}$  +  $\ddot{\mathbf{M}}_{\mathbf{g}}$ )  $\ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}_2}$   $\ddot{\mathbf{F}}_{\mathbf{e}}$ )  $\ddot{\mathbf{A}}_{\mathbf{i}_3}$ , des Algits ( $\ddot{\mathbf{C}}_{\mathbf{a}}$   $\ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}_3}$ ). Der Thon entsteht auch durch Zersehung des Labradors, Phropens und anderer Mineralien, aber nur in unbedeu-

tenber Menge, die größte Menge beffelben entfieht aus bem Relbspath. Er ift zwar eine bestimmte Berbindung aus Riefelfaure und Thonerde, allein die verfchiedenen Berbindungeverhaltniffe find fcwierig ju ermitteln. meiften Thonarten befteben aus 47,03 % Riefelfaure, 39,23 % Thonerbe und 13,74 Baffer, im geglühten Buftanbe aus 54,51% Riefelfaure und 45,49 Thonerde, und enthalten ftets tiefelfaures Rali und häufig freie Rie-Die Thonerdesilicate sind in Waffer unauflöslich und werden von Sauren bei gewöhnlicher Temperatur nicht vollständig, wohl aber durch Ermarmen bavon gerfest. Der Thon ift im reinen Buftanbe unichmelabar und fintert im Feuer nur etwas gufammen, worauf bas Brennen beffelben beruht. Gewöhnlich enthält er aber mehr ober weniger tohlenfauren Ralf und Gifen und schmilzt dann ziemlich leicht. Bolltommen feuerfester Thon ift baber, namentlich fur Somelgefaße, ein febr gefuchter Artifel, ben man oft aus weiter Berne beziehen muß. Man tann fich aber benfelben nach Gaffard tunftlich bereiten, wenn man gewöhnlichen Thon mit Salgfaure zum Teig macht und benfelben, nachdem die Säure Zeit gehabt, darauf einzuwirken, zum Sieben erhiet, nach turzem Rochen abtropfen läßt, mit Baffer abmafcht und trodnet.

Der Thon wird zur Verfertigung der verschiedenen Arten gebrannter Gefäße, Mauersteine, Biegel benutt und bilbet einen wichtigen Bobenbeftanbtheil.

# Odwermetalle.

# Gifen.

Beichen Fe. Atomgewicht und Aquivalent 350,000.

Das Eisen ist im gediegenen Zustande nur an einer Stelle in Nord- Gisen. amerika und mit Platin im Ural gefunden worden; außerdem kommt es Bortom mit Nickel nicht selten in den Meteorsteinen vor. Man stellt es aus den natürlich vorkommenden Oryden dar: aus Magneteisenstein (Oryduloryd Fe Fe), Eisenglanz und Rotheisenstein (Fe), Braun-, Gelb- und Rasen-eisenstein (Fe H), Spatheisenstein (Fe C) 2c.

Diese Erze werden geröstet, theils um Wasser und Kohlensaure aus. Darkenung, zutreiben, theils um das Orydul in Oryd zu verwandeln, dann gepocht und mit Kohle reducirt. Der Sauerstoff derselben entweicht mit dem Kohlenstoffe der Kohle als Kohlenorydgas, aber auch das Eisen verdindet sich mit Rohlenstoff (5%) und es wird dadurch leicht flüssig, weißes Noheisen; dasselbe ist silberweiß von trystallinisch-blättrigem Gefüge, so hart, das es von Stahl nicht angegriffen wird, aber auch so spröde, daß es unter dem Hammer zerspringt, ohne Eindrücke von demselben anzunehmen. Wird es bei startem Feuer geschmolzen und dann sehr langsam erkalten Gubeisen. lassen, so bleiben nur noch  $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}\%$  Rohlenstoff chemisch gedunden, während die übrigen  $3\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}\%$  trystallinisch, als sehr seine Graphitblättchen ausgeschieden, demselben nur noch mechanisch beigemengt bleiben, graues Roheisen. Dasselbe ist grau, von körnigem Gefüge, von Stahl angreisbar, nimmt vom Hammer Eindrücke an, ist schwerer schmelzbar als

bas weife, wird aber babei bunnfluffig, mahrend bas weife immer breiartig bleibt; es ift baher zu Gufmaaren verwendbar und heift beshalb auch Gufeifen. Um diefes in schmiebbares Gifen zu verwandeln, muß man ihm feinen Rohlenstoff entziehen.

Stab = ober Schmiebe= eifen. Es wird daher unter Luftzutritt umgeschmolzen, gefrischt, wodurch das Eisen theilweise in Orybul verwandelt wird, welchem dann der Kohlenstoff bes nicht orybirten Eisens den Sauerstoff entzieht und sich damit zu Kohlensphgas verbindet, das an der Oberstäche der Masse zu Kohlensaure verbrennt. Es wird dann in Stäbe ausgeschmiedet (Stabeisen), enthält aber in diesem Zustande immer noch Kohlenstoff (1/6—1/2 %) und einige andere Beimischungen, hat ein specifisches Gewicht von durchschnittlich 7,7, ist grauweiß, hat ein körnig zackiges Gesüge und hackigen Bruch. Enthält es nur noch wenig Kohlenstoff, so ist es weich und nurt sich leicht ab, se mehr Kohlenstoff es dagegen enthält, desto härter ist es und desto sester bält es den Magnetismus zurück.

Stahl.

Man läßt ober gibt baher bem Gifen für manche 3wede einen gewiffen Rohlenftoffgehalt von etwa 1% und nennt es bann Stahl. erfteren Kalle frifcht man bas Robeifen langfamer, als bas Stabeifen, inbem man es babei nicht unmittelbar bem Geblaswinde aussest, fonbern unter einer Dede von Schlade, einer leicht ichmelgbaren Berbinbung von Riefelfaure mit Ralt, Thonerbe ober einer andern Bafie, alfo Quary mit Ralfstein, Thonmergel zc. (Schmelzstahl, Robstahl), ober man verbindet bas Stabeisen wieder mit Rohlenftoff, indem man es mehrere Tage amifchen Rohlenpulver unter Luftabichluß glüht ober camentirt (Cament-Die junachst mit ber Roble in Berührung ftebende Dberfläche bes Gifens verbindet fich zuerft mit Roblenftoff, biefe tragt benfelben auf bie nächstinnere über, indem sie wieder neuen von Außen empfängt und fo fort, gleichsam burch inductive Bermandtschaft (vgl. S. 16). Andere nehmen eine Berflüchtigung des Roblenftoffs an und glauben, daß die Carbonisation durch den in der Roble enthaltenen Roblenwafferstoff beginne und burch Berbampfung von Kohlenftoff enbige 1). Längeres Glühen mit Kohle wandelt ihn in Robeisen um. Der Stahl hat eine graulichweiße Farbe, ein fehr feinkörniges Gefüge und ein fpecifisches Gewicht von 7,7-Diefe größere Dichtigfeit macht ihn einer ichonen Politur fabig. Bei langfamem Ertalten nach bem Glühen ift er etwas harter als Stabeifen, läßt fich baher nicht fo leicht wie diefes in andere Formen bringen, ift aber babei fo gah, bag er elastisch biegsam erscheint. Durch schnelles Abkühlen (Barten) wird er nachher von der besten Reile nicht mehr angegriffen Diefe Barte und bie bamit verbunbene Sprobigfeit und ichneibet Glas. kann ihm jedoch durch Ausglühen (Anlaffen) ganz ober theilweise wieder genommen werben. Rothglubend ift er fcmiebbar, wie Stabeifen, welßglühend läßt er fich felbft mit bemfelben zusammenschweißen und fcmilit

<sup>1)</sup> Bgl. Laurent, Compt. rend. 1837. 2me Sem. Rr. 18; pharm. Centratb. 1838. S. 47.

bei fortgefestem Erhisen noch leichter als biefes. Man fann bem Stabl je nach bem 3mede feiner Anwendung eine beliebige Barte geben, je nachbem man ihn mehr ober weniger fart erhist und bann in Baffer abloscht. Da fich die Oberfläche besselben je nach ber Starte bes Erhipens mit einer schwächeren oder bideren Schichte von Drubulorgb bebeckt, moburch diefelbe eine hell = bis bunkelgelbe, braune, rothe und endlich hell. bis buntelblaue Rarbe annimmt, fo richtet man fich mit bem Erhiten beim Anlaffen nach biefer garbe und erhalt 3. B. burch Erhigen bis jum Strob. gelben bie nothige Barte für feine Rafirmeffer und chirurgifche Inftrumente, goldgelb für gewöhnliche Rafirmeffer, Febermeffer ic., braun für Scheren, Gifenmeifel, roth fur Tafchenmeffer, ftartere Deifel, bellblau fur Rlingen und Febern, buntelblau für feine Sagen, Bohrer 2c.

Bon Rohlenftoff gang freies Gifen erhalt man burch Schmelzen von Reines Gifen. 4 Theilen Feilspänen von Stabeifen mit I Theil Eifenorybul ober Sammerfchlag unter einer Dede von bleifreiem Glaspulver. Absolut rein befommt man es aber nur burch Reduction von reinem Gisenoryd mittelst Bafferftoff, wo es aber nur ein ichwach zusammengefintertes schwarzes Pulver bilbet, welches fich an ber Luft fogleich wieber ornbirt.

Im compacten Buftande ift es zinnweiß, von ftartem Glang, außerft debnbar, von muschlig-truftallinischem Bruch und 7,84 specifischem Gewicht, außerst ftrengflussig, feuerbestandig, in trodener Luft orybirt sich diefes wie auch das unreine Eisen nicht, leicht aber in feuchter; unter Baffergerfetung und Ammoniatbilbung bebedt es fich mit einem rothgelben überzug von Gifenorydhydrat (roftet), indem fich ber Bafferftoff bes Baffers mit bem Stickftoff ber Luft zu Ammoniat, ber Sauerftoff beffelben aber mit Gifen und biefes fich mit Rohlenfaure und Baffer gu tohlenfaurem Gifenorybulhybrat verbinbet, welches fehr balb unter Abicheibung der Kohlenfaure in Drydhydrat übergeht. Um es baher vor der Feuchtigteit ber Luft und vor Roft ju ichusen, beftreicht man es mit Fett, Firnif, legt es in Kaltpulver ober in Fliefpapier, welches burch feine mafferangiehende Rraft die Feuchtigkeit ber Luft vom Gifen abhalt, ober in unachtes Silberpapier (mit einer Legirung von Binn und Bint überzogenes Davier), welches burch feinen eleftrifchen Gegenfas bie Berwandtichaft bes Gifens jum Sauerfioff ichwacht, mabrent achtes Silberpapier bas Roften begunftigen wurde, ober beftreicht es mit Raltwaffer 1). Beim Erhisen orydirt es fich auch in trodener Luft, läuft zulest in verschiebenen Farben an und bebeckt sich zulest mit einer schwarzen Krufte von Orpborydul (Sammerfcblag). Im Baffer orybirt fich bas Gifen nur, wenn biefes Rohlenfaure enthalt. In verdunnten Sauren loft es fich unter Entwidelung von Bafferftoffgas. (Bgl. auch unter "Firniffe".)

Um Stahl., Stab- und Gugeifen von einander ju unterfcheiben, ver- Griennung bunnt man etwas taufliche Salpeterfaure fo ftart mit Baffer, bag fie nur Gus- unb

<sup>1)</sup> Bgl. auch hopff und herberger, Sahrb. f. prakt. Pharm. 1838. S. 283-296; pharm. Centralbl. 1839. S. 543-547.

noch fcmach auf eine Mefferklinge wirkt, bringt bavon einen Tropfen auf bas au prufenbe Gifen und mafcht benfelben nach einigen Minuten wieder Die Saure hinterläßt hierbei auf Stahl einen tohl. mit Baffer ab. fcmarten Fled von pulverformigem Roblenftoff, welcher nach Auflofung bes Gifens burch Saure auf ber Dberflache beffelben gurudbleibt. gemohnlichem Stabeisen ift ber Rled weiflich ober wenigstens heller, als die übrige Oberfläche bes Gifens burch Berfcwinden bes Glanges und Berportreten bes Ernftallinischen Gefüges; bei Gufeifen ift ber Fled grau, weil hier mehr Roblenftoff in grauen Graphitblättchen, als ichwarz, pulverformig ausgeschieben wirb.

Das chemisch reine Gifen findet teine praktische Anwendung, bie bes Sufeifens, Stab- ober Schmiebeifens und Stahls ift hinlanglich befannt.

Werbinbun gen bes Gis

Die wichtigsten Berbindungen bes Gifens mit Sauerstoff find bas Ornbul und bas Ornb.

Gifenerpbul.

Das Gifenorybul (Eifenprotoryb) Fe kommt für sich in der Natur nicht vor, wohl aber mit verschiebenen Gauren, mit Gifenoryd und Chromornd (im Chromeifenftein). Man erhält es, wenn man Bafferbampfe über glubenbes Gifen leitet, ale Sydrat durch Kallung von Gifenorndulfalgen in von atmosphärischer Luft völlig freiem Baffer mittelft Attali, Aussugen und Trodnen im fauerftoffleeren Raum, weil es im feuchten Zustande fich fehr leicht höher orndirt.

Es ift ein geruch = und geschmackloses schwarzes Pulver, schmilzt bei ffarter Dise zur porofen, glanglofen Schlade, ift magnetifch, loft fich nach bem Glüben in Sauren ichwer auf. Das Sybrat Fe H ift ein weißes Pulver, welches aber mit Luft ober mit lufthaltigem Baffer in Beruhrung schnell grau, grun (Drydulorydhydrat), schwarzblau und endlich gelbbraun (Drybhydrat) wird.

Gifenorabulfalze.

Die Gifenorybulfalze find im mafferfreien Buftande weiß, im mafferhaltenben grun gefärbt, schmeden gusammengiebend, tintenartig und werben an der Luft, besonders im aufgelöften Buftande, rafch orpbirt, die Auflösung wird gelb, mahrend sich ein fehr bafisches Drybfalg nieberschlägt.

Ausmittelung

Das Eisenoppbul wird aus seinen Salzen in völlig orgofreiem Zustande gifenorphule, von freien und kohlenfauren Alkalien weiß, balb graugrun, bann gelblichbraun werbend niebergefchlagen, von Gallapfeltinctur (Lolung von Gallusfaure mit Gerbfaure) dagegen nicht gefällt; balb aber, fo wie fich etwas Dryb bei Luft= autritt bilbet, entsteht ein purpurfarbiger, bann violetter und endlich fcmarablauer Rieberschlag, boch barf die Fluffigfeit nicht merklich fauer reagiren. Dralfaure fallt die Gifenorydulfalze (wie die Ralffalze) vollständig aus ihren Lösungen, als goldgelbes Pulver. Die oralfauren Alfalien fällen die neutralen Eifenorydulfalze fogleich, die fauren (ebenfo die freie Dralfaure) erft nach einigen Minuten, mabrent die Orybfalge, wenigftens bei Saureüberschuß, vollständig gelöst bleiben. Raliumeisenchanur fällt die Auflösungen weiß, diefelben burfen aber nicht alkalifch reagiren, ber weiße Rieberfolag wird fehr fonell hell- und endlich dunkelblau. (Den biefe Reaction bewirkenden Prozes f. unter Kaliumeifencyanur). Kaliumeifencyanib fällt fie gleich bunfelblau. Bon Schwefelmafferftoffgas werben fie nicht gefällt. Schwefelalkalien ober Schwefelmafferftoffchwefelammonium gibt einen fcmargen Riederschlag von Schwefeleifen. Das Gifenorybul und feine Salze liefern vor bem Lothrohr auf ber Rohle, befonders in ber inneren Flamme, ein fcwarzes magnetisches Korn. Dit Borar geben fie in ber inneren Flamme, befonders auf Zusap von Zinn (um Gifenornbbildung zu verhüten) ein grunes, beim Erfalten farblofes, in ber außeren (Drybations -) Flamme ein bunfelrothes Glas. Mit Soba auf Rohle geschmolzen wird bas Eisen leicht reducirt und kann burch Schlemmen als magnetisches Bulver abgefondert merben.

Roblenfaures Gifenorybul Fe C tommt naturlich vor mit wech- Roblenfaures felnden Mengen von toblenfaurem Manganorybul, Ralf und Magnefia und als thoniger Spharofiberit, ein inniges Gemenge von Spatheifenstein mit thonigen Fossilien und andern Eisenverbindungen und häufig, aber nur in fehr kleinen Mengen, in kohlenfaurehaltigem Baffer, wie in dem von Kranzensbrunn, Teplis, Carlsbab, Schwalbach, Ems, Wisbaden ic. als boppelttohlenfaures Gifenombul gelöft. Dan erhalt es burch Källen von Ornbuloder ihnen entsprechenden Salvidfalzen durch tohlenfaure Alfalien unter benfelben Borfichtsmagregeln, wie beim freien Drybul, weil es ebenfo leicht wie biefes unter Berluft feiner Rohlenfaure an der Luft in Drob übergeht.

Das tohlenfaure Eisenorydul ift ein weißes Pulver wie bas freie Oppbul und wird ebenfo fchnell grunlich, schwarz und endlich braun. scheint der Begetation ungunftig ju fein, da es wegen feiner nicht unbebeutenben Auflöslichkeit in tohlenfaurehaltigem Baffer von ben Burgeln leicht in ju großer Menge aufgefaugt wirb.

Schwefelfaures Gifenorybul (Gifen - ober gruner Bitriol) Comefelfau-FeS + He kommt als neueres Erzeugnif vor, entstanden burch Orybation von Schwefellies (Schwefeleifen). Dan erhalt es funftlich burch Auflofen von Gifen in verdunnter Schwefelfaure, ober burch Roften von Schwefelfies (FeS2), wodurch ein Theil feines Schwefels ausgetrieben wird. Rudftand (6 FeS + FeS2) wird, mit Baffer befprengt, ber Luft ausgefest und verwandelt fich burch Sauerstoffaufnahme in ichmefelfaures Gifenorybul, welches bann ausgelaugt und abgebampft wirb.

Es fruffallisirt in blaggrunen ichiefen rhombischen Saulen von zufammenziehendem Gefchmad, loft fich in 11/2 Theilen faltem und 1/3 fochenbem Baffer, verliert beim Erhigen 42 % Arnftallmaffer und wird weiß, bei fartem Glüben unter Luftabichlug in Gifenornd, ichmeflige Gaure und Schwefelfaure gerfest. An ber Luft übergieht es fich mit einer braungelben Rinde und fest aus feiner Auflösung ein ebenso gefärbtes Pulver ab, welches 1/6 fcmefelfaures Gifenornd ift, mahrend faures Salz in Auflösung bleibt: 10 Fe S 5 0 = 3 Fe S, Fe2S.

Das ichmefelfaure Gifenorybul bient als Reagens auf Golbfalze, Blaufaure und losliche Cpanverbindungen, auf Stickftofforgb, Salpeterfaure ic.;

wird ferner gebraucht in der Farberei und zur Darftellung der rauchenben Schwefelfaure.

Phosphorfaures Cifenoxpdul. Das neutrale phosphorsaure Gisenorydul Fe.P erhält man, wenn man schwefelsaures Eisenorydul mit einem phosphorsauren Salze fällt. Der Niederschlag ist weiß, wird aber an der Luft bald lavendelblau, weil sich das Eisenorydul höher orydirt, es entsteht ein Doppelsalz von phosphorsaurem Drydul mit Dryd: Fe.P + 2 FeP. Es kommt auch natürlich vor; war es beim Auffinden weiß, so nimmt es bald eine blaue Farbe an, gewöhnlich findet man es aber blau und pulverförmig. Auch halbbasisches Fe.P kommt natürlich vor, in blauen prismatischen Arystallen als Bivianit.

Riefelfaures Gifenorphul.

Riefelsaures Sisenorybul fommt in sehr vielen Mineralien, aber meist mit andern Silicaten vor, so 1/2 basisches Salz Fe3Si im Lievrit, Pistazit, in Granaten 1c., in den Schladen vom Eisenfrischen; 2/2 tieselsaures Salz Fe3Si im Diallage, Hypersthen, in der Labradorischen Hornblende 1c. Auch der Rasen- und Thoneisenstein, Sphärosiderit und Basalt enthalten Gisenorydulsilicat. Es bildet eine eisenschwarze oder grüne glasige Masse, kommt auch krystallisiert vor und ist für sich leicht schmelzbar.

Gifenorob.

Gisenoryd (Eisenperoryd, Eisentritoryd) Fo kommt natürlich vor als Eisenglanz, Rotheisenstein, Blutstein, rother Glaskopf. Man erhält es künstlich durch Zusammenschmelzen von schweselsaurem Eisenorydul mit Salpeter und Auslaugen des Kali, durch Calcination von Orydhydrat, Orydul und Oryduloryd, als Rebenprodukt bei der Darstellung der rauchenden Schweselsaure und bei vielen andern chemischen Vrozessen.

Es befist eine braunrothe Farbe, je nach seinem Aggregatzustand heller bis schwarz, selbst von grauem Metallglanz, wie der Eisenglanz; kunftlich erhalt man es als pulverige Masse, burch Calciniren von schwefelsaurem Eisenorydul mit Chlornatrium (wo zuerst Eisenchlorid entsteht), in kleinen Rhomboebern, wie auch das natürliche krystallisirt; lesteres kommt aber meist faserig und dicht vor, es ist so hart, daß es am Stahl Funken gibt, nicht magnetisch, unschwelzbar, seuerbeständig, löst sich nicht in Basser, in verdünnten Säuren nach dem Glühen nur schwer, doch leichter als Orgbul, hat übrigens eine bedeutend geringere Berwandtschaft zu den Säuren, als dieses.

Man benust bas Cifenoryd als Farbmaterial, Polirpulver 2c., es bilbet einen fehr verbreiteten Bobenbeffanbtheil.

Gifenorphhpbrat. Es tommen in ber Ratur verschiedene Sybrate des Gisenoryds vor, wie Brauneifenstein Fe. H., tryftallisittes Brauneiseners ober Rubinglimmer Fe H, Dder, gelber und brauner Thoneifenstein, auch der Rafeneisenstein enthalt Gisenorydbydrat. Durch Fallung von Gisenoryd-

<sup>1)</sup> Eisentritoppd, insofern man fich das Dryduloppd als Deutoppd denkt.

falgen mit Ammoniat ober toblenfaurem Natron entsteht, in letterem Kalle unter Entweichen ber Roblenfaure Felig. Der Rieberschlag ift febr auf. gequollen, hell braunlichgelb und trodinet jur buntelbraunen Raffe ein, welche 18,7% Baffer enthalt. Die Farbe zeigt übrigens, wie bie bes reinen Dryds, eine verschiedene Schattirung vom Goldgelben bis Pechschwarz, das natürliche kommt vor in Würfeln krystallisirt, faserig und bicht. In ben eifenhaltigen Dineralwäffern verwandelt fich bas aufgelöfte foblensaure Ornbul an ber Luft in Orgb und fest fich als Deer ab. Roft, welcher in feuchter Luft die Gifenoberfläche bebeckt, ift gleichfalls Eisensrobhydrat (vgl. G. 255) mit tohlensaurem Eisenorgbul, welches aber allmälig an ber Luft gleichfalls in Dryd übergeht. Der Roft, wie alles natürliche und fünftliche Gifenoryd, enthalt auch etwas Ammoniat.

Dan benust bas Gifenornbhybrat als Karbmaterial (gelber Der), und es bilbet einen felten fehlenden Bobenbestandtheil.

Die Salze bes Gifenorybs find meift rothlichgelb ober braunroth, menige fcmutigweiß, befiten einen berben, jufammenziehenden Gefchmack, reagiren auch im neutralen Buftanbe fauer und werben burch Glüben gerfest. Durch Rochen mit Baffer werben fie in faure auflösliche und bafifche unauflösliche Salze zerfest. Gegen ftarte Bafen verhalt. fich bas Eifenornd wie eine Saure, fo daß es, mit tohlenfaurem Rall oder Natron geglüht, bie Rohlenfaure austreibt; bie entftandene Berbindung wird inbeffen im Baffer wieder gerfest, Gifenoryb ausgeschieden.

Die Gifenorphfalze ober bie Auflösung des Dryds in einer Saure affenorphwerden von freien ober toblenfauren Alfalien gelblichbraun, von Gallapfel- Ausmittelung tinctur bei wenig ober nicht vorwaltenber Saure blauschwarz, nicht aber, Gifenorphe. wie bie Drybulfalze von Dralfaure gefällt, burch Raliumeifencyanur bunkelblau; letterer Niederschlag ift in Sauren nicht, in Kali bagegen theilweise Raliumeifenenanib fällt bie Fluffigteit nicht, farbt fie aber tief braunroth. (Bgl. Kaliumeifencyanur und - Cyanib.) Durch Schwefelmafferftoffaat werben bie Auflosungen ber Gifenorphfalze entfarbt unter Abicheidung eines gelblichweißen Pulvers (Schwefel), indem biefelben unter theilmeifer Abgabe ihres Sauerftoffs an ben Bafferftoff bes Schwefelmafferftoffs in Orndul übergehen: FeHS = 2 FeHS. Schwefelalkalien und Schwefelmafferftoffammonium geben einen ichmarzen Nieberichlag Schwefeleisen. Bor bem Lothrohr verhalten fie fich wie bas Drybul unb seine Salze.

Das phosphorfaure Gifenorph Feg. F3, welches burch Fallung von Eifenorybfalgen burch phosphorfaure Salze entfteht, tommt bisweilen natürlich in Eifenerzen vor.

Das fiefelfaure Gifenoryb tommt für fich nicht vor, bilbet aber einen Bestandtheil vieler Mineralien, so enthalt 1/3 bafifches Fe Si ber Fahlunit, 1/6 tiefelfaures Salg For Si der Gehlenit. Es bildet für fich ein braunrothes Glas.

Das Sifenoryduloryd ober (als eigene einfache Drydationsstufe betrachtet) Eisende utoryd Fe Fe ift nicht, wie man bisweilen gethan hat, als besondere Drydationsstufe des Eisens, sondern als eine Berbindung von zwei Drydationsstufen zu betrachten, denn es gibt Berbindungen, worin das Eisenoryd durch Thonerde oder Chromoryd, ebenso das Eisenorydul durch Jinkoryd, Magnesia oder Manganorydul vertreten ift, während diese Berbindungen isomorph mit dem Gisenoryduloryd sind. Es ist demnach als ein Salz zu betrachten, bessen Basis das Drydul, die Säure aber das Gisenoryd ist.

Es bilbet als Magneteisenstein das vorzüglichste Eisenerz Standinaviens. Man erhält es als Nebenprodukt beim Slühen des Eisens im Rohlenseuer (während bei Flammfeuer gewöhnlich Oryd entsteht) als Eisenhammerschlag, Eisensinter, Schmiedesinter, Slühspan. Der Magneteisenstein oder Magnetsein kommt in regelmäßigen Oktaedern und Rhombendoekaedern krystallisit vor, oder krystallinisch, derb, auch erdig. Der krystallisitet zeigt starken Metallglanz, der dichte ist wenig glänzend, eisenschwarz, grau, bräunlich. Auch das durch Slühen erhaltene Eisenorydorydul ist eisenschwarz, schwachmetallglänzend, schuppig, bei stärkerer Sixe zur emailartigen porösen Schlade zusammengesintert, bei Gegenwart von Rieselsäure eine schwarze verglaste Masse von Silicat. Das Eisenorydorydul wird vom Magnet gezogen.

Man benust bas Eisenorphorpbul als Zusat bei ber Eisenbereitung und zu Ritten.

Als Hydrat Fe Fe + H erhalt man das Gifenoryduloryd burch Fallung von mit Gifenorydfalzen gemengten Gifenorydulfalzen als bunkelgrunes Pulver, welches an der Luft schnell in Oryd übergeht.

Eisenorydorndulfalze gibt es nicht und tommen in einer Berbindung beibe Bafen vor, fo hat man fie als Doppelfalze anzusehen.

Die Erkennung bes Eisenorphorphuls ergibt fich aus seinen physikalischen Eigenschaften, mahrend seine chemischen zwischen benen bes Orphe und Orphuls stehen.

Gifendlorid.

Das Gifenchlorib Fe Gl. + 12 Å, welches man erhalt durch Auflöfen von Eisenoryd in Salzsaure, oder von Gifen in Königswaffer, fryftallifirt nur schwierig in braunrothen, fehr zerfließlichen Kryftallen, welche in Ather und in Weingeift löslich find.

Es wird sehr häufig als Reagens gebraucht auf Gallus - und Gerbfäure, Chan und Blaufäure, Morphium, zur Fällung ber Bernsteinsaure
und Benzoefaure. Es sindet außerdem Anwendung in der Färberei und
zum Brüniren des Eisens; es bildet sich darauf eine dunne braune Haut
von überbasischem Eisenchlorib, welche das Eisen vor Rost schütt.

Chanverbinbungen bes Eifens. Mit dem Chan geht das Eisen zwei Berbindungen ein und bilbet bamit Chanür Fe Cy und Chanid Fe Cys. Beide sind weniger für sich, als in ihren Berbindungen bekannt. Das erstere, ein weißes, an der Luft schnell blau (3 Fe Cy + 2 Fe Cys) werdendes Pulver verhalt sich wie

eine Saure gegen andere Cyanmetalle und bilbet bamit viele bekannte Berbindungen, welche man aus bem Kaliumeifenepanur erhalt, baber auch von biefem zuerft bie Rebe fein muß. Das Gifencyanib ift nur als Auflösung ober ale Doppelfalg befannt.

Das Raliumeisenchanur (Blutlaugenfalz) 2 K Ey + Fe Gy Ratiumeisen. + 3 H bereitet man im Großen durch Glüben ftidftoffhaltiger Substanzen (Blut, Sornfpane, altes Leber, Borften, Tuchabfalle zc.) ober thierifcher Roble mit 2-3 Theilen toblenfaurem Rali in eifernen Reffeln, Auslaugen mit heißem Baffer und Abbampfen. Durch ben Stickftoff ber Thierftoffe wird bas burch ben Rohlenstoff reducirte Kallum bisponirt, fich mit einem anderen Theile Rohlenftoff ju Cyan und biefes, fich mit bem Kalium ju Ebenso vereinigt fich ein Theil von dem Eifen des Reffels zu Gifencyanur, welches wieder mit dem Cyantalium zu Cyantaliumeifencyanur (gewöhnlich nur Raliumeifencpanur genannt) verbindet. Blutlaugenfalz erhielt es, weil man es burch Auslaugen der fo vertohiten Thierstoffe (Blut 2c.) erhalt.

Es frostallifirt in citronengelben quabratifchen Saulen ober Tafeln, bas Pulver ift weiß, befist einen suglichbitterlichen Geschmad, ift in 8 Theilen kaltem Baffer, nicht aber in Alkohol löslich, verliert bei gelindem Erhigen 13% Arnftallmaffer und wird in ber Glühhige in Cyantalium, Roblenftoffeifen und Stickftoff Berfest, burch Glüben mit toblenfaurem Rali entsteht Chankalium, Gifenorndul und Rohlenfaure.

Das Kaliumeisencyanur ift eines der wichtigsten Reagentien und zwar Anwendung auf Gifen = und Rupferfalze, in beren Auflösungen es gefärbte Rieberfclage bilbet, mahrend es bie meiften übrigen Detallfalze blos als weiße, ober doch nur fcmach gefärbte Berbindungen fällt. Sest man nämlich bie Auflösung beffelben ju einer Fluffigfeit, welche bie geringfte Denge eines Gifenorgd - ober ihm entfprechenden Saloibfalzes enthält, fo entfteht fogleich, ober bei fehr kleinen Mengen nach einiger Beit ein fcon buntelblau gefärbter Riederschlag, indem fich ber Sauerftoff und die Saure, ober bas Saloid bes Gifens mit bem Kalium zu einem neutralen Salze vereinigen, während beffen Cyan mit bem Gifen Cyanib bilbet, welches fich mit bem Cyanur des Raliumeisencyanurs zu Gifencyanurcyanid (Berlinerblau) 3 Fe Gy + 2 Fe Cy, und biefes wieber mit einem Theil ungerfestem Kaliumeifen-Co 3. B. beim schwefelfauren Gifenoryb: 2 Fo S3 cnanur verbindet.  $4 (2 \text{ KGy} + \text{FeGy}) = 6 \text{ K} \ddot{\text{S}} (3 \text{ FeGy} + 2 \text{ FeGy}) + (2 \text{ KGy})$ + Fe Gy).

Rommt bas Cyaneifenkalium mit einem Gifenorybul - ober einem ihm entsprechenden Baloibsalze gusammen, fo entfteht, wenn biefes rein ift, ein weißer Riederfchlag, enthält es aber nur etwas Drybfalg, Chlorid ic., fo wird der Riederschlag hellblau, ebenfo auch durch Ginwirkung der Luft, indem burch Bilbung von Dryd ber Berbindung ein Theil Eifen entzogen wird, fo baf fie allmälig auch gang in Chanurchanid übergeht, g. B. beim

schwefelsauren Eisenorgbul ist: 6 FeS 3 (2 KGy + FeGy) == 9 FeGy 6 KS und 9 FeGy 6 O == 3 FeGy + 2 FeGy, 2 Fe.

Das Salz wird baher auch jur Darffellung bes Berlinerblau und in der Farberei benutt.

Raliumeifens chanib. Das Kaliumeisencyanib (rothes Blutlaugensalz) 3 KEy + Fe-Ey3, welches man burch Einleiten von Chlorgas in eine Auslösung von Kaliumeisencyanür erhält, bis lettere ein reines Eisenopphsalz nicht mehr blau niederschlägt: 2 (2 KEy + Fe-Ey) 2 Cl = KEl 3 KEy + Fe-Ey3, frystallisirt in wasserfreien, luftbeständigen, morgenrothen Prismen. Es ist das empsindlichste Reagens auf Eisenopphulsalze, welche es nicht als Chanür, sondern als Chanürchanid mit Kaliumeisenchanür mit dunkelblauer Farbe (Berlinerblau) niederschlägt, d. B. bei schweselsaurem Eisenopphul: 4 Fe S 2 (3 KEy + Fe Ey3) = 4 KS (3 Fe Ey + 2 Fe Ey3) + (2 KEy + Fe Ey). Die Aussösungen der Eisenopphsalze werden bei nicht zu großer Berdünnung davon braunroth gefärbt ohne Trübung, indem aussösliches Eisenchanid entsteht: Fe S 3 KEy + Fe Ey3 = 3 KS 2 Fe Ey3. Es dient daher auch dazu, um zu ermitteln, ob Eisenopphsalze frei von Orndulsalz sind, oder um beibe von einander zu scheiden.

Gifenchanur.

Eisenchanürchanib 3 Fe Gy + 2 Fe Gy3 ist theils für sich, theils in Berbindung mit Eisenoryd und Kaliumeisencyanür ein Bestandtheil verschiedener blaugefärbter und als Farbstoffe häusig benutter Salze (Berlinerblau, Pariserblau). Man erhält es durch Fällung von Gisenorydsalzen mit Kaliumeisenchanür, oder wenn man die damit gefällten Orydulsalze längere Zeit der Luft aussett. Es bilbet ein dunkelblaues Pulver, bei zusammenhängenden Stücken mit schwachem Kupferglanz, ist in Wasser und verdünnten Säuren nicht, wohl aber in Alkalien, concentrirten Metallsäuren und in Oralsäuren aussöslich. Es ist vorzüglich insofern in der reinen Chemie wichtig, als es den blauen Riederschlag bildet, welchen man bei der Prüfung auf Eisen mittelst Kaliumeisencyanür erhält, in der Technik als Karbmaterial.

Ødwefeleifen

Das Einfachschwefeleisen Fe erhalt man burch Glühen von Eisenblech in Schwefelgas als graulichgelbe, metallglänzenbe, in starker Glühhise schmelzbare Masse, burch Jusammenschmelzen von 3 Theilen Sisenfellspanen und 2 Theilen Schwefel und auf nassem Wege burch Fällung eines Eisenorydulsalzes mit einem Schwefelalkali, als schwarzes Pulver, welches lestere aber seucht nach einigen Stunden grauweis wird, indem sich das Eisen orydirt und die Farbe des Schwefels sichtbar wird. Es löst sich in verdünnten Säuren unter Entwickelung von reinem Schwefelmasserstoffgas ohne Abscheidung von Schwefel auf: Fe oder FeS 4 0 — FeS. Man benust es daher in der Chemie häusig zur Entwickelung von Schweselwasserstoffgas.

Der fcmarze Rieberfchlag, welchen man burch Fallung von Gifenoryd-falgen mittelft Schwefelattalien, ober Schwefelmafferftoffammonium erhalt,

ift gleichfalls Einfachschwefeleisen, weil das Drud, wie durch Schwefelmafferftoff, querft unter Abicheibung von Schwefel in Drobul reducirt wird und aus bem Drybul von ungerfestem Schwefelalfali Ginfachichmefeleifen gefällt wirb. Sest man bagegen eine neutrale Auflösung bes Gifenornbfalges ber Lofung bes Schwefelaltalis gu, fo ift ber fcmarge Rieberichlag Anberthalbichmefeleifen Be.

Das Doppelichmefeleifen (Odmefelties, Gifenties, Baffertie 6) Fe tommt in ber natur in fveisgelben (graulichgelben) metallglangenden, faft fahlharten fproben Burfeln, ober geraben rhombifchen Saulen vor. Es löft fich nicht in verbunnten Sauren auf und verliert beim Glüben unter Luftabichlug 23% Schwefel und wird Fe. Fe, eine Berbindung, die fich in ber Ratur findet als Magnetties und fich auch baburch funftlich darftellen läßt, bag man eine faft weißglühende Stange von Schmiebeeisen mit Schwefel berührt, wobei bie Berbindung reichlich in ein untergefestes Befag berabfließt. Sie eignet fich beffer gur Entwidelung von Schwefelmafferftoff, als Ginfachichmefeleisen, weil fie bas Bas vermöge ihres festeren Bufammenhangs nicht fo stürmisch, aber anhaltenber entwickelt. Sie bilbet wie ber Magnetlies eine tombachraune, metallglangenbe, froftallifirte Daffe.

# Mangan.

Beichen Mn. Atomgewicht und Aquivalent 345,887.

Das Mangan fommt nicht gebiegen in ber Ratur vor, sondern meift mit Sauerstoff verbunden, aber auch in Berbindung mit Schwefel, Chlor und Arfenit, am reichlichften als Pprolufit (Manganhpperoryd), Pfilomelan (Snoerorph mit Drobul und Barot) und Manganit (Drobhydrat), auch in Baffer und vielen Mineralien, jedoch nur in kleinen Mengen, ale ein felten fehlender Begleiter bes Gifenornde, ebenfo (mabricheinlich mit Pflanzenfäuren), in ben meiften Pflanzen. Man erbält es durch Erhipen von toblenfaurem Manganopydul mit Roble bei heftigftem Gebläsefeuer, aber mit Roble und Riefel verunreinigt, welche man durch nochmaliges Erhigen mit etwas tohlenfaurem Manganorydul orydirt. Das Manganmetall hat eine graue Farbe, ift fehr fprode, von 8 fpecififchem Gewicht und bei - 20° C. magnetifch, barüber aber nicht. An ber Luft und im Baffer oppbirt es fich fo rafch, bag man es nur in gugefchmolzenen Glasröhren aufbewahren tann. Es bilbet mit bem Sauerftoff 5 Berbindungen, ein Orpbul, Ornd, Hyperoryd und 2 Sauren.

Das Manganorubul (Manganprotoryd) Min tommt fur fich Berbinbunin ber Natur nicht vor, wohl aber feine Salze, wie das Carbonat und Silicat. Man erhalt es durch Schmelzen von Manganchlorur mit tohlenfaurem Ratron bei Glübhige und Luftabichluf, wo es beim Auslaugen mit Baffer, und Trodinen als grunlichgraues Pulver jurudbleibt, welches fich bei biefer Operation nicht bober orpbirt. Das durch Erhiten von Manganfuperoryd, Manganorydhydrat, tohlenfaurem Manganorydul ic.

erhaltene Orydul ist gleichfalls graulichgrun, geht aber an der Luft balb in Oryd über, nicht aber, wenn es bei höherer Temperatur reducirt wurde, wo man es als geschmolzene grüne Masse erhalt. Es ist in Baffer nicht, wohl aber in Salmiaklösung auflöslich, und läst sich also badurch von Eisenorydul und Eisenoryd trennen, wenn man die Salze vor dem Fällen durch ähendes Alkali mit Salmiak versest.

Das Manganorybul bilbet mit ben Sauren balb farblose, balb blaß rosenrothe Salze. Man hat die rothe Farbung der Beimischung von höberen Orybationsstufen zugeschrieben, allein wenn diese auch zuweilen diese Farbung verursachen, so scheint sie boch hier einen anderen Grund zu haben, weil sie durch Schwefelwasserlichf, welches Oryd in Orydul umandert, nicht zerkört wird, sie gehört wahrscheinlich einer eigenen isomeren Modification an, welche noch nicht näher untersucht ist. Sie haben einen bitter zusammenziehenden Geschmack.

Ausmittelung bes Manganexpbule.

Das Manganorybul gibt fich in feinen Auflösungen burch folgenbe Reactionen zu erkennen: Abkali und Ammoniak fällen es weiß, der Rieberfchlag wird aber (namentlich beim Filtriren) fehr fchnell braunlich und endlich schwarzbraun (Dryd). Der weiße Rieberschlag von fohlenfauren Altalien wird erft beim Erhigen braunlich, ber burch freie Alfalien erhaltene Rieberfchlag loft fich auf Bufat von Salmiat wieber vollständig, nicht aber ber von den tohlenfauren; erfterer entsteht baber bei Gegenwart von Salmiat gar nicht. Bon Schwefelmafferstoff wird es nur aus ammoniafalifchen und einigen neutralen Auflösungen in fehr fcmachen Sauren weiß gefällt, Schwefelmafferftoffammoniat bilbet bamit in concentrirten Auflofungen einen fleischrothen Rieberfchlag, ber beim Auswaschen mit Baffer hellolivenbraun, beim Trodinen an ber Luft bunteltaftanienbraun, bann graubraun, beim Erhiten unter Abgabe von Schwefel graulich wird und im Uberfcuffe bes Fallungsmittels nicht, aber leicht in Sauren auflöslich Bon Cyaneifenkalium wird es in verdunnten Auflösungen, ober burch ftarten Bufas bes Fallungsmittels weiß, aus concentrirten Auflösungen aber je nach bem ftarteren ober schwächeren Bufage bes Källungsmittels blafroth, rosenroth bis cocoladebraun gefällt, ba fich, wie es scheint, bie porhandene rothe Modification bes Salzes (vgl. S. 263) immer por ber weißen nieberichlägt. Der Rieberfchlag ift in verbunnter Salgfaure löslich, woburch er fich von zugleich mit niebergeschlagenem Gifen trennen läßt. Auflösungen von unterchlorigfaurem Natron ober unterchlorigfaurem Kalt (Chlorfalt) fällen das Manganorydul, befonders auf Zusat von wenig Schwefelfaure, schwarzbraun als Dryd. Bom Eisen unterscheibet sich bas Mangan aber besonders dadurch, daß es von bernsteinsaurem, oder benzoesaurem Ammoniat, nicht wie bieses gefällt wird, sondern in Auflöfung bleibt.

Rach Kraftowie tann man ben geringen Mangangehalt ber Pottafche, alfo auch den ber Mineralien baburch nachweisen, bag man einen Tropfen Salzfäure barauf bringt, welcher sich babei mit einem feurig rosenrothen Ranbe umgibt, welcher verschwindet, wenn man den Tropfen barüber

bingleiten läßt, fich aber jebesmal ba wieder erzeugt, wo der Sauretropfen an bie noch trodine Salamaffe grengt. Er fchlägt vor, bie Mineralien mit Rali ober Natron ju ichmelgen und dann in Salgfaure aufzulofen, um bas Mangan ohne Entfernung von Gifen zc. ertennen zu tonnen, benn es verfteht fich von felbft, bag bie oben angegebenen Reactionen nur bemerkbar werben konnen, wo feine anderen Metalle und namentlich fein Gifen vorhanden ift, ohne welches bas Mangan felten vorkommt, ober nachbem man es vorher burch Fällung mit Rali aus falmiathaltiger Auflofung bavon geschieben bat 1).

Crum gibt 2) folgendes Berfahren an, um Mangan ohne vorherige Entfernung anderer Metalle in Fluffigkeiten zu entbeden: Man erhibt Bleisuperoryd mit verdunnter Salpeterfaure und fest bann die Manganauflofung ju, die Fluffigkeit nimmt, felbft wenn man nur febr wenig von ber Auflösung anwendet, die intensiv purpurrothe Farbe der Übermanganfäure an, indem das Bleihyperoryd Pb ale Drod Pb fich mit Salpeterfaure verbindet und fein Sauerftoff bas Manganorybul in Übermanganfaure verwandelt. Die Farbung ist fehr leicht wahrzunehmen, sobald fich der Überschuß bes Bleisuperoryds zu Boben gesett hat. Frischer Kalk in Salpeterfaure gelöft zeigte biefe Reaction noch fehr beutlich und auch weißer Marmor erwies fich hiernach nicht manganfrei.

Bor dem Löthrohr gibt Manganorydul und feine Salze fo wie auch die übrigen Orybationsstufen beffelben mit Borar ichwarze, bei größerer Berbunnung violette bis rothe (amethyftfarbene) in ber inneren Flamme farblos werbende Gläfer, mit vieler Soda, oder mit Salpeter geschmolzen arunes manganfaures Natron.

Das tohlenfaure Manganorybul MnC tommt in verfchiebenen Roblemfaures Berhaltniffen mit toblenfaurem Gifenorybul gufammen tryftallifirt als Spatheisenstein, mit toblensaurem Ralf und Eisenorydul gemengt als Rothmanganerz und, wenn auch nur in geringeren Mengen, auch in vielen anderen Mineralien fast so häufig, als bas Gifen vor. 2Bo es in überwiegender Menge in Mineralien vortommt, farbt es diefelben gewöhnlich rosenroth, fonft verschwindet aber feine Farbe gegen die der Gifenverbinbungen. Das fünftlich burch Fallen von Orybulfalgen burch tohlenfaure Alfalien als Sybrat bargeftellte ift ein weißes, als Bicarbonat wie Gifenornbul, Kalt und Magnesia in tohlenfäurehaltigem Baffer lösliches Pulver, wird daher auch nicht felten in Mineral - und gewöhnlichen Quellwäffern Raifer fah daher die 3/4 Boll weite Leitungeröhre eines angetroffen. Runchener Brunnenmaffere gang mit Manganoryd ausgefüllt, welches fich in 2 Sahren aus dem manganorphulhaltigen Baffer abgelagert hatte.

Das fcwefelfaure Manganorydul (Manganvitriol) MnS, Comefelfauwelches man als Rudftand bei ber Sauerftoffentwidelung aus Braunftein orphu

<sup>1)</sup> Poggendorff's Ann. 36. S. 565.

<sup>2)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. 60. S. 219.

(Manganhyperoryb) mittelft Schwefelfaure erhalt, wenn Glubbige babei angewendet worden ift, wobei das vorhandene Eifensulphat durch Berluft feiner Schwefelfaure beim Auslaugen unlöslich zurückleibt, tryftallifirt in farblosen, oder amethystfarbenen geraden rhombischen Saulen, schmeckt zusammenziehend bitter, löst sich in 2½ Theilen taltem, weniger leicht in tochendem Wasser, nicht in Weingeist auf, verwittert an der Luft und in der Warme und kann mit verschiedenen Rengen Wasser trustallifiren.

Riefelfaures Manganoppe Das tiefelsaure Manganorybul ist im neutralen Zustande unbekannt. Das basische bagegen kommt im Mineralreiche vor, zweisachbasisches Mn. Si als schwarzer Mangankiesel, welches 3 Atome Basser enthält, schwarz und in Säuren leicht löslich ist; bas halbbasische Mn. Si. als rother Mangankiesel, welches selten krystallisirt, sondern gewöhnlich derb vorkommt, rosenroth und auf nassem Wege nicht zersehar ist. Manganorydulstlicate bilden den färbenden Bestandtheil vieler roth oder violett gefärbter Mineralien und bilden auch einen gewöhnlichen Bodenbestandtheil.

Das Manganoryd (Manganbeutoryd) An tommt, wiewohl selten, als Mineral trystallisitet vor unter dem Namen Braunit, auch bildet es, wiewohl nur in kleinen Mengen, einen gewöhnlichen Begleiter des natürlich vorkommenden Sisenoryds. Man erhält es durch gelindes Erhisen des salpetersauren Manganoryduls, es ist schwarz, oder wenn es in einer Flüssigkeit niedergeschlagen und vertheilt ist, dunkelbraun. Es hat zu den Sauren nur schwache Verwandtschaft und seine Salze verwandeln sich durch Kochen der Auflösung in Orydulfalze. Von den Manganorydsalzen ist daher auch, außer dem schweselsauren und dieses nur im aufgelösten Zustande, keines hinlänglich bekannt, ebensowenig die entsprechenden Halordsalze. Selbst von der Salpetersäure wird es unter Zurücklassung von Hyperoryd als Orydulfalz aufgelöst, Salzsäure löst dunkelbraunes Chlorid auf, aber auch beim Entwässern durch Chlorcalcium unter einer Glaszlocke trystallisitet nur Eblorür unter Chlorentwickelung.

Das Manganorybhydrat Ank (= 10% Wasser) sindet sich in der Natur erdig als Wad, von dunkelbrauner Farbe und feinstrahlig, oder in Oktaebern krystallistrt als Manganit, dem Braunstein sehr ähnlich, wo-von er sich aber unterscheidet, daß er ein leberbraunes, der Braunstein dagegen ein schwarzes Pulver liefert. Man erhalt es durch Orydation des Orydulhydrats an der Luft.

Man erkennt das Manganorod an feiner Farbe und an der Chlorentwickelung, wenn es mit Salzfäure erhipt wird. Die entfärbte Auflöfung zeigt die Oppbulreactionen. Bor dem Löthrohr verhalt sich das Oppd wie Oppbul.

Manganoryd.

Das Manganorybuloryb Mn + An tommt natürlich vor ale Hausmannit und wird erhalten durch startes Erhiben eines Oryds (Hyperoryd, oder Orydul). Es hat eine braune Farbe und wird durch Salpeter-saure in Orydul und Hyperoryd gerset.

Das Manganbyverorph (Manganfuperorph, Manganper- Manganornb) Mn tommt ziemlich baufig vor als Graumanganers, Graubraun. fteinerg, Pyrolufit, ftrablig, faferig, tugelig, traubig, nierenförmig, blatterig, in geraben rhombischen Saulen frostallifirt und erbig, von eifengrauer Farbe. Es zerfest fich bei ftarter Glubbige in Dryd und Sauerftoff, mit Sauren ichon bei fcmacherem Erhigen in Drobul, es wird baher auch jur Darftellung von Sauerstoff und mit Salafaure jur Darftellung bes Chlore, jur Darftellung aller Manganpraparate, ju braunen Slafuren und in fleinen Mengen jur Entfarbung bes Glafes benust, inbem ber freiwerdenbe Sauerftoff bie Rohlentheile verbrennt.

Das Snperorndbubrat (Mn H) entfteht burchs Bebandeln ber Manganfaure mit Salveter - ober Schwefelfaure.

Die Manganfaure (Mn) ift noch nicht für fich bargeftellt worden, Manganfaure weil fie das Baffer fogleich zerfest. Man tennt nur manganfaures Rali und Ratron. Dan erhalt die Raliverbindung burch Bufammenfchmelgen von I Theil Braunftein und 2 Thin. Pottafche, fie ift fcmdrzlichgrun, löft fich in Baffer mit buntelgrüner Farbe auf, die Auflosung wird balb violett, dann roth unter Abfas brauner Floden (Dryd- und Syperorydhybrat) und endlich ganz farblos. Die Berbinbung erhielt beshalb ben Ramen "mineralisches Chamaleon." Die Auflosung wird nämlich burch die Rohlenfaure ber Luft und bes Baffers (befonders Brunnenmaffer) Die freie Manganfaure geht fogleich in Oryb und Hyperoryd über, während ber ausgeschiebene Sauerftoff mit bem noch ungerseten manganfauren Rali übermanganfaures Salz bilbet. Das Ratronfalz verhalt sich gang abnlich.

Übermanganfaure In wird burch Berfetung bes übermanganfau- übermangan- faure. ren Barnts burch Schwefelfaure erhalten. Es ift eine buntelrothe Fluffig. teit, welche fich bei mittler Temperatur langfam, bei + 30 bis 40° C. rafch zerfest in Syperoryd und Sauerstoff. Sie bleicht augenblicklich organische Körper, daffelbe thun, wiewohl in geringerem Grabe, ihre Salze. Lettere find gleichfalls buntelroth und fammtlich im Baffer löslich. Das übermanganfaure Rali K An erhalt man burch Austochen bes manganfauren mit Baffer, es tryftallifirt in buntelpurpurfarbenen Rabeln, fcmedt fuglich bitter, berb, loft fich in 15-16 Theilen Baffer auf, die Auflösung wird burch Rali violett, blau, julest grun gefarbt und durch alle organischen Stoffe unter Abscheidung von Drydhydrat und Bilbung von toblenfaurem Rali zerfest.

Das Manganchlorur Mn Cl tommt in einigen Dineralwäffern vor, wird burch Behandeln von Braunftein mit Salgfaure unter Chlorentwickelung erzeugt und bilbet rofenrothe, zerfliefliche, tafelformige Aryftalle.

Das Schwefelmangan Mn tommt als Manganblenbe, Dan. Comefei. ganglang vor in froftallinifchen Maffen und eingesprengt, metallglangenb, eifenschwarz und wird funftlich erhalten burch Gluben von Braunftein und

Schwefel, wobei schwefligsaures Gas entweicht, ober durch Fällung eines Manganorydulsalzes mit Schwefelwasserstoffgas, im ersteren Falle als schwarzes Pulver, in lesterem Falle als fleischrother Niederschlag, der beim Trocknen braun wird.

### Organische Chemie.

Begriff ber organifchen Chemie.

Man versteht unter ber organischen Chemie ben Theil ber speciellen Chemie, welcher sich mit ben organischen Körpern, ober mit ben chemischen Erzeugnissen ber Lebenstraft beschäftigt.

Drganifche Romer. Während man bei den anorganischen Körpern, bei den Erzeugnissen bes Mineralreiches den Grund ihrer Verschiedenheit leicht in der Verschiedenheit der Elemente sindet, aus denen sie bestehen, läßt sich diese Annahme bei den organischen Körpern nicht aufstellen, da die Lebenstraft aus einer sehr beschränkten Anzahl von Elementen eine außerordentlich große Menge von einander ganz unähnlichen Körpern hervordringt. Die meisten organischen Körper bestehen nämlich aus Kohlenstoff, Basserstoff und Sauerstoff. Bei wenigen sehlt, wie bei der Dralsäure (C2O2) der Basserstoff, oder wie bei einigen slüchtigen Ölen der Sauerstoff. Viele, besonders die thierischen enthalten auch Stickstoff, einige wenige auch Schwefel und Phosphor.

Alle Eigenschaften, welche man früher ben organischen Körpern als eigenthümlich zugeschrieben hat, haben sich später als unwesentlich, als zufällig erwiesen. Zeber Versuch, eine bestimmte Grenze zwischen ben Gebieten ber anorganischen und ber organischen Chemie zu ziehen, ist bis jest noch gescheitert. Indessen saffen sich boch einige Punkte aufstellen, in benen sie sich wenigstens gewöhnlich unterscheiden.

Drganifche Körper werben burch höhere ober niebere Siggrade unter Burudlaffung von Roble zerfest, fie vertoblen.

Ihre Elemente ordnen fich beim Erloschen ber fie erzeugenden Lebensfraft unter Mitwirfung der atmosphärischen Luft zu neuen Berbindungen, fie geben in Fäulnif über.

Sie tonnen aus ihren Elementen nicht funftlich bargeftellt werben.

Die wenigen Elemente, aus denen fie bestehen, verbinden sich in sehr manchfaltigen Berhaltniffen und ihre Berbindungen haben meift hobe Atomgewichte.

Enblich fcheinen biefelben nicht binar zusammengefest zu fein.

Betrachtet man jedoch biefe unterscheibenben Gigenschaften naher, fo ergeben sie sich bem jegigen Standpunkte ber organischen Chemie gemaß als sehr schwankend.

Bas zunächst die Zersesbarteit organischer Körper in der Sige betrifft, so ift diese Eigenschaft teinesweges allgemein, es laffen sich viele in der Sige nicht verstüchtigen und viele selbst durch glübende Röhren geleitet, nicht zersegen.

Ebensowenig unterliegen alle organischen Körper ber Fäulnis und viele anorganischen Berbindungen zerfallen gleichfalls ohne weitere Beranlassung, als die Einwirkung der atmosphärischen Luft, und oft selbst auch ohne diese. Es muß dies bei den organischen Körpern nur deswegen leichter geschehen, weil ihre Bestandtheile meist durch eine geringere Berwandtschaft zusammengehalten werden und weil ihre Elemente sich leicht mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft verbinden.

Bermochte man auch mit hilfe ber Kunst nur äußerst wenige jener organischen Berbindungen aus ihren Elementen darzustellen, wie sie ber Lebensprozes hervorbringt, so gelang es boch schon, ziemlich viele ihnen analoge Berbindungen zu erzeugen, auch lassen sich viele ber natürlich vortommenden kunftlich in einander umwandeln, und wie viele Steine und Erze des Mineralreichs konnten auch noch nicht mit hilfe der Kunst dargestellt werden? Der Sas, daß die organischen Körper sich nicht kunst-lich aus ihren Elementen darstellen lassen, ist demnach dahin zu berichtigen: die Natur vermag die organischen Körper nur unter Bermittelung der Lebensktraft aus ihren Elementen zu erzeugen.

Die Manchfaltigkeit ber Berbindung findet sich nicht ausschließlich bei den organischen Körpern, benn je schwächer die Berwandtschaft zwischen zwei Körpern, in um so manchsacheren Berhältnissen verbinden sie sich, sie mögen organischen oder anorganischen Ursprungs sein. Schweselsaure verbindet sich mit Baryt nur in einem Berhältnisse, die Kieselsaure dagegen mit den Erden in sehr verschiedenen. Es kann sonach auch die Manchsaltigkeit der Berbindungsverhältnisse und das hohe Atomgewicht der Berbindungen nicht als ein ausschließliches Kennzeichen der organischen Körper betrachtet werden. Zudem ist es auch in neuerer Zeit gelungen, Körper, welche ein sehr hohes Atomgewicht besigen, ohne wirklich in der organischen Ratur vorzukommen, aus ihren Elementen darzusstellen, wie das Melam (H. C12 N11).

Bas endlich die Annahme betrifft, daß die organischen Körper aus ihren Elementen nicht binär, sondern ternär, quaternär und felbst quinär zusammengesett seien, so hat sie gleichfalls durch die neuesten Forschungen eine bedeutende Erschütterung erlitten. Man suchte nämlich die Berbindung von 3, 4, oder 5 Elementen, aus welchen man diese Körper zusammengesett sindet, durch die Annahme zu erklären, daß dieselben, wie in allen organischen Körpern, welche aus mehr als zwei Elementen bestehen, zu se zwei näheren Bestandtheilen verdunden seien, so daß, wie auch bei manchen anorganischen Berbindungen (Ammoniat- und Chanverdindungen), zusammengesette Körper die Stelle von Elementen vertreten, sich mit anderen Elementen

<sup>1)</sup> Aber auch diese Modification kann ihre Geltung nicht behalten, wenn man eine Urzeugung (vgl. im speciellen Theil) annimmt. Die Dralfaure kommt im Mineralreich vor, vgl. S. 280.

Bei weitem bie Dehrzahl ber organischen Berbinbungen verbinden fönnen. ift fauerstoffhaltig und besitt ben Charafter ber anorganischen Orpbe.

Eintheilung

So wie diefe fauer ober bafifch fein tonnen, fo finden fich auch entorganischen fcieben Sauren und Bafen unter jenen, wovon namentlich bie letteren alle ftidftoffhaltig finb. Die größere Bahl ber organischen Stoffe ift jeboch weber farte Bafis, noch Säure und heißen beshalb indifferente Körper.

Die naheren Beftandtheile berfelben.

Man benkt fich baher bie organischen Körper, sie mögen nun starke oder fcmache Bafen ober Gauren fein, beftehend aus Rabicalen, welche jeboch Drganische Busammengesest find, mahrend die Rabicale ber anorganischen Korper einfache Stoffe find, in Berbindung mit Sauerstoff, und es ist auch wirklich gelungen, einige berfelben fur fich herzustellen. Ift bies auch bis jest nur bei einem kleinen Theile berfelben möglich gewesen, so mag bies seinen Grund barin haben, bag bei ber Berfetung mit ber Begichaffung bes elektronegativen Stoffes, auch gewöhnlich bie burch prabisponirenbe Berwandtichaft zusammengehaltenen Grundftoffe bes Rabicals sich anberweitig vereinigen und als Berfepungsprodutte hervortreten. Bisweilen ericheinen fie awar nach der Berfetung in berfelben Mifchung, wie in ber Berbindung, aber mit anderen Eigenschaften, als isomere ober polymere Mobification. Aus bemfelben Grunde ift es auch noch bei ben wenigsten gelungen, biefelben wieder in die urfprungliche Berbindung zuruckubringen, wohl aber läßt fich ber elektronegative Beftanbtheil, womit ein Rabical in Berbindung fteht, burch einen anberen erfesen. Man nennt einen solchen Vorgang Sub**K**itution.

> Die zusammengefesten Rabicale, welche aus zwei Elementen besteben, heißen binare Rabicale, fie find meift aus Rohlenftoff und Bafferftoff, felten aus Rohlenftoff und Stidftoff gufammengefest. Die ternaren beftehen gewöhnlich aus Kohlenstoff, Bafferstoff und Stickstoff, wenige aus Roblenftoff, Bafferftoff und Schwefel ober Roblenftoff, Bafferftoff und Bon quaternaren Rabicalen besteht nur ein problematisches Beispiel von Rohlenstoff, Basserstoff, Stickstoff und Schwefel.

> Die Rabicale aus Kohlenstoff und Bafferstoff bezeichnet man burch bie Endfilbe pl von Uln Stoff. So heißt also bas Rabical ber Effigfaure Acetyl, das der Ameisenfäure Formpl, woraus die wissenschaftlichen Benennungen diefer Sauren: Acetylfaure und Formplfaure entstanden find. Die Radicale aus Kohlenftoff und Stickftoff erhalten die Endung an, &. B. Cyan'), Paraban, Mellan, die Radicale aus Rohlenftoff, Bafferftoff und Stidftoff bie Enbung en (lang ober mit Betonung ausgesprochen, en), Inden, Lithen.

> Die organischen Sauren laffen fich mit anorganischen und organischen Basen, ebenso leptere mit anorganischen Sauren zu Salzen verbinden, welche an ihren Eigenschaften ganz mit ben anorganischen Salzen übereinstimmen.

<sup>1)</sup> Das Cyan wurde wegen feines chemischen Berhaltens schon im anorganifchen Theile unter den Saloiden abgehandelt.

Die indifferenten organischen Körper verbinden fich mit anorganischen Bafen und Sauren, boch haben biefe Berbinbungen nicht ben Charafter ber Salze, fonbern ahneln mehr ben Doppelorgben, bie Berbindungen berfelben aber gleichen mehr ben Sauren ober fauern Saken und geben auch mit ben Sauren in bie Berbinbung mit Bafen ju wirklichen neutralen Salzen ein.

Alle organischen Berbindungen find feste ober fluffige Körper, teiner berfelben ift ein permanentes Gas. Manche verflüchtigen fich indes ohne Berfegung, die meiften jedoch werben icon unter ber hierzu nothigen Temperatur gerfest.

Außer ber Barme wirfen aber auch bie ftarteren anorganischen Gauren und Bafen unter gewiffen Berhaltniffen gerfegend auf bie organischen Berbindungen ein, und bas Berfetungsprodukt nahert fich um fo mehr in feiner Berbindungsweise ben anorganischen Stoffen, je mehr bie Ginwirtung ber erfteren gefteigert worben ift.

### Analyfe ber organifden Rorver.

Das bei ber qualitativen Analyse organischer Substanzen einzuschlagende Berfahren weicht von bem bei anorganischen Berbindungen gebrauchlichen bebeutend ab. Man bat hier teine fo bestimmte Reihe von Reagentien, nach beren Anwendung man auf bie Gegenwart eines Korpers mit Beftimmtheit fcbließen tann. Die bei jenen anwendbaren Reagentien muffen fogar hier vermieden werden, weil fie die organischen Rorper leicht gerfegen und untenntlich machen. Es muffen baber bei organischen Analysen alle farter wirtenden Agentien, Gauren und Alfalien und besonders eine höhere Temperatur fo wenig als möglich in Anwendung tommen.

Dan muß, um einen organischen Rorper genauer untersuchen gu fonnen, denfelben erft aus feinen Berbindungen ober Gemengen abscheiben burch Anwendung von indifferenten Lofungsmitteln, Baffer, Beingeift von verschiebener Starte, Ather ic. Aus ben fo gewonnenen Auszügen erhalt man bann meift bie organischen Rorper burch Arpftallifiren, Deftilliren und Sublimiren.

Erft im ifolirten Buftande laffen fich bie organischen Körper an ihren phyfitalifchen Gigenfchaften, an ihrem Berhalten ju Gauren, Alfalien, Erdund Metallsalgen und bei verschiedenen Temperaturen erkennen. biefelben inbeffen in ihren physitalischen und chemischen Eigenschaften, fo wie in ihren Berfegungeprodukten oft nur wenig unterscheiben, fo bleibt bas zuverläffigfte Mittel, bie Ratur eines organischen Rorpers zu unterfuchen, die Glementaranalpfe. Sie lehrt, in welchen Gewichteverhalt- Giementarniffen die Elemente in den organischen Korpern enthalten find, und besteht ber Sauptfache nach in einer Berbrennung. Aus ben Berbrennungsprobutten, Roblenfaure und Baffer, berechnet man ben Roblenftoff- und Bafferftoffgehalt, nach beren Abzug bie Sauerstoffmenge übrigbleibt. Der Stidftoff wird als Gas aufgefangen, ober als Ammoniat bestimmt, Schwefel und Phosphor als Sauren.

Berfahren bei ber Elementaranalyfe. Bestimmung bes Kohlenstoffs, Bafferstoffs und Sauerstoffs. Buvor wird der zu analystrende Körper getrocknet in einem Gefäße, aus welchem man die Luft ausgepumpt hat, im Waffer- oder Salzbad, man wägt ihn dann, mengt ihn mit der 60- die Sofachen Menge reinem, eben ausgeglühtem Aupferoryd (worin bei Analysen stickftoffhaltiger Körper metallisches Aupfer enthalten sein muß, um der Bildung von Stickstofforydgas, das sich in salpetrige Saure verwandelt und der Kohlensaure zu- abdirt, vorzubeugen), oder mit chromsaurem Bleioryd, bringt ihn dann in ein langes schmales Rohr a von schwerschmelzbarem Glas, an dessen eines



Ende man ein abgewogenes Nohr b mit Stücken geschmolzenem Chlorcalcium burch einen Korkstöpfel befestigt, während das entgegengesette Ende vor der Lampe ausgezogen und zugeschmolzen wird. Das andere Ende bes Chlorcalciumrohres steht gleichfalls durch einen Kork, welchen eine Glassöhre durchbohrt und durch das Kautschukrohr c mit einem abgewogenen Glasgesähe de in Berbindung, welches aus 5 mit einander communicirenden in Röhren endigenden Kugeln besteht, die mit concentrirter Kalilauge gefüllt sind. Das mit dem Kupferoryd und der organischen Substanz gefüllte Rohr erwärmt man in einem kleinen Ofen f ansangs behutsam, nachher dis zum Glühen.

Der Kohlenstoff und Wasserstoff des organischen Körpers verbindet sich mit dem Sauerstoff des Kupferoryds zu Kohlensäure und Wasser, von denen letteres durch das Chlorcalcium, erstere durch die Kalilösung absorbirt wird. Nach Vollendung des Versuchs wiegt man das Chlorcalciumrohr und das Glasgefäß mit der Kalilösung. Die Gewichtszunahme des ersteren ergibt die Menge des Wassers, die des letteren die Menge der Kohlensäure, welche aus dem Wasserstoff und Kohlenstoff der organischen Substanz entstanden waren. Zieht man das Gewicht des Wasserstoffs und Kohlenstoffs von dem Gewichte des zur Analyse verwendeten organischen Körpers ab, so bleibt die in letterem vorhanden gewesene Sauerstoffmenge übrig.

Ist der zu analystrende Körper eine Flüssteit, so tropft man ihn unter das Aupferoryd, wenn aber dieselbe sehr flüchtig ift, so wird sie in ein abgewogenes Glaskügelchen gebracht, dasselbe zugeschmolzen, abgewogen und in die Röhre geschoben. Man macht dann zuerst das Aupfer glühend, und erhigt hierauf den Theil der Röhre, wo die Augel liegt, wodurch biese springt und ihren Gehalt über das erhiste Oryd streichen läst.

Bestimmung Die Bestimmung bes Stickstoffs geschah früher ausschließlich nach bem Staffoffe. Bolum biefes Gafes, wie man es bei ber Berbrennung bes organischen

Körpers mit Aupferoryd erhalt, jest aber gewöhnlich nach bem Gewichte des Ammoniats, welches beim Erhisen des organischen Körpers mit Alkalien ober Kalk entsteht. Bei der ersteren Bestimmungsweise wird an den Kohlensaureabsorptionsapparat de noch ein Gasleitungsrohr angebunden,



bas in einen mit Quedfilber gefüllten Cylinber taucht. In einem grabuirten Glasrohre fammelt man bas fich entwickelnbe Stickftoffgas auf und bestimmt baffelbe nach bem Bolum.

Besser ist es unstreitig zur Bestimmung des Stickfoffs noch eine besondere Analyse zu machen, wobei man die Substanz mit 1 Theil frisch geschmolzenem Kali- oder Natronhydrat und 2 Theilen gebranntem Kalt in einer Glastöhre glüht und das sich entwickelnde Ammoniakgas in verdünnter Salzsäure auffängt, woraus es dann durch Platinchlorid niedergeschlagen wird. Aus dem Gewichte des erhaltenen Ammoniumplatinchlorids wird die Quantität des Sticksoffs berechnet.

Sewöhnlich reicht, je nach bem Sticksoffsehalt, 0,5—1,0 Gramme Substanz zu dieser Untersuchung hin. Bei Gemengen verschiedener Körper tann man jedoch nur aus dem Mittel mehrerer Analysen den Sticksoffermitteln, da man bald eine sticksofferichere, bald eine sticksoffarmere Menge verwenden wird. Schmidt schlägt daher vor, in Fällen, wo es auf sehr große Genauigkeit nicht ankommt, nur einen einzigen Versuch, aber mit einer 10—12 Mal größeren Menge anzustellen. Da aber nach dem ersteren Versahren eine zu große Glasglocke und viel Quecksilder, nach dem zweiten eine sehr große Menge Platinchlorid erforderlich wäre, so leitet man das Ammoniakgas in eine Auslösung von Chlorbaryum, in welche zugleich Kohlensaure strömt. Man berechnet dann die Menge des Ammoniaks aus der Quantität des kohlensauren Baryts, welcher durch die Zersesung mittelst des kohlensauren Ammoniaks entsteht. Durch Division seines Gewichtes mit 7 erhält man den Sticksoffgehalt in Procenten.

Roch einfacher verfährt man nach Peligot, wenn man das Ammoniakgas in verdünnter Schwefelfaure von bekanntem Sauregehalt auffängt und dann die Menge der nicht von Ammoniak gefättigten Saure bestimmt, indem man sie mit Lackmustinctur färbt und mit einer Auflösung von Apkalk in Zuckerwasser in einem graduirten Cylinder (f. Alkalimeter) neutralisitet, von welcher man weiß, wie viel davon zur Reutralisation eines gewissen Bolums der angewendeten Saure erforderlich ist 1).

Bestimmung des Schwefels und Phosphors. Um den Schwefel- und Phosphorgehalt einer organischen Berbindung zu bestimmen, orydirt man den Schwefel und Phosphor durch Behandeln der organischen Substanz mit Salpetersäure oder Königswasser, oder mengt dieselbe mit etwa 3 Gewichtstheilen salpeter- oder chlorsauren Kali, bringt das Gemenge in eine 6 Boll lange Berbrennungsröhre, darüber eine Schichte chlorsauren Kali, erhist von oden nach unten, wobei der Sauerstoff des chlorsauren Kali unter Zurücklaffung von Chlorkalium den Schwefel und Phosphor zu Schwefel- und Phosphorsäure orydirt. Man digerirt den Rücksand mit Salpetersäure und bestimmt dann beide Säuren als solche, um daraus die Menge des Schwefels und Phosphors zu berechnen. Die Substanzen müssen natürlich zuvor auf Sulphate geprüft werden, indem man sie mit verdünnter Salzsäure digerirt und dem siltrirten Auszug Barytsalzlösung zusest. Die gefundene Schwefelsäure muß dann von der aus dem Schwefel erhaltenen abgezogen werden.

Liebig schmilzt ben fein gewulverten schwefelhaltigen Körper mit etwa 12 Theilen schwefelfaurefreien Kali in einer Silberschale, sest dann etwa 6 Theile Salpeter zu, erhist so lange, bis die Masse völlig weiß erscheint, löst mit destillirtem Wasser, übersättigt mit Salzsäure und fällt die Schwefelsaure mit Barytsalz.

Ableitung der Atomzahlen aus den Res fultaten der Elementars analyse.

Es läßt sich auf diese Weise die procentige Jusammensehung der analhsirten Substanz ermitteln und daraus auch die relativen Atomzahlen der einzelnen Bestandtheile berechnen, wenn man die Procente jedes Bestandtheils durch das Atomgewicht desselben dividirt. Es ist aber hiernach noch unbestimmt, ob die so erhaltenen kleinsten Berhältniszahlen auch die absoluten oder wirklichen Atomzahlen sind. Hierzu ist die Untersuchung einer Berbindung der organischen Substanz mit einer anorganischen Basis, z. B. mit Silber- oder Bleiornd, oder Baryterde nothwendig.

Es find hierzu brei Untersuchungen nöthig, eine auf die oben angegebene Beife, die andere dadurch, daß man die mit diesen Basen verbundene Substanz verbrennt und dann die übrig bleibende Menge Silber, Blei oder kohlensaurer Barnterde bestimmt. Die Menge der lesteren verhält sich zu der zur Analyse angewendeten Menge des organischen Körpers, wie das bekannte Atomgewicht der Metallverdindung zum unbekannten Atomgewicht der organischen Berbindung. Durch die britte Analyse, eine

<sup>1)</sup> Die genauere Befchreibung biefes Berfahrens findet fich im pharm. Gentralbl. 1847. S. 353-354 aus Compt. rend. 24. S. 550-553.

Berbrennung mit Aupferoryd findet man die Bestandtheile ber organischen Berbindung mit der Basis.

Bertheilt man nun nach dem Verhältniffe ber aus dieser Untersuchung gewonnenen procentigen Resultate die einzelnen Bestandtheile auf das in der zweiten Analyse gesundene Atomgewicht der organischen Verdindung, so erhält man Bahlen, die durch die bezüglichen Atomgewichte der Bestandtheile dividirt, die wahre Anzahl der in der Verdindung enthaltenen Atomgewichte geben. Vergleicht man dieses Resultat mit dem aus der ersten Untersuchung, wo die reine organische Substanz analysiert wurde, so sindet man gewähnlich eine Disserenz im Sauerstoff- und Wasserstoffgehalt, und zwar gerade in dem zur Wasserbildung erforderlichen Verhältnisse. Durch Abzug der Atomgewichtzahlen der organischen Substanz in ihrer Verdindung mit der Basis von denen der reinen Substanz erhält man die Anzahl der darin enthaltenen Wasseratomgewichte.

Bur Controle ber fo gefundenen Atomzahlen bestimmt man, wenn bie Berbindung flüchtig ift, bas fpecififche Gewicht ihres Dampfes und berechnet baraus ebenfalls biefe Bablen. Dan läßt namlich von einem fleinen abgewogenen Glasballon, welcher in eine Rohre endigt, burch Ermarmen beffelben etwas von ber zu untersuchenben Substanz auffaugen und erhitt dann ben Ballon im Baffer - ober Galgbad über ben Siedepunkt der Substang fo lange, bis der Ballon nur mit Gas gefüllt ift und nichts mehr aus ber Glasröhre ausblaft. Der Temperaturgrad bes Ballons wird genau bestimmt und die Spipe ber Robre fconell zugeblafen. Dan wiegt ben Ballon genau ab, bricht nach völligem Ertalten bie Spipe ber Glasröhre unter Quedfilber ab und lagt baffelbe in ben Ballon fteigen. Quedfilber muß in einem grabuirten Cylinder bem Raum nach gemeffen werben und follte neben bemfelben noch eine Luftblafe im Ballon geblieben fein, fo tann ihr Bolum burch Fullen bes leeren Ballons mit Quedfilber und Abmeffen im grabuirten Enlinder bestimmt werben. Aus bem befannten Rauminhalt bes Ballone berechnet man bas Gewicht ber barin enthaltenen atmofphärifden Luft und bivibirt bamit in bas Gewicht bes gleichen Dampfvolums, reducirt auf gleiche Temperatur und gleichen Barometerftanb mit der Luft. Der Quotient ift bas specifische Gewicht bes Dampfes.

Man vertheilt nun nach bem Berhaltniffe ber gefundenen procentigen Zusammensehung die Quantitäten ber einzelnen Bestandtheile auf die als specifisches Gewicht des Dampfes gefundene Bahl und dividirt jede ber so erhaltenen Bahlen durch das specifische Gewicht des bezüglichen Bestandtheils in Gassorm. Die gewonnenen Quotienten liesern die Anzahl Bolume ober Atomgewichte der Bestandtheile, welche in einem Bolum ober Atomgewicht der gasförmigen Substanz enthalten sind.

Das specifische Sewicht bes Kohlenftoffgases konnte zwar wegen ber Feuerbeständigkeit bes Kohlenstoffs nicht birect bestimmt werden, allein man hat baffelbe auf indirectem Wege gefunden. Wenn sich nämlich Sauerstoff durch Verbrennen von Robie in demfelben in Kohlensaure verwandelt, so verändert sich sein Volum nicht. Nun ist bas specifische Gewicht des

Sauerstoffe = 1,1026, das specifische Gewicht der Kohlenfäure = 1,5240, folglich wiegt der in der Kohlenfäure enthaltene gasförmige Kohlenftoff = 1,5240—1,1026 = 0,4214. Die Kohlenfäure ist aber C; ein Bolum derselben enthält also 1 Volum Sauerstoff- und ½ Bolum Kohlenstoffgas. Stellen also 1,1026 Sauerstoffgas 1 Bolum vor, so ist 0,4124 Kohlenstoffgas ½ Volum, folglich das ganze Volum, oder das specifische Gewicht des Kohlenstoffgase = 0,8248.

Borftebenbe Befchreibung bietet blos einen turgen Überblid bes bei ber organischen Glementaranalyse einzuschlagenben Berfahrens. Genauere Angaben, wie fie jur mirtlichen Bornahme folder Analysen unerläglich waren, nebst Abbilbungen ber Apparate finden fich in Ditfcherlich's Lehrbuch ber Chemie. 4. Aufl. 1844. Bb. I. G. 125-148; Bergelius' Lehrbuch ber Chemie. 3. Aufl. 6. Bb. 1837. S. 28 - 63; Liebig und Dog genborff's Sandwörterb. ber reinen und angewandten Chemie. 1. Bb. 1837. S. 357 - 400; Derfoz, Ann. de chym. et de phys. 75. S. 5-24; Papen ebendas. S. 54 - 58; Barrentrapp und Bill, Ann. b. Chem. u. Pharm. 39. S. 257 - 296; Erbmann u. Marchand, Journ. f. pratt. Chemie 27. S. 129 - 140; Reifet, Ann. de chym. et de phys. 3me Sér. V. 1842. Août. S. 469-478; Fownes, Chemical Gazette. 1842. Dec. S. 81; Bill, Ann. b. Chem. u. Pharm. 45. S. 95-112; Reifet, Ann. de chym. et de phys. 28b. 8; Erbmann u. Marchand, Rourn. f. pratt. Chem. 37. S. 146-153; Melfens, Compt. rend. 20. 6. 1437 — 1439. Diefe Auszüge finden fich gang ober auszugsweise im pharm. Centralblatt 1841 S. 290 - 295; S. 307 - 308; S. 753-762; 1842 S. 816-823; S. 886-889; 1843 S. 80; S. 161-166; S. 959; 1846 S. 438-440 u. S. 440-441.

### Organifche Gauren.

Drganifche Gauren.

Da die meisten organischen Körper Berbindungen mit den stärkeren Basen eingehen, ohne daß alle diese den Mineralsäuren analog sind, so versteht man unter organischen Säuren nur solche Körper organischen Ursprungs, welche mit den meisten Basen den Salzen der Mineralsäuren analoge Reihen von Salzen bilden. Die meisten organischen Säuren sind sest, trystallistedar, nur wenige bei gewöhnlicher Temperatur tropsbarstüssig, wie Essigfäure, Ameisensäure, Milchsäure. Die meisten vertohlen in der Hise, nur wenige verstüchtigen sich ohne Zersehung, wie Essigfäure, Ameisensäure, Bernsteinsäure. Biele liefern bei der trockenen Destillation neue Säuren, sogenannte Brenzsäuren.

Die meisten sind in Wasser und Altohol löslich, unlöslich in beiben sind nur die Schleimfaure und Harnsaure, unlöslich in Wasser sind die nicht flüchtigen Fettsauren. Die meisten röthen Lackmuspapier. Sie treiben größtentheils die schwächeren anorganischen Sauren, &. B. die Kohlensaure, aus ihren Verbindungen mit Basen aus und, wo unlösliche Salze badurch entstehen, oft auch die stärksten, wie die Schwefelsaure. Bisweislen ist selbst ihre Verwandtschaft so groß, daß sie auch, wo kein Nieder-

folag entsteht, folche Berfetungen bewirken. Go erhalt man beim Berfeten von ichmefelfaurer Titanornblofung (Titanfaure gibt einen weißen Rieberfclaa) mit Dralfaure eine braune Farbung von oralfaurem Titanoryd ohne Niederschlag, beim Zusammenbringen von Gifenchlorib (Fe Sa wird nicht zerfest) mit Effig =, Deton = ober Ameifenfaure eine flare braunrothe Farbung von effigfaurem Gifenornd zc. Ihre Salze werben fammtlich beim Erhiten gerfett, beim Berbrennen an ber Luft hinterlaffen fie toblenfaure Die alkalischen Salze find meift in Baffer löslich, die Löslichkeit ber Erb - und Schwermetallfalze ift bei ben verschiedenen Sauren verschieben. Fast nur lösliche Salze geben Effigfaure, Milchfaure und Ameifenfaure.

Bas bie Sättigungscapacität ber organischen Sauren betrifft, Gattigungsfo findet bas aus ber anorganischen Chemie entlehnte Befes, bag in ben ' neutralen Salzen ber Sauerstoff ber Bafis fich ju bem ber Saure verhalte, wie I zur Atomzahl bes in ber Saure enthaltenen Sauerftoffe, mancherlei Schwierigkeiten. Um biefelben ju befeitigen, ftellte Liebig eine gang andere Anficht über bie Berbindungeverhaltniffe organischer Sauren auf. Er faßte nämlich die zuerft von humphry Davy gehegte Meinung über die Conftitution ber mafferhaltigen Sauren wieber auf, bag jebe Saure bei ihrer Bereinigung mit Bafen ihr Baffer nicht verliere, fondern ihren Bafferftoff zur Reduction bes Dryds hergebe, das reducirte Metall fich aber unmittelbar mit ber Saure verbinde, bie jenen Sauerftoff bes Baffere als integrirenden Bestandtheil enthalte. Es sind banach alle masserhaltigen Säuren Berbindungen zusammengesetter Rabicale mit Bafferftoff und ihre Salze Berbindungen ber von jenem Bafferftoff freien Saure mit bem Metall.

Nach dieser Ansicht ist Salpetersaure (NO5 + HO) = NO6 + H und falpeterfaures Rali (KO + NO.) = NO. + K, Schwefelfaure = SO, + H und schwefelsaures Gilberoryd = SO, + Ag.

Liebig nimmt nun weiter an, bag bie mafferhaltigen organischen Gauren Berbindungen sauerstoffhaltiger Rabitale mit 1, 2 ober 3 Aquivalenten Bafferftoff feien, welcher nicht jum Rabical gehöre, beim Bufammentreffen ber Sauren mit Sauerftoffbafen Baffer bilbe und nun durch das reducirte Metall vertreten werbe. Die Sattigungscapacitat einer Saure hangt bemnach nicht von ihrem Sauerftoffgehalt und ebensowenig vom Radical felbft ab, sondern nur von dem durch ein anderes Element, na= mentlich ein Metall, erfesbaren Bafferftoff. Mit ihm nimmt die Sattigungscapacität einer Saure zu ober ab. Bermehren fich bie Beftandtheile des Radicals, mahrend fich jener Gehalt an erfesbarem Bafferftoff gleich bleibt, fo wird fich amar bas Atomgewicht ber Gaure verandern, ihre Sattigungecapacität aber unverändert bleiben.

Rach biefer Anficht theilt Liebig die organischen Gauren, je nachbem fie 1, 2 ober 3 Atome erfesbaren Bafferftoff enthalten, in einbafifche, ameibafifche und breibafische Sauren. Go ift die Beinfaure eine zweibafifche Saure = H. C. O. + 2 HO, ober H. C. O. + 2 H, die Citronensaure eine dreibasische  $= H_{10}C_{12}O_{14} + 3H_{16}$ .

Die organischen Sauren find theils Produtte organischer Prozeffe in Pflangen und Thieren, theils rein chemifcher Progeffe, welche nach, dem Tobe berfelben burch bie Ginwirtung ber Luft, ber Barme und anorgani. fcher Gauren ober Bafen zc. eingeleitet merben.

Die erfferen fommen entweder allgemeiner verbreitet vor, ober nur in einzelnen Theilen oder Familien berfelben. Biele finden fich frei, andere an anorganische ober organische Bafen gebunben.

### Effigfaure.

Offigfaure.

Die Effigfaure A (Acidum aceticum) Acetylfaure Ac, C. H. Bortommen. O. ift theile frei, theile an Rali ober Ralt gebunden in vielen Pflanzenfaften, immer aber nur in febr unbedeutender Menge gefunden worden, und es fteht noch in Frage, ob fie nicht auch ba als ein Berfegungsprobutt ju betrachten ift. Sie entfteht nämlich burch Berfetung (Effiggab. rung) bee Alfohole, verichiebener organischer Sauren, Schleim und Summi durch Ginwirkung der Luft, beim Bermefen der Dammerbe an fumpfigen Stellen, burch trocene Deftillation bes Bolges und anberer organischer Substanzen, so wie durch Einwirfung der Mineralfauren auf diefelben und burch Orphation bes Alfohols mittelft fein gertheilten Platins.

Darftellung.

Um fie in reinem Buftanbe zu erhalten, fattigt man bie burch trockene Deffillation bes Bolees, ober burch Gabrung weingeiftbaltiger Aluffigkeiten entstandenen Produtte mit Bafen, läßt bie Salze troftallifiren, reinigt fie burch mäßiges Erhiben, ober Behandeln mit Thiertoble und bestillirt von bem mit Schwefelfaure übergoffenen Salze bie Effigfaure ab.

Gigenfdaften.

Man tennt die Effigfaure nur als Sybrat. Als AH (Eiseffig. Rabicaleffig) bilbet fie farblofe blatterige Arnftalle ober Tafeln, melde über + 17°C. fcmelzen zur wafferhellen Fluffigfeit von 1,063 specifischem Bewicht, burchbringenbem, eigenthumlichen Geruch und hochft beißenbem Gefchmad, fie gieht auf ber Saut weiße Blafen, tocht bei + 120 ° C. und läßt fich unverandert beftilliren, raucht fcmach an feuchter Luft und gieht Baffer baraus an. Sie mifcht fich in allen Berhaltniffen mit Baffer, Alfohol und Ather, auch mit atherifchen Dlen und loft verfchiebene Barge auf. Der burch Erhigen erhaltene Dampf lagt fich entzunden und verbrennt mit blagblauer Flamme zu Rohlenfäure und Baffer.

Das ameite Sybrat AH, ift eine farblofe faure Fluffigkeit von 1,078 specifischem Gewicht und focht bei + 104° C.

Saljc.

Die effigfauren Salze, Mcetate, find auflöslich, größtentheils leicht Ernftallifirbar, verlieren jum Theil beim Glüben Effigfaure, meiftens aber entwideln fie eine atherartige Bluffigteit, Effiggeift, und ein tohlenfaures Sala bleibt gurud.

Xusmittelung.

Dan ertennt die Effigfaure an ihrem Geruch, wo fie im freien Buftanbe vortommt, ober bei ber Berfesung ihrer Galge burch Übergieffen mit Schwefelfaure. Quedfilberorybulfalge icheiben aus ben Salglöfungen filberglanzende Schuppen von effigfaurem Quedfilberorybul aus.

überhaupt Gifenorobsalze farben fie wie die Ameifen : und Detonfaure tief rotheraun; fie unterfcheibet fich aber von ber Ameifenfaure, bag fie falpeterfaures Silberoryd und falpeterfaures Quedfilberorydul nicht reducirt, von ber Mefonfaure, bag lettere mit Barot - und Ralfmaffer und neutralem effigfauren Bleioryd einen in Baffer nicht, in Effigfaure aber leicht loslichen voluminofen hellgelben ober weißen Riederschlag, mit falpeterfaurem Queckfilberorybul teinen tryftallinifchen, fondern einen tafig - flockigen Rieberichlag erzeugt und beim Erhigen in einer Glasröhre Roble hinterläßt, wahrend reine Effigfaure unverandert und ohne Rudftand entweicht. Die metonfauren Alfalifalge geben mit Chlorbaryum und Chlorcalcium in Baffer unvollständig, in Effigfaure aber fcnell löbliche weiße Rieberschlage.

Die Effigfaure bient theils fur fich, theils mit atherischen Dien ver- unmenbung. fest als Riechmittel und bilbet einen Sauptbestandtheil bes Effigs. Für die Chemie ift fie ein ichasbares Auflofungemittel, fie hat mit der Salpeterfaure bas gemein, daß sie mit fast allen Salzbafen auflösliche Salze bilbet, wovon mehrere auch in Altohol auflöslich find, wodurch fie fich bann von anderen Salzen icheiben laffen, hat aber babei ben Borgug, bag fie nicht orydirend und auf organische Substanzen nicht zersegend wirkt und im freien Buftanbe, fo wie mit Ammoniat in Berbindung, fich leicht wieber verflüchtigen läßt. Sie bient baber jur Reutralisation freier und toblenfaurer Altalien und Erben, jur Trennung ber Ralt = und Bittererbe von der Thonerde, nach vorhergegangenem Gluben des Gemenges, wodurch lestere in Effigfaure unauflöslich wird, zur Auflöfung bes Klebers und Leims, ber Pflanzenbafen zc.

Umeifenfaure.

Die Ameifenfaure F (Acidum formicum) Rormplfaure Fo, C. Ameifenfaure. H. O. finbet fich in größter Menge in ben Ameifen mit Apfelfaure, fie fprigen diefelbe von fich, wenn man fie reigt, auch in Maitafern (gu 0,211 %, Wittstein) und anberen Insetten, wie Musca domestica und Oniscus asellus, ferner (nach Afchoff) in ben Bachholberbeeren, befondere im Bachholberbeerol, wenn es langere Beit mit ber Luft in Berührung fand, (nach Weppen, Laurent und Anderen) nicht blos in altem Terpentinol, fonbern auch (nach Afchoff) in ben Nabeln von Pinus abies und andern Pinusarten, befonders in den abgefallenen, auch in der Luft ausgefestem Citronenol ic., und entfteht mahricheinlich burch Ginwirkung bes Sauerftoffe der Luft auf viele andere flüchtige Dle und harzartige Stoffe. fand Anthon an einem freiwillig in Erhibung gerathenen Brauntoblenhaufen einen beutlichen Geruch nach Ameifenfaure, welcher beim Befuch einer Grube bei Bilin fo ftart war, baf er bie Augen zu Thranen reizte. Rebtenbacher fand bie Amelfenfaure in einem faulenben Saufen von Riefernreifig und Rabeln in bedeutender Menge, ohne baf er Spuren von Ameifen entbeden tonnte.

Dan erhalt biefelbe mafferhaltig burch Deftillation ber Ameisen mit Darftellung. Baffer, ober burch Deftillation von I Theil Buder (Milchauder, Starte

oder Beinfäure) gelöst in 2 Theilen Basser mit 3 Theilen seine geriedenem Braunstein und 3 Theilen Schwefelsäure, welche mit gleichen Theilen Basser verdünnt wurden, es entwidelt sich Albehyd und kohlensaures Gas und wässerige Ameisensäure geht über, welche man mit kohlensaurem Natron neutralisirt; man dampft hierauf zur Trodene ab und destillirt das trodene ameisensaure Natron mit 71% seines Gewichts Schwefelsäure, die mit Basser verdünnt wird. Das erste Hydrat Fo H (= 20% Basser) erhält man durch Zersehung von trodenem ameisensauren Blei, welches man in einer Glasröhre erwärmt mittelst darüber geleiteten trodenen Schwefelwasserstoffgases.

Gigenfcaften.

Das erste Sybrat Fo H ift eine farblose, wasserhelle, schwach rauschende Flüssigkeit, welche aus der Luft Wasser anzieht, von höchst durchbringendem Geruch und 1,235 specifischem Gewicht, welche bei 0° in breiten glänzenden Blättern krystallisirt und bei 100° C. siebet. Der Dampf läßt sich entzünden und brennt mit blauer Flamme. Sie läßt sich mit Wasser und Alkohol in jedem Verhältnisse verdünnen, röthet Lackmus und wird durch concentrirte Schwefelsaure in Wasser und Kohlenopyd zerlegt.

Sest man ihr so viel Baffer zu, als sie schon enthält (20 %), so erhält man bas zweite Sydrat For H2, welches bei — 15° C. noch nicht erstarrt, bei 106° siebet und ein specifisches Gewicht von 1,110, sonst aber bie nämlichen Eigenschaften wie bas erste Sydrat hat.

Galge.

Die Ameisensäure übertrifft in ihrer Berwandtschaft zu den Metalloryden die Essigäure. Man erhält die ameisensauren Salze oder Formiate durch Sättigung der entsprechenden Basen mit Ameisensäure. Sie sind sämmtlich in Basser und, die auf das Bleiorydsalz, auch in Weingeist löslich. Die alkalischen zersehen sich in der Wärme unter Schwärzung und Entwickelung brennbarer Gase in kohlensaure Salze, die übrigen hinterlassen unter Entwickelung von Rohlensäure, Rohlenwasserstoff und Basser ein Gemenge von Rohle mit Metalloryd oder reines Metall. Elektronegative Metalle werden in ihrer Auslösung durch die ameisensauren Salze reducirt, indem sich die Ameisensäure in Rohlensäure verwandelt.

Ausmittelung

Man erkennt die Ameisensaure im freien Zustande oder beim Übergießen ihrer Salze mit concentrirter Schwefelfaure an ihrem eigenthumlichen Geruch und an der Reduction von Silber- und Quecksilbersalzen, wenn man sie damit erwarmt. (Bgl. auch Essigsaure).

Anmenbung.

Die medicinische Wirksamkeit ber Ameisensäure bei ihrer Anwendung zu Babern und bes Ameisenspiritus zu Einreibungen, macht besonders die große Holzameise (Formica rusa), abgesehen von der Benutung ihrer Puppen, der sogenannten Ameiseneier, als gesuchtes Rachtigallenfutter, zu einem nicht ganz unwichtigen Gegenstand der Forstbenutung, da der aus künstlich dargestellter Ameisensäure bereitete Ameisenspiritus den aus Ameisen bereiteten nicht wohl ersehen kann, weil ersterer nicht blos des flüchtigen Dis der Ameisen entbehrt, sondern auch einen fremdartigen Rebengeruch

belist, indem er neben Ameisenfaure auch noch andere Produkte (brenglige Beinfteinfaure?) enthalt.

### Dralfaure.

Die Dralfaure, Sauertleefaure ober Rleefaure O ober E (Aci- Dralfaure. dum oxalicum), tommt in freiem Buftanbe nur felten in Pflanzenfaften vor, Bortommen. namentlich benen ber Craffulaceen, Ficoibeen, Cacteen ic., in ben Saaren ber Richererbfe (Cicer arietinum), woraus fie nach und nach herausfickert, wenn bie Spigen derfelben abgeschnitten worden find. Gewöhnlich tommt fie als Salz vor, mit Gifenoryd im Mineralreiche als Dralit ober Gifenrefin in der Moortoble, als faures Ralifala in febr vielen Bflanzen, befonbere reichlich in ben Gattungen Oxalis und Rumex, ale Natronfalz in ben Sobarfiangen, als neutrales Ralffalg in verfchiebenen Burgeln, wie Rhabarber, Tormentill, Bistorta, Gentiana, Saponaria, Rumerarten, in verschiedenen Rinden und fruftenartigen Flechten, in Dilgen zc. faure Ralt ift ferner ein Bestandtheil von thierischen Blafensteinen.

Man erhalt die Dralfaure aus boppeltoralfaurem Rali (Squerfleefalk) Darftellung. burch Reutralifiren beffelben mit tohlenfaurem Rali, Kallen burch effiafaures Bleiornb, Berfegen bes mohl ausgewaschenen und getrodneten oralfauren Bleiornde mit 1/3 feines Gewichts Schwefelfaure, bie man mit 10 Theilen Baffer verdunnt, Abdampfen und Arnftallifiren. Ferner erhalt man bie Saure burch Rochen von 1 Th. bei 100° C. getrochnetem Buder mit 8,25 Salpeterfaure von 1,38 specifischem Gewicht, Abdampfen und Rryftallifiren (58-60% Dralfaure vom Gewichte bes angewendeten Buders). Gewöhnlich erhalt man die Dralfaure auf lettere Beife als Rebenprodukt bei ber Kabrifation ber englischen Schwefelfaure, indem man die babei entwickelte falpetrige Saure jur Drybation ber schwefligen Saure benutt. Frei von Salpeterfaure wird fie jedoch auf biefem Wege nur, wenn man fie an einem mafig warmen Orte verwittern lagt, wieder in Baffer aufloft und friftallifirt.

Die Draffdure froftallifirt mit 3 Atomen (42 %) Baffer in farblo- Giamfchaften. fen ichiefen rhombischen Saulen, welche in trodener Luft unter Berfallen 2 Atome Baffer verlieren, bas britte Atom aber erft burch Berbindung mit Bafen. Sie loft fich in 8 Theilen faltem und 1 Theil tochenbem Baffer und 4 Th. Beingeift, schmedt ftart fauer, hat aber teinen Geruch, rothet Ladmus und wirft in größeren Quantitaten giftig. 98° C. fcmilgt fie, sublimirt fich bei ftarterer Sige in offenen Gefagen als GH in fpiefigen Arpftallen, bei rafchem Erhisen wird fie bei + 155° C. unter Rochen in Rohlenfaure, Rohlenoryd, Baffer und Ameifenfaure gerfest. Mit rauchenber Schwefelfaure erwarmt, liefert fie Rob. lenfaure und Kohlenorydgas ohne Abscheidung von Roble. Bon Salpeterfaure von 1,38 wird fie im reinen Buftande auch beim Rochen nicht gerfest. Stärfere Salveterfaure gerlegt fie in Roblenfaure und Baffer unter Bilbung von falpetriger Gaure.

Salze. Sie bilbet mit den Basen Reutralfalze, in denen sich der Sauerstoff der Basis zu dem der Saure verhält, wie 1:3 und saure = 1:6 und 1:12. Diese sauerkleesauren Salze, Dralate der Alkalien, sind in Wasser löslich, alle übrigen nicht oder schwer löslich, vorzüglich das Ralksalz. Die oralsauern Salze zeichnen sich dadurch aus, daß sie beim Erhisen nicht verkohlen. Die Salze der leicht reducirbaren Oryde liefern beim Erhisen Rohlensaure und regulinisches (freies) Metall, die der schwer reducirbaren werden unter Entwickelung von Kohlenoryd in kohlensaure Salze verwandelt.

Lusmittelung

Die Dralfäure läßt sich leicht als solche erkennen, ba sie sowohl im freien, als gebundenen Zustand aus ihren köfungen von Sppsauflösung gefällt wird, welche keine ber übrigen Sauren (mit Ausnahme der Traubenfäure und diese erst nach langem Stehen) trübt. Der Niederschlag unterscheibet sich von kohlensaurem und traubensaurem Kalk durch seine Unlöslichkeit in Essigsaure. Auf Platinblech erhist, schmilzt die Dralfaure anfangs in ihrem Krystallwasser und verflüchtigt sich dann ohne alle Berkohlung.

Anwendung.

Man braucht die Dralfaure in der Chemie als Reagens auf Kalk, den sie noch bei 100,000facher Berdunnung durch eine weiße Trübung anzeigt. Besser eignen sich übrigens hierzu, wegen der Aussöslichkeit des Kalks in freien Mineralsauren, das oralsaure Ammoniak, oder statt dessen, wegen seiner Bohlseilheit, das doppeltoralsaure Kali oder Sauerkleefalz, welches man entweder wie das erste durch Neutralisation des tohlensauren Alkalis mit Dralsaure oder aus dem Sauerklee erhält, durch Klären des Sastes, indem man ihn mit Blut aussocht (welches bei seinem Gerinnen die Unreinigkeiten mit niederreist) und Abdampfen zur Arystallisation. Man benutt sie oder die erwähnten Salze ferner zur Scheidung des Kalks von Magnesia, indem letztere aus einer mit Chlorammonium zerseten Aussösung nicht, der Kalk dagegen vollständig gefällt wird. Die Oralsaure dient ferner zur Unterscheidung der Goldsalze von den Platinsalzen, da nur erstere, nicht aber letztere davon reducirt und gefällt werzeden zu. Auch in der Kattundruckerei sindet sie Anwendung.

# Beinfteinfaure.

Die Beinsteinsäure ober Beinfäure T (Acidum tartaricum), fäure. Vortommen. Tartrylfäure T, C. H. O. fommt theils frei, theils als faures Ralisober neutrales Kalifalz vorzüglich in fäuerlichen Fruchtsäften vor. Ersteres besonders im Saste der Arauben, woraus es sich bei der Gährung (durch die Bildung von Beingeist) als trystallisirte Incrustirung der Fässer (Weinstein) abseht, ferner in den Maulbeeren, im Sauerampfer, in den Burzeln von Triticum repens, Leontodon taraxacum, in den Kartosseln 2..., der weinsaure Kalt besonders in der Krappwurzel, in den Knollen des Helianthus tuberosus, in den Früchten des Sanddorns (Hippophae rhamnoides).

Man erhalt die Weinsteinfaure, wenn man gereinigten Weinstein Darftellung. (KT.) in siedendem Baffer auflöst und so lange gepulverte Kreide zuset, als noch Ausbrausen erfolgt, wobei neutrales weinsaures Kali in Auslögung bleibt und neutraler weinsaurer Kalt niederfällt (KT. CaC = KT CaT), siltrirt, die durchgegangene Flüssigkeit durch Chlorcalcium zerset (KT CaCl = KCl CaT), die erhaltene weinsaure Kalterde mit der bei der ersten Operation erhaltenen gereinigt und durch 52 % vom Gewichte des angewendeten Weinsteins mit 4 Theilen Basser verdünnter Schweselsaure zerset. Man filtrirt dann nach längerer Digestion die schweselssaure Kalterde ab und verdampst zur Krystallisation. Über ihre Entstehung bei der Einwirkung von Kali auf Faserstoff vgl. das chemische Berhalten der Schiesbaumwolle.

Die Beinfteinfaure bilbet große, farblofe, fchiefe rhombifche Saulen Gigenfchaften. von fart faurem Gefchmad, welche Ladmus rothen und 2 At. Baffer (12%) enthalten, die gang ober theilmeise burch eine ober zwei Bafen erfest werben konnen, loft fich in 11/2 taltem und 1/2 Th. fiedendem Baffer, auch in Altohol auf. Sie schmilzt bei etwa + 120 C. zu einem flaren Sprup, ber beim Ertalten jur glabartigen, febr zerflieflichen Daffe, Tartralfaure (C12 H12 O15 + 2 H) erftarrt, vermandelt fich bei boberer Temperatur in weniger zerfließliche Tartrelfaure (C16 H16 O20 + 2 H) und bei + 180 . G. in taum lösliche mafferfreie Beinfaure. Alle diefe Sauren geben in Berührung mit Baffer allmalig wieber in gewöhnliche Beinfaure über. Bis über 200" C. erhist vermanbelt fich die Beinfaure unter Bilbung von Roblenfaure und Baffer in flüchtige, fluffige Brengtranbenfaure und fefte Brenzweinfaure. Magig ermarmte Schwefelfaure vermandelt die Beinfaure gleichfalls in Tartral- und Tartrelfaure, Salveterfaure in Dralfaure. Bafferige Lofungen ichimmeln felbst unter Luftabichluß und vermandeln fich allmälig in Effigfaure.

Die weinsteinsauren Salze, Tartrate, sind meistens in Wasser Salze. unaussöslich, nur die der Alkalien sind löslich und von diesen braucht das Ralisalz 184 Theile Wasser von 20° C. und 18 Th. siedendes, das Natronsalz aber nur 9 Th. kaltes und. 1,8 kochendes, das Ammoniaksalz 2 Th. kaltes und fast sein gleiches Gewicht kochendes Wasser. Die unlöslichen Salze sind häusig in Essissaure, Weinsteinsaure und weinsteinsauren Alkalien, sämmtlich in Salpeter- oder Salzsaure löslich. Die Auflösungen derfelben werden bald zerset, oft unter Bildung von kohlensauren Salzen.

Man erkennt die Beinsteinsaure und ihre Salze auf trockenem Wege Ausmittelung leicht an dem charakteristischen Geruche, welchen sie dei der Zerstörung in höherer Temperatur ausstoßen. Auf naffem Wege ist Kali oder ein auflösliches Salz desselben das beste Reagens auf Weinsaure (weil es damit vermöge der Schwerlöslichkeit des doppeltweinsauren Kali einen krystallinischen Riederschlag bildet), wenn man eine kleine Wenge davon der nicht

au fehr verdunnten Beinfteinfaure aufest. Sest man aber reines ober toblenfaures Rali in größerer Menge zu, fo entfieht leicht (in feinem gleichen Gewichte Baffer) löbliches neutrales Ralitartrat und baher feine Reaction, man wendet beshalb beffer Chlorfalium ober ichwefelfaures Rali bagu an. Bei fehr fleinen Mengen entfteht ber Nieberschlag oft erft nach 10-15 Minuten, bei 150facher Berbunnung nach einigen Stunden und nimmt 2 Tage lang gu. Die Abscheidung beffelben wird burch Schutteln ober Umruhren, auch durch Bufas von etwas Beingeift befchleunigt. Raltfalzen in Überschuß zugefest, gibt fie keinen Rieberschlag, weil nur bas neutrale Ralffals unlöblich, bas faure aber leicht löblich ift. Die Beinfteinfaure unterscheibet fich außerbem noch von ber Dralfaure, baß fie meber fur fich, noch als Salz die Auflösung des schwefelfauren Rales trubt und der Dieberichlag, welchen fie in Raltwaffer hervorbringt, in Effigfaure leicht lotlich ift, ferner daß fie fich beim Erhiben sowohl, als burch concentrirte Schmefelfaure ichmarat.

Anmenduna.

Man benust bie Weinsteinsaure als Reagens auf Rali und beffen Salze, als Agbeize in ber Kattunbruderei, jur Bereitung von Limonabe, Braufepulver ic. Noch häufigere Anwendung finden ihre Salze, namentlich ber Weinstein.

Traubenfäure

Die Tranbenfaure ober Parameinfaure U (Acidum uvicum), welche bis jest nur im Beinftein faurer Beine gefunden murbe, ift mit ber Weinfaure isomer, hat übrigens auch sowohl im freien Buftande, als in ihren Salten folche Abnlichkeit mit ber Beinfaure, bas fie nur barin von berfelben abweicht, daß sie (U + 2 H) unter Berluft eines Atoms Baffer oberflächlich an fehr trockener Luft verwittert und fich nicht wie Beinfaure in 11/2, fondern erft in 5,7 Theilen Baffer von 150 C. auf-Sie fällt eine verdunnte Chlorcalcium - ober eine gefättigte Gppslofung augenblicklich weiß, mahrend biefelben von Beinfaure unverandert Durch vorsichtiges Schmelzen im Dlbabe verwandelt fie fich in Beinfaure. Sie kann wie biefe benutt werben.

### Citronensaure.

Gitronen : fåure.

Die Citronenfaure C (Acidum citricum), C12 H10 O11, fommt groß-Bortomen, tentheils frei vor im Safte von Citrus medica und Aurantium, Prunus Padus und Cerasus, Vaccinium Vitis idaea, Myrtillus und Oxycoccos, Rosa canina, Solanum dulcamara, Ribes Grossularia unb rubrum, Crategus Aria, Fragaria vesca, Rubus idaeus, fruticosus und Chamaemorus, Capsicum annuum, Asarum europaeum, Helianthus tuberosus, Allium Cepa, Isatis tinctoria etc.

Darftellung.

Man stellt die Citronenfaure dar durch Rlaren des ausgepreften Citronen - ober Johannisbeerfaftes mit Cimeif, Sattigen mit Rreibe und Berlegen bes citronenfauren Rales burch Schwefelfaure. Über ihre Entftehung bei der Einwirkung des Kalis auf Faserstoff val. das chemische Berhalten ber Schiegbaumwolle.

Sie bildet mit 5 At. Baffer große farblofe, regelmäßige, durchsichtige Eigenschaften. rhombifche, durch 4 Flachen jugespiste Prismen von febr faurem, aber angenehmem Gefchmad, welche bei + 50° C. unter Berluft von 2 At. Waffer verwittern. Die übrigen drei Atome konnen gang, oder theilmeife burch Bafen verbrangt werben. Eine bei + 100° C. gefättigte Auflösung von Sitronenfaure fest zuerft Arpftalle von Ci + 3 H ab; fie konnen gefchmolzen und bis + 100° C. erbist werden, ohne ihre Mifchung zu verandern, ober Baffer zu verlieren.

Sie löst fich in 3/4 Th. taltem und 1/2 heißem Baffer, weniger in Altohol, leicht in Ather auf. Salpeterfaure gerfest fie in Draffaure, Effigfaure und Roblenfaure; Schwefelfaure in Effigfaure und Roblenorydgas; bie wafferige Auflösung verwandelt fich unter Schimmeln auch bei Luftabichluß in Effigfaure. Bird fie fo lange gefchmolzen, bis fie gelblich wird, fo enthalt fie Mconitfaure ober Cquifetfaure C, H,O3, welche ichon fertig vorfommt im Aconitum Napellus und Equisetum fluviatile und sich nach bem Sattigen mit tohlenfaurem Ratton, Abbampfen und Ausziehen mit Alfohol von 0,83 als aconitfaures Ratron von ber Citronenfaure tren-Durch ftarteres Erhipen erhalt man noch zwei andere Sauren.

Bon ben citronenfauren Salgen, Citraten, welche theils neu- Calde. tral, theile bafifch find, lofen fich die alkalischen leicht auf, die übrigen meift in Baffer nicht, viele aber in Effigfaure, Citronenfaure und alkalifchen Citraten, alle in Salpeterfaure. Sie find meiftens nicht fruftallifirbar und erleiden in Auflösung eine Berfegung. Alle vertoblen beim Erhipen.

Die Citronenfaure unterscheibet fich von den übrigen organischen Sau- ausmittelung ren badurch, bag ber Niederschlag von citronensaurem Bleiornd, welchen sie mit essigsaurem Bleioryd bildet, in Ammoniak auflöslich ist und die Auflösung eines neutralen Citrates eine Chlorcalciumauflösung nicht eher trübt, als bis die Fluffigkeit auf 100° C. erhipt worden ist.

Sie wird, wie die Weinfteinfaure, ju fühlenden Getranten, Limong- unwendung. bepulver, jur Darftellung einiger Salze in ber Mebicin, Rochfunft, Farberei und Rattunbruderei benußt.

# Apfelfaure.

Die Apfelfaure M (Acidum malicum) C. H. O. ift eine ber im Apfelfaure. Pflanzenreiche am meisten verbreiteten Sauren und kommt theils frei, theils Bortommen. an Rali ober Ralf gebunden, theils allein, theils mit Citronen . Weinftein = und Dralfaure zusammen vor, und zwar frei in vielen sauer ober fauerlich fcmedenben Fruchten und Pflanzenfaften, namentlich in fauren Apfeln, Schlehen, Berberisbeeren, Bogel ., Flieber ., Johannis ., Stachel ., Erb ., Sim ., Beidel ., Brom ., Preußel - und Moosbeeren, in den Beeren verschiebener Solanumarten, in ben Rirfchen und Pflaumen, in ben Dedblättern ber Haselnuffe, in ber Calendula officinalis; an Rali und Ralt gebunden, befonders im Sauslauch, Portulat zc.

Darftellung.

Man erhält die Apfelfaure am leichteften aus dem geklarten Safte der Bogelbeeten (Sordus aucuparia) durch Fällen mit effigsaurem Bleioryd und allmäliges Eintragen des Riederschlags in siedendes Wasser; man siltrirt kochend, es sehen sich dann beim Erkalten mattweiße, fettglänzende Schuppen von äpfelsaurem Bleioryd ab, man zerseht daffelbe durch Schwefelwassersche sie hätte der Flusseit mit Ammoniat und sest dann die andere Hälfte zu, um ein saures Ammoniaksalz zu bilden, das man durch wiederholte Arystallisation reinigt, wieder durch essigsaures Bleioryd zerseht und das entstandene äpfelsaure Bleioryd durch Schwefelwassersoft zur Arystallisation abdampft.

Gigenfdaften.

Die Apfelfaure froffallifirt in Kornchen ober blumentoblartia gruppirten Blattchen mit 2 At. BBaffer, gerflieft an ber Luft, fcmedt ftart fauer, ift geruchlos, loft fich leicht in Baffer und Altohol und rothet ftark bie Ladmusfarbe. Die mafferige Lofung zerfest fich unter Schleim - und Schimmelbilbung. Durch Salveterfaure wird fie in Dralfaure verwandelt, Schwefelfaurebydrat zerfest fie unter Entwicklung von brennbarem Gas und einer flechend fauren Fluffigfeit. Langere Beit einer Temperatur von 130-140° C. ausgeset, fcmilgt fie querft, nach einiger Beit bilben fich aber kleine Arpftallblättchen in ber Fluffigfeit, welche allmälig fo zunehmen, daß ein Ernstallinischer Brei ober eine trockene Raffe übrig bleibt, aus welcher kaltes Baffer Apfelfaure auszieht, die wieder fo behandelt werden Der schwerlösliche Rudftand ift Rumarfaure C. H. O. + H. welche schon fertig vortommt im Erbrauch (Fumaria officinalis) und im islandischen Moos (Cetraria islandica), in 200 Theilen faltem Baffer löslich und bei + 300 ° C. fluchtig ift, von Salpeterfaure gerfest wird und beim Erhigen in Baffer und Maleinfaure C. H. O. gerfallt, welche mit Aconitfaure ifomer ift.

Calte.

Die Apfelsaure bilbet mit ben Basen neutrale und saure Salze, Malate, welche meist in Basser auflöslich und häusig unkrystallisirbar sind. Die schwer auflöslichen sind in freier Apfelsaure löslich. Die neutralen sind meist in Alfohol unaussöslich und werden baher bavon aus ber wässerigen Lösung gefällt. Die wässerige Lösung zersest sich bald, und zwischen + 250 bis 300° C. verwandeln sich alle Alkalien und alkalischen Erbsalze in sumarfaure Salze.

Ausmittelung

Die Apfelfaure wird, wie die Citronensaure, von Kaltwaffer nicht pracipitirt, unterscheibet sich aber von dieser, daß sie auch in der Siedhige nicht bavon gefällt wird, wahrend Citronensaure mit überschüffigem Kalk-wasser getocht, einen deutlichen Riederschlag gibt. Bor allen übrigen organischen Sauren zeichnet sie sich aber dadurch aus, daß ihr Bleifalz in warmem Waffer zur sadenziehenden Masse schmilzt und sich in kochendem auslöst; auch bidht sich die umreine Saure und ihre Salze auffallend beim Erhiben auf unter Zurücklassung einer voluminösen Kohle.

Anwendung.

Die Apfelfaure findet außer ber medicinischen Anwendung eines Eifen- salzes teine technische Benutung.

### Bernfteinfäure.

Die Bernsteinfäure \(\overline{S}\) (Acidum succinicum) C. H.O., Succi-Bernsteinfäure. nylfäure \(\overline{S}\)c sindet sich im Bernstein, im französischen und venetianischen Bortommen. Terpentin in geringer Menge, auch in der Braunkohle von Muskau, in . sehr kleiner Menge (2 Gran in 100 Pfund) im Wermuth, mehr (28 Gran in 100 Pfb.) in der Lactuca virosa und (122 Gran in 100 Pfb.) in der Lactuca sativa, auch in den Kartosseln. Sie entsteht durch Orybation von Talg- und Margarinsäure, Bienenwachs, japanischem Wachs, Walrath und wahrscheinlich aller Fettarten mittelst Galpetersäure.

Man erhalt die Bernsteinsaure durch trodene Destillation des Bern= Darstellung. steins, besonders unter Zusat von Schwefelsaure (2 Loth aus 1 Pfund), Absonderung der Flüssigkeit von den öligen Theilen durch ein zuvor bez seuchtetes Filter, Entfärdung der ersteren durch Thierkohle und Abdampfen zur Arystallisation.

Das Bernsteinsaurehydrat  $\bar{S}$   $\hat{H}$  trystallisirt in geruch und farblosen Eigenscheften. Blättern oder Tafeln, oder in breiseitigen oder rechtwinkeligen Prismen mit aufgesetten Oktaëberstächen. Es hat einen fauren Geschmack, löst sich in 5 Theilen kaltem und 2 Theilen kochendem Wasser, auch in Ather und Altohol, schmilzt in der hie und sublimirt, ohne einen Rückstand zu lafen, bei + 140° C. unter Wasserverlust als  $\bar{S}_2\hat{H}_3$ ; wenn es so lange deskillirt wird, die sich im Retortenhals kein Wasser mehr verdichtet, so ershält man es wassersei. Die Bernsteinsäure wird weber durch Schwefel-, noch durch Salpetersäure verändert.

Bon ben bernsteinfauren Salzen, Succinaten, sind viele in Salze. Baffer unauflöslich. Auflöslich sind die der Alkalien, des Kalks, der Magnesia, des Mangans und des Zinkoryds. Die unauflöslichen werden gewöhnlich durch heißes Baffer in saure auflösliche und in basische unauflösliche verwandelt. Von Essigläure werden viele, von Mineralfäuren alle und leicht aufgelöst.

Man erkennt die nicht völlig von brenzlichem Bernsteinöl freie Saure Rusmittelung leicht an ihrem Geruch, die reine aber sowohl, als die unreine, daran, daß sie neutrale Eisenorybsalze rothbraun fällt, während Benzoösaure diesselben braunlichweiß niederschlägt. Der Präcipitat ist in vieler Bernsteinsfäure wenig, in Essigsaure ziemlich leicht, in Salzsaure noch leichter löslich. Sie unterscheidet sich ferner von der Benzoösaure durch ihre Leicht-löslichkeit und dadurch, daß sie in concentrirter Lösung von Chlorbaryum einen schwachen Riederschlag gibt, die Benzoösaure aber keinen. Vgl. auch Benzoösaure S. 288.

Die Bernsteinfaure wird in der Medicin angewendet, in der Chemie anwendung. dient fie jur Scheidung der Cifenfalze von Manganfalzen, indem erstere von bernsteinsaurem Ammoniat aus neutralen Lösungen gefällt werden, während lettere geföst bleiben.

### Bengoefaure.

Bengoefaure.

Die Benzokfante B (Acidum benzoicum)  $C_{14}H_{10}O_{5}$ , Benzohlfäure B kommt, gewöhnlich von einem wohlriechenden flüchtigen Dl begleitet, vor im Benzokharz (bis 18,5%) und in vielen anderen Harzen, Balfamen und Gewürzen, wie Drachenblut, Myrthe, Zimmt, Cassia, Zimmtblüten, Gewürznelken, Mutternelken, Banille, Majorankraut, Anis, Kalmus und Alantwurzel. Die im flüssigen Storax, wie im Peru und Tolubalsam vorkommende Saure, ist nach Simon nicht, wie nach der früheren Annahme, Benzok , sondern Zimmtsaure und bie angebliche Benzoksaure in Melilotus officinalis, Anthoxanthum odoratum und wahrscheinlich auch in Holcus odoratus und andern wohlriechenden Gräsern hat sich später als eine Art Campher (Cumarin) erwiesen.

Sie bilbet fich bei ber freiwilligen Orphation bes Bittermanbelole an ber Luft, bei ber Einwirtung ber Salpeterfaure auf Anis-, Fenchel- und Zimmtöl und bei ber trodenen Deftillation bes Talgs.

Darftellung.

Man erhalt sie, wenn man weingeistige Benzoeharzauflösung burch mafferige mit Alfohol versette Auflösung von kohlensaurem Natron neutralisirt, ben Weingeist abbestillirt, bie Lösung bes benzoesauren Natrons vom ausgeschiebenen Harze abgießt, bie Benzoesaure burch Schwefelsaure baraus fällt und sie bann sublimirt.

Gigenfcaften.

Sie bilbet weiße, perlmutterglanzende Blättchen und Nabeln (BH), riecht gewöhnlich von anhängendem flüchtigen Dl nach Benzokharz, im volltommen reinen Zustande ist sie geruchlos, sie besitt einen schwachsauerlichen, stechenden und lange anhaltenden Geschmack, röthet schwach Lackmus, schmilzt bei  $+120^{\circ}$  C. und läßt sich bei  $+230^{\circ}$  unverändert sublimiren; ihr Dampf erregt Husten und Thränen. Sie löst sich in 200 kaltem und 25 kochendem Wasser, in 1,8 kaltem und weniger als gleichen Theilen kochendem Alkohol, auch in Ather, ätherischen und setten Dlen. Sie wird durch Kochen mit verdünnter Salpetersäure und durch Chlor nicht verändert, durch rauchende Salpetersäure dagegen in eine harzähnliche Massevon gelber Farbe und bitterem Geschmack verwandelt. Bon concentrirter Schweselssaue wird sie aufgelöst und durch Wasser wieder daraus gefällt.

Liebig betrachtet das Radical der Benzoefäure (Benzon!) als  $C_{14}H_{10}O_2$ . Es ist zwar noch nicht gelungen, dieses Benzon! für sich darzustellen, wohl aber dessen Sauerstoff durch Wasserstoff, Schwefel oder ein Haloid zu ersehen. Der Benzon!wasserstoff ist das Bittermandelol, welches man auch durch Destillation aus bittern Mandeln erhält.

Salze.

Die bengoefauren Salze, Bengoate find nur zum Theil in Baffer auflöslich. Die unauflöslichen Metallorybsalze werden haufig burch

<sup>1)</sup> Diese unterscheibet sich von der Bengoeflaure leicht, daß fie sich aus der Lösung in concentrirter Salpetersaure, welche nach Bittermandelol riecht, durch Wasser nicht so vollständig ausfallen läßt wie Bengoefaure und daß sie bei der Destillation mit Salvetersaure Bittermandelol bildet.

heißes Baffer in saure auflösliche und bafische unauflösliche zersest. Die Auflosungen werben burch bie meiften anderen Sauren, unter Abscheibung ber Bengoelaure gerfest. Daffelbe gefchieht bei ben unlöslichen Galgen, wenn bas Metalloryd mit ber zugesesten Saure ein lösliches Salz bilbet.

Man ertennt fie im unreinen Buftande an dem bengoebargabnlichen ausmittelung Geruch, welchen aber auch bie reine Gaure bei gelindem Ermarmen entwidelt. Eisenorybfalglösungen, welche mit fo viel Ammoniat verfest wurden, baß fie ihre faure Reaction verlieren, ohne einen Niederschlag zu bilben, geben mit bengotfauren Alfalien einen braunlichmeißen Riederfchlag, mahrend der auf dieselbe Beise mit bernsteinsauren Alkalien erhaltene Niederfchlag eine rothbraune Farbe befist. Bei Überschuß von Ammoniat wird er indeffen braungelb. Rur ber lettere ift in Baffer gang untöslich, mahrend fich der weißliche beim Bafchen, namentlich mit heißem Baffer gerlest in ein faures lösliches und in bas braungelbe unlösliche, bafische Sale. Sie unterscheibet fich von ber Bernfteinfaure vorzüglich baburch, bag fich der Cifenniederschlag der erften in Salgfaure ohne Rudftanb, ber ber Bengoeffaure aber mit hinterlaffung eines weißen Rieberfchlags (ber in Baffer ichwerlöslichen freien Benzoefaure) aufloft.

Man benust bisweilen bas benzoefaure Ammoniat ober Natron zur Anmendung. Scheidung bes Cifenoryds von Mangan, Ridel und Bint, welche lettere von bengoefauren Alfalien nicht gefällt werben, boch barf teine Thonerde ober andere Erben vorhanden fein, weil biefe mit Bengoefaure ahnlich dem Gifenoryd fehr ichwerlösliche Salze bilben.

Berbfaure.

Die Gerbfaure, früher Gerbftoff, Zannin genannt (Acidum tan- Gerbfaure. nicum), fommt vor in ber Rinbe, in ben 3meigen und Blattern ber meiften Baume, besondere reichlich und fehr rein in den durch den Stich mander Infetten entflehenden tranthaften Auswüchsen der Blätter und Blattfliele (wie die Gallapfel), im Holze der Straucher und Stamme, in perennirenden Burgeln einjähriger Pflangen, in den Schalen der Fruchte und Samen, in den Scheibewanden der erfteren, in den Bulfen der Bulfenfruchte und der rothen Weintrauben, in mehreren fleischigen und in unreifen Früchten zc. in verschiedener Menge je nach bem Alter - junge Pflangen und Pflanzentheile enthalten mehr als alte -, nach bem Boben, nach ber Jahreszeit - jur Beit bes Laubausbruches am meiften, im Winter am wenigsten -, auch in falten Frühjahren weniger, als in warmen. Die innere Lage ber Rinben enthalt bie größte Menge Gerbfaure.

Über die Menge ber in ben verschiebenen Pflanzentheilen enthaltenen Berbfaure haben Siggins und Davy Berfuche angestellt, allein auch bie vom Letteren gemachten Angaben find nicht als genau zu betrachten, weil man gur Beit, wo die Berfuche angeftellt wurden, die Gerbfaure nach ber Menge eines mit Leimauflösung erhaltenen Niederschlags bestimmte. Rach Davy enthalten folgende Pflangentheile die beiftebenden Procente an Gerbftoff und Ertraftivftoff:

I.

19

|                                                        | Gerbstoff  | Extraft     |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Gange Birtenrinde                                      | 1,66       |             |
| " Lerchenrinde, im herbst geschält                     | 1,66       |             |
| " Roffastanienrinde                                    | 1,87       |             |
| " Buchenrinde                                          | 2,08       |             |
| " Weidenrinde                                          | 2,28       |             |
| " Thornrinde (Pseudoplatanus)                          | 2,28       |             |
| " Ulmenrinde                                           | 2,70       |             |
| " Safelrinde                                           | 2,91       |             |
| " Italienische Pappelrinbe                             | 3,125      |             |
| " Espenrinde (Bitterpappel)                            | 3,33       |             |
| " Schwarzbornrinde                                     | 3,33       |             |
| " Raftanienrinde                                       | 4,37       | 11,04       |
| " Gichenrinde, im herbft gefchalt                      | 4,37       | <u>.</u>    |
| ,, ,, ,, Frühjahr ,,                                   | 6,04       | 12,7        |
| " Leicefter - Beibenrinbe, von großem Buchs .          | 6,87       | 14,8        |
| Mittlere gefärbte Rinbe vom eblen Raftanienbaum .      | 2,916      | 8,54        |
| " " " ber Leicefter . Weibe                            | 3,33       | 7,08        |
| ,, ,, ,, von Eichen                                    | 3,95       | 8,96        |
| Innere weiße Rinde vom eblen Kaftanienbaum             | 13,12      | 18,54       |
| ,, ,, ,, von alten Eichen                              | 15         | 22,5        |
| ,, ,, ,, jungen ,,                                     | 16         | 23,12       |
| " " " ber Leicester-Beibe                              | 16,459     | 24,37       |
| Grüner Thee                                            | 8,54       |             |
| Souchongthee                                           | 10,0       |             |
| Sicilianifcher Sumach                                  | 16,25      | 34,37       |
| Malagischer Sumach                                     | 16,47      | 33,5        |
| Sallapfel                                              | ,          | 37,5        |
| Tormentillwurzel nach Sprengel                         | •          | _           |
| Catechu von Bengalen                                   | 48,12      |             |
| ,, ,, Bombay                                           | 54,37      |             |
| Müller erhielt nach dem von ihm ausgemittelte          |            |             |
| Berfahren, die Gerbfaure gu beftimmen, folgende !      |            |             |
| nach feiner Methobe erhaltenen Procente mit a un       |            | ber älteren |
| mittelft Leimauflösung erhaltenen mit b bezeichnet fin | <b>ð</b> : |             |
|                                                        |            | a b         |
| Fichtenrinde eines 80' hohen Stammes von Sandboben     |            | 75 2,66     |
| Beibenrinde 30 fahriger Stamme                         |            | 08 3        |
| Beibenrinde Ifahriger Zweige                           |            | 6 3,55      |
| Tannenrinde Ijahriger Breige einer alten Tanne auf     |            |             |
| mergelboben                                            | ,          | 25 4        |
| Eichenrinde einer 80-100 jahrigen Eiche                | 4,         | 49 —        |

<sup>1)</sup> Archiv b. Pharm. 38, S. 121—152 u. 266—280; pharm. Centralbl. 1844, S. 651.

|                                                    | *      | b     |
|----------------------------------------------------|--------|-------|
| Fichtenrinde 2 jahriger 3 weige                    | . 5    | 4,91  |
| Eichenrinde I jahriger Zweige einer alten Eiche    | . 5,73 | 5,58  |
| Tannenrinbe eines 30' hoben Stammes auf Marfcboben | 6      | 5,83  |
| Cichenrinde von 2 - 3 jahrigen Stammen             | . 11   | 10,5. |

Berfchwindend gering ift ber Gerbstoffgehalt in ber Efchenrinde und ben ichotenfruchtigen Solgern, wie Robinia, Caragana et. Die Rieferund Lerchenbaumzapfen enthalten nach ben Beobachtungen bes Gerber Corniquel in Bannes 1) fast ebenfo viel Gerbftoff als ein gleiches Bolum Gichenrinbe, die Früchte anderer Rabelholzer bagegen um 1/2 meniger. Diefer Gerbftoff hat biefelbe Befchaffenheit und Anwendbarteit als ber ber Gichenrinde, nur erforbert bas Gerben bamit etwa 1/8 Beit mehr ale mit letterer, bagegen verhalten fich aber auch bie Preife, wie 1:5. Die Lerchenrinde enthalt nach Soop 2) im trodenen Buftanbe 4,726 % Gerbftoff, mahrend er bie Eichenrinde von 5,189, alfo nur 0,463 % weniger fand, im frifchen Buftande enthalte erftere 3,807 %, ba fie aber nicht ben Ertratitivftoff wie die Gichenrinde enthält, fo eignet fie fich auch nur zum Gerben von Ralb-, nicht aber von Sohlleber. Rach Stenhouse wird fie übrigens, obgleich fie tein fonberliches Leber liefere, in Schottland fehr haufig gum Berben benust.

Da die Gerbfaure mit Auflösungen von Eifenorphfalzen theils blaufcmmarze, theils graugrune Rieberschläge bilbet, mahrend die Aluffigkeiten theils blau, theils grun ericheinen, fo bat man eifenblauende und eifengrunende Gerbfaure unterfchieben. Indeffen hat Cavallius nachgewiefen, daß man burch gewiffe Bufabe, wie unten gezeigt werben foll, willfurlich bie blaue ober bie grune Farbung hervorrufen tonne. Sowohl bie ursprunglich blau, als die grun farbende Gerbfaure zeigt je nach ihrer Abstammung aus verfcbiebenen Pflanzen ein ziemlich verfcbiebenartiges chemifches Berhalten, worin besonders die Gerbfdure der Gallapfel nach den Untersuchungen von Stenhouse eine mit der bes Sumachs übereinstimmende Abweichung von allen übrigen Gerbfauren barbietet, indem fich nur biefe beiben in Gallusfaure ummanbeln laffen.

Unter ber eifenblauenben Gerbfaure, gewöhnlicher Gichengerb. Gigengerb. faure genannt Qt (Acidum quercitannicum) C18 H10 O9, verfteht man ge- Bortommen. wöhnlich biejenige, welche in ben Gallapfeln, burch ben Stich ber Gall= wefpe am Blattstiele verschiebener Gichen, wie Quercus Cerris, Q. Aegilops, Q. austriaca, Q. pedunculata, entstehenben Auswuchsen ), in ben Anoppern ober Ederboppen, Valoneae, ben burch ben Stich ber Gallmefpe

<sup>1)</sup> Moniteur industriel und bavon sachs. Gewerbebl. 1844. Rr. 70. S. 395.

<sup>2)</sup> Bortrag in der Berfammlung deutscher Land : und Forftwirthe in Brunn, Bedefind's neue Sahrbucher der Forftfunde, Beft 20, und daraus allgem. Forftund Jagdzeitung. 1841. S. 303.

<sup>3)</sup> Die bei uns an den Gichenblattern entftebenden Gallen enthalten taum mehr Gerbfaure als bas Blatt.

entarteten Eichelkelchen von Quercus Robur und Q. Cerris in Ungarn, Slavonien, Croatien und Dalmatien, im Sumach oder Schmack, den getrockneten Blättern und Blattstielen des Gerbersumachs, Rhus coriaria in Sicilien, Spanien, Portugal und Sübfrankreich und von Rhus Cotinus aus Ungarn und Illyrien, ferner in den Zweigen und Blättern der Heibelbeere, in den Rinden der Eichen, Beiden, Birken, Buchen, Kastanien 20. vorkommt, obgleich die eigentliche, nämlich aus der Eichenrinde erhaltene Eisengerbsäure nicht unwesentlich und namentlich darin von der Galläpfelgerbsäure abweicht, daß sie nicht wie diese und die Sumachgerbsäure 1 in Gallussäure übergehen kann. Berzelius nennt deshalb die Gerbsäure der Galläpfel und des Sumachs Gallusgerbsäure, Acidum gallotannicum (die Gallussäure Acidum gallitannicum) und die der Eichenrinde Eichengerbsäure.

Darftellung.

Um die Gerbfäure zu erhalten, verstopft man einen engen, langen, oben verschließbaren Trichter (f. S. 58) unten locker mit Baumwolle, bringt barüber Galläpfelpulver, begießt baffelbe mit wasserhaltigem b. h. nicht über Chlorcalcium rectificirtem Ather und stedt ben Trichter auf eine Flasche. Die Gerbsäure der Galläpfel entzieht dem Ather das Wasser, zersließt damit und rinnt mit dem nun entwässerten Ather, der in diesem Zustande nur Spuren von Eichengerbsäure zu lösen vermag, in die Flasche, worin bald zwei Flüssgeitsschichten entstehen. Die untere, gewöhnlich schwach gelblich gefärbte, ist eine concentrirte reine Eichengerbsäurelösung, die oberste Aether, welcher etwas von den Bestandtheilen der Galläpfel aufgelöst enthält. Man trennt beibe Lösungen durch einen Scheibetrichter und verdunstet die Lösung der Gerbsäure über Schwefelsäure unter der Glocke der Lustpumpe und gewinnt den Äther sast ohne Berlust durch Abbestilliren wieder.

Aus keiner ber vielen anderen gerbfäurehaltigen Substanzen ist es bisher noch gelungen, reine Gerbfäure darzustellen. Im unreinen Zustande, von bräunlichgelber Farbe erhielt sie Stenhouse aus Sumach, indem er einen mit wenigem kalten Wasser bereiteten Auszug desselben mit etwa seinem halben Bolum Schwefelfäure fällte.

Ginenfdaften.

über Darstellung einer künftlichen Gerbfäure vgl. unten Quellsassäure. Die aus Galläpfeln erhaltene Gerbfäure ist eine farblose, fast durchsichtige, nicht krystallisirbare Substanz, die durch Fällung mit Schwefelsäure erhaltene Gerbfäure des Sumachs, der Knoppern, des grünen und schwarzen Thee's ist gelb die bräunlich gefärbt, die der Eichenrinde rothbraun, die der Natterwurz (Polygonum distorta), der Tormentillwurzel, Lerchen-, Birken- und Erlenrinde bildet eine hellgelbe Ausstöfung, die an der Luft roth wird. Die Gerbfäure besitzt einen rein zusammenziehenden Geschmack ohne Bitterkeit, keinen Geruch und röthet Lackmus stark. Sie wird an der Luft nicht feucht, läst sich leicht pulvern, wird bald gelb an der Luft, schmilzt beim Erhisen unter Ausblähung und verdrennt ohne Rückstand. Bei 215° C. zerset sich die Gerbsäure der Gallapfel und des

<sup>1)</sup> Auch bie Gerbfaure von Rhus Toxicodendron befigt nach Afchoff bie Gigenfchaft, fich in Gallusfaure umzuwandeln.

Sumachs wie die Gallusfäure in Roblenfäure, Phrogalusfäure und Metagalusfäure. Sie löft fich in 3 Theilen kaltem und noch weniger warmem Waffer, auch in Beingeist; in absolutem Altohol nur in der Barme und in dem Zustande, wie man sie beim Gintrocknen einer mafferigen Auflösung erhalt, sehr wenig in Ather. Giner gallusfäurehaltigen Auflösung der Gerbfäure in Ather wird durch Waffer alle Gerbfäure entzogen, mahrend die Gallusfäure im Ather gelöst bleibt. In fetten und atherischen Dlen ist sie unauslöslich.

Die Auflösung ber Gerbfäure wird gefällt von Leim, Eiweiß, Raseftoff, Pflanzenalkalien, thierischer haut und von manchen Säuren, namentlich Schwefelsaure, welche eine in Wasser und Weingeist lösliche, in überschüssiger Schwefelsaure dagegen unlösliche Verbindung damit bildet. Bon
Salpetersaure wird die Gerbsaure Anfangs gefällt und dann unter Bildung
von Draksaure zersest. Auch Salz-, Phosphor- und Arseniksaure fällen
sie aus concentrirten Lösungen. Wird der mit Schwefelsaure erhaltene Riederschlag noch seucht in kochende sehr verdünnte Schwefelsaure gebracht, so
verwandelt er sich in Gallussaure. Ein verdünnter wässeriger Galläpfelauszug verwandelt sich bei Luftabschluß ohne Gasentwickelung gleichfalls
in Gallussaure, bei Luftzutritt auch eine concentrirte Flüssigkeit unter Kohlensäureentwickelung, oft unter gleichzeitiger Bildung von Ellagfäure (der
Rame ist durch Umkehrung des französischen Wortes galle Gallapfel gebildet).

2 MG. Eryftallisirte Gallussaure =  $2(C_7H_2O_3 + 3\dot{H}) = C_{14}H_{16}O_{12}$  und 4 MG. Kohlensaure =  $4\ddot{C}$  =  $C_4$   $O_8$  ober

2 RG. Ellagfaure = 2 (C, H, O, + H)

 $= C_{14} H_{12} O_{10}$ 

2 DG. Rohlenfaure = 4 C

 $= 4 \stackrel{\circ}{\mathbf{C}} = \mathbf{C}_{\bullet} \quad \mathbf{O}_{6}$ 

2 MG. Wasser = 2 H

 $= H_1 O_2$ 

Zugleich entsteht auch bei Luftzutritt brauner Extraktabfas.

Auch aus der Gerbfaure des Sumachs erhielt Stenhouse nach 5 mochentlicher Einwirkung der Luft bei + 21° C. Gallussaure.

Die Gerbfäure ber übrigen (S. 291 und 292 aufgeführten) gerbitoffhaltigen Substanzen scheint sich, obgleich sie ursprünglich fast immer von etwas Gallussäure begleitet ist, auf diese Weise ebensowenig als burch Behandlung mit Schwefelsäure in Gallussäure umwandeln zu können. Wenigstens erhielt ich bei 5 monatlichem Stehenlassen eines stets feucht erhaltenen Sichenrindenauszugs unter den angegebenen Berhältniffen keine Spur von Gallussäure. Die Gerbsäure der Eichenrinde kommt auch schon ursprünglich ganz frei von Gallussäure vor, während die meisten übrigen Arten der Gerbsäure nach Stenhouse etwas davon enthalten, obgleich sie sich künstlich, wenigstens durch Schwefelsäure, nicht in Gallussäure umwandeln lassen.

Die Bermandtichaft der Gerbfaure au ben Bafen ift gering, boch ver-Galge. mag fie die Rohlenfaure aus ben alkalischen Carbonaten auszutreiben. gerbfauren Salze, Zannate bes Rali, Ammoniat und Barpt find in faltem Baffer fcmer lotlich, leichter in heißem. Beit leichter loft fich bas Ratronfalt, vom Ralt nur bas Reutral- und von der Thonerbe bas faure Die Tannate ber Schwermetalloryde, welche man burch Berfepung ber gerbfauren Alfalien mittelft auflöblicher Metallfalze erhalt, find fammtlich ichmer löslich. Am mertwürdigften find die Gifenverbindungen. ben Oppbulfalgen bes Gifens gibt bie Gerbfaure feinen Riederfchlag; merben beibe Losungen möglichft concentrirt ausammengebracht, fo entfteht eine weiße gelatinofe Daffe, die fich in Baffer wieder aufloft. Mit Gifenoryd bilbet bie Berbfaure eine fcmarge, fich außerft langfam abfegenbe Berbinbung, welche fich aber nach Bufas von etwas Alfali unter Burucklaffung einer farblofen Fluffigteit ablagert. Diefelbe bilbet nebft bem gallusfauren Eisenoryd die farbende Substanz der gewöhnlichen schwarzen Schreibtinte. Sehr verbunnte Gifenorybsalklösungen werben anfangs ohne Trubung blos buntelblau gefarbt, lagern aber fpater buntle Floden ab.

Gifen= grünenbe

Bon ben Gerbfauren, welche die Eisenorphfalzlöfungen nicht blaugrunense gerstäuren, schwarz färben und fällen, sondern dunkelgrün, sind vorzüglich die nach= ftehenben bemertenswerth.

Chinagerbfaure.

Die Chinagerbfaure (Acidum einchotannieum), welche in ben Chinarinden (Cinchona) portommt, bilbet mit Baffer, Altohol ober Ather eine blaggelbe Auflojung von rein jufammenziehenbem Gefchmad, die mafferige wird an der Luft allmälig rothbraun und fest beim Abdampfen eine braune unlösliche Substanz ab. Die Gerbfaure bes Splintes ber Tannen und Eichenrinde unterscheibet fich von der Chinagerbfaure nur daburch, daß fie nicht, wie biefe, Brechweinsteinauflosung (KT + SbT) fällt.

Gatedugerbe

Die Catechugerbfäure Mt (Acidum mimotannicum) C18 H16 O8 findet fich in bem Catechu, bem eingetrochneten Ertratt bee Solzes ber Mimosa catechu in Oftindien. Sie bildet mit Kali nicht wie die Chinggerbfaure eine unauflösliche Berbindung, auch fallt fie bie Brechweinsteinlösung nicht.

Rinogerb. faure.

Die Kinogerbfaure (Acidum coccotannicum) fommt vor in dem sogenannten Kinogummi, bem eingetrockneten Ertraft ber Coccoloba uvifera auf Jamaika. Sie bilbet eine rothe, burchsichtige, in kaltem Baffer schwierig, leichter in kochendem, auch in Alkohol, wenig aber ober gar nicht in Ather lösliche Substang von rein zusammenziehendem Geschmack. Sie wird von Sauren leichter gefallt, als die vorigen und die entstehende Berbindung ift bann weit weniger löslich als bei jenen.

Bortommen ber eifengrus nenben Gerb. fåure.

Außer den genannten Substanzen sinden sich eifengrunende Gerbfauren in ber Lerchen-, Tannen- und Fichtenrinde, in ber Tormentill- und Farentrautwurzel, im Bafferampfer, in ben Sulfen, Rernen und Rammen der Trauben ec.

Rach den Beobachtungen von Cavallius liefern die eisengrunenden Die eisen-blauende und Gerbfauren mit effigsaurem Eisenoryd blaue Berbindungen und ihre grunen bie grunende Rach ben Beobachtungen von Cavallius liefern die eifengrunenden Eifenverbindungen werben burch richtigen Bufas von effigfaurem Bleiornd ber Berbfaure und felbst durch vielen Leim blau. Eine Berbindung eifengrunender Gerb. tanen umfaure mit Bleiornd wird durch fcmefelfaures Gifenornd blau. grunende Gerbfaure in Baffer gelöft und mit Gifenfpanen verfest wird unter Ginwirkung ber Luft nach einiger Beit gleichfalls blau. Die auf eine ober die andere Beife erhaltene blaue Farbe geht burch Busab von Effigfaure in die grune über und mit Effigfaure verfette Sichengerbfaure reagirt auf schwefelsaures Gifenornd grun, mahrend durch Gattigung mit einer Bafis Die blaue Farbe wieder erscheint. Überhaupt machen Bafen die Gifenorydverbindungen fcmarg oder blau, die Sauren aber die fcmargen grun.

laffen fich in-

Man erkennt die Gerbfaure leicht an ihrem Berhalten zu den Gifen- Ausmittelung orphfalgen, worin fie jeboch mit ber Gallusfaure volltommen übereinftimmt. Die Mittel, fie von lesterer zu unterscheiben, follen unten bei ber Gallusfaure angegeben merben.

Die Gerbfaure der Gallapfel und des Sumache geben fich noch inebesondere baburch zu ertennen, daß fie durch trodene Deftillation Phrogal= lusfaure und durch Behandeln mit tochender verdunnter Schwefel - oder Salzfaure Sallusfaure liefern, mahrend diefe Eigenschaft ben übrigen Gerbfauren, (wenn fie nicht juvor icon Gallusfaure enthielten) vollstanbig mangelt.

Nach Pelouze ift es am beften, um die Gerbfaure von der Gallusfaure jur quantitativen Beftimmung ju fcheiben, wenn man ein Stud rober Thierhaut, welche burch Ralt enthaart ift, nachbem es gut ausgetrodnet und gewogen ift, einige Beit bei gelinder Barme in der Fluffigfeit liegen läßt. Aus ber Gewichtszunahme ber trodenen Saut läßt fich bann, jedoch nur annahernd, der Gerbfauregehalt ber Auflofung bestimmen. Durch Leimauflösung (am besten eine filtrirte Abtochung von Saufenblafe in 40 Theilen Waffer) erreicht man nur eine unvollständige Fällung und bemnach ein unrichtiges Resultat. Nach Müller's Bersuchen besteht die ficherfte Methode in der Fallung als Gifenorydverbindung und Berechnung ber Gerbfaure aus bem Gewichte Berlufte beim Glüben berfelben. fallt bie etwas alkalifch gemachte Auflösung mit effigsaurem Gifenornb, filtrirt, mafcht und trodnet ben Nieberschlag, digerirt ihn fein zerrieben mit verbunnter Ralilauge, bis biefe tein gallusfaures Gifen mehr ausgieht (aus ber Lofung tann man bas gallusfaure Gifen burch Salgfaure fallen und den Niederschlag trodinen und gluben), mafcht barauf ben Niederschlag wieber aus, trodnet und glubt. Der Rudftand ift reines Gifenorgb und ber

Duantitatine Beftimmung Gerbfaurege-

Man tann übrigens auch aus mafferigen Lösungen den Gerbftoff burch Leimlofung fast vollständig fallen, wenn man die Abicheidung des Niederfclags burch Bufat von Rochfalz beforbert. Der Nieberschlag wird ausgemafchen, wieder in Baffer gertheilt, burch Ralilauge gerfest und aus ber Auflösung ber Gerbstoff wie oben burch effigfaures Gifen niebergefchlagen.

Berluft gibt bie Berbfaure an.

Das bei + 100° C. getrodnete gerbfaure Gifenorod enthalt fast genau 60 Berbftoff und 40 Gifenoryd, mogegen ber Leimnieberfchlag febr wechfelnb ausammengesett sein muß. Bahrend nämlich auf 100 Gerbstoff nach Dute 144, nach Mulber 135 Leim fommen, fand Muller nur 66,6, fo baß der getrodinete gerbfaure Leim ebenfalls 60% Gerbftoff enthalten wurbe. Am ficherften ift es, ben Leim vor dem Auflofen, fo wie feine Auflofung vor und nach dem Berbrauch zur Fällung zu wiegen und bie verbrauchte Menge vom Gewichte bes Rieberschlages abzugieben. Ratürlich barf nicht mehr zugefest werben, als genau zur Fällung hinreicht.

Memenbung.

Man benugt die Gerbfaure im reinen Buftande in der Chemie gur Ausmittelung, quantitativen Bestimmung und Darftellung ber Pflanzenalfalien 1), ale Reagens auf Leim und mit Gallusfaure verunreinigt in ber Gallapfeltinctur ale Reagens auf Gifenverbindungen.

Im reinen Buftande findet bie Gerbfaure teine technische Berwendung, besto ausgebehnter ift aber ihre Anwendung im unreinen Buftande als Abtochung ber verschiebenen gerbfaurehaltigen Pflanzenftoffe. In ber erfteren benust man fie als zusammenziehendes und ffartendes (tonifches) Dittel. Ihre Eigenschaft, mit ber Thierfaser elaftische und ber Faulniß widerftehende Berbindungen zu bilden, begründet ihre Amwendung in der Gerberei, und ihr Berhalten ju Gifenorod ihre Benugung in ber Farberei zur Berstellung schwarzer und grauer Farben und zur schwarzen Tinte.

Bum Gerben wird vorzuglich bie Gichenrinde als Lohe benust. Am reichsten ift bie innere Lage berfelben, auch ift die Rinde junger Baume, bes Bufchholzes der von alten vorzugiehen. Die Beibenrinde bient jum Gerben von Saffian, Maroquin, Sanbichubleber, Birten = und Buchen= rinde in ber Lohgerberei, erftere namentlich jum Farben des Lebers, auch jum Schwarzfarben ber Seibe. Bum Farben werben besonbers Sumach, Rnoppern und Gallapfel benutt. Auch Lerchen -, Tannen - und Fichtenrinde, bisweilen auch Heidelbeerzweige und Blätter und Tormentillwurzel werben zuweilen zum Gerben verwendet.

## Gallusfäure.

Gallusfäure.

Die Gallusfäure G (Acidum gallicum) C7H2O3 findet fich, je-Wertemmen, boch nur in fehr kleiner Menge, in ben Gallapfeln, in weit größerer in der Bablah (getrocknete Schoten von Mimosa cineraria in Calcutta und Coromandel). Nach Pelouze's Berfuchen tommt fie aber nicht natürlich ver, fondern entsteht erft aus ber Gerbfaure beim Trodinen der Begetabi= Sie foll jedoch vorkommen in ben Saften einiger Pflanzen, g. B. in Cytisus hypocystis, in den Blumen ber Arnica montana, in den Samen von Veratrum sabadilla, in den Burgeln von Helleborus niger, Veratrum album, Colchicum autumnale, Eucalyptus ipecacuanha ic., menn fie anders nicht auch hier ein Berfegungsprodukt mar.

<sup>1)</sup> Bgl. henry im Journ. de pharm. Mai 1835. S. 213-231 und von ba pharm. Centralbl. 1835. S. 447-453.

Jebenfalls fcheint bas noch teine ausgemachte Sache zu fein, ba man nach Stenhoufe gwar in ben meiften gerbstoffhaltigen Pflanzenstoffen etwas Sallusfaure findet, tunftlich bagegen nur bie Gerbfaure von zweien berfelben, nämlich bie ber Gallapfel und bes Sumache in Gallusfaure ummanbein tann. Wenn auch die Gallusfaure jedesmal aus der Gerbfaure entstanden fein mag, fo fcheint dies boch wenigstens ebensowohl durch ben Ginfluß der Lebenstraft, als durch die Faulnig gerbstoffhaltiger Substanzen gefchehen zu tonnen, ba Robiquet fogar fand, daß reine Gerbfaure fich unter ben gunftigften Umftanben felbft nach 8 Monaten erft gur Balfte in Gallusfäure verwandelte, mahrend bei Gallapfeln, felbst gangen, die Umwandlung in einem Monat vollendet ift. Es ist bemnach fo lange als möglich angufeben, bag bie tleine Menge von Gallusfaure, welche fich gewöhnlich in gerbfaurehaltigen Pflanzentheilen vorfindet, ein Erzeugnif der Lebenstraft fei, bis triftigere Grunbe bas Gegentheil erweisen.

Man erhalt die Gallusfaure aus der Gerbfaure, wenn man diefelbe, Darftellung. wie S. 293 angegeben murbe, entweber mit verbunnter Schwefelfaure focht, ober Gallapfelpulver einen ober mehrere Monate lang an einem warmen Orte feucht erhalt, auspreßt, mit Baffer austocht, burch Thiertoble entfärbt und froftallifiren läßt. Durch Umtroftallifiren aus Alfohol 100 Theile fcmerer blauer Gallapfel lieerhalt man größere Kryftalle. fern 15-16 reiner Gallusfaure 1).

Die Ballusfaure froftallifirt in feinen, feibenglangenben geraben rhom- Gigenfcaften. bifchen Prismen von weißer, meift fcmachgelblicher Farbe, ohne Geruch und von fcmach fauerlichem gufammenziehendem Gefchmad, in 100 Theilen taltem und 3 Th. warmem Baffer, in 4 Th. Alfohol und wenig in Ather löslich. Die frustallifirte enthält 9,45 % Baffer. Gie rothet Lackmus und gibt mit Eisenorphfalgen, wie die Gerbfaure, einen ichwarzblauen Rieberschlag, welcher aber leichter löslich ift, als bas gerbfaure Gifenoryd; er löft fich allmälig in ber Fluffigfeit wieber auf. Drybfreies Gifenorybulfalz wird bavon nicht verandert und die mafferige Lofung der Gallusfaure loft bas Gifen unter Bafferftoffgasentwickelung auf, ohne bavon gefarbt Concentrirte Schwefelfaure gerfest bie Gallusfaure, Salpeterfaure farbt ihre Auflosung purpurroth, bann gelb und gerfest fie gleich: falls. Die mafferige Auflofung zerfest fich freiwillig in humusfaure und farbt fich babei braun. Die Gallusfaure verliert bis + 100 . E. erhipt Baffer, tocht bei 210 unter Entwickelung von Rohlenfäure und Sublimation von Brenggallusfaure, fchnell bis 250° erhist hinterläßt fie fchmarge Melangallusfaure, die in Baffer und Altohol unlöslich, auflöslich aber in Alfalien ift.

Die gallusfauren Salze (Gallate) zerfegen fich in Auflösung Galic. außerordentlich leicht, befonders bei Gegenwart von überichuffigem Alfali, unter Sauerstoffgasabsorption in Rohlenfaure und eine braune, in Baffer unlösliche Materie. Gest man einer alkalischen Fluffigkeit Gallusfaure zu,

<sup>1)</sup> Bal. Müller, Archiv d. Pharm. 2. R. 46. S. 152.

so ertheilt ihr dieselbe bei ihrem Übergang in die braune Materie eine gelbe, grüne, rothe und endlich eine braune, sast schwarze Farbe. Rommt die alkalische Meaction von Kali ober Natron, so bleibt die Flüssigkeit klar, bei Gegenwart von Kalk ober Bittererde entsteht eine Trübung und ein schwarzer Niederschlag, was schon Tauschungen veranlaste, indem man diese Färbung der Gegenwart eines Metallsalzes zuschrieb.

Ausmitteluna

Die Gallusfäure läßt, wie die Gerbfaure, Eisenorphulsalze unveranbert, mahrend sie difenorphfalze blauschwarz fällt, unterscheibet sich aber von dieser durch ihr Berhalten zu Leimlösung, zu tohlensaurer Raltiösung und Barytwaffer.

Während die Gerbfaure, wie die humusfaure, von Saufenblafenlöfung in weißen Floden als gerbfaures Glutin gefällt wird, ebenfo die gerbfauren Alfalien nach dem Freiwerden der Gerbfaure auf Zusap von etwas verdünnter Salzfaure, bleibt die Gallusfaure und ihre Salze davon unverandert.

Eine Auflösung von doppeltkohlensaurem Kalt, die man durch Einleiten von Rohlensaure in Kaltwasser bis zur Wiederaushellung der Flüssigkeit erhält, färbt eine gallussäurehaltige Flüssigkeit beim Stehen an der Luft bald bläulich und endlich, nach etwa I Stunde, indigblau, ohne sie zu trüben. Erst allmälig entsteht ein geringer blaugrünlicher Bodensat. Erhist man gleich nach dem Jusate des Reagens, so fällt kohlensaurer Kalk nieder und die Flüssigkeit bleibt ungefärbt, wird aber schon beim Erkalten blau. Eine Auflösung von Gerbsäure bleibt auf Jusat von doppeltkohlensaurer Kalklösung auch für die Dauer farblos und hell, setzt aber allmälig einen starken weißen, slockigen Niederschlag ab, welcher bei überschüssiger Gerbsäure weingelb aussieht und erst nach langer Zeit gelblichzau wird.

Berbunntes Barytwaffer gibt mit Sallusfaure einen schwarzblauen, nicht verbunntes einen violetten, nach mehreren Stunden grun und endlich braungelb werdenden Niederschlag, der sich in großem Überschus des Fallungsmittels mit rosenrother Farbe auflöst. Gerbsäure gibt einen weißen, in überschüffigem Barytwasser farblos löslichen Niederschlag. Aus einer, Gallus- und Gerbsäure zugleich enthaltenden, Flüsseit wird bei behutsamer Fällung zuerst die Gerbsäure, dann die Gallussäure niedergeschlagen.

Außerdem lieferte die umfassende Arbeit von Wadenroder über diese beiden Sauren noch eine große Menge brauchbarer Reactionen. Man vgl. hierüber seine Abhandlung im Arch. der Pharm. 27. S. 257—275 und 28 S. 35—55; pharm. Centralbl. 1842. S. 3—16 und 17—27.

Anwendung.

Die Anwendung der Gallussaure stimmt so ziemlich mit der der Gerbfäure überein, bis auf beren Benugung in der Gerberei, wozu die Gallusfäure unbrauchbar ift, infofern sie mit der thierischen Faser teine Berbinbung eingeht.

Die Milch-, Butter- und Onanthfaure werden bei der Gahrung, bie humin-, Ulmin-, Quell- und Quellfahfaure unter den Faulnifprodukten ber Pflanzenstoffe abgehandelt werden.

### Drganifde Bafen.

Die organischen Bafen, Pflanzenalkalien ober Alkaloide find meift feste und awar troffallifirbare Rorper, größtentheils von febr bitterem Geschmack und geruchlos, meist ohne Zersexung verflüchtigbar, in Baffer schwer, leicht aber in heißem Alkohol löslich. Sie reagiren alkalifch, bilben mit organischen und anorganischen Sauren Salze, wovon viele fryftallifirbar, einige pulverförmig und wenige tropfbar fluffig find. enthalten alle Stickftoff, meift 3/3 bis 3/4 ihres Gewichts Roblenftoff, viel Bafferstoff und wenig Sauerstoff. Die eichengerbsauren Salze berselben geichnen fich burch Schwerlöslichfeit aus, man benust baher bie Gichengerbfaure als Reagens und jur Darftellung ber organischen Bafen.

Sie finden fich, fertig gebildet, niemals im Thierforper, fondern nur Bortommen. in den Pflanzen und zwar in den verschiedensten Theilen derfelben, ftets aber nur in fehr geringer Menge und ertheilen den Pflanzen ihre ftarten, heilsamen und giftigen Birkungen auf den thierischen Organismus, sie kommen nicht im freien Buftanbe vor, fonbern ftete mit organischen Sauren zu meift schwer löslichen Salzen verbunden. Manche tommen in der Ratur nicht als folche vor, fonbern entfteben erft bei gemiffen Berfetungsprozessen organischer Körper.

Das Berfahren gur Darftellung ber organischen Bafen richtet fich Darftellung. nach dem Zustande und den Eigenschaften, welche sie besitzen. Gewöhnlich gieht man die Pflanzentheile mit burch Salzfaure angefauertem Baffer aus, concentrirt ben Auszug burch Abbampfen, verfest ihn tochend mit einem Überfcug von Bittererbe, wodurch bie Bafen, ihrer Saure beraubt, mit einem Theile freier Bittererbe gemengt niederfallen. Dan wafcht ben Riederschlag mit Kali, Ammoniat ober schwachem Weingeist, löst bann in tochendem Alfohol, wobei die Bittererbe guructbleibt, und läßt bann die Bafis anschießen. Man fattigt fie hierauf gewöhnlich mit einer Saure und reinigt fie burch Thiertoble und Umtroftallifiren.

Einige, die in Baffer löslich und beftillirbar find, erhalt man, wie bas Coniin und Nicotin, wenn man die Pflanzentheile mit verdunnter Mineralfaure austocht, ben Auszug abbampft, mit Ralilauge beftillirt, bann noch von bem beigemengten Ammoniak reinigt zc.

Solche Pflanzenbafen find 3. B. bas Colchicin im Colchicum autumnale; bas Solanin (C84 H146 N2 O28, Blanchet) im Solanum nigrum, S. dulcamara, S. tuberosum 26.; Corybalin (C14 H44 NO101/4, Döbereiner) in Corydalis bulbosa und fabacea; Aconitin im Aconitum Napellus; Chelidonin (C40 H40 N6 O6, Bill) im Chelidonium majus; Daturin in Datura Stramonium; Atropin (C34 H16 N2 O6, Liebig) in Atropa belladonna; H90: schamin in Hyoscyamus niger und albus; Digitalin in Digitalis purpurea; Nicotin (C10 H16 N2, alfo ohne Sauerftoff, Ortigofa und Barral) in verschiedenen Arten von Nicotiana; Coniin (C12 N28 N2 O, Liebig) im Conium maculatum; Cicutin aus Cicuta virosa 2c. 1).

<sup>1)</sup> Die meiften biefer Alkaloide find noch nicht analpfirt.

Diefe Alkaloide find übrigens im ifolirten Buftande fammtlich nur als chemische Seltenheiten zu betrachten. Ginige andere dagegen von ausländiichen Gemachsen, wie besonders bas Morphium aus dem Dpium, bas Struchnin aus ben Samen ber Strychnos Nux vomica, bas Chinin aus ber Chingrinde zc. merben feit langer Beit als Arzneimittel benutt. (Das Berberin f. unter ben Karbeftoffen).

## Inbifferente Stoffe. Bflangenfafer.

Mflangen-

Die Pflangen- ober Solgfafer ober ber vegetabilifche Faferpolifafer. ftoff C36 H41 O221) bilbet einen Sauptbestandtheil aller Gemachfe, indem fie bas Stelet ber Pflangen bilbet, und ift vorzuglich im Solze in ber größten Menge angehäuft.

. Darftellung.

Dan erhalt ben Faferftoff ziemlich rein, wenn man zerkleinerte Solgtheile, bunne Spane mit verschiedenem indifferenten Baffer, Beingeift, bann mit fauren und alkalischen Lösungsmitteln behandelt, um die ihm anhängenden löslichen Stoffe zu entfernen. Durch Chlormaffer ober unterchlorigfaure Alkalien wird er weiß.

Gigenfcaften.

In biefem reinen Buftanbe ericheint er weiß, geruch- und gefcmadlos, theils febr gabe und faferig, wie bei Flachs, Sanf, Baumwolle, theils fehr hart, wie bei ben Schalen bes Steinobstes, ber Ruffe zc., von 1,5 specifischem Gewicht im luftleeren, und 0,39 bis 1,26 im lufthaltigen Bustande, sowohl in den gewöhnlichen Lösungsmitteln, als in verdünnten Säuren und Laugen unlöslich. Durch Chlor wird er nicht verändert, sonbern nur gebleicht, indem fich bas Chlor bamit verbindet; durch verbunnte Salpeterfaure wird er gelb gefarbt, burch concentrirte ohne Gasentwickelung aufgeloft und baraus burch Baffer wieber als inbifferentes Enloibin (C. H10 O. N) gefällt, bas fehr leicht fcmilgt und bei 180° C. verbrennt, beim Rochen bilbet er bamit Sauerfleefaure, aber viel weniger als Bucker und Starkmehl. Auch Askali und Asnatron bamit gusammengeschmolzen verwandelt ihn in Dralfaure, verdunnte Ralilauge burch Rochen in humusfaure, concentrirte Schmefelfaure fcmargt und vermandelt ihn in Gummi und Krumelzucker. Auch Salzfaure fcmarzt und zerftort Sie verbindet fich mit Metallfalzen unter theilmeifer die Pflanzenfafer. Berfegung ber letteren.

Rach ben Untersuchungen von Papen und Schleiben besteht bas Solg aus zwei verfchieden zusammengesetten Beftandtheilen. Der eine bilbet die eigentliche Pflanzen= ober Holzzelle und wird daher von Panen Cel= lulofe (Bellftoff) genannt C21 H12 O21, ber andere fullt bie Bellen aus ober bilbet Ablagerungen auf ben Bellenmanden und heißt Lignin (Matière incrustante) nach Papen C35 H21 O20. Die Bellensubstang loft sich

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Untersuchungen über Hotzfafer von Blondeau be Carolles, Journ. f. prakt. Chemie. 32. S. 427-441 und von ba pharm. Centralbi. 1844. **S.** 865.

nach Papen in concentrirter Salveterfaure nicht auf, wohl aber bas Lignin; in concentrirter Schwefelfaure löft fich die Cellulofe leicht und ohne Schwarzung zu Dertrin auf, mahrend bas Lignin von Schwefel- und Salgfaure ftart gefarbt wird.

In trodener Luft erhalt fich die Holzfaser und auch bas Holz Sahrhunderte lang ohne Beranderung, ebenfo unter Baffer beim Abichluß der Bei gleichzeitiger Ginwirfung beiber geht es dagegen in Faulniß und Bermefung über, wird murbe und vermandelt fich in eine braune ober weiße, im feuchten Buftand phosphorescirende gerreibliche Daffe. burch Baffer von feinen löslichen Beftandtheilen befreite Solz erleibet diefe Berfegungen weit langfamer, als bas frifche Soly. Berührung mit Alfalien beschleunigt die Bermefung.

In der Barme fcmilgt und verflüchtigt fich die Bolgfafer nicht, bei boberer Temperatur wird fie gerfest in Roblenfaure, Roblenoryd, ölbils bendes und Sumpfgas, in Effigfaure, Solgeift, effigfaures Methyloryd, Lignon, Aplit und Mesit und in Theer, welcher wieder aus Kreosot, Daraffin, Eupion, Dicamar zc. beftebt.

Die weicheren Arten ber Fafer bilden, von verschiedenen nahrenden unmenbung Stoffen durchdrungen, einen Sauptbestandtheil ber vegetabilifchen Nahrungsmittel ber Menfchen (Gemufe, Salat, Fruchte) und ber Thiere (Gras, Ben, Stroh ic.). Die Fafer felbft wird indeffen nur verdaut, wenn fie sehr fein zertheilt ift, sie bilbet daber immer einen Sauptbestandtheil der Ercremente. Die Babigfeit und Saltbarteit des Faferftoffe gegen atmofpharifche Ginfluffe und Baffer bebingt die technische Benugung des Solges zu den verschiedenen Zwecken, fo wie die der Baftfafer, des Flachfes und Sanfes, der Reffel, der Baumwollenfafer ic. ju Stricken, Geweben, Papier 2c.

Wenn man den Faferftoff mit einer Salpeterfaure behandelt, welche Schiefbaumnicht mehr Baffer enthalt, als gerade jum Befteben bes erften Sybrates hinreicht, fo löft er fich barin nicht wie in der gewöhnlichen concentrirten Salpeterfaure auf (S. 300), sonbern verbindet fich damit unter theilweifer Berfegung zu einer explodirenden, dem Ayloidin in ihrer Bufammenfesung ähnlichen Berbindung, welche aber nicht wie das Aploidin babei in ihrer außeren Form eine wesentliche Beranderung erleidet und ein von diefem gang abweichenbes chemisches Berhalten zeigt.

Am beften eignet fich gur Darftellung biefer Berbindung bie Baumwolle. Sie erregte megen ihrer Eigenschaft, gewissermaßen bas Schiefpulver zu erfeten, unter bem Namen Schiefbaumwolle bas allgemeinfte Intereffe. Man hat bafur auch bie Ramen: Schiefwolle, erplosive Baumwolle, explodirender Faferftoff, Schieffafer, Fulmin, Pyropylin, Balliftornd ze. porgefchlagen, welche jedoch teine allgemeine Aufnahme gefunben haben.

Diefe wichtige Entdedung murbe querft von Schonbein in ber erften Balfte des Jahres 1846, im August beffelben Jahres von Bottcher gemacht, welche Beibe ihr Berfahren geheim hielten. Im October gludte

es auch Otto, die Schiefbaumwolle herzustellen, welcher die Darftellungsweife fogleich veröffentlichte.

Darftellung.

Um Salpeterfaure von ber erforberlichen Starte gu haben, bereitete man biefelbe Anfangs ftets frifch aus 10 Theilen gefchmolzenem Salveter und 6 Th. rauchender Schwefelfaure. Spater ergab fich, bag es noch portheilhafter fei, wenn man 1 Bolumtheil gewöhnlicher, jedoch chlorfreier ftarter Salpeterfaure mit etwa gleichen Theilen englischer ober 1/2 Theil rauchenber Schwefelfaure mengt, inbem lettere ber Salpeterfaure nicht blos bas überschuffige Baffer entzieht, fonbern auch bie falpetrige Saure jurudhalt, bie fonft leicht gerfegend auf bie Fafer wirtt. Es ift gwedmäßig, bie Baumwolle gubor burch Behandeln mit Alfalien, Gauren, Ather und Beingeift von anhangenden fremben Stoffen, besonbere der ftidftoffhaltigen Substang ber Bullen ju befreien. Nach Papen entzündet fich bas aus gereinigter Baumwolle erhaltene Praparat ichon bei 165° C. auf heißem Queckfilber, mahrend bas aus ungereinigter Baumwolle erft bei 200° explobirt.

Man taucht die Baumwolle in dies Gemenge 10—15 Minuten lang ein, am besten, wenn sie zuvor getrocknet und zur schnelleren Durchdringung auseinander gezupft worden war. Die Zeit des Eintauchens ergab bei der Analyse der Schießbaumwolle keinen Unterschied. Man drückt die anhängende Säure zwischen zwei Glastafeln etwas aus, drückt sie aber nicht vor dem vollständigen Auswaschen stark zusammen, zupft sie nachher wieder auseinander und trocknet sie hierauf bei sehr gelinder Wärme, weil sie bei starkem Erwärmen leicht erplodirt.

Preis.

Bu einem Ballchen Baumwolle von der Größe eines Eies braucht man ungefähr 2 koth Saure. Über die Kostenberechnung sind indeffen die Angaben noch sehr verschieben. So berechnet Walz das bayerische Pfund auf 3 Gulben 44 Kreuzer, während es nach Pelouze nur auf 7½ Sgr. kame. Lesterer schlägt vor, statt Baumwolle gut ausgetrocknete Papiermasse (Ganzzeug) anzuwenden, wo dann der Preis auf 6 Sgr. falle.

Schonbein's Berfahren.

Schönbein, welcher sich seine Methode in England auf den Namen John Taylor patentiren ließ, beschreibt seine Darstellung folgendermaßen: Man taucht die trockene Baumwolle in ein Gemenge von I Theil Salpetersaure von 1,50 und 3 Th. Schwefelsaure von 1,185 specisischem Gewicht, welches auf 10—15° C. abgekühlt sein muß, rührt um, läßt die Saure ab, prest die Baumwolle aus, läßt sie eine Stunde in dem Gefäß und wäscht sie dann mit Wasser die zur Entsernung der Saure. Um diese völlig zu entsernen, taucht er sie in eine schwache Pottaschenausissung (1 Unze in 4 engl. Quart Wasser), prest aus und trocknet. Das Eintauchen in eine schwache Salpeteraussösung macht sie noch etwas wirksamer. Man trocknet sie in einem Zimmer von 65° C.

Die Baumwolle barf von der Saure nicht in eine gelatinose, durchscheinende, gleichartige Maffe verwandelt werden, wie es bei zu schwacher Saure geschieht, sondern muß Gestalt und Zusammenhang beibehalten, in ben einzelnen Faserbundeln aber burchscheinend, glasartig werden.

Je mehr die Baumwolle bei diefer Behandlung an Gewicht zunimmt, Bufammenum fo ftarter ift ihre Entzunbbarteit. Die Bufammenfegung ber Schiefbaumwolle ift nach Rerchoff und Reuter C24 H26 No O48. Die Cellulofe der Baumwolle geht demnach bei ber Behandlung mit Salpeterfaure unter Abicheibung von Baffer eine Berbinbung mit biefer Gaure ein: C24H12O21  $+ 6 (HO, NO_5) = C_{24}H_{25}O_{45} + 14 HO$  und nimmt banach 75,19% an Gewicht zu. Rach Schröber foll fie nur 661/3 und nach Raifer hochftens 25% gunehmen.

Richt blos rohe Baumwolle, fondern auch gesponnene und gewebte, wie auch andere Arten von vegetabilischem Faserstoff, wie Flache, Beebe, Papier, Sagespane, feine Sobelspane, Torf u. bgl., auch Startmehl erhalten burch diefe Behandlung eine ber Baumwolle ahnliche erplosive Eigenschaft, obgleich fich die robe Baumwolle, vermöge ihrer lockeren Beschaffenheit, jedenfalls am zwedmäßigften erweift. Erdmann (in Bien) foll jedoch aus Steinkohlentheer ein rathliches Pulver bargeftellt haben, bas noch fraftiger als Baumwolle wirkt. Bucker wird burch biefe Behandlung in eine harzähnliche Maffe verwandelt, welche beim Erhipen gleichfalls ploslich entflammt.

Die trodene Schiefbaumwolle unterscheibet fich von ber gewöhnlichen Gigenschaften. nur burch eine größere Straffheit ihrer Fafer und fnirfcht beim Auseinanbergieben. Auch die Korner des Startmehle bleiben dabei unverlegt. ift vollkommen weiß, befonders wenn man fie vor der Behandlung mit Saure in Agfalilofung getocht hat. Beim Reiben mit ber Sand wird fie auffallend ftart elettrifch. Bieht man einen Docht bavon wieberholt burch bie Kinger, fo fahren die nebeneinander hangenden Enden derfelben meit auseinander, bewegen fich mit Beftigkeit gegen einen hingehaltenen Ringer. Sie bleibt langere Beit an einer vertifalen Band hangen, wird von einer geriebenen Siegellacftange abgeftofen und gibt, wohlgetrodnet, beim Reiben zwischen den Fingern an einem dunkeln Orte viele und lebhafte Fun-Sie isolirt noch besser als Seibe. Gewöhnliche Baumwolle zeigt feine biefer Eigenschaften.

Auch in ihrem chemischen Berhalten zeigt die Schiefbaumwolle eben- ghemisches so bedeutende Abweichungen vom Aploidin, als von der gewöhnlichen Baum-Das Enloidin wird von concentrirter Effigfaure und Salgfaure, molle. befondere beim Ermarmen, in verdunnter Salpeterfaure ichon bei gewohnlicher Temperatur leicht aufgelöst und aus beiben ersteren burch Wasser, aus letterer burch Alfalien gefällt. Die Schiefbaumwolle bleibt nicht blos in biefer Saure, fonbern auch bei tagelangem Liegen in concentritter Salpeterfaure völlig unverandert und wird von letterer erft bei 80 - 90° C. aufgeloft, aus diefer Auflofung aber burch Schwefelfaure wieder gefällt. Sie verliert nach ftundenlangem Rochen mit Baffer ober Effigfaure weber an Gewicht, noch an Wirksamkeit. Effigather verwandelt fie in eine voluminofe, mafferklare Gallerte, bie mit mehr Ather eine klare Auflofung gibt, ohne ben chemischen Buftand ber Schiefbaumwolle gu verandern, ba der schneeweiße Rudftand nach Berflüchtigung bes Athers unter benfelben

Umständen und zu denselben Produkten, wenn auch weniger energisch, als zuvor verbrennt. Auch in Schwefeläther löst sie sich auf') zur farblosen, wasserhellen, dicken Flüssigteit, welche sich siltriren läßt und durch Altohol zur zähen, schleimigen Masse coagulirt. Wird dieselbe zwischen Fliespapier ausgepreßt, so zeigt sie wieder eine faserige Tertur, indem sich die Masse in Fasern auseinander ziehen läßt. Getrocknet ist die Masse zwar leicht verdrennlich, hat aber die Eigenschaft, zu erplodiren, verloren. Die Salpetersaure scheint mit der Wolle verdunden geblieben zu sein. Durch Eisenvitriol läßt sich auf die bekannte Weise (S. 119) die Verdindung von Stickstoff mit Sauerstoff in der Schießbaumwolle nachweisen; Brucin und Morphin bringen aber damit die rothe Kärbung nicht hervor, wodurch sie die Salpetersaure anzeigen.

Das Kyloidin löst sich theilweise in absolutem Alsohol und fast ganz in alsoholhaltigem Ather auf. Sewöhnliche Baumwolle ist weber in Essig-, noch in Schwefeläther löslich. In concentrirter Schwefelsäure löst sich die Schießbaumwolle schwieriger auf, als Cellulose. Lestere Auflösung färbt sich schon unter 90, erstere viel über  $100^{\circ}$  C. braun und schwarz, und die Austösung berselben in Schwefelsäure von 1,5-1,7 specifischem Gewicht gar nicht. Die Austösung wird durch Alkalien nicht gefällt. Die noch seuchte Schießbaumwolle löst sich bei gewöhnlicher Temperatur in mäßig starker Äskalisauge langsam, bei etwa  $60^{\circ}$  C. schneller, wobei Kerckhoff und Reuter einmal Citronensäure, ein anderes Mal Weinsteinsäure erhielten, während die Flüssigkeit zugleich salpetrigsaures nehst wenig kohlensaurem Kali enthält. Kyloidin löst sich in Kalisauge nicht in der Kälte und gewöhnliche Baumwolle auch beim Kochen nicht auf.

Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium zerftört die erplosive Eigenschaft der Baumwolle, ohne daß sie sich im Aussehen verändert, nur knirscht sie nicht mehr zwischen den Fingern, aber an Gewicht verliert sie bedeutend. Auch durch Fett wird diese Eigenschaft geschwächt, aber nicht völlig aufgehoben. Durch Feuchtigkeit, welche sie aus der Luft anzieht, verliert sie dieselbe, erhält sie aber wieder, auch wenn sie zuvor stundenlang mit Wasser gekocht wurde. Nach Vankenkoff verliert sie die erplodirende Eigenschaft gleichfalls, wenn man sie längere Zeit einer Temperatur von 150° C. ausset, wobei salpetersaure und salpetrigsaure Dämpfe entweichen.

Die explodirende Gigenfcaft. Beim Annahern von brennenben ober blos glühenden Körpern, ebenso bei einer Temperatur von 230° C. ober wenn die Erhisung einige Secunden fortwirkt, schon bei 200—175° (vgl. S. 302)²), verbrennt die Schießbaumwolle blisschnell und fast geräuschlos ab, um so rascher, je mehr ihre Gewichtzunahme bei der Behandlung mit Saure betrug. Sie läst dabei

<sup>1)</sup> Rach Papen loft fich nur die durch falpetrige Saure erzeugte Berbindung in Ather, mabrend berfelbe von guter Schiesbaumwolle nur 1/5-1/4 aufnimmt.

<sup>2)</sup> Nach andern Beobachtungen entzundet fie fich durch fehr rasche Erhipung schon bei 130 . C.

nicht ben geringften Rudftanb. Rur wenn fie unrichtig bereitet ober feucht war, bleibt babei Rohle ober Brandharg und Baffer gurud. lagt ebenfalls beim Berbrennen einen beträchtlichen Rudftanb von Roble. Das Abbrennen erfolgt auch burch einen fraftigen hammerschlag auf ben Eleftrische Funten von ber Starte, baf fie mit harzpulver beftreute Baumwolle jedesmal entzünden, laffen nach Marr bie Schiefbaumwolle unverändert. Bei Anwendung einer großen Flafche von über amei Quabratfuß außerem Beleg verpufft fie aber jedesmal. Sie muß baher gegen Blisichlag gefichert werben.

Die Schiegbaumwolle breunt weit rafcher ab, als bas Pulver, fo bag fie bicht neben biefem verbrennen tann, ohne baffelbe zu entzunden, mahrend fie von abbrennendem Schiefpulver mit Leichtigkeit entzündet mirb. Sie tann baher auf ber blogen Sand entgundet werden, ohne eine besondere Warme auf derfelben fühlbar zu machen. Auch auf weißem Dapier binterlagt fie feine Spur.

Rach Giulini pflanzt fich die Entzündung der Schiegbaumwolle in einer Patrone durch eine fest unterbundene Stelle nicht fort. Go bleibt ein in der Mitte fest awischen ben Fingern gehaltener Streifen Schiefbaumwolle auf der nicht angezundeten Seite umberandert. Daher explobiren auf bem Ambos einige Fafern heftig, mahrend andere unverandert bleiben.

Beim Berbrennen ber Schiefbaumwolle an der Luft entsteht nach Dumas Bafferbampf, Rohlenorydgas, Rohlenfaure, Stickftoffornd und falpetrige Saure. Das Gas enthalt fo viel brennbare Produfte, baf es fich burch ein Licht entzunden lagt. Die Farbe ber Flamme lagt auf Cyanverbindungen, mahricheinlich Cyanammonium fchließen. Forbos und Gelis erhielten auch in ber That Chanfilber, als fie die Berbrennungsprodutte wieberholt in einem glafernen Ballon fammelten, welcher Silberauflöfung enthielt. Pleg berechnet nach feiner Elementaranalpfe, baf fich beim Berbrennen von 100 Grammen Schiefbaumwolle 85 Liter Gas bilben, beim Berbrennen von ebensoviel Schiefpulver aber nur 32,5 Liter. Schonbein's Angabe wirfen auch 3 Theile Schiegbaumwolle fo viel, wie

Obgleich eine große Anzahl von Verfuchen über ihre Benupung als knwendung Surrogat des Schiefpulvere angeftellt worden ift, lagt fich bis jest boch Schiefpulver noch feineswegs entscheiben, ob fie bas Pulver gang ober gum Theil werbe verbrängen konnen. Nach Raifer's Berfuchen fclug

```
eine Cheibenpiftole mit 1 Gran Cch. Die Rugel auf 18 Schritte 3 Linien tief in Die Scheibe
                                                     "
45
                    ,,
                            **
"
                                                                 12
                    "
                            ,,
                                 "
                                     "
                                           "
                                                "
                                                     86
                                                                 20
ein Burfdftugen
                       6
                                           ,,
                                                ,,
                                      "
                                                    100
                    "
                                 "
                                     "
                                           ,,
                            ••
                                                    100
                                                                 29
```

Pflod hinter ber Scheibe tief ein. Die Rugeln waren mit geschmierten Pflaftern umgeben.

"

20

noch in ben

ſ.

,,

\*\*

8 Theile englisches Schiefpulver.

"

9

\*\* •• " \* " 150

,,

Unter Otto's Anleitung gefchahen' 4 Schuffe aus einem schweren Sechspfündner mit resp. 12 und 18 Loth auf 800 — 1000 Schritte Entfernung, nach Aussage des anwesenden Artilleriemajors, mit derfelben Wahrscheinlichkeit des Treffens, als mit zwei Pfund Geschüspulver bei demfelben Caliber. Bon gleich gunftigem Erfolg waren die Bersuche auf der Jagd.

Rach Raifer kann beim Gebrauche 1/12 vom Gewichte der Schiespulsverladung als das Normale für gute Schiesbaumwolle gelten. Die Ladung beträgt danach für Scheibenpistolen 3—4 Gran, für Rugelftugen und Flinten 9 Gran, für Musketen 12 Gran. Diese Quantitäten zu überschreiten ist um so bedenklicher, als schon mehrere Beispiele von Zerreisung der Läufe bei wenig größeren Mengen existiren.

Dag Laben geschieht wie beim Pulver, nur ist beim Gebrauche eiferner Labstöde Borsicht nöthig, ba ju kräftige Stöße eine Explosion ber Baumwolle herbeiführen könnten. In gleicher Rudficht ift bas muthmaßliche Erwärmen ber Läufe ju beachten, wenn mehrmals hintereinander baraus geschossen worden ift.

Beim Abschießen ist weber Feuer noch Rauch zu bemerken, wenn das Praparat gut war. Der Knall ist schwach, die Läufe bleiben vollkommen rein. War das Praparat nicht gelungen, so werden sie seucht, und in diesem Falle bemerkt man auch beim Abschießen an der Mündung des Gewehres eine Flamme, wie bei abbrennendem, etwas kohlehaltigem Wasserstoffgas. Feuchtigkeit des Laufes, sie mag von Einblasen oder etwas Anderem herrühren, vermindert die Triebkraft der Schießbaumwolle sehr beträchtlich.

Die Bortheile der Schiefbaumwolle vor dem Pulver find bas lebhafte Abbrennen ohne allen festen Ruckstand, die Abwesenheit eines unangenehmen Rauches, ihre Leichtigkeit, die Unmöglichkeit des Verstaubens und die dreifache Kraft des Pulvers.

Die Rachtheile sind das große Volum, die Erzeugung von vielem Baffer, das vielleicht noch mehr im Schießen hindert, als der feste Ruckftand des Pulvers, und das allmälige Bafferanziehen an der Luft, wodurch sie endlich unbrauchdar wird, die man sie wieder austrocknet. (Uber den Preis vgl. S. 302).

Anderweitige technifche Benugung. Die Schiesbaumwolle ift ferner zur Darftellung von Zündtapfeln vorgeschiagen worben, welche man aus gleichfalls mit Saure behandeltem Papier anfertigt und mit Baumwolle füllt. Zum Sprengen von Felsen ift sie mit bem besten Erfolge benust worben und selbst zur Bewegung von Maschinen, so wie das Baumwollengewebe und das Papier zur Darstellung von sehr träftigen Elettristrmaschinen i) und zu Lichtbochten

<sup>1)</sup> Rach Bolf follen schon im vorigen Jahrhundert Elektristrmaschinen aus eigens dazu gefertigtem starten und dichten Papier bargestellt worden sein, welche die Gladtugeln an Birtfamteit abertroffen haben. Bgl. Poggenborfi's Ann. d. Phys. u. Chem. 1846. Dec. S. 558.

empfohlen morden find, welche nicht gepust zu werden brauchen. meiner Erfahrung brennen jeboch lestere rafch bis auf ben Salg ab und verlofchen bann. Die elettrifche Gigenschaft zeigt in noch höherem Grabe bas mit ber Anflöfung ber Baumwolle in Ather getrantte Papier.

Das wie bie Schiesbaumwolle behandelte Papier ift mafferbicht und zeigt außerdem fehr viele Thnlichkeit mit bem Pergament. Legt man Papier ungefahr 1/2 Minute in Schwefelfaure und mafcht es bann in Baf. fer ab, fo erhalt es gleichfalls eine pergamentartige Beschaffenbeit, ohne aber eroloffe, elettrifc ober mafferbicht ju fein. Die Schmefelfaure barf nur etwa 1,63 specifisches Gewicht haben, weil fich ffartere mit Baffer fo erhist, bag fie bas Papier augenblicklich aufloft.

Um eine Bermechfelung ber Schiefbaumwolle mit gewöhnlicher Baumwolle zu verhuten, barf fie in mehreren Staaten nur gefarbt verkauft merben. Natürlich burfen bagu feine giftigen Stoffe verwendet merben. Dan hat Beibelbeeren, Saftgrun ober Rug bagu vorgeschlagen. Lesterer foll in bie Baumwolle eingepubert werben. Da er fehr fest haftet, bie Erplofionsfähigkeit gar nicht veranbert und durch feinen etwas brenglichen Geruch die Unterscheidung erleichtert, so erscheint er dazu allerdings fehr geeignet. Beffer mare vielleicht, fie gur Balfte mit gwei verschiebenen beftimmten Karben au farben und bann gu mengen.

Die Literatur über biefen Gegenstand bat fich in ber turgen Beit fo angehäuft, daß man taum eine technische, chemische ober felbst politische Zeitschrift finden wird, welche nicht reichliche Materialien barüber barbietet.

Außer ben unter ber Literatur G. 6 angeführten felbfiftanbigen Schriften find barüber noch erschienen:

Frankenstein, C. v., Die Schiefbaumwolle. Gras, 1847. Leipzig, 6. Bigand. 15 Mgr. ober 54 Ar.

Sartig, Th. (Forfirath), Unterfuchungen über ben Beftand und bie Bir-Eungen ber erplosiven Baumwolle, mit besonderer Berudfichtigung bes mitroffopifch Radweisbaren vor, mabrent und nach ber Explosion. Braunschweig, Dhme und Müller. 1947, 1) 10 Mgr. ober 36 Ar.

Rapfer, C. (Pr. Lientenant), Das Schiefputver und bie Schiefbaum. wolle. Gine Parallele, Berlin, Alb. Abrftner. 1847. 18 Dar. pber 1 Fl. 6 Er.

## Starfmehl.

Das Startmehl, auch Starte, Sammehl, Amylon ober grartmehl. Amibon genannt Cie Hao Ois, tommt nur im Pflangenreiche vor, mo es Bortommen. einen der am weitesten verbreiteten Stoffe bilbet; es findet fich in den Gamen aller Cotylebonengewachse, in vielen Burgeln, im Stamme mehrerer Monocotylebonen und in einigen Flechtenarten.

<sup>1)</sup> Die Refultate von Bartig's Untersuchungen nebft Abbilbungen (mahrschein: lich ein Auszug aus obigem Werke) finden fich in Lindner und Muller's Archiv für Ratur, Wiffenschaft und Leben. Braunschweig, Dhme u. Miller. 1847. C. S.

Gigenschaften.

Man unterscheibet 3 isomere Arten von Startmehl, gemeines Stärknehl, Alantstärkmehl ober Inulin und Flechten ftarkmehl ober Lichenin, welche aber in folgenden Eigenschaften übereinstimmen: sie sich enin, welche aber in folgenden Eigenschaften übereinstimmen: sie sind fest, nicht trystallinisch, mehlig, geruch- und geschmactos, unlöslich in Altohol, Ather und kaltem Wasser, löslich in heißem Wasser, woraus sie sich beim Ertalten wieder abscheiben, ohne Reaction auf Pflanzenfarben, semelzen beim Erhisten unter Aufblähen, verkohlen unter Entwickelung brenzlicher Dämpse, werden burch Jod eigenthümlich gefärbt, aus ihren Auslösungen durch Gerbsaure und basisch essigsaurem Bleioryd gefällt, durch verdünnte Mineralsauren in Deptrin und Krümelzucker, durch kochende concentrirte Salpetersaure in Aploidin und endlich in Sauerkleesaure und Pseudoäpfelsaure ohne Spur von Schleimsaure verwandelt, mit concentrirter Schwefelsaure bestillirt liefern sie Essigsaure und Ameisensaure.

Gewöhnliches Startmehl. Bortommen,

Das gewohnliche Startmehl C12 H20 O10 ober bie gemeine Starte findet fich in ben Samen aller Monocotylebonen: Grafer, Getreibearten, im Beigen 40-60%, in ber Gerfte 47%, im Roggen 40%, im Safer 35% zc., in ben Samen ber meiften Dicotylebonen: Sulfenfruchte, in ben Bohnen 34-45%, Linfen 33%, Erbfen 32%, in trockenen Roffaftanien 35%, Cicheln 2c., in vielen Burgeln und Burgelknollen, befonders ben Kartoffeln (10-23%), in ben Burgeln ber Drchibarten, ber Baunrube, Aronswurgel, Beitlofe, Rlette, Tollfirfche, Bris 2c., im Marte eini= ger Palmen, wie ber Sagopalme, in mehreren Bluten, wie Tropaeolum majus, Helianthus annuus, Oenothera grandiflora 2c. 1) Laubholz und beffen Rinde enthalten Startmehl (5-26 %), am meiften im Binter, aus welch erfterem man es nach Sartig burch mechanische Mittel zu 1/4 - 1/5 feines Gewichts abscheiden fann. Apfel und Birnen enthalten nur furge Beit vor ber Reife Startmehl, ba es nachher in Bucker übergeht 2). Auch in unreifen Bachholderbeeren konnte es Afchoff ertennen.

Darftellung.

Um das Stärkmehl aus den verschiedenen Pflanzentheilen abzuscheiben, werden die Samen eingeweicht und zerquetscht; die Kartoffeln zerrieben; vom Holze nimmt man die getrockneten und dann feingemahlenen Sägespäne (am besten eignen sich Birke, Ahorn, Pappel und Linde dazu) oder stampst das in dünne Querscheiben zersägte Holz zu Spreu, trocknet und mahlt es und wäscht diese Substanzen mit Wasser auf Sieben aus, wo der Faserstoff zurückleibt, während das Stärkmehl mit dem Wasser als eine milchige Flüssigkeit absießt, aus welcher sich beim Stehen letzeres am Boden des Gefäßes absezt. Es wird dann so oft mit frischem Wasser gewaschen, als dieses noch schmuzige Theile davon ausnimmt.

<sup>1)</sup> Bgl. Hünefeld in Erdmann's Journ. f. prakt. Chem. Bb. 16. S. 361—367, 387—390 und von da pharm. Centralbl. 1839. S. 793.

<sup>2)</sup> Rach hamm 16-24 Procent. Bgl. allgem. Beitung für Land und Forst-wirthe. 1846. G. 318.

Das Stärkmehl bilbet ein blendend weißes, gartes Bulver, welches Eigenschaften beim Druden fnirfcht und, unter ber Lupe betrachtet, aus mafferhell burchfichtigen, farblofen, theils tugeligen, theils ovalen ober ftumpfedigen Rornern, in verfchiebenen Pflangen von verschiebener Große, beftebend erfcheint. bie beim Rartoffelftartmehl fo groß find, bag man fie fchon mit blogem Auge fehr leicht untericheiben tann. An einer mit einem recht icharfen Rafirmeffer burchfcnittenen Rartoffel tann man unter bem Mitroftop ertennen, baf bie Startetornchen aus verschiedenen Schichten befteben, movon die inneren am mafferreichsten, gelatinofesten, die außeren aber mafferarmer und berber find. Die auferfte Schichte (Sullenfubftang) unterfcheibet fich baburch von ber inneren, daß fie etwas fpater von Auflofungsmitteln angegriffen wird, mahricheinlich vermöge eingebrungener ober anbangender Spuren von Gimeiß, Rett ober Bache. Dennoch erfolgt bei der Auflösung des Startmehltorns bei der lebenden Pflanze biefe Auflofung von Aufen und zwar am fcnellften an ben Seiten bes Langenburchmeffere, fo bag es por feinem ganglichen Berfchwinden gulest einem knotigen Stabden gleicht, (Schleiben).

Das Stärfmehl badt im feuchten Buftanbe ju einer nach bem Trocknen faft treibeabnlichen Daffe aufammen. Dit Baffer angerührt und bis über 60° C. erwarmt, fcwillt es ju einer burchfcheinenben Gallerte, bem Rleifter an, ber mit 40 bis 50 Theilen beiffem Baffer eine wirfliche Auflösung bildet, welche beim Erfalten wieder gur Gallerte gerinnt, in ber 60 = bis 80fachen Baffermenge aber gang gelöft bleibt. Rach bem Gintrodnen erscheint ber Rleifter als eine fprobe, hornartige Daffe, welche gepulvert mit warmem Baffer wieder ju Rleifter anschwillt. Auf einem Reibfiein gerrieben bilbet ber Inhalt ber Stärtmehltorner ichon mit taltem Baffer eine fleisterartige Daffe, burch fchmaches Roften wird bie Starte in im talten Baffer leicht lösliches Startegummi verwandelt. Beit mit Baffer und Diaftafe erwarmt, geht fie in Rrumeljuder und Stärfegummi über. Bon Job wird bas gemeine Stärfmehl fowohl im ungelöften, als gelöften Buftande tiefblau, in geringerer Menge violett bis rofenroth gefarbt. Diefe Farbung verfcmindet beim Erhigen einer Fluffigfeit und tommt wieder zum Borfchein beim Erfalten; auch durch Chlor, schweflige Saure, Schwefelmafferftoff, arfemige Saure und Quedfilberchlorid wird die Farbung verhindert ober aufgehoben.

Das sicherste und empfindlichste Reagens auf Startmehl ift baher xusmittelung eine Auflösung des Jods in Weingeist, es wird davon noch bei 100,000 facher Berdunung angezeigt. Um das Startmehl in den verschiedenen Theilen einer lebenden Pflanze nachzuweisen, spaltet sie hunefeld von ihren außersten Wurzelendigungen bis zum Blütenstand hinauf, bestreicht dann die Schnittstäche mit einer Auflösung von Jodsalium und steckt, nachdem diese aufgesogen worden, die Pflanze in ein hohes Glas, worin sich mit atmosphärischer Lust vertheiltes Chlorgas besindet, das Chlor scheidet das Jod aus dem Jodsalium im Innern der Pflanze aus, so daß es nun auf das vorhandene Stärtmehl einwirkt, wodurch die stärtmehlhaltigen

Theile blau gefarbt erscheinen 1). Die Unterscheidung des Startmehls von andern abnlichen Stoffen f. unter Dertrin S. 312.

Anmendung.

Das in der Burzel, im Winterholze und in den Samen angehäufte Stärkmehl bildet nicht blos einen der wichtigsten Rahrungsstoffe der sich entwickelnden Pflanzen und Triebe, bei deren Entstehung es sich in Gummi und Jucker verwandelt, sondern auch in Berbindung mit dem neben ihm vorkommenden Kleber, eines der am häusigsten benusten und kräftigsten Rahrungsmittel für die Thiere; es dient ferner zur Bereitung des Kleisters, zum Stärken der Wässche, zur Weberschlichte, zum Leimen des Papiers, zur Darstellung von Stärkegummi und Krümelzucker, das Palmen und Kartosselsstättmehl zur Bereitung von Sago 20.

Inulin.

Das Mantftartmehl, Inulin C12 H20 O10 (Mulber aus ber Wurgel von Leontodon Taraxacum und Inula Helenium)2) findet sich in mehreren Wurzeln, namentlich in der bes Alants, Inula Helenium, und in den Knollen der Georginen. Es unterscheidet sich vom gemeinen Stärfmehl hauptfächlich dadurch, daß es sich beim Erkalten seiner heißen Lösung als zartes, weißes Pulver absett und von Jod gelb gefärdt wird.

Lichenin.

Das Flechtenftartmehl, Lichenin  $C_{12}H_{20}O_{10}$  findet fich in mehreren Flechtenarten, befonders in der Cetraria islandica und wird beim Austochen der letteren als gelblich graue Gallerte erhalten, die zur schwarzbraunen, glanzenden, harten und sproben Maffe eintrocknet, in taltem Wasser wieder zur Gallerte aufquillt und von Job braunlichgrun gefärbt wird.

Steinberg glaubt jedoch aus feinen Bersuchen b) schließen zu durfen, bag biese Startmehlarten mit ber gemeinen Starte identisch feien, insofern erstere wahrscheinlich nur in Begleitung einer Substanz vorkamen, welche bie gewöhnliche Reaction auf Job hindere.

Behandelt man (nach Schnedermann und Knop) reine isländische Flechte mit viel concentrirter Schwefelsaure, so zergeht sie fast unmittelbar zu einem gleichartigen Schleim, der nach gehörigem Berdünnen mit Baffer durch ein wollenes Tuch von der rückständigen Flechte getrennt werden kann. Die durchgelaufene Flüssigkeit läst sich nicht filtriren. Man theilt sie in zwei Theile, verseht beibe die zu anfangender Trübung mit Beingeist, fällt den einen Theil mit (etwa 1/2 seines Bolums) Beingeist, mischt und schuttelt dann beide Flüssigkeiten zusammen, seiht abermals durch ein wollenes Tuch und fällt mit Beingeist. Der auf einem Haarsied gesammelte Niederschlag trocknet zu einer fast farblosen, durchsichtigen Masse ein, die sich in keiner Beziehung von der gewöhnlichen, gekochten und getrock-

<sup>1)</sup> Über die verschiedene Einwirtung der Joddampfe auf das gemeine Startmehl je nach der Abstammung von verschiedenen Pflanzen voll. Goblen im Journ. de Chim. med. 1844. S. 121—125 und von da pharm. Centralbl. 1844. S. 394.

<sup>2)</sup> Aus der Burgel von Cichorium intybus fand es Bostreffensky aus  $C_{24}\,H_{38}\,O_{14}$  bestehend.

<sup>3)</sup> Bgl. Journ. f. pratt. Chemie. 25. S. 379-383 unt pharm. Centralbi. 1842. S. 342-352.

neten Starte in ihrem demifchen Berhalten unterscheibet. Fallt man ba: gegen ben falgfauren Auszug unmittelbar mit Beingeift und focht ben ausgewafchenen Riederschlag mit mafferigem Beingeift, fo lagt fich burch Kiltriren eine Maffe abscheiben, die durch Job nicht blau wird, und überhaupt bie vom Lichenin angegebenen Gigenschaften befist. 1)

#### Gummi.

Das Gummi findet fich faft in allen Pfangen, jedoch nicht überall Gummi. von vollig gleichen Gigenschaften, boch bleibt es fich wenigstens in Folgenbem gleich: Es bilbet eine fefte, im trodenen Buftanbe faft farblofe und durchsichtige Raffe ohne Spur von Arnstallisation, ift leicht pulverisirbar, von fcwachem, fcbleimigem Gefchmack und ohne Geruch, loft fich in taltem und tochenbem Baffer jur fchleimigen, flebrigen fluffigteit, aus melcher es burch Altohal und Bleieffig gefallt wird, ift unlöslich in Altohal und Ather, ohne Reaction auf Pflanzenfarben, verbindet fich leicht mit Bafen, schmilgt und verkohlt beim Erhisen, und wird burch concentrirte Mineralfauren zersett. Bei der Berbrennung binterlaffen alle einen Afchenrudftand und find baber als Gemenge von reinem Gummi mit Gum. maten von Rali, Ralt ic. ju betrachten.

Dan unterfcheibet brei verschiedene, aber fammtlich mit bem Startmehl ifomere Arten Gummi, nämlich Dertrin, welches faft in allen Pflanzenfaften enthalten ift, und zwei von befchrantterem Bortommen, bas Acacin und Cerafin.

Das Dertrin ober Startegummi C12 H10 O10 hat man früher fur Dertrin. ein ausschlichliches Aunfiprodute aus Startmehl gehalten und geglaubt, bas Bortommen. in faft allen Pflanzenfaften vortommenbe Gummi fei unreines Acacin, mabrend es im grabifchen Gummi im reinen Buftanbe vorfomme. bem man aber weiß, daß bas Dertrin nicht blos burch Roften (f. S. 375) oder Behandlung bes Startmeble oder holges mit Schwefelfaure (f. S. 379), fondern auch burch Einwirtung ber Diaftase (f. S. 354) auf Stärfmehl oder Holgsubstang, namentlich bei der Reimung der Samen entfieht, hat man angenommen, bag bas in ben Samen und in den Pflanzen beim Rachlag ber Begetation angehäufte und beim Erwachen berfelben wieder verfcwindende Startmehl gleichfalls burch Diaftafe in Dertrin umgemanbelt werbe, fo baf alfo bas in allen Pflangen vortommenbe Gummi tein Acacin, fondern Dertrin mare, und bie beiben anderen Gummiarten icheinen aus bem Dertrin entstanden ju fein.

Das trodene Dertrin ift farblos, burchfcheinend, wird in taltem Baf. Gigenfchaften. fer undurchfichtig burch Bafferaufnahme, loft fich barin jur gefchmactlofen, fcaumenben, fcbleimigen, aber weniger binbenben Fluffigfeit, ale bie Auflofung von arabifchem Gummi, nicht aber in Alfohol und Ather. Auflösung besigt bas Drehungevermögen für die Polarisationsebene ber

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. 55. S. 144—166 und von da pharm. Gentralbi. 1845. S. 833-841 u. 858-861.

Lichtstrahlen nach rechts in hohem Grabe, baher ber Rame Dertrin'). Sie wird durch Allohol und basisch essigfaures Bleioryd, nicht aber durch schweselsaures Eisenoryd gefällt, wodurch sie sich von Summiaradicum-lösung unterscheidet, und nicht von Jodtinctur gebläut, wodurch sie sich von Stärkmehlauslösung unterscheidet. Außerdem unterscheidet sich das Dertrin aber auch noch vom aradischen Gummi, daß es durch Kochen mit verdünnter Salz- oder Schweselsfäure, oder durch Erwärmen mit Malz oder Diastase in Krümelzucker verwandelt wird, lesteres aber nicht. Durch Salpetersäure wird es nicht, wie das aradische Gummi, in Schleimsäure, sondern in Drassäure verwandelt.

Ausmittelung bes Deptrins.

Bur Unterscheidung bes Deptrins von arabischem Gummi, Stärke und Pflanzenschleim, Trauben-, Schleim- und Rohrzuder, eignet sich am bestem schwefelsaures Aupferoryd (Aupfervitriol). Man löst nach Trommer etwas von letterem in Basser auf, macht die Lösung mit Atalischwach alkalisch, boch so, daß sie Curcuma bräunt. Man bringt einige Tropsen der aufgerührten, nun Aupferorydhydrat enthaltenden Probestüssigkeit in die zu untersuchende Auslösung. Durch die Lösung des arabischen Gummi erleidet das Aupferorydhydrat selbst in der Siedhige keine Beränderung, das gummisaure Aupferoryd widersteht der Zersehung; war dagegen die Flüssigkeit bloses Wasser, so geht beim Erhisen die blaue Farbe des Aupferorydhydrats (durch Berlust des Hodenschließ) in Schwarz über.

Starte und Pflanzenschleim verhalten fich wie das arabische Gummi. Doch läßt sich die Stärte leicht durch Jod, Pflanzenschleim aber daran erkennen, daß er nicht wie das arabische Gummi von kiefelsaurem Kali, schwefelsaurem Etsenoryd und falpetersaurem Quecksilberorydul gefällt wird.

Der trinauflöfung verwandelt bas Aupferorybhydrat beim Erhigen in rothbraunes Aupferorydul.

Rohrzuderauflöfung verhalt fich ebenfo, Arumel- und Schleimzuder bewirft aber diefe Beranberung nach mehreren Stunden ichon bei gewöhnlicher Temperatur, unter allmaliger Entfarbung ber Ruffigfeit.

## Rohrzucker + 0°,7

Startezucker + 0°,4775

Dextrin + 1,5325

Fruchtzucker - 0,2215

Mildyausker + 0,5225

Uber die Untersuchung dieser Substanzen mit dem Polarisationsapparat sindet sich eine Anweisung nebst Abbildungen in Mitscherlich's Lehrb. d. Chemie. I. 4. Aust. Berlin 1844. S. 360—366. Bgl. auch Mitscherlich in Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. 59. S. 96; Bentste im Journ. f. prakt. Chemie. 28. S. 129; Berzelius' Jahresbericht. 24. Jahrg. u. Dingler's polytechn. Journ. 76. S. 370, 84. S. 271, 102. S. 304 u. 311.

<sup>1)</sup> Bezeichnet man die Drehung nach rechts mit +, die nach links mit -, so ergibt sich fur den Winkel, um welchen eine Austösung nachstehender Substanzen die Polarisationsebene dreht, folgendes Berhältniß:

Macht man aber die Robinuckerlöfung zuerst alkalisch und fest dann erft Die Rupferlösung au, so bleibt fie auch beim Rochen blau.

Bei Dannagu der bleibt bie Rallung auch beim Erhigen völlig aus. (Stenboufe).

Der Rohrzucker wird ferner von concentrirter Schwefelfaure verkohlt und burch Ermarmen mit etwas verbunnter Saure in eine braune unlosliche Substang verwandelt; ber Rrumelguder bagegen loft fich in concentrirter Schwefelfaure mit ichwach gelblicher ober braunlicher garbe auf und bilbet damit eine durch Barntfalze nicht mehr fallbare Berbindung (Buckerfcmefelfaure). Alfalien aber andern verdunnte Auflöfungen von Rohrzucker felbft beim Sieben nur allmalig, während fie beim Traubenzucker augenblicklich die Entstehung einer braunen oder braunfcmargen Raterie bewirken, in welche fich bei Anwendung von Kalihydrat die ganze Menge bes Krumeljuders vermanbelt.

Mannaguder löft fich in concentrirter Schwefelfdure bei gelinber Barme ohne Berfebung; erft bei größerer Sibe wird die Fluffigkeit duntelbraun ohne Trübung. Rohrzucker entwickelt dagegen fcon bei ber gelindeften Ermarmung mit Schwefelfaure fcweflige Saure. In tochenber Rali = ober Natronlauge loft fich ber Mannaguder ohne Farbung auf. (Stenhouse).

Durch Bob wird Dertrinlösung in ber Kalte faum verandert, aber fcon bei fcwachem Erwarmen grun, bei ftartem Rochen olivenfarbig.

Das Dertrin ift ein fehr wichtiger Bestandtheil der Pflanzensafte und Bedeutung fur die Entwidelung der Pflanzen unentbehrlich, mahrend die beiden fol- im Pflanzengenden Gummiarten fur die Pflanze felbst gang unwichtige Produkte find. Da die Bilbung bes Bellftoffs einer im Baffer unauflöslichen Gubftang in den verschiedenften Theilen der Pflanze erfolgt und derfelbe nur aus einer Substang entstehen tann, welche burch eine Fluffigfeit zugeführt wird und die Poren ber Bellen burchbringt, also auflöslich fein muß, fo fann wohl hierzu tein anderer Stoff verwendet werden, als bas Dertrin, und bei jungen Pflanzentheilen nebst ihm ber Buder. Aber auch letterer und nicht blos ber Bellftoff, fondern auch bie anderen Pflanzenprobutte und bas Startmehl felbft wieber muffen aus bem Dertrin entstehen; es ift bemnach für bie Pflanzen ber wichtigste Stoff, ungefahr mas bas Protein für die Thiere. Dertrin + Baffer = 2 (C12H20010) + H = Cellulofe. Das Stärtmehl entfteht baraus blos burch isomerische Umfegung, ebenfo bas arabifche, Senegal= (Acacin), Pflaumen= und Kirschgummi (Cerafin), welche fammtlich isomer find, ber Rohr- ober Krumelaucker blos durch Aufnahme ober Abscheibung von Baffer.

Das Dertrin gehört unter die Nahrungsstoffe, der Magensaft bildet baffelbe aus Stärtmehl und Cellulofe.

Man benutt das Dertrin zum Berfat von Farben und Beizen für Anwendung. den Beugdruck, jum Berbicken ber Farben in der Tapetenfabrikation, ju Chocolabe und anbern 3meden.

Acacin.

Das Meacin ober Arabin  $C_{12}H_{20}O_{10}$  (Muiber), weiches mehr als ein Ausscheidungsprodukt der Psianzen erscheint, kommt ziemlich rein vor als arabisches ober Rimosen-Gummi, der freiwillig ausgestossene, eingetrocknete Saft mehrerer Acacien - oder Mimosenarten, und das dem vorigen chemisch identische Senegalgummi aus Acacia Senegal, welches im Handel ebenfalls unter dem Ramen arabisches Gummi vorkommt. Seine Ausschlichung wird durch kieselsautes Kali gefällt, gibt mit Borarissung ein durchscheinendes Coagulum, mit Eisenchlorid eine braune Gallerte und wird durch Salpetersaute in Schleimsaute verwandelt. Die Ausmittelung des Acacias val. unter Dertrin S. 312.

Gerafin.

Das Cerafin  $C_{12}H_{20}O_{10}$  bildet den in Baffer löslichen Theil bes aus den Baumen der Gattung Prupus ausschwisenden Kirschgummis, seine Auslösung wird weder von kieselsaurem Kali, noch von Borar oder Eisenchlorid gefällt, sonst fimmt es so ziemlich mit dem vorigen überein.

## Pflangenfchleim.

Pflangen-

Der Pflanzenschleim, Bafforin ober Pettin C2, H19 O19 (Mutber) ift gleichfalls ein im Pflanzenreiche fehr verbreiteter Stoff; er findet sich theils rein, theils mit Kali- und Kalkfalzen verbunden, oder mit Gummi gemengt besonders im Traganth- und Kirschgummi, in der Cibischund Salepwurzel, in den Quitten- und Leinsamen, im Safte vieler Rüben, der Apfel, Quitten, Pflaumen, Kirschen, Johannisbeeren und anderer Obstatten.

Man erhalt ihn durch bloßes Auspressen vieler folcher Pflanzentheile mit Baffer, oder durch Behandlung bes ausgepresten Saftes mit Kalilauge, Auswaschen oder Fällen berselben mit Altohol.

Er ist balb neutral und gallertartig (Pettin), balb neutral und schleimig (Pflanzenschleim), balb gallertartig und sauer (Pettinsaure), vertrodnet zur durchscheinenden, harten, geruch- und geschmacklosen Masse, welche in kaltem Wasser aufquillt, sich aber (mit Ausnahme der schleimigen Modification) weder in kochendem Wasser, noch in Alkohol oder Ather auflöst, reagirt nicht auf Pflanzensarben, verbindet sich leicht mit Basen und Salzen, löst sich unverändert in Alkalien auf, wird durch Erhisen mit verdunnten Säuren in Dertrin und Krümelzucker verwandelt, zersest sich im seuchten Zustande sehr balb in warmer Luft, schmilzt und verkohlt beim Erhisen und wird burch Salpetersäure in Schleimsäure verwandelt 1).

<sup>1)</sup> Umfassende Arbeiten über Pektin nehst Ansichten über seine Entstehung und Beränderung, über das Reisen, Mehlig: und Teigigwerden der Früchte ze. sinden sich von Mulder im pharm. Centralbl. 1838. S. 327—340 aus Bulletin de Néerlande. 1838. S. 13—18 und ebendas. S. 500—503 aus Natur-en Scheikundig Archies. 1837. S. 575—593; von Frémy ebendas. S. 705—714 aus Journ. de pharm. 1840 Mai. S. 366—393; von Schmidt L. c. 1844. S. 785. 790 u. 806—810 aus Ann. d. Shem. u. Pharm. 51. S. 29—62; von Chodnew ebendas. 1845. S. 49—54 u. 65—73 ebendaher 51. S. 355—395; von Jahn l. c. 1846. S. 401—409 aus Archiv d. Pharm. 2. R. 45. S. 24—43 u. 129—172.

Er ift einer der fraftigften Rahrungsmittel. Die Unterscheibung des Pflangenschleims von anderen abnikden Stoffen f. unter Dertrin S. 812.

#### Buder.

Der Buder tommt vorzugsweise im Pflanzenreiche und zwar in allen Buder. Theilen ber Pflange, namentlich in ber Burgel, im Stamme, in ben Boniggefagen der Blute und in ben Fruchten vor, im Thierreiche in ber Mildy, im homig, im Blute ber Thiere, in um fo größerer Menge, je mehr fie Stärtmehl genießen, und zuweilen als Krantheitsprodutt im Sarn.

Die verschiebenen Arten bes Buckers fimmen barin überein, baf fie troftallifirbar, von füßem Gefchmad, in Baffer und wäfferigem Beingeift löslich find. Ginige berfelben gehen mit Sefe ober anderen flickftoffhaltigen Rorpern verfest, in Gabrung über und liefern Beingeift und Roblenfaure, andere unterliegen biefer Berfesung nicht. Man theilt deshalb ben Bucker ein in gabrungsfähigen und gabrungsunfähigen, ben erfteren wieber in gemeinen Buder, Rrumelauder und Mildauder u.; ein gabrungsunfahiger Buder ift ber Dannit ober Mannaguder. Die Gintheilung in Ernftallifirbaren und nichterpftallifirbaren Buder ift unftatthaft, weil ber einzige nichttroftallifirbare Buder, ber Schleim guder, feine eigene Buderart, fondern bles ein Berfegungsprobutt bes froftallifirbaren ift. Bgl. unter Robraucker.

Der gemeine ober Robrauder C12H22O11 + & finbet fich vorzug. Mobrauder. lich im Buderrohr, im Dais, im Ahorn, in Melonen und Rurbiffen, in ben Burgeln ber Geschlechter Beta, Daucus, Althaea 2c.

Dan stellt ihn bar, indem man ben frifch ausgepreften Buderfaft mit Raltmild flart, abbampft, tryftallifiren und die fuge Mutterlauge (Melaffe) ablaufen lagt. Der fo erhaltene, noch ftart braun gefarbte Rohauder wird durch Bieberauflofen, Rlaren mit Ralt, Gimeif und Thiertoble gereinigt, wieder jur Arnstallisation abgedampft und badurch von bem lesten Antheil Melaffe gereinigt, bag man aus barauf gelegtem feuchten Thon allmälig Baffer burchfidern läßt (bedt).

Gewöhnlich fucht man, um ben Buder möglichft auflöslich zu machen, bie Bilbung großer Arpftalle ju verhindern, indem man ben Saft abbampft, bis er zwischen ben Fingern Faben zieht, und ihn in flachen Befagen unter Umrühren rasch abkuhlt. Er bilbet bann eine weiße, körnige Raffe (Butaucker). Bei ichwacherem Berbunften und langfamer Abtuhlung erhält man große Kryftalle (Ranbis).

Der Rohrzucker kryftallifirt in großen, aber kurzen, farblofen, schiefen rhombischen, gewöhnlich fecheseitigen Saulen, welche beim Reiben ober Stoffen im Finftern phosphoresciren. Er fcmilgt bei 180° C. ju einer farblofen Fluffigfeit, die nach bem Ertalten ju einer amorphen Daffe (Gerfienqueter) erstarrt, bei 200° vermandelt er fich in eine braune, untrystallifirbare, an der Luft derfließende Maffe, den Schleimzuder (Melaffe) 1). Schleimzuder Welaffe)

<sup>1)</sup> Die braune Farbe tommt indef nach Soubeiran nicht diefer Mobification bes Buckers felbft ju, fondern ift erft eine Folge ber weiteren Berfegung bes

Noch schneller erfolgt biese Umwandlung beim Kochen mit verdünnter Schweseksaure und selbst schon mit kleinen Mengen organischer Sanren, welche sich mit dem Zuder verbinden, ohne ihm seinen süßen Geschmack zu nehmen, lassen sich aber davon durch Alkalien nicht mehr trennen. Dies ist die Ursache, warum man aus sauer reagirenden zuderhaltigen Pflanzensäften keinen krystallisirdaren Zuder erhält. Man hat ihn früher als eine eigene Zuderart betrachtet, und Fruchtzuder genannt, allein er ist nichts Anderes, als ein Zersehungsprodukt von krystallisirdarem Zuder durch Wärme oder Säuren. Der beim Raffiniren des Rohrzuders abfallende Syrup (holländischer Syrup, Relasse) enthält durch Alkalien entstandene Zersehungsprodukte des Zuders. Gegen schwefelsaures Kupferord verhält er sich wie Krümelzuder. Bgl. unter Dertrin S. 312.

Bei 220° geht der Zuder unter Aufblähen und Entwicklung eines gewürzhaft riechenden Dampfes in eine schwarze, glänzende, unschmelbare, in Waffer, nicht aber in Alfohol lösliche, geschmacklose Substanz (Caramel) über, welche, nach stärker erhist, eine glänzende, poröse Kohle hinterläßt. Er löst sich leicht in Waffer und um so leichter in Weingeist, je mehr dieser Waffer enthält. Er verbindet sich mit mehreren Basen, reducitt Metalloppde, wird durch verdünnte Schwefelsaure in Krümelzucker und Humus, durch Salpetersaure in Sauerkleesaure und Zuckersaure verwandelt. Durch Arsensaure färdt sich Zuckersprup nach einigen Stunden rosen-, dann purpurroth, die Färbung wird durch Säuren und Alkalien nicht verändert.

Man ertennt ben Rohrzucker leicht I) am Geschmad, 2) an ber Fähigkeit, mit hefe in Beingeift überzugehen unter Entwickelung von Rohlenfaure, aus beren Menge er fich auch annahernd quantitativ beftimmen läßt, 3) an seinem Berhalten zu Rupferorybhydrat (f. S. 312), am beutlichsten aber 4) mittelft ber Probe von Pettentofer: Man entfernt burch Rochen mit Beingeift etwa vorhandenes Albumin, überzeugt fich burch Sod von der Abmefenheit des Startmehls, welches bei diefer Probe ebenfo reagirt, wie Buder, und wovon berfelbe bann erft durch Eintrodnen und Ausgiehen mit Beingeift ju trennen mare, gerfest bann eine mafferige Lofung von Dofengalle allmalia (bamit bie Temperatur nicht viel über 60° C. fleige) mit concentrirter Schwefelfaure, bis fich ber Anfangs entftebenbe Rieberschlag wieder aufgelöft hat, gießt bann etwas von der auf Bucker zu prufenden Fluffigkeit zu und ichuttelt um. Ift auch nur fehr wenig Bucker vorhanden, fo tritt je nach feiner Menge eine schmachere ober ftartere violettrothe Färbung ein. Diefe Probe ift noch empfindlicher, als die mit Rupferorydhydrat, auch wirfen hier nicht etwa vorhandene Ammoniaffalge ftorend, beren burch Astali frei geworbenes Ammoniat bas Rupferorybul lofen konnte, fo daß man gar teinen Nieberfchlag erhalt.

untrystallistrbaren Buckers. Über die Beranderungen des in Baffer gelösten Buckers bei verschiedenen Aemperaturen vgl. Soubeiran, Journ. de pharm. 1842. S. 1—14 u. 89—104, ober pharm. Centralbl. 1842. S. 520—525 u. 527—530.

Der Rohrzuder unterscheibet sich vom Krumelzuder durch seine leichte Arpstallistrarteit und weit intenswere Suffe. Die chemische Unterscheidung von anderen Zuderarten f. S. 312 und 313.

Sein Gebrauch jum Berfüßen der Speisen und Getrante und jum Aufbewahren von Pflanzen - und Thierftoffen ift bekannt.

Der Krumelzucker, Trauben-, Frucht- ober Stärkmehlzuder Arumelzuder C1.2 H21 O12 sindet sich in vielen süßen Früchten, Weintrauben, Feigen, Aprikosen, Apfein, Birnen, Pflaumen, Iohannisbeeren, himbeeren, Wach-holderbeeren, im Honig u., die ihm ihren süßen Geschmad verdanken, im Honig der Bienen, im Blute der Thiere und im Haru der Harnruhrtranken. Künstlich erhält man ihn durch Behandlung von Stärkmehl mit verdünnter Schwefelsaure oder Salzsaure, mit Malz oder Diastase. Er krystallisirt mit 2 Atomen Wasser selten in kleinen vierseitigen Taseln, gewöhnlich in blumenkohlartig gruppirten Blättchen, er schmeckt mehlig und 2½ Mal weniger süß, als der gemeine Zucker, löst sich in etwas mehr als seinem gleichen Gewichte kaltem Wasser, auch in Weingeist ist er schwieriger löstlich, als der gemeine Zucker. Er schmilzt schon bei 100° C. unter Wasserverluft, zieht aber das verlorne bald wieder aus der Lust an und erstarrt damit zur körnigen Masse, er geht schon bei 104° in Caramel über.

Man erkennt ben Krumeljuder wie ben Rohrzuder. Über bie Unter- icheibung beffelben vom Rohrzuder und andern Substanzen f. S. 312.

Er wird gleichfalls als Berfüßungsmittel, häufiger aber jur Erzeugung bes Weins, Biers und Branntweins benust.

Der Milchauder fommt im Pflangenreiche nicht vor.

Der Mannagnder, Schwammzuder ober Mannit C, H14 O6 Mannaguder. bildet den hauptbestandtheil der Manna, einer bräunlichgelben, schwach klebrigen Masse, die aus mehreren Eschenarten, namentlich der Mannaesche, und aus den Lerchenbäumen ausschwist. Auch in einigen Schwämmen und Algen, in den Queden und Selleriewurzeln sindet er sich.

Er entsteht wahrscheinlich durch Zersetzung von Rohr- oder Traubenzuder in den Pflanzen. So entsteht er z. B. aus dem Safte der Runkelrüben oder Zwiedeln, wenn er bei einer höheren Temperatur gahrt (f.
Schleimgährung) und bei der Umwandlung des Stärtmehls in Traubenzuder durch Schwefelsäure. Rach Mitscherlich enthalten selbst Manna liefernde Pflanzen, wie Tamarix gallica var. mannifera Ehrend. gar teinen
Mannit, sondern nur Traubenzuder, daher auch der Streit über den
Mannitgehalt der Quedenwurzel, worin Pfaff Mannit fand und deffen
Ertratt Bölter voll Arnstalle sah, die sich als Mannit erwiesen, während
ihn Andere darin nicht sinden konnten.

Man erhalt ihn durch Ausziehen der Manna mit Weingeift. Er tryftallifirt leichter als alle anderen Buderarten und zwar in bunnen, farblofen, vierfeitigen Prismen, schmedt schwach fuß, ist leicht löslich in Wasser, schmilzt bei 100° C. ohne Wasserverlust, wird durch verdunnte Sauren nicht in Krumelzuder, durch Salpeterfaure aber in Dral = und Zuderfaure, nicht aber in Schleimfaure verwandelt. Mit concentrirter Arfeniksaure farbt

er fich ziegelroth. Bon ben anderen Buckerarten unterscheibet er fich vorzüglich burch feine Gahrungsunfähigkeit und bas beim Dertrin (G. 313) angegebene Berhalten.

Er hat im reinen Zustande noch feine Anwendung gefunden, wohl aber bie ihn enthaltenbe Manna als Arzneimittel.

#### Kette.

Man verfteht unter Fett eine große Menge von Stoffen , welche fo-Rette. mohl im Pflanzen -, ale im Thierreiche häufig portommen und in ihrer chemischen Bufammensepung barin übereinftimmen, bag fie viel Roblenftoff und Bafferstoff, wenig Sauerstoff und feinen Stickfoff enthalten. Dan theilt sie nach ihrer Consistenz in fluffige Fette, ober fette Dle, in halbfefte ober fchmierige gette von Salbenconfifteng, Butterarten ober gett im engeren Ginne, und in fefte, trodene gette, Talge und Bachsar-Sie unterscheiben fich außer ihrer Confiften, und chemischen Bufammenfegung wenig von einanber.

Sie froftallifiren in ber Ralte ober aus Auflosungen in tochenbem Alfohol in weißen, glanzenden Schuppen und Blattchen, find im reinen Buftanbe farblos und burchfcheinenb, geruch und gefchmactlos, fammtlich leichter als Baffer, machen Papier und Leinwand bleibend burchfcheinend, leiten Gleftricitat und Barme fchlecht, fchmelgen meift unter 100° C. ohne Berfebung, perflüchtigen fich aber nur im luftleeren Raume theilweife ungerfest, sie lofen sich in Baffer nicht auf, laffen sich aber mit Bulfe schleimiger Substanzen, wie Gummi, Eigelb im Baffer fo vertheilen, baf fie Tage lang bamit gemengt (in Suspension) bleiben und eine milchige Alusfigfeit, Emulfion bilden. Dlhaltige Samen geben auch ohne Gummi mit Waffer Emulfionen, ba fie außer Eiweißstoff auch Schleim (Emulfin) enthalten. Die meiften lofen fich in tochenbem Altohol auf, aus bem fie sich beim Erkalten wieder ausscheiben, alle lösen sich in Ather und flüchtigen Dien. Sie verändern im reinen Zustande Pflanzenfarben nicht, verwanbeln sich aber an der Luft allmälig in Kettfäuren, wo sie dann Lackmus röthen.

Bei ber trodenen Deftillation laffen fich einige berfelben unveranbert verflächtigen, anbere zerfeten fich babei in verschiebene Bafe, Fettfaure und -andere fluffige Producte. Sehr fcnell erhitt, ober mit glubenden Rorpern gufammengebracht, vertoblen fie unter Entwidelung von Leuchtgas. concentrirte Mineralfauren werben fie meift in Fettfauren gerfest. Alfalien und andere Dryde werben fie gleichfalls in Rettfauren verwandelt, bie fich mit ben Bafen verbinden (verfeifen), und in einen ölartigen, Buckerfußen, in Baffer löblichen, nicht tenftallfiebaren Stoff, Glycerin (C3H4O).

Bette Die. Die fetten Dle gehören vorzugsweise bem Pflanzenreiche an und finden fich in den Samen vieler Pflanzen, vorzüglich in den Samenlappen mit Schleim und Eiweiß, wie beim Flache, Sanf, Dohn, Reps, Leinbotter, bei ber Sonnenblume, Manbel, Ball - und Safelnuf ic., feltener

in dem die Samen umhullenden Fleifch, wie bei den Dliven, auch in den Fruchtfernen, wie in den Weinfernen.

Um die Die aus den Samen zu erhalten, zerquetscht man sie und Darstellung, prest sie aus. Geschieht letteres bei gewöhnlicher Temperatur, so erhält man das Di nicht alles und eiweißhaltig. Man prest daher zwischen erwärmten Platten, wodurch das Eiweiß gerinnt, da aber hierbei das Di leicht mit brenzlichen Theilen verunreinigt wird, so bewirkt man die Erwärmung mittelst Damps. Von den Schleimtheilen und Ertraktivstoff befreit man das Di durch Ablagern, durch Salzwasser, welches den Ertraktivstoff in sich ausnimmt, oder indem man es mit 1/2 — 1 1/2% concentrirter Schweselsäure zusammenrührt und dann etwa 1/4 Gewichtstheil Wasser zuseset, wobei der Ertraktivstoff eine unlösliche Verdindung mit der Schweselsäure bildet und sich in Floden absett. Bei chemischen Untersuchungen gewinnt und reinigt man sette Die auch durch Auskochen mit Wasser, wobei es sich auf der Oberstäche ansammelt.

Durch funftliche Abfühlung ober burch Auslösen in tochenbem Altohol Gigenschaften. laffen sich die meisten Dle noch in drei verschiedene Settstoffe trennen, in einem stüffigen, Glain oder Dlein, und zwei feste, wovon der eine wacheartig: Stearin oder Talgstoff, der andere butterartig ist: Margarin. Aus einer Auslösung in tochendem Weingeist trystallisitet beim Erkalten zuerst das Stearin, dann das Margarin in Blättchen heraus, während das Clain im kalten Altohol gelöst bleibt. Bei der Berseifung der Dle verwandeln sich dieselben in drei entsprechende Säuren: Glain oder Dlein - (C14 H20 O4), Stearin · (C24 H22 O4) und Margarinsaure (C44 H22 O4).

Das specifische Gewicht ber setten Dle steht zwischen 0,913 und 0,963, ihre Consistenz und ihr Gefrierpunkt find sehr verschieden. Sie kommen bei 300° C. ins Kochen, entwickeln babei Basserdampfe, Roblensaure und werden später vollkommen zersett.

Einige fette Dle, wie Lein-, Hanf-, Mohn-, Wallnuß-, Sonnen-blumenkern-, Leindotter-, Kürbis- und Traubenkern-, Tabak-, Rochtamnen- and Ricinusöl trocknen in dunnen Lagen der Luft ausgefest, zu einer zähen, durchscheinenden, gelblichen Masse ein, heißen deshalb trocknende Dle und werden auch deshalb zu Firnissen und Ölfarben verwendet. Die anderen, nicht trocknenden, wie das Baum- oder Oliven-, das Kohlsaat-, Reps-, Buchecker-, Haselnuß-, Mandel-, Pflaumen-, Kirsch- und Apfelkern-, Erdnuß- und Behennußöl verdicken sich auch an der Luft, bleiben aber stets schmierig und halbstüssig, werden sauer und ranzig.

Beim Eintrocknen und Nanzigwerden nehmen die Die viel Sauerstoff auf, wobei sie sich oft so erhisen, daß sie sich in Berührung mit porösen brennbaren Stoffen entzünden können und entwickeln dabei Kohlensäure und Wassertloff.

Mit concentrirter Salpeterfaure erhipen fich manche fetten Die gleich-falls bis zur Entzündung.

Butterarten ober Fette im engeren Sinne gehören größtentheils bem Tierreiche und nur einige wenige, wie Palm-, Coconuß- und Lorbeeröl, Mustatnußbutter ic. dem Pflanzenreiche an. Außer ihrer Consistenz stimmen sie so ziemlich mit den Dlen überein, nur die Butter im engeren Sinne, wie sie in der Milch der Säugethiere vorkommt, besteht außer Stearin und Elasn noch aus Butprin; lestere Fettart orydirt sich an der Luft zu Buttersäure, welche der Butter einen ranzigen Seruch ertheilt.

Talg. Talge heißen jene Fettarten, bei benen bas Stearin vorwaltet. Sie kommen im Thierreiche, namentlich bei ben Wieberkauern vor. Im Pflangenreiche findet sich jedoch ein ähnliches Fett, die sogenannte Cacaobutter, welche man durch warmes Auspressen der Cacaobohnen erhalt und einen Bestandtheil der Chocolade ausmacht.

Bachs. Ein anderes festes Fett, welches sich schon in seinem Außeren vom Talg durch seine größere Harte und von allen übrigen Fettarten dadurch unterscheibet, daß es sich weit weniger schmierig, settig, sondern mehr klebrig anfühlt, ist das Bachs. Es sindet sich mit Harz, Chlorophyll und anderen Stoffen gemengt häusig im Pflanzenreiche, wo es die glänzenden Überzüge der Blätter, Stengel und Früchte, der Blumenstaud z. enthalten. Besonders reichlich sindet es sich in der Ninde der Bachspalme (Ceroxylon andicola), in den Beeren des Bachsstrauches (Myrica cerifera) u. bgl. Das Bachs der Bienen (C10 H10 O2 Gerhardt) schwist zwischen den Bauchringen derfelden aus, ist aber durch den Lebensprozes saft gar nicht verändert. Übrigens haben Beobachtungen nachgewiesen, daß die Bienen auch Wachs aus ganz reinem Honig erzeugen.

Man gewinnt bas Bachs meift burch Austochen bes Bienenwachses, Umschmelzen und Bleichen an ber Sonne. Aus ben Bachholberbeeren und ben Knospen ber Schwarzpappel erhalt man Bachs burch Austochen mit Weingeist.

Beim Behandeln bes Bienenwachses mit tochendem Altohol bleibt Myricin, ein unverseifbares, erst in 200 Theilen tochendem Altohol lösliches Bachs zuruck. Das in 16 Th. tochendem Altohol lösliche Cerin fällt beim Erkalten nieder, und bildet mit Alkalien eine Seife, die margarin und ölfaures Alkali und Cerain enthält.

Das Pflanzenwachs ift weicher, leichter schmelz - und verseifbar als Bienenwachs. Es enthält tein, ober fehr wenig Myricin und löft sich baher vollständig in tochendem Altohol.

Das Bache löft fich nicht in taltem, aber in 10 Th. tochendem Ather und in erwarmten atherischen und fetten Dlen auf.

Untersuchungen über verschiebene Wachsarten von Lewy f. Ann. de Chim. et de Phys. III. Ser. Tom. 13. S. 438—460; pharm. Centralbi. 1845. S. 417—422; über Bienenwachs von Gerhardt l. c. 15. S. 236—249; l. c. S. 841—844.

# Atherische ober flüchtige Dle.

Die atherischen ober flüchtigen Dle tommen vorzugsweise im Angeifde Pflanzenreiche vor, nur wenige berfelben im Thierreiche und Mineratreiche. Bortommen. Sie finden fich theils in einzelnen, theils in allen Theilen gewiffer Pflangen, in Burgeln, Rimben, Bluten (Relchen, Blumenblattern), Samen, Schalen ber Fruchte, in fleinen Balgen, Schlauchen eingeschloffen, in ben Rernen und Blattern. In einer Pflanze tommen in verschiedenen Theilen oft verschiedene flüchtige Dle vor. Sie ertheilen ben Pflanzen ihren eigenthumlichen Geruch. Im Thierreiche bilben fie noch wenig untersuchte Riechstoffe und im Mineralreiche ift befonbere bas Steinöl bemerkensmerth, welches an manchen Orten aus bem Boben hervorquillt.

Einige entfteben burch trodene Deftillation, wie bie empyreumatifchen ober brenglichen Die.

Die meisten atherischen Dle werben durch Deftillation ber ölhaltigen Darftellung. Pflangenftoffe mit Baffer erhalten. Man übergieft die frifde ober trockene Substang mit 8-10 Gewichtetheilen Waffer und bestillirt ben größten Theil beffelben ab, ober man leitet Bafferbampfe über bie zuvor mit Baffer macerirten Substangen. Das in ber Borlage erhaltene Baffer erfcheint milchig, indem es bas bei boberer Temperatur aufgenommene Dl wieder größtentheils abicheibet, und man findet fpater letteres je nach feinem fpecififchen Gewichte auf der Oberfläche ober unter bem Baffer angefammelt. Rur wenige atherische Dle konnen burch Auspressen erhalten werben.

Die meiften atherischen Die find bei gewöhnlicher Temperatur tropfbar Gigenschaften. fluffig, nur wenige, wie ber Rampher, fest, ober butterartig, wie bas Beifuß -, Ramillen - und Bollunderblutenol, aber bann leicht ichmelgbar; die meisten find frifch bereitet gelblich gefarbt ober farblos, wie bas Terpentin - und Wachholderol, manche gelb, wie bas Rummel- und Ralmusol, braun, wie bas Relten - und Spanifchopfenol, roth, wie bas Rraufemung und Sabebaumol, ober grun, wie bas Salbei- und Bermuthol, am feltenften, wie bas Ramillen., Schafgarben. und Bohlverleih. (Arnica montana) Dl. blau. Sie befigen alle einen ausgezeichneten Geruch und icharfen brennenden Geschmack und fühlen fich nicht wie die fetten Die fchlupfria, fondern rauh an. Sie erzeugen auf Papier und Leinwand einen burchscheinenden Fled, ber aber beim Ermarmen verschwindet. Die meiften find leichter, einige aber schwerer als Baffer. In der Kalte scheiben fich die meisten in eine feste Substang; Stearopten und eine fluffige, Elaopten, welche felbft bei ftrenger Ralte nicht gefteht. Bei Manchen ift bas Stearopten fo vorscheinenb, baß fie bei gewöhnlicher Temperatur feft find. Das Anisol gefteht bei + 100° C., wird aber erft bei + 17° wieder fluffig, bas Rofenol fcmilgt erft bei + 28 bis 30°. Bei Anbern fehlt bas Glaopten gang, welche bann oft erft weit über bem Bafferfiebepuntt fcmelgen. Gie beifen Campher.

Im Baffer find fie etwas loslich, fo baf fie ihm ihren eigenthumlichen Geruch ertheilen, im mafferigen Beingeift lofen fie fich nur, wenn fie fauer-

stoffhaltig sind und zwar um so leichter, je mehr Sauerstoff sie enthalten; in absolutem Altohol, Ather, fetten Dlen und in concentrirter Essaure lösen sie sich leicht; fie lösen Fette, harze, einige Farbstoff, Pflanzenbasen und in der Wärme auch Schwefel und Phosphor auf, scheiden aber lettere beim Erkalten wieder aus. Die meisten sieden erft bei 150—160° C., lassen sich aber mit Wasserbämpfen schon bei niedrigeren Temperaturen verflüchtigen.

Für sich bestillirt werben sie zum Theil zersest. Durch die Einwirkung bes Lichtes und ber Luft werben die meisten unter Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureentwickelung dunkter, dicksussissississer, verlieren von ihrem Geruch und verwandeln sich in Essigäure, Benzoösäure und harz. Sie lassen sich leicht entzünden, manche selbst durch Chlorgas und rauchende Salpetersäure, und verbrennen mit helter, start rußender Flamme. Durch Rochen mit concentrirter Salpetersäure verwandeln sie sich in Sauerkleesäure und Benzoössäure, durch Schwefelsäure in eine schwarzbraume harzige Masse, mit Salzsäure bilden einige, wie Terpentin- und Citronenöl, seste Verbindungen, zu Basen haben sie geringe Verwandtschaft, von mehreren aber wird Ammoniakgas verschluckt.

Rach ihrer chemischen Zusammensegung theilt man fie in fauerstofffreie, sauerstoffhaltige und schwefelhaltige.

Sauerstoff= freie atherifce Die. Die sauerstofffreien ätherischen Die sind sämmtlich unter einander polymer in dem Berhältnisse von 8 Atomen Wasserstoff zu 5 At. Kohlenstoff, und hiervon wieder drei isomer, nämlich das Terpentinöl'), Wachholderöl und das ätherische Di des Birkentheers —  $C_{10}H_{16}$  und diese demnach polymer mit Petersilien-, (Löwig und Weidmann²) Sadebaum-, Citronen- und Copaivadalsamöl, welche gleichfalls unter sich isomer sind, nämlich —  $C_6H_6$ . Auch das indisserente Rellen- und Baldrianöl, das DI der Pomeranzendiüten und Schalen, das Apfelsinen- und Pfesseröl gehören zu dieser Gruppe. Das Steinöl kommt von verschiedener Zusammensetzung vor, so ist das weniger stücktige von 0,836 specisischem Gewicht —  $C_5H_6$ , das stücktigere von 0,794 specisischem Gewicht —  $CH_2$ . Einige anderen sind Produkte der trockenen Destillation.

Das Tetpentinöl, welches man burch Deftillation bes aus der Rinde der Lerchenbaume schwisenden dicksüssigen Harzes (venetianischer Terpentin) mit Wasser erhält, wird als das wohlfeilste von allen atherischen Dlen vorzüglich zum Auflösen der Harze zu Firnissen, zum Berdunnen der Firnisse bei der Dimalerei, zum Fleckausmachen und in der Medicin hausig benust. Über seine Anwendung zur Beleuchtung vgl. Anwendung des Altohols und S. 108.

<sup>1)</sup> über das atherische Ol des Pinus Abies, welches unter Umftanden in Aerpentinol überzugehen scheint und ebenfalls eine Kohlenwasserschofverbindung ist, vgl. die Untersuchung von Gottschalt in den Annalen der Shem. u. Pharm. 47. S. 237—2383 pharm. Centralbl. 1843. S. 735.

<sup>2)</sup> Rach Blanchet und Gell ift das Peterfilienol fauerstoffhaltig - C. H. O.

Bu ben fauerftoffhaltigen gehören die meiften ber atherifchen Die, Sauerftoff. wie das Dill., Fenchel., Anis. (C10 H12 O, Blanchet und Sell) und Rum. melol in ben Samen von Anethum graveolens, A. Foeniculum, Pimpinella Anisum und Carum Carvi, bas Ramillen., Schafgarben., Rainfarrn -, Lavendel -, Spiet -, Lindenbluten - und Rofenol aus ben Bluten, bas Esbragon = (C24 H22 O2, Laurent), Rraufemung =, Pfeffermung = (C21 H40 O2, Rane), Majoran , Doften = (Origanum vulgare, C50 H80 O. Rane), Meliffen ., Rosmarin ., Salbei ., Thymian ., Rauten . (Cas Han Oa) und Bermuthol (C20 H16 O2, Leblanc) aus ben Blattern ober ber gangen Pflanze und das Beifuß-, Balbrian- und Kalmusol aus der Burgel ber entfprechenben Pflangen. 1). Das Bittermanbelol (C1. H12 O2), beffen Praerifteng man fruher in vielen Pflangen annahm, ift, wie die meifte Blaufaure aus biefen Pflanzenftoffen, gewöhnlich ein Berfesungsprodukt des Amngdalins bei der Destillation unter Mitwirfung eines anderen Stoffes, bes Emulfins. Dan muß baher in allen Blaufaure und Bittermanbelol liefernden Pflangen, wie die Drupaceen, fatt Blaufaure und Bittermanbelol blos die Gegenwart von Anngdalin und Emulfin annehmen. Bgl. unter Amngbalin.

Die meiften biefer Die finden Anwendung in der Medicin, Litorund Barfilmfabrifation.

Der Rampher C1. H16 O findet sich in dem Holze der Rampher- Rampher. baume, et seht sich bei der Destillation besselben mit Wasser an das im Destillirhelm besindliche Stroh fest und wird mit Kalk gemengt durch wiederholte Destillation gereinigt. Ex bildet eine durchscheinende farblose Masse, welche bei + 175° C. schmilzt, bei 204° siedet, wobei sie ohne Rücktand sublimirt, er kryskallisirt in Oktaedern, löst sich wenig in Wasser, leicht in Alfohol, Ather, slüchtigen und setten Dlen, in Gäuren, nicht aber in Basen auf.

Gine außerst scharfe Kampherart ift bas Cantharibin  $(C_{10}\,H_{12}\,O_4$  Cantharibin. Regnault), bas blafenziehende Princip ber spanischen Fliegen und ber Gattung Meloe.

Aus der Birkenrinde läßt sich ein in sehr zarten weißen Nadeln Ern- Betulin. stallisirender Kampher, der Birkenkampher oder das Betulin C. Hoo O.3 sublimiren der die Rinde mit einer wollenartigen Efflorestenz überzieht, wenn man ein Stückhen davon auf den Ofen legt. Er besit einen angenehmen Geruch, ist unlöslich in Wasser, löslich in wässerigem Alkohol, Ather und flüchtigen Olen und macht einen Bestandtheil des Birkentheers und Birkenbrandöls aus, das in der Justengerberei benutt wird.

Auch die Tabakpflanze, Nicotiana enthält eine Art Rampher, Rico- Ricottanin. tianin, Anemonin, Anemonen- ober Pulfatillen tampher, welches

<sup>1)</sup> Die meiften flüchtigen Die find entweder noch nicht auf ihre Busammenfebung untersucht, oder es ift blos die ihres Stearoptens ermittelt.

<sup>2)</sup> über die Darftellung und Untersuchung des Betulins vgl. hef im Journ. f. pratt. Chem. 16. S. 161; pharm. Centralbi. 1839. S. 178.

sich im Tabatrauch findet, ebenso Anemone pulsatilla, nemorosa und pratensis und die Safelwurg, Asarum europaeum, der Safelwurge tampher (Marin) von der Jusammensehung C. H.O.

Gumarin.

Das Cumarin (Tonka- ober Melilotus stearopten ober - Kampher) C1.18 H12 O4 (Bleibtreu), so genannt von Coumarou, bem französisschen Ramen bes Tonkabohnenbaums, weil man es in der Tonkabohne duerst fand, ist ein in weißen, 4 seitigen Radeln krystallistrendes atherisches DI von vanilleähnlichem Geruch, welches bei + 50° C. schmilzt. Es ist das riechende Princip, welches dem Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) und wahrscheinlich auch dem Holcus odoratus und anderen wohlriechenden Grasarten, denen man den angenehmen Geruch des Heues zuschreibt, seinen gewürzhaften Geruch, der Tonkabohne und dem Steinklee (Melilotus ossicinalis) ihren Banillegeruch und dem befonders am Rhein so beliebten, aus Waldmeister (Asperula odorata) bereiteten Maitrank oder Maiwein sein tressliches Aroma verleiht, während man früher dieses krystallissirende riechende Princip für Benzoessaue hielt.

Somefelhals tige atherifche Die. Schwefelhaltige, atherische Dle sind das Senfol (C. H10 N. S. Will) '), im schwarzen Senf, Meerrettig, Löffelfraut und Knoblauchtraut (Alliaria officinalis), das Stinkasante, Knoblauche (C. H10 S Werthheim) '), 3wiebele, Kressen (Lepidium sativum, L. ruderale L. und Lep. campestre Br.), Capuzinertressen, Basserpfesser (Polygonum hydropiper), Arone (Arum maculatum) und Hopfenöl, das Dl von Raphanus sativus L. (Same und Burzel), von Brassica Napus L., Cochlearia Draha und Cheiranthus annuus L. Kraut und Samen von Thlaspi arvense. Burzel und Samen von Alliaria officinalis enthalten nach Ples ein Gemenge von Senfe und Knoblauchöl. Sie sind sehr stücktig, reizen die Augen zu Thranen, schmeden brennend scharf, röthen die Haut, ziehen Blasen und sind schwerer als Wasser.

## Harze.

Harze. Bortommen.

Die Harze gehören zu ben im Pflanzenreiche am weitesten verbreiteten Stoffen, wie sie ihm benn auch vorzugsweise angehören, sie sinden sich in allen Theilen der Pflanzen, namentlich den ausdauernden, doch kommen sie auch im Thierreiche vor, die fossil gefundenen Harze scheinen indes ihren Ursprung der Zersehung untergegangener Pflanzen zu verdanken. Außerdem entstehen auch Harze durch Einwirkung von Säuren oder höherer Temperatur auf organische Körper.

Darftellung.

Sie flieffen in Verbindung mit atherischen Dlen, welche theils verdunften, theils burch Sauerstoffabsorption sich gleichfalls in Sarze verwandeln,

<sup>1)</sup> Die Bilbung bes Genfols f. unten bei Drofon.

<sup>2)</sup> Das Anoblauchöl kann auch burch Berfetung des Genfols mittelft Kalium burch Entziehung der Elemente von Schwefel und Chan erhalten werden:

 $<sup>2 (</sup>C_8 H_{10} N_2 S_2) K =$ 

<sup>2 (</sup>C6 H10 S) K (C2 N2 S)2 oder K-CyS. Gerhardt.

entweber von felbft aus ben Baumen und Strauchern ber heißen und milben himmelsftriche aus gemachten Ginfcnitten, ober man gieht fie mit Beingeift aus den harzigen Pflanzentheilen aus, fcblagt fie durch Baffer nieber und erhalt fie bann burch Abbeftilliren bes Beingeifts und Trocknen in feften Daffen.

Da alle Barge Sauerstoff enthalten, und fehr viele atherischen Die Entstehung fich an ber Luft verharzen, indem fie Sauerftoff aufnehmen, fo fcheinen auch die Barge fich burch Aufnahme von Sauerftoff aus atherischen Dlen gebilbet ju haben, boch burften fie wohl nicht geradezu ale Ornde ber flüchtigen Die zu betrachten sein, sondern es ist wahrscheinlich, daß auch eine gewiffe Menge von ihrem Bafferftoff babei mit Sauerftoff Baffer bilbet, welches fich als folches abscheibet ober mit bem neu entftanbenen Ornd in Berbinbung bleibt 1).

Die verschiedenen Harze stimmen in folgenden Eigenschaften überein: Gigenschaften. Sie find theils feft und magig bart, bruchig, wenigstens in ber Ralte pulverifirbar, theile weich, fcmierig von Sonigconfifteng burch beigemengte flüchtige Dle, und heißen bann Beichharze ober Balfame. Gie finb amorph, nur felten fruftallifirbar, von 0,93 - 1,20 fpecififchem Gewicht, leiten die Elektricitat nicht, werden burch Reiben ftart elektrisch, find theils farblos, gelb, braun, grun, theils burchfichtig, theils burchfcheinenb, theils undurchfichtig. Im reinen Buftande find fie ohne Geruch und Gefchmack, gewöhnlich aber besigen sie vermöge eines Gehaltes an atherischem Dl einen eigenthumlichen Geruch und burch biefe und andere Beimengungen auch einen icharfen, fragenden ober bitteren Gefchmad. Sie ichmelgen bei mafiger Barme und werden babei fabenziehend, bei trocener Destillation liefern fie außer ben gewöhnlichen Berfegungsproduften eigene Sauren (Brandfauren), fie brennen angegundet mit heller, fart rugender Rlamme, find im Baffer unlöslich, obschon fie felbst Baffer zu binden vermögen. Biele lofen fich in Beingeift und Bolggeift auf, einige nur in beifem, andere auch in faltem, wieder andere nur in absolutem Alfohol, mehrere lofen fich auch in Ather, die meiften in Terpentinol, Steinol und anderen atherifchen Dien. Fette Die verbinden fich meift leicht mit gefchmolzenen Bar-Schwefelkohlenstoff löst die Harze leicht. Die geiftigen und atheris fchen Auflösungen rothen meift Ladmus, werben burch Baffer mildig getrubt, ber abgelagerte Rieberfchlag enthalt Baffer, ift weich und knetbar, wird aber beim Trodnen harter und fprobe, Mineralfauren bewirken einen noch reichlicheren Rieberfchlag. Bon concentrirter Schwefelfaure werben fie falt ohne Beranderung gelöft, beim Erhiben aber in eine tohlige Daffe verwandelt nebft etwas funftlichem Gerbftoff, concentrirte Salpeterfaure bildet unter Anderem gleichfalls funftlichen Gerbstoff, juweilen auch Dralfaure. Bon Salg und Effigfaure werben einige unverändert gelöft. Die

<sup>1)</sup> Bgl. Liebig's Sandb. b. organ. Chemie mit Ruchficht auf Pharmacie. Seidelberg 1843. S. 468-470.

meiften bilben mit Alkalien Bargfeifen, aus benen fie burch Sauren wieber unveranbert abgefchieben werben.

恐cioharyc.

Die Beichharze ober Balfame besigen einen ausgezeichneten, ftarten Geruch und scharfen, aromatischen Geschmad, verlieren der Luft ausgesett einen großen Theil ihres atherischen Dis, während sich ein anderer Theil besselben oppbirt und verharzt, und erharten badurch. Bei ber Destillation liefern sie atherisches DI unter Zurudlassung von harz.

Terpentin

Es gehört hierher außer mehreren ausländischen Weichharzen, wie der fluffige Storax, Peru-, Copaiva-, Tolu- und Mettabalfam der Terpentin, oder wie ihn die Techniter bisweilen im Gegenfaße zum Terpentin öl heißen, welches sie gleichfalls Terpentin nennen, der fette Terpentin, welcher aus den Einschnitten fließt, die in den Stamm verschiedener Nadelbölzer gemacht werden. Er bildet eine honigartige, fardlose, gelbliche oder graulich-, röthlich-, oder grunlichgelbe, durchsichtige oder trübe Kufsigkeit von nicht unangenehm gewurzhaftem Geruch und erwarmend-, scharsbitterlichem Geschmack, welche beim Eintrocknen weißes Harz oder Galipot hinterläßt. Er löst sich in startem Weingeist, Ather und ächerischen Dlen vollständig auf. Bon Ammoniat wird er in zwei Harze zerlegt, wovon das eine in kaltem, das andere in heißem Steinöl löslich ist. Bei der Destillation geht Terpentinöl über und Harz bleibt zuruck. Die vorzüg-lichsten Arten desselben sind:

gemeiner,

Der gemeine Terpentin aus Tannen und Fichten, Pinus sylvestris und P. Adies. Er ift dickfüffig, graugelb und trübe, und besteht hauptsächlich aus zwei Harzen und 5—25% Terpentinöl. Lesteres wird durch Destillation abgeschieden. Aus dem Rückstande zieht 72 procentiger Weingeist in der Kälte zwei Harze aus, nämlich Alphaharz oder Pininfäure C40 H60 O1, eine untrystallinische, in ihren Austösungen sauerreagirende Masse und die sehr kleine Menge eines dritten Harzes, Gammaharz, welches nicht, wie die beiden anderen, in Steinöl löslich ist und nicht sauer reagirt. Der Rückstand ist das Betaharz (Splvinsaure) gleichfalls — C40 H60 O1, welches aus seinen Austösungen in großen farblosen, rhombischen Prismen krystallisitet, nach Laurent in breiseitigen Taseln, wodurch sie sich vor allen anderen Körpern auszeichne. Nach demselben ist Pimarfäure die ursprüngliche Säure, welche sich unter gewissen Umständen in Pininsaure und Sylvinsaure zerlege.

Der gemeine Terpentin wird vorzugsweise auf dem Franken = , Thuringer- und Schwarzwald gewonnen.

fransöfifder,

Der französische Terpentin von Pinus maritima ift minder bicffluffig, Hart sich burch Ablagern, gibt burch Destillation 12% Terpentinöl
und wird im sublichen Frankreich, namentlich bei Borbeaur gewonnen.

venetianifoer,

Der venetianische Terpentin vom Lerchenbaum, Pinus Larix, ift noch bunnflusser, blaggelb, klar, von fast citronenahnlichem Geruch, liefert 18—24% Terpentinöl und wird in Illyrien, Norditalien und Subfrankreich gewonnen.

Der elfaffer ober Strafburger Terpentin von Pinus picea tft febr eleffer. fluffig, hellgelb, von angenehmem Geruch und gibt 34 — 35 % Terpentinol.

Dem Strafburger gleicht ber farpathifche und ungarifde Terpentin, erfterer von Pinus Cembra, letterer von Pinus mughos.

Man braucht ben Terpentin jum Beichmachen harziger Mischungen, namentlich zu Siegellack, Kitt, Pflastern, Salben, Sarzseifen, zur Darttellung bes Terpentinöls, Kolophoniums zc.

Auch ber Bogelleim (Vifcin) gehört zu ben Weichharzen. Um Bogelleim. ihn zu erhalten, kocht man Mistelbeeren (Viscum album), bis sie platen, zerstößt sie dann, schlemmt die Hullen mit kaltem Wasser ab, der Rüdftand ist Bogelleim. Auch das Kraut wird dazu benut. Die Gewinnung sindet im März statt. In Frankreich siedet man Bogelleim aus der inneren Rinde der Stechpalme (llex Aquifolium), sett sie in Fässer gepackt einer anfangenden Gährung aus, zerstößt sie und befreit sie durch kochendes Wasser von Schleim und Bitterstoff. Der Vogelleim ist eine zähe, dickstüllige, grünliche Masse von bitterem Geschmack und unangenehmen Geruch, erhärtet in dünnen Lagen an der Luft, schmilzt leicht, löst sich in heißem Alkohol, Ather, stücktigen Dien und auch etwas in Esssäure. Eine ähnliche Masse zu jungen Zweigen der Robinia viscosa freiwillig aus und überzieht dieselben.

Rach Zeller erhält man aus den behufs der Latwergengewinnung durch Auspreffen vom Safte befreiten Attigbeeren (Samducus Ebulus) durch mehrmaliges Austochen mit Waffer, die letteres farblos abläuft, und nachheriges gelindes Erhipen, um das Waffer zu entfernen, einen Bogelleim, welcher in allen seinen Eigenschaften fast ganz mit dem aus Viscum album übereinstimmt. Künftlicher Bogelleim ist gewöhnlich eingekochtes Leinöl (Buchdruckersirnis), auch eine Wiscum von Jinkhlorid und Leim kann dazu verwendet werden, wo ersteres durch fortwährendes Wasseranziehen aus der Luft das Austrocknen des Leims verhindert.

Bon ben Parten Sarzen find vorzüglich bas Fichtenharz und Darte Barge. bas Kolophonium für unseren Zwed von Bichtigkeit, ba die übrigen technisch anwendbaren Sartharze keine Erzeugniffe unserer Gegenden sind und bas Pech bei ben Produkten der trockenen Destillation seinen Plas sindet.

Das Fichtenharz, oder bas an den Fichten und Tannen durch Ein- Bichtenharz, trocknen des Terpentins entstandene harz ist gelblichweiß, riecht start nach Terpentin, ist etwas knetdar, durchschienend und besteht aus Pinin- und Sylvinsaure (vgl. gemeiner Terpentin S. 326), mehreren indisferenten harzen und 10—15 % atherischem Dl. Pelletier und Walter erhielten bei der Destillation des Fichtenharzes außer Naphthalin 4 eigenthümliche Kohlenwasserstoffwerbindungen, während das Fichtenharz selbst eine sauerstoffhaltige Substanzist?).

<sup>1)</sup> Mehr hierüber in Thenard's Lehrb. ber theoret. und prakt. Chemie. Leipzig, Bof. 1828. 4. Bb. G. 1347.

<sup>2)</sup> Bgl. Poggenborf's Unn. b. Phyf. u. Chem. 44. S. 81-110; pharm. Centralbi, 1838, S. 560,

Releabonium

Das Rolophonium ober Geigenhara, ber bei ber Deftillation bes Terpentinols aus bem Terpentin bleibende Rudftanb, ift eine braungelbe, burchfichtige, glasglangenbe, bruchige, harte Raffe von 1,07 bis 1,08 fpecifischem Gewicht, wird bei + 70° C. weich, fcmilgt bei 135°, befteht vorzugsweise aus Bininfaure, wenig Splvin- und Rolophonfaure, und zwar um fo mehr, je buntler es gefarbt ift, und aus Branbol. Bei ber trockenen Deftillation hinterläßt es nur 3/4 %, Roble, wahrend bie beim Fichtenhart ermähnten Roblenmafferftoffverbindungen entweichen.

Bachholder-

Das Bachholberbarg, welches auch beuticher Sandarach genannt wurde, weil man lange Beit ben Sandarach vom Bachholber ableitete, mahrend ber achte Sandarach von ber Thuya articulata in ber Berberei abstammt, findet fich unter ber Rinde bes gemeinen Bachholbers, Juniperus communis, und, namentlich in Schweden, auch nicht felten in Ameifenhaufen, wird aber jest wenig mehr benust.

Anwendung ber Barge.

Die Hartharze werden theils, wie vorzüglich Weihrauch, Storap, Bengoe, ju Raucherpulver benutt, theils wie Copal, Dammar, Maftir, Sandarach, Gummilact, ju Lachfreniffen, letterer auch jur Tifchlerpolitur und besondere zu Siegellack, bas Fichtenharz zur Leuchtgasbereitung, zum Pflaftern, Dachbeden, Lothen, ju Firniffen, Ritten, Bargfeifen zc., bas Rolophonium in Berbindung mit Theer zu ahnlichen 3weden.

Birniffe.

Die Firniffe, ober vielmehr Ladfirniffe ober Lade, weil bie Techniter unter Firnig gewöhnlich ben Leinölfirnig (mit Bleiglätte getochtes Leinol) verfteben, find Auflofungen von Sargen in fetten Dien, Beingeift, Terpentinol und bergleichen, um verschiedenen Gubftangen einen glangenben, burchfichtigen ober gegen die Ginwirtung ber Luft ichutenben Ueber-Birnis für dug du geben. Go erhalt man nach Puppi einen Firnis für metallifche Instrumente jum Schut gegen Orybation, wenn man in 11/2 Pfund in einem Thongefag maßig erwarmtem Beingeift von 36 º 3 Quentchen Sanbarach, ebenfo viel Maftir und 1 Quentchen gereinigtes Fichtenharz auflöft, bie Auflösung abgießt und in einer wohlverschloffenen Alasche aufbewahrt. Rach Beni erhalt man burch Abreiben von 80 Theilen fehr feinem Biegelmehl und 20 Th. Bleiglatte mit Leinol gur biden Daffe und Berbunnen mit Terventinol einen Firnis, der bei zweimaligem Anftrich bas Gifen volltommen bor Roft fcutt.

Rautfdut.

Ein von den eben behandelten in vieler Beziehung abweichendes Sarz ift bas Rautschut, Feberharz ober elastische Gummi C. H. findet fich im Milchfafte vieler einheimischen und auslandischen Gemachfe, vorzüglich in bem der Urticeen, Euphorbiaceen und Apocyneen. fäfte anderer Pflanzenfamilien find sehr arm an Kautschut, obgleich es in keinem ganz zu fehlen scheint, besonders reich baran ift die Siphonia elastica in Guiana in Subamerika, die Urceola elastica auf Sumatra und Java, Ficus elastica und indica in Ostindien und Artocarpus incisa in Beftindien, aus benen es burch Ginschnitte bis aufs holz gewonnen wird. Der ausgeflossene Saft wird auf Thonformen geftrichen, wo er bann

Flafchen bilbet, ober in bideren Lagen auf Bretern (Gummibed) und über freiem Feuer getrodnet, beffen Rauch es fcwarzt. Seltner fommt ber fluffige Saft felbit in ben Sanbel, welcher nicht mit Rauticulauflöfung au verwechseln ift.

Das reine Kausschut ift in bunnen Lagen farblos, diemlich burchfichtig, in bideren Studen gelblich, von fcwachem Geruch, in ber Ralte hart und fleif, aber nicht fprobe, bei gewöhnlicher Temperatur ausnehmend elaftifch, frifche Schnittflachen haften bleibend luftbicht aneinander, es lagt fich am beften mit einem benäßten Deffer fcneiben. In warmem Baffer erweicht es, quillt etwas auf und wird baburch löslicher in feinen Lofungs. mitteln; beim Trocknen nimmt es wieder feine vorige Befchaffenheit an. Es schmillt bei 125° C. ju einer theerartigen, Alebrigen Daffe, bie faft gar micht wieber fest wirb, liefert bei ber trockenen Deftillation viel fluchtiges Di (Rantschufol) und wenig Roble. Entzundet brennt es mit leuchtenber, rugenber Rlamme und tabafahnlichem Geruch. In Baffer, Alfohol, Sauren und Alfalien ift es völlig unlöslich, auch burch Chlorgas wird es nicht angegriffen. In Terpentinol, Steinol, Steintoblenol, Ather, Rautschutol und Schwefeltoblenftoff schwillt es weit mehr an als im Baffer, löft fich aber nur in ben brei lesten wirklich auf und bleibt nach bem Berbunften bes Löfungsmittels faft unveranbert zurud. Die langere Beit zurückbleibende Klebrigkeit kann man dem Überzug durch Bestreichen mit Seife und nachheriges Glatten benehmen.

Das Rautschut, beffen man fich früher faft nur jum Auswischen von Bleiftiftstichen auf Papier bediente, findet jest eine febr ausgebehnte Anwendung. Dan fertigt baraus mafferbichte überfcube, elaftifche Rohren für chirurgischen und chemischen Gebrauch, für elastische Hosen- und Strumpfbanber zc. und in Auflofung als mafferbichten Rienis für Lufttiffen und Rleibungeftude, namentlich Fugbetleibung.

Bur Berfiellung folcher Überzüge erweicht man bas Kautschut gewöhn- Darfiellung lich in einer ber oben genannten Stuffigfeiten, worin es anschwillt, und mafferblater zerreibt es nachher zum gleichförmigen Brei ober schüttelt es nach Anthon's Borfchlag mit kleinen Steinchen, die man nachher absehen läßt. Gewöhnlich nimmt man hierzu wegen feiner Bohlfeilheit bas Terpentinol, es muß aber völlig hargfrei fein und etwas Schwefel enthalten, um es vor bem Berhargen ju fchugen, es wird baber mit Baffer rectificirt und bann turge Beit mit 3 % geftoffenem Schwefel getocht und bann abfegen laffen. Benn man es 1, 2 ober mehrere Dal bei boberer Temperatur über Biegelftud. chen bestillirt, fo wird bas Terpentinol nach Bouchardat in ber Art mobificirt, daß es das Rautschut wirklich auflöst und zwar fast ebenso gut als bas theuere Rautschutol. Man bringt nun bas flare Dl (nicht gang bas gleiche Gewicht vom Rautichut) auf bas in fleine Studden zerfcnittene, etwas erwarmte Kautschut (am beften Gummifped) in ein wohlverfchloffenes Gefaß und rührt es nach vollständiger Erweichung gur homogenen Maffe. Bird biefe Maffe mit ftarfem Beingeift verfest, fo folagt fich bas Rautschut gollertartig nieder und wird in dieser Form sehr leicht von

reinem Ather zur schnell trocknenden Füsssteit aufgenommen. Lestere Auflösung eignet sich besonders zum Ausbessern von Gummischuhen, indem man den einzusehenden Fleck mit dieser Auflösung bestreicht. Sievier erhielt in England 1837 nachstehendes Verfahren patentirt: Man übergießt das zerschnittene Kautschuft in einer Flasche mit Azammoniaksüssisseit und läst es einige Monate, oder so lange, dis es vollkommen weiß geworden ist, verstöpseit stehen, und bestillirt dann das Ammoniak ab. Das Kautschuf bleibt im Wasser suspendirt zurück und kann in diesem Zustande beitebig eingedickt werden, ohne sich auszuscheiden, doch darf die Masse nie die über 100° C. erhiet werden. Lestauf wäscht das mit Ammoniak behandeite Kautschuf mit vielem Wasser und läst es dann einige Tage an der Luft trocknen. Hierauf löst er es ohne Amwendung von Warme in dem Zehnfachen des Kautschukgewichts frisch bestillirtem Terpentinöt auf und erhält so nach einiger Zeit eine vollkommen helle Auslösung.

Andere weichen I Theil Kautschut in 2 Theilen Ather ein und vertheilen es bann in 3 Theilen Terpentinol.

Wafferbichte Zeuge stellt man dar, indem man zwei Blätter von Zeugen mit der kautschutbestrichenen Seite aufeinanderlegt und sie durch Walzen passiren läßt. Die Masse bleibt gewöhnlich immer klebrig und nach dem theilweise verharzten Auflösungsmittel (Terpentinöl) riechend. Man bringt daher die Zeuge in heißen starten Weingeist, welcher harz und Öl auszieht, so daß die Masse rasch trocken und geruchlos wird.

Man wendet auch das im Handel vorkommende, von Ratur noch fluffige Kautschul zum Anstrich für Zeuge an.

Einen glanzenden, nicht klebenden, biegfamen Firnif für Zeuge erhatt man durch Anschwellen des Kautschuks in rectificirtem Terpentinol, Auflöfen beffelben in erwarmtem, vorher mit Bleiglatte abgetochten Leinöl und Berdunnen mit Terpentinol.

Für Leberwert, 3. B. für Schuhe, wo es nicht barauf ankommt, vollkommen trockene Anstriche zu erhalten, botht ober schmilzt man das Kautschut mit Leinöl ober Schweinefett, wozu verschiedene Borschriften angegeben worden sind, 3. B. 1 Pfund zerschnittenes Kautschuk wird nebst 4 Unzen Leinöl in einem Kessel unter stetem Umrühren allmälig so start und
so lange erhist, die alles homogen ist, dann allmälig 30 Unzen Leinöl zugesett und dis zum Berschwinden aller Feuchtigkeit erhist. Oder: 2 Loth
Kautschuk in einem glasirten Gesäse bei gelindem Feuer geschmolzen, 1 Leinen Estössel voll Leinölsirnis zugesest und dies alle 5 Minuten so lange
wiederholt, die 6 Loth zugesest sind, vom Feuer entsernt, 1 Loth Fischthran und 1 Loth Terpensinöl zugesest. — Heusler empsiehlt 4 Unzen
zerschnittenes Kautschuk mit 1% Pfund Leinöl die zur völligen Aussolung
unter Umrühren zu kochen.

Am beften scheint folgende Borfchrift: Man schmilzt gleiche Gewichte Rautschut und Schweinefett unter Umrühren zusammen, verdünnt mit 4 Theilen Thran, wascht das Leber zuvor mit warmem Waffer ab (weil bies die Poren beffer öffnet als das Fett), und nachdem es wieder ober-

fläcklich trocken geworden, streicht man obige Masse warm auf. Um Zeuge ohne Kautschut wasserbicht zu machen, gibt Rasper solgendes Bersahren an: Man taucht dieselben in eine Aussösung von I Unze Leim in 1 Quart Wasser mit 1½ Quentchen kohlensaurem Ammoniak, trocknet und behandelt sie hinter einander mit solgenden Flüssteiten: einer starken Aussösung von schwefelsaurem Kali oder phosphorsaurem Natron, einer Lösung von essigsaurem Bleioryd, endlich einer Flüssisseit, welche man aus 4 Pst. Walkererde mit ½ Pst. Kampher und 40 Gallonen Wasser bereitet.

Schuhsohlen ohne Rautschuft wasserbicht zu machen, gibt die Deutsche allgem. Zeitschrift f. b. techn. Gewerbe 1844 an: Man erwärmt 1 Pfb. Leinölstrats und läst 1/2 Pfb. gepulvertes Kolophonium barin auf und bestreicht die Sohlen und Rahte mehrmals bamit, nachdem der vorige Anstrich immer erst wieder trocken geworden. Der lette Anstrich wird noch frisch mit seinem Sand bestreut, mit einem Bretchen setzgebrückt und bann getrocknet. Solche Sohlen sollen zwar sehr steif und unbiegsam, aber wasserbicht und fast unverwüstlich sein.

Ein bem Rautschuf in vieler Beziehung abnliches Sarz ift bie erft Gutta Percha feit 1843 in Europa bekannte Gutta Bercha (fpr. Perticha) ober Gutta Zaban, auf Java Gettenia genannt, nach Maclagan's Untersuchung bem Rautichut ifomer, alfo C3 H6, ber eingetrodnete Milchfaft eines an den Ruften von Singapore, Malacca, Borneo und ber umliegenden Infeln fehr häufig machfenben Balbbaumes, aus ber Familie ber Sapotaceen, woraus er burch Ginschnitte in bie Rinde in großer Menge gewonnen wird, eine bei gewöhnlicher Temperatur bis + 45° C. holzharte, wenig elaftifche, aber febr gabe Maffe von faferigem, feibenglangenbem Gefüge, ungleicher, weiß- und röthlichbraun gemengter garbung, 0,979 fperifischem Gewicht und eigenthumlichem falt leberartigem, warm bengofahnlichem Geruch, die jedoch vom Fingernagel Ginbrucke annimmt, fich wie Rautfchut nur ichwierig mit einem trockenen, leichter mit einem feuchten Deffer ichneiben läßt und im Sandel entweder in ber Form von Rupferdrebfpanen ober in feften Rollen vorfommt, welche auf bem Durchschnitt einzelne Schichten ertennen laffen. In fast fiebenbes Baffer getaucht laffen fich zwei Stude au einem Gangen vereinigen und fie bleibt bis 55 ober 60° C. so plastisch, daß fie fich in jede beliebige Form kneten läßt, welche fie beim Erkalten vollfommen behält. In höherer Temperatur verhalt fie fich wie Rautschut und liefert auch biefelben Deftillationsprobutte. Sie erweicht und loft fich wie Rautichut unvolltommen in Steintohlennaphtha, Rautschutol, Steinol und überhaupt in den meiften atherischen Dlen, sowie in Ather, vollfommen bagegen nur in warmem Terpentinol, womit fie eine helle und farblofe Fluffateit bilbet, nicht aber in Altohol und Baffer, und ichwimmt in letterem oben auf; auch wird fie weber von fetten, noch von fauren ober alkalischen Aluffigeeiten angegriffen. Concentrirte Schwefelfaure vertohlt fie jeboch allmalig und ftarte Salpeterfaure verwandelt fie in ein gelbes Barg.

Sie findet eine ähnliche, nur noch viel ausgebehntere technische Anwendung als Rautschut, da fie durch Berfeten mit Schwefel ober Kautschut, oder mit beiben zugleich die Classicität des letteren erhält, während sie für sich die Härte des Holzes besitet. Sie hat insbesondere auch für Physit und Chemie eine hohe Wichtigkeit, namentlich weil sich so leicht Röhren und überhaupt die verschiedensten Gegenstände durch Erweichen in heißem Wasser daraus formen lassen. Um eine Röhre zu erhalten, durchbohrt man ein zusammengeknetetes Stück von der Größe und Form eines Fingergliedes mit einem Glasstad oder Bleistift und ziehe es auf demselben in die Länge. Außerdem bient sie zur Ansertigung von Stöcken, Reitzeitschen, Riemen, Seilen, Schläuchen, Eimern, Jagdbechern, Flaschen, Stöpseln, Messerheften, Sätteln, Gürteln, Fußböden, Dachdecken, Buchbecken, Abgüssen, zum Wasserdichtmachen von Schuhen, Kamaschen, Überzöcken und vielen anderen Gegenständen. Im Allgemeinen scheint sie sich sam Erfasmittel für das Leder zu eignen, indem sie dabei nicht jene Uebelstände darbietet wie das Kautschuk. Auch Bleististstriche nimmt sie wie Kautschuk weg.

Gummiharze.

Summiharze, Gummirefinen ober Schleimharze beigen bie an ber Luft eingetrochneten Milchfafte, welche gewiffe Pflangen, wie der Mohn, bas Schöllfraut (Chelidonium majus), ber Löwenzahn (Leontodon taraxacum), die Bolfsmild (Euphorbia), der Salat (Lactuca), bei Berlegungen ausfließen laffen, weil fie meift fowohl Barg, als Bummi enthalten. Gie bilden hellgraue, gelbe, meiftens braunliche, gewöhnlich ziemlich weiche Maffen, welche außer Barg und Gummi noch viele andere Stoffe, wie fettes und flüchtiges DI, scharfe ober giftige Stoffe, Rautschut, Extraktivstoff, Salze 2c. enthalten tonnen. Sie lofen fich in Baffer fcwer und unvollständig und bilden bamit milchige Fluffigfeiten, Emulfionen. Alfohol loft fie gleichfalls unvollständig, boch wird bie Auflöfung flar. Beffer lofen fie wafferhaltiger Beingeift und Sauren, ziemlich vollständig, aber nur verdunnte Löfungen von Alkalien. Die technisch verwendeten find fast alle auslanbifch, wie bas Ammoniakgummi, ber Stinkafant, bas Euphorbium und Gummigutt, bie Myrrhe, ber Beihrauch und bas Opium.

#### Extraftivftoffe.

Mit diesem Namen bezeichnet man eine große Anzahl ber verschiedenartigften Thier- und Pflanzenstoffe, welche in weiter Nichts übereinstimmen, als daß man sie durch Extraction (f. S. 58) mittelft Wasser oder Weingeist aus den organischen Körpern erhält (baber Extraft). Einige sind Erystallistrdar, andere nicht, einige schmecken bitter, andere süß und wieder andere sind geschmacklos, viele sind gefärdt, so daß manche davon als Farbstoffe dienen, viele farblos. Aus ihren Lösungen abgedampst dilben sie meist braune kledige Massen und werden nach völligem Austrocknen oft an der Luft wieder seucht, was wohl meistens von einem Gehalt an äpfelsauren oder milchsauren Alkalien herrührt. Eine große Jahl Extraktivstoffe verändert sich an der Luft, besonders beim Abdampsen wässeriger Lösungen, unter Sauerstossand, Kohlensäureentwickelung und Aussscheidung einer braunen, im Wasser schwer löstlichen, dasselbe aber dennoch

intensiv braun farbenden Substang, Extrattabiaty. Derfelbe ist leicht löslich in tohlensauren und taustischen Alkalien, wird durch Säuren aus biefen Auslösungen gefällt, verbindet sich mit einem Überschust der Säure und stimmt meistens mit der Umin- oder Huminfaure sehr nahe überein, sowie viele Extratte in chemischer Beziehung den verschiedenen Gerbsäuren gleichen.

Begen ihrer Beränderlichkeit in Berührung mit der Luft zieht man die Extrakte aus den organischen Körpern entweder in luftdicht verschloffenen, mittest Dampf luftleer gemachten Gefäßen, oder auf die bei der Gerbfäure angegebene Beise aus.

Man tann die Ertrattivstoffe in ungefarbte ober eigentliche Er- eintheilung. tratte, und gefarbte ober Farbitoffe, und erstere wieder in bittere und fuße, lettere aber in gelbe, rothe, blaue und grune eintheilen.

## Bittere Extraftivftoffe.

Die bitteren Extraktivstoffe sind ein Bestandtheil vieler Pflanzen, denen wittere arsie theils stärkende, theils abführende Eigenschaften ertheilen, weshalb sie auch häusig als Arzneimittel gebraucht werden. Solche bitteren Extrakte sind folgende:

Das Bermuthbitter ift ber bittere Bestandtheil des Wermuths, Bermuths. Artemisia absinthium, welcher in der Medicin und zur Darstellung von bitteren Litören benutt wird; eine durchscheinende gelbe oder braune, spröde, untrystallinische Masse von sehr bitterem Geschmack, schwer löslich in Wahler, leicht löslich in Alfohol und Ather, auch in Alfalien löslich und verbindbar mit Metalloryden.

Ahnliche nicht frystallifirbare bittere Extratte finden fich im Bittertlee, Enzian, in der Schafgarbe, in den Kamillenbluten, grunen Wallnuffichalen zc.

Das Populin, ein Bestandtheil der Rinde und Blätter von Popu- populin. lus alba, tremula und graeca, krystallisit in äußerst feinen weißen Rabeln, schmedt bitter-süßlich, schmilt leicht zur farblosen Flussiseit, zersett sich bei höherer Temperatur, löst sich sehr schwer in kaltem, schwer in kochendem Wasser, etwas leichter in kochendem Alkohol und verbindet sich weder mit Salren, noch mit Basen.

Das Frarinin kommt in der Eschenrinde (Fraxinus excelsior) vor, Brazinin. welche Anwendung in der Medicin findet; es krystallistet in feinen weißen Saulen, schmedt sehr bitter, lost sich leicht in Wasser und Alkohol, schwer in Ather und verbindet sich weder mit Basen, noch mit Sauren.

Das Afeulin (Polychrom, Schillerstoff) Co Ho Os (Tromms- kieulin. borff) findet sich in der Rinde der Rostastanie (Aesculus dippocastanum), der Esche (Fraxinus excelsior) und andern Baumrinden. Es bildet weiße, sehr seine Arystallnadeln, oder ein weißes, sehr lockeres Pulver von bitterlichem Geschmack, schwertöslich in kaltem Basser, aber schon löslich in 1½ Theilen kochendem Basser und in 24 Th. kochendem Alfohol, aus

ersterem trystallinisch, aus letterem pulverig beim Ertalten nieberfallend, und unlöslich in Ather. Die mässerige Auflösung ist im durchgehenden Lichte farblos oder gelblich, im restectirten violett oder blau und zwar noch merklich bei 1½ millionenfacher Berdünnung, besonders im Brunnenwasser, weil Alkalien und alkalische Erden das Schillern vermehren. Berbindet sich weder mit Sauren, noch Basen.

Rach Fleischmann schillern aber überhaupt viele alkalorb. und bitterftoffhaltigen Flusseiten, namentlich wenn man sie mit etwas Ammoniat
alkalisch macht. Gine Auflösung von 10 Gran schwefelsaurem Chinin in
1 Unge schwefelsaurehaltigen Wassers schillert ftark blau.

Calicin.

Das Salicin C11 H21 O9 + 2 H ift ein Bestandtheil ber Rinde und Blatter vieler Beibenarten, wie Salix pentandra, alba, Helix 2c. und einiger Pappelarten, wie Populus alba, tremula zc. Es bilbet fleine meiße Arnstallichuppen und Nabeln von fehr bitterem Gefchmad, loslich in 56 Theilen kaltem, und in jeber Menge kochenbem Baffer, es loft fich ferner in Altohol, nicht aber in Ather und fetten Dien, ift ohne Reaction auf Pflanzenfarben, verliert bei 100° C. nichts an Gewicht, fcmilat bei 120°, wird bei höherer Temperatur zerfest, gelb, harzahnlich und last endlich eine aufgeblahte Rohle, die ohne Rudftand verbrennt. Es loft fich in concentrirter Schwefelfaure mit blutrother Farbe (Rutilin) auf. Lestere ift baber ein Erfennungsmittel bes Salicins in ber Rinde, wenn fie bamit befeuchtet wirb. Salgfdure und verbunnte Schwefelfaure vermandeln es in ein weißes in Baffer unlösliches Pulver, Salicetin. bet es nicht felten in der Medicin an gegen verschiedene Krantheiten, namentlich wie Chinin gegen Bechfelfieber, es muß aber hier in viel großerer Menge als lepteres genommen werben.

Phlorrhigin.

Das Phlorrhigin  $C_{21}H_{23}O_{2} + 3 \text{ Å}$  sindet sich in der Burgelrinde der Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume; es krystallisirt in weißen Nadeln, schmeckt bitter und zusammenziehend, löst sich wenig in kaltem Wasser (1000 Th.) und Ather, sehr leicht in kochendem Basser und Alkohol, auch unverändert in Sauren und Akalien und wird außer von basisch essigfaurem Bleioryd, nicht von Metallfalzen gefällt, löst sich wie Salicin in concentrirter Schwefelsäure mit rother Farbe als Rutilin auf, absorbirt im feuchten Justande Ammoniakgas unter Berwandlung in purpurblaues Phlorrhizeinammoniak, aus bessen wässeriger Auslösung Säuren dunkelrothes Phlorrhizein  $C_{64}H_{90}O_{42}N_{6}$  sällen. Es wurde gleichfalls mit Erfolg gegen Wechselsieber angewendet.

Getrarin.

Das Cetrarin ift im isländichen Moofe, Cetraria islandica, enthalten, bilbet ein feines, weißes Pulver von ftark bitterem Geschmack, schmilgt nicht, sondern zersest sich in höherer Temperatur, ist schwer löstich in kaltem, wenig in kochendem Waffer, leichter in Ather und absolutem Alkohol, nicht aber in Sauren. Bon concentrirten Sauren und Alkalien wird es zerstört, von Salzsaure dabei ohne Gabentwicklung und Formveranderung dunkelblau gefarbt, wo es dann Schwefel- und Salpetersaure mit rother

Farbe löfen, durch Baffer wird es wieder blau niebergefchlagen. In Italien foll es gegen Fieber angewendet werben.

Das Pikrolichenin ober Flechtenbitter findet sich in der Variolaria pitrolichenin. amara Ach., bildet farblose, durchsichtige, an der Luft unveränderliche Doppelpyramiden mit rhombischer Basis, ift geruchlos, schmedt äußerst bitter, schmildt etwas über 100° C. und erstarrt wieder beim Erkalten, ist in kaltem Basser nicht, wenig in heißem, leicht in Beingeist, Ather, ätherischen Ölen, Schweselkohlenstoff und in der Bärme, auch in fetten Ölen löslich. In der weingeistigen Lösung soll es indessen sauer reagiren, übrigens wie die vorigen sieberwidzig wirken.

Das Ampgdalin C10 H51 N2 O22 ift hauptfächlich in den bitteren xmpgdalin. Mandeln, Amygdalus communis (¿u 2½—4%), in den Aprifosen-, Pfirsich-, Pflaumen- und Kirschternen, in den Kirschlorbeerblattern und der Rinde von Prunus Padus enthalten.

Man erhalt es, wenn man bittere Mandeln durch warmes Preffen vom fetten Dle befreit, die rudftandige Kleie wiederholt mit Beingeist von 93 — 94% austocht, den Beingeist abbestüllirt, den sprupartigen Rudftand mit Baffer verdunnt und mit Hefe gahren läßt, um den Zuder zu zerftören. Man siltrirt dann, verdampft zur Syrupconsistenz, fällt das Amygdalin mit Altohol von 94%, prest aus und reinigt durch Umtrystallisieren aus Altohol.

Aus Altohol Ernstallisirt es in seibenglanzenden Schuppen ober furzen Rabeln, aus Baffer in großen, feibenglanzenben, burchfichtigen Prismen mit 6 Atomen Baffer. Es ift geruchlos, von fcmach bittermanbelartigem Gefchmad, gerfest fich bei boberer Temperatur unter Aufblaben mit einem Geruch nach Weißbornblute und hinterlassung einer voluminosen Roble. In Baffer ift es leicht, in wafferfreiem Altohol bei gewöhnlicher Temperatur faft nicht, leichter in tochenbem Alfohol löslich. Durch Behandlung mit verdunnter Salpeterfaure ober mit Braunftein und Schwefelfaure gerfaut es in Ammoniat, Bengoplmafferftoff ober Bittermanbelol, Bengoe ., Ameisen - und Rohlenfaure. Bei gelindem Erwarmen mit bem eimeifartigen Bestandtheil Emulsion (Mild) gebenber Samen (wie Mandeln und bie übrigen oben genannten), bem Emulfin (f. unten) wird bas Amngbalin in Blaufaure, flüchtiges Bittermanbelol, Ameifenfaure, Buder und Baffer verwandelt. Da oft ichon bloges Berreiben hinreicht, ben bekannten Blaufaure - ober Bittermanbelgeruch aus den oben angeführten Begetabilien zu entwickeln, wenn fie fich anders noch im frifchen Buftanbe befinden '), fo icheinen mohl beibe Stoffe: Amygbalin und Emulfin getrennt, in abgesonderten Bellen in benfelben vorzukommen. Die meiften biefer

<sup>1)</sup> Rach Brandes' Bersuchen erhalt man indes teine Spur von Reaction auf Blausaure, wenn man eine bittere Mandel für sich oder mit Altohol zerrieben darauf prüft, wohl aber, wenn sie mit Basser angerieben war. Archiv d. Pharm, II. 3. S. 240 und von da pharm. Centralbl. 1835. S. 653.

Pflanzenstoffe find im unverlegten Zustande völlig geruchlos und entwickeln ihren Geruch erst beim Infundiren, Rauen ober Zerreiben.

Anders verhalt es sich bei jenen Theilen, welche schon im unverletten Zustande den bekannten Geruch verbreiten, wie manche Blüten, namentlich bie von Prunus padus, es scheint hier das Emulsin vermöge des bedeutenderen Wassergehalts und des zarteren Gewedes schon im lebenden Drganismus auf das Amygdalin einzuwirken. Nach E. Simon sindet sich auch in der Rinde von Prunus padus viel mehr fertige Blausaure (und also wahrscheinlich auch Bittermandelöl), als in den Kirschlorbeerblättern, weil sie weit mehr Wasser enthalte 1).

Mit ägenden Alkalien wird das Amygdalin zerfest in amygdalinfaure Salze und Ammoniak, mit übermangansaurem Kali in chanfaures und benzoksaures Kali.

Die Ampgbalinfaure C40 H62 O21 ift eine farblofe, untryftallinische, an ber Luft zerfliefliche Maffe, von saurem Geschmad, in Waffer leicht, in Alfohol und Ather nicht löslich, die mit Basen leicht lösliche Salze bilbet.

## Suße Ertrattivftoffe.

Supe Extrattioftoffe. Die sugen Extraktivstoffe finden sich weit seltener in den Pflanzen, ale bie bitteren. Die wichtigsten und am genauesten untersuchten find folgende:

Glycyrrhizin.

Das Sincyrrhizin, Burzelfüß ober der Süßholzzuder bilbet einen Bestandtheil der Süßholzwurzel (Glycyrrhiza glabra und echinata) und ist eine unkrystallinische, gelbe, spröde Masse von widerlich süsem Geschmack, leicht löslich in Basser und Beingeist, verbindet sich mit Säuren zu in Basser und Beingeist löslichen, in überschüssiger Säure aber unlöslichen Berbindungen, auch mit Alkalien zu löslichen und mit Schwermetallsorden zu unlöslichen Berbindungen. Es ist nehst verschiedenen anderen in Basser löslichen und wieder anderen durchs Kochen unlöslich gewordenen Stoffen im Lakrigensaft enthalten.

Savonin.

Das Saponin (fragender Ertraktivstoff) im Seifenkraut, Saponaria officinalis, in seiner Burzel, im Sandriedgraß, Carex arenaria, in Lychnis dioica, Gypsophila Struthium und in den Roßkastanien ist eine weiße, unkrystallisirdare, leicht zerreibliche, Anfangs süßlich, dann anhaltend scharf und kragend schmedende, geruchlose Masse. Das Pulver erregt, in der kleinsten Menge in die Nase gebracht, heftiges Niesen. Es löst sich leicht in Wasser und macht selbst noch 1000 Theile desselben beim Schütteln schäumend, es löst sich in 500 Theilen wasserseinen kochenden Alkohol, wässeriger Weingeist löst es leichter, Ather gar nicht. Salpetersaure verwandelt es in ein saures gelbes Harz, Schleim= und Rleefaure, Alkalien

<sup>1)</sup> Afchoff begoß emulfinhaltige (Mohn :) Pflanzen mit Amngdalinlöfung und fand bei ber Destillation beutliche Spuren von Blaufaure. Rur schade, daß er die Samen, statt sie zu bestilliren, nicht mit Beingeist zerrieb, dieser hatte dann das praformirte Bittermandelol und die Blaufaure ausziehen muffen.

in Saponinfaure. Bis jest fand es noch keine Anwendung, die Wurzel wird aber fatt Seife jum Bafchen gebraucht.

Das Afparagin C. Hi. N. O. + 2 H finbet fich im Spargel, Aspa- Afparagin ragus officinalis, ber Gibischwurzel, Althaea officinalis, baher auch Althain genannt, . und ber Schwarzwurzel, Symphytum officinale, Ernstallifirt in farblofen, rhombifchen, ober turgen fechefeitigen Prismen, es ift geruchlos, schmeckt kuhlend, fabe, etwas ekelerregend, ift hart, sprobe, knirscht zwi-Schen ben Bahnen, loft fich in 58 Theilen Baffer von 13° C., leichter in heißem; es ift auch in Beingeift, nicht aber in Alfohol, Ather, fetten und flüchtigen Dlen löslich. Durch Sauren und Alfalien wird es bei gewöhnlicher Temperatur nicht, in ber Barme aber in Ammoniat unb Afparaginfaure zerfest, ebenfo burch trockene Deftillation und in gahrenben Aluffigteiten. Bon Metallfalgen wird es nicht gefällt.

#### Farbftoffe.

Die gefarbten Ertraftivftoffe, Farbftoffe ober Pigmente Barbftoffe. bilben eine große Reihe ber verschiebenartigften Substanzen aus bem Pflangen = und Thierreiche, welche fast nur darin übereinstimmen, daß sie eine lebhafte Farbe befigen, fonft aber fich theile mehr ben Ertrattivftoffen, theils mehr ben Harzen nahern. Nach Preisser sollen jedoch alle Karbstoffe fowohl im gefärbten als farblofen Buftande beutlich fauer reagiren.

Die Farbstoffe finden fich gewöhnlich an ber Dberfläche ber Pflanzen Bortommen und in ben mit ber Luft am meiften in Berührung ftebenben Theilen, in ber Rinde, in ben Blattern, Bluten und Fruchten; nur wenige im Innern der Pflanze im Safte gelöft ober in fester Form abgelagert. aber beswegen nicht unwahrscheinlich, daß fie schon im Innern ber Pflanze als eigene Berbindungen vortommen, benen nur noch eine gewiffe Menge Sauerftoff fehlt, um mit ihrer eigenthumlichen Farbung aufzutreten, und diefe finden fie, fobalb fie mit ber Luft in naheren Bertehr treten. Es ift schon lange eine ziemliche Anzahl von Farbstoffen bekannt, welche in der Pflange felbst als farblofe Rorper vortommen, ober fich zu folchen reduciren laffen und die ihre Färbung erft einer Drydation an der Luft theils ohne, theils unter Mitwirfung von Bafen verbanken.

Perfox fand, bag Balfaminenpflangen eine burch ihre Burgeln aufgenommene Indigoauflosung im Innern entfarben und sie erft in ben Blättern wieber mit ber blauen Karbe erscheinen laffen. Preiffer glaubt daher, daß die verschiedene Färbung der Farbstoffe auf einer stufenweisen Orydation beruhe, welche ein gemeinschaftliches farbloses Princip bei seiner Annaherung an die Oberfläche der Pflanze erleidet, und fand auch bei vielen Karbstoffen, welche seither noch nicht farblos dargestellt worden waren, (bei allen, mit benen er Berfuche anftellte) baf fie fich unter geeigneter Behandlung durch Desopydation (mittelft Schwefelwasserftoff, Basserftoff im Momente bes Freiwerbens, Gifen - ober Binnorybul, Gahrung ic.) fammtlich entfarben laffen und um fo mehr Sauerftoff enthalten, je intensiver fie gefarbt find '). Bgl. auch unten Chlorophyll.

Pflanzen, welche auf trodenem, steinigem Boben gewachsen sind, enthalten in der Regel mehr Farbstoff, als die auf naffem Boben erwachsenen. Ebenso zeichnen sich die in warmen Sommern gewachsenen vor denen in feuchten und tühlen gewachsenen aus. Die Blätter besigen gewöhnlich zur Blütezeit der Pflanze die größte Menge deffelben, das holz ist daran zur Saftzeit armer, als außer derselben, die Rinden dagegen enthalten am meisten, wenn sie in vollem Safte sind und die Knospen sich öffnen. Der äußere Theil enthalt im Allgemeinen weniger, als der mittlere und dieser weniger als der Bast. Die Rinde jungerer Baume ist im Allgemeinen farbreicher als die der älteren. In den Früchten andert sich Qualität und Quantität des Farbstoffs nach den Graden ihrer Reife.

Die schweflige Saure bleicht die Farbe der meisten Farbstoffe, indem sie damit farblose Verbindungen bildet?). Ehlor dagegen zerftört die Farbe von allen; auch durch langere Einwirtung des Lichts, namentlich bei Gegenwart von Waffer und durch start erhiste Luft werden sie gebleicht und bei höherer Temperatur ganzlich zerstört und vertohlt. Einige sind in Wasser, andere nur in Altohol oder Ather, wenige in mehreren oder allen diesen Lösungsmitteln, oder in gar teinem derselben löslich. Bei ihrer Verbindung mit Altalien wird im Allgemeinen die Farbe dunkler, aus Gelb wird häusig Braun, aus Roth Biolett, Blau oder Grün. Säuren machen die Farben heller, die blauen in der Regel roth, die braunen und rothen gelb. Die chemische Jusammensehung ist sehr verschieden, manche enthalten auch Stickstoff.

Bu Thonerbe, Binn - und anderen Oryden, die in der Mitte zwischen Bafen und Sauren fieben, haben fie eine ausgezeichnete Bermanbtichaft

<sup>1)</sup> Die einzelnen Bersuche von Preisser sinden sich in Dingler's polytechn. 30urn. 93. S. 103—130, im Auszug im pharm. Centralbl. 1844. S. 385—393 und im Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelsblatt 1844. S. 70 aus dem Journ. de pharm. 1844 März S. 191—212 und April S. 249—264. Über die Entstehung der Pstanzenfarben sind ferner zu vergleichen die Arbeiten von Dierbach, pharm. Centralbl. 1832; über die der Bildenfarben die Schrift von Clamor Marquart über die Pstanzenfarben, Bonn bei Habicht 1835, auch Buchner's Repertorium. 14. S. 171—177, oder ein Auszug dieser Schrift im pharm. Centralbl. 1836. S. 162—171 und eine kurze, aber ungünstige Kritik derselben in Schleiden's Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik. 2. Aust. I. 1845. S. 192 und Anm. auf S. 190; ebenso über die Farben der Blüten die Versuche von Huneselb "zur Chemie der Pstanzensarben, insbesondere der blauen" im pharm. Centralbl. 1837 S. 53—59 aus Journ. f. prakt. Chemie. 9. S. 217—238 und Hope über die Farbstosse der Blütter und Blüten, Edind. new phil. Journ. 1836 Oct. S. 315 und daraus pharm. Centralbl. 1837. S. 563.

<sup>2)</sup> Die rothen und blauen Farbstoffe der Blüten werden von der schwestigen Saure nach hope, mit Ausnahme der von Centaurea cyanus, Commelina coerulea und Scadiosa atro-purpurea alle, von den orangegelben einige ganz, andere nur bis hellgelb entfarbt, die gelben Farbstoffe und Chlorophyll dagegen bleiben ganz unverandert. Auch Indigo und Carmin widerstehen volltommen.

und bilben bamit unlösliche Berbindungen, welche man Lade nennt. Die Thonerbelade werben meift bargeftellt burch Auflofung bes Farbftoffs in Alaunlojung und Fallung mit einem Alfali, wo ber Farbftoff mit ber Thonerbe niederfällt und die Fluffigfeit farblos jurudlagt. Auch vegetabilische und noch leichter thierische Roble entfarben biefe Auflösungen bei Alfalien entziehen ber Roble ben garbftoff wieder. theilt die Farbstoffe, wie bereits angegeben, in gelbe, rothe, blaue und arüne.

## 1) Gelbe Farbftoffe.

Das Luteolin ift ber gelbe Farbftoff bes Bau, Reseda luteola, es Gelbe Barbffoffe. lagt fich fublimiren und bilbet gelbe burchicheinenbe Radeln, loft fich wenig gutoiln. in Baffer und farbt es taum gelb, loft fich in Altohol und Ather; in Ralilauge mit gelber Farbe, welche allmalig fchmusig braun wird. centrirte Schwefelfaure bilbet eine gelbrothe, concentrirte Salpeterfaure eine pomerangengelbe Lofung. Der Bau wird jum Gelb., Grun. und Schwargfarben und jur Darftellung eines feinen Schittgelb, einer Lacfarbe benugt, indem man gu lesterem bie Abtochung mit Alaun und Rreibe fällt.

Rhamnus - ober Rreugbeerengelb in ben nicht völlig reifen gruch- Rhamnusten bes Rreugborns Rhamnus cathartica, des Farberborns h. infectoria u. a. Rhamnubarten bilbet eine grunlichgelbe Daffe von fehr bitterem, etelhaftem Gefchmad, ift leicht löslich in Baffer, wird von Alfalien braunlich gefärbt, von Alaun, Zinnchlorib und bafifch effigfaurem Bleiornb gelb gefällt und farbt Beuge bauerhaft gelb.

Der gelbe Farbstoff von Lichen parietinus trystallistet aus einem Geiber Farb. mit fochendem Alfohol erhaltenem Auszug in langen glanzenden Blattchen, Lich welche fich ausammentneten laffen, in ber Barme leicht fcmelgen und beim Erfalten ju einer fruftallifirbaren Daffe gefteben; ift unlöslich in Baffer, loblich in Altohol und Ather, wird von concentrirter Schwefelfaure mit carminrother Farbe geloft, die balb nachher blutroth wird; mit Ralilauge Anfangs ebenfalls tarminroth, nachher violett, Gauren fallen ihn baraus in gelben Floden. Binn- und Bleioryd geben bamit gelbe Die-Die Flechte enthält 31/2 % Farbftoff, welcher 1/7 rothen enthält.

Das Spirain, ber gelbe Farbstoff aus ben Blüten ber Spiraea ul- Spirain. maria, burch Ausziehen mit Ather erhalten, mit Baffer gefällt, bann in Alfohol geloft, aus bem fich beim Erfaiten bas Rett ausscheibet, bann abgedampft, bildet ein gelbes, Ernftallinifches, nicht in Baffer, aber leicht in Ather und Alfohol losliches Pulver. Die Lofung ift im concentrirten Buftanbe bunkelgrun, reagirt ichmach fauer und treibt aus tohlenfaurem Rali die Roblenfaure aus. Apfali loft es mit gelber Rarbe. Barptmaffer und Thonerbe fallen die geiftige Lofung gelb, neutrales effigfaures Bleioryd carminroth, beim Trodnen ichwarz werdend, Gifenorydulfalze fallen es bunkelgrun, Gifenorydfalze fcmarz, Rupferoryd grasgrun. Concentrirte Salpeterfaure loft es in ber Barme mit rother Farbe. Aus ber Auflofung in Schwefelfaure wird es von Baffer unveranbert gefällt.

Cheliboxan= thin. Das Cheliboranthin, ber gelbe Bitterftoff bes Chelidonium majus, bilbet undeutliche Arnstallnadeln, meist eine gelbe, in kaltem Baffer schwer, leichter in heißem, in Ather nicht, leicht aber in wafferigem Beingeist losliche Masse. Die intensiv gelben Lösungen schwecken sehr bitter und werben burch Sauren und Alkalien nicht verandert, die wasserige Lösung wird
aber burch Gallustinctur gefällt.

Blattgelb.

Das Kanthophyll ober Blattgelb erhält man aus ben im herbste gelb gewordenen Blättern durch Ausziehen mit Altohol, woraus man beim Berdunften das Blattgelb mit Fett als eine körnige Masse erhält. Lesteres kann durch Berseifen und Ausziehen mit kaltem Altohol zum Theil entfernt werden. Es scheint verändertes Chlorophyll oder Blattgrun zu sein, das man aber kunstlich nicht wieder herstellen kann. Bgl. auch Ehlorophyll S. 349.

Berberin.

Das Berberin 1), der gelbe Farbftoff in ber Burgel bes Sauerborns, Berberis vulgaris (in ber Rinde berfelben zu 1,3 %) ift ein fehr lockeres, aus feinen, feibenartig glanzenben Rabeln beftehenbes, intenfiv gelbes Bulver; beim Erfalten einer tochend gefättigten mafferigen ober alkoholischen Auflösung schießt es in strahlenförmig gruppirten Prismen an. Es ift ohne Beruch, bon fart und rein bitterem Gefchmad, ohne Reaction auf Offanzenfarben, in 250 Theilen Altohol von 82%, aber in jedem Berhaltniß von tochenbem Baffer und Altohol, auch etwas in fluchtigen und fetten Dlen, nicht aber in Steinöl, Ather und Schwefeltohlenftoff los-Bon concentrirter Schmefel - und Salpeterfaure wird es gerfest, aus feinen Auflösungen aber von biefen, wie von anderen Sauren unverandert gefällt, von Gerbfaure mit braungelber Farbe. Bon trodenem Chlor wird es blutroth gefarbt, in Auflosung aber braun gefällt. Dit Alfalien geht es unter Berbunkelung feiner Farbe Berbindungen ein, aus benen es Sauren wieder unverandert abscheiden. Blei-, Bint- und Eisenorydulfalze fällen es nicht. Bei Zusat von sehr verdünnten Säuren zur alkoholischen Lofung bilbet es mit diefen gelbe, froftallinifche Berbindungen. Die Berberigenwurzel wird jum Gelbfarben vermenbet.

Berichiedene andere gelbe Barbftoffe.

Die Scharte, Serratula tinctoria, welche gleichfalls einen gelben Farbstoff enthält, ber jedoch dem des Wau an Schönheit nachsteht, wurde früher mehr als jest gebraucht zum Gelb- und besonders zum Grünfarben; auch der Färbeg in ster, Genista tinctoria, enthält einen gelben Farbstoff, wird aber ebenfalls wenig benust. Aus den Birkenblättern bereitet man eine gelbe Lackfarbe, eine ordinare Sorte Schittgelb, auch die Blüten der Acacie, Robinia pseudacacia<sup>3</sup>), der Kartoffel<sup>3</sup>), die Blätter der

3) Erdmann's Journ. f. techn. u. ofonom. Chemie. IV. S. 496. V. S. 492

<sup>1)</sup> Das Berberin gehört inbeffen nur feiner technischen Anwendung nach hierber (zu ben gefärbten Ertraktivstoffen), denn nach Fleitmann's Untersuchungen ift baffelbe eine ber ausgesprochenften und beständigften aller organischen Bafen.

<sup>2)</sup> Man pfluckt die Bluten, bevor sie aufgegangen, trocknet sie in einer Pfanne bei gelinder hise und kocht sie, wenn sie gelb geworden sind, mit Wasser, 1/16 Alaun und 1/32 Kreibe. Der Absud farbt Seibe, Wolle und Papier dauerhaft gelb.

Lorbeerweibe, italienifchen Pappel, der Birn- und Maulbeerbaume 1), bas Kartoffeltraut 2), die Lugerne, Medicago sativa, ber Biefentlee, Trifolium pratense, bie Dotterblume, Caltha palustris, die Ballnufrinde3), Sainbuchenrinde, bie Samen bes rothen Biefentlees, Trifolium pratense, und weißen Steintlees, Trifolium repens 1) liefern gelbe Farbstoffe. Ridel empfiehlt bie Benusung ber so verbreiteten Euphorbia Esula und E. Cyparissias auf einen gelben Farbftoff, welchen beren Blatter in ziemlicher Denge enthalten. Dan tocht bie Pflanzen mit alaunhaltigem Baffer und ichlagt mit bafifch effigfaurem Bleiorob (Bleieffig) ober Binnchlorur nieber.

Beffer als die meisten angeführten eignen sich jedoch zur technischen Benupung verschiedene andere gelbe Farbstoffe, die fich aber sammtlich nur in ausländischen Bflanzen vorfinden, und bon benen etwa bier nur bie Curcum amurgel Ermahnung verdient, insofern der weingeistige Auszug (Cureumatinetur), ober bamit gefarbtes Papier (Cureumapapier) als Reagens auf Altalien und alfalische Erben bient, welche nebft einigen anberen Rorpern, namentlich Borarfaure, bie Gigenschaft befigen, bas Curcumagelb braun zu farben.

### 2) Rothe Farbftoffe.

Der schönste und dabei fehr haltbare rothe Farbftoff findet fich in Rothe Farb. mehreren Arten ber Schilblaus und am reichlichsten in ber Cochenille, Sodenille, Coccus Cacti, beren Farbstoff, Carmin (C16 H26 NO10, Pelletier), baher auch jur Darftellung ber feinften tarmefin - und icharlachrothen Beug und Tuschfarben am häufigsten in Anwendung tommt, allein biefe so wie bie anberen hieher gehörigen Schilblausarten gehören unferen Begenben nicht an, mit Ausnahme ber beutschen Cochenille, Johannisblut, Coccus polonicus, welche feit ben alteften Zeiten in Webrauch mar und ehebem in großen Mengen aus Sibirien, ber Ufraine, Polen, Ungarn und Preußen bis in die Turtei verführt wurde. Das Infett findet fich unter der Erde an verschiedenen Pflanzenwurzeln, wie des Johanniskrauts, Scleranthus perennis, bes Bibernelle, Pimpinella, bes Glasfraute, Parietaria, Bruchtrauts, Herniaria, bes Mausöhrchens, Hieracium pilosella; auch auf bem Roggen, bem Anoterich, Suflattig, Erbbeerftrauch zc. Seitbem man aber die Baumcochenille fennt, welche fo leicht der Cultur gu unterwerfen und zu sammeln ift und in ben größten Quantitaten aus Merito bezogen wird, tam bie beutiche ober Burgelcochenille in Bergeffenheit, und felbft Preife, welche in neuerer Beit auf die gute Bereitung und Benupung biefes Farbftoffes gefest wurden, hatten teinen gunftigen Erfolg. Das Thier liefert fo wenig garbftoff und ift fo ichwer zu fammeln, daß es nicht ber Dube werth mare, es wieber in Aufnahme bringen zu wollen.

<sup>1)</sup> Bogel in Dingler's polytechn. Journ. Bt. 24. S. 557.

<sup>2)</sup> a. a. D. 2. S. 416.

<sup>3)</sup> Magazin b. Erfinbungen. Reue Folge. Bb. 2. S. 5. S. 37.

<sup>4)</sup> Erdmann's Journ. f. techn. u. ofonom. Chemie. 7. S. 404:

Bledtenroth.

Aus mehreren Flechtenarten wird ein rother, ins Biolette übergehenber Farbstoff, Orfeille, Persio, gewonnen, welcher je nach der angewendeten Behandlung in einen blauen, Lackmus, übergeht. Der von
Ratur aus farblose Stoff erhält erst in Berührung mit Ammoniak an der
Luft eine rothe und bei gleichzeitiger Gegenwart von kohlensaurem Kali
eine blaue Farbe. Die Roccella tinctoria im Guden von Europa und
andern wärmeren Gegenden und Lecanora tartarea in Schweden, England und Schottland liefern das Erpthrin und die Variolaria dealbata
gleichfalls in Südeuropa, aber auch in Deutschland, dort auf Alpen, hier
mehr in Riederungen an Steinen, vorzüglich Granitselsen das Drein.

Beide Farbstoffe zeigen zwar ein verschiedenes Berhalten, liefern aber beide unter ben angegebenen Umftanden ein rothes Pigment.

Erpthrin.

Das Ernthrin C20 H24 C8, welches man erhalt, wenn man bie Flechte mit Baffer, Alfohol, ober am besten mit Ammoniaffluffigfeit auszieht, bic Roccellfaure burch Chlorcalcium fällt, bann aus ber ammoniakalischen Fluffigfeit bas Ernthrin burch Salgfaure nieberfchlagt, und burch Thiertoble reinigt, bilbet ein weißes, troftallinisches, geruch = und geschmackloses Pulver, welches etwas über 100° C. jur burchfichtigen, farblofen Fluffigfeit ichmilgt, burch ftartere Erhipung ohne Ammoniatentwickelung gerfest wirb, in 170 tochenbem Baffer, in 2,3 Th. fiebenbem und 22,5 faltem Altohol, nicht in Ather, wohl aber in concentrirter Schwefelfaure ohne Bertohlung, leicht in fochender Effigfaure, unter Berfetung in Salpeterfaure und nicht in Salzfaure loslich ift. Abende und fohlenfaure Alkalien lofen es ohne Farbung auf, wo unter Luftabichluf Ernthrinbitter, ein in Baffer und Alfohol leicht löslicher Korper entfteht, woraus fich bann an ber Luft bas Flechtenroth erzeugt. Lepteres ift in Baffer fcmer, in Ather nicht, wohl aber in Beingeift mit tarmefinrother, in Altalien mit schön violetter Farbe auflöslich und wird baraus burch Sauren als feurig farminrothes Pulver gefällt. Schwefelmafferftoff bleicht bie Farbe, welche aber bei Austreibung bes Safes wieber ericheint. Der farbenbe Beftandtheil der Orfeille und des Persio ift das aus bem Ernthrin entstandene Flechtenroth, ber bes Lackmus ift eine unter Ginfluß bes tohlensauren Kali entstandene, in Baffer loeliche Dobification beffelben mit blauer Farbe, aus welcher Rane 4 verschiedene Karbftoffe barftellte: Ernthrolein, Ernthrolitmin, Azolitmin und Spaniolitmin.

Orcin.

Das Orein C18 H14 O3, welches man erhält burch Digestion der getrockneten Flechte mit kochendem Alkohol, Filtriren, Abdampfen zur Extractibide, Ausziehen mit Wasser, Abdampfen zur Arpstallisation und weitere Reinigung der Arpstalle, bildet mit 5 H farblose 4seitige Prismen von ekelhaft süsem Geschmack, löst sich in Wasser und Alkohol, ist schmelzund sublimirbar, wird durch Salpetersäure blutroth gefärbt, mit Kali oder einem andern siren Alkali bräunt es sich an der Luft unter Sauerstoffausnahme. Die wässerige Lösung mit Ammoniak versest wird allmälig an der Luft dunkel blutroth unter Bildung der Ammoniakverbindung eines neuen

Körpers, bem Dreein, welcher Stidftoff in einer andern Form als im Ammoniat enthält und von Effigfaure als braunrothes Pulver gefallt wird.

1 MG. Orcin — C<sub>18</sub>H<sub>14</sub>O<sub>8</sub>
aufgenommen aus der Luft O<sub>5</sub>
und außerdem 1 MG. Ammoniat — H<sub>6</sub> N<sub>2</sub>
gibt 1 MG. Orcein — C<sub>18</sub>H<sub>20</sub>O<sub>8</sub>N<sub>2</sub>

Um die Orfeille, welche aus Roccella tinctoria von den canarischen Defeille. Infeln, Corsica, Sardinien und als eine geringere Sorte aus der Variolaria orcina, dealbata (Aspergilla, Lichen corallinus) von den Alpen, Phrenden (in Bayern vom Rhöngebirge) gewonnen wird, darzustellen, zerreibt man die von Steinchen und Schmutz abgesiebten Flechten unter Mühlsteinen wit Wasser und gefaultem Harn (Ammoniat) und Kalt, um das toblensaure Ammoniat im Harn in ägendes zu verwandeln, zum dünnen Brei, welcher sich nach etwa 14 Tage in eine lebhaft violette Masse von Beilchengeruch verwandelt, die man seucht aushebet. Man benutt sie zum Roth- und Blaufärben der Wolle und Seibe.

Den Persio bereitet man in England, Schottland und besonders in Persic. großer Menge in Schweden aus Lecanora tartarea, auch aus Lichen omphalodes, calcareus, saxatilis ganz so, wie bei der Orseille angegeben wurde, nur mit Harngeist, d. h. dem aus gefaultem Harn abbestillirten kohlensauren Ammoniak. Er kommt als violettrothes Pulver in den Handel.

Das Lackmus gewinnt man in Holland aus Lecanora tartarea, Ladmus. Roccella tartarea, wie die beiden vorigen, nur daß man später noch Pottsasche, Kreide oder gebrannten Kalf und Gyps zusett, formt es in kleine Burfel und trocknet sie. Das Lackmus hat eine hellblaue Farbe, ein erdiges Aussehen und löst sich leicht in Wasser und verdünntem Weingeist unter Zurücklassung eines geringen Rückstandes von kohlensaurem Kalk, Thon- und Kieselerde, Gyps und Eisenoppb. Man braucht die mässerige Aussösing desselben (Lackmustinctur), oder damit gefärbtes Papier (blanes Lackmuspapier), in der Chemie als Reagens auf Säuren und durch Umwandlung der Farbe in Roth mittelst sehr verdünnter Essigsfäure als rothes Lackmuspapier auf Basen.). Es dient auch zum Blaufärben des Marmors, aber nicht in der Färberei.

Das Labtrautroth ist ein dem Krapproth ähnlicher Farbstoff in der Labtrautroth. Burzel mehrerer Labtrautarten, wie Galium boreale, mollugo, sylvaticum 1c., welcher in der Schweiz, auf den hebriden und in Rufland bisweilen zum Rothfärden benust wird. Auch die Wurzeln von Asperula
tinctoria, cynanchica und odorata können statt Krapp zum Kärben dienen.

<sup>1)</sup> Die Lackmustinctur wird (mit oder ohne Zusat von Altohol) in ganz vollen und gut verschlossen Flaschen in einigen Monaten — nach Boget in Folge von etwas Schwefelmasserstellung aus dem Gehalte des Lackmus an schwefelsaurem Kali — entfärbt; durch wenige Aropsen Schwefelwasserstellung der Farbe. Journ. f. prakt. Shemie. 16. S. 311—315; pharm. Centralbl. 1839. S. 165—166.

1

Die Burzel von Comarum palustre wird in Finnland zum Rothfärben benust.

Johannisfrautroth. Das Johanniskrant. ober Sypericumroth aus den Blüten und Früchten von Hypericum perforatum durch Weingeist erhalten, bildet eine dunkelrothe, harzglänzende, in dunnen Lagen durchscheinende, weiche, klebende, leicht schmelzdare Masse von starkem, kamillenähnlichem Geruch (wahrscheinlich von beigemengtem ätherischen Öl) und scharfem, schwach aromatischem Geschmack, unlöstlich in Wasser und verdünnten Sauren, leichtlöstlich in Alkohol, Ather und ätherischen Ölen; in setten Ölen nur beim Erwärmen. Mit Alkalien bildet es eine grüne Auslösung, welche im concentrirten Zustande bei zurücksallendem Lichte roth erscheint. Mit alkalischen Erden und Metallopphen bildet es meist grüne Niederschläge.

Blattroth.

Das Blattroth, Ernthrophyll, ift ber rothe Farbstoff, welchen bie Blätter mancher Bäume und Sträucher enthalten, wenn sie im herbste roth werden. Alle biese enthalten benselben Farbstoff auch in ihren Früchten. Aus der abgedampsten altoholischen Lösung, welche man durch Ausgiehen dieser Blätter erhält, wird er von Wasser nicht, wohl aber von essigfaurem Bleioryd grasgrün gefällt, durch Schweselwasserstoff aus dieser Berbindung ausgeschieden und die Lösung im luftleeren Raume abgedampst, bildet er eine rothbraune, wenig in Wasser, aber leicht in alkalischen Flüssigkeiten lösliche Masse. Die grünen alkalischen Berbindungen orybiren sich an der Luft, nicht aber der Riederschlag mit Bleioryd. Bgl. auch Chlorophyll.

Ampferroth.

Das Ampferroth ist das rothe Pigment des gemeinen Ampfere (Rumex acetosa). Der farblose Absud der rothen Blätter wird durch Alkalien schön gelb, durch Sauren oder Alaun roth gefärbt. Die Wurgel des gemeinen und kleinen Ampfers (R. acetosella) soll eine schöne rothe Saftfarbe für Maler geben. Der Saft des blutaderigen Ampfers (R. sanguineus) wird an der Luft dunkelblau und ist zum Färben verwendbar.

Der gemeine Dosten (Origanum vulgare) wird zum Braun - und hellrothfärben ber Bolle benust; auch zum hellrothfärben bes Garns soll er dienen, wenn man Dosten und Apfelbaumlaub mit 1/4 Malzabsub und etwas hefe gahren läßt, sobald bie Mischung sauer ist, ausbruckt, die ausgebrückten Blätter mit Baffer kocht und den Absud zum Farben verwendet.

Brennneffel-

Das Brennneffelroth findet sich in den rothen Stengeln ber Brennneffel Urtica diorca im herbste, wenn die Blatter abgefallen sind, wird daraus durch Digestion mit Baffer erhalten und durch Zinnchlorür mit rother Farbe gefällt. Die vom Riederschlage getrennte hochrothe Auffigkeit farbt Seide rosen- die hochroth.

Rother Farbftoff ber Blumen

Der rothe Farbstoff ber Blumen, wie der Rosen, des Feldmohns zc., welchen man nach vorheriger Entfernung des Fettes durch Ausziehen mit Weingeist erhalt, ist eine dunkelrothe Masse oder ein hochrothes Pulver, leicht löslich in Wasser und masserigem Weingeist, unlöslich in Ather und Ölen. Sauren erhöhen gewöhnlich die Farbe, Alkalien andern sie in

Blau, bann in Grun, enblich in Gelb. Bafifch effigfaures Bleioryd fällt bie meiften grun ober gelb, neutrales mehr blau ober violett. Licht bleicht "biefe Farben balb, Chlor fogleich.

..

Ahnlich verhalt sich ber rothe Farbstoff ber Früchte, wie Kirschen '), Brüchte. Berberigen, himbeeren, hollunder- und Attigbeeren, heibelbeeren, Ligusterbeeren, Krahenbeeren (Empetrum nigrum) und ber violette in den Früchten des Mahalebstrauchs und der Brombeeren. Die unreifen Beeren von Actaea spicata farben mit Weinstein und Jinnaustosung schon roth, die reifen mit Alaun schwarz. Die Beeren des Kreuzdorns (Rhamnus cathartica) geben unreif wie die Rinde eine gelbe Farbe, reif mit Alaun eine grune und überreif im Winter eine purpurrothe.

Die am häufigsten benusten sind aber auch bei den rothen Farbstoffen wieder ausländische, oder wenigstens, wie der Arapp und Safflor,
bei uns nur cultivirte. Die oben angegebenen Galiumarten sollen indessen einen dem Arapp nahe kommenden rothen Farbstoff enthalten.

Ein, wie es scheint, sehr weit verbreiteter braunrother Farbstoff ist Phiodaphen. bas von Stähelin und Hofstätter in der Rinde von Pinus sylvestris, Platanus acerisolia und Betula alba aufgefundene Phiodaphen C20 H2O2. Er ist sowohl durch Alsohol, als durch Rali ausziehbar, in jenem Falle durch Wasser, in diesem durch Säuren fällbar; in Wasser nicht, wohl aber in Alkalien und zwar mit tiesbraunrother Farbe löslich, in verdunten Säuren und Alkohol ist er nicht löslich, geruch- und geschmacklos, völlig luftbeständig und wird von Bleisalzen rothbraun gefällt.

## 3) Blaue Farbftoffe.

Nicht nur unter ben blauen, sondern überhaupt unter allen organis Bleue Bards schen Farbstoffen ist der Indigo ') die dauerhafteste, sowohl gegen atmosphäs Andigo. rische, als andere chemischen Einstuffe, indem er weder durch das Licht, noch durch die stärtsten Säuren oder Altalien verandert wird.

Man erhält ihn aus Indigofera tinctoria, I. disperma, I. Anil und Bortommen. andern Pflanzen dieser Gattung aus Oftindien und Amerika, aus Nerium tinctorium in Oftindien, aus Polygonum tinctorium in China, aus Asclepias tingens und dem bei uns ehebem häusig cultivirten und auch wildwachsenden Baid, Isatis tinctoria.

Die blaue Farbe bes Indigo ist als solche in der Pflanze selbst noch Darkenung. nicht vorhanden, sondern entwickelt sich erst bei der Darstellung durch Orydation an der Luft. Man übergießt die zur Blütezeit abgeschnittenen Blätter mit Wasser. Es tritt bald eine Gährung ein, (welche aber zu nichts bienen und jest ebenso gut durch Anwendung von warmem Wasser ersett

<sup>1)</sup> über den rothen Farbstoff ber Kirschen und schmarzen Johannisbeeren vgl. Berzelius in den Ann. d. Pharm. 21. S. 257-267; pharm. Centralbi. 1837. S. 376-377.

<sup>2)</sup> Die chemische Busammensehung feines hauptbestandtheils, bes Indigblau, f. S. 347.

werben foll), wobei fich die Aluffigfeit unter reichlicher Roblenfaureentwickelung gelb farbt. Die gelbe Bruhe wird abgelaffen und theils gur Entfernung ber Rohlenfaure, theile gur hinreichenben Berührung mit ber Luft mit Schaufeln aut burcheinander gearbeitet, mobel ber gelbe Karbftoff burch Sauerftoffaufnahmte in eine blaue unlösliche Berbindung übergeht, welche fich in kleinen Kornern ju Boben fest, die man bann mit Baffer ausfocht, noch feucht in Stude formt und trodnet. Aus dem Baid fclagt man ben Farbstoff mit Raltwaffer nieber und zieht nachher ben toblenfauren Ralf wieder mit Salsfaure aus. Dbaleich der Baid feit Sabrbunderten jum Blaufarben biente und namentlich jur Beit ber Continentalfperre wieder fehr in Aufnahme tam, fo ift er boch jest ziemlich in Bergeffenheit gekommen, weil fein Pigment an Quantitat und Qualitat bem ber indiichen Pflanzen febr nachsteht.

Gigenicaften.

Der Indigo ift eine buntelblaue fefte Daffe von mattem erbigen Bruch, nimmt aber burch Reiben mit glatten Korpern einen Aupferglang Er ift balb leichter, bald fcmerer ale Baffer, mas theils von fremben Beimengungen, theils von ber Behandlungsweise bei ber Darftellung In Wasser, taltem Altohol, Ather, Salzfäure, verdunnter Schmefelfaure, talten atherischen und fetten Dlen ift ber Indigo unlöslich; tochender Alfohol, heiße atherifche und fette Dle lofen etwas bavon auf, laffen es aber beim Ertalten wieber fallen. Er loft fich in taltem Bitriolol mit icon blauer Karbe auf, 4 Theile berfelben bilben mit 1 Th. Indigo beim Berreiben unter Barmeentwickelung und Aufschwellen eine fcmargblaue fprupbide Maffe, welche fich nach einigen Stunden mit blauer Farbe in Baffer auflöft, Inbigotinctur. Englische Schwefelfaure braucht hierzu 12-24 Stunden und zerftort auch, vermoge ihres Gehaltes an Salpeterfaure, einen Theil bes Farbstoffs. Die Auflösung bleibt bei ber Neutralisation mit tohlenfaurem Rali ober Ralt blau und lagt nur einen Theil des veranderten Indigo als blaues Pulver fallen; diefelbe Fallung bewirken mehrere Neutralfalze, wie Salmiat, Rochfalz, Glauberfalz, Alaun zc. Mit reinem Kali gibt er eine blaue, allmälig grun und farblos werbende Der Inbigo wird burch besornbirenbe Substangen wieder in ben farblofen Buftanb gurudigeführt, g. B. burch Bafferftoff, Schwefelmafferftoff, Schwefelarfenit, Gifenornbul, gahrenbe ober faulenbe Korper, wie in Berfehung begriffener Baid, Rleie, Krappwurzeln, Syrup 2c.

Der Indigo ift ein Gemenge von 3 verschiedenen Farbstoffen, Inverschiedenen dig braun, Indigroth und Indigblau, welche ungefähr die Hälfte Indigo. Geines Gemickes auswachen bann aus Endiglie und erdigen Subffanfeines Gewichts ausmachen, bann aus Indigleim und erdigen Subftangen: Riefelfaure, Thonerbe, Gifenoryd, Ralt = und Talferbe.

Darftellung

Berbunnte Schwefelfaure gieht ben Indigleim aus, fobann tochenbe Indigblau. Ralilauge bas Indigbraun und tochender Beingeift hierauf bas Indig. roth. Der Ruckftand ift unreines Indigblau, welches man burch Rebuction von frembartigen Beimengungen reinigt. Man läßt es in einem verftopften Gefäße mit 3-4 Theilen gelöschtem Ralt und 2 Theilen Gifenvitriol (Fe S) nebst warmem Wasser einige Stunden in Berührung. Ein Theil des Kalks verbindet sich hierbei mit der Schwefelsäure des Eisenvitriols zu Gyps, das frei gewordene Eisenophul entzieht dem Indigo einen Theil seines Sauerstoffs und verwandelt sich unter Aufnahme von Wasser in Eisenophhydrat, der dadurch reducirte und wieder gelb gewordene Farbstoff, der an und für sich im Wasser unauslöslich ist, bildet mit dem andern Theile des Kalks eine in Wasser auslösliche Verbindung, während Gyps, Eisenophhydrat und die dem Indigo beigemengten fremden Stoffe als Bodensas zurückbleiben. Aus der abgegossenen Flüssigkeit wird nun mit Salzsäure der gelbe Farbstoff gefällt, wobei er augenblicklich Sauerstoff an der Luft anzieht und als Indigblau niederfällt.

Das reine Indiablau C16 H10 N2 O2 befitt eine tief purpurblaue Gigenicaften. Farbe, vermandelt fich bei 290° C. in einen purpurfarbigen Dampf, ber fich an falte Flachen als ebenfo gefarbte Blattchen und Rabeln fublimirt, wobei aber auch viel Rohle guructbleibt, mabrent gugleich ein flüchtiges Brandöl entsteht. Es ist in Wasser, Weingeist, Ather, atherischen und fetten Dien, verbunnten Sauren und Altalien unlöslich. Rur fochenber Beingeift loft etwas Beniges bavon auf, lagt es aber beim Ertalten wieder fallen. Bon Chlor wird es zerftort und braungelb gefarbt, von fcmefliger Saure aber nicht veranbert. Rauchenbe Schwefelfaure loft es unter Barmeentwickelung jur buntelblauen Fluffigteit auf, wobei fich Indigblauschwefelfäure, Indigblauunterschwefelfäure Indigpurpur erzeugen. Durch Salpeterfaure wird es zuerft in farblofe Indigfaure C1. H. N. O., bann in gelbe Pitrinfalpeterfaure (Roblenftidftofffaure, Bitterfaure ober Belter'iches Bitter) C12 H. No O18 + H vermanbelt. Lettere ift ein empfindliches Reagens auf Aptali, womit fie einen hellgelben Rieberfchlag bilbet, befonders wenn beibe in Altobol gelöft find.

In Berührung mit leicht orobirbaren Stoffen, wie Gifen - und Binn orndulfalzen, schwefligfauren Salzen, Schwefelkalium, Schwefelantimon, Schwefelarfenit, Gifen., Binn - und Bintfeilspanen, faulenden Pflanzenftoffen, wird es befonders bei Gegenwart von Alfalien und alfalischen Erden fehr fcnell reducirt, in reducirten Indigo ober Indigmeif vermandelt, beffen Bufammenfebung man ausbrucken tann entweber burch bie Formel: C10 H10 N2O + H, wonach also der Indigo wirklich durch diese Umwandlung Sauerstoff verlore (C16 H10 N2 O2 - O), ober burch die Formel: C16H10N2O2 + H2 = C16 H12 N2O2, wobei tein Sauerftoff abgegeben, aber Bafferftoff aufgenommen wurde. In beiben gallen wurde burch bie besorydirenden Stoffe Baffer gerlegt, beffen Bafferftoff im zweiten Falle fich ummittelbar mit bem Inbigblau verbindet, im erften aber bem letteren Sauerstoff entzieht, um fich bamit wieder ju Baffer zu verbinden. ce wird ber Sauerftoff unmittelbar bem Indigblau entzogen, welches bann in diefer Form nur als Hydrat bestehen kann und sich sogleich mit einem Atom Baffer verbindet.

Anwendung.

Der Indigo bilbet in der Farberei das wichtigste Material jur herftellung blauer und mit gelben und rothen Pigmenten von grünen und violetten Farben für Bolle, Seide, Baumwolle und Leinwand, auch jum Färben des Papiers und als unschädlicher Stoff jum Färben der Litöre 2c. In der Chemie wird die Auflösung desselben in Schwefelsaure als Reagens auf Chlor und die Lösung des reducirten Indigs zur Entdeckung kleiner Mengen von Sauerstoff in Gasgemengen oder Flüssigkeiten benust.

Ladmus.

Das Ladmus, welches urfprunglich ju ben rothen Farbftoffen gebort, ift bereits unter biefen (S. 343) abgehanbelt worben.

Berfchiebene andere blaue Farbftoffe.

Überhaupt kommen die meisten organischen Stoffe, welche man als blaue Farbmaterialien benugen kann, in den Pflanzen als rothe vor, nehmen erst in Berührung mit alkalischen Körpern eine blaue Farbe an und viele, die schon natürlich blau oder violett vorkommen, scheinen diese Färbung nur einer Berbindung mit Alkali zu verdanken, so daß es im Ganzen schwer zu entscheiden ist, ob ein solcher Farbstoff ursprünglich roth oder blau war. Man erhält blaue Farbstoffe namentlich aus den Blüten, wie von Viola, Iris, Aquilegia vulgaris, Malva sylvestris, Campanula, Aconitum, Delphinium, Centaurea cyanus 1) und aus vielen rothen Farbstoffen der oben angesührten Früchte, aus rothen Rettigen, Blaukohl 2c. 2)

### 4) Grune Farbftoffe.

Grüne Farb-Koffe. Blattgrün.

Die grüne Farbe ist am meisten im Pflanzenreiche verbreitet, alle Blätter und krautartigen ober jungen Stengel, alle unreifen Früchte ber phanerogamischen Gewächse sind in der Regel grün, selbst die Blätter und Stengel der meisten Laubmoose; nur die niedrigeren Pflanzen, die Algen, Flechten und Schwämme sind anders gefärbt. Diese grüne Färbung wird durchgehends von dem nämlichen Farbstoff, dem Blattgrun hervorgebracht.

Das Blattgrün ober Chlorophyll C18H18N2O8 ift ein Gemenge aus einer farblosen Wachsart C15H20O und einem grünen Farbstoffe. Den letteren erhält man für sich, wenn man frische Blätter zerquetscht, mit Ather auszieht und letteren abbestillirt. Der Rücksand wird mit heißem Alfohol ausgezogen, welcher beim Erkalten das Wachs abscheibet, siltrirt, abgedampst, mit Salzsäure ausgezogen, daraus durch Wasser das Blattgrün gefällt, ausgewaschen, mit Wasser ausgedocht und getrocknet. Das so erhaltene Blattgrün ist eine dunkelgrüne, gepulvert grasgrüne, in Wasser nicht, in Albohol und Ather schwer, in Kalilauge mit geringem Rückstand lösliche und daraus wieder durch Essigläure fällbare Masse, welche in höherer Temperatur ohne Schwelzung zerset wird. Schwesel- und

<sup>1)</sup> Man erhalt daraus das Kornblumenblau, wenn man ben aus den zerquetschten Blumenblattern gepreßten Saft mit etwas Alaun verseht, als blaue Saftfarbe.

<sup>2)</sup> über einen dunkelblauen Farbstoff aus einigen Moosarten, wie Bryum stellare, vgl. Sahrb. f. prakt. Pharm. 10. S. 245—246; pharm. Centralbl. 1845. S. 607.

Salzfäure lösen es mit smaragbgrüner Farbe auf. Wasser schlägt es aus dieser Auflösung nieber, während die Flüssigkeit eine Aquamarinfarbe annimmt. Durch Chlor wird es leicht gebleicht, durch Salpetersäure gelb gelöst und daraus durch Wasser nicht wieder gefällt. Bon Akalien wird es mit grüner Farbe gelöst, woraus sich beim Abdampsen Chlorophylkali abseht, was sich leicht in Wasser mit schön grüner Farbe auswisst. Durch Kalk- und Barytwasser, Alaunlösung und Bleioryd wird es grün gefällt. Durch Schweselwassersoft wird es nicht entfärbt, durch Jink aber, welches man in seine salzsaure Auslösung wirft (H), wird es gelb und an der Lust zum Theil wieder grün.

Es verhalt fich also in biefer Beziehung wie Inbigo, es wird burch Bafferftoff entfarbt und entfteht auch in biefem farblofen Buftande. wird nicht eher grun, ale bie es bie ju feiner Farbung nothige Sauerftoffmenge findet, welche ihm bei ber jugleich fattfindenben Entftehung von Bache bargeboten wirb. Dies ift auch ber Grund, warum fich bie Pflangen nur an ben bem Lichte ausgesetten Stellen grun farben. Lichte wird Sauerftoff ausgeschieben. Das Gemenge aus grunem Karbftoff und Bache, welches man im physiologischen Sinne mit Chlorophyll bezeichnet, entfieht nach ben Beobachtungen von Mohl aus Startmehl. Er fand nämlich, bag bas Chlorophyll, theils in Rornern, theils formlos, in ben Pflanzen vortommt. Die Korner werben von Altohol nicht aufgelöft, fondern blos einer grunen Schichte von Bache und Blattgrun beraubt. Der zuruchleibende farblofe Rern ift ein Amplontornchen. gallertartige Chlorophyllhulle biefer Amylonfornchen vereinigt fich fpater mit ber bes junachft liegenden und endlich mit noch mehreren unter allmäligem Berichwinden bes Amplontornchens; es entfteht fo bas formlofe Chlorophyll. Dan tann es fich fo vorftellen, bag 5 Atome Amylon 4 Atome Bache und 56 Atome Sauerftoff liefern:

$$\begin{array}{c}
5 \times (C_{19} H_{20} O_{10}) + 10 \dot{H} \\
C_{60} H_{120} O_{60} \\
C_{60} H_{120} O_{4}
\end{array}$$

Erfordert nun auch der noch ungefärbte Farbstoff eine gewisse Menge Sauerstoff, um grün zu werden, so ist doch diese Quantität im Berhältenisse zu der bei der Wachsbildung ausgeschiedenen so gering (etwa wie die des Farbstoffes gefärbter Zeuge), daß man den Übergang des Stärkmehls in Chlorophyll als die Ursache der Sauerstoffentwickelung durch die grünen Pflanzentheile annehmen kann. Zur Bildung des Farbstoffes ist übrigens außer Stärkmehl auch noch ein stickstoffhaltiger Körper nöthig, über dessen Natur man noch nichts weiß. Nach Mulder ift es wahrscheinlich Protein.

Die Auflösung bes reinen Blattgruns farbt fich am Sonnenlicht in wenig Stunden gelb, baber bie gelbe Farbung ber Blatter im herbste, wenn die Sauerstoffentwickelung, b. h. die Wachsbilbung, aufhort. Das

Blattgelb scheint also besorybirtes Blattgrun zu sein; es läst sich wenigstens durch besorybirende Körper nicht wieder in Grun umwandeln. Die
rothe Färdung der Blätter im herbste und auch die bei einigen Gemächsen, wie Fagus sylvatica var. purpurea im Sommer vortommende rothe
Farbe dagegen wird durch desorydirende Stoffe, wie schweselsaures Eisenorydul, schön grun. Die braune Färdung der absterdenden Blätter ist
die Folge von humusbildung, einer Zersezung des Pflanzenzelkstoffs in
Ulminfäure, wodurch alle anderen Farbstoffe der Blätter verdeckt werden.
Gbenso scheint es sich mit der Farbe der Früchte zu verhalten. Beim Auswaschen von durch kohlensauren Kalk gefälltem Chlorophyll mit verdunnter Salzsäure zeigt die schwachsaure Lösung nach Mulder eine sehr schore
indigblaue Färdung, während der grüne Fardstoff auf dem Filter bleibt.
Es mag demnach wohl auch der blaue Fardstoff mancher Pflanzentheile
seinen Ursprung dem Chlorophyll verdanken.

Berzelius unterscheibet brei verschledene Modificationen des Chlorophylls: 1) Das der frischen Blätter, welches sich in tochender Essigsaure mit apfelgrüner Farbe löst und beim Erfalten mit gleicher Farbe niederfällt; 2) Das Chlorophyll der trockenen Blätter, welches sich indigblau auflöst und dunkelschwarzgrun abscheibet; 3) Das der dunkel gefärbten Blätter, z. B. von Pyrus aria, welches sich grunlichbraun auflöst und ebenso abscheibet.).

Polzgrün.

Das vermoderte Holz zeigt bisweilen eine grüne bis indigblaue Farbe, welche von einem eigenen bei biefem Zerfesungsprozeffe entstehenden Farbeftoffe, dem Holzgrun herrührt. Es ift eine dunkelgrune, etwas in Altohol, nicht in Ather und Wasser, wohl aber in alkalischen Flussigkeiten, Salpeterfäure und Schwefelfaure ohne Zerfesung lösliche Substanz.

Gaftgrün.

Das Saftgrun sindet sich im Safte der reifen Rreuzbeeren, Rhamnus cathartica (die unreifen Beeren geben Gelb, die überreifen Roth, s. Rhamnusgelb S. 339 u. 345). Der Saft wird zur Sprupdicke verdampft, auf jedes Pfund rohen Saft 1/2 Quentchen Alaun ober Alaun und Pottasche zugesetzt und dann bei gelinder Barme zur Trockne verdunstet. Das in Baffer lösliche Pigment wird durch Alkalien gelb, durch Sauren roth gefarbt, durch Kreide wieder grün. Es kommt in Blasen gepackt unter dem Namen Saft- oder Blasengrun in den Handel und wird in der Wassermalerei zum Illuminiren gebraucht.

Die unreifen Beeren ber Tollfirsche (Atropa Belladonna) und der Bolfsbeere (Paris quadrifolia) liefern gleichfalls grüne Malersarben. Das Kraut von Senecio Jacobaea und Polypodium flix mas farbt die Bolle gwar schön dunkelgrun, aber nicht dauerhaft. Auch die innere Rinde des Traubenkirschendaums, Faulbeerstrauchs und die heidelbeerblätter hat man gum Grünfarben angewendet.

<sup>1)</sup> Raberes hierüber in Compt. rend. 1838. Nr. 19 und von ba im pharm. Centralbl. 1838. S. 587-588.

### Cimeifartige Aflangenftoffe.

Man tann zu diefer Abtheilung eine Reihe von indifferenten, flictfoff . Gimeihartige Pflangenfoffe und meift auch schwefelhaltigen, amorphen, farblofen Rorpern rechnen, welche faßt fammtlich in allen Pflangen vortommen. Gie find alle in altalifchen Fluffigkeiten und bis auf ben Pflanzenleim und bas Fibrin auch in Baffer auflöslich. Aus ihren Auflösungen, Die fich an der Luft fehr balb gerfegen, werben fie größtentheils burch Altohol, mehrere auch burch überschüffige Mineralfauren und zum Theil schon bei Abwesenheit von Altalien burch bloges Rochen aus ihren mafferigen Lofungen gefällt. Sie werben in höherer Temperatur gerfest unter Bilbung eigenthumlich ffintenber, fluchtiger, ammoniafalischer Produtte und find ohne besonderen Gefcmad und ohne arzneiliche ober giftige Wirkung auf ben Organismus.

Drei davon, das Pflanzenalbumin, Pflanzenfibrin und Protegn und Pflangencafein besigen ben gemeinschaftlichen Charafter, fich unter Ber- binbungen. fegung in mäßig ftarter Salgfäure mit indigo = ober violettblauer Karbe gu Wenn fie in Ralilauge geloft und getocht werben, fo entfteht aus ihrem Schwefelgehalt Schwefelfalium und bei vorfichtigem Reutralifiren mit Effigfaure nach vollständiger Ausziehung bes Schwefels, ethalt man unter Entwidelung von Schwefelmafferftoffgas einen gelatinofen Rieberfchlag, welcher bei allen breien eine gleiche Busammenfegung befigt. Dulber, melcher die Bildung biefes Korpers zuerft beobachtet hatte, nannte ihn als bie Grundlage diefer Korper Protein (von nouredw, bin ber erfte) und alle Berbindungen, aus benen er barftellbar ift, Proteinverbindun. gen. Man fand ihn, wenn auch von anderer Form, boch von gleichem chemischen Berhalten in ben entsprechenden Substanzen ber Thiere. 1)

Das Brotein Pr = C. H. N. O. bilbet im feuchten Buffande burchscheinende, grauliche Floden, die beim Trodinen gelblich, bart und fprobe merben. Es ift gefchmad : und geruchlos, gieht begierig Baffer aus der Luft an, welches es bei 100° C. wieder verliert. In Baffer fintt es unter, fcmillt an, ift aber meber in Baffer, noch in Alfohol, Ather ober fluchtigen Dien löslich. Durch anhaltendes Rochen loft sich etwas bavon, aber in veranbertem Buftanbe im Baffer auf. und Phosphorfaure lofen es bei jedem Concentrationsgrad, die anderen Mineralfauren nur im verbunnten Buftanbe. Concentritte Gauren fallen aus biefer Lofung eine barin umlosliche Berbindung des Proteins mit der Aus ben fauren Lofungen wirb es gleichfalls burch Blutlaugenfalg, Gerbfaure und Neutralifation mit Alfali gefällt.

<sup>1)</sup> Die haltbarteit der Proteintheorie wird durch Lastowski in Ameifel gezo: gen, welcher bei feinen, unter Liebig's Leitung angestellten Berfuchen fand, bag bas Protein nicht frei von Schwefel zu erhalten fei. Bgl. Ann. b. Chem. u. Pharm, 58. 2. 129-166, oder von da pharm. Centratbl. 1846. 6. 513, und als Recht: fertigung: Mulber, neue Beitrage gur Gefchichte bes Proteins te. Frankfurt a. D., Reller. 1846.

Bon concentrirter Salzfäure wird es mit indigblauer Farbe gelöft, beim Rochen wird die Lösung schwarz. Mit concentrirter Schwefelfaure bildet es eine Gallerte, die sich in Baffer zusammenzieht und, nach dem Auswaschen mit Baffer und Alfohol, Lackmus nicht röthet, in Alfalien löslich ist, 8,34 Schwefelfaure enthält und von Mulber Proteinschwefelfaure gelocht wird es purpurfarbig.

Mit Alkalien und alkalischen Erben bilbet bas Protein in Baffer leicht lösliche, burch Alkohol fallbare Berbindungen.

Albumin ober Giweifftoff. Bortommen.

Das Albumin, Thier - ober Pflanzeneiweißstoff, 10 Pr + PS = C400 Ho20 N100 PSO120 sindet sich nur an Alkali gebunden in der Natur und zwar als einer der wichtigsten Bestandtheile des Thier - und Pflanzenkörpers. Die concentrirtesten Lösungen desselben sind das Giweiß (gegen 12%) und das Blutwaffer (8%). Es sindet sich ferner in allen Pflanzensästen gelöst, am reichlichsten in den sogenannten Gemüsepflanzen, ferner in dem weißen Bestandtheil der ölreichen Samen.

Gigenfcaften.

Man unterscheibet zwei polymere Modificationen, nämlich ungeronnenes, oder a Albumin und geronnenes, oder b Albumin.

a Mbumin.

Das allbumin bilbet im trodenen Buftande ein weißes ober blaffe gelbliches Pulver, bas geruch - und geschmacklos ift und bis 100° C. ohne Beranderung erhist werben fann. Im Baffer schwillt es allmalia an und loft fich endlich jur fcbleimigen, fcaumenden, gefchmad- und farblofen Aluffigfeit, welche beim Erhiten bis 60° C. trub wird und awifden 63 und 75° erstarrt und amar bei 1 Theil Albumin auf 7 Th. Baffer gur feften, blaulichweißen, emailartigen, burchfcheinenden Raffe. Bei größerer Berbunnung gerinnt es blos in Flocken. Alfohol coagulirt Albumin in concentrirten Losungen, ebenso auch Ather. Bon letterem wird jedoch Blutalbumin nicht gefällt und beffen Bufammenfesung ift 10 Pr + PS2. Auch durch geringe Mengen Rreofot und Gerbfaure gerinnt es. Dit Schwefelfaure und anderen anorganischen Sauren coagulirt es nur bei einem Uberfcuf ber Saure ober beim Erhigen. Dit Alkalien und alkalifchen Erben, Erben und Metallfalgen geht es auflösliche Berbindungen ein, welche aber fammtlich balbumin enthalten.

b Albumin.

Das bAlbumin besteht aus gelblichen, durchscheinenden harten Stuckchen, die erst unter Zersehung schmelzen und babei wie a Albumin Schwefelammonium entwickeln. Es schwillt im Baffer allmälig an, wird leicht
und emailartig und löst sich nach langem Rochen mit Baffer verändert
theilweise darin auf. Es ist unlöslich in Alkohol, Ather, flüchtigen und
fetten Dlen, löst sich in verdünnten Säuren auf, wird aber vom Überschuß
berselben mit Ausnahme von cPhosphorsäure und Essigsaure gefällt. Alkohol fällt auch die in Basser getösten Berbindungen des dAlbumins mit
Säuren. Es löst sich in verdünnten Auslösungen der Alkalien und alkalischen Erden, wird aber daraus wieder durch einen beträchtlichen Überschuß
bes Alkali oder durch Alkohol gefällt.

Das Cafein, Legumin ober ber Rafeftoff 10 Pr + S ift im Gagenn (Legumin). alkalihaltigen Buftanbe ein Sauptbeftanbtheil ber Thiermild, ber Bulfen- Bortommen, fruchte und auch in den öligen Samen neben Pflanzenalbumin enthalten.

Um das Pflangencafein ju erhalten, reibt man in warmem Baffer Darftellung. erweichte Bohnen, Linfen ober Erbfen gum feinen Brei und bann mit vielem Baffer gufammen, gießt bie Fluffigfeit burch ein feines Sieb, worauf bie Bulfen gurudbleiben, mahrend Startmehl und Cafein burchfliegen. Erferes fest fich am Boben ab, lesteres ift in ber Aluffigfeit geloft, moraus man es burch wenig Effigfaure fallt, mit Baffer, bann mit Altohol und enblich mit Ather auswafcht.

So bargestellt hat das Casein das Aussehen von Stärkekleister, bläut Eigenschaften. gerothetes Ladmuspapier (mas es nach bem Trodnen nicht mehr thut). In diefem ungeronnenen Buftande heißt es a Cafein, mahrend bas getonnene mit b Cafe'in bezeichnet wird.

Das a Cafein bilbet im trodenen Buftanbe eine gelbliche, burchfichtige a Gafein. Maffe, die in der Barme, ohne zu gerinnen, schmilzt, in Baffer volltommen loslich ift, beim Abbampfen fich mit einer Saut übergieht, von Sauren gefallt, von überichuffiger Dral- ober Beinfaure, nicht aber von Effigfaure geloft wird. Diefe fauren Nieberfchlage werben von Schwefelund Salpeterfaure gefällt. Es löft sich, obgleich nur schwierig, in Alkohol auf und wird aus diefer Auflofung burch überschuffige Gaure nicht gefällt, wie benn auch Alkohol bie fauren Berbindungen bes Rafestoffe leicht auflöst. Mit Alfalien und alfalischen Erden bilbet es losliche, durch einen überschuß der Basis und durch Erd- und Metallfalze wieder fällbare Berbindungen.

Das b Cafein, welches man burch Erwarmen von a Cafeinlofung b Gafette. mit Effigfaure erhalt, ift im trodenen Buftanbe gelblich, burchfcheinenb und hart, quillt in Baffer langfam zur weißen, undurchsichtigen Daffe auf. Bor bem völligen Austrochnen erhiet, erweicht es gur elaftifchen, fabengiehenden Maffe, die endlich bei fteigender hipe unter Schmelzen zerfest wird. Es ift unlöslich in Altohol und Ather und verhalt fich gegen Sauren wie b Albumin, wobei die Losungen b Cafein enthalten, da es nicht wieder in ben ungeronnenen Buftand jurudjuführen ift. Much gegen Alfalien und Metallsalze verhalt es sich wie Albumin. Das frifch gefällte Cafein geht, indem es allmalig durchscheinender wird und einen üblen Beruch entwickelt, in eine lange bauernde Faulnif über.

Das Pflanzencafein bildet nebst dem Fibrin und Albumin die nahrendften Bestandtheile ber Begetabilien, welche bei ber Berbauung, um in bie entsprechenden Thierstoffe überzugeben, nur eine Anderung ber Structur und ihres Phosphor- und Schwefelgehalts zu erleiben haben.

Benn man bas Dehl ber Getreibefamen ober beffer bie gangen, in Baffer erweichten und zerquetschten Samen, in ein Tuch gebunden, fo lange unter Baffer burchtnetet, ale biefes noch Startmehl burchfpuhlt und beehalb mildig abläuft, so bleibt endlich ein klebriger, fabenziehender, dehn= barer Rudftand, von blaggelblichgrauer Farbe, der Rieber (Gluten).

Es ift bies ein Semenge von brei verfchiebenen Stoffen: Pflangenfibrin, Pflangenleim und Ducin.

Pflangen.

Das Pflanzensibrin (Tabbei's 39mom) 10 Pr + PS, welches burch Ausziehen bes Pflanzenleims aus bem Kleber mittelst siedenden Altohols erhalten wird und in seiner Zusammensetung mit dem Thiersibrin übereinstimmt, ist eine weißlich graue, weiche und elastische, aber nicht klebende, in Wasser, Ammoniat, kaltem und kochendem Alkohol nicht, wohl aber in schwachen alkalischen Laugen auslösliche Substanz, welche aus lesterer Lösung durch Neutralisation mit Essigläure gefällt wird.

Pflangenleim.

Den Pflanzenleim = 10 Pr + PS, alfo isomer mit Fibrin, et. halt man burch Austochen bes Rlebers mit Altohol und Kallen ber Auflofung burch Berbunnen mit Baffer und Abbampfen, wobei fich am Ende Pflangenleim nieberichlägt, mahrend Mucin geloft bleibt. Er ift im feuchten Buftande eine weiße, ober gelblichgraue, flebrige, fabenziehende, gefchmad. und geruchlofe Daffe, bie allmälig ju einem braunlichen, fproben Rorper eintrodnet. Er ift in Baffer und Ather nicht, wohl aber in Alfohol, jumal erhiptem loslich, bilbet mit Sauren in Baffer lösliche Berbindungen, die von einem Überfcuf der Saure, Phosphor- und Effigfaure ausgenommen, gefällt werben. Much burch toblenfaures Ammoniat, Raliumeifenenanur und Gerbfaure werben fie niebergefchlagen. Berbunnte Lofungen ber freien und tohlenfauren Alfalien und alfalifchen Erben lofen ihn leicht auf. Durch Baffer, welches boppelttohlenfaure Ralterbe geloft enthalt (Brunnenwaffer), erhartet er und ift barin unlöslich. Durch Albumin und Gummi wird er etwas in Baffer loslich, auch burch Rochen von Starte mit Baffer. Legtere Auflofung erftarrt beim Ertalten gallertartig.

Muein.

Das Mucin erhält man am besten, wenn man ben Kleber in Essigsäure anschwellen läßt und das Fibrin und Mucin durch Altohol fällt,
während der Pflanzenleim gelöst bleibt, und beibe ersteren durch Wasser trennt. Es bildet eine seste, farblose und durchsichtige Masse, die mit Wasser übergossen zum farblosen Schleim ausweicht, sich in 35 Theilen Wasser löst, in Altohol, Essigsäure und Altalien aber kaum löslich ist und durch Erhisen nicht gerinnt. Die wässerige Auflösung wird durch Gerbfäure und schwefelsaures Eisenoryd gefällt, nicht aber durch andere Metallsalze. Es besit in geringem Grade die Eigenschaft, Stärtmehl in Gummi und Krümelzucker zu verwandeln. Seine Zusammensezung stimmt wahrscheinlich mit der des Fibrins und Pflanzenleims überein.

Diaftafe.

Die Diastase entsteht beim Keimen der Getreibesamen und scheint ein bis zu einem gewissen Punkte zersetzer Kleber zu sein. Man erhält sie am besten aus Malz, wenn man dasselbe beseuchtet, mit gleich viel Wasser zerreibt und die unklare Flüsszeit ausprest. Man coagulirt durch etwas Alfohol das Eiweiß, fällt dann durch mehr Alfohol die Diastase, löst sie in Wasser auf, fällt wieder und wiederholt das einige Mal.

Die Diaftase ist eine feste, weiße, nicht in Alfohol, aber in Baffer und schwachem Beingeist lösliche Substanz. Die mafferige Löslung ift ohne Reaction und besonderen Geschmack, wird nicht durch basisch essigsaures Bleioryd gefällt, zerseht sich bald in Auflösung und verliert hier, wie auch im trodenen Zustande, wenn auch etwas später (durch Kochen mit Basser augenblicklich), die Eigenschaft, auf Stärkmehllösung zu wirken. Diese Einwirkung besteht nämlich darin — und 1 Theil Diastase reicht dabei schon auf 2000 Th. Stärkmehl hin — einen Stärkelieister bei einer Temperatur von 65 bis 70° C. vollkommen zu verstüfsigen, wobei das Stärkmehl in Stärkegummi und bei längerer Einwirkung der Diastase in Zucker übergeht. 1)

Diese Wirtung erfolgt auch, wiewohl viel langsamer, bei gewöhnlicher Temperatur und sie ist es wahrscheinlich, welche bas im Samen angehäufte Stärkmehl in den für die keimende Pflanze tauglichen, affimilationsfähigen Zustand überführt, denn das Malz unterscheidet sich auffallend von der ungekeimten Gerste durch seinen süßen Geschmad. Guerin widerspricht zwar dieser Ansicht, da die Diastase nach allen Versuchen nicht durch die unverlegten Hüllen des Stärkmehls, sondern nur auf Kleister zu wirken vermöge, allein es sieht noch sehr in Frage, ob diese Hüllen der Stärkmehlkörner nicht erst durch die Einwirkung der Luft in den undurchdringlichen Zustand übergehen, so daß sie im Innern des Samens noch in einem von der Diastase durchdringbaren Zustande wären.

Das Emulfin, ober wie es auch heißt, die Synaptase sindet sich emussen, in der in den öligen Samen, Mandeln, Ballnuffen, Bucheln zc. ent-haltenen weißen Materie. Man erhält es, wenn man die zerquetschten Samen durch Schütteln mit Ather von Di befreit, mit Waffer auszieht, mit Alfohol fällt und auswäscht. Es ist ein weißes geruch und geschmackloses Pulver, in Baffer löslich, in Alfohol und Ather nicht. Die wäfferige Lösung gerinnt durch Erhiben. In seinem sonstigen Berhalten stimmt es ganz mit dem Albumin überein, zeichnet sich aber durch die Eigenschaft aus, in Gegenwart von Wasser, Amygdalin in Bittermandelöl und Blaufäure zu zerseben. Bal. Ampgdalin S. 335.

Das Myrofyn ift eine dem Emulfin ganz analoge Substanz, und Aprofon. sindet sich im schwarzen und weißen Senffamen. Man kann es jedoch für sich nur aus dem weißen erhalten, weil der schwarze Senf zugleich Myronsäure enthält, womit es sich bei der Gegenwart von Baffer (wie das Emulsin mit Amygdalin) zersest. Man zieht weißen Senf mit kaltem Baffer aus, dampft bei nicht mehr als 40° C. zur Syrupdide ab und

<sup>1)</sup> Bouchardat hat durch eine Reihe von Berfuchen nachgewiesen, daß nicht blos Diastase die Stärkmehlgallerte in Dextrin und Araubenzucker umwandte, sondern auch Pflanzenleim, Eiweißstoff, gefaultes Fleisch, gefaulter Kleber und vorzuglich frischer, roher Kleber in Pulverform, Eiweiß von gekeimter Gerste dieselbe Wirkung haben; Säuren, sie Alkalien und Sifte aber dieselbe ausheben. Rach Andern haben auch Speichel und Magenfast die Eigenschaft, Dertrin und Zucker aus Stärkmehl zu bilden. Man hat daher auch im Blute Jucker gefunden. (Bgl. S. 317.)

verfest mit Alfohol, wodurch bas Myrofin gefällt wird. Der Rieberfchlag wird in Baffer gelöft und bei gelinder Barme eingetrodnet.

Es ift dem Emulfin sehr ähnlich, bilbet mit Baffer eine schleimige burchsichtige Lösung, die durch Erwarmung die 60° C., durch Altohol und Sauren leicht coagulirt. Das Senföl präeristirt nicht im schwarzen Senf, sondern ift erst das Produkt der gegenseitigen Zersehung von Myrossun und Myronsäure.

Lestere erhalt man aus dem schwarzen Senf durch Zersetung des darin enthaltenen myronsauren Kali durch Weinsaure, oder des Barytsalzes durch Schwefelsaure, sie ist eine geruchlose, bitterschmeckende, nicht Erykallisitbare, in Wasser und Weingeist, kaum in Ather lösliche Masse von deutlich saurer Reaction.

Der weiße Senffame enthalt teine Myronfaure, sondern blos Myrofyn, und gibt daher auch bei der Destillation mit Basser tein atherisches Dl, während der schwarze Senf beide, Myrosyn und Myronsaure enthalt. Bird daher das Myrosyn des schwarzen Senfs durch Barme oder Altohol coagulirt, also umwirtsam gemacht, so gibt der schwarze Senf, wenn er mit Basser angerührt wird, teine Spur von Senföl mehr, liefert aber, solah man ihn dann mit Myrosyn aus weißem Senf mengt, das Senföl in unverminderter Menge. Mit dem Enulsin oder mit Bierhefe erzeugt aber die Myronsaure ebensowenig Senföl, als Myrosyn mit Bierhefe oder Amygbalin Bittermanbelöl.

# Berfehung organifder Rörper burch atmofpharifde Ginfluffe.

Je einfacher die Zusammensetzung einer organischen Berbindung, je geringer die Anzahl der darin enthaltenen Atome der Elemente ift, besto beständiger ift dieselbe, desto weniger der Zersetzung unterworfen; aus je mehr Elementen und in je größeren Atomzahlen dieselbe zusammengeset ist, um so schwächer ist die Berwandtschaftskraft, welche ihre Bestandtheile zusammenhält, um so mehr ist sie geneigt, sich in ihre Elemente, oder wenigstens in einfachere Berbindungen derselben zu zerlegen. Die Gegenwart von Wasser und der Zutritt von Sauerstoff oder atmosphärischer Luft sind hinreichend, bei mittlerer Temperatur solche Zersetzungen einzuleiten, welche man mit den Namen Gährung, Fäulnis, Berwesung und Bermoderung bezeichnet.

Gintheilung biefer ' Berfepungsprojeffe. Diefe Berfegungen erfolgen entweder 1) unter gleichzeitiger Gegenwart von Luft und Baffer, 2) bei Gegenwart von blogen Baffer, ober 3) bei Gegenwart von bloger Luft.

Bermefung.

Erfolgt die Zerfesung organischer Körper unter gleichzeitiger Gegenwart von Luft und Wasser, so heißt sie Berwefung. Der Sauerstoff ber Luft verbindet sich mit dem Wasserstoff der organischen Substanz zu Wasser, während der Sauerstoff derselben mit einem Theile ihres Kohlenstoffs als Kohlensäure entweicht — und ein kohlenstoffreicher Körper bleibt zurud. Der die Ausscheidung von Kohlensäure unterbleibt, es wird blos

Bafferftoff burch ben Sauerftoff ber Luft entgogen, wie bei ber Entftehung ber Effigfaure aus Beingeift. Baffer ift gwar gur Bermefung nothwendig, nicht aber, um felbst babei eine Berfepung zu erleiben, fonbern nur, um bie Drybation bes Bafferftoffs aus ber Luft einzuleiten, es reicht beshalb gur Bermefung icon eine kleine Menge Baffer, eine maßige Befeuchtung hin, wodurch auch der freie Luftzutritt um so weniger gehemmt wird.

Ift bie Luft abgeschloffen, aber eine ziemlich große Menge Baffer gaulnis. Bugegen, fo tritt bie Raulnif ein, jene Berfebung organischer Substangen, an welcher ber Sauerftoff ber Atmofphare feinen Antheil nimmt, eine Berbrennung von einem ober mehreren Glementen ber Subftang entweber auf Roften bes in ber letteren felbft enthaltenen Sauerftoffs, ober bes Sauerftoffe bes Baffere, ober auf Roften beiber augleich.

Den erften Fall, ober bie Fäulnif, bei welcher tein Baffer gerfest Gabrung. wirb, hat man Gahrung genannt; fie findet nur beim Buder ftatt; ben zweiten, ober die Faulnif, welche unter Baffergerfebung erfolgt, bezeichnet man mit bem Namen ber eigentlichen Raulnif.

Ein faulender Rorper geht in Bermefung über, fobalb bie Luft binreichenden Butritt erhalt, mag auch bie Baffermenge biefelbe bleiben, inbem ber freie Sauerftoff ber Luft leichter aufgenommen wirb, als ber chemifch gebundene bes Baffers. Gin verwefender Rorper geht baher nicht eher in Faulnif über, als bis die Luft abgefchloffen ift.

Bei Gegenwart von wenig Luft und Abwefenheit von Baffer tritt Bermobe-Käulnif und Bermefung jugleich ein. Dan hat biefen Berfebungeprozes die Bermoberung genannt. Die Solgfafer vermobert in ber Tiefe bes Bobens ju Braun : und Steintoble, während fie an der Dberfläche der Erbe, bei ungehindertem Butritt von Luft und Gegenwart von Baffer vermeft ju humus und unter Baffer verfault ju Torf.

Diefe Begriffebeflimmungen waren fruber weniger genau gefchieben. Dan nahm fehr häufig Bermefung und Faulnif für gleichbedeutend, was auch jest nicht felten noch geschieht und um fo fcmeieriger zu vermeiben ift, als bie Grenze zwifchen beiben in ber Birtlichteit nicht fo genau gezogen ift, als in ber Theorie.

Alles, mas Baffer- ober Sauerftoff binbet, ober mit bem organischen Rörper eine beständige Berbindung bilbet, ebenfo eine hohe ober fehr niedrige Temperatur verhindern biefe Berfegungen.

Faulnif - ober gahrungswibrig zc. wirten baher Auspreffen , Austrod. Ballnifwinen, Altohol, Rochfalz, größere Mengen von Buder und Effig burch Entrichung von Baffer; Rett, fcmefelbaltige flüchtige Dle, ichmeflige Saure und größere Mengen von Roblenfaure theils burch Luftabichluff, theils burch größere Berwandtschaft jum Sauerstoff und Baffer; Alfalien, Metallfalze, Gerbftoff burch Erzeugung von beftanbigeren Berbindungen mit ben organischen Substangen; Gistalte und Siebhige - durch Festwerben, oder Berflüchtigung bes Baffers.

Fette, Barge und atherische Die find fo wenig, als alle übrigen orga- Db auch bie nifchen Subftangen, abfolut unverwesbare Subftangen. Sie fch einen es vermefen ?

nur au fein, und werben in der Regel bafür angesehen, weil fie wegen geringer Abbafion jum Baffer, baffelbe nicht aus ber Luft anziehen und wenn fie felbst damit benest werden, es an ihrer Dberflache fruber wieder verbunften laffen, als es einen bemertbaren Berfegungeprozeg einleiten fann. Aber wo follten bie enormen Mengen Barg und Bachs binfommen, welches bas vermefende Laub fahrlich bem Balbboben auführt. Der Boben mußte in einer gewiffen Tiefe fast nur aus Barg und Bachs besteben.

Bir tonnen biefe Berfepung felbft täglich mit unferen Bliden verfol-Die Kette vermandeln fich allmälig in Kettfauren (werden rangig) und in hargahnliche Stoffe, auch bie atherischen Dle verharzen. Die Barge erleiben gleichfalls wieber Beranberungen. Es ift bekannt, daß ber Copal um fo leichter in Beingeift loelich wird, je langer er im gepulberten Buftanbe ber Luft ausgesest wird, ebenfo Schellact 1), um fo fcneller, wenn fer bisweilen befeuchtet wird 2). Bie ichnell erblindet nicht der Glang jener Ladfirniffe, welche ber Bitterung ober häufiger Berührung mit Bafer ausgesett find, bas Baffer benest fie immer leichter, burchbringt fie, fie schwellen bavon an, lofen fich endlich gang barin auf und laffen nichts als bas bamit gemengt gewefene Farbmaterial jurud. Das Barg und Bachs der Blätter und anderen Pflanzentheile ist beim Berwesen der letteren außerst fein zertheilt, es findet außerdem hinlanglich Luft und Feuchtigfeit in ben oberen Bobenfchichten fatt, um gleichfalls, wenn auch etwas später als diese, ber Berwefung zu unterliegen.

Man barf nur reinen Talg, weißes Bachs, irgend ein Barg von heller Farbe in möglichst fein zertheiltem Zuftande (gepulvert ober geschabt, ober indem man bamit getrantten Quargfand mit naffem Quargfand mengt) unter ftetem Befeuchten ber Luft aussegen. Schon nach einem Bierteljahre zeigen fich beutliche Beranderungen, fie farben fich fammtlich braunlich und befonders der Talg wird fpater gang fcmarz und fehr weich. Ich zweifle nicht, bag in wenigen Jahren eine vollständige Berfepung ein-Man braucht nur ein wenige Monate altes Stud Talg entzwei zu fcneiben, fo zeigt es ichon eine bide gelbe Rinde nach Augen. Diefe Rorper unterliegen ber Bermefung langfam, aber fie entgehen ihr nicht.

Berfegung ftidftofffreter Subftangen an ber Euft,

Am einfachsten ift der Bergang bei der Berfepung flickftofffreier Korper beim Butritt der Luft, der Sauerftoff ber Luft verbindet fich mit dem Bafferstoff bes organischen Körpers ju Baffer, während ber Kohlenftoff und Sauerstoff als Roblenfaure entweichen. Es ift ein einfacher Drobationsprozes.

pon fidftoff-

Stidstoffhaltige Substanzen sind, wenn fie weber zu viel noch zu me-Subfangen, nig Stidftoff enthalten, weit mehr gur Berfegung geneigt, ale die flidftofffreien, weil hier die Berwandtschaft mehrerer Clemente zu gleicher Beit wirft und die Stidftoffverbindungen überhaupt, auch felbst die anorganischen fich burch leichte Berfesbarteit auszeichnen. Der Bafferftoff bes Baffers,

<sup>1)</sup> Leuche' polytechn. Beitung. 1845.

<sup>2)</sup> Artus' allgem. pharm. Beitschrift. 1846, Beft. IV.

welches von diefen Körpern zerfest wird, verbindet fich zum Theil mit bem Stidftoff des organischen Körpers zu Ammoniat, während der Sauerftoff mit dem Roblenftoff und einem Theil Bafferftoff Roblenfaure und organifce Sauren, wie Milchfaure bilbet. Roblenfaure und Bafferfloffgas und wenn der organische Körper etwas Phosphor und Schwefel enthielt, auch fleine Mengen von Phosphor und Schwefelmafferftoffgas entweichen. Durch eine weitere Orybation des Ammoniafs an der Luft vermag sich auch falpeterfaures Ammoniat zu erzeugen.

Unter Baffer zerfeten fich flickftofffreie Substanzen in Roblenfaure und Grubengas (CH2) unter Burudlaffung fauer- und mafferftoffarmer ober tohlenftoffreicher Rörper (huminfaure und humin). Stidftoffhaltige liefern biefelben Produtte nebst Ammoniaffalgen.

Die flickstoffhaltigen Körper geben nicht nur außerft leicht in Raulnig Gabrung. und Bermefung uber, fondern rufen babei felbft in flichftofffreien Rorpern eine Berfepung hervor, wenn fie bamit in Berührung tommen, mogen lettere fonft ber Berfegung noch fo hartnäckig wiberfteben. Rörper, welche an und für fich bei gewöhnlicher Temperatur ber Berfetung taum mertlich unterliegen, wie ber Buder, fonbern erft burch Berührung mit flichftoffhaltigen Körpern, welche in Zerfepung begriffen find, diefe nehmen auch bei der fo eingeleiteten Berfetung weber Sauerftoff, noch Baffer auf, fonbern die Elemente berfelben gruppiren fich nur zu ftabileren Berbinbungen. Der Buder verwandelt fich babei in Altohol und Kohlenfaure. Prozef heift Beingabrung, weil barauf bie Erzeugung des Beines be- Beingab. ruht, jum Unterschiebe von ber Gffigbilbung, bie man fruher auch fur einen ber Beingahrung analogen Prozes hielt und Effiggahrung nannte, mahrenb biefelbe als eine Orybation zu ben Bermefungsprozeffen gehört.

```
1 Atom Krumeljuder = C12 H24 O12
gibt 2 Atome Alfohol
                              = C<sub>8</sub> H<sub>21</sub> O<sub>4</sub>
und 4 Atome Rohlenfaure - C.
                                   C12 H24 O12
```

Man hat gefunden, baf die Summe ber Gewichte des Alfohols und ber Roblenfaure, welche bei ber Bahrung bes Robrauders entfleben, mehr betragen, als das Gewicht bes zerfesten Buders. Diefer Mehrbetrag ergibt sich als Wasserstoff und Sauerstoff, in dem Verhältnisse, wie sie Wasser bilben, im Altohol. Der Rohrzucker nimmt also I Atom Baffer auf, b. h. er verwandelt fich in Krumeljuder, bevor er in Gahrung übergeht. Daffelbe ift beim Milchauder ber Fall.

1 Alom Robraucker  $\longrightarrow C_{12} H_{22} O_{13}$ 1 Atom Baffer H, O gibt 1 Atom Krumelguder - C12 H24 O18

Die Beingahrung tritt ein , wenn ber Buder in einer hinrelchenden webingniffe Menge Baffer (mehr als die 4fache vom Gewichte bes Buders) bei einet ber Bettigah-Zemperatur von 0° bis 30° C. mit bem flicfoffhaltigen Rorper gufammentommt.

300

Berment.

Der flidstoffhaltige Körper, welcher die Gabrung einleitet, heift Ferment ober Gabrung berreger. Er verhalt sich nicht rein attiv zum Juder, sondern seine Zersehung wird auch durch den Inder modificier. Es sindet hier nicht die Entwidelung jener übelriechenden Gase katt, welche die Faulnif stidstoffhaltiger Körper an der Luft begleitet. Lestere kann sogar, wenn sie an der Luft schon bogonnen und nur noch nicht zu weit vorgeschritten ist, durch Zuderzusap sogleich unterbrochen werden. Der stidstoffhaltige Körper entwickelt in der Zuderfosung blos Kohlensaure, welche entweicht und Ammoniat, welches in der Flüssigteit zurückleibt.

Am besten eignen sich als Fermente Pflanzeneiweiß, welches anch den natürlich vortommenden Zuder immer begleitet, Fibrin- und Pflanzenleim, welche neben dem Stärtmehl vortommen, das nach vorheriger Umwandlung in Arümelzuder durch die sich bildende Diastase ebenfalls der Weingährung unterliegen kann. Weniger geeignet sind Thierleim, Kasestoff und andere stäcksoffhaltige Gubstanzen.

Rach der Zersetung, welche das Ferment bei der Gahrung erleidet, hat es seinen Sticksoffgehalt verloren und ift nicht mehr fahig, von Reuem Gahrung zu erregen. Für eine gewisse Menge Zuder ist auch eine bestimmte Menge Ferment nöthig, boch ist diese sehr klein, nach Thenard reicht hierzu 1½ Gewichtsprocent (im trodenen Zustande berechnet) hin.

600. Der Überschuß von Pstanzenleim und Pstanzeneiweiß, welchen eine gahrende Flüsseit mehr enthält, als zur Zerstörung des Zuders nöthig ist, erleidet zwar gleichfalls eine Veränderung durch die Einwirkung der kuft, vermöge der es unauslöslich wird, und fällt mit dem durch die Gahrung zerstörten Ferment zu Boden, aber es hat seinen Sticksoffgehalt nicht verloren und kann als Ferment für eine andere Zuderlösung verwendet werden. Man bezeichnet das Gemenge dieser beiden Körper mit dem Namen hefe.

Mie bie Birfung ber Defe ju erffaren fei.

Die hefe besteht nach mitrostopischen Untersuchungen aus kleinen Rügelchen, welche einer kryptogamischen Begetation angehören. Man hat daher geglaubt, baß die Alkoholbildung in der Einwirkung dieses Pflanzentebens auf den Zuder beruhe, um so mehr, als die Wirkung der hefe durch ähnliche Bedingungen wie das Pflanzenleben vernichtet wird, wie Austochen mit Wasser, Berührung mit starkem Alkohol, Quecksildersalzen, Arsenik, Holzessig, akherischen Dien, schwesliger Säure u. dgl. Lüdersdorf hat sogar gefunden, daß durch bloße mechanische Zertrümmerung der Hefertügelchen mittelst Zerreiben die Wirkung der Hefe vollkommen zerstört werde. Allein es scheint dies blos darauf zu beruhen, daß eine gewisse Lockerheit und Porosität, welche durch Zerreiben verloren geht, bei der Wirkung der hefe unerlässliche Bedingung ift.

Brendede hat die Beobachtung gemacht, baf auch Körper, über beren leblose Natur tein Zweifel ift, wie weinsaures und citronensaures Ammoniat, Buckeraustösungen in Gahrung versehen können, aber nur unter ber Bedingung, daß man ihnen poröse Körper, wie Kohlenpulver, Schwefelblumen, wohl mit Lösungsmitteln erschöpftes Stroh, Papier 20. zufest. Ihre Wirtung scheint auf ber Kabigkeit zu beruhen, Sauerstoff aus ber

Luft zu abforbiren. Dag gasabforbirenbe Korper biefe Gigenichaft auch noch befisen, wenn fie in Ruffigteiten untergetaucht find, welche Ab. forptionevermogen fur diefe Gafe befigen, hat Jacobi am Platin nachgewiefen. Bgl. G. 151.

Für eine rein mechanische Wirkung ber Defekügelchen scheint noch mehr der Umftand ju fprechen, bag eine Befe, welche burch Auswaschen von allen auflöstichen Theilen befreit ift, ebenfowenig Gabrung einleiten tann, als biefe auflöslichen Theile für fich. Lestere mußten aber bies wohl im Stande fein, wenn fie bafur mit einem anderen porofen Korper, t. B. Roblenftaub zusammengebracht wurden, infofern fich Rouffeau's Angabe bestätigt, wonach ein Ferment nur bann bie Gabrung einleitet, wenn es fauer reagirt und awar burch eine organische Saure, welche burch Berfepung Roblenfaure bilbet. Es icheint bemnach eine freie Pflanzenfaure baffelbe au leiften, wie bie von Brenbede angewenbeten pflanzensauren Ammoniatfalze.

Rach Liebig erregt bas Ferment bie Beingahrung nur burch bie Storung bes Bebarrungevermögens, welches allein bie organischen Korper nach bem Aufhören bes Lebens in ihrer Berbindung erhalt. Es bebarf nur eines ichmachen Anstoffes von Aufen und die Elemente gruppiren fich zu einfacheren Berbindungen, welche ben gewöhnlichen Bermanbtichaftegefesen beffer entsprechen, als die im lebenden Organismus erzeugten Berbindungen.

Das Ferment theilt die Bewegung, in welche es bei feiner Berfegung gerathen ift, ben Elementen bes Buders mit und biefe ordnen fich an Altobol und Roblenfaure. Rach Schleiben ift biefe Annahme einer Mittheilung ber Bewegung mechanisch falich aufgefaßt. Die Große ber Bewegung wird gemeffen burch bas Probutt ber Maffe in bie Geschwindigkeit. Run reicht icon 11/2 Theil Befe gur Berfegung von 100 Theilen Buder bin und bei einer ahnlichen Berfegung, bei ber Buderbilbung aus Startmehl 1 Theil Diaftafe felbft auf 1000 Theile Starte. Das Diaftafeatom mußte bemaufolge eine 1000 Dal fo große Gefchwindigfeit annehmen, als gur Berfebung eines gleichen Gewichts Starte nothwendig mare. Der Einwurf Liebig's gegen bie Erklarung biefes Prozeffes burch Contaktvermanbtichaft, bag es nämlich ohne Beifpiel fei, bag ein ruhenber Rorper einen anderen in Bewegung fete, ift gleichfalls phyfitalifch falfch; Gravitation, Magnetismus, elettrifche Angiehung find lauter Beifpiele ber Bewegung eines Rorpers burch einen ruhenben 1).

Wenn die Orndation bes Ferments durch den Sauerftoff der Luft Bufeibl und einmal begonnen hat, bann fahrt fie unter fonft gunftigen Umftanben fort, wenn auch ber Luftzutritt abgesperrt wirb, bas Ferment erhalt feinen Sauerftoff aus bem Baffer und barin aufgeloften Substangen, ober mit anderen Borten: bas Ferment ift ein in Faulnif begriffener Korper, welcher feine Fähigkeit, die Gährung zu erregen, durch eine theilweise Berwefung

<sup>1)</sup> Schleiben's Grundzuge ber miffenschaftlichen Botanit. 9. Auft. 1845. 1. **6**. 282.

erlangt hat. Es tonnen burd Faulnif bie flartften Berbinbungen Berfest Dan weiß, bag felbft fcmefelfaure Salge in Baffer besornbirt werben, welches faulende organische Substanzen enthält, es entflehen Schwefelverbindungen und aus biefen bann burch Baffergerfepung Schwefelmafferftoffgas. Um fo leichter vermag bas Ferment bem Bucker Sauerftoff gu entaichen. Es entfteben baburch fauerftoffarme ober mafferftoffreiche Berbindungen, flüchtige Die von auffallendem Geruche, auf beren Manchfaltigkeit die Berichiedenheit der einzelnen Branntweinforten beruht. Ran hat fie Anfelole genannt. Sie verhalten fich wie Gauren, bas im Bein enthaltene Fuselol beißt daber Dnanthfaure (Beinblumenfaure). Sie tonnen unter Mitmirfung ftarterer Sauren, a. B. ber Beinfaure bes Beine mit Altobol Ather bilben (f. Ather). Ein folder ift ber Onanthiaureather, ber allen jenen Beinen, welche freie Gaure enthalten, ihr eigenthumliches Aroma ertheilt, mahrend er ben faurefreien Sudweinen fehlt. Atherifche Dle, welche, wie oben angegeben, bie Gahrung verhindern, hemmen noch leichter die Bilbung ber Aufelole. Die geringe Quantitat bes im Sopfen enthaltenen atherischen Die hindert awar nicht bie Bahrung der Bierwurge, aber bas Bier enthalt fein Rufelol.

Wenn bei ber Sahrung zu wenig Ferment vorhanden war, so bleibt ein entsprechender Theil des Zuders unverandert, wie dies bei den füßen Weinen des Sudens der Fall ift. Ift dagegen nach völliger Zersezung des Zuders noch Ferment übrig, das sich verandern kann, so geht der gebilbete Alfohol leicht in Effigfaure über.

Rach vollenbeter Gahrung trennt man bie ausgehellte Fluffigkeit vom Bobenfage (hefe) und verbraucht entweder die so gewonnene alkoholhaltige Fluffigkeit mit allen darin enthaltenen Rebenbestandtheilen für sich, wie beim Bein und Bier, ober man trennt lettere sowohl, als auch möglichst das Wasser, als einen weniger flüchtigen Körper vom Alkohol durch Destillation und erhalt so, je mehr Basser abgeschieden wird, Brannt: wein, Beingeist ober Alkohol.

Colcimgahrung. Bei einer Temperatur von 30 — 40° C. verwandelt sich der Zuder, namentlich unter Mitwirkung größerer Mengen stickstoffhaltiger Körper (Proteinsubstanzen), wie dies im Safte der Runkelrüben, gelben Rüben, Zwiedeln, in Abkochungen von Hulsenfrüchten, verschiedenen Wurzeln, Kräutergemüsen u. dgl. der Fall ist, statt in Alkohol, wovon sich kaum Spuren sinden, zum Theil in einen dicken Schleim von der Zusammensehung des Gummi, weshalb man diese Zersehung Schleimgahrung genannt hat, zum Theil in Mannit und Milchsäure. Der Prozes ist noch nicht genügend erklärt.

Butterfauregahrung. hat die stidstoffhaltige Substanz &. B. Cafein, Rieber, Mustelfaser schon eine theilweise Zersehung erlitten, so verwandelt sie dei einer Temperatur von 10 — 40° C., namentlich bei Gegenwart einer unsöslichen Basis, wie kohlensaurer Kalk (welcher eine Unterbrechung der Gährung durch Anhäufung von Saure hindert, ohne selbst die Gährung zu hemmen), den Zuder

ober bas Stärkmehl unter vorausgehender Zuckerbildung, mit Abscheidung von Baffer und Entwickelung von Kohlensaure und zugleich von Bafferftoff, in Buttersaure:

|    | •                 |           | $\mathbf{C}$ | H  | 0  |    |
|----|-------------------|-----------|--------------|----|----|----|
| 1  | Atom Butterfaure  | -         | 8            | 12 | 3  |    |
| 1  | Atom Baffer       | =         |              | 2  | 1  |    |
| 4  | Atome Rohlenfaure | _         | 4            |    | 8  |    |
| 10 | Atome Bafferftoff | <b>**</b> |              | 10 |    | == |
| 1  | Atom Krumelzuder  | -         | 12           | 24 | 12 |    |

Der Mannit ift bereits (6. 317) bei ben Buderarten berücksichtigt worben, es bliebe hier nur bie turge Betrachtung ber Milch = und Butter-faure übrig.

Die Milchfaure L (Acidum lacticum) C. H10 O., welche schon fer- mildsfaure. tig gebildet in vielen Flüssigkeiten des thierischen Körpers, besonders im Urin vorkommt und beim Sauerwerden der Milch, wo man sie zuerst besodachtete (baher der Name), bei der Fäulnis vieler Thierstoffe und beim Sauerwerden verschiedener Pflanzensässe, wie eben angegeben wurde, entsteht und durch Fällung von milchsaurem Baryt mit Schwefelsaure für sich erhalten wird, bildet als Hydrat eine syrupähnliche, farblose, mit Alkohol und Ather mischdare Flüssigkeit von stark saurem Geschmack. Sie löst phosphorsaure Kalkerde leicht auf und bringt Eiweiß zum Gerinnen, was beides die Essigfaure nicht thut, und bildet in Wasser lösliche, meist krystallistedare Salze (Lactate).

Die Butterfaure Bu (Acidum butyricum) C. H12O3, welche man Butterfaure. auf die oben angegebene Beife aus Budet und Startmehl burch Gahrung mittelft faulender flickftoffhaltiger Rorper erhalt, mußte man früher blos burch Berfeifung der Butter neben anderen Fettfauren ju erhalten, mober auch ihr Rame. Sie murbe fpater auch in einer Pflanzensubstang, in ben trodenen reifen Schoten ber Ceratonia Siliqua (Johannisbrod) gefunden, ift aber mahricheinlich auch hier nur ein Berfegungsprobuft. fie burch Deftillation des butterfauren Rales mit Schwefelfaure. eine maffertlare, ölartige Fluffigfeit von beigend faurem Befchmad und einem Geruch nach rangiger Butter; auf ber Bunge verursacht fie einen weißen Fledt, fie wird bei - 9° C. noch nicht fest, hinterlagt auf Papier einen wieder verschwindenden Fettfled, verdunftet leicht, tocht aber erft über 100° C. und loft fich volltommen in Baffer, Altohol und Ather in allen Berhältniffen. Ihre Salze, die Butprate find fast alle in Baffer toslich, die alkalischen schwer kryftallifirbar, die erdigen aber leicht. Der Ather biefer Saure wird jur Darftellung von funftlichem Rum benugt.

Die Berwefung beschließt den Übergang der organischen Körper in Retwesung. ben anorganischen Zustand. Sie wird durch Luft und Feuchtigkeit eingeleitet, durch Gegenwart von Alkalien und faulenden Körpern gefördert und durch fäulnisswidrige Mittel, besonders Säuren, Quecksildersalze und flüchtige Die gehemmt. Am wichtigsten ist die Berwesung des Alkohols, oder

bie Effigfurebilbung und die Bermefung ber Golgfafer, ober bie hu-

Effigfaurebildung. Wenn der Altohol mit einer hinreichenden Wassermenge und zugleich mit atmosphärischer Luft und einem Körper, welcher Sauerstoff aus der Luft absorbirt und wieder an den Altohol abzugeden vermag, bei einer Temperatur von + 30 bis 40° C. in Berührung kommt, so verwandelt er sich unter Sauerstoffausnahme in Espsäure. Als Espsäldungsfermente dienen verschiedene in Zersehung begriffene oder espsäurehaltige Körper, wie Espsmutter (ein gelatinöser, in verdünnter Espsäurehaltige Körper, wie Espsmutter (ein gelatinöser, in verdünnter Espsäure entstehender Schwarzbrod u. dyl., auch fertige Espsäure, insofern diese durch fortgesetze Sinwirkung der atmosphärischen Luft einer weiteren Zersehung entgegengeht, oder Körper, welche blos durch ihre Porosität wirken, wie sein zertheiltes metallisches Platin (Platinschwarz). Auch Holzspäne, so wie die genannten espsäurehaltigen Körper leiten, wenigstens zum Theil, durch ihre Porosität und die dadurch vermittelte Sauerstoffabsorption, die Essisblung ein.

Der Sauerstoff verbindet sich mit einem Antheile Basserstoff des Al-tohols zu Wasser, es entsteht Aldehyd, welches casch noch mehr Sauerstoff aufnimmt und in Esigfäure übergeht.

One. Der Gffig unterscheibet fich von ber Effigfaure, bag er aus verbunnter Effigfaure besteht, welche die nicht zersesten Bestandtheile bes Fruchtfaftes, verschiebene Pflanzensauren und beren Salze, Ertraktivstoff ic. ent-

halt. Branntweineffig ift bemnach nichts als verbunnte Effigfaure.

Man bereitet ben Effig aus Bein, Branntwein, Bier und Obft, wonach man achten und funftlichen Beineffig ober Branntweineffig,

Bier : und Dbfteffig unterfcheibet. Dan tann babei auf zweierlei Beife

verfahren.

Alteres Berfahren bei ber Effigbereltung.

Nach dem älteren Berfahren werden die Effigmaterialien mit heißem Essig vermischt, so daß sie eine Temperatur von etwa  $+30^{\circ}$  C. annehmen, und in kleinere Fässer mit offenem Spund und seitlichem Jugloche, oder auch in weite Steintöpfe in einer bis zu +25 bis  $30^{\circ}$  C. geheizten Essigftube. Hat der Essig nach 6 bis 12 oder mehr Wochen die gehörige Stärke erlangt, so zapft man einen Theil davon ab, erset ihn durch neues Material und so fort und läßt den fertigen Essig dann auf größeren Lagerfässern sich aushellen.

Obst ober Beeren werden guvor zerquetscht, ausgeprest, mit Bierhefe ber Beingahrung überlaffen und bann der Bein auf Effig verarbeitet. Andere Fermente als reinen Essa anzuwenden, wie Essamutter, Sauerteia 2. ift nicht rathfam, weil biefe febr leicht eine weitere Berfehung bes gebilbeten Effige herbeiführen.

Das neuere Berfahren hat ben Ramen ber Schnelleffigfabris Schnelleffig. tation erhalten wegen ber turgen Dauer biefer Operation im Bergleich Man füllt hierzu fehr große aufrecht ftebende gaffer (Fig. 104), aur vorigen.



welche in einiger Entfernung vom unteren Boben einen zweiten burchlöcherten Boben haben, mit aut ausgewaichenen Spanen von grunem Buchenhola. Dben ift ein ameiter durchlöcherter Boben bicht in bas Kaf eingelegt, bie Löcher beffelben find aber burch mit einem Knoten verfehene Binbfabenftud. den verftopft. Mehrere unter bem unteren burchlöcherten Boben in bie Fagnoande gebohrte weite Löcher führen bie Luft zwischen ben Spanen burch nach dem oberen Löcherboben, in welden mehrere weite Glasröhren eingefest find, um ben Luftzug zu beforbern.

Eine Sförmig gebogene Röhre ift bicht am Boben bes Faffes angebracht, um bie zwischen demfelben und bem unteren Löcherboben angesammelte Aluffigfeit nicht eber abzuleiten, als bis fich biefer Raum gang gefüllt hat.

Man läßt zuerft fertigen Effig burch bas gaß laufen und bann erft bas Effiggut (ben in Effig ju verwandelnben Dbftwein, ober mit etwa 6 Theilen Baffer verdunnten Branntwein). Die alkoholhaltige Fluffigkeit läuft nun langfam über bie Sobelfpane hinab und tommt babei burch ben fattfindenden Luftzug in fehr vielfeitige Berührung mit dem Sauerftoff ber Luft, fo baf fie gewöhnlich burch breimaliges Durchlaufen in Effig permanbelt ift, weshalb man in ber Regel auch 3 folche gaffer aufftellt 1).

Auf biefelbe Beife verfahrt man bei ber Darftellung bes Effigs aus pon- ober Dbffmein und anderen Fruchtfaften (Dbft - ober Fruchteffig), laft aber biefelben zuvor etwas ablagern und bringt fie nach bem Aushellen auf die Effigfaffer.

Aur bie Bildung ber humus- ober Dammerde insbesondere ift von ber größten Bichtigfeit bie Bermefung ber Bolgfafer.

So lange fich bie Solafafer in trocener Luft ober unter Baffer unverandert erhalt, fo leicht unterliegt fie ber Berfepung bei gleichzeitiger Ginmirtung von Baffer und Luft. Sauerftoff wird aufgenommen, ein Theil

<sup>1)</sup> Eine genauere Befchreibung biefer Methobe gibt Otto's Lehrbuch der rationellen Praris ber landwirthschaftlichen Gewerbe. 2. Aufl. Braunfcweig, Bieweg. 1840. G. 284-306 u. Sofflmapr's Anleitung ju einem verbefferten Berfahren bei ber Schnellesfigbereitung. Burgburg, Stahel. 1842. 71/2 Rgr. ober 24 Er. ron. Gine Abanderung beffelben von Gobel mit Abbildung f. im Archiv b. Bharm. 26, S. 61-65; pharm. Centralbl. 1841, S. 749-750,

Basserstoff in Basser verwandelt und Kohlenstoff und Sauerstoff der Holzsafer als Kohlensaure abgeschieden. Auch hier sind es sticksoffhaltige Körper, welche den Zersehungsprozes einleiten und befördern, namlich Pflanzeniwis und Pflanzenleim. Je reicher ein Pflanzentheil daran ist, um so leichter zerseht er sich. Die Blätter verwesen daher weit schneller als das Holz. Die Holzsafer geht bei dieser Zersehung allmälig in eine braune humus. oder schwarze Substanz, den sogenannten Humus (Huminsaure und Humus) über.

C10 H18 O9 = 3/4 At. Suminfaure.

Es verbinden sich also bei der Humusbildung immer 4 Atome Wasserfloff mit 2 Atomen Sauerstoff aus der Luft, während 1 Atom Kohlenstoff und 2 Atome Sauerstoff der Holzsafer als Kohlensaure entweichen. Im lettern Falle haben sich auch noch die Elemente des Wassers aus dem Faserstoff abgeschieden.

Der organische Gemengtheil bes Bobens, die sogenannte Ader- oder Dammerbe besteht aus Holzsafer in allen Stadien der Zersehung, Humin und Huminsaure und außerdem noch Ulmin und Ulminsaure, Quellsaure und Quellsaffaure (f. S. 369). Bisweilen enthält er auch nicht unbedeutende Mengen von Wachs und Harz.

An sumpfigen Stellen entfieht der sogenannte faure humus, welcher teine huminfauren Salze, sondern viel huminfaure mit humin, Phosphor., Effig - und Apfelfaure nebft Riefelfaure enthalt.

Dem fauren humus abnlich find auch ber Schlamm und Torf zusammengesest, welche aus Thier und Pflanzentörpern unter bem Baffer entfiehen.

Shlamm.

Der Schlamm besteht theils aus losen und schwimmenden Pflanzentheilen, theils aus Thierkörpern, weshalb seine Asche Infusorienpanzer enthält. Bon dem darüberstehenden Wasser sind quell-, quellsa- und huminsaure Salze wie aus dem Torf ausgezogen. Auf die Haut gedracht etzeugt er einen schwachen Hautausschlag, bessen Ursache undekannt ist. Er wird daher zu Schlammbädern benust. Der Schlamm der Flüsse, welcher sich bei Überschwemmungen ablagert, besteht übrigens bei Weitem dem geringsten Theile nach aus organischen, sondern meist aus feinen Thon- und anderen mineralischen Theilen, welche das Wasser bei seinen Lauf in niedere Gegenden eine Strecke mit sich fortreißt und allmälig ablagert. Bgl. im speciellen Theil unter Lehmsumpsboden.

Der Torf entsteht aus langsam unter Baffer faulenden Pflanzen und besteht entweder aus einer gleichförmigen erdigen Raffe (Baggertorf), oder aus einer von vielen Fasern und Burzeln durchwebten (Stichtorf). Der Stichtorf wird mittelft Spaten in viereckige Stücke gestochen, die an der Luft getrocknet werden. Den Baggertorf zieht man mit Regen aus dem Basser, läßt ihn auf einer Fläche ausgebreitet etwas abtrocknen, tritt

ihn sobann fest und sticht ihn mit Spaten in vieredige Stucke, die wie ber Stichtorf getrodnet werben, ober man ftreicht ihn, wie ben Thon in der Biegelei, in Formen, entwäffert bie erhaltenen Stude burch Preffen und trodnet fie dann. Auch ber Sticktorf wird bisweilen geprest, weil ber gepreste Torf eine bichtere Roble erzeugt.

Der Torf verglimmt beim Angunden wie Bunber unter Entwickelung eines unangenehmen ammoniatalifchen Geruchs, reagirt gewöhnlich faner und enthält eine eigenthumliche Mobification von huminfaure in Berbinbung mit Phosphor - und Gffiefdure. Außer biefer Torffubstang enthalt ber Torf noch 3 in Altohol lösliche Barge, wovon ein wachsartiges beim Erfalten ber altoholischen Lofung fich aussonbert, eines mit Bleioryd verbindbar ift und ein in Alfohol unlösliches, in Steinol losliches Barg, ferner oft bis 30% anorganische Bestandtheile: Kieselsäure, Thon, phosphorfaure und toblenfaure Ralterbe, Gifenornd und ichwefelfaures Gifenorndul.

Der Berfehung flickftofffreier organischer Korper in Gegenwart von Bermobe-Baffer und befchränftem Luftzutritt, ober ber Bermoberung unterliegt am gewöhnlichften bie Bolgfafer. Sie wird babei allmalig weiß und gerreiblich, wie man bies baufig im Innern alter Baumftamme fieht. Das vermoberte Gichenholz hat man aus C12 Ho4 O24 bestehend gefunden. Bergleicht man bie Formel mit ber bes frischen Gichenholzes C. H. O. , fo enthält erfteres 3 Atome Roblenftoff weniger, und 10 Bafferftoff und 2 Sauerftoff mehr, als bas frifche Dolg. Bei ber Bermoberung find alfo bie Elemente von 5 At. Baffer und 3 At. Sauerftoff aus ber Luft auf. genommen worden, wogegen 3 At. Roblenfaure entwithen.

Die Braun - und Steintoblen find Refte vorweltlicher Baume, bie Entfiehung einem ahnlichen, zum Theil noch fortbauernben Bermoberungsprozeffe, aber und bei vollftanbig abgefchloffener Luft burch die Bebedung mit hohen Gebirgsmaffen unterlagen.

Die Brauntohlen, welche von flidftofffreien Gewächsen abstammen, Brauntohlen. befigen eine hell ober buntler braune Farbe, entweder vollftandige Bolgftructur, ober eine erbige Beschaffenbeit, in ersterem Falle von muscheligem, fcwach glanzendem, in letterem von unebenem und mattem Bruch; in jenem Falle liefern fie wenig, in biefem aber eine bebeutenbe Menge einer aus Thon, Riefelfaure, Gifenornb, Opps zc. bestehenden Afche. Die Busammenfegung der holzigen Brauntohle wurde von C33 H42 O16, die der erdigen von C12 H30 O9 gefunden. Bieht man biefe Formeln von der bes Bolges C36 H 11 O22 ab, fo findet man, bag bas Sola bei bem Übergange in holgige Brauntoble 3 Atome Roblenfaure und 2 At. Bafferftoff, in erbige bagegen 4 At. Roblenfaure, 5 At. Baffer und 4 At. Bafferftoff abgegeben bat. Die Fortbauer biefes Prozesses ergibt fich bei vielen Brauntoblenlagern aus ber Bilbung von Säuerlingen (tohlenfäurereichen Quellen) in der Rabe berfelben 1), aus dem Bortommen flidender Better (Roblen-

<sup>1)</sup> über bie Ableitung biefer Roblenfaurebilbung aus vulkanifchen Prozeffen vgl. Bifchof in Erdmann's Journ. f. pratt. Chemie. 31. Bb. 1844. S. 321-343,

fäure) in ben Gruben und aus dem Umftande, daß mehr mit der Luft in Berührung getretene Lager weniger Wasserstoff enthalten. Alle Braunkohlen enthalten indeß mehr Wassersfoff, als zur Verwandlung des darin enthaltenen Sauerstoffs in Wasser erforderlich wäre, gewöhnlich in dem Gewichtsverhältnisse wie l:5, selten nur wie l:3. Die trockene Destillation liefert aus den Braunkohlen eine der des Holzes ähnliche Kohle, Leuchtgas liefern sie aber weit mehr als das Holz, doch weniger als die Steinkohle. Die erdigen Varietäten der Braunkohle dienen als braunes Farbmaterial, sogenannte kolusiese Umbra.

Mit den aus Nabelhölzern entstandenen Brauntohlen tommt zuweilen Bernstein vor, nebst anderen fofsten harzen, wie Retinit, auch Bergtalg 2c.

Die Steintoblen, welche vorzüglich von baumartigen Farrntrautern abstammen, unterscheiben sich nicht blos burch ihre schwarze Farbe, größere Dichtigkeit und lebhafteren Glanz, sondern auch durch den Mangel der Polzstructur und ihre chemische Zusammensehung von den Braunkohlen. Sie sind weit alteren Ursprungs.

Absoluter Altohol und Ather ziehen aus ber Steintohle 3 bis 5% fomargbraunes Barg unter Buructlaffung einer unlöslichen, unfomelgbaren, ftidftoffhaltigen, ichmargen Substang. Beim Erhipen fcmelgen bie bargreicheren Steintohlen unvollkommen, blaben fich auf und laffen eine fcmammige Maffe (Coats) jurud. Sie bilben ein werthvolles Brennmaterial. Rach Abzug bes alle froptogamischen Gewächse charafterifirenden Stickfoffs läßt fich bie Zusammensesung ber organischen Substanz ber Steinkohlen ausbruden burch die Formel C21 H26 O. Bieht man biefelbe von ber ber Bolgfafer: C36 H44 O22 ab, fo bleiben 9 Atome Roblenfaure, 3 At. Grubengas (CH.) und 3 At. Baffer übrig. Die bie Steintohlen begleitenben Safe enthalten auch wirflich Roblenfaure, Grubengas, etwas Leuchtgas (CH) und Stidgas, mas auf die Fortbauer biefes Berfehungsprozeffes binbeutet. Da jeboch unter ber boben Bebedung, unter welcher bie Steintohlen entflichen, die Entwidelung und baburch auch die Entflehung gasartiger Produtte bebeutenden Biberftand findet, fo erzeugen fich hier vorjugsweise tropfbar fluffige und feste Berbindungen von Kohlen- und Bafferftoff, ober von biefen mit wenig Sauerftoff, wie Steinol und Barg.

#### Alfohol.

Mitobol. Der Alfohol C4H12O2 fommt nie natürlich vor, sondern ift stets bas Produkt der Weingahrung aus suckerhaltigen Fluffigkeiten.

Darftellung. Durch vorsichtige Destillation des mafferigen Weingeifts, Branntwein, bei sehr guter Abkühlung kann man das Baffer höchstens bis auf einen Alkoholgehalt von etwa 921/2% mit dem specifischen Gewichte von 0,825 erhalten, aber keinen völlig wafferfreien. Durch Aufbewahrung defselben in einer Ochsenblase an einem mäßig warmen Orte, wo die thierische Membran fast nur das Wasser anzieht, das dann an ihrer Oberstäche verdunstet und den Alkohol zurückläßt, wird er auch nur (mit nicht undedeutendem Verlust an Alkohol) bis auf 97% entwässert. Die völlige

Steinfohlen.

Entziehung des Baffers, ober die Bermanblung beffelben in abfoluten Altohol gelingt nur burch Körper, welche bas Baffer chemifch binben, am wohlfeilften gefchieht bies burch gebrannten Ralt, aber nicht ohne theilmeife Berfepung des Altohols; beffer, aber toftspieliger burch geschmolzenes Chlorcalcium. Die letten Antheile Baffer entzieht man ihm bann noch (nach Caforia), wenn man ihn mit etwa 1/1000 mafferfreiem Rupfervitriol schüttelt und bies fo oft wiederholt, als bie weiße garbe bes Bitriols nach einiger Beit blau wird, b. h. berfelbe wieder fein Aruftallmaffer aus dem Altohol aufnimmt. Dann erft ift ber Altohol als chemifch rein (völlig mafferfrei) zu betrachten.

Der Altohol ift eine fehr dunnfluffige, farblofe Aluffigfeit von ange- Gigenschaften. nehmem Geruche, brennenbem Gefchmad und 0,794 fpecifischem Gewicht bei + 15 ° C., er erstarrt bei feiner Temperatur und focht bei + 78 ° C. Entzündet verbrennt er mit fcmach leuchtenber Flamme zu Roblenfaure Innerlich genommen wirft er töbtlich, im verbunnten Bustande berauschend. Er gieht Baffer aus ber Luft an, ohne fich ju verandern, und erwarmt fich beim Bermifchen mit Baffer. Benn ber Alto. hol fo viel Baffer enthält, daß er einen Gehalt an wafferfreiem Altohol von 54 Bolumprocenten enthält, fo heißt er Branntwein und hat ein specifisches Gewicht von 0,925; bei 64 bis 70% und 0,904 bis 0,889 specifischem Gewicht heißt er rectificirter Beingeift, bei 90 % Altohol und 0,833 bochft rectificirter Beingeift, ober auch Altohol und ber mafferfreie heißt abfolnter Altobol. Über die Unterfcheidung des Beingeifte von Bolggeift vgl. den Artifel Bolggeift.

In der Chemie dient der Alkahol als eine indifferente Fluffigkeit als Anwendung. allgemeines Auflösungemittel, theils fur Substangen, welche nur in ihm aufloslich find, wie die Barge, theils fur folche, die auch im Baffer auflöslich finb, um fie von anderen, die blos in Baffer löslich find, ju trennen, wie viele Chloribe. Sein Gebrauch in ber Technit, namentlich im verdunnten Buftande als Auflösungsmittel für Barze, in der Parfum und Litorfabritation, in ber Mebicin und jum Getrante ift befannt.

Auch jur Beleuchtung fann er angewendet werben, wenn man ihm einen toblenftoffreicheren Körper, 3. B. Terpentinol, ober nebft biefem auch Dlfaure zufest, nach Rouffeau am beften in bem Berhattniffe von 10 Theilen Terpentinol und 3 Theilen Difaure auf 5 Theile Altohol von 85 ober 87° Volumprocenten. Bei niedriger Temperatur muß bas Gemenge etwas ermarmt werben. Statt Terpentinol tonnen auch andere Rohlenwafferftoffe, wie Steintohlen - ober Rautschutol, verwendet werben. Durch ben Sauerftoff ber Difaure und ben Bafferftoff bes Altohols wird bas Terpentinol fo vollstänbig entfohlt, bag es ohne alles Rugen mit weißem Lichte verbrennt.

## Berfegungsprodutte ber Bolgfafer.

Ein Sauptprodukt ber Faulnif und Bermefung der Solgfafer bilbet Gumus. ber Sumus, bie Baumerbe ober Dammerbe 1), ein Gemenge aus

<sup>1)</sup> Letteren Ramen erhielt fie, weil fie fich allmalig durch die Berfetung or: ganifcher Rorper anbauft ober andammt.

mehreren verfchiebenen Stoffen, ben fogenannten Doderfubftangen, wie humin, Ulmin, Gein n., welcher einen wefentlichen Gemengtheil ber Bobenfrume ausmacht. Er ftellt eine braune, wenig in Baffer, mehr in Alfalien löbliche, pulverige Daffe bar. Dan bezeichnet übrigens mit bem Ramen Dumus außer biefem Probutte ber Faulnif auch anbere burch Einwirfung ber Sauren auf Buder, Starte ober Mildhauder und ber Alfalien auf Solgfafer, Torf, Brauntohlen, Dfenruß entftebenbe Gubftangen, beren Ibentitat aber burchaus nicht erwiefen ift.

Sumuefaure, Sumin.

Sumusfaure heißt bie in Alfalien lösliche, Sumin ober Bumus-Toble ober Mober (ein Sauptbeffandtheil bes Torfe und ber Brauntoble), die unlösliche Modification des humus. Derfelbe Unterfchied befieht gwifchen Ulmin und Ulminfaure, Gein und Geinfaure.

Die Berfchiebenheit ber unter bem Ramen humus ober humusfaure vortommenben Substanzen ergibt fich aus ihrer verschiedenen Bufammen-Die aus Sagefpanen mit Ralibybrat erhaltene humusfaure enthalt nach Beligot 72 Proc. Rohlenftoff, bie aus Torf und Brauntohle nach Sprengel 58, die aus Buder mit verdunnter Schwefelfaure nach Dalaguti 57, bie aus bemfelben Korper und aus Starte mit Salgfaure gewonnene nach Stein 64 Proc. Rohlenftoff. Rach Malaguti enthält bie humusfaure Bafferftoff und Sauerftoff in bem Berhaltniffe, wie im Baffer, nach Sprengel's Analyse enthalt fie weniger Bafferftoff, nach Peligot fogar 28 Atome Bafferftoff auf 6 Sauerftoff. In ber Dammerbe aus Beibenholz und Torf fanben Rulber und hermann eine humusfaure, welche außer Roblenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff auch Stidftoff enthielt.

Bortommen

Sumusfaure ober Suminfaure H (Acidum humicum) C. HaiO12 Bumuefaure, bilbet einen Bestandtheil ber Dammerde, des Torfe, des Rufes von Torf und Sold, findet fich in alten Baumftammen, in im lehmigen Boben vermoderten Baumwurzeln und entfteht burch Ginwirtung von Luft auf Ulminfaure und Ulmin und burch langeres Rochen von Rohraucker mit verdunnten Sauren.

Darftellung.

Man erhalt sie aus ber Weibenerde, wenn man biefelbe mit einer Auflöfung von toblenfaurem Rali behandelt, filtrirt, mit Salgfaure fallt, Sie enthalt fo erft mit marmem und bann mit taltem Baffer ausfüßt. immer noch etwas Riefelfaure und I Spur Gifenorgb, welche beim Auflofen in Ammoniat jurudbleiben. Aus Robrzuder erhalt man fie, wenn man benfelben in 3 Theilen Baffer loft und mit 0,1 concentrirter Schwefelfaure tocht, bas verbunftende Baffer erfest, ben Schaum abnimmt und mit Ammoniat behandelt, welches bie loeliche humusfaure aufloft und die unlösliche Saure gurudlagt. Bei Luftgutritt entfteht gleichzeitig Ameifenfaure.

Gigenfcaften.

Die aus der Beidenerbe erhaltene enthält 92,3 bis 95% Baffer, fcrumpft baber beim Gintrodnen febr jufammen; getrodnet erfcheint fie fcmatz, bon mufcheligem Bruche, glasglangenb, auch als buntelbraunes Pulver, oder in Erykallinischen Schuppchen. Sie ist geruch und gefchmacklos, rothet in feuchtem Buffande Lackmuspapier, brennt beim Angunden Anfangs mit Flamme und glimmt bann wie Bunber. Sie loft fich nach bem Trodnen in Baffer nicht auf, aber im feuchten Buftanbe in 6500 Theilen Baffer von 0°, in 2500 von 20° und in 160 fiebenbem mit gelb. lichbrauner Farbe, ebenso auch in Weingeist, nicht aber in Ather. Durch langeres Rochen mit Baffer verliert fie bie Löslichkeit in bemfelben. trodnete humusfaure giebt febr unbebeutend Baffer an. Durchs Gefrieren ausgeschieben, loft fie fich in Baffer nur fehr fchwierig wieber auf.

Pflanzenfauren, Roblenfaure, Sydronthian - und Phosphorfaure fällen bie in Baffer gelofte humusfaure nicht, wohl aber bie übrigen Mineralfäuren, in Berbindung mit etwas von der fällenden Säure.

Sie neutralifirt Alfalien, treibt Rohlenfaure, namentlich in ber Site aus und bilbet mit Bafen theils neutrale, theils bafifche, theils fosliche, theils nicht oder schwer losliche Salze (Sumate). Ralt, Barnt, Thonerbefalze und Salze von anderen metallischen Bafen schlagen bie aufgelöfte Thonerde nieber.

Das humusfaure Rali entfteht im Boben, wenn er fohlenfaures humusfaure oder tiefelfaures Rali enthalt, loft fich in 1/2 Th. Baffer, enthalt 79% humusfaure, widersteht lange der Berfepung, wird aber von Erd- und Metallfalzen zerlegt, baber man es felten in Acererben finbet. Ubrigens fürbert es die Begetation bebeutend.

Das bumusfaure Natron löft fich in 1/4 Baffer auf und enthält 84% Sumusfaure. Sonft verhalt es fich wie bas Ralifalz.

Das humnsfaure Ammoniat erzeugt fich vorzüglich aus bem bei der Berfepung organifcher Gubftangen entwidelten Bafferftoff, welcher fich mit bem Stidftoff ber atmospharifchen Luft verbindet, und gehort zu ben vorzüglichsten Dungftoffen.

Die bumusfaure Ralterbe fommt am haufigften unter allen bumusfauren Salzen im Boben vor, weil ber Ralt viele anbere Salze gerfest. Er entfteht am ichnellften beim Dungen mit agenbem Ralt. Das neutrale Salz loft fich in 2000 Baffer bei 200, wird aber von Thonerbe, Eifen - und Manganorydul langfam zerfest; es enthält 86,9% humusfäure und wird an der Luft allmälig in tohlensauren Kalt zerfest.

Die humusfaure Magnefia entfteht, da Magnefia größere Berwandtichaft zu Sumus befitt, früher ale das Ralthumat, loft fich feucht in 160 Baffer von 200, in 120 fochenbem, fehr leicht in freiem und tohlensaurem Ammoniat.

Die bumusfaure Thonerbe findet fich bisweilen im Rafeneifenftein und in der Bergfeife. In der Acererbe entflieht fie fortmahrend aus Bumusfaure und Thonerbehydrat; fie enthalt 91,8% Sumusfaure, gerfest fich bei Weitem langfamer als Kalt - und Magnefiafalz, loft fich in 4200 Baffer auf, leicht aber in freiem und tohlenfaurem Rali und Ammoniat.

Das humus faure Gifenorphul bilbet fich im Boben, bleibt aber nur in den unteren Schichten unverändert, an der Luft verwandelt es fich in bafifch humusfaures Gisenorab, ift schwierig in Baffer, leichter in tohlenfaurem Ammoniat löslich, und findet fich im Baffer, welches von fum-

Das humusfaure Gifenorbb ift ein sehr schwierig, weber burch Sauren, noch burch Alkalien zerlegbares Salz. Das neutrale enthalt 88,2% humusfaure, löft sich in 2300 Baffer bei 20°, bas bafische ift in kohlensaurem Ammoniak, nicht in Waffer löslich; es widersteht der Zerfebung am kraftigsten unter allen humussauren Salzen.

Das humusfaure Manganorybul ift von gleicher Beständigkeit wie das vorige, löst sich in 1450 Baffer von 20°, leicht in freiem und tohlenfaurem Ammoniat, enthält 81,8% Humusfäure im neutralen Buftand. Es wird weder burch Kali, Natron, noch Kalt zersest oder gelöst. Man sindet es in ben fruchtbarften Bobenarten.

Die humusfaure loft auch schwefelfaure und phosphorsaure Thonerbe auf.

Ulminfäure. Bortommen.

Die Ulminfaure (Ulmin) Ul (Acidum ulmicum) C40H28O1, bilbet einen Bestandtheil ber Ader- ober Dammerbe, bes Torfe, ber Braun-toble, bes vermoderten Holzes, einer franthaften Aussonderung alter Baume (Ulmen, baher ber Name).

Sie entsteht bei ber freiwilligen Berfegung mancher organischen Substanzen unter abgeschloffenem ober beschränktem Luftzutritte, ferner bei ber Behandlung organischer Körper, namentlich bes Buders und ber Holzsafere mit warmer verbunnter Schwefelsaure, oft auch durch hise.

Darftellung.

Um sie barzustellen, erwarmt man langere Zeit eine Auflösung von Rohrzuder in verdünnter Schwefel- ober Salzsäure bei einer 100° C. nicht erreichenden Temperatur. Es scheidet sich dabei auch ohne Lustzutritt die Ulminfäure und Ulmin in braunen Floden aus. Man siltrirt die Floden ab, wascht sie aus und trocknet bei + 165° C., um die hartnäckig anhängende Ameisensäure vollständig zu entsernen, und trennt dann durch Äbkalissung die Ulminfäure von dem darin unlöslichen Ulmin  $C_{40}H_{22}O_{14} = C_{40}H_{22}O_{12} + 2 H (bei + 140° C.), welches durch längere Behandlung mit Äbkali allmälig in Ulminfäure verwandelt werden kann.$ 

Gigenfcaften.

Die Ulminfäure bilbet im trodenen Zustande eine braune, nicht trystallinische Masse, im feuchten eine braune Gallerte, die sich in Alfohol sast gar nicht, in Basser wenig, nicht aber in verdünnten Säuren und Salziösungen auflöst. Sie löst sich in Alfalien mit braunrother Farbe, indem sie dieselben neutralisirt (Ulmate), auch in tohlensauren, indem sie dabei doppeltsohlensaures Alfali bilbet. Aus diesen Auslösungen wird sie burch Säuren gefällt; aus der ammoniakalischen Lösung dagegen schlägt sie sich als Ammoniaksalz nieder, dem weder durch Säuren, noch durch Alkalien das Ammoniak vollständig entzogen wird.

Quellfaure. Bortommen.

Die Quellfaure C24H2.O14 (Mulber), Acidum crenicum, hat ihren Ramen baher erhalten, weil man sie zuerst in manchen Quellwaffern aufgefunden hatte. Sie entsteht, wie bie humin- und Ulminfaure, gleichfalls aus ber Pflanzenfaser ober anderen Pflanzenftoffen, wie Starte, Gummi,

Buder, wie es scheint, burch Sauerstoffaufnahme und Wasserausscheidung, aber nur in den unteren Schichten des Bodens und verschwindet, sobald die faulenden Stoffe der Luft ausgesetzt werden.

Man erhalt sie am leichtesten aus dem ockerigen Absah eisenhaltiger Darstellung. Quellen oder Sumpferz und Rafeneifenftein, die man fo lange mit Agtali tocht, bis ber Abfas flocig geworden und die Fluffigteit leicht filtrirt werben fann. Man überfättigt fcmach mit Effigfaure und fest bann fo lange effigfaures Rupferoryd gu, als noch ein brauner Nieberfchlag ent-Ift lesterer weiß, fo muß mehr Effigfaure jugefest werben. filtrirt, überfattigt etwas mit toblenfaurem Ammoniat, fest bann wieber fo lange effigfaures Rupferoryd ju, ale noch ein weifigrunlicher Rieberschlag entfteht, welcher ausgewaschen, burch Schwefelmafferftoff derfest, filtrirt, unter der Luftpumpe abgebampft und mit abfolutem Alfohol ausgezogen Die Lofung wird wieber ebenfo abgebampft, in Baffer geloft, mit neutralem effigfauren Bleioryd gefällt, filtrirt, bie Fluffigfeit mit bafifcheffigfaurem Bleiornb gefällt, mit Schwefelmafferftoff gerfest und bie Fluffigfeit wieder unter der Luftpumpe abgebampft. Diefes umftanbliche Berfahren ift nothig, um die Quellfaure von anderen abnlichen Gubftangen und fremben Salzen zu befreien.

Die trodene Quellfaure bilbet eine gelbe, durchsichtige, nicht frystalli- Gigenschaften. nifche, aber viele Sprunge zeigende Maffe, ohne Geruch, von Anfangs stechenbem, saurem, bann abstringirenbem Geschmad, röthet Lackmus, wird durch hige zerftort und in jedem Berhaltnis von Waffer und Bein- geift gelöft.

Die quellsauren Alkalien (alkalischen Crenate) find ertraktahnlich, in Baffer leicht, in absolutem Alkohol nicht löslich. Die Salze der alkalischen Erden sind weniger löslich. Das quellsaure Eisenophul ist ein lösliches blafgelbes, das Eisenoph ein unlösliches hell graurothes Salz. Auch mit Rieselfaure verbindet sie sich.

Die Quellfaure und ihre alkalischen Salze werben an ber Luft sehr schnell braun unter Entstehung einer neuen Saure, ber

Quellfatfäure C48H12O24 (Mulber), Acidum apocrenicum. Man Duenfagerhält sie durch Ausziehung des Oders mit Kali, Anfäuern der FlüffigBortommen
feit und Fällung durch effigsaures Aupferorph. Der Niederschlag wird Darftellung.
nur einigemal mit Waffer ausgewaschen, weil die Aupferverbindung in dem
nun nicht mehr salzhaltigen Wasser auflöslich ist. Man zersett dieselbe
durch Schwefelwasserschiff, verdunstet unter der Lustpunnpe, zieht mit absolutem Altohol aus und dunstet ab.

Das quellfabfaure Ammoniat entfteht burch Ginwirtung von Salpeterfaure auf humusfaure, weffen Urfprungs fie auch fei.

Die Quellsafaure bilbet eine schwarzbraune, gesprungene, in Baf- eigenschatten. ser ziemlich leicht lösliche Masse, welche ein buntelrothes Pulver liefert, ihre braune Auflösung röthet Lackmus start, sie schweckt nicht sauer, sonbern zusammenziehend. Die Lösung wird von Sauren, außer Essiglaure, und von Salmiat größtentheils gefällt. Sie wird von Salpetersaure von 1,25 specifischem Gewicht, besonders in der Warme leicht-gelöft, dabei höher orydirt und in Quellfaure verwandelt. Sie ift (wenigstens bie kunstlich bargestellte) eine fünfbasige Saure, kann sich also mit 5 At. Baffer ober mit ebensoviel einer Basis verbinden.

Rach ben Berfuchen von Bergelius bilbet fich auch fowohl quellfatfaures, als quellfaures Ammoniat burch Ginwirtung der Salpeterfaure auf Rohle. Es wird nämlich babei ein Theil ber Rohle von der Saure gelöst, während ein anderer als ein rußähnliches Bulver zurückbleibt. Die dunkelbraune Löfung vermandelt fich beim Gintrodnen im Bafferbabe in Bor bem Abbampfen mit Ammoniat überfättigt, lagt fich aus der Fluffigfeit eine Gaure barftellen, welche faft alle Reactionen ber Quellfaure zeigt. Die Gerbfaure CiaHioOo enthalt 6 At. Rohlenftoff und bie Elemente von 7 Atomen Baffer weniger, als die Quellfaure Ca. H24O16. Die fünftliche Gerbfaure, burch mehrmaliges Auflofen und Abdunften von anhängender Salpeterfäure befreit, hinterließ beim Sättigen mit Ammoniat und Eintrocknen eine braune, rissige Masse, welche sich wie ein Gemenge von quellfaurem und quellfatfaurem Ammoniat verhielt. 1 At. Quellfaure C14H24O16 + 1 At. Quellfapfaure C48H12O24 == 4 At. Gerbfaure C72H40O36 — 4 At. Bafferstoff + 6 At. Sauerstoff, wonach also hierbei die Gerbfaure 4 Atome Sauerstoff und die Elemente von 2 At. Baffer aufnehmen mußte.

Thre Salze (Apocrenate) gleichen ben quellsauren, nur sind sie alle schwarzbraun und die schwertöslichen berfelben noch weniger löslich, als die der Quellsaure. Aber sie wird, wie diese, von der Estigsaure aus ihren Berbindungen abgeschieden. Gine besondere Berwandtschaft hat sie zur Thonerde, aus deren Berbindung sie sich nicht wieder ausscheiden läßt, weil die Thonerde überall mitsolgt und Sauren die Berbindung nicht anders lösen, als bei einer Temperatur, wobei sie durch ihre Einwirkung die Zusammensehung der Quellsahsaure umzuändern scheinen. Durch die Eigenschaft, fünsbasig zu sein, vermag sie untösliche Apocrenate, z. B. von Gisenoryd, in Wasser löslich zu machen, indem sie sich mit löslichen Apocrenaten zu löslichen Doppelsalzen verdindet, und hat daher für die Begetation einen weit höheren Werth, als die humusartigen Salze. Es gibt z. B. Apocrenate von folgender Zusammensehung:

 $\begin{array}{l} C_{48}H_{24}O_{24} + 5 \ NH_{3} \\ C_{48}H_{24}O_{24} + 4 \ NH_{2} + \dot{K} \\ C_{48}H_{24}O_{24} + 3 \ NH_{3} + \dot{K}, \ \dot{C}a \\ C_{48}H_{24}O_{24} + 2 \ NH_{3} + \dot{K}, \ \dot{C}a, \ \dot{M}g \\ C_{48}H_{24}O_{24} + NH_{3} + \dot{K}, \ \dot{C}a, \ \dot{M}g, \ \dot{F}e. \end{array}$ 

Anberweitige Beftandthelle ber Dammerbe. Auch bas Gein und bie Geinfaure C40H24O14 = Duminfaure C40H24O12 + 2 At. Sauerftoff, die Torffaure, welcher nach hermann ber Torf seine faure Reaction verdankt und die übrigens auch in der Dammerbe enthalten ift, aber nur aus einem Material barftellbar ift, welches, wie die Actererbe aus dem ruffischen Gonvernement Rischnei-

Rowgorod, weber Holhumusfäure, noch Aderfaure (eine aus Tula'scher Adererbe ausziehbare braune Materie) enthält, und noch einige andere noch nicht genauer untersuchte ober noch nicht mit Beftimmtheit nachgewiefene Substanzen bilben, außer ben bereits angeführten, die Bestandtheile ber Dammerbe.

#### Berfegung organifder Rorper burd Ginmirtung ber Barme.

Alle organischen Körper erleiben, wenn fie einer erhöhten Temperatur ausgesest werden, eine Berfegung in neue Berbindungen, welche je nach der Ratur ber angemenbeten Körper und je nachdem Baffer ober Luft augegen find, auch bei einem und bemfelben Korper fehr verschieden fein fonnen. Dan fann baber 1) folche Beranberungen unterscheiben, welche burch bas Rochen verschiebener Substanzen mit Baffer herbeigeführt werben; 2) folche, welche durch gelindes Erhigen bei Abmefenheit von Baffer, aber ungehindertem Luftzutritt, ober burch die Roftung entftehen und 3) folche, die fich burch ftartere Erhigung bei Abwesenheit von Waffer und unter Abschluß der Luft, bei der trocenen Deftillation, erzeugen.

Unter gleichzeitiger Einwirkung von Waffer und Luft erhalt man unter gleich-g. B. ben Tifchlerleim, welcher burch Rochen ber verschiedenartigften Thier- wirtung von ftoffe, insbefondere Saut, Sehnen, Anochen, Rnorpel u. bal. mit Baffer entftebt.

Die Beranderungen, welche trodene, organische Rorper burch vorfich- Das Roften. tiges Erwarmen bis jum Schmelgpuntte, ober burch bas Röften erleis ben, bestehen im Allgemeinen barin, baf fie unter Annahme einer braunen Farbe und Entwickelung eines nicht übelriechenden Dampfes, vermöge Bilbung eines brenglichen (Brand - ober emporeumatischen) Dis 1) in eine Subftang von brandig bitterlichem Gefchmad und größerer Loslichfeit in ben Die Urfache bes bitteren Begewöhnlichen Löfungemitteln übergeben. fcmade ift bie Entftehung eines eigenthumlichen indifferenten Rorpers, von Reichenbach Affamar, Röftbitter, genannt'). Auf folche Beife erhalt man burch Roften bes Startmehls in eifernen Eplindern Startegummi ober Dertrin.

Benn organische Rorper in trodenem Buftande einer erhöhten Temperatur ausgeset - ber trodenen Deftillation unterworfen werben, liefern fie, auch wenn fie fur fich nicht flüchtig waren, theile flüchtige, theile feuerbeständige Berfepungsprodutte. Erstere find ftuffige und luftartige Substanzen, lettere aber nur feste, nämlich Roble. Denfelben Berfepungen unterliegen auch flüchtige organische Korper, wenn man fie als Dampf unter Luftabichluß durch eine glühende Röhre leitet.

Trodene

<sup>1)</sup> Diefes zeigt fich (auch wenn ber Raffee nicht mit Butter geroftet murbe) zuweilen auf Raffecaufguffen als fette Ditropfen.

<sup>2)</sup> Bgl. Ann. b. Chem. u. Pharm. Bb. 49. 1844.

Die Probutte ber trodenen Deftillation zeigen eine noch größere Berschiedenheit untereinander, als die eben angegebenen Zersehungsprodukte, nicht blos nach der Ratur des Körpers, der ihr unterworfen wurde, sondern auch nach den verschiedenen Sißegraden, welchen sie ausgesest wurden. Selbst die bei niederer Temperatur entstandenen Produkte gehen bei gesteigerter Siße zum Theil auch wieder in andere Stoffe über. Man bewirkt diese Zersehungsprozesse bei chemischen Bersuchen (im Kleinen) gewöhnlich in einer mit einer Borlage versehenen eisernen Retorte, im Großen in eisernen Röhren, Kästen, Destillirblasen, ober in eigens dazu eingerichteten Öfen.

So verschiedenartig auch die entstehenden Produtte sind, so laffen sich boch die bei der trockenen Deftillation stattfindenden Erscheinungen im All-gemeinen in 3 Perioden theilen.

Erfte Periobe ber trodenen Deftilation. In ber erften Periode, bei Einwirfung der geringften Sigegrade, erscheint zuerft Waffer, Anfangs farblos, später gelb gefärbt und, wenn der organische Körper flickstofffrei war, Effigsaure; wenn er nur wenig Stickfoff enthielt, effigfaures Ammoniat, und wenn sehr viel, keine Effigsaure, sondern kohlensaures Ammoniat.

3meite Periode. In ber zweiten Periode, bei gesteigerter Temperatur erscheint Rauch in ber Borlage, es entweicht Kohlensaure und die übergehende Flüssigkeit erscheint dunkler gefärbt. Auf ihrer Obersiche scheiden sich ölartige Tropfen von Anfangs gelblicher, später immer dunkler braun werdender Farbe ab. Nach einiger Zeit läßt die Entwickelung der Kohlensaure nach, Kohlensorphyas, Leuchtgas und Grubengas treten bafür auf.

Dritte Periode. In der lesten Periode der Zerfegung, bei ben ftartften Sigegraden geht teine Fluffigteit mehr über, aber ein zahes, schwarzbraunes Pech. Die Entwickelung des Leucht- und Grubengases verliert sich, Kohlenoryd-, Bafferftoff- und Stickfoffgas erscheinen dafür.

Frodene Deftillation bes Bolges. Am genauesten studirt und zugleich für die Forstwirthschaft am wichtigsten sind die Produkte der trockenen Destillation des Holzes. Man erhält bei derselben eine aus zwei Schichten bestehende Flüssteit, wovon die untere rohe Holzsäure ist, welche man auch durch trockene Destillation von Braunkohle, Sumpferde u. dgl. erhält und welche aus Wasser, Essigfaure, aufgelöstem Brandöl, Brandharz, Brandertrakt und anderen Stoffen besteht. Die obere Schichte, eine braune, zähe, diekstüssige Masse, bildet den Theer, welcher aus verschiedenen Stoffen zusammengesest ist, von benen insbesondere das Areosot von Wichtigkeit ist.

Polieffig.

Die rohe Holgfäure ober ber Holzeffig, wovon ein Pfund lufttrockenes Holz 12 bis 15 Loth liefert, ist eine verdünnte Essigfäure, welche 1/1. bis 1/4 ihres Gewichts kohlenfaures Kali zur Sättigung erfordert, von bunkelbraunem, trübem Aussehn, unangenehm brenzlichem Geruch und Geschmack, vermöge des darin aufgelösten Brandöle, von Brandharz, Brandertrakt ic. Sein Gehalt von etwa 11/2% Kreosot verleiht ihm die fäulniswidrige Eigenschaft, welche er besit, weshald er in der Redicin zur Ausbewahrung des Fleisches und als Mittel gegen den Holzschwamm

Anwendung findet. Bon seiner Reinigung wird im speciellen Theil bei der Theerschwelerei bie Rebe fein.

Wenn der Holgeffig umdeftillirt wird, fo geht Anfangs eine gelbe botigeift. Fluffigfeit über, welche leichter ift als Baffer und einen atherartigen, aber Darfleuung. jugleich brenglichen Geruch bat. Sie besteht aus einem Gemenge mehrerer fluchtigen Fluffigfeiten, vorzüglich aber von Dethylorybhybrat ober Solzgeift mit Enlit und Defit und heißt rober Solzgeift. fangt bei ber Deftillation bie 12-15 zuerft übergebenben Procente befondere auf und zieht von diesem Borlauf wieder 15-18% ab. Bur Entfernung ber freien Saure rectificirt man mit Ralt (am beften im Bafferbab). Dabei icheidet fich in ber Blafe eine große Menge eines buntelbraunen Barges ab und es bestillirt etwa ber britte Theil des angemendeten roben Solzgeiftes ale eine farblofe Fluffigfeit von 0,830-0,840 fpecififchem Bewicht über, gereinigter Solzgeift, ber zwar noch nicht volltommen, aber boch hinreichend rein gur technischen Benusung ift.

Man erhalt fo allerdings nur 1% gereinigten Holzgeift, allein, wenn ichon bei ber erften trodenen Deftillation bes Bolges beffere Ruhlgerathschaften, als gewöhnlich, angewendet werben, fo läßt fich die Ausbeute gewiß verboppeln.

In englischen Fabriken wird ber rohe Holzgeift durch wiederholte Rectification, in Frankreich burch wiederholte Deftillation über Ralt im Großen vereinigt. Durch ben Ralt wird bas effigfaure Methyloryd, melches im roben Solgeift ju 1/4 feines Gewichtes enthalten ift, in Methyl= orybhydrat und effigfauren Ralt zerfest. Der englifche Bolggeift enthalt bemnach eine bedeutende Menge von effigfaurem Methyloryd, welche bem frangofifchen fehlt, mahrend diefer dafür eigentlichen Solzgeift (Methylorndhydrat) enthält.

Bon feinem Gehalte an Ammoniat und Brandol befreit man ben Bolggeift burch Bufas von Alaun (KS + AlSa), beffen Schwefelfaure fich mit bem Ammoniat verbindet, mabrend bie Thonerbe in Berbindung mit bem Brandol nieberfällt, wovon ber größere Theil icon guvor burch Roble entfernt worden ift.

Der Solzgeift ober Solzaltohol C2H8O2 ift ein farblofer, dunn- Bigenfcoften. fluffiger Korper von altoholischem und jugleich atherischem Geruch, ftart brennendem Geschmad und 0,8 specifischem Gewicht. Er brennt entgunbet mit blauer Rlamme, lagt fich in jedem Berhaltniffe mit Baffer, Altohol und Ather mischen und gleicht auch in anderen Beziehungen dem Altohol auffallend, lagt fich wie biefer burch concentrirte Sauren in Atherarten verwandeln, geht aber durch Drybation nicht in Effigfaure, fondern in Ameifenfaure über.

Der Solggeift unterfcheibet fich vom Altohol vorzuglich burch einen unterfcheiniedrigeren Siedepunkt und durch feine weit größere Bermandtichaft dum bolgaeines Solgeift von 0,879 specifischem Gewicht tocht im Bafferbabe Beingeift. bei 62,2° C., solcher von 0,832 specifischem Gewicht bei 60, Altohol von

0,870 specifischem Gewicht tocht erft bei 77,2 ° C. Bei einem Gemische von 10 % Solzgeift mit Beingeift (beibe von 0,870 fpecifischem Gewicht) fallt ber Siedepunkt bes Alfohols menigftens um 3° C. Solzgeift von 0,870 fpecififchem Gewicht über ungelofchtem, aber gepulvertem Ralt im Bafferbade bestillirt, geht mit unverandertem specifischem Gewicht über, mabrend achter Allohol fich baburch fo concentrirt, daß er fast mafferfrei ein specifisches Gewicht von nicht einmal 0,800 bei 15° C. zeigt. Enthalt daber ber Altohol auch nur 5% Holzgeift, so muß ihn schon seine die des Alfohols weit übersteigende Bermanbtschaft jum Baffer verrathen. Endlich gibt auch ber Holzgeift mit Schwefelfaure tein bem Ather in irgend einer Binficht abnliches Drobuft 1).

Anwendung

Der Holzgeift loft Barge und flüchtige Dle auf. Man benukt ihn polygeifes. als Brennspiritus, auch ju Sarzstrniffen, namentlich von Schellack und Maftir, fatt Alfohol jum Steifen und Bafferbichtmachen ber Sute, et verzehrt sich aber im Brennen rascher und mit geringerer Barmeentwickelung und verdunftet ichneller als ber Alfohol. Dit 1/4 rectificirtem Terpentinol verfest, brennt er mit hellleuchtenber, nicht rugenber Flamme. Roch vortheilhafter ift mahricheinlich ein gleichzeitiger Bufas von Olfaure, wie beim Altohol. Bgl. S. 369 3). Jebenfalls fteht ber Solzgeift bem Beingeift als Beleuchtungsmaterial nach, ba feine Flamme an und für fich weniger leuchtet und feine Darftellung bis jest noch hoher kommt, als bie bes Weingeiftes. Es ift baber nur in folden ganbern möglich, im Bolggeift einen vortheilhaften Erfas für ben Beingeift zu finden, wo, wie 3. B. in England, eine fehr bebeutenbe Steuer auf bem Weingeift laftet; bei uns nur, wenn die Preise bes Branntweins sehr hoch fteben. erzeugt ihn jest bie Fabrit von Dollfuß und Sandel in Chemnis im Grofen durch Destillation von Buchenholz in eisernen Cylindern und foll ihn billig liefern.

Theer.

Der Theer ift eine gabe, ichmargbraune, bidfiuffige Substang von eigenthumlichem, durchbringendem Geruch, löslich in Beingeift, Ather und atherischen Dlen, welche dem Baffer eine gelbliche Farbe und feinen eigenthumlichen Geruch ertheilt. Er besteht aus mehreren mit Effigfaure verbundenen Brandhargen, Sichtenharg, Terpentinol, verschiebenen Brandolen und mehreren eigenthumlichen Stoffen, wie mehrere ölartige gluffigfeiten: Areofot C14H18O2, Eupion C5H12, Rapnomor und mehrere fefte try. stallistebare, wie Paraffin C20H12, Chryfen C3H2, Cebriret 2c.

Man benutt ben Theer jur Darftellung bes Beche burch Abdampfen, gur Bagenfcmiere, ale Schusmittel gegen Feuchtigkeit und Luft fur Soli,

<sup>1)</sup> Mehr hierüber von Ure in Mechanic's Magazine, 1843, Rr. 1032 und von da im allgem. Wien, polytechn. Journ. 1843. S. 890 und Dingler's polytechn. Journ. 89. S. 293 und Smelin's Untersuchung bes holggeiftes, Ann. d. Pharm. 25. S. 47-62; pharm. Centralbl. 1838. S. 246-250.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Beder über Gewinnung und Benutung bes Bolggeiftes in Bulfc und Stodbardt's polytechn. Centralbi. 1847. S. 12-14.

Taue, mit Bech jum Ralfatern (Ausfüllen ber Lecke mit Berg und Theer) ber Schiffe, mit Riegelmehl zu Brunnenfitt u. bal.

In Rufland bereitet man einen bunnfluffigen Theer aus Birtenrinde burch abfteigenbe Deftillation, inbem man zwei, burch ein burchlöchertes Blech getrennte Topfe, wovon ber obere mit Birfenrinde gefüllt, ber untere aber leer ift, mit ber Runbung aufeinander flebt und ben oberen erhipt, fo baf ber Theer in ben unteren abflieft. Er tommt unter bem ruffischen Ramen Dagget (Theer) im Sandel vor und wurde früher unter dem Ramen Birtenol (Oleum betulinum, oleum moscoviticum, oleum rusci) in Apotheten, jest nur noch jur Berfertigung bes Juftenlebers und bas burch Deftillation mit Baffer baraus bargeftellte Branbol, bas eigent. liche Birtenol Cao Haz ale Bufas ju nachgemachtem Rum und Arrat gebraucht.

Das Rreofot CiaHisO2, welches aus bem Buchenholztheer, worin Rrecfot. es ju 20-25 % vortommt, burch ein fehr umftanbliches Berfahren erhalten wird, ift eine farblofe, blattige gluffigfeit von burchbringenbem Rauch. geruch und brennenbem, agendem Gefchmad. Die Bunge wird bavon verlest, die Saut loft fich ab, es ift die Urfache bet beigenden Birtung bes holzrauchs auf die Augen. Es ift von 1,04 specifischem Gewicht, loft fich leicht in Altohol und Ather, nimmt 10 % Baffer auf, loft fich aber erft in 80 Theilen beffelben, verdunftet an ber Luft langfam, aber ohne Beranderung. Durch ornbirenbe Korper wird es verharat, burch Sauren ger-Seine vorzuglichfte Gigenfchaft aber ift, bas Gimeif augenblidlich ju coaguliren, wodurch es als blutftillendes und faulnifwibriges (2. B. beim Rauchern bes Rleifches) Mittel wirft.

Durch bie trocene Deftillation ber Steinfohlen erhalt man Leuchtgas, produtte der Gruben -, Kohlenorgb - und Bafferstoffgas, Baffer, tobienfaures Ammo- figgeion niat, Theer, Stidftoffgas, aus ichwefeltieshaltigen Roblen auch Schwefelwafferftoff und im Theer brei bafifche Substangen: Knanol, Porrhol, Leutol, einen fruftallifirbaren indifferenten Rorper: Raphthalin Civille 2c.

# Berfehungsprobutte organifder Rorper burd anorganifde

Die wichtigsten ber hierher gehörigen Probutte find bie, welche burch Cinwirtung ber Schwefelfaure auf Startmehl und auf Weingeift entftehen.

Das Startmehl wird baburch querft in Startegummi und bann in Arumeljuder, ber Beingeift in Athylopyd ober Ather verwandelt.

nelzucker, der Weingeist in Atypiorpo vort ange Stärkmehl allmälig Darftellung Man trägt das von der Fabrikation noch feuchte Stärkmehl allmälig Darftellung von Stärke-und 11/2 bis 2 % Schwefelfäure gummi und in eine gleiche Gewichtsmenge tochenbes, mit 11/2 bis 2% Schwefelfaure gummi und verfestes Baffer und erhist es damit, um Gummi zu erhalten, bis 90 ° C., aber nur fo lange, bis die Maffe bunnfluffig geworben; um bagegen Buder ju erzeugen, bis eine Probe von Beingeift nicht mehr (burch gefälltes Summi) getrübt wird. Die Fluffigfeit wird in beiben Fallen abgegoffen, mit Rreibe neutralifirt, bann vom gebilbeten Gpps abfiltrirt und abgebampft bis zur Sprupconfifteng, wo fich noch mehr Gops abfest; bann

Ather.

wird noch fo weit abgedampft, bis die Maffe beim Ertalten gur fornigen Raffe erftarrt. Saufig wird auch ber Sprup als folder verbraucht.

Den Ather oder das Athyloryd C.H.O ober Ae O, früher auch Schwefeläther genannt, welcher durch Einwirkung von Schwefelsaure auf Weingeist entsteht, erhalt man durch Deftillation von 5 Theilen Weingeist von 90%, welche zuvor vorsichtig mit 9 Theilen concentrirter Schwefelsaure gemischt wurden, in einer Retorte, in welcher oben eine Glassöhre einmündet, durch die fortwährend Weingeist zutröpfeln kann, und sett die Destillation so lange fort, die 31 Theile Weingeist durch die Röhre nachgessoffen sind. Das Destillat enthält noch Weingeist, schwessige Säure und Wasser. Bon beiden ersteren wird es durch Schütteln mit Wasser und Rectification über Kalkhydrat oder Übkali, von lesterem durch Rectification über Chlorcalcium oder gebranntem Kalk befreit.

Bei der Einwirtung der Schwefelfaure auf den Weingeist, welcher als das Hydrat des Athers, oder als Athylorydhydrat zu betrachten ist, (das Athyl ist ein hypothetisches Radical: C.H.,), entsteht zuerst doppeltschwefelsaures Athyloryd, indem ein Theil der Schwefelsaure dem Weingeist oder Athylorydhydrat das Wasser entzieht, ein anderer Theil aber mit dem frei gewordenen Athyloryd in Verbindung tritt zu doppeltschwefelsaurem Athyl oder Schwefelweinsaure. Hat sich die Flüsseit so weit concentrirt, das sie zum Kochen einer Temperatur von 127° C. bedarf, so tritt eine Zersehung ein, das Athyloryd oder der Ather entweicht, verwandelt sich aber auch zum Theil wieder durch Wasseraufnahme in Weingeist. Hat durch fortgesehte Concentration der Kochpunkt 160° C. erreicht, so wird kein Ather mehr ausgeschieden, denn nun wirken die Bestandtheile des doppeltschwefelsauren Athyloryds selbst auseinander und bilden schweflige Säure, Leuchtgas, Wasser und Kohle.

Der Ather ist eine sehr bunnflussige, farblose Flussigteit von burchbringendem, angenehmem Geruch, brennend süßlichem, nachher tublendem Geschmad und 0,72 specifischem Gewicht. Er verflüchtigt sich äußerst leicht und tocht schon bei + 35,6° C., bei - 44° erstarrt er. Er entzündet sich leicht, schon aus einiger Entfernung durch seinen Dunst und verbrennt mit helleuchtender, rußender Flamme zu Kohlensäure und Wasser. Er nimmt etwas Wasser auf, braucht aber zur Austösung 10 Theile. Mit Weingeist und flüchtigen Ölen ist er in jedem Verhältnisse mischar. Für viele Substanzen, namentlich Harze, Kautschut ist er ein vorzügliches Lösungsmittel. An der Lust verwandelt er sich unter Sauerstoffausnahme in Wasser und Essigsäure.

Mit Sauren bilbet er theils neutrale Berbindungen, Raphthen, theils faure, Atherfauren. Er wird in der Medicin, gur Firnifbereitung und in der Chemie fehr haufig als Losungsmittel benust.

# Specieller Theil.

### Forst obemie.

Die Forstwiffenschaft beschäftigt sich mit dem Balbbau, ober der Cultur ber holzgewächse und mit der Forstbenupung, oder der Art und Beise, die Forstprodukte ihrem Zwede am vortheilhaftesten zuzuführen.

Die Cultur der Gemächse überhaupt besteht in der kunstlichen Beförderung des Begetationsprozesses. Die wissenschaftliche Ertlärung diese Prozesses ergibt sich nur aus der Annahme gewisser Naturfräfte, deren Untersuchung den Gegenstand der Chemie und Physit bildet. Beide Wissenschaften sind als die Grundlage der Lehre vom Waldbau zu betrachten. Der Gegenstand zerfällt in dieser Beziehung 1) in die Lehre von der chemischen Zusammensehung der Holzewächse und ihren physitalischen Eigenschaften, 2) die chemisch-physitalische Betrachtung ihrer Entwickelung, oder der Pflanzenernahrung, welche beide zusammen die forstliche Pflanzenchemie bilden, 3) die Lehre von den Nahrungsquellen der Forstgewächse, die forstliche Atmosphärologie und Bodentunde und 4) die Lehre von den Mitteln, die Entwickelung der Pflanzennahrung kunstlich zu befördern, oder die sorst liche Düngerlehre.

#### I. Forftliche Pflanzenchemie.

#### Chemifche Bestandtheile ber Pflangen.

Man unterscheibet nähere und entferntere. Die entferntesten ober Grundstoffe berselben sind: Rohlenstoff, Wafferstoff, Sauerstoff, Stickstoff, bei einigen auch Schwefel und Phosphor als Hauptbestandtheile nebst mehreren Metallen, wie Kallum, Natrium, Calcium, Magnesium, Aluminium, Gisen, Mangan, und nicht metallischen Elementen, wie Silicium, Chlor, so wie den auch schon als Hauptbestandtheilen aufgeführten: Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel und Phosphor als Nebenbestandtheilen.

Der Kohlen fto ff ift ber Bestandtheil aller Pflanzen und aller ihrer Organe. In dem größten Theile derfelben ist er mit Bafferstoff und Sauerstoff in dem Berhältniffe verbunden, in welchem beide im Baffer enthalten sind. hierher gehören holzsafer, Stärtmehl, Zuder und Summi. Andere enthalten außer Kohlenstoff und den Elementen des Waffers noch eine gewisse Benge Sauerstoff mehr, als das Baffer enthält, es sind mit wenigen Ausnahmen die organischen Säuren. Gine dritte Abtheilung enthält Kohlenstoff und die Bestandtheile des Baffers nehft noch einer gewissen Menge Baferstoff. Sie umfaßt die flüchtigen und fetten Dle, das Bachs und die Harze.

Der Stickftoff bildet einen Bestandtheil des Pflanzeneiweißes, des Alebers, mehrerer indifferenter Stoffe und aller organischen Bafen. Er sehlt übrigens in keinem Organe gang, wenigstens nicht im Safte, wenn er auch nur einen kleineren Theil der Pflanzenbestandtheile bildet und daber hausig übersehen wurde.

Die im Samen und Safte der Pflanzen nie fehlenden Stickftoffverbindungen enthalten auch eine gewiffe Menge Schwefel, so die Samen der Grafer im Fibrin, die der Hulfengewachse im Legumin oder Cafern, der Pflanzensaft im Ciweifftoff. Die Cruciferen enthalten auferdem noch schwefelreichere Berbindungen als scharfe flüchtige Die, wie namentlich Senf, Meerrettig, Löffeltraut, Gartentresse, auch die Capucinertresse, der Lauch und die Zwiebeln.

Man tann alle organischen Bestandtheile der Pflanzen in zwei Abtheilungen bringen, in die flickfoffhaltigen und stickfofffreien Bestandtheile.

Die stidstofffreien Bestandtheile zerfallen wieder in sauerstofffhaltige, wie Stärkmehl, Buder, Gummi, holzsafer und sauerstofffreie, Terpentinöl, Citronenöl, Wachholderöl.

Die stickstoffhaltigen find entweder schwefel- und sauerftoffhaltige in allen Samen, oder schwefelhaltige, aber fauerstofffreie im Senfol, oder schwefelfreie in den Pflanzenbasen.

Glementare Beftandtheile bes Solzes.

Was das quantitative Verhaltnif der Grundbestandtheile im Holze betrifft, sind darüber von mehreren Chemitern Bersuche angestellt worden. Say-Lussa und Thénard fanden in 100 Theilen bei + 100° C. getrockneten Holzes.

|             | Eichenholz. | Buchenholz. | Atome. | Berechnet |
|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| Rohlenftoff | 52,53       | 51,45       | 3      | 50,480    |
| Wasserstoff | 5,69        | 5,82        | 4      | 5,495     |
| Sauerftoff  | 41,78       | 42,73       | 2      | 44,025    |

Noch mehr flimmen Prout's Analysen mit den Atomzahlen überein. Er fand im Beibenholze 50, im Buchebaumholze 49,8 Kohlenstoff, das übrige war Wafferstoff und Sauerstoff in demselben Berhaltniffe wie im Baffer.

Peterfen und Schöbler fanden nach ihrer in Liebig's Laboratorium angestellten Analyse in 100 Theilen bei + 100° C. getrockneten holges folgende Bahlen, denen sie die Sauerstoffmenge beifügeen, welche jede holgart außer der ihr schon eigenen noch von Außen gur völligen Berbrennung aufnehmen muß und welche theoretisch den relativen Brennwerth ausdrückt, der sich betanntlich in der Prapis durch vielfache Rebenumstände gang anders gestaltet:

| Holgart.                    | Kohlen <b>f</b> loff. | <b>B</b> afferstoff. | Sauerstoff. | Aufgunehmen:<br>ber Sauerstoff. |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| Ciche, Quercus robur        | 49,432                | 6,069                | 44,499      | 133,472                         |
| Rothbuche, Fagus sylvatica  | 48,184                | 6,277                | 45,539      | 130,834                         |
| Beißbuche, Carpinus Betulus | 48,533                | 6,301                | 45,166      | 132,312                         |
| Birfe, Betula alba          | 48,602                | 6,375                | 45,023      | 133,229                         |
| Erle, Betula Alnus          | 49,196                | 6,217                | 44,587      | 133,953                         |
| Lerche, Pinus Larix         | 50,106                | 6,310                | 43,584      | 138,082                         |
| Beiftanne, Pinus Abies      | 49,946                | 6,407                | 43,647      | 138,377                         |
| Sichte, Pinus picea         | 49,591                | 6,384                | 44,025      | 136,886                         |
| Riefer, Pinus sylvestris    | 49,937                | 6,250                | 43,813      | 136,931                         |
| Pflaume, Prunus domestica   | 49,311                | 5,964                | 44,725      | 132,088                         |
| Ririche, Prunus Cerasus     | 48,824                | 6,276                | 44,900      | 133,340                         |
| Apfel, Pyrus Malus          | 48,902                | 6,267                | 44,831      | 133,139                         |
| Birne, Pyrus communis       | 49,395                | 6,351                | 44,428      | 135,881                         |
| Cbenholz, Diospyr. Ebenum   | 49,838                | 5,352                | 44,810      | 128,478                         |
| Buchsbaum, Buxus semper-    |                       |                      |             |                                 |
| virens                      | 49,368                | 6,521                | 44,111      | 137,315                         |
| Rorfulme, Ulmus suberosa    | 50,186                | 6,425                | 43,389      | 139,408                         |
| Pappel, Populus nigra       | 49,699                | 6,312                | 43,989      | 136,628                         |
| Efche, Fraxinus excelsior   | 49,356                | 6,075                | 44,569      | 133,251                         |
| Ballnuf, Juglans regia      | 49,113                | 6,444                | 44,444      | 135,690                         |
| Acacie, Robinia Pseudacacia | 48,669                | 6,272                | 45,059      | 132,543                         |
| Roffastanie, Aesculus Hip-  |                       |                      |             |                                 |
| pocastanum                  | 49,077                | 6,714                | 44,209      | 138,002                         |
| Linde, Tilia europaea       | 49,408                | 6,861                | 43,731      | 140,523                         |
| Beide, Salix fragilis       | 48,839                | 6,360                | 44,801      | 133,951                         |
| Thorn, Acer campestris      | 49,803                | 6,307                | 43,890      | 136,960                         |

Die Quantität Bafferstoff, welche nothig ist, um mit 44,498 Sauerstoff Baffer zu bilden, ist 1/2 bieser Quantität, namlich 5,56, das Eichenholz enthalt demnach 1/12 mehr Bafferstoff, als diesem Berhalteniffe entspricht, Pinus Larix. Adies und picea enthalten 1/7, die Linde 1/6 mehr Bafferstoff. Der Bafferstoffgehalt steht in einiger Beziehung zum specisischen Gewichte, die leichten Holzarten enthalten mehr davon, als die schweren; das Gbenholz enthalt genau die Elemente des Baffers.

Den Unterschied in der Zusammensesung der Holzarten von der der reinen Holzfaser leitet Liebig von der Gegenwart wassersicher und sauerstoffarmer, zum Theil löslicher Bestandtheile im Harz und anderen Stoffen ab, deren Wasserstoff sich in der Analyse zu dem der Holzsaser addirt. Rach Gay-Luffac und Thenard besteht die Holzsaser des Eichen-holzes nach dem Auskochen mit Wasser und Altohol aus C166 H14 O22. Rach der Analyse von Blondean de Carolles!) dagegen ergibt sich für die Holzssaser die Formel CHO, wonach dieselbe also mehr Sauerstoff enthalt, als

<sup>1)</sup> Erdmann's Journ. f. prakt. Chemie. 28b. 32. 6. 427.

bas Holz — C. H. O. Daß andere Analysen wie die erstere nicht mehr Sauerstoff für den Faserstoff ergeben als für das Holz, scheint darin seinen Grund zu haben, weil gewöhnlich so geringe Mengen Holz zu Elementaranalysen angewendet werden, daß die übrigen Bestandtheile gegen die des Faserstoffs verschwinden, weshalb man beim Analysiren von Holz und Holzsser in der Regel fast ganz gleiche Resultate erhält.

Payen wies in der Holzfaser auch Stickstoff nach und Chevandier fand in 100 Theilen bei + 140° C. getrockneten Solzes:

|              | Buche | Giche | Birte | Zitterpappel | Beibe |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| $\mathbf{C}$ | 49,89 | 50,64 | 50,61 | 50,31        | 51,75 |
| H            | 6,07  | 6,03  | 6,23  | 6,32         | 6,19  |
| 0            | 43,11 | 42,05 | 42,04 | 42,39        | 41,08 |
| N            | 0,93  | 1,28  | 1.12  | 0,98         | 0,98  |

Nach Blondeau de Carolles ift jedoch der Stickftoff nicht in chemischer Berbindung, sondern im freien Zustande vorhanden und scheint sich im Innern der Schläuche zu befinden, um sie ausgedehnt zu erhalten 1).

Die in ben Pflanzen vortommenben Metalle: Ralium, Natrium, Calcium, Magnefium, Aluminium, Gifen und Mangan bilben bie Grunblagen von Salzen, welche man theils geloft findet im Pflanzensafte, theils in fefter Form tryftallifirt, fo als Chlorverbindungen, wie Chlortalium, Chlornatrium (im Safte faft aller Pflangen), ober mit Sauerftoff ale Alfalien, wie Rali, Natron - alfalifche Erben, wie Ralt und Dagnefia -Erben, wie die Thonerbe, ober Schwermetalloryde, wie Gifen und Mangan - gebunden an organische Sauren und ben Sauerstoffverbindungen ber in ben Pflanzen vortommenben Richtmetalle als anorganischen Gauren - pflangenfaure Salze, wie apfelfaure, meinfaure, citronenfaure, oralfaure Salze von Rali, Matron, Ralt, im Safte vieler Pflanzen, namentlich in ben fleischigen Früchten, bie in Baffer unauflöslichen Sabe finden fich in fefter Form und zwar ftete fruftallifirt in ben Bellen vor, wie befonders ber oralfaure Ralt, ber in teiner Pflange ju fehlen icheint - Sulphate von Rali, Ratron, Ralt im Safte ber meiften Pflangen, ber Gups auch häufig in Arpftallen, wie bei ben Scitamineen; Silicate von Rali, fowohl geloft, im Pflanzensafte, mahricheinlich in dem Berhaltniffe, wie in der Riefelfeuchtigkeit, als bafifches Ralifilicat (Ka Si), als auch in ber Form fefter Concretionen in ber Rinbe ber Gemachfe, befonders in ber Epidermis rigiber, fehr rauh anzufühlenber Bemachfe, wie bes Schachtelhalms, bes Schilfs, bes Bambuerohre, in beffen Kanten es erbfengroße Stude (Tabafheer) bilbet, in bem Berhaltniffe wie im Glafe, mahricheinlich als faures Kalifilicat (K Sia). Nach anderen Berfuchen beftanden bagegen biefe Concretionen blos aus Riefelfaure. Phosphate von Rali, Ralt, Magnefia, Thonerbe, Gifen, Mangan in ben Samen, namentlich benen ber Grafer, Leguminofen, Roftaftanien, Leinfamen, in ben Kartoffeln zc.; falpeterfaures

<sup>1)</sup> Erdmann's Journ. f. pratt. Chemic. 30. 32. 6. 427.

Rali in wenigen Pflanzen, wie im Boretsch, im Glasfraut; Carbonate: doppeltkohlenfaurer Raft im Safte ber Pflangen, neutrales Raftcarbonat als weißer überzug, wie beim Armleuchter (Chara), als gange Korner im Bafferfcmang (Hydrurus). Bisweilen find auch gewiffe Antheile ber anorganischen und organischen Sauren an Alkaloide gebunden. der Pflanzen tommt auch freie Roblenfaure vor, im festen Gewebe freie Riefelfaure. Sauffure fand in ber Afche ber Gichenblatter im Fruhjahre 3 Procent Riefelfaure, im Berbfte 141/2, im Bolge 2 % und im Splinte 71/2 % des Afchengewichtes. Der Stickftoff bilbet außerdem mit Bafferftoff als Ammoniat ebenfalls folde Salze.

Jobibe und Bromibe kommen fast nur in Seegewächsen vor und von Rupferoryd murben bis jest nur Spuren in menigen Pflanzen nachgewiesen.

Die anorganischen Salze, mit Ausnahme ber fluchtigen Ammoniaf- Anorganische verbindungen, bleiben bei ber Berbrennung nebst den aus den pflanzen- ber Pflanzen. fauren und falpeterfauren Salzen babei entftehenden tohlenfauren Berbinbungen gurud und bilben bie Afche. Das quantitative Berhaltnif ber angeführten Stoffe ergibt fich aus folgenden Analysen:

Analysen einiger Pflanzenaschen von Bertwig.

| 100 Theile Afche enthalten:                                                                                                            | Buchenholz                                    | Buchenrinde                                    | Tannenhol3                                    | Zannentinde                  | Fichten-<br>nabeln                    | Havanna-                     | Sannen.                       | Feldbohnen-<br>froh            | Erbsenstrob<br>L                              | Erbsenstrob<br>II.                    | Kartoffel-<br>fraut                   | Rier 1)                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Roblenfaures Kali Roblenfaures Katron Schwefelfaures Kali Kochfald Sowefelfaures Katron Siefelfaures Katron                            | 11,72<br>12,37<br>3,49                        | 3,02                                           | 11,30<br>7,42                                 | 2,95                         | 10,72<br>1,95<br>3,90                 | 6,18<br>19,4<br>8,64<br>7,39 | 1,61<br>11,11<br>9,24<br>1,09 | 13,32<br>16,06<br>32,4<br>0,28 | 4,16<br>8,27<br>10,75<br>4,63                 | 11.99                                 | 4,69<br>2,28                          | 23,47<br>8,16<br>2,23<br>2,27 |
| Kohlenfauret Kalf<br>Bittererbe<br>Phosphorfaurer Kalf<br>Phosphorfaure Bittererbe<br>Phosphorfaure Kifenoryd<br>Phosphorfaure Konerbe | 49,54<br>7,74<br>3,32<br>2,92<br>0,76<br>1,51 | 64,76<br>16,90<br>2,71<br>0,66<br>0,46<br>0,84 | 50,94<br>5,60<br>3,43<br>2,90<br>1,04<br>1,75 | 0,93<br>5,03<br>4,18<br>1,04 | 63,32<br>18,6<br>6,35<br>0,88<br>0,71 | 7,09<br>9,04                 | 40,00<br>4,27<br>17,95        | 1,92                           | 47,81<br>4,05<br>5,15<br>4,37<br>0,90<br>1,20 | 49,73<br>1,38<br>1,15<br>7,82<br>3,64 | 43,68<br>3,76<br>5,73<br>1,30<br>2,75 | 6,41<br>11,80<br>0,91         |
| Phosphorfaur. Manganorndul                                                                                                             | 1,59<br>2,46                                  | 9,04                                           | 13,37                                         | 17,28                        | 10,31                                 | 8,26                         | 15,25                         | 7,97                           | 7,81                                          | 15,54                                 | 29,81                                 | 2,26                          |

Afchenanalyfen von be Sauffure.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ber                                               | 10                                                                                    | 00 Theile                                            | Afche er                                    | thalten                                              | 1                                                   | ab sa                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ramen ber Gemächfe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Afche von<br>1000 Aheilen der<br>frocenen Pflanze | Affalien und<br>Salzem.affa-<br>lifcher Bafis                                         | Phosphorf.<br>Kalf und<br>Bittererde                 | Metalloride<br>(Eisen, Man-<br>gan)         | Roblenfaure<br>Erden                                 | Riefelerbe                                          | 100 Theile I                           |
| Sichhaum, Blätter vom 10. Mai 27. Gept. geschäfte Reste Winde derselben Oots derselben Oots derselben Splint diese Holies Winde diese Holies Winde diese Holies Gefrend des Holies Gefrend des Holies Gefrend des Holies Bafferiges Extrast diese Dammerde Blätter des Pappetbaums, Popolus nigra, | 53<br>55<br>60<br>2<br>4<br>60<br>73<br>61<br>41  | 72,24<br>42,5<br>58,58<br>29,75<br>59,25<br>55,3<br>28,5<br>29,75<br>51<br>32,5<br>66 | 24<br>18,25<br>28,5<br>4,5<br>4,5<br>24<br>3<br>3,75 | 0,64<br>1,75<br>1<br>1,75<br>2,25<br>2<br>1 | 0,12<br>23<br>12,25<br>63,25<br>32<br>11<br>66<br>65 | 3<br>14,5<br>0,12<br>0,25<br>2<br>7,5<br>1,5<br>0,5 | 47<br>17<br>26<br>7<br>36,6<br>52<br>7 |
| bom 26. 2Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66                                                | 51,5                                                                                  | 13                                                   | 125                                         | 29                                                   | 5                                                   | 36                                     |

<sup>1)</sup> Analyse von Thon.

# Afchenanalyfen von be Sauffure.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n der<br>Nanze                                             |                                                                                  | 00 Theile                                                                         | Afche er                                                               | thalten                                                                | 1                                                                                | 250                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ramen ber Gereachfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Afche von<br>1000 Aheilen der<br>trodenen Pflanz           | Alfalien und<br>Salgemalfa-<br>lifcher Bafis                                     | Phosphorf.<br>Kalf und<br>Bittererbe                                              | Metalloryde<br>(Eisen, Man-<br>gan)                                    | Rohlenfaure<br>Erden                                                   | Mefelerbe                                                                        | 100 Eheile Mi<br>geben an Baf<br>loblide Salse                             |
| Blätter ber Pappelbaums, Populus nigra,<br>vom 12. Sept.<br>Bramm bes Pappelbaums<br>Rinde beffalben Solies<br>Blätter bes Saselnußstrauches, Coryllus Avol-                                                                                                                                                                                   | 93<br>8<br>72                                              | 44<br>50,5<br>29,2                                                               | 7<br>16,75<br>5,3                                                                 | 1,5<br>1,5<br>1,5                                                      | 36<br>27<br>60                                                         | 11,5<br>3,3<br>4                                                                 | 26<br>26<br>6                                                              |
| sana, vom 1. Act is ana, vom 1. Act is sefenußlätter vom 22. Juni Gefdälte Imelge "20. Gept. Ande derfelben von Gept. Ande derfelben deumes Minde derfelben Haumes Beflied beflieben Haumes Gefür der nämlichen Atinde Gefür der Weisbudge, Carpinus Betulus Spilnt derfelben Ander Carpinus Betulus Ander der Minde derfelben Rinde derfelben | 61<br>62<br>70<br>5<br>62<br>7<br>13<br>89<br>86<br>6<br>7 | 50,7<br>30<br>44<br>28<br>56,7<br>41,38<br>47,5<br>30,13<br>34,38<br>48,63<br>47 | 23,3<br>19,5<br>14<br>12<br>35<br>2,25<br>27,25<br>8,5<br>16,6<br>23<br>36<br>4,5 | 1,5<br>2,5<br>2,0,12<br>0,25<br>0,25<br>1,12<br>1,12<br>1,25<br>1,0,12 | 2,2<br>44,1<br>29<br>36<br>8<br>56<br>24<br>45<br>48<br>26<br>15<br>59 | 2,5<br>4<br>11,8<br>22<br>0,96<br>0,12<br>1<br>15,25<br>0,12<br>0,12<br>1<br>1,5 | 26<br>22,7<br>11<br>24,5<br>12,6<br>21<br>26<br>7<br>10<br>22<br>18<br>4,5 |
| Roftastanien Blätter vom 10. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134<br>35<br>72<br>84<br>86<br>71                          | 9,5<br>50<br>24<br>13,5                                                          | Die inurb                                                                         | im Weff<br>en nicht                                                    | er unli<br>bestimm                                                     | Selichen<br>t.                                                                   | Thelle                                                                     |
| Kaffanienbluten Comnenblumen vor ber Blüte vom 25. Juni mit Camen mit Camen 323. Juni Bichtenblätter vom Jura vom 20. Juni von Kiefelboden heibelbeeren von Kalfboden vom 20. August                                                                                                                                                           | 147<br>157<br>69,25<br>29<br>29<br>26<br>25                | 50<br>79,67<br>79,78<br>22,5<br>40,13<br>34,5<br>86,38                           | 6,7<br>6<br>0,5<br>12,27<br>12<br>18<br>22                                        | 0,12<br>0,12<br>4<br>1,6<br>5,5<br>3,12<br>9,5                         | 11,56<br>12<br>3,75<br>43,5<br>29<br>42                                | 1,5<br>1,5<br>2,5<br>19<br>0,5<br>5                                              | 63<br>61<br>51,5<br>16<br>15                                               |

# Afchenanalpfen von Berthier.

| Bestandthelle                                              | Metsbuchen-                                      | Beisbuchen-<br>bolytoble              | Rothbuchen-<br>holicohie                | Gidenhol3                         | Gichenrinde                              | Sinbenbols                                      | Mahaleb.<br>Liefchenholz                        | Trauben:                                        | Sols v. cervis                                  | Grienhols                                |                                                  | Tannenholy                                        | Fichtentohle                                            | Beigenftroh                             | Rainfarren-<br>fraut                             | Rartoffel-          | Zabafmurzel          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Procente ber Miche<br>100 Abeile Miche<br>halten in Baffer |                                                  | 2,65                                  | 3,00                                    | 2,50                              | 6,00                                     | 5,00                                            | 1,60                                            | 1,64                                            | _                                               | _                                        |                                                  | 0,83                                              | 1,24                                                    | 4,40                                    |                                                  | 15,00               |                      |
| ibeliche Beftand:                                          | 18,9                                             | 17,2                                  | 1,60                                    | 12,0                              | 5,0                                      | 10,8                                            | 1,60                                            | 31,5                                            | 19,0                                            | 18,8                                     | 25,7                                             | 50,0                                              | 13,6                                                    | 9,0                                     | 29,0                                             | 4,2                 | 12,3                 |
| in Waffer nicht lös-<br>liche<br>100 lösliche Theile       | 81,1                                             | 78,9                                  | 82,0                                    | 88,0                              | 95,0                                     | 89,2                                            | 84,0                                            | 68,5                                            | 81,0                                            | 81,2                                     | 74,3                                             | 50,0                                              | 86,4                                                    | 81,0                                    | 71,0                                             | 95,8                | 87,7                 |
| halten :<br>Rohlenfaure<br>Schwefelfaure<br>Balgfaure      |                                                  | 24,60<br>7,25<br>4,61<br>1,00         | 22,4<br>7,8<br>5,2<br>1,0               | 24,0<br>8,1<br>0,1<br>0,2         | 23,2<br>6,0<br>0,7<br>0,8                | 27,42<br>7,53<br>1,80<br>1,61                   | 10,0                                            | 24,0<br>6,4<br>0,4<br>0,2                       | 24,9<br>3,1<br>0,5<br>1,0                       | 6,6                                      | 30,2<br>3,1<br>0,3<br>1,0                        | 13,5<br>6,9<br>0<br>2,0                           | 20,75<br>12,00<br>6,63<br>1,33                          | Spur<br>2,0<br>13,0<br>35,0             | 15,0<br>5,6<br>11,0                              | 6,2<br>23,0<br>12,0 | 10,0<br>10,3<br>18,2 |
| Rali                                                       |                                                  | 50,65<br>12,10                        | 264,1                                   | 67,6                              | 69,3                                     | 60,64                                           |                                                 | 67,0                                            | 70,5                                            |                                          | 65,4                                             | 28,2<br>41,5<br>7,9                               | 31,66<br>15,33                                          | con n                                   | 68,4                                             | 58,8                | 61,4                 |
| Abeile halten: Rohlenfäure                                 | 33,2<br>10,0<br>5,0<br>38,6<br>7,8<br>1,4<br>3,4 | 8,80<br>3,90<br>42,70<br>6,95<br>0,10 | 5,7<br>5,8<br>42,6<br>7,0<br>1,5<br>4,5 | 39,6<br>0,8<br>3,8<br>54,8<br>0,6 | 38,5<br>1,1<br>50,1<br>0,8<br>7,4<br>2,1 | 39,8<br>2,8<br>2,0<br>51,8<br>2,2<br>0,1<br>0,6 | 34,0<br>6,3<br>1,8<br>48,8<br>7,0<br>0,5<br>0,8 | 31,4<br>8,3<br>3,2<br>49,2<br>2,5<br>1,1<br>1,8 | 34,0<br>7,5<br>2,4<br>46,0<br>7,2<br>1,3<br>0,7 | 31,0<br>7,7<br>5,0<br>50,2<br>2,5<br>3,6 | 23,0<br>4,2<br>8,0<br>39,8<br>4,4<br>14,1<br>6,0 | 21,5<br>1,8<br>13,0<br>27,2<br>8,7<br>22,3<br>5,5 | 36,0<br>1,0<br>4,6<br>42,3<br>10,5<br>0,1<br>0,4<br>4,8 | 1,2<br>75,0<br>5,8<br>2,5<br>7,5<br>8,0 | 25,3<br>8,0<br>21,8<br>42,8<br>0,7<br>0,7<br>0,7 | 38,0                |                      |

ber Pflanzen.

| Pinus Laniq                                      | Semi        | 15,24<br>7,24<br>7,27<br>25,85<br>28,50<br>13,51<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,37                               |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Derfelbe,<br>abgestorben                         | Somi        | 20,00<br>20,00<br>20,00<br>2,12<br>1,13<br>1,13<br>1,13<br>1,13<br>1,13<br>1,13<br>1,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,16                               |
| Pinus<br>sylvestrie                              | Partinger   | 2,73<br>15,99<br>19,086<br>19,086<br>18,17<br>11,17<br>1,18<br>1,04<br>3,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,53                               |
| Lodnonno2.                                       | Seni        | 10,50<br>9,97<br>46,45<br>13,46<br>13,46<br>13,46<br>0,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                  |
| Fagus                                            | Martinger   | 15,80<br>2,76<br>00,35<br>11,28<br>1,18<br>1,84<br>3,99<br>2,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24,65                               |
| Quercus<br>Robur,<br>Polls                       | Deninger    | 8,4<br>75,45<br>4,49<br>0,57<br>3,46<br>1,16<br>0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)                                 |
| Ulmus<br>campestris,<br>Hinte                    | riohtfon    | 25,05,55<br>50,55<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50,05<br>50<br>50,05<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5                                                  | 11                                  |
| Ulmus<br>campestris,<br>¿jog                     | 9Rrioh      | 2,192<br>11,72<br>17,71<br>1,79<br>1,09<br>1,28<br>1,28<br>1,28<br>1,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                  |
| ,mundlająk<br>Łlock                              | Sectioning  | 19,24<br>0,45<br>0,45<br>7,46<br>7,46<br>1,15<br>0,93<br>0,45<br>1,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                  |
| Sorbus Aria,<br>gody                             | 181         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,612                               |
| Pyrus Ame-<br>lanchier,<br>Goll                  | - 18        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,644                               |
| Cerasus<br>avium, Minde                          | unterfucht  | 7,94<br>15,48<br>44,67<br>5,43<br>0,21<br>0,21<br>0,86<br>0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,37                               |
| Cerasus<br>avium, Holz                           | Gnaelmann   | 25,90<br>10,47<br>11,47<br>11,47<br>0,07<br>0,07<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,28                                |
| Beinrebe,<br>Durchschnitt<br>von 6 Ana-<br>lyfen | SRed't.     | 24,53<br>14,53<br>15,56<br>11,60<br>11,80<br>11,80<br>11,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,61                               |
| Weinrebe,<br>Durchschnitt<br>von 3 Ana-<br>tosen | Sprifthoner | 21,75<br>26,75<br>26,75<br>20,19<br>17,59<br>18,73<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74<br>18,74 | 1.1                                 |
| Beinrede                                         | Graffa      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,849                               |
| Linde, Minde                                     | Waterm 16   | 16,144<br>9,629<br>90,811<br>9,147<br>1,237<br>4,017<br>0,748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                  |
| Linde, Solls                                     | S SOR       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                  |
| Viscum<br>album, auf<br>Apfelbaum<br>gewachsen   | SREIT 1     | 11,06<br>11,06<br>11,06<br>19,09<br>1,62<br>1,62<br>1,17<br>1,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                  |
| 100 Theile enthalten :                           | 100         | Raiti Ratron Ratron Ratron Ratron Ratron Ratron Rangonotydosydul Giffenord Roblenfaure Poblesborjauer Giffenord Poblesborjauer Giffenord Poblos Godoverfiaure Godoverfiaure Godoverfiaure Godoverfiaure Rait Godoverfiaure Rait Ricitare Refierbe Godoverfiaure Rait Godoverfiaure Rait Godoverfiaure Rait Godoverfiaure Rait Godoverfiaure Rait Godoverfiaure Refierbe Godoverfiaure Refierbe Godoverfiaure Refierbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pflangenfäure gebunde-<br>nen Bafen |

Analyfen von Bolg. und Rinbenafcen.

| Stre                                                        | umater                                                             | ialien          | Streumaterialien analyfirt | rt bon                                                                            | Sprengel.                       | gel                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 100 Gewichtstheile ber<br>umerbrannten Ahelle<br>enthalten: | Roggen-<br>firob                                                   | Buchen:<br>Jaub | Eichen-<br>Laub            | Lauben.<br>Laub                                                                   | Lannen-<br>nadefn               | Riefer-<br>nabeln               | Zunges<br>Heideltaut |
| Riefelerde                                                  | 167.7                                                              | 1,812           | 1,515                      | 0,26,0                                                                            | 0,8%                            | Q.175                           | 0,582                |
| Kalterbe                                                    | 0,178<br>0,012                                                     | 3,456<br>0,407  | 2,307<br>0,183             | 4,0<br>95,0<br>90,500                                                             | 052.1<br>0,078                  | 0,10<br>180,0                   | 0.16<br>0,168        |
| Raff.                                                       | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 8,000           | 0,001                      | -10<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0.297                           | \$60.00<br>\$60.00   |
| Maunerbe                                                    | 200                                                                | 0,075           | 0,085                      | 0,048                                                                             | 9100                            | 0,060                           | 0,045                |
| Manganorph                                                  | ,                                                                  | 0,270           | 0,100                      | 9) læ                                                                             | 100′0                           | 9000                            | 0000<br>0000         |
| Schwefelfäure<br>Maschorfaure                               | 0,170<br>0,000                                                     | 0,129           | 9                          | 1869                                                                              | 0,074                           | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,102                |
| Chior                                                       | 0,017                                                              | 0,0             | 0,0                        | 972,0                                                                             | 0,027                           | 0,080                           | 960                  |
| Summeb. Gewichtstheile                                      | 2,793                                                              | 96969           | 4,496                      | 8,491                                                                             | 3,150                           | 1,2 <u>4</u>                    | 1,968                |

Afchenanalyfen fra

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                  |                                    |           |                       |                                                                |                              |                                 |                        |                                             |           |                                                 | ,                      |                                 | <i>,</i> .                                                |                                                                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 100 Abelle enthalten:                                                                                                                                                                                                       | Fucus<br>digitatus                                                                                                      | Fucus<br>vesiculosus                                             | Fucus<br>nodosus                   | Fucus     | Fucus<br>vesiculosus  | Acorus<br>Calamus                                              | Scirpus<br>Iscustris         | Raisfirob                       |                        | Juderroht,<br>Kittel von<br>12 Inalyfen     | Lollum    |                                                 | Gerfie,<br>Mittel von  | <b>E</b> troh<br>berfelben      | Abrner<br>derfelden                                       | Daferftrob                                                               | Featuce      |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                  |                                    |           |                       |                                                                |                              | unt                             | erfuct                 | Don                                         |           |                                                 |                        |                                 |                                                           |                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         | Ribohong                                                         |                                    |           | James                 | Stilling                                                       | Pletmann                     | Sm(dener                        |                        | Stenhoufe.                                  | Biritmann |                                                 |                        | ESay.                           |                                                           | Broi                                                                     | Sandiffance. |
| Rali Raften Rafte Rafte Ragneffa Manganeryborrbut Cijenoryb Roblenfäure Phosphorfaure Phosphorfaure Cijenoryb Odmefelfaure Schwefelfaure Ralierbe Chlorfalium Chlorfalium Chlornatrium Robnarrium Riefelfäure Afcenprocente | 22,40<br>8,29<br>11,86<br>7,44<br>-<br>0,62<br>-<br>2,56<br>-<br>-<br>13,26<br>-<br>-<br>28,39<br>3,62<br>1,56<br>20,40 | 7,16<br>0,33<br>1,36<br>=<br>28,16<br>=<br>25,10<br>0,37<br>1,35 | 10,93<br>0,29<br>1,52<br>26,69<br> | 21,06<br> | 30,94<br>9,89<br>7,69 | 7,70<br>1,41<br>5,40<br>12,34<br>2,76<br>5,05<br>14,65<br>2,83 | 7,31<br>2,57<br>1,17<br>9,46 | 11,76<br>-<br>1,01<br>-<br>6,29 | 11,00<br>11,44<br>0,73 | 1,13<br>8,47<br>7,62<br>—<br>—<br>6,80<br>— | 24,17     | 15,60<br>7,30<br>2,23<br>15,79<br>3,02<br>20,46 | 0,1<br>14,2<br>4,6<br> | 4,60<br>-<br>-<br>8,25<br>47,20 | 3,6<br>7,6<br>-<br>-<br>31,2<br>-<br>3,4<br>-<br>-<br>2,3 | 13년<br>14년<br>14년<br>14년<br>14년<br>14년<br>14년<br>14년<br>14년<br>14년<br>14 | 21 0 0 10 21 |

# Analyfen v

| 100 Theile enthalten:                                                                                                                                                                                                  | <b>Sirle</b>                                      | Rais<br>(Bechelbronn) | Belten<br>(Glefen)                                                                                   | Gerffe                                                                              | Roggen<br>(Gieben)                     | Dafter.      | Buchweigen<br>( Cleve )                         | Datura<br>stramonium                    | Leinfamen  | Citronenterne                                  | Roftefanis                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                       |                                                                                                      |                                                                                     | unt                                    | ετίμφ        | roo t                                           |                                         |            |                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | popode                                            | Betriller             | Bill und<br>Fresentus                                                                                | 10fp)Q                                                                              | Bill unb<br>Fresentus                  | Bouffingault | *Bichon                                         | ávýnog                                  | Seuchtweiß | ás pnog                                        | Saufure .                            |
| Kali Ratron Raft Raft Raft Ragnefia Magnefia Gisenoph Koblensaure Phosphorsaure Phosphorsaurer Raft Schwefelsaure Raftelsaure Ghortalium Ghlortalium Rieselerbe Rohle u. f. w. Seuerfoffgehalt der Basen Ischwerorente | 9,58<br>1,31<br>0,61<br>7,66<br>0,63<br>18,19<br> | 50,1                  | 21,87<br>15,75<br>1,93<br>9,60<br>1,36<br>49,32<br>—<br>0,17<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 3,91<br>16,79<br>3,36<br>10,05<br>1,93<br>40,63<br>-<br>0,26<br>-<br>21,99<br>11,70 | 2,92<br>10,13<br>0,82<br>47,29<br>1,46 | ı —          | 20,10<br>6,66<br>10,38<br>1,05<br>50,07<br>2,16 | 14,24<br>4,11<br>17,56<br>3,94<br>34,72 | 1,70       | 3,56<br>12,87<br>8,67<br>0,24<br>34,81<br>3,30 | (51 K)<br>(29 K <sub>2</sub><br>0,25 |

# rtiger Pflangen.

| coornies              | Spinacia<br>oleracea | Digitalis<br>purpurea          | Ungarischer<br>Tabat<br>Mittel von<br>3   6<br>Unalgsen | Centaurea<br>Cyanus | Solanum<br>tuberosum<br>Mittel von<br>3 Analyfen | Anthemis<br>arvensis       | Erica<br>herbacea                                             | Matricaria<br>Chamomilla                | Conium<br>maculatum                 | Linum usitz-<br>tissimum,<br>Rittel von | Chelidonium                         | Brassica<br>Rapa, Prittel    | Agrostemma<br>Githago                 | Trifolium<br>pratense               | Charfette             | Bohne<br>Cannable sa-<br>tiva, Mittel<br>v. 3 Analyfen            |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                       | 별                    | u u                            | 9 2                                                     | Γ_                  |                                                  |                            | unterfi                                                       |                                         |                                     | €                                       |                                     |                              |                                       | ۵                                   |                       |                                                                   |
| STREET STREET         | Saalmiller.          | Brightion                      | Fresentus<br>umb Witt                                   | Riffing             | <b>28</b> 4 p                                    | Killing                    | Prufhauce                                                     | Stilling                                | Beckhischen                         | Erdmann (?)                             | Milling                             | <b>28</b> 43                 | Rüling                                | Porsford                            | gn <b>g</b>           | <b>18</b> 40                                                      |
| 5,95                  | 10,64                | 48,58<br>8,70<br>12,67<br>6,35 | 27,84 45,42<br>7,70 13,86<br>— — —                      | =                   | =                                                | 3,66                       | 9,48 0,49<br>21,06 25,65<br>15,54 11,41<br>— — —<br>1,91 4,21 | =                                       | 21,69<br>9,64<br>14,96<br>8,39<br>— | 21,4<br>2,7<br>29,8<br>5,02             | 33,11<br>23,37<br>5,06              | 40,27<br>1,0<br>12,57<br>4,5 | 6,14                                  | 16,101<br>40,713<br>29,914<br>8,289 | 8,57                  | 32,8 43,20<br>3,84 5,7                                            |
| 5,95                  | 8,56<br>             | 4,63<br>0,44<br>6,69           | 7,24 6,03<br>- 0,98<br>6,15 6,82                        | 2,69                | 10,63<br>13,55<br>—<br>4,34<br>—                 | 14,30<br>9,94<br>4,77<br>— | 21,44 11,52<br>— — — — — — — — — 4,40 3,62                    | 17,00<br>5,11<br>2,39                   | 3,49<br>-<br>5,88                   | 5,07                                    | 14,20<br>15,10<br>1,80<br>-<br>2,24 | 9,7<br>13,4<br>—<br>7,6<br>— | 18,60<br>6,64<br>1,80<br><br>2,58<br> | 3,914<br>0,670<br>1,063             | 2,87<br>54,89<br>3,31 | 21,11 22,76<br>5,75 5,95<br>— — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 8,77<br>17,50<br>4,64 | _                    | 9,08<br>                       | 1,63 3,70<br>5,40 3,92<br>14,21 7,78<br>22,2 23,47      |                     | 2,50<br>2,56<br>—<br>5,59<br>1,37                | =                          | 4,00 2,07<br>8,04 6,99<br>1,501 0,841                         | ======================================= | 16,61<br>2,62                       | 2,45<br>2,11<br><br>3,92                | 3,39<br>-<br>1,41<br>6,85           | 1,6<br>2,51<br>3,66<br>0,32  | 7,55<br>-<br>2,38<br>13,20            | 4,730<br>2,605<br>11,17             | 2,18<br>1,10          | 0,36<br>1,56<br>1,03<br>3,96<br>26,03<br>6,37                     |

#### Bamenafden.

| 7                                               |                        | _       |                                | <u> </u>              | _                     | _                                                               | - 2                                                                               | 1                                                                                 | _                    | <del></del>                                    | _                              | _                              | 1 4                            | _                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Madia aggri                                     | Brassica               | Sen (   | amen                           | Dufttentern           | (Giejen)              | Senfen<br>(Borms)                                               | Sohnen,<br>Phaseolus<br>rulg, (Siefen)                                            | 28iden                                                                            | 28allnus             | Pant                                           | <b>Gió</b> ein                 | Fagte<br>eylvatice             | Pinus pices                    | Pinus<br>sylvestris                    |
|                                                 |                        |         |                                |                       |                       | uni                                                             | erfuct                                                                            | pon                                                                               |                      |                                                |                                |                                |                                |                                        |
| Condap                                          | Müller                 | Channel | Sumo                           | Souchan               | Bill und<br>Fresenius | Seoi                                                            | geni                                                                              | Sepi.                                                                             | Glaffon              | Leuchtweiß                                     | Reinschmidt                    | Condap                         | Poled                          | Poled                                  |
| 9,53<br>11,24<br>7,74<br>15,42<br>1,08<br>54,99 | 5,26<br>14,63<br>11,96 | 1,46    | 4,09<br>17,34<br>14,38<br>1,12 | 7,69<br>13,01<br>1,19 | 5,91<br>6,43<br>1,05  | 34,31<br>13,30<br>6,24<br>2,44<br>1,98<br>35,82<br>4,56<br>1,31 | 38,89<br>11,78<br>5,90<br>9,03<br>0,11<br>31,34<br>—<br>2,47<br>0,33<br>—<br>0,44 | 30,57<br>10,91<br>4,79<br>8,49<br>0,75<br>38,05<br>-<br>4,10<br>1,21<br>-<br>2,01 | 7,72<br>0,73<br>2,93 | 0,66<br>26,63<br>1,00<br>0,77<br>34,72<br>0,18 | 4,89<br>5,57<br>14,26<br>15,62 | 9,50<br>24,50<br>11,64<br>3,11 | 1,54<br>16,79<br>1,31<br>39,66 | 1,26<br>1,86<br>15,09<br>3,01<br>45,95 |

In der Asche der Parmelia parietina fand Thomson 65 Procent Kiefelserde und 22—35% phosphorsauren Kalk und Eisenoryd; das Übrige war tohlensaurer Kalk, schwefels und phosphorsaures Natron nebst Chlornatrium. Die Aschenausbeute betrug im Ganzen 6,71—6,8%, bei Parmelia saxatilis von verschiedenen Standorten 3,9—6,9, bei Cladonia rangiserima 12,47, Scyphophorus pyxidatus 6,09, Sc. bellidistorus 1,18, Ramalina scopulorum 4,18, Parmelia omphalodes 8,12, Cetraria islandica 1,84, bie Zusammensesung der Asche war überall wie bei Parmelia parietina.

Allgemeine überficht ber anorganifchen Beftanbtheile ber Pflangen. Aus vorstehenden Analysen ergibt sich im Allgemeinen, daß die I bis 5 Procente betragende Menge der anorganischen Bestandtheile, oder die Asche des Holzes über die Hälfte aus pflanzensauren (durch die Berbren=nung in kohlensaure verwandelten) Kalksalzen besteht. Die andere Hälfte bildet zum größten Theile pflanzensaures Kali, welches zuweilen bis gegen die Hälfte von Natron vertreten ist. Etwa 1/20 der Asche bilden Magnessalze. Eisen= und Mangansalze sinden sich nur bis gegen 6 Procent.

Thonerbe ift nur in zweien ber vorstehenden Analysen angegeben, in der von hertwig zu durchschnittlich 1½% Phosphat, bei Sprengel noch weit weniger. Rur in der Asche einiger Flechtenarten nahm man bisher noch allgemeiner einen Thonerbegehalt an. Knop und Schnedermann') vermochten sie aber auch in diesen nach sorgfältiger Reinigung von Erde nicht mehr nachzuweisen.

Man hat baher die einzelnen Angaben über bas Borkommen ber Thonerde als Pflanzenbeftandtheil um fo mehr aus mechanischen Ginschließungen von Bobentheilchen abzuleiten gefucht, je schwieriger fich bis jest noch ber Übergang biefer Erbe in bie Pflanzen wegen ihrer faft absoluten Unauflöslichkeit (vgl. unter humussaure Salze S. 371), erklaren Wittstein 2) nimmt an, baf bie Thonerbe von ben Wymeln mit bem Baffer in höchft fein vertheiltem ungeloften Buftande aufgenommen werbe, ähnlich fo vielen feinen Nieberschlägen, die in Fluffigkeiten vertheilt mit biefen durch bie Filter geben. Er lofte bie Afche verschiebener Gemachfe in Salgfaure auf, verdampfte ohne vorhergehende Filtration gur Trodine, jog mit Salgfaure aus, fällte nach bem Kiltriren mit Ammoniat, bigerirte ben ausgewaschenen Rieberschlag noch feucht mit Ralilöfung und bigerirte bann ben alkalischen Auszug mit Salmiak (vgl. S. 251). Die Afche aller von ihm nach biefem Berfahren untersuchten Gemachse, nämlich Blatter von Vitis vinisera, Fragaria vesca, Juglans regia und Cissus hederacea, jungere Zweige von Lonicera tartarica, Blatter und holz von Ribes rubrum und Syringa valgaris lieferte unzweifelhafte Spuren von Thonerde, nur in der Burgelrinde von Berberis vulgaris maren fie ameifelhaft und die Holgasche von Prunus domestica ergab gar feine Thonerde. Bie sich aber Bittstein überzeugt habe, daß ben untersuchten Pflanzentheilen kein thonerdehaltiger Staub, Erdtheilchen ic. anhingen, ift nicht angegeben. Aber auch nach Erdmann läßt sich um so weniger Thonerbe nachweisen, je

<sup>1)</sup> Erdmann's Journ. f. prakt. Chemie. 38. 1846. S. 347.

<sup>2)</sup> Buchner's Repertor. f. b. Pharm. 2. Reihe. 44. Bb. 1846. S. 332-347.

forgfältiger die Pflanzenstoffe vor der Ginafderung gereinigt wurden, und er tonnte in ganz reinen Studen harter Hölzer, namentlich Buche- und Ebenholz keine Spur Thonerbe ermitteln, ebensowenig in reinen Samenaschen.

Fürst von Salm-Horstmar fand in der Asche von Helleborus niger und in der Dadeln von Pinus sylvestris keine Spur Thonerde, in der Asche des Lycopodium complanatum dagegen 38,5 Procent, während die Asche von den Zweigen eines Juniperus communis, welcher unmittelbar daneben gewachsen war, in 0,35 Grammen noch kein Milligramm enthielt. Dieses verschiedene Borkommen der Thonerde glaubte er daraus erklären zu können, daß die Wurzeln mancher Pflanzen eine Saure ausscheiden, welche die Thonerde löslich macht, und wirklich fand er, daß die ganz frischen, seineren Burzeln des Lycopodium complanatum, frei von Erde auf seuchtes Lackmuspapier gelegt, dasselbe röthen. Nach John's Analyse') enthält diese Pflanze eine beträchtliche Menge saurer essigsaurer Thonerde, und in Norwegen benutt man dieselbe sogar als Beize zum Blaufärben mit Blauholz. Auch Lycopodium alpinum soll sich ahnlich verhalten.

Nach ben pflanzensauren bilben die phosphorsauren Salze die beträchtlichste Menge und zwar als Kalt- und Magnesiaverbindungen; bilben jeboch nur etwa den zehnten Theil der Asche. Die Kiefelerde sindet sich zu
etwa zwei Procenten in der Asche der Laubhölzer, bei den Nadelhölzern
und den Blättern der Bäume zu 12 Procent. Mehr als das Holz enthält noch die Rinde. Bei den Gräsern und Flechten bildet sie über die Hälfte, bei den Equiseten nach Struve über 97 Procent der ganzen Aschenmenge, auch im Samen der Gerste beträgt sie fast 1/1, im Hafer über
die Hälfte derselben, während sie andere Samen in der Regel nur zu 1
bis 2 Procenten, oder gar nicht enthalten. Ubrigens zeichnen sich die Samen
durch die beträchtliche Menge an Phosphaten (über die Hälfte der Asche)
von Kalt, Magnesia und Kali, so wie durch den constanteren und größeren
Ratrongehalt den Flechten besteht fast zur Hälfte aus Kaltphosphat.

Biel beträchtlicher als in den Holzarten, bei denen sie in der Regel nur 1 1/2 bis 3 Procente beträgt, ist die Menge der anorganischen Bestandtheile, oder der Asche in den Blättern, krautartigen Pflanzen und Flechten, wo sie von 4 bis 23 Procente steigt.

Die pflanzenfauren Salze, welche in teiner Pflanze fehlen, follen nach

<sup>1)</sup> S. beffen chemische Schriften VI. 50 ober Bechner's Refultate ber bis jest unternommenen Pflangenanalysen. Leipzig, Bog. 1829.

<sup>2)</sup> Dien's Raturgefchichte. 2. Bb. Stuttgart. 1838. S. 317.

<sup>3)</sup> Rach Erbmann beruht aber ber große Ratrongehalt, welchen man nach ber Analyse von Will und Fresenius erhält, auf einem Fehler dieses Berfahrens, da sich ihm dieser Gehalt wohl nach dieser, nicht aber nach seiner Methode ergab. Es stellte sich heraus, daß bas vermeintliche Ratron nichts Anderes als bei der Analyse zugesehter und nicht vollständig wieder entsernter Baryt war. Bgl. das Berfahren von Erdmann im pharm. Centralbi. 1847. S. 115 aus dem Berichte ber Leipziger Gesellschaft der Wissenschaften. S. 83—90.

Liebig für jebe Pflanzenspecies eine bestimmte Quantitat Bofis in Anfpruch nehmen, fo nämlich, bag die Summe ber Squerftoffmenge aller Bafen, die mit Pflanzenfäuren verbunden find, fich ftete gleich bleibt. Mulber bagegen sucht nachzuweisen, daß eine folche Bleichheit, wenn fie gefunden wurde, nur zufällig gewesen sein tann. Bumal laffe fich bie Summe bet Basen durch Einascherung nicht einmal finden, ba hier bas Ammoniat Daf fie übrigens annaherungsweise gleich fei, bies laffe verloren gehe. fich ichon aus allgemeinen Grunden vermuthen 1).

#### Bon ber Busammensehung der einzelnen Pflauzentheile.

Befentliche

Die wenigen Elemente, Roblenftoff, Bafferftoff, Sauerftoff, Stickunwefentlige stoff, Schwefel und Phosphor, burch beren verschiedenartige Busammenber Pflangen, fehung die organischen Bestandtheile der Pflangen entstehen, icheinen burchgangig als mefentliche Bestandtheile ber Pflangen betrachtet merben que muffen, weil teiner von ihnen in jenen Theilen ber Pflanze, worin fie einmal vorkommen, ein anderes Mal fehlen, ober burch ein anderes Element erfest werben tann, ohne bie Natur biefer Pflanzensubstang völlig ju anderre

Bichtigleit ber anorganifchen Beftanbtheile ber Pflangen.

Beniger unbedingt scheint biefe Annahme von ben anorganischen Beftanbtheilen (anorganischen Sauren, Bafen und Salzen) zu gelten. gleich man fie in allen bis jest untersuchten Pflanzen, etwa Mycoderma vini ausgenommen, gefunden hat, so tonnen sie boch nicht als wesentliche Bestandtheile ber Pflangen angesehen werden, weil jum Bestehen berfelben teine conftanten Dengen und felbit jum Entfteben mancher Pflangenftoffe wenigstens die unmittelbare Mitwirkung anorganischer Stoffe gar nicht erforberlich zu fein icheint. So liefert auf falpeterfreien Boden gefaeter Same ber Sonnenblume, Helianthus annuus, falpeterfreie Pflangen, während andere in benfelben, aber mit Salpeterlöfung begoffenen Boben gefaete Sonnenblumenpflangen benfelben auch in ihrem Gewebe ent-De Sauffure und viele andere Chemiker fanden in verfchiebenen Pflanzen auf taltreichem Boben mehr Ralt, ale in falfarmem ober talf-Dagegen machsen die mit Seefalz belabenen Meerpflanzen nur in einem seefalzhaltigen Baffer, die fochsalzhaltigen Strand und Salzpflanzen verkummern in einem Boben, der ihnen kein Rochfalz barbietet.

Die Schuttpflangen, wie bie Reffeln, Urtica urens und dioica, bann Borago officinalis, Chenopodium vulvaria und vulgare etc. lieben porzugsweise Kali- und Kalksalpeter und vegetiren daher auch an folchen Plagen, wo Salpeter erzeugt wirb, außerorbentlich uppig, allein fie fonnen auch auf einem falpeterlofen Boben machfen, obgleich, wie es icheint, nicht immer fo uppig. Lampablus fand, bag Rochfalg in bem Berhaltniffe von 14,6 Gran auf I Quabratfuß Fläche bie Begetation von Safer und Roggen fehr begunftige. Trommeborff fah, bag ein Aft ber Mentha piperita, ben er in eine Auflösung von Salpeter gelegt hatte, um 378 Gran

<sup>1)</sup> Bgl. Mulder, Berfuch einer phyfiologifchen Chemie. 1846. S. 687. 693 u. 697.

fdwerer geworben war, indem ein anderer von berfelben Pflanze in reinem Baffer nur 145 Gran an Gewicht jugenommen hatte.

Das Stärtmehl enthält faft gar feine anorganischen Bafen. Es entfteht ohne ihre unmittelbare Mitmirfung, aber ber Belleninhalt, welcher bas Dertrin bes Pflanzensaftes in Startmehl verwandeln muß, tann fie nicht entbehren, es verliert feine Eigenschaften, wenn es nicht bie nothige Menge von Bafen findet. Es tann alfo (wenigstens mittelbar) ohne Bafen nicht entfteben, ob es gleich feine berfelben enthalt.

Da die faftreichsten (die krautartigen) Bflanzen eine weit größere Menge Afche liefern, ale bie faftarmen (Holy =) Gemachfe, fo muß fich offenbar ber größte Theil ber anorganischen Substanzen im aufgelöften Buftande in ben Pflangen befinden. Diefe anorganischen Stoffe nehmen alfo nicht in demfelben Berhältniffe au, wie die organischen Bestandtheile der Pflanzen, weil ber Saftgehalt mit bem Alter abnimmt. Sie scheinen bemnach mit ben aus bem humus aufgenommenen Stoffen in ben Organismus gelangt, ausschließlich bem Rahrungs- und Abscheidungsfafte anzugeboren, aus bem fie fich mehr jufallig in um fo größerer Denge in feftem Buftanbe (froftallifirt) ablagern, je mehr gewiffe Umftanbe, wie Bitterung, Rlima, große Dberfläche zc. bie Berdunftung bes Baffers aus ber Pflange Bilbet auch die Riefelerbe in manchen Pflanzen (f. S. 136) ein formliches Stelett, fo tann fie beswegen noch teinesweges als Analogon der Thierknochen betrachtet werben, weil fie fich in biefer Quantitat nur bei einer gang Heinen Angahl von Pflangen vorfindet, und bie Menge bes Labafcheers, einer im Bambusrohr vortommenden Riefelerbeconcretion, hangt nicht von ber Große einer Pflange, fondern von bem franthaften Buftande ihrer Knoten ab, benn man findet bie größte Menge in benjenigen, bei welchen ber Anoten völlig besorganifirt ift. Bei den Pflanzen scheint demnach auch bas Stelett lediglich aus organischen Substanzen zu bestehen.

Es icheint, bag bie anorganischen Beftanbtheile bes Bobens nur baburch auf die Begetation einwirken, baf fie ben humus ober die anderen affimilirbaren Substangen auf eine ober bie andere, ben verschiedenen Pflangenindwidualitäten entsprechende Beife in feiner demifchen Bufammenfetung, fei es vor ober nach ihrer Aufnahme in die Pflange, verandern.

Man unterscheibet in jeder Pflanze fefte und fluffige Theile. Die Befte feften Theile find bas Pflanzenstelett, welches aus Faserstoff besteht, und bie feften Rabrungs - und Absonderungsftoffe, wie das Startmehl in allen Theilen der Pflange, bas Bachs im Blutenftaube, ale Übergug der Blatter und und mancher Früchte (Reif ber Pflaumen, Trauben), bas Sart in eigenen Luden in allen Pflanzentheilen, in wenigen Pflanzen auch feftes Fett, wie in ben Cacaobohnen, Lorbeeren, Mustat und Cocosnuffen, ferner bie Riefelfaure, bie Arnftalle ber unloblichen Salze, wie ber oralfaure Ralt zc.

Die fluffigen Bestandtheile der Pflangen ober die Saftemaffe gerfällt in den fluffigen Inhalt der gewöhnlichen Bellen, aus welchem fich die feften ber Pflangen. Bestandtheile der Pflanze ablagern, und in den Inhalt besonderer Bellen und Gange, welcher nicht zur Ernahrung bient, sonbern als folcher in ben

Pflanzen abgelagert bleibt, bis er burch Zerreifung feiner Behalter einen Ausweg nach Aufen findet, ober in ben Nahrungs- ober Zellfaft und den Absonderungssaft.

Ersterer heißt in physiologischer Beziehung bei einem gewissen Grabe ber Metamorphose zur Affimilation, wenn er sich burch die Entstehung junger Zellen, Stärkmehl ze. in eine schleimig-granulöse Masse verwandelt hat, Bilbungssaft (Cambium) und vor dieser Umgestaltung rober Rahrungssaft.

Rahrungefaft ber Pflanzen. Der Rahrungsfaft ist farblos und burchsichtig, trübt sich aber an ber Luft und enthält Zucker, Gummi, Pflanzenschleim, Extraktiv-, Farb., Bitter-, Gerb-, Eiweißstoff, freie Rohlen-, Essig-1) und Gerbsäure, doppeltsohlensauren Kalk, essigsaures Kali, saures, weinsaures, äpfel- und schwefelsaures Kali, Chlorkalium, bisweilen auch salpetersaures Kali, phosphorsaure Kalk-, Magnesia- und Ammoniaksalze in Wasser aufgelöst. In den Baumfäften betragen die festen Theile 2 bis 21 auf 1000 Theile Basser; so fand John im Frühjahr im Birkensatt 8,73 und Bauquelin im Saste der Weißbuche 2,11, in dem der Buche 20,919 und in dem der Ulme 10,67, Geiger im Rebensaft 5,3°2).

In 1000 Theilen bes im Mai abgezapften Ulmensaftes fand Bauquelin 1,02 vegetabilische Materie, 8,89 essigsaures Kali und 0,76 kohlensauren Kalk; im November abgezapft 0,13 vegetabilische Materie, 8,29 essigsaures Kali und 0,50 kohlensauren Kalk, nebst Spuren von schwefelsaurem Kali und Chlorkalium.

Richt blos in verschiedenen Gewächsen, sondern auch in den verschiedenen Theilen eines und deffelben Gewächses ift der Gehalt des Saftes an aufgelöften Stoffen verschieden. Unten im Stamme ift er mafferiger, als höher oben. Anight fand den Saft des Maulbeerbaumes von 1,004,  $3\frac{1}{2}$  Elle höher von 1,008 und 6 Ellen hoch von 1,012 specifischem Gewichte, ahnlich bei einer Birte.

Im Sommer ist ber Saft wässerger, als im Winter. Der Saft ber Drupaceen ist besonders reich an Gummi. Der bes Ahorns und der Birke enthält im Frühjahre so viel Zuder, daß man den abgezapften Saft zur Darstellung von Zuder verwendet. Im ersteren ist es gemeiner, im letteren Krümelzuder. Vom April bis September enthält der (Rußbaum.) Saft keinen Zuder mehr.

Die Quantitat bes Saftes ift weit beträchtlicher in ben jungen Theilen, wo die Begetation am thatigsten ift, in ben jungen Trieben, Blattern und Knospen, als im Holze, beträchtlicher in trautartigen, als in Baumgewächsen. Erftere bestehen gewöhnlich zu 3/1, lestere zu 1/2 ihrer Masse aus Wasser.

<sup>1)</sup> Rach Sorban (Scheter's Sourn. V. 331) rothete jedoch ber Saft der Birte und Sainbuche in gang frischem Bustande blaue Pflanzenfarben nicht, sondern erst, nachbem er in einem offenen Gefase an ber Sonne gestanden.

<sup>2)</sup> Die Resultate von den Untersuchungen biefer Baumfafte find in Fechner's "Resultaten der bis jest unternommenen Pflanzenanalvsen, Leipzig, Bof 1829" jufammengestellt.

Der Baffergehalt verfichiebener Solgarten wurde von Schilbler, Reuffer Baffergehalt bes holpes. und Rumford ermittelt. Gie erhielten nachftebenbe Refuttate :

|                                       | frisch gefällt | Lufttroden<br>nach Rumford |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Traubeneiche, Quercus Robur           | 34,7           | 16,64                      |
| Stieleiche, Quercus pedunculata       | 35,4           |                            |
| Beife Beibe, Salix alba               | 50,6           |                            |
| Buche, Fagus sylvatica                | 39,7           | 18,56                      |
| Ulme, Ulmus campestris                | 44,5           | 18,20                      |
| Beinbuche, Carpinus Betulus           | 18,6           | •                          |
| Lerche, Pinus Larix                   | 48,6           |                            |
| Riefer, Pinus sylvestris              | 39,7           |                            |
| Thorn, Acer Pseudoplatanus            | 27,0           | 18,63                      |
| Esche, Fraxinus excelsior             | 28,7           | ·                          |
| Birte, Betula alba                    | 30,8           | 19,38                      |
| Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia       | 28,3           | •                          |
| Edeltanne, Pinus Abies                | 37,1           | 17,53                      |
| Rothtanne, Pinus picea                | 45,2           |                            |
| Mehlbeerbaum, Crataegus torminalis .  | 32,2           |                            |
| Roffastanie, Aesculus Hippocastanum . | 38,2           |                            |
| Grie, Betula Alnus                    | 41,6           |                            |
| Linde, Tilia europaea                 | 47,1           | 18,97                      |
| Schwarzpappel, Populus nigra          | 51,8           |                            |
| Espe, Populus tremula                 | 43,7           |                            |
| Stalien. Pappel, Populus italica      | 48,2           | 19,55                      |
| Saalweide, Salix caprea               | 60,0           | •                          |

Der Baffergehalt andert fich ferner nach der Sahreszeit, er nimmt gegen ben Frühling mohl um 1/2 gu, im Binter aber ab.

Gefchlagenes und gespaltenes Holz hat nach 1 Jahre noch 20 - 25 Procent Baffer, welches unter ben gunftigften Umftanben nicht unter 12-10 Procent fallt, eine Baffermenge, welche auch bas funftlich getrodnete holz an ber Luft wieder annimmt. Auch nach 30jährigem Austrodnen hat es noch immer 10 - 15 % Feuchtigteit. Rach bem Gewichte hat feuchtes Soly %/22 weniger Berth, als trodenes, dem Bolum nach aber hat I Rlafter grunes Soly und I Rlafter lufttrodenes den nämlichen Berth für den Confumenten, welcher es erft bor dem Gebrauche troden werben laffen fann.

Den Abfonberungefaft ober bie fogenannten eigenthumlichen Safte (succi proprii) tommen in jufammenbangenben burch bie gange rungefaft ber Blanten, Pflange laufenben Luden ober Boblen (Gecretionsbehaltern), ober in ben fogenannten Milchgefäßen vor, welche burch Erguß ber Gafte aus ben benachbarten Bellen, in welchen fie abgefondert murben, burch Erweiterung von Intercellulargangen entstanden, ober werben in ben Bellen, worin fie abgefondert murden, auch zugleich aufbewahrt, wo diefe bann Drufen heißen. Sie find jum Theil burchfichtig, jum Theil nicht und enthalten

Abfonde-

### Afchenanalyfen von be Sauffure.

|                                                                                                                                                                             | nhe                                                |                                                       | 00 Theile                               |                                                | ithalter                                                   | 1                                         | and a                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ramen ber Geroachfe                                                                                                                                                         | Afche von<br>1000 Abeilen der<br>trockenen Pffanze | Affalien und Salzemaffa-                              | Phosphorf.<br>Kalf unb<br>Bittererbe    | Netalloupde<br>(Cifen, Man-<br>gan)            | Rohlenfaure<br>Erden                                       | Riefelerbe                                | 100 Abeile Miche<br>geben an Baffer<br>loslice Salze ab |
| Blätter ber Pappelbaums, Populus nigra,<br>bom 12. Eept.<br>Blamm bes Pappelbaums<br>Unde beffelben Solies                                                                  | 93<br>8<br>72                                      | 44<br>50,5<br>29,2                                    | 7<br>16,75<br>5,3                       | 1,5<br>1,5<br>1,5                              | 36<br>27<br>60                                             | 11,5<br>3,3<br>4                          | 26<br>26<br>6                                           |
| Unde deffelben Solies Dlätter des Hafelnusfrauches, Coryllus Avellana, vom 1. Rei pafelmsblätter vom 22. Juni Beschäfte Bweige Rinde derselben Doll von Marua nigra         | 61<br>62<br>70<br>5<br>62<br>7                     | 50,7<br>30<br>44<br>28<br>56,7<br>41,38               | 23,3<br>19,5<br>14<br>19<br>36<br>2,25  | 1,5<br>2<br>1,5<br>2<br>0,12<br>0,25           | 2,2<br>44,1<br>29<br>36<br>8<br>56<br>24<br>45<br>48<br>26 | 2,5<br>4<br>11,8<br>22<br>0,25<br>0,12    | 26<br>22,7<br>11<br>24,5<br>12,6                        |
| öplint desselben Baumes<br>Kinde desselben Baumes<br>Dast der nämliden Rinde<br>2013, der Weißbuche, Carpinus Betulus<br>Splint derselben<br>Kohle derselben<br>Kohlasinien | 7<br>13<br>89<br>88<br>6<br>7<br>134               | 47,5<br>30,13<br>34,38<br>48,63<br>47<br>34,88<br>9,5 | 27,25<br>8,5<br>16,6<br>23<br>36<br>4,5 | 0,25<br>0,25<br>1,12<br>1<br>2,25<br>1<br>0,12 | 24<br>45<br>48<br>26<br>15<br>59                           | 15,25<br>0,12<br>0,12<br>0,12<br>1<br>1,5 | 26<br>7<br>10<br>22<br>18<br>4,5                        |
| Clatter bom 10. Mai                                                                                                                                                         | 35<br>72<br>84<br>86<br>71                         | 50<br>24<br>13,5                                      | Die                                     | im Beff<br>en nicht                            | er unli<br>bestimm                                         | Søli <b>de</b> n<br>it.                   | Pholic                                                  |
| Connenblumen vor der Blüte vom 25. Juni<br>mit Camen '' 23. Juni<br>Bichtenblätter vom Juca vom 20. Juni                                                                    | 147<br>137<br>69,25                                | 79,67<br>79,78<br>22,5<br>40,13<br>34,5               | 6,7<br>6<br>0,5<br>12,27                | 0,12<br>0,12<br>4<br>1,6<br>5,5                | 11,56<br>12<br>3,75<br>43,5                                | 1,5                                       | 63<br>61<br>51,5<br>16<br>15<br>17<br>24                |
| beibelbeeren von Kaliboben vom 20. August                                                                                                                                   | 29<br>26<br>22                                     | 86,38<br>41,5                                         | 18<br>22                                | 5,5<br>3,12<br>9,5                             | 99<br>42<br>22                                             | 0,5                                       | 17<br>24                                                |

# Afchenanalyfen von Berthier.

| Beftanbibelle                                                                                                                                  | Meigbuthen.                                      | Weigbuchen-<br>holytoble              | Rothbuchen-<br>holidehle                        | Gidenhell                         | Cichentinde                              | Sinbenhol3                                      | Mahaleb.                                        | Trauben-<br>hollunderholz                       | Soll D. cervis                                  | Extenhols                                |                                                  | Zannenhols.                                       | Bichtentohle                                            | Beizenftrob                      | Rainfarren-<br>fraut                             | Rartoffele<br>fraut | Zabafmurgel          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Procente ber Niche<br>100 Theile Niche<br>halten in Baffer                                                                                     |                                                  | 2,65                                  | 3,00                                            | 2,50                              | 6,00                                     | 5,00                                            | 1,60                                            |                                                 | _                                               | _                                        |                                                  | 0,83                                              | 1,24                                                    | 4,40                             |                                                  | 15,00               |                      |
| loeliche Beftand,                                                                                                                              | 18,9                                             | 17,2                                  | 1,60                                            | 12,0                              | 5,0                                      | 10,8                                            | 1,60                                            | 31,5                                            | 19,0                                            | 18,8                                     | 25,7                                             | 50,0                                              | 13,6                                                    | 9,0                              | 29,0                                             | 4,2                 | 12,3                 |
| n Waffer nicht lös-<br>liche<br>100 tösliche Theile<br>halten :                                                                                | 61,1                                             | 78,9                                  | 82,0                                            | 88,0                              | 95,0                                     | 89,2                                            | 84,0                                            | 68,5                                            | 81,0                                            | 81,2                                     | 74,3                                             | 50,0                                              | 86,4                                                    | 81,0                             | 71,0                                             | 95,8                | 87,1                 |
| Rohlenfäure                                                                                                                                    |                                                  | 24,60<br>7,25<br>4,61                 | 7,8<br>5,2                                      | 24,0<br>8,1<br>0,1                | 23,2<br>6,0<br>0,7                       |                                                 | 10,0                                            | 24,0<br>6,4<br>0,4                              | 24,9<br>3,1<br>0,5                              | 6,6<br>0,3                               | 30,2<br>3,1<br>0,3                               | 13,5<br>6,9<br>0                                  | 20,75<br>12,00<br>6,63                                  | 13,0                             | 15,0<br>5,6<br>11,0                              | 6,2<br>23,0<br>12,0 | 10,0<br>10,3<br>18,2 |
| Kieselerde<br>Kali<br>Ratron<br>Baffer                                                                                                         |                                                  | 1,00<br>50,65<br>12,10                |                                                 | 67,6                              | 0,8<br>69,3                              | 1,61<br>60,64                                   | 63,0                                            | 67,0                                            | 70,5                                            | P.                                       | 1,0<br>66,4                                      | 2,0<br>28,2<br>41,5<br>7,9                        | 1,33<br>31,66<br>15,33                                  | 35,0                             | 68,4                                             | 58,8                | 61,4                 |
| 100 night lösliche<br>Abeile halten :<br>Kohlenfäure<br>Phosphorfäure<br>Keiselerbe<br>Kall<br>Bittererbe<br>Ciffencyod<br>Manganorph<br>Kohle | 33,2<br>10,0<br>5,0<br>38,6<br>7,8<br>1,4<br>3,4 | 8,80<br>3,90<br>42,70<br>6,95<br>0,10 | 32,9<br>5,7<br>5,8<br>42,6<br>7,0<br>1,5<br>4,5 | 39,6<br>0,8<br>3,8<br>54,8<br>0,6 | 38,5<br>1,1<br>50,1<br>0,8<br>7,4<br>2,1 | 39,8<br>2,8<br>2,0<br>51,8<br>2,2<br>0,1<br>0,6 | 34,0<br>6,3<br>1,8<br>48,8<br>7,0<br>0,5<br>0,8 | 31,4<br>8,3<br>3,2<br>49,2<br>2,5<br>1,1<br>1,8 | 34,0<br>7,5<br>2,4<br>46,0<br>7,2<br>1,3<br>0,7 | 31,0<br>7,7<br>5,0<br>50,2<br>2,5<br>3,6 | 23,0<br>4,2<br>8,0<br>39,8<br>4,4<br>14,1<br>6,0 | 21,5<br>1,8<br>13,0<br>27,2<br>8,7<br>22,3<br>5,5 | 36,0<br>1,0<br>4,6<br>42,3<br>10,5<br>0,1<br>0,4<br>4,8 | 1,2<br>75,0<br>5,8<br>2,5<br>7,5 | 25,3<br>8,0<br>21,8<br>42,8<br>0,7<br>0,7<br>0,7 | 38,0                |                      |

| ÷          |
|------------|
| e n.       |
| Rinbena fc |
| Ľ.         |
| ā          |
| Ξ          |
| ã          |
| =          |
| ሯ          |
| အ          |
| ۵          |
| n n        |
| =          |
|            |
|            |
| -          |
| 70         |
| 500        |
| 50[3:      |
|            |
|            |
| noa        |
|            |

| 100 Theile entholten :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Viscum<br>album, auf<br>Apfelbaum<br>gewadglen     | Llod, Soll                                              | Linbe, Minbe                                                                  | Meinrebe                                                       | Weinrede,<br>Don 3 Ana-<br>lojen                         | Weinrede,<br>Durchschnitt<br>don 6 Anas<br>lysen                        | Cerasus<br>glog, muive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerasus<br>avium, Kinde                                | lanchier,<br>Soli                                                                                                                                                                                               | sith audios<br>flog-                    | inundlight.<br>flock                                  | Umus<br>campestris,<br>¿jag              | Olmus<br>campestris,<br>Minče                                | Quercus<br>Robur,<br>Poll                             | Pagus                                                                           | Lodnsnnad                                               | Pinus<br>sittesvice                                      | Berfelbe,<br>abgeftorben                                                                                                  | Pinus Laris                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 1                                                       |                                                                               |                                                                |                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                     | nog jon                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                       |                                          |                                                              |                                                       |                                                                                 |                                                         |                                                          |                                                                                                                           | 1                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bill                                               | 18.50F                                                  | fmonn!                                                                        | Graffo                                                         | Stufdauer                                                | Balls                                                                   | Engelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                      | Gromai                                                                                                                                                                                                          | (g) (g)                                 | Brefenius                                             | Brightfon                                | 艺                                                            | Deninger                                              | Böttinger                                                                       | Sept                                                    | Böttinger                                                | Demf.                                                                                                                     | Demf.                                                               |
| Kall  Kalt  Rate  Rate  Rate  Rangancla  Ranganchypul  Elfenory  Stohlenfaure  Phosphorlaure  Phosphorlaure  Stohlenfaure  Shor  Shor | 20,71<br>10,08<br>10,09<br>11,06<br>11,62<br>11,62 | 35,835<br>5,235<br>8,936<br>8,035<br>7,975<br>4,849<br> | 1,237<br>4,017<br>4,017<br>4,017<br>1,237<br>1,237<br>1,237<br>1,237<br>1,237 | 37,482<br>1,336<br>34,344<br>1,055<br>1,564<br>15,694<br>0,725 | 31,45<br>32,66<br>6,65<br>6,65<br>0,19<br>17,39<br>17,39 | 24,53<br>14,36<br>13,46<br>5,76<br>5,76<br>1,61<br>1,80<br>1,80<br>1,80 | 9,63<br>9,63<br>9,63<br>11,47<br>11,47<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,47<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11, | 7,94<br>44,67<br>94,67<br>5,43<br>0,21<br>0,21<br>0,86 | 9,4<br>27,7<br>27,7<br>25,1<br>3,8<br>3,8<br>1,4<br>5,1<br>1,4<br>5,1<br>1,4<br>5,1<br>1,4<br>5,1<br>1,4<br>5,1<br>1,4<br>5,1<br>1,4<br>5,1<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1 | 15,93<br>15,93<br>15,93<br>1,62<br>1,62 | 19,24<br>0,45<br>0,45<br>7,46<br>0,93<br>1,31<br>1,31 | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 | 2005<br>2005<br>2005<br>2005<br>2005<br>2005<br>2005<br>2005 | 8,4<br>75,45<br>75,45<br>9,49<br>9,49<br>1,16<br>0,01 | 15,80<br>69,35<br>11,88<br>1,88<br>1,88<br>3,99<br>1,30<br>1,30<br>0,21<br>0,48 | 10,50<br>9,97<br>46,15<br>13,46<br>4,49<br>3,08<br>0,71 | 2,79<br>30,39<br>10,39<br>19,76<br>18,77<br>1,48<br>3,31 | 0,98<br>88,59<br>88,59<br>7,7,61<br>7,761<br>7,61<br>7,78<br>7,05<br>7,05<br>7,05<br>7,05<br>7,05<br>7,05<br>7,05<br>7,05 | 15/24<br>7/27<br>12/47<br>12/47<br>12/47<br>12/47<br>12/47<br>12/47 |
| Pflankenfäure gebunde-<br>nen Bafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +1                                                 | 11                                                      | ()                                                                            | 2,849                                                          | 11                                                       | 2,93                                                                    | 0,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,37                                                  | 3,644                                                                                                                                                                                                           | 1,612                                   | 11                                                    | 11                                       | 1.1                                                          | 17                                                    | 24,65                                                                           | 1,1                                                     | 20,53                                                    | 21,16                                                                                                                     | 21,37                                                               |

| 2110                                                         | Streum aterialien | 121121          | anana           | anaihliti von | Sprenger          | ger               |                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 100 Gewichtstheile der<br>umerbrannten Theile<br>enthalten : | Roggen-<br>frob   | Buchen:<br>Iaub | Eichen-<br>Laub | Laub<br>Laub  | Tannen.<br>nadefn | Riefer-<br>nedeln | Sunge<br>Scidetta                              |
| Riefelerde                                                   | 1,297             | 1,812           | 1,515           | 0.260         | 9880              | 0.175             | 0,582                                          |
| Rallerbe                                                     | 0,178             | 3,458           | 2,307           | 4,786         | 1,290             | 0,504             | 0,518                                          |
| Malterbe                                                     | 0,012             | 0,407           | 0,183           | 005,00        | 8,000             | 0,120             | 0,16                                           |
| Mall                                                         | 0,032             | 0.048           | 0,001           | 755           | 9                 | 0,297             | <b>1</b> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Mannerbe                                                     | 1100              | 0.075           | 0.0             | 950           | 910               | 100               | 25                                             |
| Mangan - unb Gifenorpb                                       | czo/o             | 2               | 2               | 2             | 1                 | amb.              | -                                              |
| Manganorpo                                                   |                   | 0,270           | 9,10            | 90,169        | 000               | 0000              | 2<br>2<br>2<br>3                               |
| Schmefelfaure                                                | 0.170             | 0,130           | 1000            | 0.081         | 0.074             | 0.049             | 0.10                                           |
| Phasphoridure                                                | 0,061             | 0,440           | 0,190           | 0,680         | 0,192             | 0,240             | 500                                            |
| Chlor                                                        | 0,017             | 0,0             | 0,0             | 전<br>진<br>0   | 0,027             | 090,0             | 9                                              |
|                                                              | 9.00              | 4000            |                 | 100           | 400               |                   | 1                                              |

Deftillation von einander trennen kann. Die Lerche liefert 18—25, die Strandkiefer 12 Procent Terpentinöl. Mehrere atherisches Di liefende Pflanzen finden sich unter den frautartigen Gewächsen. Die Kalmuswurzei gibt 0,35, die Baldrianwurzel 0,9 Procent. Am häusigsten führen es die Wurzeln der Doldengewächse.

Benige beutsche holzarten enthalten Farbstoffe, bas holz bes Berberigenstrauchs liefert einen gelben, die Zweige der heibe einen pomeranzengelben Farbstoff, die Wurzeln von Comarum palustre, Asperula tinctoria, cynanchica und odorata und die von Galium boreale, mollugo, sylvaticum 20. einen rothen Farbstoff.

| Aus 100 Theilen eines zollbiden lufttrodenen Aftes ber Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ßtanne                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (Pinus picea) erhielt ich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Bachs und Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,222                                     |
| Terpentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,277                                     |
| In Beingeift lösliches Dartharz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,660                                     |
| In Beingeift und Baffer löslichen Extraftivftoff nebft Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,220                                     |
| In taltem Baffer löblichen Extrattivftoff nebft Gummi, welcher                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| beim Berbrennen 0,273 Afche hinterließ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,951                                     |
| In tochendem Baffer löslichen Extrattivftoff, weicher 0,194                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| 1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,833                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,138                                     |
| • · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,699                                     |
| <b>B</b> affer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000                                     |
| In 100 Theilen eines 5 Boll biden lufttrodenen Aftes ber                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Math-                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ottony-                                   |
| buche fand ich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | orony-                                    |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                         |
| Bachs und Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,075                                     |
| Bachs und Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,075<br>0,1 <b>3</b> 3                   |
| Bachs und Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,075<br>0,133<br>0,341                   |
| Bachs und Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,075<br>0,1 <b>3</b> 3                   |
| Bachs und Fett In Ather und Beingeift lösliches Harz. In Weingeift lösliches Harz. In Weingeift und Waffer löslichen Extraktivstoff nebst Chlornatrium In kaltem Baffer löslichen Extraktivstoff nebst Gummi, welcher                                                                                                                        | 0,075<br>0,133<br>0,341                   |
| Bachs und Fett In Ather und Weingeist lösliches Darg In Weingeist lösliches Harz In Weingeist und Baffer löslichen Extractivstoff nebst Chlornatrium In kaltem Basser löslichen Extractivstoff nebst Gummi, welcher beim Verbrennen 0,458 Asche hinterließ                                                                                   | 0,075<br>0,133<br>0,341<br>0,791          |
| Wachs und Fett In Ather und Weingeist lösliches Darg. In Weingeist lösliches Harg. In Weingeist und Wasser löslichen Extractivstoff nebst Chlornatzium In kaltem Wasser löslichen Extractivstoff nebst Gummi, welcher beim Verbrennen 0,458 Asche hinterließ. In kochenbem Wasser löslichen Extractivskoff, welcher 0,250                    | 0,075<br>0,133<br>0,341<br>0,791          |
| Wachs und Fett In Ather und Weingeist lösliches harz. In Weingeist lösliches Harz. In Weingeist und Wasser löslichen Extractivstoff nebst Chlornatzium In kaltem Wasser löslichen Extractivstoff nebst Gummi, welcher beim Verbrennen 0,458 Asche hinterließ. In kochenbem Wasser löslichen Extractivstoff, welcher 0,250                    | 0,075<br>0,133<br>0,341<br>0,791          |
| Wachs und Fett In Ather und Weingeist lösliches harz In Weingeist lösliches Harz In Weingeist und Wasser löslichen Extractivstoff nebst Chlornatrium In kaltem Wasser löslichen Extractivstoff nebst Gummi, welcher beim Verbrennen 0,458 Asche hinterließ In kochenbem Wasser löslichen Extractivstoff, welcher 0,250 Asche lieferte Pektin | 0,075<br>0,133<br>0,341<br>0,791<br>1,412 |

Im Faserstoff bleiben die im Wasser untöelichen Salze zurud und werden durch verdunnte Salpetersaure aufgelöft, welche zugleich noch etwas organische Substanz mit auszieht. So entzog dieselbe dem durch Ather, Weingeist und Wasser erschöpften Faserstoff des Buchenholzes noch 1,250 % (vom Gewichte des angewendeten Holzes), welche aus 0,729 organischer und 0,521 anorganischer Substanz (Kalt, Gifen- und Manganverbindungen) bestanden.

In der Burgel des Sauerdorus (Berberis vulgaris) fanden Buchner und Berberger:

| <b>Bachs</b> |      |       |    |     |     |     |    |     |     | 0,4    |
|--------------|------|-------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|
| Fett         |      |       |    |     | •   | •   |    |     |     | 0,6    |
| Harz         |      |       |    |     |     |     |    |     |     | 20,4   |
| Berber       | in   |       |    | .•  |     |     |    |     |     | 17,6   |
| Gumm         | i .  |       |    |     |     |     |    |     |     | 1,4    |
| Starte       |      |       | •  |     |     |     |    |     |     | Spuren |
| Apfelfa      | ure  | unb   | рh | 081 | hor | fau | re | Sal | lze | 3,4    |
| Polifa       | er . |       |    |     |     |     |    |     |     | 31,2   |
| Asche        |      |       | •  |     |     |     |    |     |     | 2,6    |
| Feuchti      | gtei | t unb | ٤  | 1   |     |     |    |     |     | 22,0   |

Die Farbe bes Solges ift entweber graulich und braunlich weiß, gelblich, rothlich, rothbraun, braun, grunlich zc. nach holgart, Alter, Stand- bes bollet. ort, Boben und Feuchtigfeit. Das jungere Solg, besonbere im freien, trodenen Stande ift heller als bas altere, in bichterem Stande und auf feuchteren Stellen gewachfene.

Rach bem Austrodnen in ber Barme ift bas Solg ein Nichtleiter ber Cleftricitat, leitet fie bagegen wieber, wenn es ber Luft ausgefest Feuchtigkeit aus berfelben anzieht, vermoge feiner Porofitat und ber barin Durch übergiehen bes trodenen befindlichen hygroftopischen Substangen. Solzes mit Firnig wirb bies verhindert.

Dhaleich bas Dolg auf bem Baffer fcwimmt, ift boch fein fpecifi- epecififches fches Gewicht größer als bas bes Baffers, ba ein in ben luftleeren Raum gebrachtes Stud Boly fogleich unterfinkt. Die Urfache biefer icheinbaren Leichtigkeit liegt in ber großen Bahl feiner mit Luft gefüllten Poren, woraus bie Luft erft nach fehr langer Beit burch Baffer verbrangt wirb. Die specifischen Gewichte ber befannteren Solgarten find folgende:

|                     | im gewöhnlichen<br>lufthaltigen Bu-<br>ftanbe | im wasser= und<br>Luftfreien Zustande<br>nach Kopp |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (Rorf)              | . 0,240                                       | 0,33                                               |
| Pappel, gemeine .   | . 0,387                                       |                                                    |
| Rothtanne           | . 0,472                                       |                                                    |
| Linde               | . 0,499                                       | 1,13                                               |
| Erle                | . 0,500                                       |                                                    |
| Riefer, Pin. sylv   | . 0,550                                       |                                                    |
| Roffastanie         | . 0,551                                       |                                                    |
| Ebeltanne, P. Abies | . 0,555                                       | 1,16                                               |
| Ceber               | . 0,561                                       |                                                    |
| Lerche              | . 0,563                                       |                                                    |
| Ulme                | . 0,568                                       |                                                    |
| Copresse            | . 0,598                                       |                                                    |
| Thorn               | . 0,645                                       |                                                    |
| Gichen              | . 0,650                                       | 1,27                                               |

### Physifche Eigenschaften

|               |      |     |     | im<br>Luf | gewöhnlichen<br>thaltigen Bu-<br>ftande | im waffer: und<br>luftfreien Zustande<br>nach Kopp |
|---------------|------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nußbaum       |      |     |     |           | 0,660                                   | 1,17                                               |
| Esche         |      |     |     | •         | 0,670                                   |                                                    |
| Beifbuche     |      |     |     |           | 0,728                                   | 1,29                                               |
| Birnbaum      |      |     |     |           | 0,732                                   | 1,23                                               |
| Apfelbaum     |      |     |     |           | 0,733                                   | 1,20                                               |
| Birte .       |      |     |     |           | 0,738                                   |                                                    |
| Weißborn      |      |     |     |           | 0,871                                   |                                                    |
| 3metfcte      |      |     |     |           |                                         | 1,22                                               |
| Pflaume .     |      |     |     |           | 0,872                                   | 1,23                                               |
| Riefer, frif  | d)   |     |     |           | 0,912                                   |                                                    |
| Buchsbaum     |      |     |     |           | 0,942                                   |                                                    |
| Mahagonihe    | ર્દા |     |     |           | 1,06                                    |                                                    |
| -Brafilienhol | 8    | •   |     |           | 1,13                                    |                                                    |
| Eichenholz,   | alt  | tß  |     |           | 1,170                                   |                                                    |
| Ebenholz ,    | dyn  | ar  | jes |           | 1,187                                   |                                                    |
| ,, 9          | grüi | nes |     |           | 1,210                                   |                                                    |
| Holzfaser     | •    |     | •   | •         | 1,500                                   |                                                    |

Bgl. auch unter "Bestimmung bes Brennwerthes bes Solzes."
Die specifischen Gewichte bes naffen Solzes find G. 411 angegeben.

Die Berfuche von Chevandier und Bertheim ergaben folgende Refultate fur bas specififche Gewicht:

|            |     |   | dei 20% Feuch=<br>tigeeit: | Coefficient der Bermin-<br>derung des specifischen<br>Gewichts für eine Feuch-<br>tigkeitsverminderung<br>von 1 % |
|------------|-----|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pappel .   |     |   | 0,477                      | 0,00386                                                                                                           |
| Tanne .    |     |   | 0,493                      | 0,01026                                                                                                           |
| Riefer .   |     |   | 0,559                      | 0,01056                                                                                                           |
| Erle       |     |   | 0,601                      | 0,00410                                                                                                           |
| Espe       |     |   | 0,602                      | 0,00230                                                                                                           |
| Ahorn .    | •   |   | 0,671                      | 0,80363                                                                                                           |
| Maulbeerb  | aum |   | 0,692                      | 0,00423                                                                                                           |
| Esche      |     |   | 0,697                      | 0,00501                                                                                                           |
| Acacie .   | •   | • | 0,717                      | 0,00555                                                                                                           |
| Beifbuche  |     |   | 0,756                      | 0,00743                                                                                                           |
| Sommerei   | the | • | 0,808                      | 0,00412                                                                                                           |
| Birte .    |     |   | 0,812                      | 0,00422                                                                                                           |
| Rothbuche  |     |   | 0,823                      | . 0,00486                                                                                                         |
| Steineiche |     |   | 0,872                      | 0,00427                                                                                                           |
|            |     |   |                            |                                                                                                                   |

Der Unterschied bes specifischen Gewichtes bes Holges im frifch gefüllten und lufttrodenen Buftande ergibt fich aus folgender Tabelle:

Gewicht eines Biener Ru-

| -                                | •                 |            | bitfu | es nach E<br>Pfunden | Biener |
|----------------------------------|-------------------|------------|-------|----------------------|--------|
|                                  | frisch<br>gefällt | lufttrocen | frisø | halb=<br>trocten     | dűrr   |
| Traubeneiche, Quercus Robur      | 1,0754            | 0,7075     |       |                      |        |
| Stieleiche, Quercus pedunculata  | 1,0494            | 0,6777     | 68,83 | 57,90                | 44,87  |
| Beife Beibe, Salix alba .        | 0,9859            | 0,4873     |       |                      |        |
| Вифе, Fagus sylvatica .          | 0,9822            | 0,5907     | 64,89 | 49,89                | 38,90  |
| Ulme, Ulmus campestris .         | 0,9476            | 0,5474     | 61,84 | 49,78                | 35,91  |
| Hainbuche, Carpinus Betulus      | 0,9452            | 0,7695     | 61,92 | 55,87                | 50,91  |
| Lerchenbaum, Pinus Larix         | 0,9205            | 0,4735     |       |                      |        |
| Riefer ober Fichte, Pinus syl-   |                   |            |       |                      |        |
| vestris                          | 0,9121            | 0,5502     | 56,54 | 43,86                | 30,89  |
| Thorn, Acer Pseudoplatanus       | 0,9036            | 0,6592     | 59,87 | 49,89                | 43,41  |
| Esche, Fraxinus excelsior.       | 0,9036            | 0,6440     | 59,87 | 49,83                | 42,39  |
| Birte, Betula alba               | 0,9012            | 0,6274     | 58,86 | 49,95                | 40,93  |
| Bogelbeerbaum, Sorbus aucu-      |                   |            |       |                      |        |
| pa <del>r</del> ia               | 0,8993            | 0,6440     |       |                      |        |
| Ebeltanne, Pinus Abies .         | 0,8941            | 0,5550     | 58,86 | 47,86                | 35,91  |
| Rothtanne, Pinus picea .         | 0,8699            | 0,4716     |       |                      |        |
| Mehlbeetbaum, Crataegus tor-     |                   |            |       |                      |        |
| minalis                          | 0,8633            | 0,5910     |       | •                    |        |
| Roffastanie, Aesculus Hippocast. | 0,8614            | 0,5794     |       |                      |        |
| Erie, Betula Alnus               | 0,8571            | 0,5001     | 55,87 | 42,90                | 29,93  |
| Linde, Tilia europaea            | 0,8170            | 0,4390     | 53,89 | 39,91                | 28,92  |
| Schwarzpappel, Populus nigra     | 0,7795            | 0,3656     |       |                      |        |
| Espe, Populus tremula .          | 0,7654            | 0,4302     | 49,89 | 37,94                | 25,93  |
| Italien. Pappel, Populus italica | 0,7634            | 0,3931     |       |                      | •      |
| Saalweibe, Salix caprea .        | 0,7155            | 0,5289     | 47,69 | 39,95                | 34,82  |

Bei 118" C. getrocknet (gebaden) hat das Holz im Durchschnitte ein specifisches Gewicht von 1,49 bis 1,50. An der Luft zieht es indes wieder so viel Waffer an, als es im lufttrockenen Zustande befag.

Das specifische Gewicht andert sich nicht allein bei verschiedenen Holgarten, sondern auch bei einem und demfelben Holze nach den verschiedenen Theilen bes Baumes, nach Witterung, Jahreszeit und Stanbort. Reviersörster Berner hat diese Abweichungen genauer am Buchenholze studirt. Er gibt hieruber Folgendes an:

Alles Buchenholz, sowohl bas ganz frische, als bas ganz burre besigt im oberen Stammtheile und bem Aftraume ein größeres Gewicht, als im Stammende, b. h. einige Fuß über bem Wurzelstode. Der Gewichtsunterschied zwischen gleichen Holzmaffen ist aber um so bedeutenber, je alter und bider die Baume werden, und namentlich haben alle Baume und Baumtheile ziemlich in dem Verhaltniffe, in dem sie einen größeren Durchmeffer besigen, ein leichteres Holz.

Das specifische Gewicht richtet sich ferner nach Standort und Jahreszeit. Bei sonft gleichen Umftänden, d. h. gleichem Alter und Dide ift alles in lichtem, trockenem und sonnigen Standort gewachsene Buchenholzschon grün oder frisch merklich schwerer als das in dichtem Schlusse und schattigen Stellen aufgewachsene. Das auf hohen Bergen und magerem Boden, also langsamer gewachsene ist schwerer, als schnell gewachsenes. Vom November die März ändert sich das Gewicht des Buchenholzes nicht, aber vom März die zum Ausbruche des Laubes steigt sein Gewicht merklich, nimmt aber gleichen Schrittes mit der Bollendung der Belaubung allmälig wieder so weit ab, daß es Ende Mai und Juni und weiterhin wahrscheinlich nicht schwerer ist, als im Winter. In der lesten Zeit vor dem Laubausbruche wird der Unterschied des specifischen Gewichtes in den verschiedenen Theilen des Baumes merklich kleiner.

Die Gewichtsunterschiebe steigen und fallen an einem und bemfelben Stamme nie gang regelmäßig, sondern in manchetlei Sprungen.

Gewichte eines Caffeler Kubitfußes von 95—110jährigem Buchenholze auf Sandfteinboben bei etwa 1200 Fuß abf. Sobe im Sochwalbschlusse und in ebenen, ober auch westlichen und nörblichen Lagen, zu 12—16 Boll Durchmeffer und 80—100 Fuß Scheitelhöhe, — erwachsen, ferner in Rundstücken sammt der Rinde sogleich nach dem Fällen gemeffen, berechnet und gewogen, späterhin aber aufgespalten und an der Luft getrocknet. Die Gewichtszahlen bezeichnen Colner Pfunde.

|                                    | 1                                          |        | Auf gleichem Standorte                             |                                                                    |                                                       |                                                                        |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Sohe über<br>dem Boben<br>in Jußen | Im December<br>gefällt und<br>grun gewogen | M APTU | Am 1. Mailm<br>Laub gefällt<br>und grün<br>gewogen | Der legte<br>Stamm bis<br>Ende August<br>in der Luft<br>getrocknet | Einige St.<br>nach 8 Aagen<br>in ber Sonne<br>gedürrt | 22" bider Mand<br>baum auf Basalt<br>boben, im Febr.<br>frisch gewogen |  |  |  |  |
| 6                                  | 49,3                                       | 45,5   | 50                                                 | 40,8                                                               |                                                       | 46,4                                                                   |  |  |  |  |
| 12                                 | 48,8                                       | 45,4   | 49,6                                               | 39,9                                                               |                                                       | 47,1                                                                   |  |  |  |  |
| 18                                 | 49,6                                       | 46,7   | 49.5                                               | 40,6                                                               | 38,5                                                  | 48,4                                                                   |  |  |  |  |
| 24                                 | 51                                         | 45,6   | 48,3                                               | 38,8                                                               |                                                       | 49,4                                                                   |  |  |  |  |
| 30                                 | 52,4                                       | 44,2   | 50.5                                               | 39.5                                                               |                                                       | 51                                                                     |  |  |  |  |
| <b>36</b>                          | 52,9                                       | 47     | 48,9                                               | 37,9                                                               |                                                       | 52,5                                                                   |  |  |  |  |
| 42                                 | 52,9                                       | 45,5   | 50,8                                               | 39.1                                                               | -                                                     |                                                                        |  |  |  |  |
| 48                                 | 53,6                                       | 47,5   | 50,1                                               | 38,6                                                               |                                                       | 54,5                                                                   |  |  |  |  |
| 54                                 | 53,9                                       | 46,8   | 50,1                                               | 39.6                                                               |                                                       | <u>-</u>                                                               |  |  |  |  |
| 60                                 | <b>53,8</b>                                | fehlt  | 52,2                                               | 42,1                                                               | 41,5                                                  | _                                                                      |  |  |  |  |
| 66                                 | 55,1                                       | 44.5   | 53.2                                               | 43,2                                                               | 41,5<br>42,5                                          |                                                                        |  |  |  |  |
| 72                                 | <u> </u>                                   | 45,7   | 52,5                                               | 42,2                                                               | l <u>'</u> .                                          | _                                                                      |  |  |  |  |
|                                    | <b>-</b>                                   | 45,3   |                                                    |                                                                    |                                                       | -                                                                      |  |  |  |  |
|                                    |                                            | 47     | _                                                  | -                                                                  | -                                                     | l –                                                                    |  |  |  |  |
| Mittel                             | 52,1                                       | 45,9   | 50,5                                               | 40,2                                                               |                                                       | 49,9                                                                   |  |  |  |  |

Die Cfpe besit unter einer großen Angahl Laubhölgern die bemertbarfte Gewichtszunahme nach Oben und zwar wie 29:33 und mehr. Die einheimischen Nabelhölger fand Oberforstmeister Gall ebenfalls nach Oben im Gewichte zunehmend, befonders die Weistanne und Fichte').

<sup>1)</sup> Rach Chevanbier ift bei trodenem Laubholg die Schwere am bebeutenbften beim Stammholg, weniger bebeutend beim Stangenholg und am geringften beim

Die Dichtigkeit des Holzes ergibt sich einestheils aus der Structur, wenn sich die Holzsafern durch ihre Feinheit und vollkommene Berbindung untereinander und durch vollkandige Raumerfüllung auszeichnen, wie das holz von Birnen, Elsbeere, Ahorn, Weißdorn, Giben, andernetheils aus der Olchtigkeit der Polzsafer selbst. In dieser Beziehung zeichnet sich unter den inländischen Holzarten das Eichenholz aus. Sehr dicht sind: Cibe, Hainducke, Apfel, Elzbeere, Cornelkirsche; mittelmäßig dicht: Siche, Buche, Ulme, Ahorn, Esche, Birke; nicht dicht: Radelhölzer, Pappeln, Weiden, Linden, Erlen. Da die Dichtigkeit mit dem specissischen Sewichte zusammenhängt, so sind Splint, junges Holz und Holz von naffem Boden weniger dicht, als anderes.

Die Dichtigkeit vermindert sich im Allgemeinen mit der Austrocknung und proportional derselben. Bezeichnet man mit d und d' die Dichtigkeiten bei ben Feuchtigkeitsgraden h und h', wobei h größer sein soll als h'; mit c den Coefficienten der Dichtigkeitsveranderung für einen Wasserverlust von 1% und mit H die Differenz h-h', so erhält man d'=d (1-cH).

Mit bem specifischen Gewichte steht ferner auch die Sarte in gera- parte. bem Berhaltniffe. Sehr hart ift baher die Buche, hart die Eiche, mittelmäßig hart die Birte und Efche, weich die Nadelhölzer und die Linde, am hartesten find an einem und bemfelben Holze die knotigen Stellen, weil baran die Fasern am meiften gebrangt sind.

Die Festigkeit bes holzes besteht in ber Kraft, womit es einer verligteit. auf seine Zerreißung ober Zerbrechung wirkenben Gewalt widersteht. Der darauf angebrachte Druck wirkt entweber auf die Mitte eines an beiben Enden unterstützten holzstückes, ober senkrecht auf ein senkrecht stehendes Stück holz als Saule, oder spiralförmig über die Oberstäche, wie bei Mühlwellen. Man bestimmt die einwirkende Kraft durch angebrachte Gewichte. Metalle lassen sich nach allen Richtungen, das holz aber nur nach den Längskafern zerreißen, wohl aber in horizontaler Richtung zerbrechen.

Muschenbroet verschaffte sich von bem zu prüfenden holze vierseitige Stabe von 27/200 Boll Durchschmitt im Quadrat, hangte sie an einem Ende auf, befestigte an bas abwarts hangende Ende eine Wagschale, in welche er so lange Gewichte legte, bis das Stabchen zerriß.

Die Festigkeit gemiffer Solzasten ift fehr bebeutenb, indem eine Stange von Buchen-, Gichen- ober Eschenholz ein fast ebenso schweres Gewicht, ohne zu zerreifen, trägt, als eine Stange Silber von gleichem Durchmeffer.

Aftholz. Beim Radelholz bagegen sindet fast bas umgekehrte Berhaltniß statt. hier ift bas Stangenholz bas schwerste und bas Aftholz schwerer als bas Stammbolz. Das Laubholz erleidet namlich beim Alterwerden Beranderungen, die denen bes Radelholzes entgegengesett sind. Beim ersteren verstopfen sich die Zwischenzaume der Holzsasen, während sie sich beim letteren entleeren, die darin enthaltenen Harzstoffe verlieren.

Die Festigkeit wächst fast in allen Fällen mit ber Berminberung bes Bassers und zwar in einem ziemlich starken Berhältniß, doch ist lesteres zu veränderlich, um es in einen bestimmten Ausbruck fassen zu können. Wird das Holz künstlich bis auf 10% Basser ausgetrocknet, so bricht es so leicht, daß sich keine genauen Bersuche über seine Festigkeit anstellen lassen.

Mufchenbroet hat auf die oben angegebene Beife gefunden, daß Stabe nachstehender Bolger gerreifen burch folgende Gewichte:

| Buchenholz    | burch | ein | Gewicht | pon | 1250    | Pfund |
|---------------|-------|-----|---------|-----|---------|-------|
| Eschenholz    | ,,    | "   | "       | ,,  | 1250    | "     |
| Gichenholz    | "     | ,,  | "       | "   | 1150    | "     |
| Linben - und) |       |     |         |     | 1000    |       |
| Erlenholz !   | "     | "   | "       | "   | 1000    | ."    |
| Ulmenholz     | "     | "   | "       | "   | 900     | "     |
| Föhrenholz    | "     | "   | "       | "   | . 700   | "     |
| Tannenholz    | "     | ,,  | "       | ,,  | 6 - 650 | "     |
| Fichtenholz   | "     | "   | "       | "   | 5650    | "     |

Leblie gibt in seinen Elements of Natural-Philosophy folgende Refultate seiner Untersuchungen über die Festigkeit des Holzes, und zwar in
ber ersten Columne nachstehender Tabelle, nach angehängten Gewichten,
in der zweiten nach der Länge in englischen Fußen an, in welcher ein
einen Quadratzoll bider Stab durch seine eigene Schwere zerreißen wurde.
Die dritte Columne drückt die Elasticität des Holzes durch die auf Längentheile bezüglichen Zahleneinheiten aus:

|                               | Reftig.       |       |             |
|-------------------------------|---------------|-------|-------------|
|                               | Pfunden Fußen |       | Elasticität |
| <b>E</b> fche                 | 14130         | 42080 | 4617000     |
| Tedholz (indianische Giche) . | 12915         | 36049 | 6040000     |
| Rothtanne, norwegifche        | 12346         | 55500 | 8118000     |
| Lerche                        | 12240         | 42160 | 5096000     |
| Buche                         | 12225         | 38940 | 4180000     |
| Giche, gemeine                | 11880         | 32900 | 4150000     |
| Ulme                          | 9720          | 39050 | 5680000     |
| Ahorn                         | 9630          | 35800 | 3860000     |
| Riefer von Memel in Rufland   | 9540          | 40500 | 8292000     |

#### Trebgolb gibt 1) folgende Tabelle:

|                      | Festigl         | eit in   |
|----------------------|-----------------|----------|
|                      | Pfunden         | Fußen    |
| Stahl                | 29000000<br>bis | 8675000  |
|                      | 30000000        |          |
| Schmiedeeisen        | 24920000        | 7550000  |
| Gußeisen             | 18400000        | 5750000  |
| Schiefer von Ballis  | 15800000        | 13240000 |
| Beifer Marmor .      | 2520000         | 2150000  |
| Rothtanne            | 2016000         | 8330000  |
| Beißtanne            | 1830000         | 8970000  |
| Eiche                | 1700000         | 4730000  |
| <b>E</b> fce         | 1640000         | 4790000  |
| Fichte ober Riefer . | 1600000         | 8700000  |
| Mahagoni             | 1596000         | 6570000  |
| Buche                | 1340000         | 4600000  |
| Ulme                 | 1340000         | 4680000  |
| Lerche               | 1074000         | 4415000  |
| Fischbein            | 820000          | 1415000  |
| Blei                 | 720000          | 146000   |

Rach ben Berreigungeverfuchen von Chevandier und Bertheim ergeben fich folgende Bablen fur bie Beftigfeit ber Bolger:

| Acacie |      |      |   |  | ٠. | 7,93 |
|--------|------|------|---|--|----|------|
| Espe   |      |      |   |  |    | 7,20 |
| Ulme   |      |      |   |  |    | 6,99 |
| Efce   |      |      |   |  |    | 6,78 |
| Somm   | ere  | iche |   |  |    | 6,49 |
| Maulb  | eer  | bau  | m |  |    | 6,16 |
| Steine | idje |      |   |  |    | 5,66 |
| Erle   |      |      |   |  |    | 4,54 |
| Birte  |      |      |   |  |    | 4,30 |
| Tanne  |      |      |   |  |    | 4,18 |
| Ahorn  |      |      |   |  |    | 3,58 |
| Rothbu | tche |      |   |  |    | 3,57 |
| Beißbi |      |      |   |  |    | 2,99 |
| Riefer |      |      |   |  |    | 2,48 |
| Pappel |      |      |   |  |    | 1,97 |

Für die Biberftandefähigkeit, welche die Materialien aufern, wenn wieterftand fie durch eine Kraft gewunden werden follen, etwa wie bei (Bindwid- gegen den) Muhlwellen die auf bas Rad gerichtete brehende Kraft auf die Maffe ber an ben Enden unbeweglich gemachten Welle wirft und endlich bas

<sup>1)</sup> Practical Essay on the strength of cast Iron. Sonbon 1824.

Bertheilen berfelben veranlaffen wurde, fand Bevan 1) folgenbe Bablen ber

Pfunbe:

| •                                             |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Buchebaum, alt und fehr troden                | 30000 |
| Acacie, nicht gang troden                     |       |
| Sainbuche (Beifbuche) nicht vollkommen tro    |       |
| Ahorn (Lenne) jum Theil gegen = ober querf    |       |
| " gemeiner                                    |       |
| Rirschbaum                                    |       |
| Roffaftanie                                   |       |
| Buche, gemeine                                |       |
| Apfelbaum                                     |       |
| Esche                                         |       |
| Eiche, englische                              |       |
| Raftanie, fufe                                |       |
| Birnbaum                                      |       |
| Birte                                         |       |
| Eiche, Danziger                               |       |
| Erle, quer - ober gegenfaferig                |       |
| Fichte von Memel                              |       |
| Siche, im Moorgrund gefunden                  |       |
| Cheresche oder Bogelbeerbaum                  |       |
| Föhre (Weißföhre)                             |       |
| Fichte von Petersburg                         |       |
| Ciche, Hamburger                              |       |
| Fichte, eine andere Petersburger              |       |
| Boll nach diesen Busammenfiellungen die Fefti |       |
| einer Stange, berechnet werben, fo ift vor    |       |
| hrer Durchschnittsfläche zu ermitteln. Diese  |       |
| e von Eschenholz = 24 =", so verhält sich     |       |
| chen angengwig = 24 11", 16 verticht 1tth     |       |

berechnung ber Heftigkeit eines gegebe- &. B. nen Solz-ftudes. halt i

tin= halt ih ner Stange ef'8 Berfuchen angenommene Durchschnittsfläche von 0,0729 - jum Berreifungegewichte bes Eichenhaltes nach Muschenbroef: 1250 = 24 : x und x = 1250.24= 41152,26 Pfund. Goll bei bemfelben Solze für 0.0729 eine gegebene Laft g. B. = 20000 Pfunb, die nothige Starte bes Bolges berechnet werben, fo ift 1250: 0,0729 - 20000: x unb x = 0,729 . 20000 = 1,166 [" b. h. bei biefer Starte murbe die Stange gerreifen, fie muß alfo eine noch Imal ober 2mal fo ftarte Durchschnittefläche erhalten.

Tragitrafi bes

Für ben Fall, mo Bolg ale Baubolg in fentrechter Stellung vermen-Bolles inver bet wirb, gelten für beffen Eragtraft folgenbe Sage:

1) Bolger von gleicher Lange, aber ungleicher Dide, tragen Gewichte, die sich verhalten wie das doppelte Quadrat ihrer Dicke.

<sup>1)</sup> Philos. Transact. I. 1829.

2) Solgerne Stander tragen weniger, im Berhaltnif bes umgefehrten Quabrats ihrer gange. Ein 4mal langerer tragt 16mal weniger. Alfo je fürzer und bider ber Stamm, um fo mehr vermag er ju tragen. Er trägt mehr, wenn bie Rante bober, als breit ift.

Um Bolger auf ben Wiberftanb gu prufen, welchen fie einer Rraft gragtraft leiften, die ben Bruch durch Birbelbewegung ber fich trennenden Theile bewirft, legt man vierkantige Bolger mit ihren Enden auf Unterlagen und befdwert bann ben bobiliegenden Theil fo lange mit Gewichten, bis ber Bruch erfolgt. Wenn bie Festigkeit bes Gichenholzes = 1 ift, so ift nach Mufchenbroet bie vom

Buchenhola = 1,177 Grienhola = 1,000Ulmenholz = 0.916Fichtenholz - 0,823 Tannenhola = 0,760

Die Festigkeit ber Bolger fteht baber nicht immer im geraben, fonbern oft im umgetehrten Berhaltniffe mit bem fpecififchen Gewichte.

Unter Bahigteit bes Bolges verfteht man die Gigenschaft beffelben, Babigteit. fich, ohne ju gerbrechen, hin und her biegen und breben ju laffen. ift bei jeder Holzart verschieden. Junge, weiche, grune Bolzer find biegfamer, ale harte, alte, trodene. Solger aus naffem Boben find Anfange gabe, troden aber gerbrechlicher. Durch Aufweichen im Baffer und Ermarmen wird bie Bahigfeit bes Solges fehr erhoht. 3m Allgemeinen ift 3. B. die Ulme gabe, weniger die Birte und bruchig die Erle und Pappel. Rach Pfeil ift bas Berhaltnig

| der ftarf         | en Hö  | lzer | der schwachen | Bölzer |
|-------------------|--------|------|---------------|--------|
| Ulme .            |        | 1,00 | Bandweide     | 1,00   |
| <b>H</b> ainbuche |        | 0,80 | Pasel         | 0,95   |
| Lerche .          |        |      | Birte         | 0,90   |
| Eiche .           |        | 0,77 | Giche         | 0,85   |
| Beibe .           |        | 0,75 | ,             | ·      |
| Köbre und         | Richte | 0,65 |               |        |

Die Elafticität bes Solges ober fein Bermogen, Die veranderte Glafficität. Lage feiner Theile burch eigene Rraft wieder einzunehmen, ermittelt man, indem man ben zu prufenden Balten mit bem einen Ende in horizontaler Lage in einer Mauer befestigt, bas freie Ende mit Gewichten belaftet und ben Binkel mißt, bis zu welchem er hinabgezogen wirb. Je tiefer fich ber Balten binabziehen läßt, ohne ju brechen, befto gaber; je volltommener er nach Begnahme bes Bewichts in feine vorige Lage gurudtehrt, um fo elaftischer ift fein Solz.

Im herbste und Winter (aber im ungefrorenen Bustande) und in ber Jugend find die Holgarten gewöhnlich elaftifcher, als in der Saftzeit und im boberen Alter, und überhaupt im trodenen Buftanbe elaftifcher, als im frifchen. Pfeil gibt fur die Glafticitat ber Bolger folgende Berhaltniffe:

| Ulme   |      |    |     |  |   | 1,00 |
|--------|------|----|-----|--|---|------|
| Lerche |      |    |     |  |   | 0,95 |
| Fichte |      |    |     |  | • | 0,95 |
| Tanne  |      |    |     |  |   | 0,86 |
| Riefer |      |    |     |  |   | 0,86 |
| Cfce   |      |    |     |  |   | 0,86 |
| Efpe   |      |    |     |  |   | 0,70 |
| Buche  |      |    |     |  |   | 0,70 |
| Schwa  | ta i | ap | pel |  |   | 0,60 |
| Eiche  |      | •  | •   |  |   | 0,47 |
| Reihe  |      |    |     |  |   | 0.38 |

Chevandier und Bertheim geben nachftebenbe Bablen fur Die Grenge ber Glafficitat:

| Acacie    |     |    |   |  | 3,188 |
|-----------|-----|----|---|--|-------|
| Espe .    |     |    |   |  | 3,082 |
| Ahorn     |     |    |   |  | 2,715 |
| Steineich | e   |    |   |  | 2,349 |
| Rothbud   | e   |    |   |  | 2,317 |
| Maulbee   | rba | um |   |  | 2,303 |
| Tanne     |     |    |   |  | 2,153 |
| Esche.    |     |    |   |  | 2,029 |
| Ulme .    |     |    |   |  | 1,842 |
| Erle .    |     |    |   |  | 1,809 |
| Riefer    |     |    | • |  | 1,633 |
| Birte .   |     |    |   |  | 1,617 |
| Pappel    |     |    |   |  | 1,484 |
| Beifbud   | he  |    |   |  | 1,282 |

Die Spaltigkeit bes Holzes befteht in ber Eigenschaft, bei Ein-Spaltigleit Die Spaltigreit ver Spoiges verfich, fich ber Lange nach zu trennen. Es lagt fich um fo leichter fpalten, je weniger bicht bas Gefüge überhaupt und je ftarter bie Glafticitat und Reftigfeit ber Solgfafern ift im Berhaltniffe zu ihrem feitlichen Busammenhange. Daher ift zähes, nicht elaftifches holy fcmer fpaltbar, und verdorbenes holy, bei dem die Feftigteit ber Bolgfafern fehr geschwächt ift, bricht oft, ftatt zu spalten, feitmärts aus.

> Gutfpaltig find: Rabelholger, Rothbuche, Erle und Giche. Mittelmafig: Sainbuche, Ahorn, Efche, Cfpe und Birte.

Schlecht: Ulme, besonders die glatte, Schwarzpappel zc.

Die Dauer bes Bolges ober ber Biberftand gegen bie auf feine Berftorung wirtenden Ginfluffe ift ebenfalls verschieben nach Solgart, Alter, Standort und der Art biefer Ginfluffe. Luft und Keuchtigkeit, welche felbft aus ber Luft vom Bolge begierig aufgesogen wirb, find hierbei am thatigften und das Sola ift um fo dauerhafter, je volltommener es gegen biefe Ginfluffe gefchust wirb, benn es tritt mit bem Aufhören ber Lebenstraft unter bie Gefete ber gerftorenben chemifchen Bermanbtichaft, es unterliegt ber Fanknis und Berwefung, ber Saft tommt ine Stoden, es verliert Barte, Festigkeit und Bahe, Schwamme sepen sich an und verschiedene Infetten vollenden die Zerftorung.

Einige Holzarten sind besonders dauerhaft im Freien, andere im Wasser und wieder andere im Trocknen. Das Splintholz ist weniger dauerhaft, als Kern- und junges Holz, und letteres weniger dauerhaft, als Kernholz. Reifes Holz und das von mittlerem Alter ist dauerhafter, als das ganz alte oder junge. Langsam und an freien, trockenen Standörtern erwachsenes ist dauerhafter, als das unter entgegengeseten Berhältnissen aufgewachsene. Im Trocknen befindliches Holz ist um so dauerhafter, je vollkommener es von seinen Safttheilen befreit wurde. Das Holz wird um so leichter zerstört, je öster Rässe und Luft abwechselnd darauf einwirken. Harzige Holzarten sind unter sonst gleichen Umständen dauerhafter, als gleich weiche Hölzer mit schleimigen Sästen. Im Safte gehauenes und sogleich entrindetes und ausgetrocknetes Holz, besonders der Splint, scheinen vorzugsweise an Dauer zu gewinnen. Grünes Holz sogleich mit Ölfarbe angestrichen, fault daher frühzeitig.

Die Dauer ber Hölzer in ber Erbe hängt vom Boben ab, sie ist am größten im Thon und am geringsten im Sande und humusboben, da lettere wegen ihrer Porosität den Einfluß der Luft unter Mitwirkung von Feuchtigkeit am meisten begünstigen. In trockenem Boben verhält es sich daher wie in freier Luft, in nassem Boben wie in steter Rasse. Pfeil gibt über die Dauer der Hölzer folgende Berhaltniszahlen an:

| Poljarten                  | In abwechselnder<br>Erodenheit und<br>Beuchtigkeit beim<br>freien Luftzuge | In<br>fteter<br>Räffe | In fleter<br>Trodenheit | Bemertungen               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| •                          | Berhal                                                                     | tnißzahle             | m                       |                           |
| Eichen, fplintrein         | 100                                                                        | 100                   | 100                     | Eichen dauern im Trod-    |
| Ulmen                      | 90100                                                                      | 90                    | 100                     | nen 300, Tannen 4-        |
| Riefern, alte, bargige     | 85                                                                         | 100                   | 90                      | 500, Lerche 500 Jahre,    |
| Lerchen, ausgewachsene     | 85                                                                         | 80                    | 95                      | im Raffen bie Giche 1),   |
| Bergfichten, alte          | 75                                                                         | _                     |                         | Erle und Lerche emig,     |
| Efchen                     | 64                                                                         | _                     |                         | Richten nur balb fo lange |
| Riefern, 80-100 Jahr alt   | 60                                                                         | 80                    | 60                      | als Gichen im Trod-       |
| Buche, Aborn und Sainbuche | 60                                                                         | 70                    | 40                      | nen 2). Gine niedere      |
| Richten, 80-100 Jahr alt   |                                                                            |                       |                         | Bafferfchicht indeffen    |
| aus der Ebene              | 50-60                                                                      | 50                    | 75                      | durchdringt ber Sauer:    |
| Espe                       |                                                                            | _                     | 95                      | ftoff ber Luft und ger-   |
| Erle                       |                                                                            | 100                   | 38                      | ftort das Holz.           |
| Birte                      | 7.0                                                                        | _                     | 38                      | 1,000                     |
| Pappel und Linde           |                                                                            |                       | 60-70                   |                           |
| Beide                      | 30                                                                         | l _                   | 60-70                   | l                         |

<sup>1)</sup> Einer ber Pfahle, welche ben Grund ber alten Brude zu Lancaster bilben, wurde vor kurzer Beit herausgenommen und war noch ganz frisch, obgleich er wernigstens 900 Jahre im Waffer gestanden hatte (Allgem. Forst: u. Jagdzeitung. 1839. S. 428).

<sup>2)</sup> Kurglich murben in der Linne'ichen Societat zu London Stude holz vorgelegt aus bem von den Spaniern im Jahre 1750 erbauten Linienschiffe Gibraltar.

Bafferangiehungsfählgteit, Echwinben und Austrodnen des Polges.

Die Bafferanziehungsfähigteit beruht jum größten Theile auf chemischer Bermandtschaft. Somohl der vertrodnete Saft, ale bie Bolgfafern, Bieben Baffer aus ber Luft an. (Bgl. 6. 401.) Lestere quellen baburch auf und vergrößern bas Bolum bes Sollförpers, ber nach bem Berlufte ber Feuchtigkeit in gleichem Berhaltniffe wieder eintrodnet (fcminbet), seine Form veranbert (fich wirft) und ftellenweise fogar aufreißt. Diefes Eintrodnen bauert fo lange, bis fich bie im Bolge gurudgebliebene Baffermenge mit bem Feuchtigkeitszustand ber Luft ins Gleichgewicht gefest hat. Das Schwinden richtet fich alfo nach bem Baffergehalt bes Solges und nach dem Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre, weshalb es kein genaues Schwindemag geben tann. Das Quellen und Schwinden ift übrigens im Allgemeinen ftarter bei harten und ichmeren Bolgarten, als bei weichen, fie reißen und werfen fich leichter als lestere und zwar vermindern erftere ihr Bolum überhaupt aus dem grunen Buftande bis in den trodenen etwa um 12, und bis in ben geborrten um 18%, mahrend bie weichften Solgarten nur 5-6% verlieren.

Aus den Bersuchen von Beisbach ergaben fich folgende Resultate für das Anschwellen und die Baffereinsaugung des Holzes:

Das Anschwellen bes Holzes, wenn es in Wasser gelegt wirb, exfolgt innerhalb ber ersten zwei Monate. Nach dieser Zeit erleibet das Bolum teine bedeutende Beränderung mehr. Das Einsaugen des Wassers und die daraus entspringende Gewichtsvermehrung dauert jedoch viel längere Zeit, wenigstens erst nach 6 Monaten wird diese Zunahme unmerklich. Das Maximum des Einsaugens und das des Anschwellens verhalten sich mehrere Jahre lang ziemlich unverändert und muthmaßlich so lange, als eine innere Beränderung, z. B. Fäulniß des Holzes, nicht vorgeht. Das nach mehrjährigem Liegen im Wasser mit diesem geschwängerte Holz nimmt bei späterem Arocknen so ziemlich das erste Bolum und Gewicht wieder an.

Die weiteren speciellen Resultate find in folgenber Zabelle enthalten:

Das dazu verwendete holz war von ber Pechtanne (Pinus picea) und weftindischen Ceder (Cedrela odorata) und zeigte fich fo gefund, wie frifch gefalltes holz (Allgem. Forft: u. Jagdzeitung. 1838. S. 128).

des Holzes.

Labelle über bie Bafferangichungsfähigfeit bes Bolges.

| Manager Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arođen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gin Achteljahr<br>im Baffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wier Achteljahr<br>im Waffer                                                  | 9, 16 und 25<br>Achteljahre<br>im Waffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bunehmen nach<br>1-3jahrigem<br>Liegen im 2Baffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solzarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rolumen in<br>Aubif-<br>centimetern<br>Gewicht in<br>Grammen<br>Specifisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rolumen in<br>Audif-<br>centimetern<br>Gewicht in<br>Grammen<br>Specifisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rotumen in<br>Kubift-<br>centimetern<br>Gewicht in<br>Grammen<br>Specifisches | Rolumen in<br>Rubite<br>centimetern<br>Gewicht in<br>Grammen<br>Specifisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wolumen-<br>Junahme in %<br>Gewichts-<br>Junahme in %<br>Junahme bes<br>fpecifischen<br>Gewichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aborn 1 Aborn 2 Afelbaum Afpe 1 Affetbaum Afpe 2 Birte 2 Birte 2 Birthoum Nothbuche 1 Nothbuche 2 Nothbuche 3 Aothbuche 5 Aothbuche 6 Biche 1 Ciche 3 Ciche 4 Ciche 3 Ciche 4 Ciche 3 Ciche 4 Ciche 3 Ciche 4 Ciche 5 Colle 1 Colle 2 Colle 3 Colle 4 Colle 5 Colle 1 Colle 5 Colle 1 Colle 2 Colle 1 Colle 2 Colle 1 Colle 2 Colle 2 Colle 3 Colle 4 Colle 5 Colle 1 Colle 5 Colle 1 Colle 5 Colle 1 Colle 2 Colle 1 Colle 5 Colle 1 Colle 3 Colle 5 Colle 1 Colle 3 Colle 5 Colle 1 Colle 5 Colle 1 Colle 3 Colle 5 Colle 1 Colle 2 Colle 5 Colle 1 Colle 2 Colle 2 Colle 2 Colle 2 Colle 3 Colle 4 Colle 5 Colle 4 Colle 5 Colle 1 Colle 2 Colle 1 Colle 2 Colle 1 Colle 2 Colle 2 Colle 2 Colle 3 Colle 4 Colle 5 Colle 4 Colle 5 Colle 6 Colle 7 | 255 175 0,686 632 413 0,655 636 413 0,655 613 356 0,581 611 404 0,656 623 388 0,622 630 116 0,591 656 416 0,634 610 465 0,765 647 428 0,661 616 465 0,765 647 428 0,661 617 428 0,661 618 450 0,781 637 2301 0,700 637 2301 0,700 647 428 0,661 617 428 0,661 618 450 0,781 637 2301 0,700 647 428 0,661 647 428 0,661 648 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0,781 649 0 | 673 7141,061 434 4250,979 643 531,0,826 660 6222,0,942 563 5520,977 673 6122,0,910 715 650,0,902 715 650,0,902 12892 1270,0,903 3173 33701,062 3379 33701,062 3379 33701,062 3379 33701,062 3379 33701,062 3379 33701,062 3379 3170 1316 1238 0,941 406 3370,757 1316 1238 0,941 406 3370,757 634 560,0,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 634 5600,883 664 6060,911 635 7510,603 634 6060,911 634 6060,911 635 7510,603 636 7575 7510,603 637 7575 7510,603 637 7575 7510,603 638 7575 7575 7575 7575 7575 7575 7575 75 | 437                                                                           | 677 7721,149 439 496 1,130 645 633 0,961 660 7281,130 678 740 1,091 527 373 1,141 718 899 1,155 676 797 1,179 718 896 1,150 676 797 1,179 718 896 1,164 1293 1514 1,117 2346 3446 1,062 632 670 1,035 632 3760 1,035 632 3760 1,035 638 768 1,167 638 768 1,167 1338 396 1,171 658 768 1,167 130 100 0,086 131 100 0,086 131 100 0,086 131 100 0,086 132 100 0,086 131 100 0,086 131 100 0,086 132 100 0,086 132 100 0,086 133 193 193 193 193 193 193 193 193 193 | 7,1 87, 75 10,9 86 68 8,0 80 69 8,0 80 7,0 97 85 8,8 91 75 9,5 99 85 11,0 95 76 11,3 79 53 11,8 67 50 10,9 63 41 12,9 60 44 17,2 60 49 17,9 91 81 18,6 163 143 5,5 91 84 18,6 163 146 5,8 136 143 5,5 11 130 110 5,2 114 110 5,2 114 110 5,2 114 110 5,2 114 110 5,2 114 110 5,2 114 110 5,2 114 110 5,2 114 110 5,2 114 110 6,1 125 113 5,9 73 62 2,2 58 57 9,4 88 72 9,4 88 72 1,8 113 91 8,5 214 189 3,6 83 77 7,2 94 79 |

So verschieden auch die in diefer Tabelle enthaltenen Beobachtungeresultate find, so laffen sich boch einige allgemeine Berbaltniffe baraus entnehmen. Rur einige Hölzer, wie die Pappel und Erle und nächst dem noch einige Fichtenhölzer, wovon bas eine nur halb trocken und das andere ganz frisch ins Waffer gelegt wurde, weichen in ihren Waffereinsaugungsverhältniffen von den übrigen bedeutend ab. Es laffen sich zwei hauptgruppen, nämlich die ber Laub- und die der Nadelhölzer bilden, weil die Gewichte derselben bei einem vollkommen mit Waffer geschwängerten Zustande beträchtlich von einander abweichen. Während das mittlere specifische Gewicht der mit Wasser gesättigten Laubhölzer 1,11 ift, beträgt das der Nadelhölzer nur 0,84.

|           | Specififche | 8 Gewicht                                 | ຸລເ                              | ınahme in Pro                | centen                         |
|-----------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Polzarten | trođen      | naß                                       | des<br>Bolums                    | Des abfoluten<br>Gewichts    | bes fpecifi:<br>fchen Gewichts |
| Laubholz  | 0,700       | 1,110<br>0,839<br>1,125<br>1,119<br>1,021 | 8,8<br>5,5<br>6,8<br>10,9<br>8,5 | 83<br>102<br>77<br>79<br>214 | 69<br>94<br>66<br>60<br>189    |

Das Laubholz schwillt also stärker an, als Nabelholz. Am meisten unter ben hier untersuchten Hölzern nimmt aber bas Pappelholz auf, welches babei sein specifisches Gewicht fast verdreisacht. Diese Resultate stimmen nahe mit benen von Laves überein. Dieser fand z. B. bas ganz mit Wasser gesättigte Eichenholz um 73 Procent schwerer, als im trockenen Zustande, während Beisbach's Tabelle 77% angibt. Rach Laves ') wäre die ganze Bolumausbehnung des Eichenholzes 10%, nach Beisbach nur 6,8, was auf Berschiedenheit des Eichenholzes und auf dem Umstande beruhen mag, daß Laves nur bunne Stäbchen anwendete.

Besonders start reist das holz, namentlich das runde, bei schnellem Trocknen. Je mehr seste Bestandtheile das holz außer dem Faserstoff besitzt, um so starter wirft es sich bei Feuchtigkeitsveränderungen der Luft. Um wenigsten schwindet das holz nach der Längenrichtung der Fasern, auch weniger in der Richtung vom Mittelpunkte zu — bei rundem holze — als nach seder andern, also am stärksten in der Richtung, in welcher es am leichtesten spaltet, es bekommt daher auch in derselben die Trockenrisse.

Aus den Bersuchen von Chevandier<sup>2</sup>) ergab sich das Minimum von hygrometrischem Wasser, oder das Maximum der Austrocknung (in einem vor Regen und Sonnenschein geschützten offenen Schoppen) durchschnittlich nach Berlauf von anderthalb Jahren bei den harzigen Hölzern (Tanne und Fichte), bei der Buche, beim Stammholz der Birke, Espe, Erle und den jungen Stämmchen der Espe. Dieses Maximum der Austrocknung wurde dagegen von der Eiche, Weißbuche, den Birken- und Espenzweigen und jungen Birken und Erlenstämmchen im Durchschnitt erst nach zwei Jahren erreicht. Über zwei Jahre die Versuche auszudehnen, hielt Chevandier nicht für nothwendig wegen der bei den meisten Holzarten eintretenden Veränderungen, welche darauf hinzudeuten scheinen, daß sie zwischen anderthalb und zwei Jahren nach der Källung den höchsten Grad der freiwilligen Austrocknung erreichen und daß spätere Abweichungen dem Feuchtigkeitsgrad der Luft selbst nach der Jahreszeit und dem Augenblick, wo die Bestimmung des Wassergehalts stattsindet, zuzuschreiben sind.

Chevandier fand ferner, daß die harzigen Holgarten schneller austrocknen, aber auch schneller wieder Feuchtigkeit aufnehmen, als die Laubhölger, und daß unter letteren die weichen Holgarten (Birke, Espe, Erle, Weide) zur Zeit der Fällung in der Regel mehr Feuchtigkeit enthalten, als die harten (Buche, Eiche, Weißbuche), sie aber schneller wieder verlieren und vollkommener austrocknen.

Die ben verschiedenen Solgarten gutommenden Mengen ber hygrometrifchen Feuchtigteit nabern fich vom erften Sabre nach der Fällung an

<sup>1)</sup> Bgl. Mittheilungen bes Gewerbvereins f. b. Konigreich hannover. Sahrg. 1836-1837.

<sup>2)</sup> Moniteur industriel 1846. Rr. 1045 und von ba Dingler's polytechn. Journ. Bb. 102, 1846. S. 70.

bermagen, bag er folgende allgemeine Durchschnittstahlen annehmen ju fonnen glaubt:

| 1) Radelholz            |     |         | 2) Laubholz:             |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----|---------|--------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Stammholz 1/2 Jahr nach |     |         | Stammholz 1/2 Jahr nach  |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| der Fällung             | 29  | Proc.   | ber Fällung              | 26 | Proc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweige                  | 32  | "       | Zweige                   | 34 | ,,    |  |  |  |  |  |  |  |
| Junge Stammchen         | 38  | "       | Junge Stämmchen          | 36 | "     |  |  |  |  |  |  |  |
| Stammholy im Buftande   |     |         | Stammholz im Buftanbe    |    | • •   |  |  |  |  |  |  |  |
| ber größten Trodenheit  | 15  | "       | ber größten Trodenheit   | 17 | ,,    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3meige                  | 15  | ,,      | 3weige                   | 20 | "     |  |  |  |  |  |  |  |
| Junge Stammchen         | 15  | ,,      | Junge Stammen            |    | "     |  |  |  |  |  |  |  |
| Diefe Rahlen hürften    | inh | of maki | ale Minima au hetrachten |    |       |  |  |  |  |  |  |  |

Diefe Zahlen durften indes wohl als Minima zu betrachten fein, weil die untersuchten Proben einzeln schnell und leichter austrocknen mußten, als auf einem Bolgplas aufgeschichtete Stude.

Der Boben und beffen Lage haben nach Chevandier nicht ben gering. ften Ginfluß auf die Menge bes hpgrometrischen Baffers im Solke.

Be früher bas bolg nach ber Fallung in Breter gefchnitten und biefe bann ju Möbeln zc. verarbeitet werben, befto mehr ziehen fich bie Breter in ber Breite jusammen, baber bas Springen und furchtbare Rrachen folder Gerathe und frifder Bimmerboben, namentlich bei ftarter Beigung, bas Rinnen ber jur Aufbewahrung von Fluffigfeiten bestimmten Gefage, wenn fie leer ber Ginwirkung von Luft und Sonne ausgefest find.

Abgestorbenes Bolg trantt fich, wie bie Tabelle S. 411. zeigt, im Baffer fo ftart mit Fluffigteit, daß es fcmerer wird, als es im lebenben, faftigen Buftanbe mar, weil bie bort mit Luft gefüllten Theile nun auch pom Baffer burchdrungen werben, es wird baber endlich fcmerer, als Baffer, und fintt barin unter, verliert feine auflöslichen Theile und fchwinbet bann beim Bieberaustrodnen ftarter als gubor.

Rach den Versuchen von Chevandier und Wertheim mit verschiedenen Augemeine Bolgern aus ben Bogefen (vgl. S. 405), befist bas Acacienholy bie ausgezeichnetften physitalifchen Gigenfchaften. Es vereinigt die größte Re- Gigenfchaften. fligfeit und Glafticitat mit bebeutenber Barte und langer Dauer. Es tonnte baber biefes bis jest noch wenig angewendete Bolg vermöge biefer Borauge eine weit ausgedehntere Benupung finden, namentlich für Eifenbahnschwellen, da es schnell machft und in jedem Boden fortfommt. Man tonnte fogar Acacien auf ben Abhangen ber Bahndamme und bem wuften Terrain in der Rahe der Gifenbahnen, alfo unmittelbar am Orte der Ber-Das Laub berfelben ift als Surrogat bes Rlees emmenbung ziehen. pfohlen worden.

Die Zanne fteht in ber Glafticitat ber Acacie nach, und ihre Beftigfeit ift nicht groß, aber boch hinreichend gu einer Anwendung, wo ein grofer elaftifcher Biberftand bei geringem Gewichte verlangt wirb. Die geringe Clafticitat und Feftigfeit nach ber Richtung bes Querholzes machen hingegen das Tannenholy für folche Falle weniger empfehlenswerth, wo es fich um Biberftand gegen Bug ober Druck handelt. Da übrigens bie

traftigften holzfaserschichten an der Peripherie find, so wird biefes holz beffer in seiner natürlichen Gestalt, ale, wie gewöhnlich, vierfantig angewendet und bei geschnittenen Studen find die außersten die ftartsten.

Obgleich bas Eichenholz keine mechanische Eigenschaft im höchften Grabe besigt, so vereinigt es sie boch alle noch in ziemlich hohem Rase, wodurch es zu fast allen Anwendungen geschickt wird. Den Borzug, welchen man gewöhnlich dem Kernholz vor dem Splint und dem unteren Theile vor dem Wipfel und jungem Holze vor altem gibt, fanden Chevandier und Wertheim durch ihre Versuche bestätigt.

Weißbuche, Rothbuche und Birte fteben in ber Festigkeit und, mit Ausnahme ber Rothbuche, auch in ber Clasticität ber Ciche nach, besigen bieselben aber nach der Quere in bedeutendem Grade, murben sich baber vortheilhaft zu Schwellen und Radzähnen eignen, wenn man ihre Dauer, unbeschadet ben mechanischen Eigenschaften, sichern kann.

Riefer und Föhre haben unter allen Holgern, bis auf bie Pappel, bie geringften Bahlenwerthe. Dies ift auffallend, weil man fie, wenigftens in Bezug auf Clafticitat, ber Riefer und Tanne gleich fest, ober letterer felbft vorzieht.

Die mechanischen Eigenschaften wachsen stetig und zuweilen in sehr startem Berhaltnis vom Kern nach dem Splint zu bei der Tanne unabhängig vom Alter des Baumes, bei der Riefer, Weißbuche, Esche, Ulme, Ahorn, Maulbeere, Espe, Erle und zum Theil bei der Acacie. Diese Bermehrung scheint bei harzigen Hölzern und folchen, deren Schichten stets dem Wasser durchdringlich bleiben, unabhängig vom Alter des Baumes zu sein. Bei allem Sichen- und Birkenholz zeigt sich eine Bergrößerung der mechanischen Sigenschaften vom Kern die zum dritten Theile des Haldemesses, von da aber eine Abnahme die zum Splint. Bei Rothbuchen sindet man eine Bergrößerung dieser Sigenschaften bei jungen Stämmen, eine Berminderung dei älteren. Wahrscheinlich wird bei den Hölzern, wo die alten Jahresschichten zu dichtem Holze verwachsen, durch diesen Prozes das Berhältnis der mechanischen Eigenschaften modificirt.

Bei jeder Jahresschicht allein genommen findet eine Abnahme ihrer mechanischen Eigenthumlichkeiten mit der hohe bes Baumes statt. Ebenso verhalt es sich in der Richtung rechtwinkelig gegen die Are des Baumes.

Für ben ganzen Stamm kann daher bei ben holzarten, bei welchen sich die schwächsten Schichten an der Peripherie befinden, nur eine Abnahme ber mechanischen Eigenschaften mit der höhe des Baumes eintreten, wie z. B. beim Eichenholz. Bei anderen holzarten kann sich aber eine Berminderung, Gleichheit ober Bergrößerung dieser mechanischen Sigenschaften zeigen, je nach dem Berhältniß, welches zwischen der Abnahme bieser Eigenschaften vom Kern nach dem Splint und zwischen der Abnahme der Schichten von der Warzel nach dem Bipfel stattsindet.

<sup>1)</sup> Raberes hierüber f. in ben Comptes rendus 1846. 23. S. 663-674; polytechn. Centralbi. 1847. S. 147-157.

Bom Chlor wird bas Bolg gebleicht, ichneeweiß, aber nicht aufgeloft. Bon concentrirter Schwefelfaure wird es in ber Ralte in Gummi, und beim Berbunnen und Rochen mit Baffer in Tranbenander umgemanbelt. Läßt man falte concentrirte Schwefelfaure mit Gichenholz eine Stunde lang fteben, fo farbt fich die Fluffigfeit rothbraun und ift in Baffer löelich. Rach 14-18 Stunden ift die Farbe buntler und es werben auf Bufat von Baffer braune Floden niebergeschlagen. Rach 36 Stunden ift bie Fluffigfeit fcbleimig, braun und läft auf Bufas von Baffer braune Floden fallen, welche, gewaschen, fich größtentheils in Ammoniaffiuffigfeit lo-Überfchuffiges Rali fallt bie Auflofung in Floden, welche bei 90 bis 95° C. ju einer eimeißartigen Daffe gufammenfchmelgen. Bei noch langerer Einwirkung ber Schwefelfaure wird bas Bolg gulest in eine fcmarge gallertartige Daffe vermanbelt 1).

Berhalten bee Solzes ju demifden

Ein Gemenge von concentrirter Schwefelfaute und Sagefpanen entwickelt beim Erhigen fcweflige Saure, wird fcwarz und entfteht zu einem Magma, welches beim Mifchen mit Baffer nach Satchett 0,438 feines Gewichtes toblige, fcweierig verbrennbare Subffang unaufgeloft gurudlaft. Concentrirte Salpeterfaure farbt bas Solg gelb und vermanbelt es nach einiger Zeit in eine pulverige Daffe, welche fich gulest, unter Bermandlung in Dralfaure auflöft. Concentrirte Salgfaure wird burch Rochen mit Solg roth und fpater braun, bas Solg aber ichmarg, ohne fich aber in der Saure oder in reinem Baffer zu lofen und brennt nach dem Trocknen noch mit Flamme.

Berbunnte abende Atalien wirken wenig auf holg; werben aber Sagefpane mit einer fehr concentrirten Auflofung von gleichen Theilen Ralibydrat zusammengeschmolzen, bis die ganze Maffe zu einer Rluffigfeit geworben, fo entfleht unter Aufblahen und Entwidelung eines brenglich riechenden Baffers eine braunschwarze Auflösung, welche Effigfaure und Dralfdure enthalt und woraus Sauren eine Substang nieberschlagen, Die aunachft mit bem Dammerbeertraft ober mit ber aus Rug in Alfali auflöslichen Materie übereinftimmt. Das Bolg löft fich hierbei faft ohne Rudftand auf. Geschieht bas Busammenschmelzen bei Abschluß ber Luft, 2. B. in einer Retorte, fo wird die Daffe gelb und bildet mit ausgefoch= tem Baffer eine gelbe Auflofung, welche in ber Luft Sauerftoff absorbirt und braun wird.

Unmittelbar nach dem Aufhören der Lebenskraft unterliegt das holz Berwejung bes polzes. wie alle übrigen organischen Rorper einer allmäligen Berfegung, welche je nach ben Umftanben auf breierlei Art erfolgen tann. Die eine geht bor fich im befeuchteten Buftanbe bei ungehindertem Butritte ber Luft, Die aweite bei Abschluß ber Luft und die britte unter Baffer, wenn sich bas Bolg bort mit faulenben Stoffen ausammen befindet.

<sup>1)</sup> Bgl. Papen, Ann. de Chim. et de Phys. 3. Ser. 16. S. 231-239; pharm. Centralbl. 1846. G. 331-333.

In trodener Luft ober unter Baffer erhalt fich bas Bolg bekanntlich Sahrtaufende ohne bebeutende Beranderung, wie die aus dem Grunde von Torfmooren aufgenommenen Baumftamme gezeigt haben, die darin wohl fcon vor Anfang unferer Gefchichte gelegen haben mogen, fo wie bie ägnptischen Mumienkaften, wovon einige mit Sicherheit über 3000 Jahre alt geschätt merben. In feuchtem Buftanbe in Berührung mit ber Luft erleibet bie Solafafer fogleich eine Beranberung und geht unter Aufnahme von Sauerstoff und Entwickelung von Rohlenfaure allmalig in eine gelbbraune, braune ober fcmarge Materie von geringem Busammenbang über. Es werben 2 Atome Sauerstoff aus der Luft aufgenommen und 1 Atom Kohlenfaure nebst 2 Atomen Baffer gebildet. Kohlenfaure, Baffer und Moder ober humus find fonach die Bermefungeprodutte bes holges. Dbgleich bas Bolz außer Faferstoff noch andere organische Stoffe enthalt, bie mit ihm ber Berfebung unterliegen, fo ift boch ihre Menge fo unbedeutend, baff man fie bei ber Erklärung des Berwefungsprozesses unberücksichtigt laffen fann. Es handelt fich alfo dabei nur um die Bolgfafer, welche nach Say : Luffac in bem mit Baffer und Beingeift ausgezogenen , bei 1000 C. getrodneten Gichenholze aus 52,53 Roblenftoff und 47,47 Bafferftoff und Squerftoff in dem Berhaltniffe, wie im Baffer besteht, und hiermit scheint auch die Busammensegung ber Bolgfafer aller übrigen bis jest unterfuchten Bolgarten übereinzustimmen.

Würde sich die Einwirkung des Sauerstoffs ausschließlich auf den Kohlenftoff bes Holzes erstreden, so mußte zulest aller Roblenstoff verschwinden unter Zurudlassung der Elemente des Wassers. Da im Gegentheil der Roblenstoffgehalt des verwesenden Holzes beständig zunimmt, so muffen außer dem Kohlenstoff durch die Roblensaurebildung auch von den anderen Bestandtheilen ausgeschieden werden, nämlich die Bestandtheile des Wassers, wie dies auch die Untersuchung der Zersetungsprodukte in den verschiedenen Stadien der Berwesung in der That ergibt. Folgende Formeln drucken diese Berhältnisse aus:

```
Eichenholz = C36 H44 O32 nach Say-Luffac und Thenard.
Humus von Eichenholz = C56 H40 O30 nach Meyer.
= C54 H35 O18 nach Will.
```

Man sieht, daß immer für je 2 Aquivalente (4 Atome) Wasserstoff 2 Atome Sauerstoff und 1 Aquivalent Kohlenstoff von den übrigen Glementen abgeschieden werden.

Unter ben gewöhnlichen Umftanben erfolgt die Verwesung ber Pflangenfaser außerst langsam, sie wurde beschleunigt werden durch erhöhte Temperatur und ungehinderten Luftzutritt; sie wird verzögert durch Abwesenheit von Feuchtigkeit und Umgebung einer Atmosphäre von Kohlenfaure, welche ben Luftzutritt verhindert.

Schweflige Saure, überhaupt alle antiseptischen Mittel hindern bie Berwefung der Pflanzenfaser und man hat den Quedfilbersublimat als das traftigste Mittel gefunden, um das Schiffsholz, welches der abwechselnden

Ginwirtung von Luft und Feuchtigkeit ausgefest ift, vor ber Bermefung au fcuben.

Durch die Gegenwart ber Alfalien und alfalischen Erben, welche bie Sauerftoffabsorption auch bei Substangen veranlaffen , benen fie an und für fich abgeht, wird die Bermefung beforbert, burch Sauren gebindert ober verzögert.

Im Lehmboben erfolgt, ob er gleich die Feuchtigkeit am langften zuruchalt, bie Bermefung am langfamften, weil fein fefter Bufammenbang den Luftzutritt verhindert.

Im Sandboden, namentlich wenn er mit tohlenfaurem Ralt gemengt ift, fcreitet die Bermefung am fcnellften voran unter Bermittelung ber, wenn auch nur fcmachen alfalifchen Reaction bes letteren.

Dentt man fich die Bermefung bes Holges lang genug fortgefest, fo muß von ber Solgfaser - C36 H14 O22 nach Sinwegnahme von H14 und O22 = 22 (Baffer) H julest nur noch reiner Roblenftoff jurudbleiben, wie bei ber Entstehung der Mineraltohlen.

So vollständig erfolgt aber biefe Abscheibung unter ben gewöhnlichen Berhaltniffen nicht, weil mit der Bunahme bes Roblenftoffs im entftebenden humus die Berwandtichaft biefes Kohlenstoffs jum Bafferftoff und Sauerftoff dem Streben nach Bafferausscheidung bas Gleichgewicht halt.

Die Fähigkeit bes Solzes, mit Flamme zu brennen, nimmt mit ber fortichreitenden Bermefung ab, bas verfaulte Bolg verglimmt ohne Flamme, ber noch vorhandene Bafferftoff icheint baber nicht mehr in der Form darin enthalten zu fein, wie im Holze. Rrankes ober verfaultes Holz hat deshalb als Brennmaterial einen geringen Sandelswerth.

Bei gehindertem Luftzutritte bilbet bas gefaulte Holz keine braune, fondern eine weiße ober graue Maffe (vgl. S. 367), woraus Baffer neuentstandene auflösliche Stoffe auszieht, die aber noch feiner Untersuchung unterworfen wurben.

Unter trodener Faulnig verfteht man bie Berfepung, welche in gehauenem Solze felbft an einem trocenen luftigen Bermahrungsorte entfteht, wobei es fprobe und untauglich wird, und biefer Berftorungsprozef, beffen Urfache man nicht gehörig tennt, pflangt fich auch auf nebenliegendes frifches Holz wie durch Anftedung fort und fann nur durch antiseptische Mittel verhütet merben.

Bas die Theorie ber Holgfaulnig betrifft, fo ift biefelbe nach Ber- Aberie ber mann's Anficht nicht fo einfach, bag fie, wie Liebig annimmt, blos in ber (Bermefung). Aufnahme von 2 Atomen Sauerstoff und Abscheidung von 1 Atom Kohlenfaure und 2 Atomen Baffer befteht, fondern es wird nach Bermann babei auch Stickftoff aus ber Luft aufgenommen und er fuchte bies auch durch Berfuche nachzuweisen. Nach feinen Beobachtungen nahm frifches Solg in ben erften 10 Tagen ber Faulnif bei 24 ° C. 4 Raumtheile Stidftoff und 8 Sauerftoff auf unter Abicheibung von 16 Roblenfaure,

faules Holz dagegen in 5 Tagen bei 19 ° C. 1 Raumtheil Stickftoff und 8 Sauerstoff unter Abscheidung von ebenfalls 8 Kohlenfaure.

2 Atome Stickfoff verbinden sich mit den Bestandtheilen des Holges =  $C_{26}H_{11}C_{22}$  unter Absorption von 4 Atomen Sauerstoff und 2 Atomen Stickstoff zu 4 Atomen Basser, 4 Atomen Rohlensaure und 1 Atom einer eigenthümlichen Substanz =  $C_{79}H_{70}O_{28}N_7$ , welche er Ritrolin nennt und die man daraus abscheiden kann, wenn man eine Abkochung von faulem Holge in kohlensaurer Ralilosung mit verdünnter Schweselsaure fallt.

Aus dem Nitrolin entsteht nun bei fortschreitender Faulnif ganz ebenso Ammoniat, wie bei der Faulnif jeder anderen stickstoffhaltigen organischen Substanz und Holzhumus, welcher aus humusfäure und humusertratt besteht.

Frisch verfaultes Holz fand hermann in 100 Theilen zusammengesett aus: Nitrolin 61,0, holzhumussäure 21,0, humusertrakt 17,5 und Ammoniak 0,5; faules Holz, in dem die Humusbildung weiter vorgeschritten war: Nitrolin 18,875, Holzhumussäure 53,625, humusertrakt 26,500 und Ammoniak 1,000.

Rach hermann find daher bei ber Kaulnis zwei ganz verschiedene Prozesse zu unterscheiben: die Nitrolinbildung und die holzhumusbildung.

Der Holzhumus ber erften Analyse entspricht unter Bugrundlegung der Atomgewichte 9208,6 für Solzhumusfäure und 4221,4 für Sumusertrakt einer Berbindung von I Atom Sumusfaure, 2 Atomen Sumubertrakt und I Atom Ammoniat. Der zweite Solzhumus enthält gleiche Atome aller brei Stoffe. Im ersteren Falle wurden 5, im zweiten 4 Atome Ritrolin burch Absorption von 58 und resp. 56 Atomen Sauerstoff und 3 Stickstoff biese Resultate liefern konnen. In bem Bersuche fand sich bie Absorption des Stickstoffs zu 1 Volum Stickstoff auf 8 Vol. Sauerstoff als doppelt fo groß, als hier verlangt wird. Bahricheinlich entfteht alfo bei dieser Nitrolingersetung viel mehr Ammoniak, etwa 3 Atome, wovon 2 verdunften und nur eines beim Solzhumus bleibt. Es murben bann für ben erften Fall entflehen ! Atom Solzhumusfaure (C70 H70 O28 N7), 2 Atome Sumusertraft (C32 H32 O1+ N2), 3 Atome Ammoniat, 26 Rohlenfaure und 14 Baffer; fur ben zweiten aus 4 Ritrolin 50 O und 7 N I Holzhumusfaure, 1 humusertraft, 3 Ammoniat, 26 Roblenfaure und 12 Baffer.

Bergleicht man die Bestandtheile des Aderhumus mit dem Holzhumus, so scheint sich die Holzhumussäure unter Aufnahme von O und N und Wasserbildung in Humusquellsäure und Torsfahfäure, lehtere aber wieder weiter in Torsquellsäure zu verwandeln. Bei dieser Aderhumusbildung wirken gewiß die durch Berwitterung der Gebirgsarten frei werdenden Basen disponirend mit. So wäre eine ununterbrochene Kette von Holz durch Ritrolin, Holzhumus, Gartenerde, zu Adererde nachgewiesen. 1)

<sup>1)</sup> Erdmann's Journ. f. pratt. Chemie. 27. S. 165.

Rach Rulber hat man wohl zu unterscheiben zwischen der Berwesung bei ungehindertem und jener bei beschränktem Luftzutritt. Die obersten Schichten bes humus erleiben eine vollkommene Orydation unter Bildung von Kohlensaue, Wasser und Salpetersaue (nach vorhergegangener Bildung von Ammoniak). In den unteren Schichten erfolgt zwar auch eine Orydation, aber nur zum Theil, denn ein anderer Theil bildet die Produkte, welche im verschlossenen Raume aus organischen Substanzen entstehen. Rur wenig Kohlensaure entsteht und kein Ammoniak orydirt sich zu Salpetersaue. Diese unteren Schichten enthalten zwar Luft, aber dieselbe erneuert sich nur langsam, der Sauerstoff wird ganz zuft, aber dieselbe erneuert sich nur langsam, der Sauerstoff wird ganz zuft. Bildung von Kohlensaue und Wasser gebraucht, der Stickstoff bleibt übrig.

Daraus erklärt sich auch, warum holz und überhaupt organische Körper mit Luft abgeschlossen und einer bestimmten Temperatur ausgesetzt, im Allgemeinen weit schneller verfaulen und schimmeln, als wenn die Luft erneuert werden kann. Es entstehen weniger flüchtige Produkte, aber besto mehr sire, wie Ulmin und humussäure ic., welche das Austrocknen verhindern und der kryptogamischen Begetation eine hinreichende Nahrung bieten.

So wie der Stickfoff faulender Körper im Augenblicke seines Freiwerdens im Stande ift, sich mit dem Sauerstoff der Luft, bei Gegenwart von Basen, zu Salpetersäure zu vereinigen, so scheint auch der bei
der Zersehung in den unteren Schichten entweichende Wasserstoff bei
Gegenwart von Säuren (hier Kohlensäure) sich zu Ammoniat verbinden zu
können. Das Ammoniak, welches man in allen porösen Mineralien sindet,
soll zwar von diesen aus der Luft condensirt sein, allein seine Abstammung
ist ungezwungener aus dem Angeführten zu erklären.

Wird aber auch endlich dieses Ammoniak durch eine hinreichende Sauerstoffmenge zu Salpetersäure orydirt, so wird diese wahrscheinlich so-gleich wieder zur Orydation des humussauren Ammoniaks in quellsassaures Ammoniak verwendet, mährend die Quellsassaure durch höhere Orydation sich in Quellsaure verwandelt. Berzelius sah wenigstens die Quellsassaure durch Ginwirkung von Salpetersäure in Quellsäure übergehen.

Es ift nach den Versuchen von Berzelius, welcher aus Salpetersäure und holzsohle quellsahsaures Ammoniat bereitet hat, sehr wahrscheinlich, baß die holzsohle, worin Pflanzen wachsen können, auf gleiche Weise Ammoniat aus Wasser und aus der abgeschlossenen Luft bilden könne und daß hierdurch Quellsahsäure und Quellsaure entstehen können. Durch den Einstuß der Vegetation muß diese Veränderung befördert werden. Sine kleine Quantität Ammoniat aus organischen Substanzen aus den von den keimenden Pflanzen abfallenden Cotyledonen kann diesen Prozes zuerst einkeiten und dann derselbe durch die eingeschlossene feuchte atmosphärische Luft fortgesetzt werden. Es lassen sich daraus die 2 Procent Humusertrakt erklären, welche Buchner in der Holzkohle fand, die Lucas ein Jahr lang zum Pflanzendau benutt hatte.

Der völligen Bermefung ber Pflanzenstoffe geht bismeilen bei Gegen: Leuchtenbes wart von ziemlich vieler Keuchtigkeit und wenig Luft bei mäßiger Temperatur

eine Berfepung voraus, welche eine Materie erzeugt, die wie Phosphor leuchtet, aber teinen Phosphor enthält, sondern aus einer leicht verbrennlichen Berbindung von Rohlenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff ju beftehen fcheint.

Besonders häufig leuchtet Dlog sowohl von Burgeln als von anderen Man hat es beobachtet beim Solze von Quercus Robur, Fagus Castanea und sylvatica, Betula alba und Alnus, Corylus Avellana, Pinus Abjes, P. Strobus, P. picea, P. sylvestris, Juglans regia und einigen Beibenarten.

Das Solz leuchtet nur, wenn feine Berfesung bei magiger Feuchtigkeit und faft abgehaltener Luft erfolgt ift, wo es weiß bleibt, benn bei gu vieler Feuchtigkeit und Luftzutritt zerfällt es, wie oben angegeben wurde, ju einem braunen Staube, welcher nicht leuchtet. Daher besonders unter ber Erbe gelegenes, namentlich im Safte gefälltes Holz und Burzeln, am meiften ber Baft, weil er befonbere viel Saft enthält, wenn man fie an einem mäßig feuchten Orte aufbemahrt, nach einigen Tagen zu leuchten anfangen. Bei niebriger Temperatur (0 °) leuchtet bas Sola fcmacher, aber langer, über 14 Tage. Siebenbes Baffer zerftort bas Leuchten für immer, Erhipen bes Bolges für fich bis 100° C. vernichtet es gwar auch, allein es kommt durch kaltes Baffer wieder jum Borfchein. Das Leuchten verschwindet beim Austrocknen; man kann es baher bis auf 14 Tage verlängern, wo es sonft nur 2 - 3 Tage dauert, wenn man das holy in feuchtes Fliespapier einwickelt. Sauerftoffgas und luftleerer Raum anbern bas Leuchten nicht; in Stickftoff., Chlor., Ammoniaf., Sybrochlor., Roblenfaure - und Schwefelmafferftoffgas bort es nach einigen Minuten auf und erscheint bann an ber Luft nur jum Theil wieber. Beim Leuchten wird etwas Sauerftoff verzehrt und Rohlenfaure entwickelt.

Brennbarteit bes Bolges.

Wenn bas Soly beim Butritte ber Luft einer die Glübhige erreichenben Temperatur ausgefest wird, fo erleibet es wie alle organischen Korper eine von der Berfepung deffelben bei gewöhnlicher Temperatur, ber Faulnif, bebeutend abweichende Berfebung, welche man mit Berbrennung bezeichnet und die bereits im allgemeinen Theile beschrieben worden ift. Die bei ber Berbrennung frei werbende Barme ift verschieben nach den bei ber Berbrennung stattfindenden Umftanden sowohl, als nach ber Qualitat bee Solzes.

Unter Brennbarkeit ober richtiger Beigkraft verfteht man baber die Eigenschaft des Holzes, während der Berbrennung eine größere oder geringere Menge brennbarer Stoffe abzugeben, welche eine gewisse Barmemenge entwideln, die nach ber Bohe und Dauer bes hervorgebrachten Digegrabes bemeffen wird.

Die Brenntraft hångt

Die jur Entzündung bes holzes nothige hipe wirkt bei grunem ober feuchten Holze überhaupt zuerst auf die Berdunstung des vorhandenen des holges. Baffers, welches zu feiner Berflüchtigung eine bedeutende Renge von Barme absorbirt und nebstbem einen beträchtlichen Antheil von den Bestandtheilen des Holzes halb - oder gar nicht verbrannt als Rauch mit sich

fortreift und baburch ber Berbrennung entzieht. Erft nach biefer Austrodnung liefert es entgundliche Safe, fo bag es bann, wenn bie Temperatur die erforderliche Sohe erreicht hat, ohne allen Rauch verbrennt, weshalb fich auch in den Kaminen ftark geheizter Dfen, wie g. B. in ben Töpferöfen der Ramin bei Holzfeuerung gang ruffrei erhalt. daber bei feuchtem Solze ebenfo wie bei unvollkommenem Luftzuge nur eine unvollkommene Berbrennung ftattfinden, bei welcher ein beträchtlicher Theil des Brennstoffs unbenust als Rauch entweicht. Außerdem ist die Distraft bes naffen Solzes auch beshalb geringer, weil es langfamer verbrennt als burres.

Dem Gewicht nach hat feuchtes Soly 1/23 meniger Werth, als trock-Dem Bolum nach aber hat eine Rlafter grunes Solz und eine Rlafter lufttrodenes ben nämlichen Berth für ben Confumenten, welcher es vor bem Gebrauche erft troden werben laffen fann.

Grunes Solz mit trodenem Solz ober Rohle gemifcht foll mehr Brennfraft entwickeln als grunes Soly allein, weil hier bas Baffer nicht burch bie gange Bolgmaffe verbreitet bie Berbrennung nicht blos nicht hindert, fondern fogar befördert, da das verdampfte Baffer vom Kohlenstoffe der fcon entzündeten trockenen Holzstucke zerfest wird, so daß dann ber Bafferftoff beffelben fich bamit ju Rohlenwafferftoff verbindet und baburch bie Maffe ber brennbaren Gafe vermehrt wird.

Außer dem Baffergehalte hängt der Brennwerth vor Allem ab von bem Gehalte an brennbaren Beftanbtheilen, b. h. von der Gesammtmenge ber Sauptbestandtheile, ba biefe, wie oben (S. 384) angegeben murbe, in ben verschiebenen Solgarten faft in gang gleichen Berhaltniffen zu einander fteben. Es fteht baber ber Brennwerth bes Solzes fo ziemlich in geradem Berhaltniffe mit bem fpecififchen Gewichte. Beil aber ferner bas specifische Gewicht wieder mit der Barte im Busammenhange fteht, fo hat auch in der Prapis ein hartes Holz als Brennmaterial den Borzug vor meichem Holze. Geflößtes Solz erleibet burch ben Berluft an auflöslichen brennbaren Theilen eine Minderung feines Brennwerthes, welche 20 Procent erreichen fann.

Die Brenntraft bei Solges fteht in gerabem Berhaltniffe

unb

Die Dichtigkeit bes Solzes hat aber noch einen anderen Ginfluß aufs Dichtigkeit. Größere Porositat erleichtert ben Luftzutritt, baber auch volltommenere Berbrennung, indem bas Bolg babei fast vollständig in brennbare Safe (Rohlenmafferftoff und Rohlenoryd) verwandelt wird, fo, bag leichtes Solg mit farter Flamme und hinterlaffung von wenig Roble brennt, mabrend bie bichteren Solgarten nur an ber Dberfläche verbrennen, aus bem Innern werden bie gasförmigen Produtte gleichsam abbeftillirt, bis es endlich gang vertohlt ift, wo fich bann eine ftarte Rohlenglut ver-Die bei ber Berbrennung entwidelte Barme verbreitet fich theils als ermarmte Luft, theils als strahlende Barme. Da aber die strahlende Barme ber Flamme 1/4, die der gluhenden Kohle aber 1/3 der ganzen ents widelten Barmemenge beträgt, fo muffen baber auch fcmerere Solgarten

bei gleichem Bolum mehr Barme entwickeln als die leichten. (Bgl. auch S. 382, unten).

Die Brenntraft bes Holzes hängt ab von Alter, Standort, Holzgattung 2c.

Holz von mittlerem oder reifem Alter befist, etwa mit Ausnahme ber Eichen, Hainbuchen, Elzbeeren, Ahorn, Erlen, Saalweiben, Efpen, etwas mehr Brennftoff als fehr junges und gang altes Holz.

Das Stammholz liefert gewöhnlich mehr Brennftoff als Aft- und Reifbolz.

Im Freien und an Bergen erwachsenes Solz befist mehr Brennftoff als bas im Schluffe und in der Ebene erwachsene.

Das im Winter gehauene holz ift reicher an Brennftoff, als bas im Safte gehauene, aber ersteres flammt schlechter als letteres.

Beftimmung bes Brennwerthes bes Belles.

Aus der Summe aller, sowohl während des Flammens, als während der Rohlenglut frei werbenden Barme hat man die aus gleichen Massen verschiedener Holzarten unter gleichen Verhältnissen erhaltenen Warmemengen, oder den Brennwerth berselben zu ermitteln gesucht nach der Wassermennege, welche durch die, aus dem abgewogenen und nach dem Kubikgehalt berechneten Holze entwickelte Wärme verdampst wird, nach dem höchsten Temperaturgrad, welchen das Wasser dabei annimmt, und nach der Zeit, in welcher beides geschieht, so wie nach der Dauer der Erwarmung überhaupt dis zum Verlöschen des Feuers. (Vgl. auch S. 423, 424 u. 428).

Folgende Tabelle gibt die Namen der Hölzer in der ersten Columne, ihre specifischen Sewichte nach Karmarsch in der zweiten, ihre chemische Zusammensehung in der dritten. Die Hölzer waren Ende Winters gefällt und nach dem Pulvern bei 100° C. vom hygrostopischen Wasser befreit. Die vierte Columne gibt die Sauerstoffmenge an, welche die in 100 Theilen des Holzes enthaltenen Kohlenstoff und Wasserstoffmengen zum vollständigen Verdrennen der Rechnung nach fordern, nach Abzug des im Holze selbst enthaltenen Sauerstoffs. Diese Columne drückt also den absoluten Verennwerth bei gleichem Gewichte aus. Die fünste enthält die absoluten Verennwerthe des Holzes bei gleichem Bolum.

Bie wenig folde theoretifche Bestimmungen vermöge bes Ginfluffes ber übrigen oben angegebenen Umftanbe bei ber Berbrennung mit prattifcen Berfuchen übereinstimmen, ergibt bie Bergleichung biefer mit ber Es mußte bei biefen Berechnungen jebenfalls in Abnächften Tabelle. aug tommen die Barme, bei welcher die durch Berbrennung erzeugten Safe und ber Baffergehalt bes Solges in bie Luft austreten ober aufhoren, einen Rugeffett ju gemahren, fo wie bie Barme, welche gur Berfluchtigung des hygrometrifchen Baffers im Solze erforderlich ift. Da es ferner bei diefen Untersuchungen nicht allein auf die Menge ber entwidelten Barme antommt, fonbern auch auf die Bobe, Intenfitat berfelben, fo tann ber Fall eintreten, daß ein Brennmaterial, welches eine größere Menge Barme beim Berbrennen entwickelt, ale ein anderes, boch eine geringere Birfung macht, wo es barauf antommt, einen bestimmten Sigegrad zu erzeugen und anhaltend Es laffen fich baber Bergleichungen über bie Beigfraft verschiedener Brennmaterialien eigentlich nur fur beftimmte 3mede anftellen.

49,838

1,213

5,352

44,810

128,478 | 155,842

vatica .... Ebenholz, Diospyrus

Ebenum .....

Bei biefen mit fleinen Portionen Material angeftellten Berfuchen wird in der Regel nicht berücksichtigt, bag von ber Barmefumme, fie mag groß ober flein fein, ftete ein gemiffer gleich er und nicht unerheblicher Barmeverluft in Abzug kommt fur die erfte Anwarmung ber nicht in bie Bemeffung genommenen Banbe bes Apparats und bie fortbauernd von benfelben ftattfindenden Barmeableitungen. Burbe man, ftatt biefe Berfuche im Rleinen öfter ju wieberholen, ben Apparat lieber mit bemfelben Material langere Beit ununterbrochen im Feuer erhalten, fo murbe jener Berluft bis zur Unbebeutendheit verfleinert werden, mahrend fonft die Bafferverbunftung hier immer nur halb fo groß ausfällt, als fie bei anhaltenber Feuerung zu sein pflegt. — Man tauft nur die relative Barmemenge bes holges und nicht bie absolute, b. h. nur bie, welche bei ber Unvollkommenheit der gewöhnlichen Heizvorrichtungen benutbar wird. aus diesen Bersuchen erhaltenen Resultate ftimmen daher mit ber prattifchen Erfahrung aus bem gemeinen Leben nicht überein und es fleben bemnach die Marttpreise, ale die zuverläffigften Magitabe fur den Gebrauchswerth damit feineswegs im Berhaltnig.

Die folgende Tabelle enthält die Resultate der Versuche von Hartig und Werneck mit in der Sbene geschlossen erwachsenen Baumhölzern (Scheitholz) von mittlerem und haubarem Alter, im Winter gefällt und wohl ausgetrocknet. Sie sind nebst denen von Winkler und den schon oben (S. 383) gegebenen theoretischen von Petersen und Schödler mit den Marktpreisen des Scheitholzes nach dem Durchschnitte verschiedener Orte verglichen.

| Brennbarteiteverhaltniffe                | nach                       | Hartig                                 |                 | nado     | nach                        | nach              |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| nach gleichen Rubit-<br>raumen Holzmaffe | urfprûng=<br>li <b>c</b> j | dieselben<br>corrigirt v.<br>Liebhaber | nach<br>Werneck | 1 1      | Schöbler<br>und<br>Petersen | Markt.<br>preisen |
| Buchenholz v. 120 Jahren                 | 100                        | 100                                    | 100             | 100      | 100                         | 100               |
| Traubeneiche                             | 97                         | 69                                     | 85              | 93       | 94                          | EE 00             |
| Stieleiche                               | 91                         | 75                                     | 84              | <b>—</b> | _                           | 55—80             |
| Birte                                    |                            | 97                                     | 85              | 81       | 81                          | 70-90             |
| Erle                                     | 57                         | 23                                     | 53              | -        | 72                          | 50-60             |
| Esche                                    | 101                        | 99                                     | 103             | 109      | 103                         | _                 |
| Ulme                                     | 97                         | 85                                     | 91              | 93       | 94                          | _                 |
| Ahorn                                    | 115                        | 102                                    | 104             | 104      | 105                         |                   |
| Sainbuche                                | 107                        | 80                                     | 103             |          | 110                         | 100               |
| Epe                                      | 71                         | 30                                     | 63              | -        | _                           | 50-60             |
| Saalweibe                                |                            | 35                                     | 58              | _        |                             | _                 |
| Beißtanne                                | 70                         | 33                                     | 70              | 80       | 83                          | 00 50             |
| Fichte                                   | 78                         | 31                                     | 71              | 70       | 73                          | <b>60—70</b>      |
| Riefer                                   | 99                         | 57                                     | 102             | 69       | 75                          | 60-70             |
| Lerche                                   |                            | 38                                     | 77              |          | 75                          |                   |

Sartig's Berfuche über bie Brenntraft verfchiebener Soliarten.

Bur befferen Beranschaulichung des Berfahrens bei der Bestimmung des Brennwerthes ber Holzarten führe ich die Bersuche von hartig an, welche bei berlei Untersuchungen leiten können.

Er brachte einen 12 Boll hohen, oben 16, unten 14 Boll weiten, mit 45 Pfund jebesmal gleich kalten Baffere (bei möglichft gleichem Barometerftanb) gefüllten kupfernen Reffel auf einen 10 Boll biden gemauerten

Dfen, 10 Boll vom Herbe entfernt. Das Schürloch war 10" breit und 6" hoch. Zwischen Ressel und Mauer, dem Schürloche gegenüber, war ein Zugloch angebracht, welches perpendiculär in die Höhe ging. Hierauf wurde das dürre Holz, welches im grünen Zustande mit den übrigen zum Bersuche bestimmten Brennstossen gleiches Bolum gehabt hatte, mit einer stets gleichen Menge Stroh angezündet. Nun beobachtete er, in welcher Zeit das Thermometer am höchsten stand, die Zeit des Brennens die zum Berlöschen der Kohle, den Thermometerstand beim Berlöschen der Kohlen, wie viel Wasser dabei in 12 Stunden verdampst worden war, wie viel Asche das Holz ließ, ob es heftig oder stät brannte, viel rauchte, zum Ausgehen neigte, ob das Feuer prasselte, knisterte oder spriste zc.

Um das Waffer nicht jum Sieben kommen zu laffen, weil alsbann bei dem höchsten Wärmegrad des fluffigen Wassers alle Temperaturmessung aufhören muß, wendete er zu diesen Bersuchen nie mehr als 200 Kubikzoll Holz an und suchte beshalb auch einen möglichst gleichen Barometerstand zu haben, weil die Verdampfung des Wassers von dem Luftdrucke abhängt. Ferner wurden die Versuche zu möglichst gleicher Jahres und stets gleicher Tageszeit vorgenommen und das Feuer mit gleich dicken Stücken Holz beständig gleich start unterhalten. Das Holz war mit größter Vorsicht gewählt, berechnet und getrocknet. Er ließ es kurz vor Weihnachten, also außer der Saftzeit fällen, und sah so viel als möglich barauf, daß Boden und Lage, wo die Bäume wuchsen, von gleicher Beschaffenheit, der Stand gleich frei und das Alter verhältnismäßig hoch war. Von jedem Stamme wurde 4 Fuß über dem Waldhieb ein Stück holz genommen, wovon jedes verhältnismäßig viel Kernholz und Splint enthielt und nach der genauesten Verechnung 200 rheinländische Kubikzoll betrug.

Diefe Rlose und eben folche aus ben Aften von ausgewachsenen Stämmen und von anbrüchigem Solze wurden nach Frankfurter Schwergewicht abgewogen, in gleich bide und gleich lange Scheite gehauen und so lange getrodnet, bis sie bei mehrmals wiederholter Untersuchung nichts mehr an Gewicht verloren, folglich ben höchsten Grad von Trodenheit erlangt hatten. Sierauf wurden sie auf die angegebene Art verbrannt.

Außerbem untersuchte er mehrere Holzarten, die im Safte gefällt maren, um zu erfahren, welchen Unterschied dies bewirken murbe. Folgende sind einige ber wichtigeren Untersuchungen über die Brennbarkeit der meiften deutschen Waldhölzer:

1) Traubeneiche (Quercus Robur), Stammholz von einem 200jährigen Baume, bewirkte in 54 Minuten eine hiee, welche bas Waffer auf 77° C. brachte. In der nämlichen Zeit war das holz vollständig verkohlt'). Nach 3 Stunden erloschen die Kohlen, das Thermometer war bis auf 52° C. gefunken und nach 12 Stunden waren 4 Pfund 16 Loth

<sup>1)</sup> Bei allen Bersuchen stand bas Thermometer am höchften, wenn die lette Klamme aufloderte. Sobalt bas Flammfeuer aufhorte, blieb bas Thermometer fteben und fant bann.

Baffer verdunftet. Die zurudgebliebenen Kohlen wogen 73/4 Loth, die Afche 3/4 Loth.

Übrigens brannte bas Feuer ziemlich lebhaft, boch praffelte bie Flamme und die Kohlen neigten sich zum Erlöschen, wenn das Feuer nicht immer start unterhalten wurde.

- 2) Stieleiche (Quercus pedunculata), Stammholz von einem 190jahrigen Baume. In 45 Minuten stieg das Thermometer auf 77° C. und das Holz war vollständig verkohlt, die Kohlen erloschen nach 2 Stunden 45 Minuten, wo das Thermometer auf 52° C. stand, und nach 12 Stunden waren 4 Pfund 8 Loth Wasser verdampst. Die zurückgebliebene Kohle wog 7½ Loth, die Asch & Loth. Das Verbrennen zeigte dieselben Eigenthümlichkeiten, wie Nr. 1.
- 3) Buche (Fagus sylvatica), Baumholz von einem 120jährigen Stamme, gab in 45 Minuten 77° hise. In 3 Stunden 45 Minuten erloschen die Kohlen und das Thermometer zeigte 52° C. Rach 12 Stunden waren 4 Pfund 8 Loth Baffer verdampft. Rückständige Kohlen 4½ Loth, Afche 1½ Loth.

Das Solz brannte fehr ftat und heftig, ohne zu praffeln ober zu kniftern, und war leicht in gleichförmigem Brande zu erhalten.

4) Hainbuche (Carpinus Betulus), Stammholz von 90 Jahren, gab in 50 Minuten 80° C. Hie. In 3 Stunden 30 Minuten erloschen bie Kohlen und das Thermometer stand auf 43° C. Rach 12 Stunden waren 5 Pfund 2 Loth Wasser verdampft. Rückftandige Kohlen 21/8 Loth, Asch 1/8 Loth.

Diefes Bolg brannte vorzüglich heftig und gleichförmig.

- 5) Ahorn (Acer Pseudoplatanus), Stammholz von 100 Jahren, gab in 43 Minuten 80° Hise. In 3 Stunden 45 Minuten waren die Kohlen erloschen und das Thermometer zeigte 60° C. Nach 12 Stunden waren 5 Pfund 10 Loth Wasser verdampft. Rückkändige Kohlen 1/4, Asch.
- 6) Linde (Tilia europaea), Stammholz von 80 Jahren, gab in 44) Minuten 68° Hige. In 1 Stunde 45 Minuten waren die Kohlen bei einem Thermometerstande von 57° C. erloschen. Rach 12 Stunden waren 2 Pfund 24 Loth Wasser verdampft. Rücktändige Kohlen 2, Asche 1/10 Loth.
- 7) Birke (Betula alba), Stammholz von 60 Jahren, gab in 50 Minuten 71° hipe. In 3 Stunden 5 Minuten waren die Kohlen verlöscht bei 50° C. Rach 12 Stunden waren 3 Pfund 24 Loth Waffer verdampft. Rückftändige Kohlen 3, Asche 3/4 Loth.
- 8) Erle (Betula Alous), Stammholz von 70 Jahren, gab in 45 Minuten 61° hige. Die Kohlen erloschen nach I Stunde 50 Minuten bei 50° C. Nach 12 Stunden waren 2 Pfund Waffer verdampft. Ruckständige Kohlen 4, Afche 7/8 Loth.

Die Flamme war buntel und trage und bas Feuer neigte oft jum Ausgeben, wenn es nicht ftart mar.

9) Espe (Populus tremula), Stammholz von 60 Jahren, gab in 40 Minuten 61° hife. Die Kohlen erloschen nach 2 Stunden 15 Minuten bei 49° C. Rach 12 Stunden waren 2 Pfund 10 Loth Waffer verdampst. Rudftändige Kohlen 21/2, Asche 1 Loth.

Das holz brannte sehr lebhaft, die Flamme knifterte und die Rohlen neigten etwas zum Erlöschen, wenn das Feuer nicht fark war.

10) Schwarze Pappel (Populus nigra), Stammholz von 60 Jahren, gab in 31 Minuten 47° hite. Die Kohlen erloschen in 2 Stunden bei 42° C. Nach 12 Stunden waren 2 Pfund 4 Loth Wasser verdampft. Rückständige Kohlen 21/2, Asche 1 Loth.

Das Solz brannte faul und buntel, bie Roblen neigten jum Erlöften.

11) Italienische Pappel (Populus italica), Stammholz von 20 Jahren, gab in 30 Minuten 55° hiße. Die Kohlen erloschen nach 1 Stunde 20 Minuten bei 48° C. Nach 12 Stunden war 1 Pfund 24 Loth Wasser verdampft. Rudftändige Kohlen 2, Asch.

# Rabelhölzer.

12) Lerche (Pinus Larix), Baumholz von 50 Jahren, gab in 40 Minuten 70° C. hipe. Die Kohlen erloschen nach 1 Stunde 38 Minuten bei 61° C. Nach 12 Stunden waren 3 Pfund 2 Loth Wasser verbampft. Rückständige Kohle 21/4, Afche 3/8 Loth.

Sab zwar eine ziemlich lebhafte Flamme, boch praffelten und fprigten bie Rohlen fehr und waren zum Erlöschen geneigt, wenn bas Feuer nicht fehr ftart war.

13) Kiefer (Pinus sylvestris), Baumholz von 125 Jahren, gab in 70 Minuten 87° hiße. Die Kohlen erloschen nach I Stunde 50 Minuten bei 67° C. Nach 12 Stunden waren 5 Pfund 8 Loth Waffer verzbampft. Rückständige Kohlen 23/4, Asche I Loth.

Brannte fehr gut und heftig, aber mit bidem, unangenehmem Rauch.

14) Cbeltanne (Pinus Abies), Stammholz von 80 Jahren, gab in 32 Minuten 69° hipe. Die Kohlen erloschen nach 1 Stunde 10 Minuten bei 64° C. Nach 12 Stunden waren 3 Pfund Waffer verdampft. Rückländige Kohlen 23/4, Asche 1 Loth.

Flamme heftig, knifterte wie bei Rieferholz, gab aber weniger und keinen fo unangenehmen Rauch.

15) Fichte (Pinus picea), Stammholz von 100 Jahren, gab in 55 Minuten 74° Hige. Die Kohlen erloschen nach 1 Stunde 30 Minuten bei 65° C. Nach 12 Stunden waren 3 Pfund 28 Loth Wasser verdampft. Ruckständige Kohlen 21/2, Asche 1 Loth.

Die übrigen Eigenschaften wie bei Pinus Abies.

Um aus diefen Resultaten eine Taration der Hölzer zu machen, Berechnung nimmt man eine Holzart zum Maßstab. Gewöhnlich wählt man das holzwerthes Buchenholz als Einheit. Will man z. B. den Werth des Espenholzes wermntraft. nach dem des Buchenholzes ermitteln, so berechnet man denselben:

- 1) nach beffen höchsten Sipegrad: Die 77 Grade hipe, welche bas Buchenholz gibt, seien 18 Gulben rh. (Preis einer Rlafter) werth. Gibt das Espenholz 61 Grade hipe, so ist 77:18 = 61:x =  $\frac{61 \cdot 18}{77}$  = 14,25 = 14 Fl. 15 Er.
- 2) nach ber Dauer ber Sige: Das Buchenholz gibt 3 Stunden 45 Minuten = 225 Minuten lang eine hipe von 52° C. und das Espenholz 135 Minuten lang von 49° C. Man sindet daraus nach der Regel be quinque:

225:135 == 18

 $\begin{array}{c} 52:49 = x \\ \hline 225.52:135.49 = 18 \end{array}$ 

 $11700:6615 = 18:\frac{6615.18}{11700} = 10,17 \%. = 10 \%. 10 \%r.$ 

3) nach der verdampften Baffermenge: Das Buchenholz verdampft 4 Pfund 8 Loth = 136 Loth, das Efpenholz 2 Pfund 10 Loth = 74 Loth. Es ift also 136: 74 = 18: x = 9,8 Kl. = 9 Kl. 48 Kr.

Run gibt ber Durchschnitt vorstehenber 3 Resultate = 14,25 + 10,17 + 9,8 = 33,50;  $\frac{33,50}{3}$  = 11,17 Fl. = 11 Fl. 10 Ar. den verhältnismäfigen Preis des Espenholzes, welcher freilich vom wirklichen Markepreise bedeutend abweicht, indem 3. B. die Klafter Espenholz auf 6—8 Fl. stand, während das Buchenholz 18 Fl. tostete. Die Berechnung ist immer mangelhaft, so lange nicht die Zeit mit berücksichtigt wird, die zu welcher das

Baffer ben höchften Temperaturgrab angenommen hat.

Aus dem Brennwerthe für gleiche Bolume verschiedener holzarten erhält man den für gleiche Gewichte durch einfache Proportion: Es verhalt sich nämlich das specifische Gewicht jum Brennwerthe wie I: x.

Ein hauptmangel ber Brennwerthbestimmung bes Holzes nach ber verdampften Bassermenge besteht außer bem Übelstande bes wechselnden Barometerstandes in dem Entweichen eines großen Theils der Barme. Auch die Bestimmung nach der bei der trockenen Destillation erhaltenen Menge brennbarer Bestandtheile ist unrichtig, weil die Zersegung des Holzes im abgeschlossenen Raume von der beim Zutritte der Luft bedeutend abweicht (vgl. unter Kohlenbrennerei). Die wichtigsten Resultate gibt das Calorimeter 1).

Phyfifche Fehler bes Poljes. Bu ben physischen Fehlern und Gigenthumlichkeiten bes Solzes, Die es zu technischen 3weden untauglich machen, rechnet man

1) Riffe ober Klufte. Längenriffe werben Rern = ober Gistlufte genannt. Rernriffe entstehen gewöhnlich an alten ober auf feuchtem Boben erwachsenen Stämmen. Gistlufte entstehen burch Froft, besonders

<sup>1)</sup> Die Befchreibung und Abbilbung ber Calorimeter von Rumford und Dujong f. in Pouillet's Lehrb. b. Physit, bearbeitet von Müller. 2. Aufl. Braunichweig, Bieweg. 1845. II. S. 444—446.

an der Subfeite, wenn der barauf liegende Schnee aufthaut und gleich barauf wieber gefriert.

- 2) Rernfcale ift vorhanden, wo die Berbindung aweier Solglagen burch eine Rluft unterbrochen ift. Sie tann burch Binbfturme entfteben und findet auch ftatt beim Ropfholz wegen ju großem Anbrang bes Saftes nach bem Abtopfen. Die Entftehung von Barggallen fommt von Eistluften und Schalriffen ber.
- 3) Doppelter Splint entfieht, wenn fruhe Berbfifrofte und talte Binter bas Reifen ber Splintlagen hinbern.
- 4) Affiellen tommen von abfallenden Aften, Answüchfe von früh abgehauenen Aften und Rnoten von abgeftorbenen Rebenschoffen.
- 5) Bimmeriger und maferiger Buchs entfteht burch wellenformige und 'fraufe Berfchlingung ber Fafern, wenn mehrere Knospen und Bafferreifer nicht jum Ausbruche tommen.
- 6) Gebrebter, fpiralförmiger Buchs macht bas Bolg untauglich jum Spalten und nimmt ihm bie Rraft. Er foll burch ftarte Winde und ungleiche Afte entfteben.
- 7) Anbrüchiges Boly beißt basjenige, welches ichon in feinem Leben rudgangig wirb. Dit ber Desorganisation bes Bolgewebes ift bann auch gewöhnlich Entstehung von Schmammen, Rlechten und Moofen, fo wie Bermuftung burch Infetten verbunden.

### Die Rinbe

hat im Gangen biefelbe Bufammenfegung, wie bas Bolg, doch ift fie rei- Chemifche Bufammender an ben verschiebenen eigenthumlichen Stoffen, welche ben Gewachfen fe theils gur Rahrung bienen, theils als unbrauchbar ausgeschieden werben, namentlich an Barg; auch enthalt fie unter allen Pflangentheilen bie meifte Riefelerbe (val. S. 387). Die Rinbe ift baber weit haufiger ber Gegen. ftand chemischer Untersuchungen gewesen, als bas Solg. Bon ben bei uns einheimischen Baumen wurde 3. B. die Rinde der Rainweide (Ligustrum vulgare) genauer untersucht. Poler fand barin eine eigenthumliche Subftang (bas Liguftrin), Mannit, froftallifirbaren Buder, Schleimzuder, Gummi, Startmehl, Chlorophyll, bitteres Barg, bitteren Ertraftivftoff, eifenblauenben Gerbftoff, Gimeiß, Faferstoff und Salze, namentlich von Magnefia. Die Fichtenrinde, Pinus sylvestris, besteht nach Du Menil in 1000 Theilen aus

| Pettin            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 173   |
|-------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Gummi             |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 24    |
| Leim .            |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 5     |
| Stärfmehl         |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 59,25 |
| Bitterstoff       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 70    |
| Hartharz          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 90    |
| <b>W</b> eichharz |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 60    |
| Bach's .          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 13    |
| zouuje .          | • | • | • | • | • ' | • | • | • | • | • | • | • | נא ו  |

bas Ubrige (505,75) ift Faferstoff nebst einer eigenthumlichen Saure (vielleicht Ameisensaure, welche Laurent wenigstens im Terpentinol fand).

|                  |           | Birl | ten  | rin | be   | wu   | rbe    | po    | n S | Zohn   | un     | b   | Ga   | uthi  | er | unterfucht.  | Sie fan-                                     |
|------------------|-----------|------|------|-----|------|------|--------|-------|-----|--------|--------|-----|------|-------|----|--------------|----------------------------------------------|
| den da           | rın;      |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | Gauthier     | John                                         |
| Harr .           |           |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | 46,50        | 33,33                                        |
| Ertraft          |           |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | 11,25        | 1,66                                         |
| Gumm             | •         | •••  |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    |              | 4,16                                         |
| Rortsto          | off.      |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | 23,00        | 60,83                                        |
| Gellus           |           |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | 5,5          | •                                            |
| Thoner           |           |      |      |     | •    |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | 2,00         |                                              |
| Gifenor          |           |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | 4,50         | nicht be=                                    |
| Riefeler         | ,         |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | 3,75         | stimmt.                                      |
| Ralt             |           |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | 2,50.        |                                              |
| Verluf           | t.        | , ,  |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    | 1,25         |                                              |
| fand ic<br>In At | h:<br>her | löŧ  | Blic | heð | Q    | Beic | hha    | rą,   | Ŋ   | 3ach 8 | un     | b   | Fei  | tt    |    | Bliches, rot |                                              |
| brau             |           |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    |              | . 0,100                                      |
| Desgle           | ichei     | n v  | on   | h   | olzt | rau  | ner    | 8     | arb | e, ir  | ı. le  | βtı | erer | nic   | ht | löslich .    | . 0,400                                      |
| In W             | eing      | eist | ı    | ösl | idje | 8 t  | othl   | brai  | un  | :8 H   | arz    |     |      |       |    |              | . 2,666                                      |
| Gerb=            | unt       | 0    | Bal  | lué | fáu  | re   |        |       |     | •      | •      |     |      |       |    |              | . 1,000                                      |
| In 993           | eing      | eist | ็น   | nb  | Ŋ    | 3aff | er l   | ดีฮ์โ | id  | er E   | rtra   | ŧt  | ivst | off   |    |              | . 2,125                                      |
| In fal           | ltem      | W    | Baj  | Fer | lö   | ßlid | er     | Gr    | tra | tivst  | off    | n   | ebst | Gı    | ın | ımi, welch   | er                                           |
| bein             | ı V       | erb  | rei  | me  | n (  | ),39 | 90     | Alla  | he  | hint   | erlie  | B   |      |       |    |              | . 2,418                                      |
| In fo            | theni     | bem  | 1 9  | Ba  | Ter  | lö   | 8 lidy | er    | Gr  | trafti | offo   | ff, | m    | elche | r  | 0,500 Afd    | <b>he</b>                                    |
| liefe            | rte       |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      | •     |    |              | . 2,666                                      |
| Pettin           |           |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    |              | . 0,660                                      |
| Faferft          | off       |      |      |     |      |      |        |       |     |        |        |     |      |       |    |              | . 65,339                                     |
| 2Baffer          | t .       | •    | •    |     | •    |      |        |       |     | •      |        |     |      |       | •  |              | . 21,000                                     |
| fes H            | arz,      | eij  | ner  | E   | igeı | athi | imli   | ch et | n   | tryst  | allisi | rl  | are  | n E   | žt | off (Daph    | achs, schar=<br>nin), gelben<br>freie Apfel= |

In der Seidelbastrinde fanden G. Smelin und Bar: Wachs, scharfes Harz, einen eigenthümlichen krystallisirbaren Stoff (Daphnin), gelben Farbstoff, zuckerartiges Ertrakt, Gummi, braunrothes Ertrakt, freie Apfelsaure und Verbindungen derfelben mit Kali, Kalk und Bittererde, vielleicht auch mit Eisenoryd und Thonerde, phosphorsauren Kalk, Spuren
von phosphorsaurem Kali, Holzsaser und Kieselerde.

Die Rinde enthält, wie das holz, nur im Winter Stärkmehl, jedoch in bedeutenderer Menge (vgl. S. 308), die mancher Efpen und Fichten ift so reich daran, daß man es durch Zerreiben der Rinde und Auswaschen, wie die Kartoffelftärke, daraus geminnen kann, und in Schweben

<sup>1)</sup> Die Untersuchung der Rinde von Pinus sylvestris, Platanus acerifolia und Betula alba von Stahelin und hofstetter, welche indest keine quantitativen Angaben liefert, f. in den Ann. der Chem. u. Phys. 51. S. 63—80; pharm. Centralbl. 1944. S. 810—815.

wirb gur Beit ber Roth aus Richtenrinde Brob gebacen; auch foll man Schweine bamit maften.

Biele Rinden, und vielleicht alle, enthalten befondere eigenthumliche Stoffe, fo bie Rinde ber Beiben und Pappeln Salicin, die Pappelrinde auch Populin, die Eschenrinde Fraginin, die der Traubenfirsche Amngdalin, bie Burgelrinde bes Birn - und Pflaumenbaums Phlorrhigin, Die Birtenrinde Betulin, die Efchen - und Roffaftanienrinde Schillerftoff, Faulbaum und Traubenkirschenrinde enthalten Blaufaure ober vielmehr Amngbalin, aus beffen Elementen erftere bei ber Deftillation entfteht, die Rinde von Pinus sylvestris, Platanus acerifolia und Betula alba, (vielleicht alle braungefarbten Rinden) enthalten nach Stähelin und Sofftetter einen rothbraunen Farbstoff (Phlobaphen). Die Rinde der großen Brennnessel (Urtica dioica) enthalt (im Berbfte) einen rothen, die Berberigen -, Sainbuchen -, Beiden und Faulbaumrinde enthält gelbe, die Ballnuf., Birten:, Erlen= und Efchenrinde braune Farbstoffe. Die größte Bichtigkeit in technischer Begiehung erhalten bie Rinden ber Forfigewachfe burch ben bedeutenden Gerbftoffgehalt, wodurch fich die Rinden der meiften Baume und Straucher Der Gerbstoff, welcher an ber Luft leicht in Gallusfaure übergeht, kommt meift in Gefellschaft von ichon fertiger Gallusfaure vor.

# Die Blatter

enthalten weit mehr Baffer und weniger Faserstoff als Holz und Rinde, Gbemische Busammen. dagegen aber von den übrigen festen Stoffen, welche in den Pflanzen vortommen, weit größere Mengen ale biefe. Sie zeichnen fich inebefonbere durch ihren bedeutenden Gehalt an Chlorophyll oder Blattgrun und an Salzen aus (vgl. S. 387). In 100 Theilen frischen jungen Birkenblattern fand Gragmann:

| Flüchtig |       |      |     |      |      |       |    |       |     |            |      |    |     |   |     |      |      |   |       |
|----------|-------|------|-----|------|------|-------|----|-------|-----|------------|------|----|-----|---|-----|------|------|---|-------|
| Gelbes   | bitte | res  | E   | rtra | tt,  | freie | 2  | Säur  | e,  | <b>G</b> 1 | ımı  | ni | und | G | tim | eiff | toff |   | 11,4  |
| Harz, !  | Blat  | tgri | in, | W    | adje | ur    | ıb | Phila | nze | nfe        | ıfer |    |     |   |     |      | •    |   | 33,8  |
| Waffer   |       | •    | •   |      |      |       |    | •     |     |            |      |    |     |   | •   |      |      |   | 54,5  |
|          |       | •    |     |      |      |       |    |       |     |            |      |    |     |   |     |      |      | - | 100.0 |

In den Nadeln des Lerchenbaums fand John: grunes Cerin, grunes weiches Barg, eifengrunenben Gerbftoff, wenig Ertraktivftoff, bem verharteten Eiweiß ahnliche Materie, viel Solzfafer, doppeltweinsteinsaures Rali, Spuren von weinsteinsaurem Ralt und vielleicht auch Gerbftoff.

Auch an Gerbstoff sind einige Blatter reich. Die unter bem Namen Gallapfel befannten Ausmachse ber Karber- ober Gallapfeleiche, Quercus insectoria, enthalten nach humphry Davy:

| Gerbfaure (ausgefällt durch eine thierische Saut) |  | 26,0 |
|---------------------------------------------------|--|------|
| Schleim = und Ertraftabfas                        |  | 2,4  |
| Sallusfaure mit etwas Ertraftivftoff              |  |      |
| Ralt - und andere Salze                           |  | 2,4  |
| Pflanzenfafer                                     |  |      |

# Beftandtheile ber Blätter.

| Die Blätter ber Barentraube, Arbutus uva ursi, enthalten nach         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Meifner:                                                              |
| Gallusfaure                                                           |
| Gerbfaure                                                             |
| Harz                                                                  |
| Extraftivftoff mit faurer apfelfaurer Ralferbe und Spuren von         |
| Chlornatrium                                                          |
| Extraftabfas mit citronenfaurer Kalterbe 0,862                        |
| Gummi                                                                 |
| Extractivitoff, beide burch Agtali ausgezogen (bas erfte enthält      |
| mahricheinlich Pettinfaure, der zweite Gerbfaureabfat) 17,600         |
| Holafaser                                                             |
| Baffer 6,000                                                          |
| In vielen Blättern finden fich Alfaloide. Go enthalten die Blätter    |
| der Belladonna Atropin. Brandes fand barin:                           |
| <b>B</b> adys                                                         |
| Blattgrün                                                             |
| In Altohol löbliche stickstoffhaltige Substand (Pseudotorin) nebst    |
| Salzen                                                                |
| Stidftoffhaltige, in Altohol unlösliche Materie Phyteumacolla) . 6,90 |
| Gummi                                                                 |
| Starte                                                                |
| Pflanzeneiweiß, aus der Infusion coagulirt 4,7                        |
| Desgleichen aus bem nach bem Rochen mit Baffer unlöslichen            |
| Theile durch Agfali ausgezogen 6,00                                   |
| Pflanzenfaser                                                         |
| Saures äpfelsaures Atropin 1,51                                       |
| Salze, schwefelfaure, falpeterfaure, phosphorfaure, oralfaure und     |
| Chlorure von Kali, Ammoniak, Kalk und Bittererbe 7,47                 |
| Baffet                                                                |
| Berluft                                                               |
| In der Afche fand er Aupferoryd.                                      |
| Die Blatter bes Stechapfels enthalten Daturin. Promnis fand au-       |
| Berbem in ben frifchen Blattern:                                      |
| Grünes Sasmehl 0,64                                                   |
| Pflanzeneiweiß                                                        |
| Hary 0,12                                                             |
| In Alfohol und Baffer löslicher Ertraftivftoff 0,60                   |
| Gummi 0,58                                                            |
| Schwerlöeliche Erbfalze 0,23                                          |
| Pflanzenfaser                                                         |
| <b>Baffer</b>                                                         |
| Berluft                                                               |
| Die Blätter bes rothen Fingerhuts, der feine Giftigkeit dem Digita-   |
| lin zu verbanken icheint, enthalten nach Rabig:                       |

| Pifrin (Le | : N  | oŋ  | ers  | Di   | gite | alin | )    |    |   | 0,4   |
|------------|------|-----|------|------|------|------|------|----|---|-------|
| Digitalin  |      |     |      |      | •    |      | •    |    |   | 8,2   |
| Scharfen ( | Grt  | raf | tivf | toff | (@   | 5fa  | ptin | )  |   | 14,7  |
| Blattgrün  |      |     | •    |      |      | •    |      | ٠. |   | 6,0   |
| Pflanzenei | wei  | Ē   |      |      |      |      |      |    |   | 9,3   |
| Effigfaure | (%)  |     |      |      | ,    | •    |      |    |   | 11,0  |
| Gifenoryd  | •    |     | ٠.   |      |      |      |      |    |   | 3,7   |
| Kali       |      |     |      |      |      |      |      |    |   | 3,2   |
| Pflanzenfa | ifer |     |      | ,    |      |      |      |    |   | 43,6  |
| • •        | •    |     |      |      | ٠    |      |      |    | - | 100,0 |

Die Blätter bes Bilfenfrauts enthalten Spofcpamin, Die bes gemeinen Schierlings Coniin, die ber Solaneen Solanin. Andere enthalten inbifferente Ernstallisirbare Stoffe, wie die Pappelblatter bas Populin, die Pappel- und Beidenblatter bas Salicin. Die Blatter bes Faulbaums und vieler Drupaceen enthalten Amngbalin. Biele Blätter liefern Karbftoffe, fo bie ber Rostastanie, Erle, Birte, des Karbeginstere, ber Bolfemilch, ber Rartoffel, bes Faulbaums, ber Sauhechel, Beibe, Linde, Pappel und Giche, bes Birn - und Maulbeerbaums gelbe, bie Blatter ber gemeinen Beibe, Erica vulgaris, einen pomeranzengelben, die des Ballnugbaumes einen braunen Farbstoff. Die Nabeln ber Rothtanne, Pinus Abies, (mahricheinlich auch bie anderer Nadelhölzer) enthalten nach Gottfchalf ein vom Terpentinol verschiebenes, aber burch fchmelzendes Rali in Terpentinol überführbares atherisches DI, welches bie Urfache bes angenehmen Geruches ber Tannenwalber ift und an ber Luft mahrscheinlich in Terpentinol übergeht. Die Blatter bes Quenbels, Thymus Serpyllum, enthalten 0,07, die des Doft, Origanum vulgare, 0,15, des Mermuths 0,5 Procent atherisches DI. Die meiften atherisches DI enthaltenben Blatter gehören ben Labiaten an.

#### Die Bluten

find burchschnittlich reich an Buder, Farbstoff und oft auch an atherischem Chemische DI, der Blutenstaub an Wachs. In den Lindenbluten fanden Giller und fepung der Berherger folgende Roffandtheile. Berberger folgende Beftandtheile:

|                                                                                                                                                                                                     | Blű          | ten          | Bracteen                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| ·                                                                                                                                                                                                   | herberger    | Siller       | herberger                            |
| Baffer                                                                                                                                                                                              | 73,8         | 73,00        | 77,0                                 |
| Atherisches Dl                                                                                                                                                                                      | 0,1<br>0,2   | 0,78         | 1 0=                                 |
| Shlorophyll und Fett                                                                                                                                                                                | 0,2          | 1,98         | 0,5                                  |
| Anthoranthin                                                                                                                                                                                        | 0,9 .        | ,            | 0,5                                  |
| Antholeucin                                                                                                                                                                                         | 1,2          |              | 0,7                                  |
| Gifengrunender Gerbftoff                                                                                                                                                                            | 0,2<br>2,9   | 3,3          | 0,6                                  |
| Bucker und äpfelsaures Rali                                                                                                                                                                         | 0,2<br>0,3   | ٠,٥          | 0,1                                  |
| Cerin                                                                                                                                                                                               | 0,3          |              | Spuren                               |
| Bett Bflanzeneitpeiß                                                                                                                                                                                | 0,5<br>0,4   | 0,78         | 0,3                                  |
| Pflanzenleim                                                                                                                                                                                        | 0,2          | <b>V,1</b> 0 | 0,2                                  |
| Pflanzenfchleim                                                                                                                                                                                     |              | 4,70         |                                      |
| Cerafin (Arabin)                                                                                                                                                                                    | 0,1          |              | 0,4                                  |
| Araganthin (Pektin)                                                                                                                                                                                 | 3,4<br>0,7   | 1,63         | 1,4                                  |
| Vflanzenfaures Rafffalz                                                                                                                                                                             | 0.3          | 1            | 0,3                                  |
| Faserstoff und Afche                                                                                                                                                                                | 13,6         | 14,00        | 16,5                                 |
| Berluft                                                                                                                                                                                             | 100,0        | 100,00       | 100,0                                |
| Harz<br>Bittere, in Ather lösliche Substanz<br>In Altohol lösliches Ertrakt<br>Nur in Basser lösliches Ertrakt<br>Mit Salzsäure ausgezogenes Ertra<br>Kalisusphat und -tartrat, Chlorkali<br>Eiweiß | tt nebst Kal | tphosphat .  | . 5,50<br>. 7,75<br>. 1,88<br>. 1,50 |
| _                                                                                                                                                                                                   |              | • • •        | . 0,75                               |
| Pflanzenfaser                                                                                                                                                                                       | • • • •      | • .• •       | . 62,00                              |
| Flüchtiges Dl und Gerbfaure .                                                                                                                                                                       |              | • • •        | . Spuren                             |
| <b>-</b> . •                                                                                                                                                                                        |              |              | 96,88                                |
| Die Analyse ber Ringelblumen,                                                                                                                                                                       |              |              | _                                    |
| Gelbgrunes, weiches Har                                                                                                                                                                             |              | 3,44         |                                      |
| Bitterer Extractivstoff .                                                                                                                                                                           |              | 19,13        | }                                    |
| <b>G</b> ummi                                                                                                                                                                                       |              | 1,5          |                                      |
| Stärfe                                                                                                                                                                                              |              | 1,25         | ·                                    |
| Ringelblumenfchleim .                                                                                                                                                                               |              | 3,50         |                                      |
| Pflanzeneiweiß                                                                                                                                                                                      |              | 0,69         |                                      |
| Freie Apfelfaure mit biti                                                                                                                                                                           | terem Greens |              |                                      |
| Apfelsaures Rali                                                                                                                                                                                    |              | 5,45         |                                      |
| Apfelsaurer Kalk                                                                                                                                                                                    |              | 1,47         |                                      |
| oppopulate state.                                                                                                                                                                                   | • • • •      |              |                                      |
|                                                                                                                                                                                                     |              | 43,20        | ,                                    |

| Transport 43,20                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorfalium 0,66                                                                           |
| Pflanzenfaser 62,5                                                                         |
| Überschuß                                                                                  |
| 113,69                                                                                     |
| Die Bluten der Klatschrose (Papaver Rhocas L.) enthalten nach                              |
| Beet und Ludwig 15 feste Substanzen auf 85 Baffer. Bon ersteren                            |
| find nach Riffard 12 gelbes Bett, 40 rother Farbftoff, 20 Gummi unb                        |
| 28 Pflanzenfafer.                                                                          |
| Die Bluten der Traubenfirsche (Prunus Padus) enthalten nach John:                          |
| Flüchtiges DI, harz und Wachs Spuren                                                       |
| Extractivitoff                                                                             |
| Gerbstoff mit Schleimzucker und Chlorcalcium 2,0                                           |
| Summi                                                                                      |
| Holkfaster                                                                                 |
| Rothbraune, eiweißartige Substanz 12,5<br>Wasser mit Blaufäure und einem Ammoniakfalz 70,0 |
| Der Gehalt an atherischem DI beträgt bei ben Lindenbluten 0,1 Pro-                         |
| cent nach herberger (burch Destillation erhalt man nach Binkler nur                        |
| 0,023), bei den Ramillenblumen 0,05, bei benen der Schafgarbe, Achillea                    |
| Millefolium, 0,09, bei Rainfarten, Tanacetum vulgare, 0,5. Getingere                       |
| Mengen von DI enthalten die Hollunder- (Samb. nigra und Syringa                            |
| vulgaris), Acacien -, Maiblumen &.                                                         |
| Der Samenftanb ber Bluten (Pollen) befteht in ber Regel aus                                |
| frei liegenden Kornern von 1/200 bis 1/20 Linie Durchmesser, in jeder Pffanze              |
| von diemlich gleicher Große, felten aus zusammenhangenben mehr ober min-                   |
| ber beicht trennbaren Conglomeraten. Die Rorner beffehen aus groei, fel-                   |
| tener einer ober brei Bauten mit einer eingefchloffenen Daffe. Die außere                  |
| wieb von concentrirter Schwefeffaure faft nicht angegriffen, weil fie von                  |
| Bachs burchbrungen ift, wohl aber gesprengt; bie innere wieb gerftort.                     |
| Der Samenftaub ber Fichte, Pinus Abies, enthalt nach John:                                 |
| Bache mit Spuren von flüchtigem Dl 2,25                                                    |
| Braungelbes weiches Sarz                                                                   |
| Bucker mit etwas Extraktivstoff 4,5 bis 5,0                                                |
| Pffangeneiweiß 4,0 bis 5,0                                                                 |
| Summiartige, burch Gerbfaure fallbare Materie nebft Ralis, Ammo-                           |
| niat -, Kaft - und Bittererbemalat 6,0                                                     |
| Kalifulphat und Phosphat, Chlorfalium, Kalt - und Sifenornophosphat 3,0                    |
| Pollenin                                                                                   |
| In dem der Fichte (Pinus sylvestris) fand er:                                              |
| Etwas Baffer nebst einer fabe tiechenben flüchtigen Substanz                               |
| Gelblich weißes, nicht klebenbes Wachs (Cerin) 2,00                                        |
| Di eine Spur                                                                               |
| Braungelbes Weichharz                                                                      |

| Budet mit   | cín        | baš    | ſď  | ar  | cm   | E,  | ara | triv | ftof | F  |     |     |      |     | - |  | 5, <b>60</b> |
|-------------|------------|--------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|------|-----|---|--|--------------|
| Pollenin .  |            |        |     |     |      |     |     |      |      |    |     |     |      |     |   |  | 77,25        |
| Ciweifftoff |            |        |     |     |      |     |     |      |      |    |     |     |      |     |   |  | 4-5,00       |
| Apfelfaures | <b>A</b> i | 101111 | oni | af  |      |     |     |      |      |    |     |     |      |     |   |  | eine Sput    |
| Chwefelfau  | res        | , p    | hoi | ph: | orfa | ute | 4 5 | tali | ш    | ıb | Chi | ort | aliu | m ′ |   |  | 3            |
| Schwefel .  |            |        |     | •   |      |     |     |      |      |    |     |     |      |     |   |  | Spuren.      |

Ahnliche Resultate lieferte auch die Untersuchung des Pollens von Corylus avellana nach Stolfe (Sprengel's Bau der Gewächse), des Pollens vom Dattelbaum nach Fourcron und Bauquelin'), der Tulpe von (Grotthuß und John') und der Calla aethiopien von Brandes').

Dan verfteht gewöhnlich unter Pollenin einen eigenthumlichen vegetabilifch animalifchen Beftandtheil bes Pollens, ber weber Pflanzeneiweiß, noch Bflangenleim ift, welcher aber Stickftoff enthalt, fich weber in Baffer oder Altohol, noch in Altalien, wohl aber in concentrirten Gauren aufloft, mit großer Lebhaftigfeit verbrennt und im feuchten Buftande unter Entwidelung eines tafeartigen Geruchs leicht in Kaulnig übergeht. Rach Fritiche ift es jeboch teine homogene Substang, fonbern gang bem unveranderten Bollen gleich und besteht wie biefes que mehreren chemisch unterscheibbaren Substangen. Der Pollen erleidet weder durch Baffer, Alfohol ober Ather weder talt, noch beim Rochen eine Beranderung. Rocht man ihn aber mit verdunnter Agfalilofung, fo fcheint es zwar, ale wurde ber Inhalt aufgeloft, fo daß blos die Saute gurudbleiben. Aber beim Trodnen bes Rudftanbes finbet man, bag bie Korner nur aufgelodert worben waren und der größte Theil des Inhalts noch vorhanden ift. Auch durch verdunnte Schwefelfaure gelingt die Trennung nicht. Eine volltommene Analyse des Pollens steht daher noch zu erwarten 1).

Die Blüten ber Drupaceen enthalten Amygbalin, viele enthalten Eisen und Spuren von Mangan (Sunefelb), die Beidenblüten Salicin.
Stärkmehl scheint selten barin vorzutommen. Sünefeld erhielt bei der Untersuchung von 30 verschiedenen Blüten nur bei vieren eine deutliche Reaction mit Job.

Bu ben Honig liefernden Blüten gehören vorzüglich die der Linde, der Ahorne, des Kreuzdorns, des Faulbaums, der Hauhechel, der Rainweide, des Geisblattes. Wachs liefert der Blütenstaub der Fichten, Föh-ren, Lerchen ic. Einen rothen Farbstoff liefern die Blüten der Rosen, des Feldmohns, einen blauen die Beilchen, Glockenblumen, die Ablerblume, Aquilegia vulgarie, der Rittersporn, die Kornblume, einen gelben die Blüten des Ginsters, der Acacie, der Kartoffel.

<sup>1)</sup> Gilbert's Unn. 15. S. 298.

<sup>2)</sup> Schweigger's Journ. 11. S. 281 u. 12. S. 244.

<sup>3)</sup> Archiv d. Pharm. 4. S. 53—56; pharm. Centratbl. 1836. S. 111. 4) Bgl. Fritsche über Pollen und Pollenin in Poggendorff's Ann. 32. S. 481—492; pharm. Centratbl. 1835. S. 33—36 u. 49—52.

## Früchte.

In der Frucht concentriren sich die Rahrungsstoffe am meisten, mährend sie in dem Safte der übrigen Theile durch Baffer verdünnt sind. Der Faserstoff tritt zurud, Gummi, Eiweiß, Stärkmehl, Pflanzenleim und Zuder sind vorherrschend, Gummi, mit Zuder besonders in den steischigen Samenhüllen, wie in den Früchten der Rose, der heibel-, hollunder-, Kreuzdorn-, him-, Erd- und Bachholderbeeren, das Eiweiß mit Stärkmehl in den Kastanien, Pflanzenleim mit Stärkmehl in den Gicheln, Pflanzenleim mit Stärkmehl und Eiweiß in den Samen der Gräser, Eiweiß und Gummi mit settem Die in den Bucheln, hafel- und Ballnuffen 2c.

Chemifde Bufammenfegung ber Bruchte.

Die fleischigen Samenhüllen enthalten auch häufig Pettin und beträchtliche Mengen von freien Pflanzenfauren, gewöhnlich Apfel- und Citronenfaure, wie namentlich die Berberiben- und Bogelbeeren, welche fast blos Apfelfaure, die heibel-, Erb-, Molte- und himbeeren (Rubus Chamaemorus und R. idaeus), welche halb Apfel-, halb Citronenfaure, die Moos- und Preußelbeeren (Vaccinium Oxycoccus und Vitis idaea), welche Citronenfaure fast ganz ohne Apfelsaure enthalten.

Die Beinsteinfaure bilbet gewöhnlich ein faures Kalifalz, wie in ben Raul., Bein. und Gerbersumachbeeren.

Die Essigfaure soll in einigen Samen vorkommen und zwar meist frei, so im Reissamen (eine Spur) nach Braconnot, in den Leinsamen nach Mayer und Bauquelin, in den Mandeln (0,5 Procent) nach Boullay, allein sie scheint, wie im Birken- und Ahornsaft, erst durch Zerse- jung des Zuders entstanden zu sein.

Dralfaure scheint in ben Fruchten und Samen nicht vorzukommen, außer etwa in ben Saaren ber Richererbse (frei).

Unter allen Pflanzentheilen enthalten die Samen die größte Menge phosphorsaurer Salze. Bgl. die Afchenanalysen S. 388.

Begen biefes Vorwaltens der Nahrungsstoffe über ben Faserstoff- bilben vorzugsweise die Früchte die Nahrung der Thiere, und auch der Mensch tann sie roh genießen, mahrend er die übrigen Pflanzentheile gewöhnlich nur im gekochten Zustande zu verbauen vermag.

Einige enthalten atherische Die, wie die himbeeren (woraus es Blei ifolirte) 1), Erdbeeren und die Samen vieler Dolbengewachse, mehrerer Cruciferen zc. Die Senffamen geben 0,1, ber Kummel 0,4, der Wasserfenchel 0,5, die Wachholberbeeren 1, der Dillsamen 3 Procente atherisches Dl.

Einige enthalten auch Färbstoffe, einen rothen bie Berberigenfrüchte, bie himbeeren, hollunder-, Attig-, heibel-, Liguster- und überreifen Kreuzbornbeeren, einen grünen die reifen Kreuzdornbeeren, einen blauen die Früchte des Faulbaums, einen violetten die Früchte des Mahalebstrauchs und die Brombeeren, einen gelben die unreifen Kreuzdornbeeren und die Samen des rothen Wiesenklees (Trifolium pratense), einen braunen die

<sup>1)</sup> Archiv d. Pharm. 13. G. 248.

Schalen der Wallnuffe. Die Farbung der Oberhaut der Früchte, wie bei ben Apfeln, Pflaumen, Bogelbeeren n. beruht nach Mulber auf der Gegenwart eines wachsartigen Farbftoffe.

Andere enthalten enthalten verschiedene giftige Stoffe, so die Tolleiichen und Stechapfelfamen Alkaloide, das Atropin und Daturin, die Spindelbaumbeeren ein scharfes Harz, der Seidelbaft ein im höchsten Grade scharfes fettes Dl.

Wegen ihres Gehaltes an nusbaren fetten Ölen sind wichtig die Buchensamen mit 12, die Hundebeeren (Cornus sanguinea) mit 17, die Rothtannen- (Pinus picea) und Fichtensamen (Pinus sylvestris) mit 24, die Distelsamen (Onopordon Acanthium) mit 25, die Wausamen (Reseda luteola) mit 30, die Wallnüffe mit 50 und die Haselnüsse mit 60%.

Die Früchte der Radelhalger sind neueren Bersuchen zufolge 1) fo reich an Gerbstoff, daß sie ein gutes Gerbmaterial liefern. Riefer- und Lerchen-baumzapfen enthalten fast ebensoviel als Cichenrinde, die übrigen 1/2 weniger.

Als Beispiele für Fruchte und Samen mogen folgende Analysen bienen.

1) Borwalten bes Juders nebft Gummi: Früchte ber Rosa canina nach Bils:

| Flüchtiges | Ö١     |       |     |     |     |  |  | Spuren |
|------------|--------|-------|-----|-----|-----|--|--|--------|
| Fettes DI  |        |       |     |     |     |  |  | 0,065  |
| Wachs .    |        |       |     |     |     |  |  | 0,050  |
| Harz .     |        |       |     |     |     |  |  | 1,860  |
| Gifengrune | enbe   | Get   | bſá | ure |     |  |  | 0,960  |
| Gummi      |        |       | •   |     |     |  |  | 25,000 |
| Richt fruf | tallif | irbar | er  | Bu  | đer |  |  | 30,000 |
| Citronenfa | iure   |       |     |     |     |  |  | 2,950  |
| Unreine A  | pfell  | áure  |     |     |     |  |  | 7,760  |
| Pflanzenfo |        | •     |     |     |     |  |  | 14,000 |
| Epidermie. |        |       |     |     |     |  |  | 4,559  |
| Baffer .   |        |       |     |     |     |  |  | 12,865 |

In den Früchten von Mespilus Pyracantha fand Santagata 11 Buder, 20 Gummi, 4 Bache, 1,5 Gerbstoff, 1,5 Farbstoff und 62 Bolgfafer.

Die Bachholberbeeren enthalten nach Trommeborff 33,8 Procent Bu-der und 7 Gummi nebft 10 Barg.

2) Eiweiß mit Startmehl: Roftaftanienfrüchte nach Hermbftabt:

| Fettes I  | )( |      | ´ .  |     | ٠. | <b>.</b> |  | 1,21  |
|-----------|----|------|------|-----|----|----------|--|-------|
| Bitterer  | C, | etra | ttiv | fto | Ŧ  |          |  | 11,45 |
| Summi     |    |      |      | •   |    |          |  | 13,54 |
| Eiweiß    |    |      |      |     |    |          |  | 17,19 |
| Starte    |    |      |      |     |    |          |  | 35,42 |
| Faferfiof | F  |      |      |     |    |          |  | 19,78 |
|           |    |      |      |     |    |          |  | 98,59 |

<sup>1)</sup> Corniquel im Monitour industriel, fachf. Gewerbebl. 1844. S. 395.

|                                                                                                                                                                                                                                                        | t Startmel                                          | il: Eicheln   | (Quercus Ro                                       | bur) na <b>ch 23</b> .                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Brande:                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |               |                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |               | 20,28                                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                   |               | 18,00                                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |               | 2,86                                              |                                                     |
| Fafer .                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |               | 7,15                                              |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |               | 51,71                                             |                                                     |
| 4) Pflanzenleim mi                                                                                                                                                                                                                                     | t Startme                                           | hl, Gummi     | und Gimeiß:                                       | Roggenfamen                                         |
| (Secale cereale) nach E                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |               | ·                                                 |                                                     |
| Samenhülfe 24,2,                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |               |                                                   | eble:                                               |
| Stärfe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |               | 61,0                                              | 7                                                   |
| Pflanzenleim                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |               | 9,4                                               | 8                                                   |
| Pflanzeneiroe                                                                                                                                                                                                                                          | i <b>s</b>                                          |               | 4/4                                               | U                                                   |
| Nicht krystal                                                                                                                                                                                                                                          | lifirender g                                        | Buder         | 3,2                                               | 8                                                   |
| Gummi                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | :             | 3,2                                               | 9.                                                  |
| Pflanzenfaser                                                                                                                                                                                                                                          | :                                                   | • • • •       | 6,3<br>5,6                                        | 8                                                   |
| Unbestimmte                                                                                                                                                                                                                                            | Saure un                                            | d Verlust .   | 5,69                                              | 2 ,                                                 |
| Der Weizen enthält                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |               |                                                   |                                                     |
| Eiweiß, nach de Sauffu                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |               |                                                   |                                                     |
| 2,67 mit Bunahme bes                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |               |                                                   |                                                     |
| 3,46 auf 7,91. Die G                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |               |                                                   |                                                     |
| analysen erwähnten Pho                                                                                                                                                                                                                                 | sphase bli                                          | eben bei b    | iefen Unterfud                                    | hungen unbe-                                        |
| rudfichtigt.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |               |                                                   |                                                     |
| 5) Eimeiß und Gur                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | ettem DI: 3   | danffamen nac                                     | h Mindhhali:                                        |
| <b>~ ~</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |               |                                                   |                                                     |
| Fettes DI                                                                                                                                                                                                                                              | · • • •                                             |               | 19,1                                              | ĺ                                                   |
| Eiweiß .                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |               | 19,1                                              | I                                                   |
| Ciweiß .<br>Summi .                                                                                                                                                                                                                                    | <br>                                                |               | 19,1<br>24,7<br>9,0                               | i<br>7                                              |
| Eiweiß .<br>Gummi .<br>Bitteres Crt                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | uder          | 19,1<br>24,7<br>9,0                               | i<br>7<br>9                                         |
| Eiweiß .<br>Gummi .<br>Bitteres Ext<br>Harz                                                                                                                                                                                                            | raft mit Z                                          | uder          | 19,1<br>24,7<br>9,0<br>1,0                        | 7<br>7<br>9<br>8                                    |
| Eiweiß .<br>Gummi .<br>Bitteres Ext<br>Harz<br>Faferstoff, H                                                                                                                                                                                           | raft mit Z<br>välfen und                            | ucter         | 19,1<br>24,<br>9,6<br>1,6<br>43,5                 | 7<br>0<br>3<br>3                                    |
| Eiweiß .<br>Gummi .<br>Bitteres Ext<br>Harz<br>Faferstoff, H                                                                                                                                                                                           | raft mit Z<br>välfen und                            | ucter         | 19,1 24, 9,6 1,6 1,6 43,6                         | 7<br>)<br>3<br>3                                    |
| Eiweiß<br>Summi .<br>Bitteres Grt<br>Harz<br>Faferstoff, H<br>Berluft .                                                                                                                                                                                | raft mit 3                                          | ucter Schalen | 19,1 24, 9,6 1,6 1,6 43,5 0,7                     | 7<br>9<br>3<br>3<br>3                               |
| Ciweiß Gummi Bitteres Ext Harz Faferftoff, Herluft Werluft                                                                                                                                                                                             | raft mit 3                                          | ucter Schalen | 19,1 24, 9,6 1,6 1,6 43,5 0,7                     | 7<br>9<br>3<br>3<br>3                               |
| Giweiß Gummi Bitteres Ext Haferftoff, Haferftoff, Herluft Die Bilfentrautfame und 2,4 Pflanzenschleim.                                                                                                                                                 | raft mit 3<br>ülfen unb                             | ucker         | 19,1                                              | 7 7 7 8 3 3 3 4 4,5 Eiweiß                          |
| Siweiß Summi Bitteres Ext Harz. Haferstoff, H Berluft Die Bilfentrautsame und 2,4 Pflanzenschleim. 6) Ölsamen, worin                                                                                                                                   | raft mit 3<br>ülfen unb                             | ucker         | 19,1                                              | 7 7 7 8 3 3 3 4 4,5 Eiweiß                          |
| Siweiß Summi Bitteres Ext Harz Harz  Baferstoff, D Berluft  Die Bilfentrautsame und 2,4 Pflanzenschleim. 6) Ölsamen, worin men nach Leo Mayer:                                                                                                         | raft mit 3<br>ülfen unb<br>n enthalter              | ucker         | 19,1 24, 9,1 1,0 1,0 43,1 100,1 100,1 100,1 100,1 | 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8             |
| Siweiß Summi Sutteres Grt Harz Harz  Faserstoff, H Berlust  Die Bilsenkrautsame und 2,4 Pflanzenschleim. 6) Ölsamen, worin men nach Leo Mayer: Fettes Öl                                                                                               | raft mit 3<br>                                      | ucker         | 19,1 24, 9,1 1,1 1,0 43,3 0,7 k00,1 nbes 19,6 Öl  | 7                                                   |
| Siweiß Summi Sutteres Ext Harz Faferfloff, Herluft .  Die Bilsenkrautsame und 2,4 Pflanzenschleim. 6) Ölsamen, worin men nach Leo Mayer: Fettes Öl Bachs                                                                                               | raft mit Z<br>ülfen unb<br>n enthalter<br>bas Ciwe  | ucker         | 19,1 24, 9,1 1,1 1,0 43,3 0,7 k00,1 nbes 19,6 Öl  | 1 1,265<br>0,146                                    |
| Siweiß . Summi . Bitteres Ext Harz                                                                                                                                                                                                                     | raft mit 3<br>ülfen unb<br>n enthalter<br>bas Eiwei | ucker         | 19,1 24, 9,1 1,1 1,0 43,3 0,7 k00,1 nbes 19,6 Öl  | 1 1,265<br>0,146<br>0,488                           |
| Siweiß .  Summi .  Bitteres Ert Darz                                                                                                                                                                                                                   | raft mit 3<br>ülfen unb<br>n enthalter<br>bas Eiwei | ucker         | 19,1 24, 9,1 1,1 1,0 43,3 0,7 k00,1 nbes 19,6 Öl  | 1 1,265<br>0,146<br>2,488<br>0,550                  |
| Siweiß  Summi  Bitteres Gre Harz Faserstoff, Herlust Die Bilsenkrautsame und 2,4 Pflanzenschleim. 6) Ölsamen, worin men nach Leo Mayer: Fettes Öl Wache Paches harz Paches harz Paches gerbfäureähnlich                                                | raft mit 3<br>ülfen unb<br>n enthalter<br>bas Eiwei | ucker         | 19,1 24, 9,1 1,1 1,0 43,3 0,7 k00,1 nbes 19,6 Öl  | 11,265<br>0,146<br>2,488<br>0,550<br>0,926          |
| Ciweiß  Summi  Bitteres Crt Harz  Faserstoff, Herlust  Die Bilsentrautsame  und 2,4 Pflanzenschleim.  6) Ölsamen, worin  men nach Leo Mayer: Fettes Öl  Bachs  Beiches Harz  Parzartige fürbende A  Gelbe gerbsäureahnlich  Gummi                      | raft mit 3<br>ülfen unb<br>n enthalter<br>bas Eiwei | ucker         | 19,1 24, 9,1 1,1 1,0 43,3 0,7 k00,1 nbes 19,6 Öl  | 11,265<br>0,146<br>2,488<br>0,550<br>0,154          |
| Siweiß  Summi  Bitteres Grt Harz.  Haferfloff, Herluft  Die Bilsenkrautsame  und 2,4 Pflanzenschleim.  6) Ölsamen, worin  men nach Leo Mayer:  Fettes Öl  Wachs.  Beiches Harz.  Parzartige fürbende A  Gelbe gerbfäureähnlich  Summi  Pflanzenschseim | raft mit 3<br>ülfen unb<br>n enthalter<br>bas Eiwei | ucker         | 19,1 24, 9,1 1,1 1,0 43,3 0,7 k00,1 nbes 19,6 Öl  | 11,265<br>0,146<br>2,488<br>0,550<br>0,926<br>6,154 |
| Ciweiß  Summi  Bitteres Crt Harz  Faserstoff, Herlust  Die Bilsentrautsame  und 2,4 Pflanzenschleim.  6) Ölsamen, worin  men nach Leo Mayer: Fettes Öl  Bachs  Beiches Harz  Parzartige fürbende A  Gelbe gerbsäureahnlich  Gummi                      | raft mit 3<br>ülfen unb<br>n enthalter<br>bas Eiwei | ucker         | 19,1 24, 9,1 1,1 1,0 43,3 0,7 k00,1 nbes 19,6 Öl  | 11,265<br>0,146<br>2,488<br>0,550<br>0,154          |

| Pflanzeneiweiß                 |   | • |      |      |     |     |  | • | 2,782  |
|--------------------------------|---|---|------|------|-----|-----|--|---|--------|
| Buderartiger Ertrattivftoff    |   |   |      |      |     |     |  | • | 10,884 |
| Umhüllung nebft unausgezogener | m | Ð | flai | nzer | íái | eim |  |   | 44,382 |

Außerdem fand er noch freie Effigfaure, effigfaures und schwefelfaures Rali, Chlortalium, phosphorfaure und schwefelfaure Ralterbe, phosphorfaure Magnefia und Riefelerbe.

7) Sauerliche Saft- und Fleischfrüchte: a) Stachelbeeren (Ribes grossularia) nach Betarb:

|                                | unreife | reife |
|--------------------------------|---------|-------|
| Bargiges Blattgrun             | 0,03    | _     |
| Buder                          | 0,52    | 6,24  |
| Gummi                          | 1,36    | 0,78  |
| Pflanzeneiweiß                 | 1,07    | 0,86  |
| Apfelfaure                     | 1,80    | 2,41  |
| Citronenfaure                  | 0,12    | 0,31  |
| Ralt                           | 0,24    | 0,29  |
| Pflangenfafer nebft ben Rernen | 8,45    | 8,01  |
| Waffer                         | 86,41   | 81,10 |

b) Rirfchen und Apfel nach bemfelben:

|                    | Kirjagen       | arbier          |            |       |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|-------|--|--|--|--|
|                    | unreife reife  | reif und frisch | aufbewahrt | morfd |  |  |  |  |
| Bargiges Blattgrun | 0,05 —         | 0,08            | 0,01       | 0,04  |  |  |  |  |
| Farbstoff          | nicht bestimmt | 1               | •          | •     |  |  |  |  |
| Buder              | 1,12 18,12     | 6,45            | 11,52      | 8,77  |  |  |  |  |
| <b>G</b> ummi      | 6,01 3,23      | 3,17            | 2,07       | 2,62  |  |  |  |  |
| Pflanzenfaser      | 2,44 1,12      | 3,80 .          | 2,19       | 1,85  |  |  |  |  |
| Pflanzeneiweiß     | 0,21 0,57      | 0,08            | 0,21       | 0,23  |  |  |  |  |
| Apfelfaure         | 1,75 2,01      | 0,1.1           | . 0,08     | 0,61  |  |  |  |  |
| Ralt               | 0,14 0,10      | 0,03            | 0,04       | Spur  |  |  |  |  |
| Baffer             | 88,28 74,85    | 86,28           | 83,88      | 62,72 |  |  |  |  |
|                    |                |                 | -          | •     |  |  |  |  |

Die sibirischen Gisäpfel enthalten nach Lampabius:

| Zuder .    |   | •    |   |     |  | 3,10  |
|------------|---|------|---|-----|--|-------|
| Gummi      |   |      |   |     |  | 4,03  |
| gafer mit  | ( | Tiwe | F |     |  | 3,45  |
| Apfelfaure |   |      |   |     |  |       |
| Gerb - un  |   |      |   |     |  | 2,42  |
| on         |   |      |   | ••• |  | 80.09 |

Die Rosenfrüchte scheinen (vgl. S. 438) noch mehr Saure (7 % Apfel-saure) zu enthalten, allein es sind bort die festen Bestandtheile überhaupt in größerer Menge vorhanden, da sie nur 1/7 von dem Baffergehalte der Apfel besigen.

Apfel und Birnen enthalten gang turge Zeit vor bem Reifen auch Startmehl, welches aber balb wieber verschwindet, unter Bermandlung in Buder.

| 8) Samen mit atherischem        | Ö۱:   | Küm    | nelfa | ımen nach | Tro | mmsborff: |
|---------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----|-----------|
| Flüchtiges Dl                   |       |        | •     |           |     | . 0,44    |
| <b>Wachs</b>                    |       |        |       |           |     | . 1,50    |
| Grünes Di                       |       |        | •     |           |     | 7,00      |
| Harz                            |       |        |       |           |     | . 0,30    |
| Gifengrunende Gerbfaure         |       |        |       |           |     | 8,00      |
| Schleimzuder mit pflanzenfaurer | 1 Ka  | li- un | d K   | alkfalzen |     | 2,00      |
| Schleim mit phosphorfaurem R    | ali u | nb an  | bern  | Salzen,   | aus | bem       |
| Decoct mit Altohol gefällt      |       |        |       |           |     | . 4,00    |
| Saure apfelfaure Ralterbe .     |       |        |       |           |     | 3,00      |
| Pflanzenfafer                   |       |        |       |           |     | . 70,00   |
| Baffer und Berluft              |       |        |       |           |     | 3,76      |
|                                 |       |        |       |           |     | 100,00    |
| Bafferfenchelfamen (Phella      | ndriu | ım aqı | uatio | um) nach  | Ber | thold:    |
| Flüchtiges D                    | ı .   |        |       | 1,497     |     | •         |
| Fettes Di                       |       |        |       | 5,078     |     |           |
| Cerin                           |       |        |       | 2,578     |     |           |
| Harz                            |       |        |       | 4,908     |     |           |
| Grtraktivstoff                  | ·     | • •    |       | 8,078     |     |           |
| Gummi .                         |       |        |       | 3,463     |     |           |
| Pflanzenfaser                   |       |        |       | 71,822    |     |           |

Bas das specifische Gewicht ber Samen betrifft, so erhielten Schubler und Reng aus ihren Bersuchen ) folgende Resultate:

97,429

Specifisches Gewicht der Samen

- 1) Jebe Pflanzenart besitt im völlig reifen und ausgebildeten Zuftande ein bestimmtes specifisches Gewicht, das nur zwischen gewissen Grenzen wechselt. Dasselbe kann daher als Kennzeichen der Art und der Güte ber Samen dienen.
- 2) Das Schwimmen ober Untersinken ber Samen im Wasser ist für bie Reimfähigkeit bei verschiedenen Pflanzen ein sehr unsicheres Zeichen, inbem auch in höherer Temperatur völlig ausgetrocknete Samen, welche keine Reimfähigkeit mehr besigen, im Wasser untersinken können, mahrend umgekehrt zuweilen selbst vollkommen ausgebildete Samen vermöge Abhäsion am Wasser schwimmen, ob sie gleich schwerer als bieses sind. Samen von nur wenig größerem specifischem Gewicht, als Wasser, schwimmen in schlechten Jahren, während sie in guten und warmen untersinken.
- 3) Die stärkmehlreichsten Samen sind in der Regel die schwersten, die fette Dle enthaltenden sind wenig schwerer, als Wasser, und am leichtesten sind die der Dolben und Syngenesisten, woran aber nicht die bisweilen darin enthaltenen atherischen Dle, sondern häusiger die in ihren Hüllen eingeschlossene Luft Schuld ift.
  - 4) Auch Samen mit glatten Körnern befigen zuweilen ein geringeres

<sup>1)</sup> Fechner (f. Literatur S. 2) S. 37-49.

specifisches Gewicht, als Baffer, obgleich ber eigentliche Ken bes Samens gewöhnlich schwerer ift.

- 5) Die Samen ber im Großen verbreiteten Rabelholz- und bie ber meisten Laubholzarten unseres Klimas, Birken, Ahorne, Eschen, Pappeln, Beiben, ber verschiedenen Rußarten, so wie sie als Ganze in Hullen eingeschlossen von den Bäumen fallen, sind leichter als Basser, was für ihre Berbreitung und Erhaltung zweckmäßig erscheint, indem sie bei ihrem Derabfallen oft von bedeutend hohen Bäumen häufiger auf Basserslächen zu liegen kommen, als nahe an der Erde reisende Samen, von welchen sie dann erst durch Binde und Strömungen den benachbarten Ufern zugeführt werden können, ohne sogleich unterzusinken.
- 6) Die Samen ber Bafferpftanzen find bagegen gewöhnlich schwerer, als Waffer, sie finten im Baffer zu Boben, so wie fie als nackte Körner aus ben Sullen fallen, was für ihre Keimung im Grunde ber Sumpfe nothwendig erscheint.
- 7) In naftalten Jahren haben vorzüglich bie mehlhaltigen (Getreibe-) Früchte ein geringeres specifisches Gewicht, als gewöhnlich, auch wenn sie volltommen keimungsfähig sind, weil sich in solchen Jahren die Mehltheile im Berhältniß zu ben lockeren Hullen und Bebedungen weniger ausbilden.

Rutger Überblid ber demifden Bufammenfegung ber eingeinen Pflangentheile.

Das über die Zusammensegung der einzelnen Pflanzentheile Gesagte ließ sich vielleicht folgendermaßen zusammensassen: Das holz charakteristrt sich durch vorwaltenden Faserstoff, mahrend in der Rinde neben Faserstoff, in fester Form abgelagerte Nahrungs- und Ausscheidungsstoffe hervortreten, wie Starkmehl, harz und zum Theil Riefelerde. Die Blätter zeichnen sich aus durch Reichthum an Chlorophyll, Ertraktivstoff und Salzen, die Blüten durch Zuder, Wachs, Farbstoff und ätherisches Di, die Samen enthalten vorzüglich Nahrungsstoffe, wie Gummi, Sweiß, Starkmehl, Leim nebst sauerstoffarmen Substanzen, wie die fetten Die, und phosphorsaure Salze, die Früchte dagegen dieselben Rahrungsstoffe nebst Zuder, aber statt der Fette sauerstoffreiche Substanzen, Pflanzensäuren.

# Berlegung ber Pflanzen in ihre näheren Bestanbtheile.

Die Beschreibung ber Elementaranalyse ist bereits im allgemeinen Theile gegeben worden. Es handelt sich hier von der Zerlegung der Pflanzen in ihre naheren Bestandtheile, welche tros ihrer Zusammensesung aus gleichen Elementen so sehr in ihren physitalischen und chemischen Eigenschaften von einander abweichen. Da sie zu den am vielsachten zusammengesesten Körpern gehören, so sind ihre Bestandtheile durch so schwache Berwandtschaftstraft verbunden, daß die blose Berührung in Zersesung begriffener Substanzen hinreicht, ihre Berbindung zu zerstören. Um so mehr muß dies bei der Einwirtung jener Zersesungsmittel geschehen, deren man sich gewöhnlich zu Analysen bedient. Es gehören daher solche Untersuchungen zu den allerschwierigsten Arbeiten, sie geben sehr leicht unrichtige Resultate, so daß man Produkte für Edukte erhält, wie dies die bedeutenden

Comierigteiten bei ber Pflangenana-Infe. Abweichungen ber Resultate bei Analysen einer und berfelben Bflanten. substanz burch mehrere Chemiter fo oft ergeben.

Da keine Pflanze mit der andern in ihren Bestandtheilen überein- augemeine ftimmt und bei folden Arbeiten faft immer neue Substangen vortommen, bie Pflangenberen Eigenschaften erft ftubirt werben muffen, bevor eine Anweifung ju ihrer Abscheidung möglich wird, so laffen fich hier auch nur gang allgemeine Regeln angeben.

analpfe.

Bor Allem fondert man Alles von einander, was fich mechanisch in nechanische anatomischer Beziehung trennen läßt, nämlich bei Wurzel, Stamm oder ber pflanzenGenael und Alen die Rinde nam Baffe bes hal han Corn aller fosse. Stengel und Aften, die Rinde vom Bafte, bas Solg vom Rern ober Mark; bei den Bluten den Kelch von der Krone; bei den Fruchten die Fruchthüllen ober bas Samengehause von den Samen; bei den Früchten wieber, wo möglich, bie Dberhaut von bem Fruchtmarke, bas innere Ga-Den getrochneten und langer aufbewahrten mengehäufe vom Rern ic. Pflanzen find in ber Regel bie frischen vorzuziehen, weil beim Trocknen und Aufbewahren leicht Beranberungen erfolgen, welche unrichtige Refultate veranlaffen. Bo befondere Genauigkeit verlangt wirb, burfte es nicht überfluffig fein, die Untersuchung auf verschiedene Weise zu wiederholen, um Coutt und Produkt um fo ficherer unterscheiben ju konnen.

Buerft werben jederzeit bie bekannten Beftanbtheile aufgefucht und alebann erft Berfuche angestellt, ob nicht auch unbekannte barin vortom- ber Pflangenmen. Es ift außerft fcmer, bie Natur ber gefundenen Stoffe zu beftimmen, oft gibt man baber einem Stoffe ben Ramen eines andern befannten, ber gleichwohl weit entfernt ift, es ju fein, trop einiger Ahnlichfeit mit bemfelben. Bas gewöhnlich unter dem Namen von Ertraktivftoff als ein besonderer Rorper aufgeführt wird, ift oft nur ein Gemenge von verfchiebenen Rorpern, die nichts mit einander gemein haben, als die Aufloslichkeit in Baffer und bas ertraftahnliche Aussehen nach bem Abbampfen. Aus biefem Ertraktivftoffe ichiefen oft erft, nach Monaten Substanzen an, welche durch andere an ber Arpftallisation gehindert murden, find aber oft auch nur bas Probutt ber Ginwirfung ber Luft auf bas Ertratt. bere ift ju berudfichtigen, daß jebe Pflange eine-Menge von Beftanbtheilen gemein hat mit einer andern ihr ahnlichen Pflanze, nichtsbeftoweni= ger aber auch andere, auf beren Begenwart ber fpecififche Unterfchied amifchen ben ahnlichen Pflangen beruht. Diefe Bestandtheile find nicht immer gang verschiedene Substanzen, sondern oft nur Barietaten einer und berfelben Art, wie g. B. die verschiebenen Startmehlarten. Die Unterfcheidung folder Körper, welche fogar gleiche Zusammenfegung und gleiches Atonigewicht haben, erforbert Gebulb, Erfahrung und Urtheil.

Borfichtsanalnfe.

Bebergeit muß ber quantitativen eine qualitative ober Ertennungsanalpfe vorausgeben, um fich einen ficheren Arbeitsplan gu machen. Aber auch bei diefen Borarbeiten muß man jedesmal nicht blos ben ausgezogenen Bestandtheil, fondern auch den Rudftand wiegen, um gu feben, ob nichts ber Aufmerkfamkeit entgangen iff.

Bestimmung des Baffergehaltes der Pflanzen.

Alle Pflanzentheile enthalten Baffer. Man trocknet sie baher so lange im Bafferbabe und bann im Ölbabe, bis sie nichts mehr am Gewichte verlieren; das Trocknen im Bafferbade muß vorhergehen, weil zu startes Erhipen leicht eine Zersehung veranlassen könnte, so lange noch viel Baffer vorhanden ist. Mehr sichert aber vor Zersehung das Trocknen bei gewöhnlicher Lufttemperatur im luftleeren Raume oder im Ersiccator (eine am Rande mit Talg bestrichene, auf einer Glastafel stehende Glasglocke, unter welche man eine Schale mit concentrirter Schweselsaure, Chlorcalcium oder einer anderen Wasser anziehenden Substanz und über dieselbe den zu trocknenden Körper bringt). Bei an der Luft veränderlichen Körpern muß lehterer mit Basserstoffgas gefüllt werden. Hierauf wird in einer ebenfalls mit Wasserstoff gefüllten Retorte im Ölbade getrocknet. Doch gilt lehteres nur für Stoffe ohne ätherisches Öl, welches entweichen würde, und ohne Eiweiß, welcher coagulirt.

Unwendung der Löfungsmittel auf Pflangenftoffe Nun folgt die Ausziehung mit verschiebenen Lösungsmitteln, welche in verschiedener Ordnung folgen. Gewöhnlich macht Ather ben Anfang, ihm folgen Weingeist, Wasser, Sauren und Alkalien. Der Stoff wird hierzu am besten mit einer Raspel ober einem Reibeisen zerkleinert ober zerhackt, ba die Pulverform bas Eindringen ber Lösungsmittel erschwert.

Ausziehung mit Aether.

Die vom Ather ausgezogenen Stoffe sind gewöhnlich fette und flüchtige Die, mehrere von ben Harzen, freie Gerbfaure nebst einigen Bittersstoffen, Färbstoffen und alkaloibischen Salzen. Der Ather wird abbestilslirt, die Flüsszeit in der Retorte eingetrocknet, der Rückstand gewogen, mit etwas Ather aufgelöst, in ein Gefäß mit Basser gegossen und der Ather bei nicht über 30° C. verdunstet, wobei das Basser die darin löslichen Theile aufnimmt; dann wird das Wasser im Basserbade so start als möglich erhist, erkalten und absehen lassen, abgegossen und der Rückstand nochmals mit kaltem Basser abgewaschen, der ganze wässerige Auszug in einem gewogenen Gefäße eingetrocknet und gewogen. Dieser Auszug kann sehr verschiedene Substanzen enthalten, wozu Gerb und andere freie Säuren, alkaloibische Salze zt. gehören.

Das vom Baffer Ungelöfte wird mit mafferfreiem Altohol ebenfo ausgezogen und ber Auszug genauer untersucht. Er enthalt die meiften Sarze.

Der Rudstand kann bestehen aus Fett ober Wachs und in Altohol nicht löslichen harzen, aus Rautschut zc. Sehr wenig Ather löst das Fett auf und lagt Rautschut nebst ben Stoffen zurud, welche sich nur bei Gegenwart ber von Altohol ausgezogenen Substanzen in Ather aufgelöst hatten.

Fett und Harz find sehr schwierig zu scheiben; man versucht bestillirtes Steinöl und Terpentinöl, sehr verbunnte Kalilosung, welche bas Harz auflösen kann, ohne bas Fett zu verseifen.

Ausziehung mit Altohol. Der mit Ather behandelte Rest bes Pflanzenstoffs wird nun durch Erocknen vom Ather befreit und zuerst mit kaltem, bann mit kochendem wasserfeien ober wenigstens Alkohol von 95% ausgezogen. Der Auszug kann enthalten Reste von atherischem DI und Chlorophyll, besonders aber gewisse Extraktiv- und Farbstoffe, verschiebene alkaloidische und- andere

froftallifirbare Stoffe, wie Chinaroth, dinafaures Cinconin, Solaninfalz, Salicin, Populin, Glycyrrhizin, Mannit, Bucker.

Aus bem Ruckftanb bes weingeiftigen Auszugs nimmt Baffer ben Buder, mehrere Ertrattiv - und Farbftoffe, Salze und mehrere eigenthumliche Pflanzenftoffe, wie Salicin, Digitalin, Colombin, Gerbfaure und Salze auf. Die gurudbleibenden Barge muffen nun burch abmechfelnde Ginwirfung von 60procentigem Alfohol, Ammoniaf, verbunnter und concentrirter Ralilofung, Fallung burch effigfaures Blei - ober Rupferornb, Stein. und Terpentinol, nach ber Methode von Unverborben, geschieben werben 1).

Der Rudftand vom Altoholrudftand wird nun nach bem Trodinen Aussiehung mit Baffer von höchstens + 20 bis 40° C. behandelt. Da dies oft megen Aufquellen ber Daffe fehr langfam geht, fo muß im Sommer gegen bas leicht eintretende Sauerwerben burch aute Abfühlung mit Gis Bortehr getroffen werben.

Die erfte (concentrirtefte) Lofung wird im luftleeren Raume, Die anberen Anfange im Bafferbabe abgedunftet, zulest im Dlbabe, und bann bas Gange gewogen.

Der mafferige Auszug, welcher ben eigenthumlichen Bitterftoff (Ertraftivftoff) ber Pflange, Gummi und bie in absolutem Beingeift unloglichen Salze, namentlich zweifachoralfaures Rali, Beinftein, citronenfaures Rali, apfelfaures Rali, zweifachapfelfauren Ralt ic., enthält, wird in Baffer aufgeweicht und mit 50procentigem Alfohol vermifcht, welcher fast Alles wieber ausfällt, außer Rochfalz, Salmiat und vielleicht noch anderen in mafferigem Altohol löslichen Stoffen.

Das Riebergefchlagene wird nun wieder in Baffer geloff, mit Effigfaure bis zur schwachsauren Reaction und bann mit neutralem effigsauren Bleiornd verfest, welches viele organische Stoffe, vor Allem aber verschiebene Sauren, wie Citronen - und Schleimfaure, fallt. Die abfiltrirte Rofung wird warm mit (am beften frifch gefälltem) Bleicarbonat gefättigt, bann wieber effigfaures Bleiornb jugefest, welches die nur aus neutralen Fluffigkeiten fällbaren Substanzen, namentlich Dral-, Apfel-, Weinstein- und Traubenfaure vielleicht nebst einem Rückstande von der fauren Kallung nieberschlägt. Die abfiltrirte Fluffigfeit wird nun mit bafifch effigfaurem Bleiornd verfest, fo lange etwas nieberfällt, bann verdunntes tohlenfaurefreies Apammoniat jugefest, weil beim Fallen bas bafifche Bleifalz neutral murbe, durch Ammoniat aber wieder bafifch wird, um bie Kallung zu vollenden.

Diefe brei Rieberschläge werden burch Schwefelmafferstoff zerfett und abseten laffen, mas oft mehrere Tage bauert, bann auf einem Filter mit fcmefelmafferftoffhaltigem Baffer ausgewaschen, weil fich an ber Luft etwas Schwefelblei in Dryd umwanbelt, das bann im Baffer geloft mit burchs Filter geht.

Die baburch erhaltenen 3 Fluffigfeiten werden abgebampft, jur Rrystallisation hingestellt ober im Ersiccator eingetrocknet. Für die weitere

<sup>1)</sup> Bgl. Berzelius' handb. d. Chemie. 3. Aufl. 7. Bd. G. 8.

Behandlung find teine allgemeinen Regeln möglich. Es laffen fich vielleicht manche Stoffe jest mit Altohol und Ather ausziehen, die aubor durch die Berbinbung mit anderen Stoffen barin unlöslich maren. Man versucht Kallungen mit bafifch fcmefelfaurem Gifenornd (Fe S2), falpeterfaurem Quedfilberorybul, Quedfilberchlorib, effigfaurem Rupferoryb, effigfaurer Thonerbe, Thier- ober Holgtoble ic.

Die mit bafifch effigsaurem Blei ausgefällte Fluffigkeit wird burch Schwefelmafferstoff von Bleiornd befreit, jur Austreibung ber Effigfaure eingetrochnet, mit 85procentigem Alfohol gemifcht, welcher bie effigfauren Salze aufnimmt, die Auflösung wird eingetrodnet, die Effigfaure gerffort und die vorhandenen Bafen von einander getrennt und quantitativ beftimmt.

Ausziehung mit tochenbem Baffer.

Der Ruckstand von ber talten mafferigen Ausziehung wird nun mit Baffer gefotht. Dies zieht vorzüglich Startmehl aus.

Ausziehung

Der Rudftand wird mit burch 90 Theile Baffer verbunnter Schwemit Derbann felfaure, Salzfaure ober am besten Salpeterfaure, bie aber frei von aller falpetrigen Saure fein muß, ausgezogen. Die Fluffigfeit enthalt organiiche Stoffe, unorganische bafische Salze, oralfaure Ralterbe, phosphorfaure Erben, Gifenorod; Manganorodul jedoch nur felten.

Die faure Lösung wird mit Agammoniat ausgefällt und ber Rieberfchlag weiter untersucht; aus der abfiltrixten nicht gang jur Trodne abgebampften Kluffigfeit fallt Alfohol Dertrin aus etwa rudftanbigem Stärfmehl.

Die Altohollosung wird eingetrodnet und auf einem Platinblech erhist, wobei fich etwa vorhandener Salmiat fublimirt. Etwaiger Rucftand zeigt eine durch Ammoniat nicht fällbare Bafis an, die weiter unterfucht merben muß.

Behandlung mit verbunns ter Raliles fung.

Der vom fauren Auszug gebliebene Rudftand wird mit febr verdunnter Ralilofung getocht, mobei fich gewöhnlich coagulirter Eiweifftoff, Dettin und Extrattabfas lofen. Die filtrirte Lofung gibt bei fchracher überfättigung mit Salfaure einen voluminösen, oft durch Extraftabsas gefärbten Niederschlag, moraus concentrirte Effigfaure Gimeifftoff auszieht und Pettin zurudläßt. Eiweißftoff bleibt beim Berbunften ber Effigfaure zurud. Das Pettin wird in Kalihydrat geloft und durch Bufas von festem toblenfaurem Rali bas pettinfaure Rali unlöslich gemacht. Der Extrattabfas wird bann burch Sauren gefällt und ebenfo die Pettinfaure vom Rali gefchieben.

Behandlung der rudftan-digen Pflan-zenfafer.

Der nun erhaltene Rudftanb enthält nur noch Pflanzenfafer mit etwas rudftanbigem oratfauren Ralt, man mafcht mit Waffer aus und trodnet im Dibabe. Die Balfte bavon wird ju Afche verbrannt, weiche, wenn es blos Pflanzenfafer war, nicht mehr als 1/4 bis 1/3 % bavon betragt, nicht mit Sauren brauft und hauptfachlich aus Riefelerbe befteht. Ift die Afche alkalisch, so war nicht hinlanglich ausgewaschen, reagirt sie nicht alkalifch, brauft aber mit Sauren, fo enthielt bie Bolgfafer noch oralfauren Ralf. Die andere Salfte ber Pflanzenfaser wird einige Stunden mit kohlenfaurem Rali getocht, filtrirt, ausgewaschen, merft mit verbunnter Salgfaure, um ben fohlenfauren Ralf auszugieben, bann mit Baffer, um bie Salafaure wieber ju entfernen, im Dibabe getrodnet, gewogen und Bas nun biefe Balfte weniger wiegt, als die erfte, find frembe, ber Pflangenfafer eingemifchte Stoffe. Der Auszug mit toblenfaurem Rali wird genau mit Salgfaure gefattigt, die Rohlenfaure burch Rochen verjagt und die Aluffigfeit, wenn fie noch fauer ift, mit etwas Abammoniak verfest und baraus die Dralfaure mit einer Kalklöfung gefallt; die Auflofung muß noch weiter untersucht werben, bann tam endlich ber Gehalt an Pflanzenfafer und oralfaurem Ralt berechnet werben.

Gine besondere abgewogene Quantitat von der getrodneten Pflangen- zusmittelum substanz wird ohne alle chemische Behandlung eingeaschert und die Afche pfianzen entunterfucht. Aus der Quantitat bes toblenfauren Alfali berechnet man die baltenen Calabafen. Menge ber pflanzensauren Salze mit alkalischer Bafis, wozu die vorhergegangene Analyse bie gureichende Menge Sauren angeben muß, wenn fie richtig war, ber Gehalt an Chlornatrium und Chlorfalium muß mit bem auf naffem Bege gefundenen übereinstimmen.

Dan fattigt bie Afche mit Effigfaure, trodnet im Bafferbabe ein. um die Riefelfaure abzufcheiben, und gieht bann bie effigfauren Salze mit wafferfreiem Alfohol aus, trodinet ein und zerftort bie Effigfaure burch Glüben. Aus bem Rudftanbe gieht Baffer bas Alfali aus und läßt Ralf und Bittererbe gurud.

Bas der Altohol ungelöft ließ, wird fcmach geglüht, wobei auch noch viel rudftanbiges effigfaures Rali gerftort wirb. Chlorfalium und Chlornatrium werben mit 60procentigem Alfohol ausgezogen und mit Dlatinfalz geschieben. Baffer zieht nun schwefelsaures und phosphorfaures Alfali aus. Aus bem Rucftanbe nimmt Salzfaure bie Erben auf und läßt Riefelerbe ungeloft. Ahammoniat fallt aus ber falfauren Lofung phosphorfanre Rafferde, oft auch Gifenoryb. Sobann werben Raff und Bittererbe geschieben. Die felten vorhandene Thonerbe faut mit bem phosphorfauren Ralt nieber. Sie ift auch jum Theil in der effigfauren Löfung zu finden.

über die genauere Befchreibung diefes Berfahrens vgl. Berzelius' Lehrb. ber Chem. 4. Aufl. 1841. 10. Bb. ben Artitel "Analyfe" u. Buchner's Grundr. b. Chem. 3. 28b. 1836. G. 520 - 530, ferner letteren inebesondere über die Analyse mafferiger Gafte und faftiger Pflanzentheile S. 530, trodener Burgeln, Rinden, Solzer und anderer Pflanzentheile S. 539, öliger Samen 542, mebliger Samen S. 544 2c.

## Lebensprozes ber Pflanzen.

Die Entfiehung ber Pflanzen läßt fich auf verschiebene Beife benten, über antftefie fann fattfinben

1) aus bem fpontanen Bufammentreten rein anorganischer Stoffe gu organischen Berbindungen (Ur. ober mutterlose Rengung, Generatio primitiva, originaria, aequivoca s. spontanea). Diese Ansicht wird weiter

hung ber Pflanzen im Allgemeinen,

eingetheilt in die von einer bedingten, generatio determinata, und einer unde dingten Urzeugung, g. indeterminata, je nachdem man sich die Organismen aus den Zersehungsprodukten abgestorbener Pstanzen und Thiere, oder aus anderen eigenthümlichen, nicht aus organisirten Wesen entstandenen, aber doch der organischen Natur entsprechenden Verbindungen einfacher Stoffe (Urmaterie) entstanden bendt. Da indessen die selbstikandige Eristenz dieser Urmaterie nicht wohl nachzuweisen ist, so konnen wir und hier bei der Urzeugung nur auf die erste Art berselben beziehen.

· 2) Durch selbstständige Entwickelung eines von einer Pflanze abgetrennten lebenden Theiles (Keim) Samenerzeugung, Spigenesse ober Spigenese, generatio secundaria s. seminalis.

Die herrschende Ansicht ift bermalen, baf ein lebendes, organisirtes Wesen nur durch Fortpflanzung eines Individuums berselben Art entstehen könne, aus einem von demfelben losgeriffenen (organischen) Theile, welchem bereits die Fähigkeit inwohnt, sich unter den entsprechenden Umfländen selbst zum Organe zu entwickeln, nämlich aus dem Ei oder dem Samen. Diese Ansicht hat man hauptfächlich durch folgende drei Punkte zu begründen gesucht:

Grunde für die Samenerzeugung.

- 1) weil verschiebene Arten von Pflanzen und Thieren auch unter verschiebenen Berhaltnissen auf, ober in Substanzen verschiebenen Ursprungs entstehen,
- 2) durch die Entbedung Ehrenberg's von dem zusammengeseten Bau jener Thiere, bei denen man vorzugsweise die spontane oder mutterlose Entstehung (Urzeugung) nachweisen zu können geglaubt hatte, nämlich der Infusien und
  - 3) durch die große Fruchtbarteit biefer letteren.

Gründe gegen bie Comenerzeugung. Bas die angegebenen 3 Hauptstühpunkte für die Ansicht betrifft, daß lebende Wefen nur durch Fortpflanzung entstehen können, fo läft sich Manches bagegen einwenden:

1) daß bestimmte Arten von Individuen auch unter verschiedenen Berhältniffen, b. h. aus verschiedenen Stoffen entstehen, scheint der spontanen Erzeugung aus diesen Stoffen ebensowenig zu widersprechen, als der Möglichkeit, daß lebende Wesen immer die ihnen zusagende Rahrung in diesen verschiedenartigen Substanzen sinden. Wenn eine und dieselbe Pflanze auf einer gewissen Bodenart fortfährt, im Wesentlichen ganz die nämlichen Stoffe zu assimiliten, welche sie zuvor auf einem ganz verschiedenen assimilitet hat, oder wenn eine Pflanze aus dem ihr zusagenden Boden in den einer anderen Pflanze zusagenden versetz, nicht den Charakter der letzteren annimmt, warum sollte dieses Verhältnis nicht auch gleich bei der Entstehung eines Individuums flattsinden können, so, daß also im Entstehen desselben gerade so, wie beim Lebensprozesse selbst, durch gewisse uns jest noch (wie die Lebenskraft überhaupt) völlig undekannte Verhältnisse aus den verschiedenartigsten Verbindungen ganz gleich artige ausgeschieden werden, wenn nur die Versindungen ganz gleich artige ausgeschieden werden, wenn nur die Verkindtheile der letzteren überhaupt

in ben erfteren enthalten waren, ober wenigstens die Umgebung (Luft und Baffer) die fehlenden ju erganzen vermochte.

- 2) Bas den Biberfpruch betrifft, daß aus leblosen, nicht organisiten Substanzen unmittelbar nicht Organismen von so vielsacher Zusammensesung, wie z. B. die Insusorien entstehen könnten, so braucht man auch durchaus nicht anzunehmen, daß solche Organismen gleich in ihrer vollskändigen Ausbildung der leblosen Materie entwachsen, sondern es können bei der spontanen Entstehungsweise dieselben Entwicklungsstufen gedacht werden, wie bei der Entstehung aus Samen oder Eiern.
- 3) In der großen Fruchtbarkeit der Infusorien hat man-eine Fürsorge von Seite der Natur gesehen für ihre Fortpstanzung, da erst von einer sehr großen Menge Eier ein ganz kleiner Theil einen ihrer Entwickelung günstigen Boden erreicht, allein diese Fruchtbarkeit scheint in dem niederen Entwickelungsgrade solcher Wesen an und für sich begründet zu sein, indem bei denselben die zur Erzeugung eines Individuums erforderliche polare Spannung in einem so untergeordneten Grade stattsindet, daß sie sich um so viel öfter wiederholen kann, als sie bei den weiter entwickelten Thieren eine höhere Potenzirung erreicht. Sie sinden bei ihrer Kleinheit weit leichter den nöthigen Raum und hinreichende Nahrung und müssen selbst, wenn sie höheren und zugleich größeren Thieren zur Entwickelung, zur Nahrung dienen, zu diesen in einem solchen Zahlverhältnisse stehnswohl für den Ort ihrer Entstehung gelten, als für andere Räumlichkeiten, in welche sie sich verpflanzen sollen.

Ferner, hat man noch eingewendet, wurde die Natur die Pflanzen und Thiere, welche spontan entstehen können, immer so und nicht auch bisweilen aus Samen oder Giern entstehen laffen, allein warum gibt es dann z. B. so viele Pflanzen, welche sich zugleich durch Samen und durch Sproffen, Zwiedeln oder Anollen fortpflanzen?

Andere zu Gunsten dieser Ansicht sprechende Beobachtungen laffen sich auch leicht anders beuten, wie z. B. die von Schwann, wonach in einem Fleischinfusum keine Insusorien entstehen, wenn es zum Kochen erhist worden war. Es kann nämlich durch Temperaturerhöhung eine Abanderung in der chemischen Constitution des Fleischauszugs eintreten, welche eine Entstehung von Insusorien auf längere Zeit nicht mehr zuläßt.

Man hat die plösliche Entstehung gewisser Pflanzen bei dem Eintritte der ihnen entsprechenden Berhältnisse auf einem Boden, welcher sie zuvor nicht erzeugte, daraus erklären wollen, daß die Samen, welche früher unter ungünstigen Berhältnissen in benselben Boden gekommen waren, stets zu Grunde gegangen, oder unentwickelt im Boden liegen geblieben seien. Allein bei der großen Menge, in welcher sich gewöhnlich solche Pflanzen gleich Anfangs zeigen, kann man gewiß nicht annehmen, daß nicht ein mal ein kleiner Theil jener Samen sich sollte entwickelt haben, welche früher unter ungünstigen Berhältnissen auf einen Boden kamen, da solche Samen, wenn man sie auch unter noch viel ungünstigeren Berhältnissen in den

Boben bringt, fast nie ermangeln, aufzugehen und sich zu entwickein, mag auch ihr Wachsthum weniger üppig sein, als in dem ihnen gerade entsprechenden Boden; und wenn dieselben auch auf dem ungünstigen Boden allmälig wieder ausgehen, so hätte man doch z. B. immer einzelne Feldpstanzen in Wäldern beobachtet haben müssen, wenn ihre Samen edensvor als nach Ausrottung der Wälder dahin gelangt wären, und umgekehrt in undewaldeten Gegenden einzelne Waldpflanzen, welche man so scheint hausig dinnen Jahresfrist an Orten, wo Buchen gerodet wurden, die Tolltirsche, während vielleicht mehrere Stunden und Meilen im Umtreis nirgends Tollfirschen zu sinden sind, von denen man die Samen durch den Wind verdreitet, oder wegen ihrer Giftigkeit noch weniger durch Thiere herbeigebracht glauben könnte. Wie kommt ferner der Same der Mistel (Viscum album) zwischen die Borke der Bäume?

Wollte man aber für die Pflanzen von der Analogie einen Beweis hernehmen, daß wohl Riemand an die spontane Erzeugung höherer Thiere glauben wird, so möchte sich das Ausbleiben ihrer spontanen Entstehung in unseren Tagen daraus erklären, daß die Erdrinde durch die letten großen Umwälzungen in der Art verändert worden ist, daß sie jest nur mehr die Bedingungen zur spontanen Entstehung von Pflanzen und niederen Thieren hervorbringt.

Die Geologie lehrt uns, daß in den verschiedenen Bilbungsperioden der Erdrinde die Thier = und Pflanzengattungen nicht auf einmal, sondern allmälig, d. h. einige, und zwar gerade die höher entwickelten, erst dann entstanden, als andere und zwar unvollsommnere schon längst vorhanden und oft auch schon wieder verschwunden waren. Wenn demnach die manchfaltigen Organismen offenbar zu verschiedenen Zeiten entstanden sind, in welchen ihnen gerade die Beschaffenheit des Bodens und der Luft am günstigsten war, so kann es doch gewiß als keine Unmöglichkeit angesehen werden, daß auch an gewissen Orten neue Organismen entstehen können, sobald die ihrer Entstehung günstigen Berhältnisse bort eintreten.

Übrigens burfte es immerhin naturgemäßer erscheinen, blos die Annahme einer spontauen Erzeugung von Samen und Giern, nicht aber unmittelbar von wirklichen Individuen anzunehmen, wonach das Giben übergang vom einfachen, unorganisirten zum zusammengesetten Organismus bilben wurde, so daß Harvey's Ausspruch: Omne vivum ex ovo ungeschmälert seine Geltung behalten möchte.

Die Pflanze findet alle ihre Bestandtheile in ber anorganischen Welt und man darf glauben, daß dieselbe unbekannte Kraft, welche das Leben ber einmal entstandenen Pflanze aus unorganischen Stoffen erhält, auch ihre Entstehung aus benselben zu bedingen vermag, und da doch ursprünglich alles Zusammengesete aus dem Einfachen abstammen — alles

<sup>1)</sup> Bgl. auch Ruft in ben ökonom. Reuigkeiten und Berhandlungen 1845. Rr. 70 und Forft - u. Sagdzeitung, 1839. G. 359 und 511.

Drganische einmal aus bem Anorganischen entstanden sein muß, so ist nicht einzusehen, warum nicht wenigstens für manche Arten von Individuen auch jest noch die erforderlichen Berhältniffe stattfinden sollten, daß sie direct aus anorganischen, oder aus leblosen (zersesten) organischen Stoffen entstehen können, ohne einer Fortpflanzung ober Theilung von Individuen zu bedürfen. ')

Was ber Chemie bis jest gelungen ift, betrifft blos die herstellung von nicht organisirten Stoffen, welche sonst nur als Rudbildungsprodukte aus assimilirt gewesenen Stoffen vorkommen. Man hat bisher in der That nur die Entstehung der Pflanzen aus schon organisirter Grundlage, aus dem Keime beobachtet. Über den Uranfang des Keimes aber wissen wir nichts.

Dan hat zwar die von ben allgemeinen chemischen Gesethen so febr abweichenden chemischen Gefete ber Lebenstraft baburch mit lesteren in Ginklang zu bringen gefucht, daß man die Wirkung der Lebenefraft in ben Organen mit ber Contaktverwandtichaft (f. S. 15) verglichen bat, wodurch a. B. die Schwefelfaure bas Startmehl und Baffer zu Bucker vereinigt. Man fonne bereits fo viele organische Berbindungen, wie Gummi, Buder, Bengoë-, Bimmt-, Balerianfaure auf tunftlichem Bege barftellen, und wenn man auch viele andere fo noch nicht babe erhalten konnen, fo liegen fich ja umgefehrt auch viele Berbindungen fünftlich hervorbringen, welche noch nicht burch ben Organismus feien erzeugt worben. Allein die Sache ift bamit noch nichts weniger als erledigt, wenn man bebentt, bag ber Unterfchieb amifchen Lebenstraft und gewöhnlicher Bermanbtichaft weit weniger in der Berichiedenheit der Berbindungen liegt, welche beide hervorbringen, als barin: Die gemöhnliche Bermanbtichaftefraft erzeugt ftets nur gleichartige - mechanisch einfache Rorper, die Leben etraft aber ungleichartige, b. h. mechanisch in einer bestimmten Drbnung gusammengefeste Rorper (Drgane und Drganismen).

Dieser Unterschied widersest sich für jest noch jeder Analogie und Erklärung, und es läst sich danach vorläusig die Annahme einer von der gewöhnlichen Berwandtschaftestraft völlig abweichenden chemischen Berwandtschaftestraft rechtfertigen, welche wir Lebenstraft nennen. Bermögen wir
uns auch die Wirtsamkeit der ersteren um nichts besser zu erklären, als
die der lesteren, so sind wir mit dieser doch insofern vertrauter, als wir
sie vom ersten Ansang an versolgen können. Wir vermögen selbst die complicirtesten anorganischen Berdindungen ohne alle prädisponirende Mitwirtung schon vorhandener analoger Körper zusammenzusezen. Bei den lebenden Organismen dagegen haben wir noch nichts, als blose Assimilation, aber noch keine Entstehung aus Elementen beobachtet. Denn was
ist ein Keim anders, als ein Theil eines organisirten Ganzen, der nach
seiner Lostrennung von diesem fortsährt zu assimiliren und sich zu entwickeln?

<sup>1)</sup> über die Bereinigung beider Anfichten (der Ur = und Samenerzeugung) in chemischer Beziehung vgl. Mulber, Berfuch einer allgem. Physiologie. 1844. S. 79.

Bon der unmittelbaren Entstehung organisirter Körper aus nicht organisirten wirsso wenig, daß man daran zweifeln konnte, ob sie (die Generatio aequivoca) nur jest überhaupt noch stattsinde.

Man fagt ferner, es sei nichts in ber Pflanze, als was von Aufen bereingekommen sei, und mit diesen Stoffen können keine anderen als die ihnen eigenthümlichen Kräfte eingeführt worden sein. Bas sich im Organismus erzeuge, muffe bemnach Alles nach den allgemeinen Gesehen der Berwandtschaft entstehen. Wir seien deshalb nicht zur Annahme einer eigenen, von der gewöhnlichen Berwandtschaftskraft verschiedenen (Lebens-) Kraft berechtigt, weil die im Organismus erzeugten Berbindungen unter den gewöhnlichen Umftänden nicht zu Stande kämen.

hierauf muß man entgegnen: Dag die Lebenetraft teine wirkliche chemische Kraft sei, mag wohl nur von Benigen in Abrede gestellt sein. Es tann nur behauptet werden, daß ihre Gefete von ben gewöhnlichen Gefeben ber chemischen Bermandtschaft abweichen. Auch unter ben gewöhnlichen Umftanden wird die chemische Berwandtschaft durch verschiedene Ginfluffe, wie Cohafion, Barme, Licht ze. modificirt. Von vielen berfelben und namentlich vom Licht wiffen wir, wie beträchtliche Abweichungen baffelbe auch im Lebensprozeffe bewirft, und boch erzeugt ber Drganismus fo viele Produkte, die außer ihm noch nicht entstanden. Es muffen bemnach im lebenden Organismus noch besondere Umftande obwalten, welche die Bermanbtichaftetraft fo abandern, bag bie ihm bargebotenen Clemente fich ju anderen Berbindungen gruppiren, als außer bem Organismus. Diefe Umftande find uns für jest noch völlig unbefannt, wir nennen dabet biefe eigenthumlich abgeanberte Bermanbtichaftetraft, ober, wenn man lieber will, den Inbegriff jener unbefannten Umftande, welche bie chemifche Bermandtichaft in biefer Beife abandern, theils ber Rurge halber, theils um unfere Unwiffenheit einzugefteben, nicht um fie zu bemanteln, Lebenstraft.

Das Sebiet der chemischen Beobachtungen hat sich also für jest blos auf die Entwickelung des Reimes, auf den Keimungsprozes erstreckt.

Die gur Keimung nothigen Bebingungen

- Als Bebingungen für bas Erwachen ber Lebensthatigkeit im Reime hat man Folgenbes erkannt:
- 1) Eine feuchte Umgebung, aus welcher ber Same eine gemiffe Menge Waffer einzusaugen vermag.
- 2) Eine ben Gefrierpunkt übersteigende Temperatur, weil, wo das Wasser in fester Form ist, keine Lebenserscheinungen möglich sind. Die Temperatur darf aber ebensowenig  $+40^{\circ}$  C. überschreiten, weil das anfangende Leben durch höhere Wärme zerstört wird. Rach Edwards und Colin geht das Reimungsvermögen nicht verloren, wenn man trockene Samen einer Temperatur von  $-40^{\circ}$  oder  $+70^{\circ}$  ausset, bei  $+75^{\circ}$  aber ist es zerstört. Bei  $+45^{\circ}$  hört das Reimungsvermögen in seuchter Erde gleichsalls auf, wiewohl Samen längere Zeit in Wasser von  $+50^{\circ}$  C. liegen können, ohne daß alle Körner ihre Keimkraft verlieren, bei einigen aber sindet dieses statt. Derselbe Wärmegrad, welcher im Frühlinge die

Lebenstraft ber erwachsenen Holapflanze erregt, + 10 bis 15 ° C., erweckt auch im Allgemeinen bie Samen gur Reimung.

- 3) Dug ber Same mit ber Luft in Berührung fein.
- 4) Der unmittelbare Einfluß ber Sonnenstrahlen ift bem Reimen nachtheilig. Die Samen fterben, ohne zu teimen. Im gerftreuten Lichte keimen fie gwar, aber viel langfamer als im Dunkeln. Doch ift es ben neueften Beobachtungen aufolge nicht bas Licht felbft, welches die Reimung verhindert, fondern die burch baffelbe erzeugte Barme, welche die Samen austrodnet.

Die ben Samen umgebende Erbe hat beim Reimen teinen anderen Abeorie bes 3med, ale biefe brei Bebingungen ju forbern, benn bie Reimung erfolgt 3. B. auf naffem Fliegpapier ebenfo gut, als in ber Erbe. Bahrend bas Baffer bie organische Daffe ber Cotylebonen burchbringt, entfieht ein von Barmeentwickelung begleiteter chemifcher Prozef, welcher aber nur bei ben Grafern etwas genauer ftubirt ift.

Das Baffer löft bie löslichen Stoffe auf und es bilbet fich babei eine im ungekeimten Samen nicht vorhandene Subftang, Die Diaftafe; welche bie Eigenschaft besigt, bie vorhandene Starte theils in Gummi, theils in Buder zu verwandeln, welche nun aufgeloft als Rahrungeftoff in bie entffebende Pflange übergeben tonnen.

Bahrend bes Reimens verbindet fich ein Theil bes Rohlenftoffs ber Pflanze mit bem Sauerftoff ber Luft zu Rohlenfaure, welche entweicht, während ber Sauerstoff und Bafferstoff bes Samens unvermindett in ben Reim überzugehen scheinen. Die Samen teimen baber in einer Atmosphare von Rohlenfaure, Bafferftoff und Stidftoff nicht, fonbern werben barin beim Borhandenfein ber übrigen Bedingniffe ber Gahrung und Kaulnif gerftort, bagegen erfolgt in reinem Sauerftoffgas bie Reimung fehr gut. Sauffure fand, bag gequollene Samen in Stidftoffgas etwas Rohlenfaure entwideln, nachher aber fterben. Sie liefern alfo beim Mangel von Sauerftoff in ber umgebenben Luft ben Sauerftoff felbft, um ben Rohlenftoff als Rohlenfaure abzufcheiben. Auch etwas Stickftoff wird bei ber Reimung von ben Samen aufgenommen, jeboch um fo weniger, je reicher bie Luft an Sauerftoff ift.

Bor ber vollständigen Entwickelung ber Blatter lebt die Pflanze ein- ernahrung gig von den in den Cotyledonen angehäuften Rahrungestoffen. Hartig fcnitt die Samenlappen junger Gichen und Buchen ab, bevor bie erften Blätter völlig ausgewachsen waren, fie lebten zwar noch einige Wochen fort und wuchsen noch etwas in die Lange, allein Blatter und Rnofpen entfalteten fich nicht weiter und nach feche Bochen maren alle abgeftorben. Nach Sauffure 1) bagegen geht bas Baffer bei Betreibepflangchen, wenn man bas Endospermum wegichneibet und die Burgelchen in Dammerbe fest, Anfangs amar etwas langfamer, fpater aber ebenfo gut von ftatten, als

<sup>1)</sup> Froriep's neue Rotigen. Rr. 461 u. 462; pharm. Centralbi. 1842. 3. 308.

bei unverfehrten Pflanzchen. Das humusertratt könnte banach (wemigftens bei Monocotyledonen) bas Stärkmehl erfesen.

Sobald die Pflanze ihre Entwicklung aus dem Keime vollendet hat, affimilirt sie die ihr von Außen dargebotene Rahrung ihrer Ratur, d. h. dem Prozesse gemäß, welcher durch die Bedingungen ihrer Entstehung in ihr angeregt worden ist. Bei einer und derselben Rahrung behaupete jede Pflanze ihren chemischen Character, ihre eigenthümliche Zusammensehung. Ihre specifische Berschiedenheit beruht daher auf den verschiedenen Verhältnissen, in welchen die Rahrungsstoffe in jeder Pflanzenart durch die Assimilation zusammentreten. Die Nahrungsstoffe selbst sind der Hauptsache nach immer dieselben.

Urfprung ber Pfiangennahrung, Man unterscheibet bei ben Rahrungsstoffen der Gewächse eine an organische und eine organische Pflanzennahrung. Erstere besteht in Stoffen, welche sich in den Pflanzen wieder als anorganische Säuren, Bafen und Salze erkennen laffen, lettere in solchen Substanzen, deren elementare Bestandtheile bei der Assmilation sich zu ganz neuen, den sogenannten organischen Berbindungen gruppiren, während sie selbst ursprünglich organischer Ratur sein mögen, wie die Humussäure, oder anorganischer, wie Wasser oder Koblenfäure ze.

a) ber anore

Bas man bemnach unter ben anorganischen Rahrungsstoffen verftebt, tann von ben Pflanzen, insofern biefe Substangen nicht flüchtiger Ratur, alfo nicht von der Luft auführbar find, nur aus dem Boden aufgenommen werben. Dies hat man inbeffen fruber bezweifelt, weil der Boden gerade von denjenigen Stoffen, bie man in der Pflange findet, oft nur wenig, jumeilen gar nichts zu enthalten scheint. Man glaubte fich baber zu ber Annahme berechtigt, bag biefe Stoffe burch ben Lebensprozes mittelft Umwandlung aus anderen Clementen und ihren Berbindungen erzeugt wurden. Allein es zeigte fich, bag Pflangen, welche fich in einem von allen aufloslichen Substangen freien Boben entwickeln, auch gerade nur fo viel anorganische Bestandtheile enthalten, ale bie Samen, aus benen fie fich barin erzeugten, wie fich namentlich aus ben forgfältigen Untersuchungen von Polstorff und Biegmann ergibt. Sie fanden, daß der Same von Levidium sativum in einem mit fein gefchnittenem Platindraht gefüllten Platintiegel gefaet, mit reinem bestillirten Baffer befeuchtet und forgfältig gegen Staub geschüßt, Pflänzchen lieferte, beren Afche gerade so viel betrug, als die des Samens. Als sie bagegen den Samen in mit Königswaffer ausgezogenen Quargfand faeten, war ber Afchengehalt ber unter ben nämlichen Umftanben gezogenen Pflanzchen boppelt fo groß. Bei ber Untersuchung des Sandes fand fich, daß er ungeachtet der Behandlung mit Königswaffer noch 3,1 % an Rali, Ralt, Magnesia, Thonerbe und Gisenoryd enthielt, welche nach monatelanger Behandlung mit toblenfaurehaltigem Baffer (durch Bermitterung) baraus abgeschieden wurden. Als fie benfelben Samen auf einen bem natürlichen Boben funftlich nachgebildeten faeten, trugen die Pflangen fogar Fruchte und lieferten 5 - 6 Dal fo viel Afche, als ber Same.

Diefe Berfuche beweifen, daß auch der reinfte Quarxfandboden immer noch Berbindungen enthalte, welche allmalig burch Bermitterung gerfest, ben Pflangen die nothigen Bafen liefern und daß jene Menge anorganischer Stoffe, welche bie Pflanze mehr, als ber Same enthalt, jeber Beit von Außen aufgenommen wird und gwar ausschließlich aus bem Boben.

Die Bodenbestandtheile, welche von den Pflanzen aufgenommen merben follen, muffen aber in fluffiger Form vorhanden fein, um bie Bellenwande burchbringen zu tonnen, welche bie feinften Filter barftellend von teinen ungelöften Stoffen burchbrungen werben (val. S. 458). Das Regenmaffer führt bie mineralischen Theile bes Bobens in aufgetofter Form theils unmittelbar ben Burgeln gu, theils in bie Tiefe bes Bobens. Dort merden sie zwar von den Burgeln nicht mehr erreicht, aber bei trockenem Better fleigt das hinabgefchwemmte Baffer mit ben barin geloften Subftangen durch Capillaritat wieder in die oberen Schichten berauf, wo fich bie burch ftarten Regen verdunnte Auflofung burch Berbunftung wieber concentrirt.

Die Alkalien find fcon in reinem Baffer, Ralt- und Talkerbe als Carbonate und Phosphate in toblenfaurehaltigem, in Berbindung mit bumusfaure auch in reinem Baffer löblich. Gifen- und Manganoryd werben burch die Bermefung organischer Stoffe ju Drobul reducirt und find bann gleichfalls als Bicgrbonate loslich. Man fiebt dies beutlich, wo eine Wurzel in einer durch Gifenorod gefärbten Erde verweft. Rund um bie Burkel entsteht ein weißer Fleck, indem das Eisenoryd reducirt und als Orndul weageführt wird.

Auch bei ber Berbunftung bes Seemaffers werben Salze als feiner . unfichtbarer Staub mit emporgeriffen, welche burch bie Winde nach allen Richtungen vertheilt, bei ruhigem Better auf ben Boben nieberfallen.

Das Rabere über bie anorganischen Rahrungsftoffe ber Pflanzen finbet bei ber Bobentunbe Beruchtigung.

Auch in Bezug auf die organischen Rahrungestoffe ift viel barüber b) ursprung gestritten worden, ob sie die Pflanzen bios aus der Luft, oder aus der ichen Pflanzen gestritten worden dem Raben ungleich ausgehen Bur erfferen Ansicht haben bennahrung. Luft und aus bem Boben zugleich aufnehmen. Bur erfteren Anficht haben vorzüglich bie Beobachtungen geführt, bag Pflanzen in einen Boben aus völlig unlöslichen Substanzen, wie Schwerspath, Schwefelblumen u. bal. gefaet ober gepflangt fich entwickeln und lange gebeiben, ja bag man einen ausgewaschenen Seesand, worin taum eine Spur von Nahrungestoff (humus) zu finden ift, mit Riefern anbauen fann, welche in 50 Jahren nicht nur bem Boben eine reichliche Beimengung und Dede von organischen Stoffen liefern, fonbern auch eine große Daffe Soly erzeugen.

Allein man barf nur bie meiften Topfpflanzen betrachten, wenn fie im zweiten Jahre nicht in neue Erbe verfest werben, fie kommen herab ju mahren Miniaturgestalten. Daffelbe ift der Fall mit Pflanzen auf magerem Boben, welche jahrlich geerntet werben. Bedenkt man auf ber anberen Seite, wie auf nadten Felfen, burch Entstehung von Flechten, barauffolgende Moofe und endlich auch Pflanzen höherer Art nach Jahren ein fruchtbarer Boben entfteht, ebenfo wie bei einem Rieferwalbe auf aus-

gewaschenem Sande, so muß es einleuchten, daß es nicht einerlei sein kann, ob die Stoffe, welche sich die Pflanzen jährlich aus der Luft affimiliren, durch die Berwefung der Pflanzen oder des abfallenden Laubes an Ort und Stelle dem Boden wieder einverleibt werden, oder als Stroh und Futter in die Scheune gelangen.

hierburch mare bie Annahme ber ausschlieflichen Ernahrung aus ber Luft widerlegt, aber obige Berfuche hatten boch noch immer die Geltung, daß der Reichthum des Bodens an affimilirbaren Stoffen zwar allerdings dur üppigeren Entwickelung ber Pflanzen beitrage, allein durchaus keine unumgangliche Bedingung zur vollkommenen Ausbildung ber Pflanze bilbe, da fie, wenn auch weniger üppig, auf bem magerften (aller auflöslichen Stoffe beraubten) Boden eriftiren tonne. Allein bas Samenforn ober ein abgefchnittener 3weig bringen fo viel Rahrungeftoffe mit in ben mageren Boben, daß sie barin, wenn er nur feucht genug ift, wie ein in Wasser geftellter 3meig fo lange fortzuleben vermogen, bis ber in bem Samenforn ober 3meige vorhandene Nahrungsftoff gerfest und erichöpft ift. gere, aber feuchte Boben unterscheibet fich hier nur vom blogen Baffer durch feine Porofitat, welche ben Luftzutritt zu dem unter der Erde befindlichen Samen ober Ameigende vermittelt. Diefer Luftautritt aber ift nothig, um den porhandenen Rahrungevorrath zur Keimung oder Burzelbilbung verwendbar zu machen. Che aber icon lettere beginnt, beobachtet man bei Pflanzenzweigen eine fo ftarte Abfonderung, daß bas Baffer, in welches man biefelben gestellt hat, gang braun bavon gefarbt wirb. Diefe Ausscheibung aber unterliegt sogleich einer Beranberung unter bem Ginflusse ber Luft und bes Baffers, und so wird burch biefe Bermanblung aus einem Ausscheibungsftoffe wieber ein neuer Nahrungsftoff. 1) Die Beranberung biefer Ausscheidungsftoffe an der Luft geht fo fchnell von ftatten, bag man fie hier gar nicht verfolgen tann; allein bag wirklich eine Beranderung baran ftattgefunden habe, feben wir an dem Farbwechfel ber ausgeschiebenen Substanz. Sie hat in der Regel eine braune Farbe, welche fo intenfiv ift, bag ber frifch ausgepreste Pflanzenfaft nicht farblos ober wenigftens nicht hellfarbig fein konnte, wenn die braune Karbung nicht erft an ber Luft entstanden mare. Sie scheint mit ber Farbveranderung bes Rabrungefaftes gleichen Schritt zu halten, welche nach einigen Minuten an ber Luft erfolgt, wie man bies sieht, wenn man 3. B. einen frischen 3meig gerbricht, wo die weißen Bruchflachen nach furger Beit braun werben.

Die Erklarung bes Reimens in unlöslichen Substanzen hat noch weniger Schwierigkeit, weil zur Reimung nichts als Waffer und Luft von entsprechenber Temperatur erforberlich ift.

Die Burgelausschiedung vermag indessen nicht mehr zu leiften, als bie böchft fparsame Fortbauer ber Pflanze ju sichern, außer bei den Pflanzen,

<sup>1)</sup> R. hermann hat gefunden, daß die extraktiven (alfo an der Luft bereits veränderten) Bestandtheile der Psanzenfafte aus Modersubstanzen (humus-, Quell-, Quellaffaure 2c.) bestehen.

wo die entwickelte Thatigkeit der Blätter, wie bei den Cactusarten, die Bodennahrung entbehrlicher macht. Sonft ist aber zum Wachsthum der Pflanze jederzeit die Aufsparung des Laubes für den Boden nöthig, wie dies auch in den Wäldern geschieht.

Die Pflanzennahrung aus bem Boben ift also ber aus ber Luft in Beziehung auf die Priorität der Entstehung untergeordnet, aber zur Entwickelung der meisten Pflanzen völlig unentbehrlich. Wahrscheinlich ist sies aber auch zu ihrer bloßen Fortdauer, boch steht lesteres noch so lange in Frage, die es gelungen sein wird, bei einem Bersuche die Wurzelausscheideidung sogleich aus der Umgebung der Pflanze abzuleiten, was aber so leicht nicht gelingen möchte, weil durch Anwendung von zu vielem Wasser auch noch andere Störungen, namentlich die des Luftzutrittes herbeigeführt werden. Der bei Weitem größte, oder organische Theil der Bodennahrung scheint also aus der Luft durch die Pflanze selbst in die Erde gelangt zu sein. Ob aber die Nahrungsstoffe der Luft nicht auch aus dem Boden abstammen, oder sich von vornherein in der Luft vorsanden, ist eine Frage, die erst mit jener erledigt werden wird, ob zuerst der Same, oder die Pflanze eristirt habe.

Dag übrigens bie Bobennahrung gegen bie aus ber Luft teine verfcwindende Grofe fei, ergibt fich hinlanglich aus der vielfachen Bunahme einer aus magerem auf fetten Boben verfetten Pflange, fo wie auch baraus, baf die Burgel fich mit berfelben Maffe von Bergweigungen im Boben ausbreitet, wie die Zweige in der Luft. Diefe Ausbreitung hat aber offenbar nicht ben blogen 3med, ber Pflange Feuchtigfeit ju liefern, fonft murbe es nur Bafferpflangen geben, ba fich bie Pflange ben ihr am beften gu= fagenden Standpunkt felbft mablt, b. h. ber Same nur ba gebeiht, wo er bie nothige Nahrung findet, die Cacteen der Tropenlander tonnen unmoglich in bem ausgetrodneten Boben ber heißen Bone Feuchtigkeit fuchen, ba fie biefelbe viel reichlicher in ber Luft finden. Es fcheint vielmehr ber Boden außer zur Bafferzuführung bestimmt zu fein, die von der Burgel ausgefchiedenen Stoffe vor Berdunftung ju fcugen, ohne biefelben, wie bies im reinen Baffer gefchieht, ju fehr ju verbunnen, und jugleich burch feine Porofitat ben Luftzutritt zur Orpbation ber organischen Nahrungestoffe zu gestatten, ba zu naffer Boben ben Landpflanzen fo wenig zusagt, als blofes Baffer ohne Erbe.

Sanz ausgemagerter (von allen auflöslichen Substanzen befreiter) Boben ift also gleichsam ein Behalter für die Wurzel, worin sich so viel Waffer vorsindet, daß ihre Ercremente (sit venia verbo) nicht vertrocknen, wie dies an oberirdischen Theilen, z. B. an den Blättern der Fall ift, sondern sich in seuchtem Zustande unter Mitwirkung der Luft wieder in Nahrungsstoffe verwandeln können; denn auch dei Pflanzen in fließendem Waseser ift der Abstuß besselben an den Stellen, wo Pflanzen wachsen, immer gehemmt, theils durch Anhäufung von Wurzeln, theils durch örtliche Verhältnisse. Ferner haften bei Wasserpflanzen die Ausscheidungsstoffe als

eine braunliche Substanz nach Brugman's Beobachtung') an ben Wurzein, wo sie nach Einwirtung der im Waffer gelöften Luft gleich wieder aufgesogen werden können. Endlich ist aber nicht blos bei stehenden, sondern auch bei fließenden Waffern der Gehalt an aufgelöften organischen Stoffen keinesweges unbedeutend, obgleich die Wasserpflanzen durchschnittlich arm an festen Bestandtheilen sind, so daß sie also nur sehr verdunter Auflösungen organischer Stoffe bedürfen.

Für die Annahme, daß die Ausscheidungsstoffe der Burgel von derfelben spater wieder aufgenommen werden, spricht besonders der Bersuch bes Fürsten von Salm- horstmar (S. 391).

Die Bodennahrung ift nur jum Wachsthum nothig, jur blogen Fortdauer des Lebens reicht die von den Blattern aufgenommene Luftnahrung
hin, wie in der Zeit zwischen dem Laubfall und der Saftbewegung, wo
noch teine in der Pflanze angehäuften Nahrungsfloffe in Anspruch genommen werden.

Man kann bemnach im Allgemeinen aufstellen: Die Pflanzen nehmen die Rahrung zur Fortdauer bes Lebens aus bem Boden, zum Wachsthume aber aus Boden und Luft zu gleicher Zeit. Aus dem Boden schöpft die Burzel, aus der Luft die Blätter die zu assimilirenden Stoffe. Bor der Entwickelung der Blätter empfängt der Keim seine Rahrung aus dem Samen, die Knospe aus dem Materiale, welches sich zu diesem Ende nach dem Aushören des Wachsthumes nach Ausen, vom August dis zum Winter im Holze und in der Rinde ansammelt. Es bliebe nun noch übrig zu ermitteln, auf welche Weise diese Aufnahme stattsindet und welche Stoffe die Pflanze aus dem Boden, welche aus der Luft aufnimmt.

Function der Burgel.

Bas ben Aggregatzustand ber aufzunehmenden Stoffe betrifft, so sind hierzu blos tropfbar flussige und gasförmige Körper geeignet. Die Wurgeln nehmen sie vorzugsweise in flussiger, die Blatter in luftartiger Form auf.

Man hat die Auffaugung ber Wurzeln aus der Capillarität poröser Körper zu erklären gesucht, aber sie allein kann diese Aufsaugung nicht bewirken, benn mit berselben Kraft, womit Haarröhrchenporen aufsaugen, halten sie auch die Flüsseiten zuruck, allein die Wurzel gibt sie beständig wieder ab, so daß sie bis in die außersten Theile der Pflanze gelangen.

Beffer läßt sich baber bie Auffaugung und zugleich bie Ausscheibung von Flüffigkeiten burch bie Burzel erklären nach ben Gefegen ber Endosmose, wonach eine durch zwei verschiedenartige Flüsskeiten getrennte häutige Scheibewand vermöge einer Art von Auflösung, wobei sie aber nicht flüssig wird, von ber einen mehr aufnimmt als von ber anbern, so, daß vermöge ber geringeren Fähigkeit von Seite ber bichteren Flüssigkeit, die Scheibewand zu durchbringen, die Flüssigkeit in größerer Quantität nach dem Behälter anströmt, worin sich die bichtere befindet, mährend umgekehrt von letzterer nur eine verhältnismäßig kleine Menge zur anderen herübergeht; diesen entgegen-

<sup>1)</sup> Diss. de Lolio ejusdemque varia specie L. B. 1785.

gesetten schwächeren Strom hat man Erosmose genannt. 1) Die Endosmose kommt jedoch nicht immer auf Seite der dichteren Flüssteit, sondern überhaupt auf Seite derjenigen, welche die Membran am schwierigsten durchbringt. So geht durch eine thierische Membran Wasser zum Alkohol, durch ein Kautschutchen hingegen Alkohol zum Wasser, weil erstere leichter von Wasser, lesteres leichter von Alkohol durchbrungen wird.

Da nun burch bie Berbunftung an ber Peripherie ber Pflanze bie aufgenommene Flüffigkeit fortwährend concentrirt wird, so muß bie Aufgaugung durch bie Burzel auf ber stärkeren Einströmung ber bunneren Bobenfeuchtigkeit zum bichteren Rahrungesafte in ber Pflanze und die Ausscheibung ber Wurzel auf ber geringeren Ausströmung von der bichteren Flüffigkeit in ber Pflanze nach der bunneren im Boden beruhen.

Bei höherer Temperatur wird mehr Wasser durch die Pstanze verbunstet und bemnach auch mit diesem Basser mehr feste Stoffe in aufgelöster Form von der Pstanze aufgenommen, als dei niedriger, daher auch die zunehmende Wärme der Bitterung, der Jahredzeit und des Klima's das Wachsthum der Pstanze befördert. Bei der Nacht, wo die Verdunstung durch die Pstanze geringer ist, sindet die Anziehungstraft der Bobenstüssigseit weniger Widerstand in der Dichtigkeit des Pstanzensaftes, daher nach Macake-Prinsep's Versuchen die Wurzel dei Nacht mehr aussscheibet als bei Tage.

Wird der Saftstrom von Unten nach Dben künstlich unterbrochen, d. B. durch Ablösung eines ringförmigen Rindenstreifens, so concentriren sich die Safte im oberen Theile. Derselbe trägt reichlicher Blüten und Früchte, lettere reifen schneller, die Blätter fallen früher ab und der Theil wird stärker im Holze, als der unter dem Schnitte. Die gezwungene Annahme eines eigenthümlichen absteigenden Rindensaftes wird nach dieser einfachen Unsicht entbehrlich. Die Ratur der von der Wurzel ausgeschiedenen Stoffe ist noch nicht erforscht.

Sowohl organische als anorganische Stoffe, welche für Thiere Sifte sind, sind es auch für Pflanzen; sowohl Auflösungen als Gase. Sie scheinen mit den Bestandtheilen ihrer Organismen Verbindungen einzugehen, durch welche der ursprünglich in der Pflanze angeregte chemische Prozes (Lebensprozes) vernichtet wird.

Wirfung der Gifte auf Pflanzen.

Säuren töbten die Pflanzen auch noch bei sehr großer (mehrere hunbertfacher) Berdünnung nach 1 bis 2 Tagen. Selbst kleine in der Atmosphäre zerstreute Mengen werden der Begetation noch auf große Entfernung schäblich, wie dies die Säuren- und Sodasabriken zeigen, wo man Salzsäure aus Chlornatrium abscheibet, während Menschen und Thiere nicht merklich davon afsicirt werden. Wenn Pflanzen durch kleine Mengen verdunnter Säuren durch Agung zu Grunde gehen, von denen sie selbst

<sup>1)</sup> Bgl. auch Rapier über ben Einfluß ber Elektricitat auf Enbosmofe im Philosophical Magaz. Juli 1846. S. 10; Ann. d. Chem. u. Pharm. v. Bohler u. Liebig. 60. S. 146—151.

große Mengen enthalten, wie der Sauerampfer und Sauerklee durch Sauer-kleefaure, so muß dies daher kommen, daß die sauren Saste in eigenen Zellen abgesondert werden, auf welche sie keine Einwirkung zu haben scheinen, während diese Einwirkung auf andere Zellen sehr augenscheinlich ist. Weit weniger nachtheilig wirken Alkalien, und in hinreichend kleiner Menge befördern sie sogar die Begetation. ') Scharf narkotische Pflanzenskoffe wirken auch auf jene Pflanzen giftig, von denen sie erzeugt werden. 2)

Die Pflanze nimmt Alles auf, was in ihre Umgebung tommt, und daher auch die Gifte, weil sie teine andere Bahlfahigteit für die Auffaugung besist, als die, welche sich aus der größeren endosmotischen Anziehung des Pflanzenstoffes gegen den einen oder anderen Stoff ergibt. Jede Flüfsigkeit ist zur Aufnahme untauglich, welche nach ihrer specifischen Ratur wie Altohol, oder nach ihrer Consistenz wie concentrirte Gummiund Zuckerlösung die Endosmose unmöglich macht.

Dbgleich aber bie Pflange fur bie aufgunehmenben Rahrungeftoffe fein Bablvermögen befist, fo entbehrt fie boch beffelben feinesweges für bie Affimilation bes Aufgenommenen. Sie lagert bie nicht affimilirbaren Substanzen in ber Rinde und auf ber Dberflache ber Burgeln ab, oder gibt fie in Auflösung als Burgelausscheidung bem Boden gurud und fucht fich infofern auch ben ju ihrer Ernahrung tauglichen Boben aus, inbem fie nur in einem folden gur vollständigen Ausbilbung gelangt, mabrend fie fich in einem ihrer Constitution nicht angemeffenen Boben nur unvollständig ober gar nicht entwickelt. Beil ferner eine einfache Berlangerung bes Stammes amar gur Befestigung ber Pflanze im Boben binreichen wurde, aber ber angrenzenbe Boben bei ber fleinen Berührungeflache balb an Rahrungsftoffen erichopft fein wurde, fo breitet fich bie Burgel nach allen Richtungen im Boben fortwährend aus, um einerfeits bie Pflanze mit einer größeren Daffe bes Bobens in Berührung zu bringen, andererfeits um beim Fortruden ihrer Fafernenbigungen von Stelle gu Stelle immer neuen noch nicht erschöpften Boben ju finden. 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Braconnot über die verderbliche Einwirkung sehr verdunnter Sauren ze. auf die Begetation in den Ann. de Chim. et de Phys. Det. 1846. S. 157; Dingler's polyt. Journ. Bd. 103. 1847. S. 380—389.

<sup>2)</sup> Rach anderen Bersuchen bagegen (Forst - und Sagdzeitung. 1833. S. 268) wirten Pflanzengifte, wie Jalappe, Gummigutt, Tabat, Schierling, Rieswurz, Euphorbiengummi, spanischer Pfesser zc. sogar als Düngmittel und nur dann nachteilig, wenn die Auslösungen derselben in Gabrung übergeben, unter welchen Umständen aber auch indifferente Stoffe, wie Zucker, Gummi und viele Farbstoffe diesselbe Birtung haben sollen.

<sup>3)</sup> Die Wurzel breitet fich naturlich vorzugsweise nach der Richtung aus, von welcher ihr der größte Rahrungszufluß kommt. So ist z. B. im allgemeinen Anzeiger der Deutschen 1846 S. 3292 eine Beobachtung angeführt, wo eine an der Grenze eines mageren Grundstückes stehende Repspflanze ihre hauptwurzel mehrere Kuß lang in horizontaler Richtung in das anstoßende start gedüngte Feldstück ausgedehnt hatte, indem sie nach dieser Seite den reichlichsten Zuwachs erhielt. Andere solche Beispiele s. unter "Zweck der Bodenbecke".

Pflanze findet in Diefer Ginrichtung einen Erfat für die nur den Thieren zu Theil gewordene Fähigkeit der freien örtlichen Bewegung und der Auswahl seiner Constitution angemeffener Nahrungsstoffe.

Nach Bouchard widerstehen die Pflanzen der schällichen Einwirtung von Giften um so mehr, je besser der Boden ist, worauf sie stehen. So widerstanden Senstiven, Menthen, Mais- und Bohnenpstanzen dieser Einwirtung länger, wenn sie in einem sandigen Boden mit Wasser begossen wurden, welches 1/200 Gewichtstheil kohlensaures oder salpetersaures Ammoniak. Chlorammonium, salzsaures Morphium, oder Chinin, salpetersaures Rali, oder schweselsaures Eisenorydul enthielt, als wenn sie sich unmittelbar in dieser Flüssigkeit befanden, in schlechter Dammerde widerstanden sie länger, als im Sandboden, und in vorzüglich gutem Boden litten sie erst spät und wenig 1), d. h. die Pflanzen werden um so mehr leiden, je mehr sich das mit dem Wasser Ausgenommene auf schädliche Stosse beschränkt, und um so weniger, je mehr die schädlichen Stosse durch zugleich mit zugeführte assimilirbare vertheilt werden.

Ein anderer Umstand, welcher auf eine Auswahl unter den Stoffen schließen ließ, welche die Pflanze aufnimmt, ift, daß verschiedene Pflanzen, welche unter gleichen Berhältniffen auf demfelben Boden dicht neben einander wachsen, bei der Berbrennung verschiedene Mengen Asch hinterlassen, allein es läst sich diese Thatsache daraus genügend erklären, daß durch schnellere oder langsamere Berdunstung an der Oberstäche der Pslanze die Aufnahme des Wassers und der darin gelösten Stoffe aus dem Boden modificirt wird. Daß aber von verschiedenen Pflanzen einem und demselben Boden verschiedene Stoffe vorzugsweise entzogen werden, scheint darauf zu beruhen, daß die nicht afsimilirten, oder nicht in der Pflanze abgelagerten Substanzen als Auslösungen wieder durch die Wauzelausscheidung in den Boden übergehen.

Schleiben erklart die Assimilation eines Theils aus der Anziehung, welche gleichartige Stoffe zu einander haben. Kann man doch aus einer concentrirten Auflösung zweier Salze durch hineinlegen eines Krystalls des einen oder des anderen Salzes, das erstere oder das lettere auskrystallisten lassen. Anderen Theils beruht dieselbe nach seiner Ansicht auf der Endosmose oder Erosmose, welche je nach der Anziehungstraft einer Zellenmembran gegen die verschiedenen Klüsigseiten stattsindet. Bgl. S. 459.

Sauffure hat nachgewiesen, daß auch der Luftzutritt in die Erde eine unerläsliche Bedingung zur Begetation ift. Die vom Boben aufgenommene Luft wirkt in dreifacher Beziehung aufs Pflanzenleben: unmittelbar durch übergang von Sauerstoff in die Wurzel, mittelbar aber einerseits durch übergang in den Humus, der als solcher von der Wurzel aufgenommen wird, andererseits dabei durch dessen Zersehung Kohlensäure bilbet, welche außer der Wurzel den oberirdischen Theilen zu Gute kommt. Dieser

<sup>1)</sup> Froriep's neue Rotigen aus d. Gebiete b. Ratur . u. Beilkunde. Bb. 38. 1846, S. 54.

lettere Theil ift größer ober kleiner, je nachdem ber Euftwechsel in und über dem Boben stärker ober geringer ift.

Bunction ber Blatter.

Der 3wed der Blatter scheint darin ju bestehen: 1) das überfluffige Baffer im Pflanzenfafte zu verdunften, 2) die übrig bleibende Maffe bem Ginfluffe der Luft'auszuseben.

Das von den Blättern ausgedunftete Wasser, täglich bis 50 Procent ihres eigenen Gewichtes, läst beim Abdampfen höchst unbedeutende Rückstände von kohlensaurem und schwefelsaurem Kalk, Spuren von Gummi und Harz, wahrscheinlich nur zufällig beigemengte Stoffe. Bisweilen ist die Verdunstung von einer wirklichen Gecretion begleitet, die festen Stoffe bleiben dabei auf der Blattobersläche zurück, wie beim Honigthau (einer krankhaften Erscheinung) und den Überzügen von kohlensaurem Kalk auf den Blättern mancher Pflanzen, wie beim Armleuchter (Chara vulgaris, Ch. hispida). Gegen den Herbst hin werden die Blätter trockener und härter, die Verdunstung nimmt immer mehr ab.

Außer ber Verdunstung sindet bei sehr feuchter Atmosphäre und besonders bei Pflanzen, die vorher sehr start ausgedünstet haben, auch eine Aufnahme von Feuchtigkeit durch die grünen Theile statt. Bonnet fand, daß auf Waffer gelegte Blatter die Zweige frisch erhalten können, an benen sie sich besinden. Regen und Thau können sonach zur Auffrischung der Pflanze durch die Absorption der Blätter bedeutend beitragen.

Rebst der Eigenschaft, Baffer zu verdunften, tommt den Blättern, wie allen feuchten porösen Membranen, die Eigenschaft zu, Sase durch sich geben zu lassen, welche von den durch sie eingeschlossenen Flüssigkeiten absorbirt werden. Die Blätter nehmen Kohlensäure aus der Luft auf. Bermöge der Berwandtschaft der im Pflanzensafte enthaltenen Stoffe zu dieser Säure wird der so unbedeutende Kohlensäuregehalt der Luft (vgl. S. 113) in so großer Menge aufgenommen, daß sie in einer Reihe von Jahren den Kohlenstoff zu vielen Klaftern Holz liefert, welche man auf einem ursprünglich von allem Kohlenstoffe freien Boden erziehen kann.

Diese Anziehung von Kohlenstoff, verbunden mit einer Aushauchung von Sauerstoff, sindet jedoch nur bei Einwirkung des Lichts, unter Tages statt. Bei Nacht und im Dunkeln erfolgt der entgegengeseste Prozes, die lebenden Pflanzentheile nehmen, wie es im Lichte nur die abgestorbenen thun, Sauerstoff auf und hauchen Kohlensäure aus 1), und zwar ganz wie

<sup>1)</sup> Calvert und Ferrand (Uber die Begetation vom chemischen Standpunkte aus betrachtet; in Froriep's neuen Rotigen aus bem Gebiete der Ratur: und heilkunde. Bb. 33. 1845. S. 225; Auszug aus Journ. de Chim. et de Pharm. Juni 1844 und Ann. des sciences naturelles. Dec. 1844) wollen von ihrer Untersuchung der in den Schoten des Blasenbaums (Colutea arborescens) eingeschlesenen Luft, welche bei Nacht weit mehr Kohlenfäure als bei Aage enthält, die Ansicht ableiten, daß die Pstanzen gerade umgekehrt nur des Rachts Kohlenfäure absorbiren. Allein diese Beobachtung scheint mir nichts als den Sat auszudrücken: Die Flächen der Pstanzen, welche abgeschlossen, aber mit Luft gefüllte Cavitäten umgeben, wirken gerade so, wie die die Pstanzen von Außen begrenzenden Flächen,

biese im geraden Werhältnisse mit der Menge ihrer oryditbaren Bestandtheile. So nimmt nach Saussure's Beobachtung die Agave americana mit ihren sleischigen geruch- und geschmacklosen Blättern nur 0,3 ihres Bolums Sauerstoff in 24 Stunden im Dunkeln auf, während die hardigen Blätter von Pinus adies die 10 sache, die gerbsäurehaltigen von Quercus Robur die 14 sache, die balsamischen von Populus alda die 21 sache Menge des von Agave eingesaugten Sauerstoffs ausnehmen. Auch die Bildung der organischen Säuren nimmt dei Nacht zu. So schmecken die Blätter der Cotyledon calycina, der Cacalia sicoides und Anderer des Morgens wie Sauerampser, gegen Mittag sind sie geschmacklos und am Abend ditter. Es werden also im Dunkeln mehr orydirte Stoffe erzeugt, wie Summi, Stärke und Zuder, am Lichte dagegen desorydirte, wie Chlorophyll, Bitterstoffe, Gerbstoff und Schleim.

Da die Pflanze ihren Sauptbeftandtheil, den Kohlenstoff nur unter Einwirkung des Lichtes aufnehmen kann, so muß die Begetation um so rascher vor sich gehen, je anhaltender die Einwirkung des Lichtes stattsindet. Im Norden erfolgen deshalb alle Prozesse des Pflanzenlebens mit einer Schnelligkeit, wie man sie in warmeren Gegenden, wo die Länge des Tages die der Racht wenig übertrifft, nicht kennt. In der kalten Zone durchläuft das Pflanzenleben in sechs Wochen dieselben Perioden, wie in der heißen in so viel Monaten.

Die Atmosphäre ber Pflangen muß Sauerftoff enthalten. Sie fterben in reiner Kohlenfäure und erhalten sich bei Racht felbst in kohlenfäurefreier Luft noch viel frischer, ale in gewöhnlicher. Manche faftreichen Blätter, wie g. B. die ber Cactus Opuntia geben in einem abgesperrten Luftraume nach Sauffure teine Rohlenfaure ab, fondern faugen blos bei Racht Sauerstoff ein und geben es bei Tage wieber ab. Der eingesogene Sauerftoff tann nicht burch die Luftpumpe, fondern nur burch bas Sonnenlicht wieder ausgezogen werden. Die im Dunteln abforbirte Rohlenfaurequantitat ift im Frühlinge bebeutenber als im Berbfte, bei faftigen geringer als bei anderen. Diefe Einwirkung der Luft findet nur beim Blatte, nicht aber bei anderen Pflanzentheilen fatt, und zwar nur im lebenben Blatte; derstoßene Blätter verwandeln nur einen Eleinen Theil des Sauerftoffs der Luft in Rohlenfaure, wie alle tobten organischen Stoffe. Reiner Sauerftoff hat einen weniger gunftigen Ginflug auf Pflangen im Dunteln. Lichte treiben fie barin etwa ebenfo gut wie in atmosphärischer Luft. Stickftoff-, Roblenoryd- und Bafferftoffgas fterben bie Pflangen allmälig aus Mangel an Sauerftoff und Rohlenfaure.

Schwämme nehmen ben Sauerstoff ber Luft sowohl bei Tage, als bei Racht reichlich auf unter Entwicklung von Kohlenfaure, wovon sie selbst auch noch aus ihrer Maffe einen Antheil in Freiheit seben. Dehrere

d. h. fie hauchen wie jene bei Nacht Kohlenfaure aus. Bei Tage muffen die inneten Flachen natürlich weit weniger Kohlenfaure aushauchen, weil die durchscheinenden Saute das Licht wenigstens zum Theil durchlaffen.

Chemiter haben die Eigenschaft der Pflanze, gleichzeitig Kohlenfäure und Sauerstoff aufzunehmen, geläugnet, allein es liegt darin durchaus kein Widerspruch, da die nicht organisirten Stoffe im Inneren der Pflanze den gewöhnlichen Gefegen der chemischen Verwandtschaft folgen, wonach abgestorbene Pflanzenstoffe sofort der Orydation aus der Luft unterliegen.

Die grünen Theile ber Pflanzen erhalten ihre grüne Farbe nur allmälig und in dem Maße, als das Blatt dem Sonnenlichte ausgeset ift. Im Dunkeln aufwachsende Pflanzen bleiben meist saftig und bekommen keine Festigkeit, wie man an den Pflanzen sieht, die unter Steinen hervorkommen. Einmengung von Wasserstoff in der Luft beschleunigt und vermehrt die grüne Farbe. Humboldt fand, daß verschiedene Pflanzen in dem beständigen Dunkel der Gruben durch die wasserstoffhaltige Atmosphäre ihre grüne Farbe entwickeln. Es scheint also hier die zersesende Kraft des Lichtes einigermaßen durch die Verwandtschaft des Sauerstoffs der Pflanze zum Wasserstoff in der Atmosphäre ersest zu werden. Bgl. Blattgrün S. 349.

Eine Einathmung von Sticktoff in freier Luft hat man bei den Pflanzen noch nicht nachweisen können, wohl aber athmen die Pflanzen Sticktoff mit dem Sauerstoff im Sonnenlichte aus und Saussure hat gezeigt, daß diefer Sticktoff aus dem Inneren der Pflanze komme und nicht aus der umgebenden Luft ausgeschieden wird. Nach Boussingault rührt derfelbe von der Luft her, welche in den Zwischenräumen der Pflanze, oder auch in dem Wasser enthalten ist, in welches die Wurzeln getaucht sind. Er kann aus den sticktoffhaltigen Bestandtheilen der Pflanze nicht herkommen, da Versuche zeigten, daß die Menge des entwickelten Sticksoffs mehreremal größer ist, als es nach einer solchen Annahme sein könnte.

Rictung ber Früchte auf bie Luft.

Früchte verändern, so lange sie grun find, die Luft wie die Blätter, nur halten sie nach Saussure oft eine Portion Sauerstoff zurud, womit er die Menge freier Saure der unreifen Früchte in Zusammenhang bringt. Im Zustande der Reife absorbiren sie Sauerstoff unter Kohlensaureentwickelung.

Aus ber Betrachtung ber Functionen ber Assimilationsorgane ber Pflanzen ergibt sich die Möglichkeit, die Stoffe, welche man gewöhnlich in ber Pflanze vorfindet, von Außen aufzunehmen, es bleibt nun noch übrig, die Gegenwart dieser Stoffe in der Umgebung der Pflanze, oder die Quellen der Pflanzennahrung nachzuweisen.

Urfprung bes Kohlenftoffs, Bafferftoffs und Gauerftoffs in ben Pflanzen. Die Hauptbestandtheile der Pflanzen, welche sich in denfelben in größter Menge vorfinden, sind Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Wir sinden sie in der Umgebung jeder Pflanze als Kohlensäure und Wasser, die erstere besteht aus Kohlenstoff und Sauerstoff, das lestere aus Wasserstoff und Sauerstoff. Wir haben bereits oben (S. 382) gehört, daß die am häusigsten in der Pflanze vorkommenden Stoffe: Holzsafer, Stärkmehl, Zucker und Gummi den Kohlenstoff mit einem solchen Verhältnisse von Wasserstoff und Sauerstoff enthalten, in welchem beide im Wasser enthalten sind, während ein kleinerer Theil mehr Sauerstoff enthält, wie die organischen Säuren, ein anderer weniger, wie Dle, Wachs und Harze.

Nimmt man von den ersteren 3. B. den so weit verbreiteten Traubenauder, welcher im mafferfreien Buftande aus C12 H24 O12 = C12 + 12 H. aus 12 Atomen Rohlenftoff mit 12 Atomen Baffer befteht, fo bedarf er zu feiner Entstehung 12 Atome Rohlenfäure (12 CO2) und 12 Atome Baffer (12 H2O), woraus 1 Atom Traubenzucker entsteht, während 24 Atome Sauerstoff frei werben. Bu bem Ende mußten nun 12 Atome Grunde baRohlenfaure (12 CO2) zerfest werben. Run ift aber fur deren Berfesbarnicht bie Rohteit bis jest nur der einzige Fall bekannt geworden, wo freies Kalium, lenfaure, sonwenn es mit toblenfaurem Ralt erwarmt wird, burch feine Bermanbtichaft Baffer gerjum Sauerstoff, worin es alle anderen Korper übertrifft, fich mit bem Sauerftoff verbindet und den Kohlenftoff zuruckläßt, mahrend man auf der anderen Seite Fälle, wo Waffer burch einfache oder doppelte Wahlverwandtichaft zerlegt wird, zu hunderten aufgahlen konnte, man barf nur an die Bafferzersehung durch Metalle, Haloidsalze, Schwefelverbindungen zc. benken. Die Thatsache, welche man als Beweis für die Zersebung ber Rohlenfaure burch Pflanzen hat geltend machen wollen, daß namlich Blatter unter Baffer nur bann Sauerftoff entwickeln, wenn letteres Roblenfaure enthalt und frei von Alkali ') ift, beweist eigentlich nur, daß die Pflanzen fich nicht mit einem ihrer Sauptbestandtheile, bem Bafferftoff bes Baffere, begnugen, fondern auch jur Bunahme ihrer Daffe bie zwei anberen, den Rohlenftoff und Sauerftoff ber Rohlenfaure nothig haben.

Icaen.

Es scheint alfo, daß bie Pflanze in ihrem Streben, die ihr dargebotenen Stoffe zu besorgbiren, ebenfo burch eine Saure (Rohlenfaure) unterftust wird vermoge beren Bermandtichaft jum entftehenden Produkt, wie die Metalle in ihrer Anziehung jum Sauerftoff, g. B. metallisches Rupfer zur Ornbation bestimmt wird burch die Bermanbtichaft ber in ber Luft enthaltenen Rohlenfaure zum entftehenden Rupferoryd.

Dan fann die Entstehung der meisten und wichtigsten affimilirten Stoffe burch bas bloge Ausscheiben von mehr ober weniger Bafferftoffatomen erflären.

Mag nun diese keinesweges ungegründete Ansicht viel Ansprechendes Bahrscheinfür fich haben, fo scheinen mir doch bie folgenden Grunde den Ausschlag ficht, bas bahin zu geben, bag nicht Baffer, sondern wirklich die Rohlenfäure bei der nicht Baffer, Affimilation burch die Pflangen gerfest merbe:

fondern Rob-lenfaure gerlegen.

- 1) Ift die Verwandtschaft des Baffers dum Sauerstoff größer als bie des Rohlenftoffs, wie sich bei der unvollkommenen Berbrennung des Rohlenmafferftoffe (Leuchtgas) zeigt, mo blos der Bafferftoff verbrennt und den Roblenftoff als Rug gurudlagt.
- 2) Wenn die Kalle, wo Baffer beim Busammentreffen mit Metallen und gemiffen Sauren zerfest wird, fo haufig vorkommen, mahrend von einer Zerfehung ber Rohlenfaure nur ein einziger Fall (vgl. oben) bekannt ift,

<sup>1)</sup> Rach Draper wird übrigens sowohl boppelt=, ale einfachtohlenfaurem in Baffer gelöften Kali von grunen Blattern die Kohlenfaure entzogen. Lond. & Dubl. phil. Mag. 1843. Dec. S. 161-176; pharm. Centralbi. 1843. S. 907.

fo rührt dies nur baher, daß bie allerbings ichon an und für fich ftarte Bermanbtichaft amifchen ben Bestandtheilen folder Gauren in bem Mugenblide, mo fie mit einem Oryd ein Salz zu bilben ftreben, fo erhoht wird, baf fie bie Bermanbtichaft bes Sauerftoffs jum Bafferftoff im Baffer übertrifft (obgleich lettere fonft größer fein tann), weil die Bermandtschaft bes Baffers zu Oryden weit hinter ber ber Sauren zu den Oryden zuruchleibt.

3) Ift die besorndirende Rraft ber Pflanzenftoffe fo groß, bag Gifenornd bavon au Gifenorybul, 1) ja felbft fcmefelfaurer Ralt au Schwefelcalcium (bei ber Faulnig) gerfest wird.2) Benn alfo Pflangenftoffe Ratt besorphiren, fo konnen fie offenbar noch leichter Roblenfaure gerlegen, ba bie Bermandtichaft bes Calciums jum Sauerftoff noch ftarter ift, als bie bes Roblenstoffs, insofern Kalium nur die Roblenfaure bes toblenfauren Ralfes, nicht aber ben Ralf felbft zu zerfegen vermag.

übrigens ift leicht möglich, daß ber Sauerftoff von ben Pflanzen weber aus dem Baffer, noch aus der Rohlenfaure, fondern erft aus ben. fauerstoffreicheren Pflanzenbestandtheilen abgeschieden wird.

Ein Berfuch über bie Frage: ob Pflangen bie Roblenfaure in mafferfreier Luft gerfegen, läßt fich nicht anftellen, weil mafferfreie Luft um eine lebende Pflange eine Unmöglichteit ift.

Der Robien-ftoff ber Pflanzen fammt theils

Es mag nun übrigens biefe ober bie erftere bie richtige Anficht fein, fo ergibt fich in beiben Fallen die Gewigheit, bag bie Pflangen den Robaus der Luft, lenstoff aus der Kohlensaure der atmosphärischen Luft empfangen, nach den oben angeführten Beobachtungen, welche man über die Kunction ber Blatter angestellt hat.

> Die Kohlenfaure erhalten die Pflangen nach Liebig durch ben Athmungeprozeg ber Thiere. Allein nach unferen gegenwärtigen geognoftischen und geologischen Renntniffen hat die Organisation ber Erde mit ber Pflandenwelt begonnen und erft nach Jahrtaufenden scheinen die Lagerungsverhältnisse ber Erbe sich so gestaltet zu haben, bis die Lebenskraft zur Bewegung und Empfindung potengirt murbe. Der Rohlenftoff muß alfo

<sup>1)</sup> Faulendes Baffer nimmt oft einen Geruch nach faulen Giern an, wenn es Spps enthalt, welcher burch organische Stoffe, wie Staub u. dgl., wenn fie faulen, (alfo Sauerstoff anziehen) zu Schwefelcalcium besorphirt wird, und biefes entwidelt wieder mit den Beftandtheilen des Baffers Schwefelmafferftoffgas. Go entwideln bekanntlich bie Ruftenfluffe ber afrikanischen Aropenlander eine ungeheure Menge Schwefelmafferftoff, indem die organischen Theile des Rlugmaffers gerfegend auf die ichmefelfauren Salze des Meermaffers einwirten. Es icheint auch barauf die Entftebung der naturlichen Schwefelmaffer und bes Schwefeltiefes aus fcmefelfaurem Gifenorndul zu beruben, baber das Bortommen beffelben in Roblenlagern, im Moorboden und die beutliche Ablagerung beffelben an fossilen Poflan, gen im Sandftein. Rerften erhielt burch Bufammenbringen von fcmefelfaurem Blei mit in Berfetung begriffenen Pflanzen nach einiger Beit Schwefelblei. Bal. Erdmann's Journ. f. pratt. Chemie. 31. Bb. 1844. S. 491-493.

<sup>2)</sup> Gifenorod, mit feuchtem humus gemengt, wird in einem wohlverfchloffenen Gefaße nach einem halben Sahre großentheils zu Drybul reducirt.

fcon vor den Thieren dagewesen fein, und wir finden ihn auch in der feften Rinde ber Erbe fur fich als Diamant, ober Graphit, ober als Roblenfaure in ber Kalkformation, welche 3/4 ber festen Erbrinde ausmacht. felbit ba, wo teine Uberrefte eine vorweltliche Organisation beurtunden.

Obgleich die atmosphärische Luft mehr Rohlenfaure enthält, als die Pflanzen bedürfen 1), fo ift es boch nicht ausschließlich bie Kohlenfäure ber Luft, welche die Pflanze affimilirt, ba fie fich außer ber Atmosphäre noch in einem anderen tohlenftoffhaltigen Debium, nämlich im Boben mit ber Burgel ausbreitet und beffen Beftandtheile in fich aufnimmt.

theils aus

Der tohlenftoffhaltige Bestandtheil bes Bobens ift ber humus, melcher, wie oben bei ber Aunction ber Burgeln gezeigt worden ift, burch bie Pflange felbft bem Boben jugeführt wurde. Er liefert ber hoher organifirten Pflange einen Theil ihres Rohlenftoffe, beffen fie ju ihrer vollfommenen Entwickelung bebarf.

Diefer humus icheint von ben, bem anorganischen Reiche gunachft ftehenden, Pflangen der Bormelt durch Affimilation von Roblenfaure bem Boden allmälig augeführt worben zu fein, wie bies noch heute au Tage burch bie auf Felfen entftehenben Flechten gefdieht, burch beren Bermefung den Moofen und endlich auch hoheren Pflangen Sumus geliefert wird. Lettere vegetiren in einem von allem humus entblöften Boben fo lange nur fummerlich, bis enblich ihre Burgelausscheibung und bie bem Boben jufallenben und vermefenben Blatter und Burgeln einen humus gefchaffen haben, ber bann burch beibe jahrlich in größerer Denge erfest, ale confumirt wirb. Seine Birtfamteit ergibt fich aus ber Beforberung bes Bachsthums burch organische Dungmittel und aus ber Erschöpfung bes Bobens burch Pflangen, welche geerntet merben.

In manchen Kallen icheinen die Pflanzen bei ploblichem Berluft ihrer Die übermal-Blatter und frautartigen Theile ihr Bachethum fogar burch ausschliefliche Ernahrung aus bem Boben eine Beit lang fortfepen ju tonnen. bat mehrmals an ben Rabelholgern eine Erscheinung beobachtet, welche man mit bem Ramen ber Ubermallung bezeichnet. Die abgehauenen Stode berfelben entwickeln bismeilen von ben Ranbern ber Siebflache aus, ohne alle Trieb. und Blattbilbung, neue holze und Rindenlagen, durch beren wallformiges Borichreiten bie gange Schnittflache enblich verharicht.

Dbgleich Goppert in feinen "Beobachtungen über bas fogenannte Ubermallen der Tannenftocke. Bonn 1842" darzuthun fucht, daß die Überwallung ber Stode auf ber unterirbifchen Bermachfung berfelben mit ben Burgeln benachbarter Baume beruhe, fo fommt boch einestheils biefe Bermachfung viel au haufig, bie Übermallung bagegen viel au felten vor, um biefelbe von erfterer ableiten ju tonnen, anderntheils fant Th. Sartig von drei an einem und bemfelben Tage gefällten Lerchenstoden ben einen überwallt, obgleich biefelben auf meilenweite Entfernung die einzigen Baume

<sup>1)</sup> Bal. Liebig's Berechnung in deffen Chemie in ihrer Anwendung auf Agris cultur :c. 6. Muft. &. 23 u. ff.

biefer Art waren und wohl nicht mit ben Burgeln der benachbarten Bach. holbern verwachfen fein konnten.

Hartig glaubt bemnach, daß bei fortbauernber Lebenstraft bes Stockes die Überwallungsschichten sich aus ben im Stocke und in ben Wurzeln abgelagerten Nahrungsstoffen entwickeln. Allein, kann man auch annehmen, daß die schon zuvor angehäufte Nahrung das Leben noch einige Zeit zu unterhalten vermöge, so ist es boch nicht wohl benkbar, daß dieser Borrath auch eine Zunahme des Umfangs bewirken sollte, ohne dabei durch neue, aus dem Boden aufgenommene, Nahrung ersest zu werden.

Noch beutlicher zeigt bies eine Beobachtung von Raab'): Pflanzen von Phaseolus vulgaris L., welche zwar ihre Bollfommenheit, aber in Folge einer mit Kalte, Warme und Trockenheit abwechselnben Witterung nicht ihre gewöhnliche Größe erreicht hatten, obgleich sie trog ihrer Kleinsheit mit Blüten und Früchten reichlich beladen waren, erfroren Anfangs September in einer kalten Nacht. Bei der später wieder eintretenden schonen Witterung trieben die erfrorenen Pflanzen wieder, die ein abermaliger Frost Ende Octobers ihrer Begetation ein Ziel geseht zu haben schien. An den Trieben zeigten sich hier und da Blüten, welche aber, vor der Fruchtsbildung vom Froste überrascht, vernichtet wurden.

Als man beim Sammeln ber Stangen zugleich die Stöcke mit ausgog, fand Raab statt ber gewöhnlichen, sonst dünnen, langsaferigen, holzigen und ästigen Wurzeln, rübenartige, mitunter stark singerdice, leicht zerbrechliche, inwendig schneeweiße Burzeln, die, wie die Georginen, viele kleine Knollen angesest hatten und 25% ganz dem Arrowroot ähnliches Stärkmehl enthielten?). Offenbar hatte die bei der Vernichtung des oberirdischen Theils der Pflanze noch vegetationskräftige Burzel die zuvor mit den oberirdischen Organen getheilte Ernährung allein übernommen und nicht blos die zur Entwickelung neuer Triebe nöthige Menge von Nahrungsstoffen ausschließlich aus dem Boden aufgenommen, sondern auch jene, welche für die bei dem abermaligen Erfrieren dieser Triebe in ihr selbst angehäuste Menge von Stärkmehl erforderlich war.

Nach Sauffure's Versuch (vgl. S. 453) kann bei ber jungen Pflanze bas humusertrakt felbst ganz bie Nahrung erfepen, welche biese aus bem Endosparmum erhalt.

Nach Liebig ernährt ber humus die Pflanze nicht beshalb, weil er in löslichem Zustande von derfelben aufgenommen und als solcher assimilirt wird, sondern weil er eine langsame und langdauernde Quelle von Kohlenfäure darstellt, welche, als das hauptnahrungsmittel, die Wurzeln der Pflanze mit Nahrung versieht, und diese Annahme begründet er durch die unbedeutende Löslichkeit der humussäure, wornach sie bei 18° C. 2500 Theile

Rach Liebig nehmen die Burgeln den Kohlenstoff nicht als Humus, sondern ausschließlich als Kohlenfäure auf.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt in Buchner's Repertorium fur die Pharmacie. 16. Bb. 1824. S. 252.

<sup>2)</sup> Die gefunden Burgeln biefer Pflangen enthalten nach hunefelb gar tein Startmehl. S. Erdmann's Journal fur prakt. Chemie. 16. S. 361.

Baffer au ihrer Auflosung forbert und mit Altalien, Ralt und Bittererbe Salze von gleicher Löslichkeit bilbet, und ihre geringe Auflöslichkeit vollständig verliert durch bas Austrocknen an ber Luft und durch bas Gefrieren ihrer Auflösung.

Es ift durchaus tein Grund vorhanden, die Abforption der fowohl Grundegegen vom Boden aus der Luft absorbirten, als bei der Berfegung des humus liche Abiei entweichenden Roblenfaure burch die Burgeln, in Abrede ju ftellen, und Roblenfloffe es ift dies auch die am meiften verbreitete Anficht ber Pflanzenphysiologen. Diefe Roblenfaure wird, wie es icheint, in Baffer geloft, von der Burgel gleich allen übrigen löblichen Bestanbtheilen bes Bobens aufgesogen. Chenfowenig tann aber die Möglichteit geläugnet werden, bag bie Burgel humusertratt aufnehmen tonne, wenn biefes, wie bie Roblenfaure, im gelöften Buftanbe fich vorfinbet.

Bas feine Löslichteit betrifft, fo liefern bie negativen Angaben ber Chemiter noch teinen zureichenden Beweis wegen ber außerorbentlichen Manchfaltigfeit ber braunen Ertraftsubstanzen, welche man alle mit bem Ramen bes humus belegt, worüber fich Liebig felbft beklagt, und mas die vollständige Berftorung feiner Auflöslichkeit burch ben Ginflug ber Luft beim Austrocknen betrifft, hat Schult 1) im Gegentheile gefunden, daß Dammerbe von höher gelegenen Orten beim Austochen mit Baffer ein weit gefattigteres Decoct liefert, als bie von fumpfigen Gegenben, obgleich bie organischen Refte bes Bodens bei berfelben fo vollständig verwefet erfcbienen, als bei ber erfteren.

Möchte aber auch immerhin die Auflöslichkeit bes humusertrafts nicht febr groß fein, fo wird biefelbe burch die große Quantitat, in welcher bie Pflangen die Feuchtigkeit bes Bobens auffaugen, erfest, und es tann im Gegentheil bie Daffe bes Rohlenftoffs, welchen bie Pflanze aus einem fetten Boben aufnimmt, nicht fo fchnell burch bie bei ber Bermefung entwidelte Rohlenfaure geliefert werben, auch mußten bie Berfuche mit Begiefung ber Pflanzen mit tohlenfaurem Baffer beffere Refultate geliefert haben.

Da man weiß, bag bie Pflanze alle Stoffe, welche im Baffer gelöst find, ohne Unterschied auffaugt, fo muß fie auch bas barin aufgelöste Sumusertraft auffaugen. Diefe Lofung mußte aber trog ihrer großen Berbunnung — bei ber fortwährenden Berbunftung bes Baffere an ber Dberflache ber Pflanze - ben Pflanzenfaft braun farben, indem mit Farbauflöfungen begoffene Pflanzen fehr bald die Farbe derfelben zeigen. Da aber ber Pflanzensaft farblos ift, fo muß eine chemische Beranberung mit bem Bumusertratt vorgegangen fein, eine Beranberung, welche durch die in ber Pflange enthaltenen Materien nach ben gewöhnlichen Bermandtichaftege= feken nicht hatte erfolgen tonnen, b. h. bas humusertratt ift burch bie Lebenstraft ber Pflange verandert -- affimilirt worden.

<sup>1)</sup> Poggendorffe Ann. d. Phyfit u. Chemie. Bd. 64. 1845. G. 141.

Wenn andere gefärbte Substanzen bei ihrem Übergange in die Pflanze berfelben ihre Farbe geben, so zeigt dies blos, daß die Lebenstraft auf solche Substanzen nicht zu influiren, diefelben nicht zu assimiliren vermag, daß demnach nur gewiffe lösliche organische Stoffe zur Ernährung der Pflanzen geeignet sind, und daß zu biesen das humusertraft gehört, welches die Natur wegen seiner großen Verbreitung im Boden zu diesem 3wecke vorzugsweise oder ausschließlich bestimmt zu haben scheint.

Perfoz fand, daß Balfaminenpflanzen ohne Wurzel in Indigolöfung getaucht, sich blau farben und bald absterben. Bringt man sie dagegen mit der Burzel in diese Löfung, so entfärben sie den aufgenommenen Indigo, er nimmt erst in den Blättern wieder seine blaue Farbe
an und die Pflanzen leben dabei ganz gut fort. Wenn also nicht assimilirte Stoffe schädlich auf die Pflanzen einwirken, so muffen wohl die den
Pflanzen so wohlthätigen Humussäuren assimilirt werden, ohne sich aber,
wie der Indigo, wieder an den sich entwickelnden Theilen im ursprünglichen Zustande wieder abzuscheiden, weil sonst die Oberfläche der meisten
Pflanzen braun sein mußte.

Den Beweis, daß die Pflanzen nicht, der Annahme der Physiologen Bufolge, die hinreichende Menge Sumusfaure baburch erhalten, bag beren Auflöslichkeit burch Bilbung von humusfauren Salzen bebeutend vermehrt werbe, fieht Liebig barin, bag bie in ber Afche gefundene Menge bafifcher Metalloryde bei Weitem nicht jur Auflösung jener Quantitat humusfaure hinreicht, welche gur Bilbung ber organischen Beftanbtheile (g. B. bes Tannenholzes) nöthig mare. Dagegen ift aber zu erinnern, daß zugleich mit ber Bermanblung ber Sumusfaure in fefte Pflanzenbeftanbtheile auch neue organische Sauren entstehen, welche vermoge ihrer größeren Sattigungecapacitat eine größere Menge biefer Metalloryde zu fattigen vermogen, als die humusfäure. Nach den Gefegen der Erosmofe wird bann ber Pflangenfaft, welcher eine mehr concentrirte Salzauflöfung barfiellt, als die Bodenfeuchtigkeit, wieder durch die Burgel ausgeschieden und aus dem Boben durch eine mehr vecbunnte Auflösung erfest, welche sich hierauf in ber Pflanze burch die Berdunftung an ihrer Oberfläche schnell wieder concentrirt, woraus fich auch jum Theil (vgl. S. 478) ber 3med ber Bilbung von organischen Sauren im Pflanzenorganismus erflart. Diefelben find nämlich dieser Annahme zufolge bestimmt, die Auflösung der Metall= ornde zu übernehmen, nachbem lettere bie humusfaure bei ihrem übertritte in die Pflanze abgetreten haben.

Mag nun auch, tros dieser Erklärung, die im Boden vorsindliche Quantität von basischen Metalloryden noch immer nicht zureichen, daß aller Roblenstoff als Humussäure in die Pflanze gelange, so ist dies gewiß auch noch nicht behauptet worden, sondern nur, daß die Aufnahme von Humussäure für die meisten Pflanzen förderlich und selbst zu einer vollkommen gefunden Ausbildung unentbehrlich sei.

Rach Liebig streitet ferner bie Ahnlichteit bes humus in feiner Bu-fammenfesung mit ber ber Pflanje gegen bie Aufnahme beffelben burch bie

Burgel, da er felbft als tranthafte Ausscheibung ber Pflangen vortomme, wie g. B. trante Ulmen, Gichen und Roffastanien humussaure Salze ausschwien.

Was aber biefen Einwurf betrifft, so ift burchaus nicht einzusehen, warum gerade die Pflanzen nicht ihrer Constitution verwandte Stoffe aufnehmen sollen, da dies boch bei ben Thieren stattfindet, sie ernähren sich von Stoffen, welche sie burch ihren eigenen Lebensprozes im gesunden und tranten Zustande erzeugen; auch erinnert Meißner an die Schmaroberpflanzen, welche mit gar teinem Humus in Berührung tommen, sondern mit ihrer Burzel ausschließlich das affimiliren können, was eine andere Pflanze assimilirt hat.

Ein anderer Grund, welchen Liebig anführt, nämlich die braune Farbe bes Humusertrakts, mahrend die Pflanzensafte weiß seien, hat, wie schon oben angedeutet wurde, ebensowenig Beweiskraft, da doch bekanntlich dieser weiße oder farblose Pflanzensaft umgekehrt durch Orndation an der Luft so leicht wieder in braunen Extraktiostoff übergeht und die Begetation der Hauptsache nach in einem Desorndationsprozesse besteht, wie weiter unten gezeigt werden soll.

Bu allem Überflusse endlich wies Saussure die Absorption des humusertrakts durch directe Bersuche wirklich nach, benen zufolge Polygonum Persicaria 5, Bidens cannabina 6% davon aufnehmen.

Fand auch hartig, daß Bohnenpflanzchen in humusfaurer Kalilöfung zu Grunde gehen, so beweift dies eigentlich nur, daß Bohnen keine Wafferpflanzen sind. Sbenso kann aus Schleiben's Beobachtung, daß Protococcus viridis in mit Roblensaure geschwängertem Baffer besser gebeiht, als in mit Dammerdeeptrakt versestem, blos gefolgert werden, daß Wafferpflanzen vermöge ihres Standortes mehr auf Kohlensaure, als auf humusertrakt angewiesen sind, ohne daß dieser Schluß auch auf Landpflanzen anwendbar ware. (Bgl. auch S. 457 über die Burzelausscheidung.)

Das von ber Pflanze aufgenommene Humusertrakt wird durch die Der BegetaAssimilation desorydirt. Der ausgeschiedene Sauerstoff entweicht nebst dem ithonsprozes
Assimilation desorydirt. Der ausgeschiedene Sauerstoff entweicht nebst dem ischapteber zersesten Kohlenfäure durch die Blätter, zum Theil wird er unter Desorydation
Bermittelung der aus dem Boden mit aufgenommenen Basen zur Bildung
der organischen Säuren verwendet. Aus Schulz Untersuchungen i) geht
hervor, daß sowohl Blätter, als Wurzeln bei Abhaltung aller Kohlensäure
aus Dammerdeeptrakt bei Lichtzutritt reichliche Mengen von Sauerstoff entwickeln und sich darin viel länger frisch erhalten, als in irgend einer anberen Flüssigeit. Die desorydirende Kraft der Pflanzen geht, nach Schulz,
so weit, daß sie außer Humuseptrakt und anderen indisserenten kohlenstoffhaltigen Substanzen, wie Zucker, sogar die meisten Pflanzen- und Mineralsäuren zu zersesen vermögen unter Ausscheidung von Sauerstoffgas.

1) Die Entbedung der mahren Pflangennahrung. Berlin 1844.

<sup>2)</sup> Grifchow (Journ. f. pratt. Chemie. 1845. Bb. 34. G. 163) tonnte jedoch bei Bieberholung ber Berfuche lettere Refultate nicht erhalten; ebenfo Grifebach

Mögen sich indessen diese Beobachtungen immerhin als falsch erweisen, so gewinnt boch diese Annahme einen hohen Grad von Bahrschein-lichkeit durch die schon oben angeführte Beobachtung, welche Persoz in seiner Chimie moléculaire mittheilt. Er fand, das Balsaminenpstanzen Indigoauslösung durch ihre Wurzeln farblos aufnehmen, d. h. der Indigo wird im Innern der Pflanze desorydirt. Sobald er aber wieder mit dem Sauerstoff in nähere Berührung tritt, — in den Blättern — wird er wieder orydirt und erscheint mit blauer Farbe.

Das humusertrakt verliert beim Übergange in die Pflanzensubskanz seine braune Farbe, wird farblos, aber es tritt die Farbe wieder durch Reorydation hervor in den der Vollendung und dem Tode entgegengehenden Stoffen, sobald sie der Sauerstoff der Luft an der Oberstäche der Pflanze erreicht. Wir sehen dies an der Rinde und den älteren Theilen des Holzes, sowie an der reifen Frucht, sie färben sich dunkel, Extraktivstoff und Gerbsäure bilden sich aus. Auch die Harzbildung durch Orydation der ätherischen Dle gehört hierher.

Aus ben Bersuchen von Saussure, wonach unzersete Pflanzen mehr Sauerstoff enthalten, als ihr Zersetungsprodukt (ber humus), und aus benen von Grischow, wonach die Pflanzen keine Beranderung ober sogar eine Sauerstoffentziehung in der Luft bewirken, ferner daraus, daß die Pflanzen die meiste Zeit im Dunkeln ober im Schatten stehen, wo sie Sauerstoff aufnehmen und Rohlensaure aushauchen, glaubt Meyen ') schließen zu durfen, daß der Athmungsprozes der Pflanzen, wie der ber Thiere in einer Entsohlung der Substanz bestehe.

Hiergegen ift aber einzuwenden, daß andere Bersuche, wie die von Schult, zeigen, daß die Pflanzen (wenn auch in geringerem Berhältnisse) auch bei trübem himmel, also überhaupt immer bei Tage Sauerstoff aussicheben. Wenn aber der Einfluß des Lichtes und mit ihm die Sauerstoffentwickelung ganz aufhört, nämlich bei Nacht, dann verhalten sich die lebenden Pflanzen wie die abgestorbenen, ihr Kohlenstoff entweicht, orydirt durch den Sauerstoff der Luft als Kohlensäure. Dauert diese Lichtentziehung längere Zeit, so vermindert sich aber auch ihr Kohlenstoffgehalt merklich, wie dies Hassenfras beim Reimen und Saussure bei der Begetation an einem schwach erhellten Orte beobachtete. Die Pflanzen zeigen unter solchen Berhältnissen ein krankliches Aussehen und sterben endlich ganz ab.

Im Gegentheile findet man, daß in Jahreszeiten und Gegenden, wo die Unterbrechungen des Lichtzutrittes am fürzesten sind, wie in den langen Tagen des Sommers und im Norden, die Entwickelung der Pflanzen am raschesten und wo das Sonnenlicht am wenigsten getrübt ift, also am intensivsten wirkt, nämlich in den Tropenländern, am vollkommensten erfolgt.

<sup>(</sup>Poggendorff's Ann. b. Phys. u. Chem. 64. 1845. S. 630), Barreswil und Bouffingault. Bgl. auch hirschfelb, Bersuch einer Materialrevision ber mahren Pflanzennahrung. hamburg, Reftler u. Melle 1846 und Goldmann im Bertiner Gewerber, Industries und handelsblatt. 1846. S. 258-260 u. 266-268.

<sup>1)</sup> Pflanzenphysiologie. II. S. 150.

Bas den Umftand betrifft, bag bas Berfegungsprodutt ber Pflanze, ber Sumus, weniger Sauerftoff enthält, als mehrere Sauptbeffandtheile ber lebenben Pflange, fo ließ fich berfelbe ichon baraus erflaren, bag es bie nur kleinere Menge bes Rohlenftoffs ift, welche bie mehr auf Sauerftoffaufnahme angewiesene Burgel aus bem humus affimilirt, mabrend bie größere Menge beffelben aus ber Luft aufgenommen zu werben icheint, wobei fich offenbar eine Desorphation ergibt, wenn man fich bie Beftandtheile ber Holzfaser = C36 H14 O22 aus 22 Atomen Baffer (H) und aus 36 At. Rohlenftoff ber Luft entstanben bentt.

Wenn enblich auch ber Sauerstoff im Humus zu ben übrigen Beftandtheilen in einem geringeren Berhaltniffe fteht, als im gaferftoff und anderen Pflanzensubstangen, fo ift biefe Berminderung tropbem burch bie Einwirkung bes Sauerstoffs ber Luft entstanden, indem fich berfelbe, wie S. 366 gezeigt murbe, mit bem Bafferftoff bes Faferftoffs ju Baffer vereinigte. Die Umwandlung bes Faferftoffs in humus ift fonach ebenfowohl als ein Orybationsprozef zu betrachten, als bie blaue Farbung bes reducirten Inbigos (vgl. G. 347), ebenfo die Entstehung der braun gefarbten Ertraftivftoffe aus den farblofen Pflanzenfaften an der Luft. Der Indigo wird nur burch Sauerftoffentziehung entfarbt, und ba bie Entfärbung bes Indigo in ber Pflanze gang unter benfelben Umftanben erfolgt, wie die ber humusfubstanzen (vgl. S. 472), so ift auch umgekehrt anzunehmen, daß der humus bei seiner Affimilation eine Desorphation erleibe.

Nachdem die Beobachtung gemacht war, daß die Pflanzen Kohlenfaure auffaugen und Sauerstoff entwickeln, lag allerdings die Vermuthung auf bic Luft. fehr nabe, bag bie Berberbnig ber Luft, welche aus ber Aufnahme von Sauerftoff und Aushauchung von Rohlenfaure beim Athmungsprozeffe ber Thiere und aus dem Berbrennungsprozesse hervorgeht, durch den Begetationsprozeg befeitigt merbe. Aber es ift bies ichon besmegen nicht möglich, meil bie Thiere bas gange Jahr und bei Tag und Racht Sauerftoff confumiren, mahrend bie Begetabilien benfelben nur im Sonnenichein und faft gar nicht im Winter, bagegen aber übermäßig im Sommer liefern. Es mare bann unmöglich, in keiner Jahreszeit und in keinem Klima Mangel ober Überfluß an Sauerftoff ju finden. Die Unmöglichfeit, bag die beim Athmungs= und Berbrennungsprozeffe erzeugte Rohlenfaure von den Pflanzen verzehrt werde, ergibt fich noch beffer aus folgender Berechnung, welche hlubet in feiner Statit bes Landbaues aufführt.

Die Beftandtheile ber Atmosphäre unseres Planeten enthalten:

75279 Billionen Centner Sticffoff, Sauerftoff, 20011 96 Rohlenfäure, melde aus 69 Sauer = und Roblenftoff zusammengesest ift. 27

Die jährlich erzeugte Rohlenfaure beträgt:

98262 Millionen Centner beim Berbrennungs - und 168730 Lebensprozeg, zusammen 266992 Millionen Centner.

Bird von ber beim Berbrennungsprozeffe erzeugten Roblenfaure auch gang abstrahirt, fo fommen bennoch auf I nieberöfterreichifches Joch von 1600 Quabrattlaftern 18271/2 Centner Rohlenfaure ober 393,3 Centner Roblenftoff, welchen fich bie Culturpflanzen aneignen mußten, wenn fich bie burch bas Thierreich allein erzeugte Roblenfaure in ber Atmofphare nicht anhäufen follte.

Endlich ergeben auch die Berfuche von Boodhoufe, Sauffure, Lint und Grifchow an den grunenden Theilen von Pflangen, welche fie, ohne diefelben ihrem natürlichen Standorte zu entziehen, in Recipienten abichloffen, beren Luft bie gewöhnliche Busammenfegung unserer Atmosphare hatte, daß die Pflanzen bei längerer Begetation in eingeschloffener Luft burch ihre grunenben Theile die Difdung ber Atmofphare nicht verandern, fondern fo viel Rohlenfaure bei Nacht aushauchen, als fie bei Tage wieder aufnehmen.

Urfprung bes Stidftoffs in

Das ben Stidftoffgehalt ber Pflangen betrifft, fo hat bis jest noch den Pflanzen, ebensomenig nachgewiesen werden können, daß ihn die Pflanzen im freien Buftanbe aufnehmen, als bag fie ibn ausschlieflich aus ber Luft erhalten, wie fich aus ben Berfuchen bes Fürften ju Salm horftmar 1) und Anberer ergibt.

Derfelbe fand nämlich, daß in einen vor Bind gefchutten Flugfand gepflanzte Riefern und Fichten nicht machfen wollten, mabrend fie in ben biefen Diftritt umgebenben Flugfanbflachen recht gut wuchsen. Er bestreute den unfruchtbaren Flugfandbiftrift mit frifcher Buchenafche, welche flach untergeschaufelt murbe, aber bie Baume muchfen nicht beffer.

Er füllte mit bem unfruchtbaren Klugfand (ber taum eine Spur organischer Bestandtheile enthielt, benn beim Erhipen bis jum anfangenben Bluben erschien teine fcmargliche Farbung, fondern ein taum fichtbarer grauer Stich) einen Blumentopf, mit 2 Loth geglühter Buchenasche oberflachlich gemengt, mit einigen Kornern von Buchweizen, Safer, Rice und Grassamen und begoß mit Regenwasser. Die Körner gingen gut auf, bie Pflanzen erlangten aber vom 20. Mai bis 22. Juni nur eine Bohe von 1-3 Boll. Am 22. Juni wurden bie Pflanzchen mit 2 Tropfen einer starten Löfung von falpeterfaurem Ammoniat mit 1/4. Schoppen Baffer verdünnt begoffen. Sie färbten sich in wenig Tagen dunkelgrun und muchfen wie von einem neuen Lebensgeift erfüllt. Der Buchmeigen wuchs fehr uppig und bluhte reichlich, Rlee und Gras blieben am meiften jurud und ber Safer feste nur 2 Rorner an.

Er bestreute ferner von einem noch uncultivirten Beibeboben nach Entfernung bes Beibekrautes einen Theil mit frifcher Buchenasche, einen Theil mit berfelben Quantitat Afche, nachbem biefelbe guvor mit Baffer aus-

<sup>1)</sup> Erdmann's Journ. f. pratt. Chemie. Bb. 37, 1846, S. 341,

gelaugt war, und begoß eine gleiche Fläche mit ber bei diesem Auslaugen erhaltenen Aschenlauge. Alle 3 Proben wurden mit Klee und Gras angesaet. Der Klee wuchs schon im ersten Jahre auf Probe 1 sehr gut, auf 2 sehr mittelmäßig, aber im 2. und 3. Jahre gut, auf ben anderen Proben im 1. und 2. Jahre schlecht.

Ein gleichzeitiger Versuch mit Knochenmehlbungung auf diesem Boben gab das auffallende Resultat, daß der Klee gar nicht darauf machsen wollte, sondern nach dem Aufgehen wieder verschwand, mahrend das gefaete Gras schon im ersten Jahre sehr gut muchs.

Bahricheinlich gab ber Stickftoff bes Knochenmehls bem Grafe auf bem fauren Seibeboben ichon im erften Sahre, mas ihm bie Afche beim obigen Berfuche nicht geben tonnte. Ferner zeigen biefe Berfuche, bag ber Alee Stickftoff aus ber Luft assimilire, bas Gras bagegen biese Eigenschaft nicht befige und bag ber Beibeboben, mit Afche verfeben, ben fur bas Gras nothigen Stidftoff erft nach einem Jahre aufgenommen hat. Auch nach den Beobachtungen von Sannam, Chatterly, Flemming, Ruhlmann, Schattenmann u. a. übt Ammoniatbungung auf Cerealien, Grae und Rartoffeln eine gunftige Einwirtung, mabrent bie Angaben englischer und frangösischer Landwirthe barin übereinstimmen, daß sie davon auf Klee und Lugerne burchaus teinen nublichen Ginflug bemerten tonnten. Auch Bouffingault fant aus feinen Berfuchen, bie er mit in ausgeglühten Sant ober Thon gefaeten Samen anftellte, bag Rlee und Erbfen in folchem Boben reife Samen anfegen, alfo ihren Stidftoff aus ber Luft aufnehmen, mas auch Mulber bestätigt fant, mahrend die Gramineen in einer von ftidftoffhaltigen organischen Stoffen freien Erbe teine Samen ansehen. ftere muchfen auf bem flictftofffreien Boben weit weniger uppig, aber ber Stidftoffgehalt ber reifen Pflanze nebit ihren Samen war boppelt fo groß, als in bem ausgefaeten Samen, mahrend die Stidftoffmenge in Beigen. und haferpflangen jener ber Samenkörner gleich mar.

Aus diefen Bersuchen ergibt sich unzweifelhaft, daß, wenn auch einige Pflanzen ihren Stickftoffbebarf ber Luft zu entnehmen vermögen, dies doch durchaus nicht bei allen ber Fall ift 1).

Wenn es nun jum Theil die Luft, jum Theil der Boden ift, welche der Pflanze ihren Stickfoffbedarf liefern, so fragt sich weiter, in welcher Form sie benfelben in beiden Medien sindet.

Im Boden laffen sich breierlei stidstoffhaltige Materien nachweisen: Ammoniat und Salpeterfaure, beibe als Salze, und sticktoffhaltige organische Substanzen. In der Luft sind nur die beiben ersteren bentbar.

Obgleich es nicht unmöglich mare, baß die Blatter, wie Bequerel meint, der Luftfeuchtigkeit Sauerstoff entziehen, wobei der austretende Bafferstoff sich mit dem Stickftoff der Luft zu Ammoniak verbinde, wie bei

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Bersuche von Auhlmann und Schattenmann mit schwefel-, salpeter- und tohlenfaurem Ammoniat, Chlorammonium 20.; Compt. rend. 17. 2. 1118—11343 pharm. Centralbi. 1814. S. 182—186.

der Orydation des Eisenvitriols in der Luft (vgl. S. 111), und als Ammoniak in die Pflanzen übergehe, so fehlt es doch zur Begründung dieser Ansicht noch an einem Apparat, wodurch man diese Aufnahme von Sticktoff mit Sicherheit nachweisen könnte.

Der Stidftoff ber Pflangen ftammt jum Theil vom Ammoniat.

Daß übrigens Ammoniat, wenn auch nicht als solches in den Pflangenorganismus übergehen könne, scheint sich aus anderweitigen Zersehungen beffelben zu ergeben. Berwandelt sich doch, wie Liebig anführt, bei höherer Temperatur ameisensaures Ammoniat in Blaufaure und Baffer, bildet doch das Ammoniat mit Chansaure Harnstoff, mit atherischem Senf- und Bittermandelol eine Reihe krystallisitzbarer Körper 2c.

Ammonialges halt ber Buft.

Schon im Jahre 1820 war die Gegenwart des Ammoniaks in der Luft und im Regenwasser bekannt. Bewahrt man z. B. eine, wenn auch verschlossene Flasche mit Salzsäure an einem noch so gut vor thierischen Ausbünstungen und Fäulnisprodukten verwahrten Orte, so bedeckt sie sich doch bald an der Mündung mit einem reichlichen Anfluge von Salmiak. Schwefelsaure Thonerde verwandelt sich an der Luft allmälig in Ammoniakalaun. Dieser Ammoniakgehalt kommt aber der Luft zu durch ununterbrochen in Zersehung begriffene Thier- und Pflanzenmassen. Auch die von den Thieren ausgeathmete Luft enthält nach Thompson kohlensaures Ammoniak, und zwar beträgt die Menge davon bei gesunden Menschen in 24 Stunden über 3 Gran. Das Ammoniak wird, wie es scheint, von den Blättern wie die Rohlensäure zerlegt, und vom Boden absorbirt auch den Wurzeln zugeführt.

Ammonialgehalt bes Bobens.

Aber ber Gehalt ber Luft an Ammoniat ist nicht die einzige Quelle bes Stickstoffs in ben Pflanzen. In bei Weitem reichlicherem Maße wird ber Stickstoff benselben bargeboten burch die im Boden faulenden organischen Stoffe, benn man weiß, daß die Wirksamkeit bes Dungers in gerabem Berhaltniffe mit ber Quantität seines Stickstoffgehaltes steht.

Richt blos flidftoffhaltige, fonbern auch flidftofffrete organifde Stoffe führen ber Pflange ben Gridftoff du.

Unter ben verschiedenen Dungstoffen ift allerdings ber harn ber Thiere ber reichste an Sticktoff, allein auch die festen Thierercremente und selbst Stoffe, welche ursprunglich gar keinen Sticktoff enthalten, wie die Pflangenfaser, nehmen benselben bei der Fäulnif nach hermann's Beobachtungen (vgl. S. 417) in großer Menge aus der Luft auf, so daß sie dann bei fortschreitender Fäulnif ganz ebenso Ammoniak entwickeln, wie die sticktoffbaltigen Körper. Es kann sich also die Pflanze auf diese Weise ihren Bedarf an Sticktoff durch Berwesung der Blätter und abgestorbenen Wurzeln selbst verschaffen.

<sup>1)</sup> Man kann basselbe im Athem nach Thompson nachweisen, wenn man bie einzuathmende Luft durch verdunnte Schwefelsaure und die ausgeathmete durch eine mit kaltem Basser gefällte Röhre geben läßt. Säuert man die Flüssiest mit 1—2 Aropsen reiner Salzsäure an und verdampft im Wasserbad zur Arockne, so erhält man einen Rücktand, welcher in 5 oder 6 Aropsen Basser gelöst und in einem Reagircylinder mit Kalilauge zusammengebracht, Ammoniak entwickelt. Bur deutlichen Rachweisung muß die Respiration 1—2 Stunden dauern. Philos. Magaz. and Transact. III. Ser. Vol. 30. S. 124—125; pharm. Centralbl. 1847. S. 384.

Da die Rohlenfaure bei ihrem Übergang in ben Pflanzenfaft gerfest zu werden scheint, so ist es auch wahrscheinlich, daß das Ammoniat nicht wied nicht als als foldes, fondern in zerfester gorm von der Pflanze aufgenommen werde genommen. und bas Ammoniat, welches man in verschiebenen Berbindungen in ber Pflange, wie namentlich im Ahorn ., Birten ., Reben . und Runfelrubenfafte in reichlicher Menge antrifft, icheint, wie die übrigen flichftoffhaltigen Bafen, die Altaloide fich erft in ber Pflange felbft gebildet zu haben.

Die gunftigen Ginwirtungen auf die Begetation, burch welche fich bie Salze ber Salpeterfaure por benen aller übrigen Sauren auszeich. nen, wenn fie dem Boden einverleibt werben, führten gu der Annahme, daß auch die Salpeterfaure eine Quelle des Stickftoffs fur die Pflangen bilde, ober bag vielleicht fogar bas Ammoniat erft in Salpeterfaure übergeben muffe, bevor es ben Pflangen Stickftoff liefern tonne. auf ben Boden haben die Versuche von Ruhlmann biefe Frage beantwor-Bie ichon S. 118 angegeben, erfolgt in der Tiefe des Bodens, also im Bereiche der Burgeln die Ummandlung der Salveterfaure in Ammoniat, ber umgekehrte Rall aber an ber Dberfläche bes Bobens. Thatfache allein berechtigt icon ju ber entgegengefesten Annahme, daß die Salpetersaure erst nach ihrer Umwandlung in Ammoniat zur Stickstoffquelle fur die Pflangen werde. Den bochften Grab von Bahricheinlichfeit erhalt diefelbe aber durch die birecten Berfuche von Ruhlmann 1), aus melthen fich ergab, bag gleiche Quantitaten Stickftoff, einmal als schwefelfaures Ammoniat, bas andere Mal als falpeterfaures Ratron in ben Boben gebracht, in der Form von Ammoniat eine doppelt fo große Ernte lieferten, als in der Form von falpeterfaurem Ratron. Da nun die Salveterfaure in der Luft gleichfalls als Salz (als falpeterfaures Ammoniak) por= handen ift, fo lagt fich vermuthen, daß auch bort biefe Gaure nicht als eine unmittelbare Quelle des Stidftoffe fur die Pflanzen zu betrachten fei, fondern (vielleicht erft nach der Abforption vom Boben) vorher in Ammoniaf übergehe.

Die Frage, ob die Pflangen ben Stickftoff nur aus bem Ammoniat aufnehmen, ift inbeffen burchaus noch nicht entschieben, benn es ift ebenfomohl bentbar, daß bie Burgeln auch anderweitige fticftoffhaltige Subftangen auffaugen, ale man von ber fich entwickelnben Pflange nach Bouffingault's Berfuchen weiß, baf fie bie fticftoffhaltigen Berbindungen bee Samene affimilirt.

Biele Pflanzen enthalten außer ben bereits angeführten Beftandtheilen urfprung bes eine nicht unbedeutende Menge Schwefel, und er fehlt felbft in feiner und Phos-Pflanze gang. Bas die atmosphärische Luft betrifft, so tann diefelbe außer Phote in ben einer taum nachweisbaren Spur von Schwefelmafferstoff teine Schwefelverbindung enthalten. Die Pflanze fann baber ben Schwefel faft nur aus bem Boben erhalten. Er ftammt mahrscheinlich aus in ber Bobenfeuchtigkeit

<sup>1)</sup> Tabellarifch jufammengestellt in Dingler's polytechn. Journ. aus dem Compt. rend. Mug. 1846.

geloften Gulphaten, welche von ben Burgeln gerfest werben. Um geeignetsten hierzu erscheint bas schwefelfaure Ammoniat, welches man nach Liebig betrachten tann ale eine Berbindung von Baffer mit gleichen Aquivalenten von Stickfoff und Schwefel, NH, + SO, = 3 HO + S + N, fo, daß alfo burch bloge Bafferausscheibung Schwefel und Stidftoff in einen Bestandtheil ber lebenben Pflange übergeben tonnen. Raturlich muffen hier noch andere Ammoniaffalze außer bem Gulphat mitwirten, ba bie fcmefelhaltigen Bestandtheile ber Pflanze gegen 25 Aquivalente Sticftoff auf 1 Ag. Schwefel enthalten. Aber auch noch andere Sulphate, wie befonders ber am meiften verbreitete Gops, icheinen - wenigstens nach ber Butraglichkeit bes gegnoften Bodens für Leguminofen au ichließen - au biefer Schwefelaufnahme beigutragen, welche fich fehr einfach burch bie fcon angeführte Beobachtung erklart, baß faulende organische Stoffe ben Gnps in Schwefelcalcium verwandeln. Auf ähnliche Weise scheint ber Phosphor aus ben mineralischen Phosphaten bes Bobens zu ftammen, ober aus einem Phosphormafferstoffgehalte ber Luft, welcher noch nachaumeifen mare.

Schuls glaubt, daß die Pflanzen den Schwefel und Phosphor durch Berfesung der aus dem Boden eingefaugten schwefel- und phosphorsauren Kalksalze mittelst der Dralfäure erhalten, deren Hauptzweck im Haushalte des Pflanzenlebens vorzüglich diese Bersesung zu sein scheine. Aus der freien Schwefelsaure und Phosphorsaure werde dann im Lichte Sauerstoff ausgeschieden, während Schwefel und Phosphor affimiliet würden.

A. Bogel') fand in Pflanzen, welche fich aus 100 Gran theils in zuvor ftark erhistes und gut ausgewaschenes gröbliches weißes Glaspulver, theils in aus Kiefelfluorfäure ausgeschiedene Rieselerde gesäeten und nur mit bestillirtem Wasser begossenen Kressensamen entwickelt hatten, 2,02 Gran Schwefel, während 100 Gran derfelben Samen im unentwickelten Zustande nur 0,129 Schwefel enthielten. Diese Versuche wurden in einer Luft angestellt, welche auch nicht die geringste Spur von Schwefelwasserstoff ertennen ließ, und beweisen demnach entweder, daß der Schwefel kein einfacher Körper ist, oder daß die Quelle des Schwefels tros aller Sorgfalt unentbeckt blieb.

Die Urface ber verichiebenartigen Affimilation ber Grunbftoffeburch die Pflanzen ift undetannt. Der Umstand, daß verschiedene Pflanzengattungen, welche auf einem und demselben Boden wachsen, dieselben Elemente zu so verschiedenartigen Substanzen vereinigen, liegt außer dem Bereiche unserer Erklärungen, da man sich hier nicht, wie beim Thierreiche, an die Mitwirkung eines Nervensystems halten kann. Die so weit vorgeschrittene anatomische Mikroskopie vermochte bis jest noch keine Nerven in den Pflanzen nachzuweisen, und die wenigen sensibilitätähnlichen Erscheinungen, wie bei Hedysarum gyrans und einigen Mimosen, so wie die Wirkung von Nervenreizmitteln auf die Pflanzen können demnach keinen Ausschlag geben.

<sup>1)</sup> Journ. f. praft. Chemie. 28b. 25.

Bas bie ersteren betrifft, so laffen sich biefe hoffentlich noch, wie bas Ranken und die Wendungen der Pflange nach der Lichtfeite rein physikalifch erklaren. Die Beobachtung aber, bag bas Bachsthum ber Pflanzen durch die außerst geringe Menge Rampher, welche sich im Baffer löst, ebenfo burch fleine Mengen von Terpentin-, Thymian-, Anis-, Fenchel-, Lavendel -, Pfeffermung -, brenglichem Thier - und Steinol, Beingeift 2c. befördert werde 1), und halb vertrodnete Pflangentheile durch mit Baffer verbunnte Rampherlöfung wieder ins Leben gebracht werben?), beruht mahr-Scheinlich ebenfo febr auf einem rein chemischen Prozesse, ale die Dungung mit Salzen und Sauren, welche gemeinhin mit bem Namen "Reizmittel" bezeichnet werden. Bon der Elektricität ift es hinlanglich bekannt, daß fie gerfegenb auf organische Aluffigfeiten einwirke.

Bergelius fclagt beshalb vor, die verfchiedenartige Affimilation ber Elemente burch bie Pflanzen fich burch Annahme einer katalytischen Kraft au erklaren, vermoge welcher die feften Gewebe ber Pflanzen die Berbindung der im Pflanzensafte enthaltenen Grundftoffe auf verschiedene Beise vermitteln, ohne felbft bavon afficirt zu werben. (Bgl. auch G. 461.)

Dag aber bas eigenthumliche Gemebe, ober vielmehr bie Gigenthumlichteit ber Pflange es ift, welche aus einen und benfelben Grunbftoffen verschiedene Berbindungen schafft, lag schon in der Frage, und es ift eigentlich burch die Annahme einer katalytischen Rraft, wie mit Mitscherlich's Contaftwirtung mehr ber Nomenclatur, ale der wirklichen Erklarung ge-Bir wiffen blos, bag bie eigenthumlichen Bermanbtichaftsfrafte, welche die verschiebenartigen Affimilationsweisen begrunden, schon im Entftehungsmomente ber Pflanze angeregt worden find, ohne uns über bie Urfache biefer Sigenthumlichteit ben geringften Aufschluß geben zu tonnen.

Nachbem im Vorhergehenden gezeigt worden ift, woraus die Pflangen beftehen, in ber Lehre von ber Bufammenfegung ber Pflangen, - wie fie ihre Beftandtheile aufnehmen, in ber Lehre von ber Pflangenernahrung, und mober fie biefelbe entnehmen, in ber Lehre von ben Quellen ber Pflanzennahrung, bleiben noch brei wichtige Einfluffe auf chemische Prozesse überhaupt und sohin auch auf ben vegetabilischen Lebensprozeß insbesondere kurz zu erörtern übrig, nämlich ber Ginfluf ber Barme, bes Lichtes und ber Glettricitat auf bas Pflangenleben.

Die Pflanzen gebeihen nur bei einem gewiffen Grad von Barme, Ginflus ber fie ruhen baher im Winter und entwickeln fich und bluhen auch meistens ben Begeta-Die jur Begetation nothige Barme geht von einigen Graben über 0 bis 25° C. Anhaltend höhere Grade werden felbst ben Pflanzen der heißen Länder schäblich. Übrigens verlangt fast jede Pflanze ihre besondere Temperatur und gebeiht deshalb nur in einem bestimmten Rlima.

<sup>1)</sup> Bgl. Allgem. Forft : u. Jagbzeitung. 1833. S. 268.

<sup>2)</sup> Bgl. Allgem. Beitung ber beutschen Land : u. Forstwirthe. 1845. S. 324.

Die Rabelhölzer vertragen bie ftartste Kalte, nach ihnen bie Laubhölzer, Graß- und Getreibearten.

Ginfluß ber Ralte auf bie Pflangen.

Die im Freien ausbauernden frautartigen Gewächse gefricren, wenn fie nicht von Schnee bebect find, im Winter, ohne (bie empfindlicheren, wie die Betreibearten wenigstens bei lang famem Aufthauen) eine nachtheilige Wirkung bavon ju zeigen; auch die Miftel foll bas Gefrieren ihrer Safte aushalten. Die meiften jeboch und namentlich bie faftreichen Pflangen, baber die Zweige leichter als bas Holz, und namentlich rindenlose Pflanzen gehen babei zu Grunde. Das beim Gefrieren sich ausbehnende Baffer gerfprengt bie Gefaß- und Bellenmande, die weichen Theile find wie gefocht und vertrodnen viel schneller, als auf andere Beife (langfamer) abgestorbene Theile. Die Rinde und bas Soly gerreiffen oft unter Rnall. Bei ben Pflangen, welche ber Froft nicht gerftort, Scheint bie Glafticitat ber festen Theile bas Berreifen ju verhindern 1). Dft gefrieren inbeffen Gewächse, obgleich die Lufttemperatur noch mehrere Grade (5-6 . C.) über bem Gefrierpunkte fteht, ba fich, namentlich frautartige Pflanzen, burch die Berdunftungefalte des bei beiterem Simmel ftete fich bilbenden Thaues nicht selten bis 8° C. unter ber Lufttemperatur abfühlen?).

Manche Pflanzen vertragen ebensowohl bebeutenbe Kälte als Warme, wie die Flechten, Moose, Graser, und zum Theil auch die Laubhölzer. Die Samen vertragen im trodenen Zustande die größte Kälte und eine selbst den Siedepunkt übersteigende hie ohne Schaden.

Die vollkommeneren Pflanzen find an eine bestimmte Temperatur gebunden und es gedeihen weder die nördlichen in füdlichen Ländern, wie unser Dbst, noch die sudlichen in kalten Klimaten, wie das Zuckerrohr, die Palmen, der Reis, der Maulbeerbaum ic. Das Bestreben, solche Pflanzen an unser Klima gewöhnen zu wollen, ist demnach vergeblich.

Uebrigens bekommt eine etwas höhere Temperatur als bie gewöhnliche ben meiften Pflanzen beffer, als eine außergewöhnliche Kälte. Die Berbunftung bes Wassers erfolgt in der Warme schneller und damit auch die davon abhängige Aufsaugung von Nahrungstheilen aus dem Boden.

Wärmeentwickelung beim Begetationsprozes.

Darin weicht also ber Begetationsprozes von anderen chemischen und physikalischen (Berbunftungs-) Prozessen nicht ab, baß auch er burch bie Barme befördert wird. Es fragt sich nun noch, ob bei seinem Auftreten gleichfalls eine Entwickelung von Barme beobachtet worden sei.

Man führte hierfür die Thatsache an, baß der Schnee um die Baumstämme früher schmelze, als anderwärts. Das Rämliche foll indessen im Umtreise von Pfählen geschehen. Beim Schmelzen des Schnees wird seiner Umgebung Barme entzogen. Wird die Temperatur dabei endlich bis 0°

<sup>1)</sup> Eine andere, inbessen wenig mahrscheinliche auf Analogie mit dem Thierorganismus gegründete Ansicht über die Ausdauer der Getreidearten bei Frostfalte findet sich im Pfenningmagazin Nr. 67. 1844. Quelle und Berfasser sind nicht angegeben.

<sup>2)</sup> Bgl. Forst : u. Zagdzeitung 1839. E. 486.

abgekühlt, so bebeckt sich bas bereits aufgethauete Wasser selbst wieder mit einer Eisrinde wie beim Glatteis. Das holz und noch mehr die Baumrinde sind schlechte Wärmeleiter, sie geben zwar nicht so leicht Wärme ab, aber sie entziehen auch weniger die Wärme, und haben baher dis an den Punkt, wo sie aus dem Schnee hervorragen, nahezu die Temperatur des Bodens; der mit ihnen in Berührung stehende Schnee kann demnach nicht die niedrige Temperatur haben, wie der der Luft zugekehrte. Bei seinem Aufthauen durch die Luftwarme wird aber auch das damit in Berührung stehende Holz weniger abgekühlt als die Luft, das Schmelzen des Schnees kann daher an solchen schlechten Wärmeleitern bis auf eine gewisse Tiese ungehinderter sortschreiten, als an der der Luft zugewendeten Seite.

übrigens hindert, auch abgesehen hiervon, die Thatsache, daß ber Schnee ebensowohl um Pfahle früher schmelze, als um Baume, nicht, von dieser Erscheinung auf Warmeentwickelung bei der Begetation zu schließen, da der Faulnisprozes im todten holze dieselbe Barmemenge entwickeln kann, als der Begetationsprozes im lebenden.

Da inbeffen auf ben Schnee hingeworfene Strobhalme, burres Laub, oder in einiger Entfernung barüber gehaltene Studchen Beug biefelbe Erfcheinung bewirken, fo lettete Deloni bie Erscheinung bavon ab, baf bie Barme, wenn fie die Rorper burchbringt, baburch Eigenschaften erlangt, welche fie vorher nicht beseffen, und daß die einmal absorbirte Barme eben daburch auch geeignet wird, burch andere Korper nochmals absorbirt zu merden. Wenn baber g. B. von 100 Theilen Barme, Die unmittelbar von ber Sonne ausstrahlten, nur 5 von bem Schnee absorbirt und bie übrigen reflectirt werben, und wenn von einer anderen Seite ber Baum, nachbem er von der Sonne 100 andere Theile erhalten bat, in ber That nur 20 gegen ben Schnee bin gurudfenbet, wenn aber von biefen 20 Theilen 15 die Eigenschaft erlangt haben, abforbirt ju werben, fo wird die Birtung Des Baumes die dreifache von jener ber Sonne fein, wenn er wirklich bem Schnee fünfmal weniger Strablen gufenbet. Auch die Eigenschaft buntel gefärbter Korper, - von ben Sonnenftrablen ftarter erwarmt ju werben, mag bas Ihrige zu biefer Erfcheinung beitragen.

Man brachte Thermometer in die Baume und fand fie marmer als bie Luft, allein nachher beobachtete man, bag bie Pflanzen im Sommer etwas fälter, im Binter etwas warmer als die Luft find, weil bas aus bem Boben aufgefaugte Baffer beffen Temperatur eine Beit lang beibehalt.

Göppert fand indeffen später, daß die Warmeentwickelung beim Lebensprozes nicht in Abrede zu stellen sei. Rann man auch an einer einzelnen Pflanze die Temperaturerhöhung nicht wahrnehmen, so nimmt sie doch durch die Anhäufung vieler Individuen sehr merklich zu; so erhebt sie sich beim Reimen der Gerste um 6 bis 10° C. gegen die Temperatur der umgebenden Luft. Wenn die Blüten der Aronarten dicht beisammen stehen, so steigt die Temperatur um 10 Grade.

Dutrochet untersuchte die Temperatur lebenber Pflanzen mittelft bes außerft empfindlichen Galvanometers von Peltier, bei welchem 19 Grabe

Abweichung ber Nabel einem Grabe bes 100 theiligen Thermometers entsprechen. Den einen Pol seines thermoelektrischen Apparats brachte er mit bem Inneren eines von der Pflanze getrennten, somit der Lebenswärme beraubten Zweiges in Verbindung, den anderen mit der lebenden Pflanze und bedeckte das Ganze mit einer Glaszlocke. Die Abweichung der Radel zeigte den Unterschied in der Temperatur der todten und lebenden Pflanze beutlich. Die Temperatur der lebenden Pflanzen fand Dutrochet immer höher, als die der umgebenden Medien.

Diese Lebenswärme der Begetabilten ift aber sehr verschieben, denn mahrend der Stamm und die holzigen Theile, 3. B. von Samducus nigra, Rosa canina durchaus keine Wärme zeigen, ist die Wärmeentwicklung am Laub, den Sprößlingen nur im Moment der vollkommensten Entfaltung der Pflanze am ausgesprochensten. Unter allen Pflanzen bot die Euphordia Lathyris die höchste Temperatur dar, aber sie verschwand während der Nacht auch vollkommen, so wie überhaupt ein Steigen der Temperatur dei Tag und ein Fallen dei Nacht sich allenthalben demerklich machte. Versetzte man die Pflanzen auch in gänzliche Dunkelheit, so brachte man die Temperatur wohl ins Fallen, nichtsbestoweniger aber waltete das Geses der Ab- und Junahme der Temperatur fort, welche von 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags am höchsten stieg.

Einfluß bes Lichtes auf ben Begetationsprozes. Wie bei so vielen anorganisch-chemischen Prozessen, so leitet auch das Licht beim vegetabilischen Lebensprozesse Zersesungen und Verbindungen ein. Die Desorpdation der in der Luft enthaltenen Kohlensäure und der aus dem Boden ausgenommenen tohlenstoffhaltigen Verbindungen erfolgt in den Pflanzen nur unter Ginwirkung des Sonnenlichtes, nur bei Tage. Wachsen auch die Pflanzen bei Entziehung des Lichtes fort, so sieht man ihnen doch schon an der Farde an, daß die Zusammensehung ihrer Bestandtheile von der unter dem Lichteinstuß stehender Pflanzen abweichen muß. An dunkten Orten, wie in Kellern oder Gedüschen bleiben die Pflanzen weiß und missardig, und werden gleichsam wassersüchtig, im Lichte dagegen werden sie grün. Die zur Wachs- oder Chlorophyllbildung erforderliche Desorphation sindet nur an der Sonne statt; nur sehr wenige innere Theile sind grün, wie einige Samen und ihre Würzelchen.

Doch ist das Bedürfniß des Lichtes verschieden. Die Pilze gedeihen am besten im Schatten und einige bavon sogar in völliger Dunkelheit. Auch Flechten und Moose lieben den Schatten, nicht aber volksommene Finsterniß. Dem Leben der Wurzel und dem Reimungsprozesse ist das Licht schädlich. Bei lesterem wenigstens weiß man aber auch, daß er zum chemischen Prozesse des Blattes im umgekehrten Verhältnisse sieht, er bestuht auf Orydation, auf Anfnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensaue. Der Saft strömt dahln, wo das Licht einfallt, der Theil schwillt an und richtet sich, oder wächst dem Lichte entgegen. Darauf scheint auch das Umbrehen vom Lichte abgekehrter Pflanzen, der Pflanzenund Blütenschlaf zu beruhen. Wie der Wurzel, so ist auch der Unterseite bes Blattes die Einwirkung des Lichtes von Nachtheil. Hält man sie mit

Gewalt bem Lichte entgegen, fo wird fie braun, endlich fcmart, und bas Blatt ftirbt ab, bisweilen fogar ber gange 3meig.

Bas ben Ginflug ifolirter Lichtftrablen auf bie Begetation betrifft, fo ergab fich aus ben Berfuchen von hunt mit jungen Pflanzen, baß biefe nur unter blauen und rothen Lichtstrahlen traftig vegetiren, unter grunen bagegen langfam welten und unter gelben in wenig Tagen fterben 1).

Bie bas Licht bei vielen Prozeffen bes Pflanzenlebens ben Erreger alchtentwieter bilbet, fo ftimmt auch ber Lebensprozes barin wieder mit anderen chemischen Begetatione-Progeffen überein, bag man in manchen Rallen eine Lichtentwickelung ohne gleichzeitige bedeutende Temperaturerhohung beobachten fann, fo ein phosphorifches Licht an einem in Bergwerten wachfenben Dilge, Rhizomorpha subterranea, fo ein bligartiges Leuchten an ber Capucinerblume, Ringelblume und anderen gelben Bluten. Das Leuchten bes Dilchfaftes ber Euphorbia phosphorea und anderer Gewächse beim Bervortreten aus ber verwundeten Pflanze icheint, wie bas Leuchten bes faulen Bolzes, mehr einer gewöhnlichen Berfesung, als bem Lebensprozeffe felbft anzugehören.

proseffe.

Einen gleich bedeutenden, wenn nicht noch größeren Einfluß als bas Licht ubt bie Elettricitat auf Die Begeration. Es ift langft burch Ber- auf die Begefuche nachgewiesen, bag fie bas Bachsthum ber Pflangen auf eine oft überrafchenbe Beife beforbert.

Ginfluß ber tation.

Einzelne Baummweige, auf welche man Cleftricitat einwirten ließ, entwickelten früher Blatter, als anbere, welcht nicht elettrifirt murben.

Weftrumb?) feste mehrere Spacinthen auf fogenannte Treibglafer in völlig buntlen Raften, brachte einige bavon taglich mehrmals auf ein Ifolatorium und überlief fie 10-15 Minuten lang ber Ginwirfung bes elef-Sie trieben und entwickelten ichnell Bluten, welche intrifchen Stromes. beffen weniger vollkommen waren, als bie von anderen Spacinthenpflangen, welche man zwar auch auf Treibglafern elektrifirte, aber gleichzeitig auch ber Ginwirtung bes Lichtes am Fenfter ausseste. Die anberen nicht elettrifirten Spacinthen in bunten Ruften trieben gwar Blatter, aber ihre Farbe war gelb, fie waren welf und zeigten nicht eber Spuren von Bluten, als bis man fie ans Tageslicht brachte, ober eleftrifirte. von Schneiber in Berlin mit einer galbanischen Batterie an Snacinthen angestellten Berfuche batten einen gleichen Erfolg.

Rach ber Tribune von Rem-Dort') zeigte Brabifh in ber Sigung ber Aderbaugefellichaft mehrere Pflangen bor, welche bem Ginfluffe eines galvanifchen Stromes ausgefest gewefen waren. Es befanden fich barunter Goldapfel von einer Sohe von 91 Centimeter (ungefahr 3 guß banrifc),

<sup>1)</sup> über bie Reigung und Abwendung der Pflangen von verfchieben gefarbtem Lichte vgl. Berzelius' Jahresbericht. Jahrg. 23 (1844) S. 303 u. Jahrg. 24. **3.** 339.

<sup>2)</sup> Kaftner's Archiv f. Raturlehre. VII. S. 351.

<sup>3)</sup> Bgl. gemeinnütiges Bochenblatt bes Gewerbvereins zu Roln. 1845. G. 112.

Stengel von Tabat- und Baumwollenpflanzen von 45 C. (1 1/2 F.), welche fraftig aussahen und in voller Blute ftanben. Alle diese Pflanzen waren am 12. April gesäet worden und hatten in 21 Tagen ihre vollständige Entwickelung erreicht.

Daß die Elektricität nicht nur fehr vortheilhaft auf das Bachsthum einwirke, fondern auch jum Theil den Einfluß des Lichtes ersezen tonne, zeigt ein ähnlicher Bersuch, welchen Westrumd mit Rosen anstellte, wobei die Blätter der im Dunkeln befindlichen Pflanze gelb wurden und in diesem tranklichen Zustande blieben, die sie ein elektrischer Strom umfloß.

Ein anderer Bersuch wurde mit einem Myrthenbaumchen gemacht, welches man mahrend bes ganzen Monats Detober taglich elektrisitte; die Blatter zeigten nicht nur ein für diese Jahreszeit ungewöhnlich lebhaftes Grun, sondern es trieb auch Bluten ').

Db die Keimung burch Elektricität befördert ober verzögert werde, tonnte aus den hierüber angestellten Bersuchen bis jest noch nicht genau ermittelt werden?). Doch scheint eine schwache Einwirtung berselben auch hier günstig zu wirten. So teimten wenigstens Kressensamen, welche man beseuchtet zwischen Silber und zint brachte, schweller als ohne diese metallische Berührung und Senssamen, in Blumentöpfen 5 Stunden lang elektrisitet, gingen in 3 Tagen auf, während andere, gleichzeitig gesäet, 14 Tage brauchten. Junge Panf- und Flachspstanzen, die man in kurzen Zwischenkaumen 481 Mal elektrisitete, erreichten eine Länge von 82 Linien in berselben Zeit, wo andere nur 53 Linien lang wurden.

Einen anderen Berfuch, welchen man mit ber Erdelektricität in Schottland anstellte, führt die Zeitschrift "the Economist" an. Man brachte auf zwei entgegengeseten Seiten eines Gerftenfeldes ein Zink- und ihm gegenüber ein Kohlenelement (Cookseplinder) an, welche unterirdisch mittelst eines das Feld burch ich neidenben, über der Erde aber durch einen dasselbe ohne Unterbrechung umgebenden, an den vier Ecken durch eiserne Pflöcke befestigten Eisendrahtes verbunden waren, und foll so das gunftige Resultat einer Ernte erhalten haben, welche sich zu der eines nicht elektrisitren Feldes verhielt, wie 37 zu 15 3).

Fife behauptete jedoch, bei mehrfacher Biederholung biefes von Foster angegebenen Berfahrens nicht blos keinen Ginfluß auf die Begetation wahrgenommen zu haben, sondern auch, daß auf hiefe Beise den Pflanzen oder bem Boben überhaupt gar keine Clektricität zugeleitet werde 1).

Die Eleftricitat bee Bobens entwidelt fich inbeg wirflich in fo bebeutenber Menge, bag ihre Anwendung bereits ju technischen 3weden, wie

<sup>1)</sup> Kruffc, gemeinfaßt. Abrif der wiffenfchaftl. Bodentunde. 2. Auft. 1847.

<sup>2)</sup> Bgl. Froriep's neue Rotizen. 25. 26. 1845. S. 218.

<sup>3)</sup> Das Rabere über bas Berfahren und über die Refultate vgl. Dtonomische Reuigkeiten und Berhandlungen von hlubet 1846 S. 464 aus dem New York Farmer and Mechanic.

<sup>4)</sup> Edinb. new philosoph. Journ. 1846. S. 143; Dingler's polytechn. Zourn. 99, 1846. S. 378.

jur Bewegung von Uhrwerten, mit gutem Erfolg versucht worden ift, inbem man baburch die positive Elektricität eines Jinkelements und die negative eines Rohlenelements durch die entgegengesehten Elektricitäten des Bobent in dem Masse zu verstärken vermochte, wie dies sonst nur bei bebeutender Consumtion des positiven Elements durch Säure gelingt. Die Pflanzen bilden vermöge ihrer Sästemasse gute Leiter für die Elektricität
des Bodens und der Luft (vgl. S. 494), und es gleichen sich beide
Elektricitäten in ihnen aus, indem sie zur Beschleunigung des im Pflanzenorganismus erfolgenden chemischen Prozesses (Begetationsprozes) verwendet werden.

Hubet's Berfuche über den Einfluß der Clettricität auf die Begetation mit Buchweizen, Gerfte, hirfe, Bohnen, Mais und Kartoffeln durch eingegrabene Bint- und Kupferplatten und unter- und oberirdifche Berbindungsbrahte ergaben gleichfalls die gunfligsten Refultate ').

Da bie stete elektrische Strömung von Often nach Westen stattsindet, wahrscheinlich in Folge der schrittweisen Erleuchtung und Erwärmung der Erde, stellte ein schottischer Landwirth derselben einen starten Eisendraht als Leiter entgegen, den er genau in der Richtung von Norden nach Süden zwei hohen Stangen ausspannte. Beide an den Stangen heruntergeführte Enden des Drahtes wurden mit einem anderen in Berbindung geseht, der 2—3 Zoll tief in den Boden versentt und auf eingeschlagenen Psioden sestgehalten wurde. Ein einen englischen Acker umfassendes Serstenfeld, welches von diesem Draht umzogen war, soll  $13\frac{1}{2}$  Quarter schwerer Serste, die übrige Fläche von gleicher Beschaffenheit nur den gewöhnlichen Ertrag von 5-6 Quartern vom Acker und zwar 14 Tage später, geliefert haben  $^3$ ).

Obgleich sich aus bem Angesührten die gunstige Wirtung ber Elektricität auf den Begetationsprozest hinreichend ergibt, so zeigt sie sich doch nur die zu einem gewissen Grade ihrer Stärke wohlthätig. So geht nach Broufsonet die Bewegungsfähigkeit von Hedysarum gyrans und gewisser Mimosen durch starkes Elektristen auf einige Tage oder für immer verloren, so wird nach van Marum der Saftausstuß dei Ficus und Euphordienarten dadurch plöslich gehemmt und dei noch stärkerer Anwendung das Leben der Psianzen völlig vernichtet und die Fäulnis der organischen Körper durch Elektricität beschleunigt. Humboldt, welcher wiederholt schwache Schläge der Kleist'schen Flasche durch frische Blütenstengel leitete, sah gleichfalls, daß dieselben alle Strassheit verloren, wels heradhingen und in Folge der übermäßigen Elektricität dieselbe Erscheinung schnell dardieten, welche die Entziehung von Feuchtigkeit und Wärme nur langsam hervorbringt.

Doch scheint mit biefer Ginwirfung teine völlige Bernichtung ber Lebenstraft verbunden gu sein, ba die bewirfte Lahmung burch Eintauchen der Pflangen in Salzfaure wieder gehoben werden foll.

<sup>1)</sup> Bgl. Dtonom. Reuigfeiten u. Berhandlungen. 1847. 2. 222-224.

<sup>2)</sup> Rrugich, gemeinfaßt. Abrif ber miffenschaftl. Bobentunde. 2. Auft. 1847.

Ungeachtet der Schädlichkeit eines Übermaßes von elektrischer Einwirfung auf das Pflanzenleben hat man doch beobachtet, daß felbst eine intensive Elektricität das Bachsthum befördert, wenn ihre Einwirkung vorübergehend ist. Es wuchsen nämlich theilweise vom Blige getroffene Pflanzen weit üppiger, als zuvor.

Es ift bekannt, daß gewitterreiche Sommer sich durch Fruchtbarkeit auszeichnen, und auf Borneo und Sumatra, wo es im Sommer fast taglich und oft des Tags zweimal wittert, foll zu dieser Zeit das Bachsthum der Pflanzen so außerordentlich sein, daß es alle Borstellung eines Europaers übersteige. Auch bei uns erfolgt nach starten von Regen begleiteten Gewittern die Entwickelung der Anospen und Blätter so auffallend schneller, daß dies selbst der gemeinen Beodachtung nicht entgeht.

Diese Beförderung ber Vegetation durch die negative Glektricität der seuchten Gewitterluft möchte vielleicht daraus zu erklaren sein, daß die Pflanzen in einer Desorpdation, in einer Abstoßung des elektronegativen Sauerstoffs und Anziehung des positiven Kohlenstoffs und Basserstoffs begriffen sind, welche durch negative Clektricität befördert werden, während der Lebensprozes der Thiere, als in einer Orydation bestehend, von der negativen Elektricität beeinträchtigt werden muß, daher die erschlaffende Birkung der Gewitterluft auf das Thierleben, und die belebende auf die Begetation.

Arantheiten ber Forftgemächte. Ebensowohl als der Lebensprozest der Pfianzen im gesunden Instande, verdienen auch die Krankheiten berselben, und hier vorzugsweise die der Holzgewächse eine chemische Burbigung. Da wir aber in dieser Beziehung noch fast so viel als tein Material besigen, so muß dieser Gegenstand noch der Zukunft überwiesen bleiben. Über die seitherigen Leistungen in diesem Gebiete in physiologischer Beziehung vergleiche man den umfaffenden Auffah von Pfeil: "Einiges über die Krankheiten und Fehler der Balbbaume" in dessen Biatern Bb. 17. Best 1. 1842. G. 65 — 124.

Run erft, nuchdem bassenige aus ber Chemie angeführt worben ift, was man über die Bestandtheile der Pstanzen und die Assimilation derselben weiß oder vermuthen darf, erst jest läßt sich das Studium des chemisch-physitalischen Berhaltens jener Medien begründen, welche ben Pstanzen die zum Leben nöthigen Stoffe liefern, wenn davon auf die Cultur der Pstanzen und hier insbesondere der Forstgewächse eine erfolgreiche Anwendung gemacht werden soll.

Diese Mebien, aus benen bie Pflanzen ihre Rahrung schöpfen, sind bie Luft und ber Boden. Die Lehre von den chemisch-physitalischen Berhältniffen der Luft zu den Forstgewächsen hat man forstliche Atmosphärologie und die von den chemisch-physitalischen Eigenschaften des Bodens in Beziehung zum Walbbau die forstliche Bodenkunde genannt.

### Atmofphärologie.

Die Beziehungen der Luft zur Pflanze im Allgemeinen und auf Die Forftgewächse insbefondere beruhen auf ihrem Gehalt an verschiedenen Gas-

arten und auf den verfchiedenen Buftanden, welche theils von biefem Gebalte , theile von außeren Ginfluffen abhangig finb.

Der Erbtörper wird von einer 9% geographische Meilen hohen Schichte Luft umgeben, welche vermoge ihres eigenen Druckes ber Erbe aunachst am bichteften, nach oben aber immer bunner wirb.

Diefe Lufthulle ber Erbe heißt ihre Atmofphare. Das eigenthumliche umophari-Gasgemenge, welches diefe Lufthulle bildet, heißt atmosphärische Luft. beffeht, wie ichon in der allgemeinen Chemie angegeben wurde, aus einem Gemenge von 79 Bolumtheilen Stidftoff und 21 Sauerfioff mit 3/10,000 bis 6/10,000 Roblenfaure und Baffergas in einem nach der Temperatur und anberen Umftanben wechfelnben Berhaltmiffe.

Der Behalt ber atmospharischen Luft an Squerftoff und Stickftoff, über deren Abstammung man ebensowenig etwas weiß, als über ben Urforung der übrigen auf unferem Weltforper portommenden Glemente, ift nach den an den verfchiedenften Orten angestellten Untersuchungen in allen Gegenden, in ber Bobe und Tiefe und ju allen Tages : und Sabreszeiten gleich, und ber Gehalt an Roblenfaure bifferirt menigstens nur unbedeutenb. Anbers verhalt es fich mit bem Gehalte an Baffergas, welches von einer großen Menge von Ginfluffen abhangig ift.

Erboberfiache fattfindenben Berbunftung ju und ab. Die Berbunftung erfolgt um fo rafcher, je größer die Dberfläche bes verdunftenden Rorpers, je bober die Temperatur, je geringer der Luftdruck und je rascher die Luft über bem verbunftenben Rorper wechfelt. Sie ift baber am ftartften auf Fluffen, Geen und Deeren, ftarter auf einem unebenen, ale auf einem glatten, alfo auch ftarter auf einem porofen, ale auf einem bichten Bo-

Better, als bei Windftille.

ben, ftarter auf mit Pflangen bewachsenem, als auf tablem Boben; in marmen Gegenben und Sahreszeiten ftarter als in talten, ftarter bei windigem

Das Baffer behalt die Gasform nur bei boherer Temperatur. Steigt Bolten. es vermoge feines geringeren fpecifischen Gewichtes in bie Bobe, fo verbichtet es fich bort, weil die Barme in ben höheren Luftschichten geringer wird, au fein gertheiltem fluffigen Baffer, welches bie Bolten bilbet. Um fich bas Someben oder Schwimmen biefer Baffertheile in ber Luft gu ertlaren, nehmen biejenigen, welche biefe Baffertheilchen fur folide Tropfen halten, an, baß fich diefelben burch den Biberftand, welchen fie beim Fallen erfahren, etwa wie ber Staub, ober durch eine höhere Temperatur der Bolfe ichmebend erhalten. Nach einer anderen Ansicht ichmeben die Baffertheile besmegen, weil sie keine foliden Tropfen, sondern hohle Blasden find.

Ronmalinta ftellt nachstehende Erklärung auf: bie tropfbar geworbenen Baffertheilchen bilben fich durch ihre Molecularanziehung nicht allein zu fleinen Rugelchen, fonbern fie außern auch eine Angiebungefraft gegen ben noch erpanfiblen in ber Luft enthaltenen Baffers bunft. Daburch häuft fich biefer Bafferdunft um bas Rugelchen herum

Der Baffergehalt der atmofpharischen Luft nimmt mit der auf der Feuchtigfeit

stärker an, als in dem übrigen Theile der abgekühlten Luft, verdrüngt einen Theil der Luft aus der nächsten Umgebung des Kügelchens, so daß hier die Feuchtigkeit ihr Maximum erreicht, während der übrige Theil der Luft in einiger Entfernung vom Kügelchen eine geringere Feuchtigkeit besigt. Bermöge des geringeren specifischen Gewichts des Wasserdunstes gegen das der atmosphärischen Luft (bei gleichem Druck und gleicher Temperatur) läßt sich nun erklären, daß das Wasserdügelchen mit seiner Hülle von seuchter Luft nicht schwerer ist, als ein gleiches Volum mehr trockener Luft und daher in letzterer nach statischen Gesehen schwimmen kann. Sind die Wasserteilchen gefroren, so erhalten sie durch die Arystallisation nur noch gröfere Oberstäche und können dann um so leichter schwimmen.

Die Entfernung von der Erde, wo die Wolken sich bilben, heißt die Wolkenregion. Sie ist um so höher, je warmer und trockener die Luft ift. Bei sehr feuchter Luft und plöslicher Abkühlung können sich die Wolsnebel. ten dicht über der Erdoberfläche bilben und heißen dann Rebel.

Thau, Duft, Reif, Regen, Echnet 2c.

Auf Pflanzen niedergeschlagene Bafferbunfte heißen Thau, gefrorner Blaschendunst beißt Duft, gefrorner Thau heißt Reif. Die in der Luft schwebenden Bafferblaschen können sich zu Regentropfen, Schnee, oder Bagelförnern sammeln, wodurch sie so schwer werden, daß sie sich nicht mehr in der Luft halten können, sondern zu Boden fallen.

Die Bolten verbichten fich indeffen nicht immer am Orte ihrer Entstehung zu Regen, ba sie häufig von den Winden in entfernte Gegenden geführt werden. Die Binde führen daher Feuchtigkeit zu, wenn fie aus Gegenben fommen, mo fich die Luft mit Reuchtigkeit fattigen konnte, und haben sie die Feuchtigkeit während ihres Laufes noch nicht abgesest, so find fie feucht. Daher führen die Binde, welche vom Reere tommen, am meiften Feuchtigkeit, und zwar um fo mehr, je mehr fie vom Aquator kommen, weil bort die Berbunftung am größten ift. Auf ihrem Bege geben sie einen größeren ober geringeren Theil als Regen ab. Je mehr fie fich baher an Gebirgen und burch andere Umftande entladen haben, um fo trockener find fie. Daher bie vom Festlande webenden Binde im Allgemeinen wenig Regen bringen. Der Oftwind, welcher für Gubamerita tubl und feucht ift und Regen bringt, ift fur Senegambien troden und bren-Im erften Falle fommt er aus bem atlantifchen Deere, im zweis ten aus trodenen Sandwuften. Für Bayern find die Beftwinde feucht, die Oftwinde aber troden, weil die Reere nach Beften weit naber liegen, als nach Often. Die Subwinde bringen bemfelben weniger Regen, als fie nach ber Rahe bes mittellanbifchen Meeres bringen follten, weil fie ben größten Theil ihrer Feuchtigkeit ichon am fublichen Abhange ber Alpen abgeben, woraus die Überichwemmungen der Etich und anderer Rluffe in Stalien entfteben.

Ruftenlander und Infeln zeichnen sich burch ihre anhaltende und gleiche maßige Luftfeuchtigkeit aus. Die feuchtefte Luft haben Orte, welche zwischen großen Bafferflächen und hohen Bergen liegen, durch welche die aus bem Baffer mit Feuchtigkeit gesättigte Luft auf ihrem landeinwarts ziehenden

Laufe zurudgehalten wird, bis fie fich in höhere Luftschichten erhoben hat, wo fie fich dann gewöhnlich gleich am Orte felbst als Regen niederüberhaupt zieht jebe Bergfette ben Regen baburch an, bag bie Feuchtigkeit, sobald fie fich jur Bobe bes Berges erhoben, burch bie niebrige Temperatur ju Regen verbichtet wirb 1). Dagegen haben ganber auf ber einer machtigen Reuchtigkeitequelle abgewendeten Seite eines Gebirgetammes eine trodene Luft, ba fie bie mit Feuchtigfeit belabenen Luftftrome erft treffen, wenn fie ben Gebirgetamm überftiegen und zuvor einen großen Theil ihrer Reuchtigkeit verloren haben. Die Reuchtigkeit folder Gegenben hängt baber vorzugsweise von inneren Wärmequellen ab.

Gebirgelanber haben bemnach eine feuchtere Luft, als flache Gegenden. Im Gebirgslande felbft aber tommt wieder die größere Feuchtigkeit auf bie ber außeren Feuchtigfeitequelle jugemenbete Seite. In Gebirgen mit tiefen Thaleinschnitten ift ferner wieder die Reuchtigkeit bedeutender, als auf hochebenen und Gebirgen mit flachen Thalern, ba bie aus ben eigenen Feuchtigkeitsquellen gelieferte Feuchtigkeit bei erfteren weniger leicht weggeführt mirb.

Auch auf die inneren Feuchtigkeitsquellen haben die Gebirge einen wefentlichen Ginfluß. Sie führen ben Thalern die aufgefangene Feuchtigfeit in Quellen, Bachen und Aluffen gu.

Bu ben inneren Feuchtigfeitsquellen gehört, außer ben Bachen, Aluffen, Geen, Gumpfen 2c., auch ber Pflangenwuchs und namentlich bie Bewalbung. Die Berbunftungemenge eines Balbes fleht ber einer gleich großen Bafferfläche taum nach. Da aber auch bie Bewalbung bie Bobenfeuchtigfeit gurudhalt, fo tann auch biefe gur Quellenbilbung veranlaffen. Die Burgeln ber holapftangen reichen in eine Bobentiefe, in melcher es nie an Feuchtigfeit mangelt, ber Balb bilbet baber eine gleichmafige, auch bei anhaltender Trockne nicht versiegende Feuchtigkeitsquelle für feine und die benachbarten Luftichichten.

Außer ber Feuchtigfeit hat auch, wie bereits oben gezeigt murbe, die Barme ber Barme ber Luft einen boben Ginfluß auf Die Begetation. Die Temperatur ber Luft ift im Allgemeinen abhängig 1) von ber geographischen Lage, 2) von ber Erhebung und örtlichen Lage, 3) von der Ausbehnung der Bafferflachen, 4) von der Befchaffenheit der Erdoberflache, 5) von ber Richtung ber Binbe und 6) von örtlichen Berhaltniffen.

Unter bem Aquator, wo bas Sonnenlicht bie Erbe fentrecht erreicht, Abnahme ber treffen die meiften Strablen auf eine gemiffe Flache. Dit ber Entfernung Der Entfervom Aquator nach ben Polen nimmt bie Barme ab; man unterfcheibet in biefer Begiehung eine beife, zwei gemäßigte und talte Bonen, boch fleht biefe Barmeabnahme nicht überall mit ber Entfernung in gleichem Ber-

<sup>1)</sup> Einen nicht unbeträchtlichen Antheil an der Angiehung bes Regens fcheint aber auch die Bewalbung der Berge zu haben, ba bie Anziehung der negativen Etektricitat zur positiven der Begetation noch durch die spigigen hervorragungen des Baldes begunftigt wird.

haltniffe. Es haben unter fonft gleichen Berhaltniffen die Beftlanber ber Continente eine bobere Temperatur, als die Oftlander. Rach großen Durchfcnitten ift die Mitteltemperatur nach Celfus:

| unter bem    | bes Weftens    | des Oftens     |
|--------------|----------------|----------------|
| Breitengrade | der alten Belt | der neuen Welt |
| 30           | 21,4           | 19,4           |
| 40           | 17,3           | 12,5           |
| 50           | 10,3           | 2,3            |
| 60           | 4,8            | 4,6            |

Abnahme ber

Bas bie Abnahme ber Barme mit ber Erhebung betrifft, fo ift bie-Barme mit ber Griebung felbe verfchieben, je nachbem lettere in ber Luft ober mit bem Boben, b. h. auf Bergen, ftattfinbet, fie ift verschieben nach Tages - und Sahreszeiten, nach ber geographischen Breite, auf bem Festlande verschieben von ber auf bem Meere. Man nimmt im Allgemeinen für jebe Erhöhung von 600 Auf in ben hohen Lagen um 1º C. ab, in ben niedrigen Lagen ergibt fich eine viel schnellere Abnahme, indem fie in erfteren erft auf 640' 1° C., in letteren für 397' 1° C. beträgt. Mit bet Sobe ber Berge nimmt die Begetation ab und verschwindet endlich gang, wo der ewige Sonce eintritt.

Temperatur:

Außer ber Erhebung ift aber bie Temperatur abhangig von der Richbeit nach ber tung ber geneigten Flachen. Die füblichen Abhange find nicht blos mar-Abhange, mer, weil fie ben warmeren Minben andasses und ban bei ber winden gefchust find, fondern die Barmeentwickelung wird auch durch bie Richtung, in welcher bie Sonnenstrablen auffallen, vermehrt.

Ginfluß gro-fer Baffer-Temperatur.

Einen bedeutenben Ginflug üben ausgebehnte Bafferflachen, 3. B. nagen auf bie Meere, auf die Temperatur ber Ruftenlander. 3m Commer ift ihre Berdunftung beträchtlicher, ale im Binter, fie milbern baber die Sige bes Sommers, im Winter wird bas (mehr burd) bie Barme bes Bobens) verdunftende Baffer in geringer Bobe über feiner Oberflache wieder tropfbar fluffig niebergeschlagen, es wird babei Barme frei, fie maßigen bemnach die Ralte bes Winters. England, Solland, Rormegen zc. haben einen milberen Winter und falteren Commer, als die unter gleichem Breitegrade liegenden Continentallander von Europa. Moore und Cumpfe fühlen awar im Sommer bie Dige, vermindern aber nicht die Ratte bes Die feichte Fluffigkeitsschicht berfelben ift durch einen fchlechten Barmeleiter (burch bie Erbe) fo weit vom warmen Mittelpuntte ber Erbe getrennt, bag bie burch die Berdunftung entflebende Abtublung die Dber. hand erhält.

Ginflus ber Begetation auf bie Zemperatur.

Aus dem gulest angeführten Grunde entwickelt auch eine aller Begetation beraubte Dberfläche eine höhere Temperatur, ale eine mit Begetabilien bebeckte, baber malbige Gegenden im Allgemeinen fühl find. können Balbungen indirect auch zur Erhöhung der Temperatur beitragen, wenn fie die in einer Wegend herrichenden falten Winde abhalten.

Einflus ber Binde auf bie Temperatur.

Die Winde erhöhen die Temperatur um fo mehr, je mehr fie vom Suben tommen, wenn fie nicht burch bobe Gebirge ober ausgebreitete Balbungen erkaltet werben. Bayern, namentlich ber fubliche Theil beffelben, erhalt baber vom Guben felten warme Winde, weil fie burch ben Schnee ber Alpen abgefühlt werden. Binbe, welche vom Deere tommen, find im Commer fuhler und im Binter marmer, ale bie von großen Landflachen webenden; fo find die Beftwinde im Binter marmer, im Sommer fühler ale bie Ditminbe.

Bu ben örtlichen auf bie Temperatur influirenben Berhaltniffen gehos betliche Ginren Bultane, funftliche Barmeentwickelung, warme Reeresftromungen und Semperatur. bie Feuchtigfeit ber Atmosphare. Die Temperatur in ben Stabten ift hoher, als in der offen liegenden Umgegenb. An der Seefufte erhoben vom Megugtor tommende Strömungen bie Temperatur, wahrend fie entgegengefeste erniebrigen. Regen und bebectter Simmel minbern bie Barme bes Commere, aber auch bie Ralte bes Wintere.

Nachst der Reuchtigkeit und Barme der Luft ubt auch die Glettri- Giettricität citat einen merklichen Ginfluß auf bie Begetation.

Die Quelle ber Lufteleftricitat mag manchfaltig fein, vorzugemeife aber scheint fie in der Berdunftung des Baffers und beim Begetationsprozeffe ihre Entstehung zu finden. Armftrong beobachtete im Sahre 1840, baß ein Dampfteffel beim Ausftrömen bes Dampfes negativ elektrifch werbe, worauf man nachber die Construction von außerordentlich fraftigen (hnbroelettrifchen) Maschinen grundete, gegen welche bie fartsten Reibmaschinen als fraftlos ericheinen. Pouillet hatte inbeffen icon früher gezeigt, bag beim Ausscheiben in Baffer gelofter Salze burch Berbampfen Glettricitat Rach Pouillet liefert eine Flur von 25 Quabratklafter in einem Tage mehr positive Eleftricität, als man jum Laben ber ftartften Batterie braucht. Die Luft ift bei bebectem Simmel, wo also die Berbunftung bes Baffers ihr Maximum erreicht bat, negativ elektrifch; pofitiv elettrifch bagegen bei beiterem himmel und zwar ftarter im Binter, als im Sommer, bei rubigem Better ftarter, als mabrend eines Bindes. Ihre Intenfitat machft von unten nach oben und andert fich mit ber Jahres. und Tageszeit. Gie nimmt nach Schübler mit Sonnenaufgang ju und erreicht nach einigen Stunden ihr erftes Maximum, nimmt von ba wieber ab und erlangt 1-2 Stumben vor Sonnenuntergang ein Minimum; fleigt bann aber wieber ichnell und erreicht einige Stunden nach Sonnenuntergang ihr zweites Maximum. Bon ba fällt fie bie ganze Nacht, bis fie mit aufgehender Sonne abermals ju fleigen beginnt. 3m Sommer tritt bas erfte Darimum am frubeften, im Binter am fpateften ein, mabrend bas zweite Maximum im Commer am fpateften, im Binter am früheften fattfindet. Bei ruhiger, heitrer Luft find biefe Abwechselungen ftarter, als bei truber, und im Sommer faft boppelt fo groß, als im Binter. Luftfeuchtigkeit, Rebel und Bolten ftoren biefen regelmäßigen Sang gang. Das aus ber Luft fallenbe Baffer ift faft immer, namentlich im Sommer, elektrisch und awar positiv. Bei Nordwinden ift die Lufteleftricitat gewöhnlich positiv, bei Sudminden negativ, die Dftminde nähern fich ben nördlichen, die Weftwinde ben füblichen. Die Bolten find faft immer negativ elektrisch.

Erforidung der Euftcieltricität. Bur Erforschung ber Luftelektricität richtet man hohe, oben mit einem Metallstifte versehene Stangen im Freien ober auf bem Giebel eines Sauses auf und sest sie durch Drachte mit einem Elektrometer in Berbindung, ober man bedient sich hierzu des elektrischen Drachen: ein gewöhnlicher, vor Regen durch Öltranken geschützter Papierdrache, in deffen Schnur ein Metallbraht eingestochten ist und die Stangen des Gerippes mit Metallspisen versehen sind, durch eine seinene Schnur oder Glastöhren isoliet und befestigt. Es sollen sich aus der Schnur zu jeder Lageszeit Funken ziehen und Flaschen laden lassen.

Gemitter.

Durch die eleftrische Bertheilung amischen einer Bolte und ber Erbe, ober die amifchen amei Bolten unter fich entftebende Spannung ber entgegengeseten Eleftricitaten entfteht bas Gewitter. Die amischen ber Bolte und ber Erbe ftagnirende Luftschicht wird ebenfo gelaben, wie bas Glas an einer Rleift'ichen Alasche. Die Entladung erfolgt, wenn bie Spannung ihren höchsten Grab erreicht hat. Die beiben Elektricitaten durchbrechen bann bie ichlechtleitenbe Luft, um fich gegenseitig auszugleichen, wie bas bisweilen bei einer überlabenen ober ju bunnen Rleift'fchen Flasche geschieht, mit großer Gewalt und einem ftarten Funten (Blis ober Betterftrahl), ber wegen ber großen Entfernung ber beiben Belege (Bolle und Erbe) meift jackenformig erscheint und wie ber Funte einer entlabenen Flafche mit einem - nur heftigeren - Geräufche, bem Donner : fchlage verbunden ift. Das anhaltende Rollen rührt von bem weiten Bege bes Blibes, ber jener bes Lichts weit nachftebenben Schnelligfeit bes Schalls, ber zugleich mit erfolgenden Entladungen anderer vom Blige berührter Bolten und bem Bieberhalle bes Donners her.

Rach Rowell enthalten die Baffertheilchen durch Bergrößerung ihrer Oberstäche durch Berdampfung größere Capacität für Clektricität und werden durch ihre elektrische Belegung schwebend erhalten. Der in der Luft schwebende Dunst wird bei der Condensation mit Clektricität überladen und so schwebend erhalten, die die überlasse entweder als Blis, oder auch unsichtbar zur Erde entweicht, wo dann die zurückleibende elektrische Belegung nicht mehr hinreicht, die Dunsttheilchen schwebend zu erhalten, sie fallen daher als Regen nieder und es wäre darnach möglich, Regen hervorzubringen durch Emporbringen elektrischer Leiter an die Bolken mittelst Luftballone, wodurch der Clektricitätüberschuß der Wolken zur Erde entweichen kann. Die Entbeckung der Dampselektricität betrachtet er sur eine starte Stüße seiner Theorie, da dieselbe erst in größerer Entsernung von der Ausmündungsröhre des Dampses entstehe, nicht aber an der Ründung selbst, wo sie doch — wenn die Clektricität, wie Faradan meint, durch Reibung entstünde — am stärkten sein müßte ').

<sup>1)</sup> Edinb. new philos. Journ. Juli 1844, S. 317; Dingler's polytechn. Journ. 94. S. 366,

Die Entladung einer Gewitterwolfe auf einen auf der Erbe befindlichen Gegenstand erfolgt um fo leichter, je mehr er burch Leitungsfabigfeit feiner Substang, feine Berbindung mit bem Erbboben und burch feine Geftalt (hervorragungen und Spigen) bie vertheilende Birtung der Bolte Daher bas häufige Ginschlagen auf bie Eden und Giebelspigen ber Saufer. Der Blis nimmt auf feinem Bege nicht die furzefte, fondern die am beften leitende Richtung. Sobalb volltommene eleftrische Ausgleichung bes Bliges erreicht ift, horen alle feine Birkungen auf. Diefe außern fich überhaupt nur, wo er fchlechte Leiter von ju geringer Capacitat für fich antrifft, ober folche, die schlecht untereinander aufammenhangen und die er beshalb überspringen und burchbrechen muß. Er tobtet in diefem Falle Menfchen und Thiere, fchmelzt und orndirt Retalle, gertrümmert Gebäube und andere feste nicht leitende Körper und entzündet Das leste Biel bes Bliges ift gewöhnlich bie Reuer fangenbe Stoffe. feuchte Erde ober bas Baffer, zuweilen aber gleichen sich auch beibe Glektricitaten icon in ber Luft aus.

Als gute Leiter find bem Ginfchlagen befonbere ausgefest metallene, namentlich fpipige Gegenftanbe, wie die Kreuze auf Thurmen, Rlingelzuge. Bei Baumen fahrt er gewöhnlich in bem faftreichen 3mifchenraume amifchen Rinde und Splint, an naffen Baufern an der naffen Dberflache berab, ohne ine Innere einzubringen. Bor Allem mablt er ben faft: und nervenreichen Thierorganismus, wenn ein folcher in ber Rabe ift. fabrt im Bidgad an beffen Dberflache berab, verbrennt Daare und Dberhaut und bewirft ben Tod burch bie gewaltfame Nervenerschütterung, ohne fonft die Organisation ber inneren Theile bes Körpers zu verlegen. Birkung auf bas thierische Leben erfolgt hauptfächlich bann, wenn ber Blit von anderen Korpern auf bas Thier, ober von letterem auf andere Körper abspringt. Doch durchbricht er babei nicht leicht eine 3 bis 6 Auf bicke trockene Luftschicht, ober wenn fest anliegende Rleiber seine freie Ausbreitung an ber Körperoberflache hindern. Der Blis mahlt auf feinem Bege eber fcmachere Leiter, bie ihn weit, als gute, bie ihn nur turge Streden leiten, verschont baber haufig Gloden, fahrt aber gerne in mit Rauch (ber burch feinen Roblenftoff leitent ift) erfüllte Ramine berab.

Rach ben Beobachtungen von heinrich herzog von Burtemberg werben von ben Holzewächsen vorzugsweise bie Eichen, Linden, Pappeln, Beiden, Tannen, Fichten, Lerchen, Birnen- und Apfelbaume vom Blibe getroffen, seltner bagegen der Kirschbaum und sehr selten die Birke, und hugh Marwell schrieb 1787 an die amerikanische Akademie, nach seiner eigenen Erfahrung und nach vielseitig eingezogenen Erkundigungen glaube er behaupten zu dürfen, daß der Blib oft in die Ulme, Kastanie, Siche und Tanne, zuweilen in die Esche, nie aber in die Buche, in den Ahorn und die Birke einschlage.). In den ökonomischen Neuigkeiten und Ber-

<sup>1)</sup> Die Birte, fagt ein amerikanisches Blatt, foll ein Richtleiter bes Bliges fein. Die Thatfache ift fo allgemein bekannt, baf bie Indianer bei berannahenden

handlungen 1846. S. 592 wird jeboch ein Fall angeführt, wo eine Birte völlig vom Blis zertrummert wurde. Bon der Beiß- und Rothbuche wird es von den meisten Forftleuten für eine ausgemachte Sache gehalten, daß sie dem Blise nie zur Entladung dienen.

Herzog Heinrich fand, daß Weißbuchenholz, im Bacofen ausgetrocknet, unter allen Holzarten, selbst die Rabelhölzer nicht ausgenommen, das Glas als Isolator am besten und zwar völlig- ersete. Daß man aber diese isolirende Wirfung nicht von dem grünen Holze erwarten dürfe, versteht sich von selbst. So wurde erst im Jahre 1835 eine alte Buche im Forste von Billers-Cotterets sast ganz vom Blipe zerstört und das seltene Ginschlagen des Blipes in Buchen mag allerdings dem Umstande mit beizumessen sein, daß die Weißbuche selten in reinem Bestande vorsommend, meist von anderen Bäumen überragt wird. Herzog Heinrich halt deswegen dafür, daß es die Ausbünstung der Bäume vorzugsweise sein müsse, welche den elektrischen Strom anzieht, da die Nadelhölzer, welche wegen ihres bedeutenden Harzgehaltes als schlechte Leiter verschont bleiben sollten, gerade sehr häusig davon getrossen werden, so, daß also hier der Harzgehalt des Holzes der Leitungskraft von dessen Ausbünstung das Gegengewicht nicht zu halten vermag.

Bei ber Acacie (Robinia pseudoacacia) findet man nicht selten nach schweren Gewittern einzelne Afte abgestorben, vielleicht in Folge ihrer zahllofen Dornspipen.

Die starte Sie und zündende Kraft bes Blies rührt von der ftarten, Zusammenpressung durch die schlecht leitende, nicht schnell genug vor ihm ausweichende Luft, oder durch Leiter von geringerem Umfange her, durch welche er sich baher mit Gewalt den Durchgang verschaffen muß. Daher werden ½ Zoll dicke Metalldrähte davon kaum erwarmt, während dunnere Drähte sich so start erhigen, daß sie schmelzen. Deshald werden Gebäude vor dem Einschlagen durch den (1753 von Franklin erfundenen) Blisableiter geschützt, wobei der Blisstrahl durch eine gut verbundene metallische Leitung von hinreichender Capacität, ohne Schaden zur Erde gesleitet wird.

Gewitter erfolgen in der Regel nur bei Windstille und warmer Jahreszeit, denn 1) ift im Sommer die Berdunstung (— E.) am stärksten und der Begetationsprozeß (+ E.) am lebhastesten, 2) schweben die Wolten im Sommer höher und theilen deshalb der Erde ihre Elektricität nicht so leicht mit, 3) sind die Nächte, wo die Luft seucht ist und der Erde
Luftelektricität zuleitet, im Sommer am kurzesten und 4) bewirken die

Gewittern ihre Arbeiten aufgeben und ihre Zuflucht unter bem erften beften Birtenstamme suchen. In Tennessee sehen die Leute in der Birte einen vollommenen Schus. Dr. Becton in einem Schreiben an Dr. Mitchell versichert, daß man keinen Fall kenne, wo die Birke durch die atmosphärische Elektricität getroffen werden ware, während andere Bäume oft in Splitter geschlagen werden. (Froriep's neue Rotizen. 25. Bb. 1845. S. 314).

Sonnenftrablen in den Bolten leichter eine Berbunftung und baher eine neue Anbaufung ber Gleftricitat. Die meiften Gewitter fommen im Juli ver, die wenigsten im Binter. Sie treffen in ber Regel einen Ort um fo häufiger, je höber feine mittlere Temperatur ift. Ginige Gegenden ber heißen Bone haben regelmäßig alle Tage ein Gewitter.

Die Bewitter find auch häufig von Sagel begleitet, über beffen Ent= stehung bis jest noch eine befriedigende Theorie fehlt.

Das Gleichgewicht ber atmosphärischen Luft tann burch verfchiebene Binde. Beranlaffungen geftort werben. Die baburch hervorgebrachte Bewegung der Luft heift Bind. Gin fcmacher Bind heift Lufteben, ein beftiger Sturm, Drfan. Im gewöhnlichen Leben bezeichnet man nur eine fühlbare Bewegung ber Luft mit Binb. Der Sager hingegen bezeichnet bamit jeben noch fo fcmachen Luftzug, ber nur ben Bauch bes Dunbes ober ben Rauch ber Pfeife nach einer bestimmten Richtung bewegt.

Die Binde üben einen bebeutenben Ginfluß auf die Begetation ber Ginfluß ber Solgewachse, fie beforbern bie Berbunftung ber Feuchtigfeit, fuhren, je Balbvegetanach ihrer Richtung, Regenwolken zu und ab, erhöhen und erniedrigen bie Temperatur, beforbern ben Samenabflug, richten aber auch burch Bindfturg oft fürchterliche Berheerungen unter ben Balbbaumen an. Der Drudbes Binbes auf ihre Kronen wirft burch bie Lange bes Schaftes nach bem Befege bes Bebels auf ihre Burgeln, bie als ber zweite Bebelarm gu betrachten find, und die Schwere und Bindigkeit bes Bobens ale Gegengemicht.

Die Beranlaffungen der Binde beruhen auf einer ungleichen Aus- anentehung Die Beranlaffungen der Binde behnung ber Luft. Steigt an einer Stelle bie Temperatur berfelben, fo erhebt fich die erwarmte Luftmenge vermoge der daburch entftehenden Berringerung bes fpecififden Gewichts und es ftromt in bemfelben Berbaltniffe von ber Seite faltere Luft an ben fich entleerenben Raum. Die auffteigende Luft muß zur Berftellung bes Bleichgewichts oben wieber feitmarts abfliegen; es hat alfo jebe Ermarmung ber Luft eine breifache Bewegung gur Folge, ein Auffteigen, ein Buftromen gur erwarmten Stelle in ber unteren und ein Beaftromen von berfelben in ber oberen Region. Ahnlich wirft Temperaturverminberung. Die Gegenden, welche von ber Sonne am meiften ermarmt werben, find baber ale bie Mittelpuntte ber Luftftrömungen anzusehen. Sie werben burch die Arenbrehung ber Erbe modificirt, es muß baber bie auffteigende Luft ichief von Often nach Beften aufsteigen und ber von Norben ober Guben tommenbe Strom muß eine nordöftliche ober faboftliche Richtung erhalten.

Da bie größte und bas gange Sahr anhaltenbe Ermarmung ber Erbe Paffatwinde. in der heißen Bone stattfindet, fo muß dort das Auffleigen und Buftromen ber Luft von allen Seiten eintreten. Die aus Norb und Sub tommenben Strome haben eine fleinere Rotationsgefcwinbigfeit, als ber Gegenb entspricht, wohin fie gielen. Sie bleiben baber in ber Richtung von Beft nach Dft gurud und erfcheinen ale öftliche Strome. Es muß alfo, wo die Sonne im Benith fteht, und wohl auch in einiger Entfernung bavon

ein beständiger Oftwind herrschen, mahrend sie in anderen Gegenden mit der Jahreszeit wechseln. Solche beständige Winde, die eine ganze Jahreszeit hindurch nach einer Richtung und dann die andere nach der entgegengesetten strömen, heißen Paffatwinde, vom italienischen Passata Sang, Ubergang, Fahrt, weil sie Geefahrt begünstigen, indem man zur Zeit dieser Winde große Strecken ohne Beränderung des Laufes und ohne Wendung der Segel zurücklegen kann. Sie leiden durch Witterungswechfel ebenfalls an ihrer Regelmäßigkeit.

Sinsichtlich ihrer Wirkung auf die Waldvegetation ergeben sich für die aus verschiedenen himmelsgegenden webenden Winde folgende Unterfchiede:

Beftwinde.

Die stärksten und für die Balber am meisten gefürchteten Binde find die Beste, Subweste und Nordwestwinde. Sie erweichen, da sie gewöhnlich mit Regen begleitet sind, ben Boben, beschweren die Krone der Baume und unterstügen badurch ihre eigene Kraft, welche sich oft durch bie Riederlage ganzer Bestände außert, besonders wo ihnen durch fehler-hafte Wirthschaft leichter Eingang verschafft ist.

Mordwinde.

Obgleich die Nordwinde zwar manchmal nicht minder heftig find, fo bewirten fie boch nicht fo leicht die Stürzung der Baume, ale die Beftwinde, weil zur Zeit, wo fie am anhaltenbften weben, der Boben gefroren ift.

Cüdwinbe.

Die Submin be gieben vorzüglich in ber Sobe und werben baburch befonders ben beholzten Scheiteln ber Bergtopfe und Ruden gefahrlich.

Dfwinde.

Die Oftwinde find hinfichtlich ber Rraft die unbedeutenoften von allen.

Bei Beurtheilung ber Wirfung biefer Winde muß immer ihr urfprunglicher Bug, ber in manchfach gewundenen Thalern eine oft ganz abweichende Richtung erhalt, berucksichtigt werden, was man am leichteften aus bem Gange ber Wolken entnimmt,

Bergwind.

Der größtenthals örtlich, an Berggipfeln entstehenbe, sich nach abwärts stürzenbe Bind heißt Bergwind. Er besteht gewöhnlich nur in einigen Eräftigen Stößen und flürzt die Baume abwarts. Auch die burch Lavinen erzeugten Stürme gehören hierher.

Birbelminbe.

Wirbelwinde sind solche, welche sich im Areise brebend fortbewegen, sie führen öfter Staubfäulen und Laub in die Höhe. In den Wäldern reißen sie, selbst in dichtem Schlusse, ganze Lager nieder und werfen die Stämme ohne bestimmte Richtung durcheinander. Sie entstehen, wenn sich zwei entgegengesete Winde begegnen, wie an den Einmündungen der Seitenthäler in Hauptthäler, oder wenn heftige Luftfröme wegen plöglich entstehender, besondere im Wintel gebrochener Hindernisse zu einer ruckgängigen Bewegung gezwungen werden. Sie sind besondere beshalb den Wäldern sehr schalblich, weil ihrer Wirtung am wenigsten entgegengewirkt werden kann.

Man erkennt die Richtung und Kraft ber Winde einer Gegend aus ber Richtung, nach welcher die Baume vom Winde geworfen wurden, an ber Seite, woran freistehende Stamme ftarter bewurzelt und rauher an der Rinde find, ferner aus ben Punkten, an welchen fich im Winter ber meifte Schnee anfammelt und aus jenen, wo er weggeweht wird.

Die Beichaffenheit ber Feuchtigfeit, Barme, Glettricitat und Beme- Better, Bitgung ber Luft heißt Better, und ber wechselnbe Buftanb bes letteren in einer gemiffen Beitperiode Bitterung.

Die burchschnittliche Bitterung einer Gegend heißt Rlima. Rach Alima. ber Begetation im Allgemeinen unterscheibet man fur Deutschland:

|                           |   | Mittlere Zahreß:<br>temperatur | Bodenbearbei:<br>tungszeit |          |   | Begeta:<br>tionszeit |  |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------|---|----------------------|--|
| Beinklima                 |   | 10—15° €.                      | 9                          | Mon.     |   | Mon.                 |  |
| Sopfen - ober Maistlima . |   | 9—10° C.                       | 8                          | "        | 6 | ,,                   |  |
| Bintergetreideflima       |   | 8 9° <b>C</b> .                | 7                          | ,,       | 5 | "                    |  |
| Sommergetreibeklima       |   | 7— 8° <b>C</b> .               | 6                          | ,,       | 4 | "                    |  |
| Grenze ber Actercultur .  |   | unter 7º C. unter              | 6                          | ,, unter | 4 | "                    |  |
| Grenze bes Balbbaues .    |   | 5° €.                          |                            |          |   | ••                   |  |
| Schneegrenze              | • | 3,4° <b>C</b> .                |                            |          |   |                      |  |

Die Schneegrenze fteht unter bem Aquator, ober bei

0º Breite 15100 Biener Auf über bem Meere. 20° 14400 30° 11100 " " 400 9800 " " " ,, ,, 45° 8600 ,, " " ,, " ,, 620 5500 " ,, " " " " 65° 2700

75-77° fällt bie Schneegrenze mit ber Meeresflache gufammen, es herrscht bort ewiger Binter.

Am allgemeinsten unterscheibet man folgende Arten: Das Klima meeresgleicher Ebenen, bas Ruftenklima, bas Rlima ber Sochebenen, bas Thalklima, das Klima ber Alufiniederungen und das Gebirgsklima.

Das Rlima meeresgleicher Ebenen zeichnet fich im Allgemeinen Rlima meeaus durch warme Sommer und Tage, talte Binter und Nachte, anhaltenbe Feuchtigkeit, wechselnb mit anhaltenber Trodne. Die Luftwarme richtet fich nach der geographischen Lage. Die Strömungen ber Luft find fehr veränderlich, da ihre Urfachen meift in weiter Ferne liegen. liche Sturme find felten.

Die mittlere Luftwarme des gangen Jahres ift in Ruftenlandern Ruftentima. burch die ftarte Berbunftung ber benachbarten Baffermaffen geringer, aber gleichmäßiger als im Binnenlande. Die Berdunftung bes Baffers erniebrigt, wie icon angegeben, die Temperatur bes Sommers und erhöht bie bes Winters. In Irland gebeiht in gleicher Breite mit Konigsberg bie Morthe wie in Portugal, aber es reift fein Wein wie in Königsberg. Ebenfo gleichen fich bie Temperaturen bes Tages aus. Die Feuchtigkeit ift bedeutend und besonders bie feineren atmosphärischen Rieberfchlage find I.

32

häufig. Die Strömungen find heftig und meift von bestimmter Richtung, ba ihre Urfache in ber Rabe liegt.

Alima ber Sochebenen.

Die Temperatur richtet fich nach ber Erhebung über ber Meeresfläche. In gleicher Sohe ift bas Klima milber als bas Gebirgetlima, rauber als bas ber Gebirgethäler, bie Luft trodener, aber mit häufigen Rieberfchlägen.

Thalflima.

Beim Thalklima ift die Barme und Verdunftung durch die auf die benachbarten Bergabhänge senkrecht auffallenden Sonnenstrahlen erhöht. Sobald aber die Sonne zu wirken aufhört, sest sich die Temperatur rasch mit der der Umgebung ins Gleichgewicht. Es wechseln daher heiße Tage mit verhältnismäßig kalten Nächten ab, daher das häusige Eintreten von Frühlingsfrösten, die Begetation erwacht frühzeitig und wird dann in den kalten Nächten getöbtet. Durch die schnelle Abkühlung der feuchten Luft entsteht auch häusig Nebel und Reif.

Die Feuchtigkeit ber Luft rührt aber nicht allein von der schnelleren Berbunstung ber, sondern auch von der größeren Feuchtigkeit des Bodens, der sich von den benachbarten Abhängen ansammelt, und von der Ruhe der Luft, wodurch nur wenig von den aufsteigenden Dünsten verweht wird. Die Richtung der Luftströme ist beständig und abhängig von der Richtung der Thäler. Je mehr sich die Thäler abstachen, um so mehr nähert sich ihr Klima dem der Hochebenen. Es erleidet auch nach der Richtung der Thäler bedeutende Abänderungen.

Klima der Flusniederungen. Das Klima ber Flufinieberungen ift im Allgemeinen bem ber Tiefebenen gleich, zeichnet fich aber burch größere und gleichmäßigere Luftfeuchtigkeit und beständigere Richtung ber Luftströme aus. Dies gilt indeffen nur fur breite Rieberungen, schmale theilen das Klima benachbarter Cbenen, ober sie haben, wenn sie von Bergen eingeschlossen sind, ein Thalklima.

Gebirgetlima

Beim Gebirgeklima ist die Temperatur verschieben nach der Erhebung von der Meeressläche. Doch ist die Abnahme der Barme durch bie Höhe um so geringer, je fanfter das Gebirge ansteigt. Je bedeutender die Erhebung, um so kurzer der Zeitraum der Jahreswarme, um so bedeutender das Schwinden des herbstes und Frühlings. Dem langen und schneereichen Winter folgt fast unmittelbar der kurze, heiße Sommer, diesem ein zwar im Allgemeinen kurzer, gegen die Dauer des Frühlings aber langer, milder und heiterer herbst. Die Lufteuchtigkeit ist an sich geringer, als in tieferen Gegenden. Dagegen treten häusige Riederschläge ein, deren Berdunstung wieder die Atmosphäre sättigt. Daher die großen Schneemassen im Winter und das seltnere hervortreten der hohen Kaltegrade, als in der Ebene. Die Luftsrömungen sind häusig, heftig und meist von beständiger Richtung. Übrigens hat die Lage der Abhänge nach verschiedenen himmelsgegenden einen wesentlichen Einsluß auf das Gebirgsklima.

Die Diffeite ift troden und kalt, ba fie die Sonne nur Bormittags trifft, wo fie noch nicht ben bochften Grad ber Erwarmungetraft erreicht hat und bie fie erreichenden Binde auf dem weiten Wege vom Meere her ihre Feuchtigkeit abgefest haben. Die Luftströme find felten heftig.

Bei bem fpaten Erwachen ber Begetation hat man von Spatfroften wenig ju fürchten; mehr ichaben im Berbfte bie rauben Oftwinde ben noch garten Samenpffangen. Man faet baber im Berbfte.

Die Beftfeite erhalt bie fenfrechten Sonnenftrablen amar erft bes Rachmittage, wenn bie größte Sige vorüber ift, allein bie Erwarmung wird baburch erhöht, baf fie ftattfindet, wenn die umgebenbe Luft bereits ermarmt ift; baber trodnet biefe Seite bei anhaltend trodenen Binben fratter aus, als die Oftfeite. Bei uns in Deutschland gleicht fich bies wieber burch bie baufigen feuchten Bestwinde aus. Das Rlima ift milb. die Luft feucht, bobe Ralte = und Barmegrade und baber auch Krub = und Spatfrofte felten. Defto nachtheiliger werben oft bie heftigen Luftströmungen. Am gefährlichften find fie ben Gubweft - und Nordwefthangen megen ber ichiefen Richtung bes Winbes.

Die Rordfeite erhalt bie Sonne erft fpat am Tage und in fchiefer Richtung, weshalb bier bie Barmeentwickelung am geringften ift. Dbgleich fie an und fur fich wenig Reuchtigkeit beliet, fo wird boch die Reuchtigfeit marmerer Luftftrome hier häufig niebergefchlagen. Die Begetation erwacht langfam; Spatfrofte find baber felten, häufiger Frühfrofte. Die Luftströmungen find bier nicht gefährlich, wohl aber, wie angegeben, an ber Rordweftseite. Der Temperaturunterschieb zwischen Tag und Nacht ift unbebeutenb.

Die Gubfeite begunftigt bie Begetation am wenigsten. Die Sonne wirft ben gangen Zag und Mittage fenfrecht, trodinet baber ben Boben und bie Luft aus. Die Begetation ermacht fruhzeitig, Spatfrofte merben baber gefährlich, man faet beswegen fpat und ichust ben Boben bor bem Austrodnen burch gehörige Beschattung. Die fübmeftliche Lage gestattet heftige Luftftrome ').

#### Bobentunbe.

Man verfteht, mie icon angegeben murbe, unter forftlicher Bo Begriff von Bobentunbe bentunde ober Agronomie bie Lehre von den chemifch = phyfitalifchen Gigenschaften bes Bobens in Beziehung gur Balbvegetation.

Boben nennt man in biefer Begiebung die obere lodere Schichte bes Erbforpers, fo weit biefe ben Ausbreitungen ber Pflangenwurzeln jugangig ift. Im Gegenfage bur unteren fefteren Schichte heißt er Boben. frume ober Obergrund.

Der unter ber loderen Schichte ober Bobenfrume liegenbe feftere Bobenunter-Theil der Erbrinde heift die Bobenunterlage ober der Untergrund. Sie hat entweder bis auf eine beträchtliche Tiefe mit der oberen lockeren

laat.

<sup>1)</sup> über die Beranderung des Rlimas unferer Erbe vgl. Forft : und Jagdzei: tung. 1839. G. 35. über den zweifelhaften Ginfluß bes Mondes auf Bitterung und Begetation benfelben Jahrgang G. 291 u. 486. 1838. G. 76. 1842. G. 278. über ben Einfluß ber Balbungen auf die Bitterungeverhaltniffe und bas Klima vgl. die Schrift von Peterfen. Altona, Bolliter. 1846. (1/6 Abir. ober 18 Ar.).

ober frumlichen Schichte gleiche Bufammenfegung, ober befteht aus anderen Substanzen, wie Sand, Steingerölle, Relfen zc.

Im ersten Kalle tann fie burch bloge Auflockerung in Krume über-Doch wird bann die Grenze zwischen beiben wenigstens burch eine bunflere Farbung bes Dbergrundes angebeutet. Die Auflockerung fann entweber fünftlich gefchehen burch Bearbeitung mit bem Spaten ober Pflug, welche aber faft ausschließlich nur bem Feldbau angehört, ober natürlich burch bie in bie Unterlage bringenben Burgeln, beren Bermefung aur Auflockerung der festen Schichte beiträgt. Die steinige oder felfige Unterlage verliert nur burch chemische Berfepung mittelft bes Ginfluffes ber Luft, burch Bermitterung ihre Cohareng. Aus ihr hat fich indeffen bie Gefammtmaffe ber Bobenfrume, meniaftens ihre hauptfachlichen ober mineralischen Bestandtheile, gebildet. Dieser Theil ber Erdrinde muß deshalb hier einer genaueren Bürdigung unterstellt werden, weil erst baraus eine weitere Ginficht in die Entstehung ber Bobentrume ju gewinnen ift.

Bir haben une bemnach junachft zu befchäftigen mit ben nachften Beestandtheilen der festen Erdrinde im Allgemeinen und in ihren räumlichen Ihre Betrachtung bilbet ben Gegenstand ber Geognofie. Auf berfelben lägt fich erft bie Geologie ober bie Lehre von ber Entftehung ber Erde begrunden. Rach ihr folgt die Petrographie ober bie Lehre von ben Eigenschaften und ber Bufammenfepung ber einzelnen Gebirgearten.

## Beoanofie.

Da wir bis jest die Grenze zwischen Rinde und Kern ber Erbe noch nicht tennen, fo fällt bas Studium ber physitalifch schemifchen Berhaltniffe ber Erbrinde mit benen bes Erbforpere überhaupt gufammen.

Specifisches Bas das specifische Gewicht der Erdmasse betrifft, suchten es Mas-Bewicht der felyne und Hutton zuerst im Jahre 1774 durch die Ablenkungen des Loths Bas das specifische Gewicht der Erdmasse betrifft, suchten es Masju bestimmen, welche ber einzeln ftebenbe Bergfegel Shehallien in Portfhire bewirtte, und fanden es nach dem Berhaltniffe ber Erdmaffe gur Bergmaffe = 4,7. Cavendish berechnete es balb nachher aus ber gegenseitigen Attraction großer Bleimaffen, welche er burch Schwingungen fand, Bu 5,3, Carlini ebenso mittelft Penbelfcwingungen auf bem Berge Cenis au 4,4, Drobifch nach ben Penbelfchwingungen in ber Grube Dolcoath in Cornwall 1200' unter ber Erdoberfläche zu 5,4. Man fann baber bas specifische Gewicht ber Erbmaffe ju 5 annehmen. Diefe Dichtigfeit muß vermöge bes ungeheueren Drudes auf bie unteren Schichten gegen ben Mittelpunkt ber Erbe gunehmen.

Unebenheit der Erbober-fläche.

Die Erdoberfläche ift ziemlich uneben. Beiläufig ein Biertel ber Erdoberfläche ragt aus bem Baffer empor. Diefer hervorragende Theil fleigt, wie in den Sochgebirgen Afiens, bis gegen 24000 Fuf über die Deeres-Das mittellanbische Meer hat bis ju 1000 gaben reichende Diefen, mabrend die Tiefen bes großen Beltmeeres noch gar nicht gemeffen werben tonnten, fich aber auf 3 Deilen ichagen laffen mit einer mittleren

Tiefe von 6000 Fuß, wenn man annimmt, daß sich die Unebenheiten des Festlandes verhalten, wie ihre Flachenausbehnungen.

Die Barme der Erdoberfläche muß nach den großen Zemperatur- zemperatur unterschieben zwischen Tag und Racht, Sommer und Binter und awischen ben verschiebenen Bonen ber Erbe, ihre Sauptquelle im Sonnenlichte ha-Nach Calbecotte's Beobachtungen 1) bringt bie Sonnenwarme bei uns, wie am Aquator, über 12 Fuß in den Boden, indem bei biefer Tiefe die Temperaturverschiebenheit nach der Jahreszeit noch 11/4° C., bei 6 Fuß aber 3 und bei 3 Fuß 4,44" beträgt. Rach Rergufon und Munte verschwinden die jährlichen Anderungen der Temperatur in einer Tiefe von 30, nach Fourier erft bei 180 Fuß. Rach Schone's Beobachtungen bagegen find, wenn auch bie täglichen Decillationen ber außeren Barme fcon bei 240 Auf nicht mehr mahrgenommen merben, bie jahrlichen Schmanfungen felbst noch bei 700 Ruf Tiefe bemerkbar.

Unter bem Aquator beträgt bie mittlere Lufttemperatur 271/20 C., bie mittlere Meerestemperatur 25,60. Die Lufttemperatur überfteigt auf bem Lande nie 45° und zur See nie 311/4°. Die Temperatur bes Meermaf= fere tann gleichfalls bis 310 fteigen. Die mittlere Temperatur bes Rordpole wird auf - 150 C. gefchatt und die niedrigfte je beobachtete Tempergtur bat - 50° C. noch nicht erreicht. Die fübliche Salbkugel ift talter, als bie nörbliche.

Die Erbe kann nie eine niebrigere Temperatur annehmen, als bie bes Beltraums, man tann baber biefem eine Temperatur von etwa - 50° aufchreiben. Die Luft ift baber um fo talter, je mehr fie von ber Erbe entfernt ift, weil fie bann um fo weniger von ber Erbe, und wegen ihrer gunehmenben Dunne und Durchfichtigfeit, auch weniger von bem Sonnenlichte ermarmt wird, benn bas Licht ermarmt nur, infoweit es abforbirt Das Thermometer von C. fallt burchichnittlich um I Grad bei jeder Erhebung von 750' von ber Erboberflache.

Berudfichtigt man, bag Quellmaffer oft von hohen Bergen berabtommen und die meteorifchen Niederschläge ju einer Beit erfolgen, mo die Lufttemperatur für ben betreffenden Drt am niedrigften fteht, fo ergeben boch bie Beobachtungen unter allen Simmelsftrichen, bag bas Baffer eine hohere Temperatur aus bem Boben mitbringt, ale es babin mitgenommen bat. Diefe Erwarmung, unter bem Aquator taum merklich, beträgt in unferen Begenden meiftens über 1 Grad, und ift im Morden noch beträchtlicher. An ben Stellen, wo ewiger Schnee liegt, schmilzt biefer Schnee und bas Glatfchereis an ber Erbe fortwährend, es entspringen baber bort bie großten Strome. Je tiefer bie Quellen hervorkommen, um fo marmer find fie; boch erreichen beife Quellen fast nie die Siebhige gang, mahrscheinlich weil fie diefelbe unterwege verlieren. Das Mittel aus ben angeftellten

<sup>1)</sup> Poggendorff's Ann. d. Physit u. Chemie. Ergang. Bb. II. 1845. S. 191 aus Proceed. of the R. Soc. Edinb. Vol. II. 3. 29.

Beobachtungen gibt für 1 ° C. Temperaturerhöhung eine Tiefe von 10.7 Fuß an. Denkt man fich nun biefe Temperaturzunahme fortgefest, so muß bie Erbmaffe bei einer gewiffen Tiefe fluffig sein. Lestere läst sich zwar wegen der bedeutenden Abweichungen in den Beobachtungen über Warmezunahme und weil wir das Leitungsvermögen der festen Erdschichten nicht genau kennen, auch nicht sicher berechnen, kann aber wohl 8 Reilen nicht überschreiten.

In der Annahme, daß die Erdmasse in einer Tiese von 8 Meilen sich im geschmolzenen Justande befindet, sinden die Erdbeben und vultanischen Ausbrüche, so wie das Ausströmen von tohlensaurem Gase und heißen Quellen ihre genügende Ertlärung. Es leuchtet daraus ferner ein, warum die meisten vultanischen Ausbrüche im Meere und an dessen Rande statsinden, weil nämlich dort die Dicke der sesten Erdrinde am geringsten sein muß. Nach Leopold v. Buch und Lyell stehen die thätigen Bultane in Linien, welche wahrscheinlich großen Spalten in der Erdrinde entsprechen. Es tommen nie, oder nur höchst selten zwei oder mehrere Ausbrüche in berselben vultanischen Linie gleichzeitig vor. Wir haben in Europa 3 (die sicklanische, die des griechischen Archivelagus und die isländische) in Asien 7, in Afrika 4 und in Amerika eine, aber sehr große vulkanische Linie.

Die fefte Erbrinde. Die feste Erbrinde murbe noch an sehr wenig Stellen bis auf 1000 ober 1500' von Menschen burchbrungen. Die größte Tiefe, welche man erreicht hat, ist 2000'. Die Dicke ber festen Rinde du 8 Meilen genommen, beträgt dies erst 1/96 davon.

Bei Weitem ber größte Theil ber Erbrinde besteht aus festem Gestein. Die losen Massen haben sich durch Berwitterung und mechanische Sinwirtung getrennt. Die festen Massen sind zum Theil geschichtet, zum Theil nicht. Die geschichteten nehmen den größten Theil der Erdoberstäche ein. Ihre Schichten sind nur sehr selten horizontal gelagert. Bei geneigter Lage geben ihre Enden meist zu Tage, wo man ihre Mächtigkeit und Reihenfolge untersuchen kann.

Urgebirge.

Den Grundtypus der ungeschichteten Maffen bildet der Granit, welcher aus Quarz, Felbspath und Glimmer in frystallinischer Structur besteht. Herrscht der Glimmer vor mit parallel gelagerten Blattchen, so entsteht der Gneis. Bo hornblende auftritt, der Glimmer aber größtentheils und theilweise auch der Quarz verschwindet, da geht der Granit in Spenit über. Tritt aber die Hornblende noch mehr hervor, so entstehen die verschiedenen Arten von Grunstein, welcher bei körniger Structur Diorit heißt. Ein körniges Gemenge von Augit und Feldspath heißt Dolerit, das Gemenge von körnigem Feldspath, Augit und hornblende aber Gabbro, ein Gemenge von sehr feinkörnigem Feldspath mit Schillerspath Serpentinfels.

Diese Gesteine bilben die unteren Lager der Erbrinde in unerforschter Mächtigkeit und in außerordentlichen Dimensionen ohne Zerklüftung. Oft sind aber auch diese Massen hoch aus der Tiefe emporgehoben und bilben dann die höchsten Gipfel und Rücken der Gebirge. Rur bort kann man

fie fuchen, ba fie in den niedrigeren Gebirgen zu hoch mit neueren Schichten bededt find. Bei biefen Erhebungen mußte die feste Daffe auf manch. faltige Beife aufgeriffen werben, woburch die wunderlichften Gruppirmgen ber Felfen entftanden. Die verschiedenen Feldarten ber Urgebirge geben unmertlich ohne bestimmte Folgenreihe in einander über.

Die Urgebirge enthalten feine Spur granifcher überrefte, und ben Roblenftoff nur als tohlenfauren Ralt. Nichts widerspricht der Entftehung diefer Raffen burch Abtühlung aus bem gefchmolzenen fluffigen Buftanbe. Es ift burch Berfuche erwiesen, bag ber toblensaure Ralt unter einem farten Drude jum Schmelgen gebracht werben fann, ohne feine Roblenfaure ju verlieren, und die unmertlichen Übergange berfelben in Geftein von unbestritten bulfanischer Abstammung zeigen bei ihnen eine abnliche Abstammung.

Diefen ungefchichteten Daffen folgt eine Gruppe fchiefriger Gefteine, die mit ihnen ohne bestimmte Ordnung abwechfeln und ebenfowenig eine Spur von Berfteinerungen zeigen. Sie besteht aus Thon-, Liefel-, Glimmer-, Talt-, Chlorit- und Hornblendeschiefer, Quarafels x. Relbarten bilden den unmerklichen Übergang zu den mittleren Gebirgen, worin fie ebenfo wie in den Urgebirgen eingelagert vortommen.

Die gefchichteten Gebirgbarten fangen mit ber Graumade in ben Graumaden-Die Graumade zeigt bie erften gruppe ober fogenannten Übergangegebirgen an. Spuren organischer Refte, fie muß burch Rieberfchlag entstanden fein. Man rechnet jum Graumackengebirge oft noch ben Übergangetaltstein und den alten rothen Sanbftein, ober bas fogenannte Tobtliegenbe. gangegebirge fangen die Roblenablagerungen an, find aber barin noch felten und von geringer Ausbehnung. Bon Pflangen finben fich Equiseten, Calamiten und Fucoiben; es mußte alfo jur Beit ber Entftehung biefer Sebirge fcon Festland vorhanden fein. Bon Thieren finden fich nur die niedrigften Rlaffen reprafentirt, wie Boophyten, Rabiarien, Mollusten unb Cruftaceen, alle von anderen Gefdlechtern, als die jest die Deere bewoh-Bon Fischen fand man einige wenige Floffenftacheln, Gaumengahne und Rnochen.

Der Graumadengruppe folgt bas Rohlengebirge. Trat im Steintoblen-Ubergangsgebirge auch eine entschiedene Schichtung ein, fo wechseln boch bie Reigungen biefer Schichten in furgen Streden. Im Rohlengebirge bagegen ift bie Albebildung fehr regelmäßig, bie Schichten zeigen auf meilenmeiten Streden ein taum mertliches Streichen und Rallen; felten erreichen fie bie fentrechte Richtung. Die Rohlenfloge wechfeln mit Banten von Sandftein und Schieferthon ab, auch enthalten fie fcmache Lager von In England wechseln fie mit Kalkstein-Thoneisenstein (Spharofiberit). schichten. Die Mächtigkeit ber Roblenflöge wechselt von einigen Bollen bis 30 und 60 Fug. In ber Regel liegen mehrere, bisweilen, wie im Saarbruder Rohlengebirge, felbft 120 Floge parallel übereinander.

Die Rohlengebirge find reich an Pflanzenüberreften; der Schieferthon enthält fo viele Pflanzeneindrucke, bag fie noch nicht einmal alle beftimmt find, wie Equisetaceen, Filices, Lycopodiaceen, Cannae, also vorzugsweise

Sumpf- und Ruftenpflanzen. Ihre ungeheuere Größe, besondere bie baumartigen Farrenfrauter beuten auf einen sehr fruchtbaren Boden und ein heifes Klima und zwar im Norden, wie im Süben. Conchilien hat man etwa 12, von Fischen noch weniger Arten gefunden.

Das Rothlie-

An bie Rohlengruppe reiht sich bie bes rothen Sanbsteins an. Sie besteht, von ber jüngsten Schichte angefangen, aus Lagern von buntem Mergel (Reuper), Muscheltalt, buntem Sanbstein, Zechstein, Kupferschiefer ober Alpenkalkstein und von rothem Sanbstein. Die Flöhe liegen noch stacher und regelmäßiger, als im Kohlengebirge. Diese Gruppe ist wichtig burch die ihr angehörenben Salzlager (wie in Lothringen, am Nedar, in Sachsen und in ber Schweiz), burch ben im Zechstein gelagerten bituminösen Kupferschiefer (im Mansfelbischen).

Der rothe und bunte Sanbstein enthält nur wenig Bersteinerungen, mehr ber Zechstein. Der Muscheltalt ift reich baran, wie schon sein Rame sagt, namentlich an Fischen. hier treten zuerst die Saurier auf und Reste von riesenhaften Schildtröten. Auch im Keuper kommen unter anberen bie Saurier vor.

Die Mächtigkeit ber Gruppe mag durchschnittlich an 2000' betragen, in welche sich die einzelnen Glieber, wenn sie vorhanden sind, ziemlich gleichförmig theilen.

Juraforma-

Die nächstjungere Gruppe wurde vom Jura, wo sie besonders carrafteristisch und in großer Ausbehnung vorkommt, Jurakalk genannt. Ihr Hauptglied ist der Dolithenkalk oder Rogenstein. Thon-, Sandstein-, Mergel- und Kalksteinschichten wechseln mit dem Jurakalk und geben gegenseitig ineinander über.

Der Jurakalt enthält wieder höhere Thiere und Pflanzen, Epcadeen, Coniferen und Liliaceen, viele Mollusten und Saurier und im Dolithentalt von Stonessielb fand man die erste Spur von Saugethieren, (Didelphis Bucklandi) und die altesten Überreste von Insetten.

Die Mächtigkeit biefer Formation tann burchfcnittlich ju 2500 Fuß angenommen werben.

Das Areibegebirge. Rach bem Jurakalt ist die nächstjungere Schichte bas Kreibegebirge. Außer der eigentlichen Kreide gehört zu demselben noch ein machtiges Mergelgebilde, nach der starten Färbung, welche ihm grüne Körner ertheilen, Chloritmergel genannt, auch Plänerkalk oder Quadersandstein. Es ist im nörblichen Deutschland und Frankreich und in Südengland sehr weit verbreitet. Es erreicht selten eine Mächtigkeit von 1000'.

Bei Ablagerung ber Kreibe scheinen nach ber Regelmäßigkeit und geringen Reigung ber Flöge schon alle weit verbreiteten gewaltsamen Erdumwälzungen beenbigt gewesen zu sein.

Die Rreibe enthalt in ziemlich regelmäßigen Schichten Feuersteinknollen, welche in ber Regel einen organischen Korper als Kern enthalten.

Das Kreibegebirge bebeckt bas Beden von Paris und London. Es ist sehr reich an Bersteinerungen und enthält außer vielen niedrigeren Thierklassen viele Fische, Krokobile und den ungeheuren Mosaurus, viele Blatter, Zweige und Soluftude, alfo eigentliche Landpflanzen, aber teine Spur von Bierfüßern.

Das Steinkohlengebirge, bas Rothliegende, bie Juraformation und Bisbgebirge Ramen Flog = oder secundates Gebirge bezeichnet. Die über ber birge.

Rreide liegenden Schichten beiffen tertiffens Ge-

In der Umgegend von Paris hat man 5 Schichten über ber Kreide unterschieben, wovon die unterfte aus plastifchem Thon, Braunkohlenlagern und Sandstein befieht. Sie ift eine Gugmafferbilbung. Die ameite Schichte bilbet ben Grob - ober Cerithenfalt, und hat fich im Deere gebil-Die britte Schichte ift wieber Sugmafferbilbung und beffeht aus tiefeligem Kalkstein, Syps, Knochenlagern und Suswassermergeln. vierte Schichte ift eine Meerbilbung aus Mergel, Meerfand, Sandftein und Raltstein. Die fünfte Schichte; eine Gufmafferbilbung, beffeht vorjugemeife aus den berühmten Dubifteinlagern amifchen Seine und Darne und aus Mergeln. Diefe Gegend murbe also in ber Bilbungsperiode bes Tertiärgebirges im Parifer Beden 3 Mal lange Beit vom Meere über-Die Mächtigkeit biefer 5 Schichten beträgt gegen 500 Auf.

Das Tertiärgebirge ber übrigen Lander weicht von bem Parifer manch= faltig ab und ift noch zu wenig untersucht, um allgemein gultige Angaben barüber aufzustellen, ober tann vielleicht vermöge seiner Ungleichartigkeit gar nicht unter einen allgemeinen Gefichtspunkt gebracht werben.

Das Tertiärgebirge ift reich an Überreften, welche fich ben jest lebenden fehr annähern. Nach den alteften Schichten deffelben gehörte noch fowohl ber nördlichen, als füblichen Bone ein heißes Klima an, erft bei ben neueften Schichten fceint fich bies geanbert zu haben.

In ben an der Oberfläche der Erbe abgelagerten Geschieben und im Schlamme, ber fich in natürlichen Boblen niebergefchlagen bat, finben fich große Maffen foffiler Knochen von größtentheils jest untergegangenen Gaugethierarten, meift von Baren und Spanen, aber nur wenige von Bogeln und Reptilien.

Beber von Quabrumanen, noch von Menfchen wurden Knochen in entichieben verfteinertem Buftanbe gefunden.

# Bildung ber Erbrinbe (Geologie).

Die unterfte der uns bekannten Schichten der Erdrinde bilbet, wie oben angegeben murbe, bas Urgebirge. Die Unterfuchungen, welche ju biefem 3mede angeftellt worben find, haben ergeben, baf fich baffelbe aus einer gefcmolzenen Daffe gebildet habe, welche fich ihrerfeits wieder aus einem gasartigen Rorper, wie die Rometen, verbichtet haben mag. Grundtopus beffelben, für den Granit mochte die Chemie taum einen anberen Urfprung nachweisen konnen, als den aus einer geschmolienen Daffe. Mitscherlich hat fogar nicht ohne Erfolg versucht, ben Granit im Sochofen-Reuer tunftlich barzustellen. Rann auch gegen biefe Annahme ber Ginmand geltend gemacht werden, daß die Beit, die hohe Temperatur und

andere Einflüffe den geschichteten Gebirgsarten eine krystallinische Structur zu geben vermögen und selbst Thatsachen vorliegen, welche auf eine solche Umänderung hinweisen, so sind doch die von Hutton zuerst aufgestellten Gründe
ber Lagerungsverhältniffe als völlig entscheidend zu betrachten. Der Granit dringt nämlich an vielen Punkten der Erdoberstäche, wie in England,
Sachsen, in der Schweiz in Spalten, Rlüfte und Auszackungen anderer Gebirgsarten so ein, wie nur eine stüssige Masse leere Räume auszusüllen
vermag. Auch wirkte der Granit auf die angrenzenden Gesteine auf eine Beise ein, die von einer hohen Temperatur zeugt.

Wenn nun die Grundlage der Erdoberfläche aus Urgebirgsarten besteht, und diese sich nur als aus dem geschmolzenen Zustande entstanden erklären lassen, so muß die Oberfläche der Erde ursprünglich auch die Temperatur des Schmelzpunktes für solche Steinmassen gehabt haben. Für die Annahme, daß hingegen im Inneren der Erde eine niedrigere Temperatur stattgefunden habe, sind keine Gründe vorhanden, es ist nicht wohl denkbar, daß die geschmolzene Erdrinde, ohnedies von der sehr niedrigen Temperatur des Weltraumes begrenzt, einen kalten Erdkern eingeschlossen habe. Entschieden aber widerspricht dieser Annahme die jest noch vorhandene hohe Temperatur im Inneren der Erde. Es muß sich also ursprünglich die ganze Erdmasse in geschmolzenem Zustande befunden haben.

Bei dem geschmolzenen Zustande konnte die Erde genau diejenige abgeplattete Augelgestalt annehmen, die ihrer Grose und Umschwungs-Geschwindigkeit entspricht und die sie auch wirklich angenommen hat.

Bei einem geschmolzenen Zustande konnte die Temperatur der Erdmasse nicht unter 1600 bis 2000° C. (vgl. S. 153) betragen haben. Bei bieser Temperatur mußte alles Wasser als Dampf in der Atmosphäre gewesen sein. Die mittlere Meerestiefe zu 8000 Fuß und die Meerestsäche als drei Biertel der ganzen Erdobersiäche angenommen, mußte diese Wassermasse als Dampf einen Druck von 200 der heutigen Atmosphären ausüben. Ferner mußte unter den damaligen Umständen der Kohlenstoff aller dieser ausgebreiteten Kohlenlager, die man fast in allen Ländern der Erde sindet, aller Kohlenstoff des jesigen Thier- und Pflanzenreichs als Kohlensaure in der Atmosphäre enthalten sein. Nur der kohlensaure Kalk konnte, wie oben angegeben wurde, als solcher im geschmolzenen Zustande vorhanden sein.

Außerdem mußte die damalige Atmosphare noch alle übrigen Stoffe in Dampfform enthalten, welche sich bei einer so hoben Temperatur verflüchtigen.

Die geschmolzene Erdmaffe und ihre ungeheure Atmosphare mußten, ber partiellen Attraction von Sonne und Mond unterworfen, eine Sbbe und Fluth hervorbringen, wie jest bas Weltmeer. Die hohe ber Seefluth hangt mit von ber Meerestiefe ab, die Stärke der atmosphärischen Fluth von der Dichtigkeit der Atmosphäre. Die Bewegungen der fluffigen Erdmaffe mußten demnach ungemein viel bedeutender sein, als es jest die Fluthen des Meeres sind, und die Fluthen der Atmosphäre, jest kaum mehr bemerkbar, mußten bei ihrer damaligen Dichtigkeit ziemlich start hervortreten.

Doch mochten fie auch bamals gegen bie furchtbaren Binbe verschwinden. welche durch ben großen Unterschied ber Temperatur ber Erbflache und bes Beltraums entstanben. Dit welcher Gewalt mußten biefe Stürme bie fluffige Erdmaffe aufwühlen? Beiche außerorbentlichen eleftrischen Erscheinungen mußten die bamaligen Berhaltniffe nicht herbeiführen?

In der kalten Umgebung bes Weltraumes mußte die Erdmaffe endlich Gene period ber Erbell. an ber Dberfläche abfühlen bis jur froftallinischen Erstarrung einer Rinde. Go wie fich aber nur auf ruhigem Baffer eine glatte Eisrinde bilbet, berbbe mabrend fich auf großen Fluffen bie Gisschollen hausboch emporschieben und bueiner Rinbe in ben Polarmeeren Eisberge bis ju 200' Bobe entstehen, fo mußten bie bamaligen enormen Sturme die große Unebenbeit ber Erboberfläche berbeiführen, die nur jum Theil burch fungere Ablagerungen wieder ausgeglichen und zum Theil vom Meere ausgefüllt worben ift.

bung. Or flare un

Als bie exstarrte Erbrinde ju einiger Dide gelangt war, mußten bie Erfdutterungen der wogenden fluffigen Erdmaffe in ber Tiefe fowohl, als die Busammenziehung ber erftarrenben Rinbe felbst vielfache Spalten und Riffe erzeugen, in welche bie geschmolzene Raffe emporbrang und barin So entstanden Granitgange im Granit felbft, im Gneis, im Glimmer - und alteren Thonschiefer, im hornblendegeftein ic. Es tonnten bei diesem Buftande ber Dinge feine organischen Körper entfteben, wie man benn auch wirklich im Urgebirge noch keine Spur von organischen Überreften aufgefunben bat.

In einer zweiten Periode, wo der Bafferdampf bei der allmälle Biette pegen Abtühlung fich nieberzuschlagen anfing, die Temperatur aber gleichwohl Grobildung. noch zu hoch war, um organische Wefen zuzulaffen, mußten unermefliche ber Gromafie fiebendheiße Regenguffe vom himmel herabsturzen. Wenn nun unfere heu- berfolgigung tigen Regenguffe und Sochwaffer Steinmaffen ablofen und gertheilen, mo- bes Baffere. mit die Aluffe an ihren Dundungen gange Landerftreden bebeden, die Geeund Meerbecken ausfullen, und fo bie Grenzen bes Festlandes meilenweit erweitern, was vermochten bann nicht bie Gemaffer ber Urzeit gur Erbbildung beigutragen? Es entftanben bie Flugrinnen, Geen und Deere, und in biefen bie erften ichichtenformig gelagerten Steinablagerungen. gen fich Thon-, Riefel-, Glimmer-, Talt-, Chlorit-, Hornblenbefchiefer und vermanbte Felsarten gebilbet haben. Durch bas noch fortwährenbe hervorbringen gefdmolgener Raffen aus ber Tiefe mußten bamals haufig Seeboben und Festland ihre Rollen wechfeln. Dabei tonnten gefchmolkene Maffen baufig auf andere Gefteine, mit benen fie in Berührung tamen, veranbernd einwirten und ihrem Gefüge eine troftallinische Structur geben, ohne fie wirtlich zu schmelzen.

Sehr ichwierig ju ertlaren ift bie Erscheinung, bag in ben alteren Gebirgen fo wenig Ralt vortommt, mahrenb er in ben neueren Gebirgen in immet größeren Raffen auftritt. Rach be la Beche ware er noch in fpateren Beiten aus bem Inneren ber Erbe emporgedrungen. Egen glaubt, daß die querft niedergefchlagenen tohlenfaurereichen Gemäffer bie urfprunglich porhandenen und entbioften Ralflager aufgelöft und, fo lange ber ftarte

atmosphärische Drud die Roblenfaure jurudbielt, in Auflösung exhalten haben, bis sie beim Aufhören des Drudes durch den Berlust der Roblenfaure den Raltgehalt absehten, wie denn überhaupt die Riederschläge aus dem Beer- und Suswasser durch Berwitterung und Auslangung der alteren vulkanischen Gebirgsarten entstanden sind.

Dritte Periode der Erdbilbung. Auftreten organischer Gebilde.

Der Anfang ber britten Periode ber Erbbilbung ift durch das Auftreten organischer Gebilbe bezeichnet. Während ihrer Dauer bildete sich bie Grauwadengruppe. Was aber dur Grauwadengruppe oder dum Übergangsgebirge zu rechnen sei, barüber sind die Geognosten noch nicht einig, weil sie in sehr unmerklichen Abstufungen in die jüngeren Gebirgsformationen übergeht, doch unterscheibet sich die britte Periode von der vierten im Allgemeinen wesentlich genug, um sich damit nicht in eine zusammenfassen zu laffen.

Die Temperatur der Erbe mußte sich wenigstens die unter den Siedepunkt des Wassers erniedrigt haben, bevor Thiere und Pflanzen bestehen konnten. Denn so sehr konnten die damaligen Organismen von den jezigen nicht verschieden sein, daß sie dei einer Temperatur lebten, welche jezt alles organische Leben tödten würde, um so mehr, als man selbst aus jener Zeit Überreste von Geschlechtern gefunden hat, die jezt noch fortbestehen. Die Temperatur der Erdoberstäche mochte beim ersten Auftreten von Organismen etwa noch 80 bis 90° C. betragen haben, wie denn auch sehr hohe Temperaturen von lebenden Organismen noch heutzutage ertragen werden. So sahen Sonnerat und Prevost in Ossinden den Vitex Agnus castus L. an einer Quelle von 76 und auf der Insel Luzon an einem Bache von 86° C. Wärme wachsen. In dem Bache lebten verschiedene Fische, und die Uferpstanzen senkten ihre Wurzeln ins Wasser. Forster sand den Vitex am Fuse eines Bulkans der Insel Tanna in einem Boden von 100° x.

Eine Erbwärme von 90° C. vorausgefest, konnte die Sonnenwärme damals nur einen sehr geringen Unterschied der Klimate bewirken, während dieselbe gegenwärtig, wo die der Erde eigenthümliche Wärme kaum den Aufthaupunkt des Wassers erreicht, zwischen den Polar- und Äquinoctialgegenden allerdings einen Temperaturunterschied von 36° C. hervordringt, welcher vielleicht damals noch nicht 10° betrug. Es mußte daher damals über die ganze Erde dieselbe Thier- und Pflanzenwelt verbreitet gewesen sein, und zwar eine solche, die mit der jest zwischen den Wendekreisen lebenden die meiste Ahnlichkeit hatte.

Die Riederschlagung von Gewäffern aus ber Atmosphare dauerte in dieser Periode fort, babei mußten noch immer beträchtliche Erhebungen und Durchbrechungen stattgefunden haben, denn die Schichten aus dieser Zeit nehmen alle möglichen und sehr rasch abwechselnde Lagen gegen den Horizont ein und burchseben einander auf die manchfaltigste Beise.

Die damals lebenden Thiere und Pflanzen muffen aus den aufgefunbenen Resten erschlossen werden. Es ware aber irrig, wollte man die damalige Thier- und Pflanzenwelt nicht für viel manchfaltiger annehmen, als sie uns danach erscheint, da uns von vielen gallertartigen Thieren keine Spur übrig bleiben konnte, und von ben Pflangen eigentlich nur mehr bie Sumpf- und Bafferpflangen, die bem Orte ber Steinbildung nahe ftanden, uns Beichen ihres Dafeins binterlaffen fonnten.

In die Periode der Graumadenbilbung fällt die erfte Ablagerung von Der in ber Atmofphäre vorhandene Rohlenftoff mar barin als Rohlenfaure vorhanden. Die Rieberfchlagung beffelben tonnte bemnach nicht anders als burch bie Begetation entfteben. In ber weichen Roblenmaffe find burch ben Drud ber aufgelagerten Gebirgsmaffen alle mit blogem Auge bemerkbaren Spuren von Pflanzenformen vertilgt, aber in bem harteren Schieferthon, welcher mit ben Roblenflogen wechsellagert, find uns bie beutlichften Abbrude von ben alteften Gefchlechtern -ber Pflanzenwelt erhalten, mogegen bas bemaffnete Auge auch in ber Rohlenmaffe felbft bie Spuren von Pflanzenorganismen erfennt.

Bahrend ber britten Periode ber Erbbildung mußte mit ber fortschreitenden Abfühlung die Dide der Erdrinde fo weit zugenommen haben, daß Grobilbung. fcon du Anfang ber vierten Periode bie unterirbifchen Krafte nicht Bilbung bes mehr folche Bertrummerungen zu bewirten vermochten, wie in ben fruheren Bilbungeperioben. Rur im Rohlengebirge finden fich noch häufige Trennungen und Berfchiebungen ber Schichten, welche in ben oberen Lagen fich immer mehr verlieren.

Bierte De-

Die Ablagerung von Rohle hat von den Zeiten der Graumackenbilbung bis auf unfere Tage, freilich mit bedeutenden Modificationen, fortgebauert. In ben altesten Beiten ber Flogbilbungen find bie bebeutenbften Die hohe Erdwarme und die feuchte Roblenmaffen abgelagert worden. toblenfaurereiche Atmosphare mußten die Begetation außerordentlich begun-Wenn nun in unferen Tagen in den Urwalbern ber Sunba-Infein und ber ameritanischen Aquinoctialgegenben fich eine vermoberte Pflangenmaffe erzeugt, die ben Boben mehrere Rlafter hoch bebeckt, fo fann man jenen Beiten eine viel mächtigere Ablagerung von Pflanzenmaffe aumuthen, welche fich im Berlaufe von Jahrtaufenden unter bem Drucke ber barüber gelagerten Schichten und bei Abichluß bes Sauerftoffs der Luft nicht in Roblenfaure auflofen tonnte, fonbern burch Ausscheidung von Bafferstoff und Sauerstoff sich in Mineraltohlen verwandelte.

Es scheint, daß die wechselnden Lagen von Pflanzen, Schieferthon und Sanbffein mahrend ihrer Bilbung eine biegfame Daffe geblieben find, welche am Ende ihrer Bildungsperiode von unterirbifchen Rraften ftellenweise gehoben die Mulben und Sattel bilbeten, welche man an ihnen mahrnimmt. Durch folche Erhebungen mußte benn auch fortwährend ein Bechfel amischen Meeresboden und Festland herbeigeführt werden.

Die Dauer ber vierten Periode, in welcher fich alle neueren Gebirgslagen bilbeten, mochte febr ausgebehnt, vielleicht langer, als bie brei fruheren zusammen gewesen fein.

Die Pflanzen ber britten und bes Anfangs ber vierten Periobe geboren vorzugeweise ben Geschlechtern ber Palmen, baumartigen Schilfe, Farrenfrautern und anderen Sumpfgemachfen an. Es waren bamals über 200 Arten von Farrenträutern vorhanden, mahrend jest nur noch 30 Arten berselben da sind. Während die Atmosphäre einerseits durch die kolossale Begetation ihren Kohlenstoff, andererseits durch Abkühlung ihren Wasserdampf verlor, wurde sie zum Einathmen und zur Erhaltung des Lebensprozesses der höheren Thiersgeschlechter der Meere schlossen sierflassen geeignet. An die niederen Thiergeschlechter der Meere schlossen sierfüßer geeignet. Arobe die höheren Geschlechter der Eier legenden Vierfüßer — die Schlidkröten, Krosodile und Sidechsen — an. Bon einigen wenigen lebendigen Vierfüßlern kommen in der vierten Periode nur seltene Spuren vor. Auch sehlten in dieser Periode alle mehlhaltigen Pflanzen, welche der höheren Thierwelt allein ihr Bestehen sichern.

Bei der Dide der Erdrinde wurden die Erhebungen immer feltener. Die Luft- und Bodentemperatur war jedoch immer noch mehr von der Erd- als von der Sonnenwärme abhängig, die Alimate traten noch nicht merklich hervor. So wie durch das Burückreten der Wärme die Arafte der leblosen Natur immer mehr ins Gleichgewicht kamen, entwickelten sich die Lebenskräfte der organischen Welt in einer größeren Manchfaltigkeit und bis zu einer höheren Stufe.

Fünfte Periode ber Erdbilbung. Entflehung des Alluviums. In ber fünften Periode ber Erbbildung bildeten fich teine bedeutenderen festen Gebirgslagen mehr, doch veranlaßten noch allmälige Hebungen und Sentungen im Anfange der Periode häufige Wechfel zwischen Land und Meer. Die großen Flußthäler hatten sich in ihrer hauptgestaltung schon in früheren Perioden gebildet, aber die Thalwege der Gewässer waren noch an vielen Stellen durch Gebirgszuge abgeschnitten, welche die Wässer zu ungeheuren Landseen aufstaueren, aus denen sie ihren Ausweg in großen Abstützen nehmen mußten. Die mehrere hundert Fuß hoch über dem Wassergel an unseren Flüssen aufgehäuften Gerölle zeugen von diesen Ausbammungen.

Die unermegliche Rraft ber Bafferfturge gebrte fortwährend an dem festen Beftein, welches feinem Laufe im Bege ftanb. Die Bafferfalle rudten immer mehr aufwarts, bis endlich ber Steinbamm burchbrochen mar und nun die Seen abliefen. Bon folden Durchbrechungen ber Gebirge liefern die großen Flufthaler die unzweideutigften Spuren. Sochgebirgen haben die Bluffe ihren ftartften Fall, welcher fich gegen bas Meer bin vermindert und in bemfelben gang verichwindet. schuffigen Thalern reifen die Gewaffer in ihrem fonellen Laufe Gerolle und verwittertes Gestein mit sich fort. Die feineren Theile erhalt bas Baffer bis jum Meere fcmimmend und fest fie erft gogen die Klugmundung bin Den Sand entführt bas hochmaffer und bie größeren Gefchiebe merben von ben Fluthen alljabrlich wenigstens eine Strede abmarts geruct. So lange ein gluß noch viele Geen ju burchftromen hat, fest bas Waffer fcon bort in ber Rube feine erdigen Theile und Gefchiebe ab und fullt baber nur fehr langfam bie abmarts liegenben Thaler aus. Rafcher erfolgt bies bei entfesseltem Laufe der Fluffe. Go bilben baber die größeren Aluffe bie fruchtbaren Thalebenen und Delta.

Man hat versucht, aus bem Fortschreiten ber Alluvionen und ber porhandenen Maffen berfelben bie Dauer ihrer Bildung gu berechnen. Strard's Untersuchungen erhöhte sich bas Nilbett in Unterägepten in 1600 Rahren um etwa 2 Meter, die Tiefe ber Alluvion gibt er ju 11 Meter an, ju beren Bilbung alfo ein Beitraum von 9000 Jahren erforberlich gemefen mare. Da aber große Rluffe haufig ihr Bette mechfeln und ber Ril Anfangs fich in oberhalb gelegenen Seen schon bedeutend ablagerte; alfo unten weniger abfegen konnte, fo möchte ber angegebene Beitraum mehr ale zu verboppeln fein.

Auf ahnliche Beife berechnete Lyell bie Beit, welche ber Niagaraffuß jur Aushöhlung feines Felfenbettes bei Queenstown bedurft hatte, nach bem Aufwärtsruden bes Fluffes in ben lesten 40 Jahren auf 10,000 Jahre. Egen berechnet den jur Bildung ber Ablagerung an der Rothenfelber Soolquelle in Westphalen nothigen Zeitraum auf 20,000 Rabre.

Die höheren Thiergattungen ber Borwelt, namentlich die Bögel und bie lebendig gebarenden Bierfüßer gehören mit wenigen Ausnahmen alle ber fünften Beriobe an. Dan findet ihre Stelette meift nur im aufgeschwemmten ganbe, im Torfboben, in den Flugbetten, in den Thonlagern von Gebirgehöhlen und in dem Gife ber Polarlander. Auch der Umftand, bag bie jegigen Thiere ber beißen Bone im nordlichen Europa, Afien und Amerika gefunden werden, welche bemnach bamals ein fehr warmes Klima gehabt haben mußten, beutet wieber auf eine Borgeit von vielen taufend Jahren jurud; benn eine plogliche Beranberung in ber Erbmarme ift nicht benkbar und eine Austaufchung ber Klimate, etwa burch eine veranberte Lage ber Erbare ftreitet gegen bie Thatfache, baf bie Überrefte von Thieren ber heißen Bone fich über bie gange Erbe im aufgeschwemmten Boben finden. Eine Beranberung der Erdage hatte ferner nur burch außeren Anftof, wovon wir nichts weiter tennen, bewirft werben tonnen. Es. widerspricht ihr ferner die vorhandene Abplattung der Erde und die Übereinstimmung ber geometrifchen mit ber Rotationsage. Die Annahme einer früheren größeren Schiefe ber Efliptif erflart bas heiße Rlima in ben Dolargegenden gar nicht. Bielmehr scheint der allmälige Eintritt der Polarfalte und der damit verknupfte Ruttermangel bie Gefchlechter ber Thiere vermindert und endlich gang vertilgt zu haben. Auch durch den häufigen Bechsel zwischen Festland und Meer mußten viele Thiergeschlechter untergeben. Es ift mahricheinlich, daß mehrere ausgestorbene Thiergeschlechter noch im Anfange ber folgenben Periode vorhanden maren.

Die fechfte Periode beginnt mit bem Auftreten ber noch jest vor= Sechfie, ober handenen organischen Schöpfung und bes Menschengeschlechts. Allerbings gehören aber viele Thiere ber unteren Rlaffen, vielleicht auch viele Pflangen fcon fruberen Perioden mit an.

gegenwärtige Deriobe ber

In biefer Periode, welche Manche als die Periode der Stabilität betrachten, fcreitet die Erbbilbung fort, wenn auch nur fo langfam, bag ein Beitraum von ein paar taufend Jahren noch taum von den Denichen mit Beftimmtheit übersehen werben fann. Die Fluffe entführen fortwährenb ben Gebirgsgegenden Schlamm und Gerölle und lagern sie in den Ebenen ab. Ihre Betten erhöhen sich, so daß sie, wenn nicht die Menschen ihren Lauf eindämmen, von Zeit zu Zeit ihren Lauf andern. Die Flußbelta schieben sich weiter ins Meer hinein, wenn nicht Meeresströmungen die Ablagerung wieder entführen. Geen füllen sich allmälig aus und die Wasserisäller rücken durch Ausspüllung des Gesteins immer mehr aufwärts. Am Vestlande verwittern die zu Lage liegenden Gesteine, Flechten und Moose sehen sich an und befördern die Zerstörung, der Regen wäscht die losen Theilichen ab. So gewinnt der fruchtbare Ackerdoden an Ausbehnung und ruft das organische Leben hervor.

Das Meer anbert fortwahrend bie Form bes Festlandes, je nach ber Richtung ber Fluthen und herrschenden Winde verliert, oder erweitert sich eine Rufte. So bringt das Meer an vielen Stellen der englischen und hollandischen Rufte alljahrlich tiefer ins Land, an anderen Orten schwemmt es Land an.

Auch die unterirbischen Bewegungen, oder wie wir sie nennen, die vulkanische Thatigkeit, wirken fort. Sie werfen ungeheuere Massen aus von festem Gestein, von Gerölle, von Asche und flussiger Lava, sie heben ganze Gegenden von mehreren Quadratmeilen Flache und hohe Berge empor, wie den Jorullo in Merico, den Monte nuovo bei Neapel, und im Meere entstehen vulkanische Inseln.

Die vulkanischen Erscheinungen sind über alle Theile der Erde verbreitet und, die erloschenen Bulkane mit gerechnet, in fast jedem Landstriche anzutreffen. Wenn sich die flussige Erdmasse in Bewegung sest, so wird sie durch die Spalten, welche die vulkanischen Linien bilden, hervorgedrangt. Bei ihrem Durchgange durch die oberen Schichten gelangt sie zu seuchten Lagern, oft auch zu kohlen- und schwefelhaltigen Mineralien, deren Zersesung und der Ausstuß der Lava die bekannten Erscheinungen eines vulkanischen Ausbruches herbeiführt. Durch Verstopfung der vulkanischen Schlünde entstehen Erhebungen und Erschütterungen des Bodens. Die Quellen von warmem Wasser und Sas reihen sich den vulkanischen Erscheinungen an und sinden in ihnen ihre Erklärung.

Eine andere Ansicht läßt große Massen unorydirter Stoffe im Innern der Erde vorhanden sein, deren fortschreitende Orydation die Feuererscheinung bedinge. Allein die ungeheure hierzu nöthige Menge Sauerstoff könnte nur aus der Luft herstammen und müßte daher starke Luftskrömungen nach dem Innern der Erde hervorrusen, wovon man indes noch nirgends eine Spur entdeckt hat.

Wenn die bewegte fluffige Erdmaffe gegen die nur wenige Meilen bide Erdrinde anschlägt, so liegt in den entstehenden Erderschütterungen gar nichts Wunderbares. Wollte man sich die Erdugel als eine feste Maffe benten, so läßt sich gar teine Kraft aussindig machen, welche nach den Gesehen der Dynamit Erdbeben hervorbringen könnte, und da schwerlich irgend eine Gegend im Laufe der Zeit ganz von Erderschütterungen frei

geblieben ift, fo mußten, wenn man Sohlungen annehmen wollte, biefe sich unter alle Erdtheile hin erstrecken, und biefe mußten aber bennoch, bamit ihre Wölbungen getragen werden könnten, mit einer Flussigkeit von gleichem specifischen Gewichte mit den benachbarten Erdmaffen gefüllt sein und dies könnte also auch wohl nur geschmolzenes Gestein sein.

Auch bie Bebungen bes Bobens horen in biefer Beriobe noch nicht gang auf, obgleich erft in neuerer Beit benfelben einige Aufmerkfamteit ift zugewendet worden, wie fie fich benn auch eigentlich nur in ber Rabe bes Decres mit Sicherheit nachweisen laffen, weil fich fonft tein Masstab ber Bergleichung barbietet. Die Ruftenbewohner Schwebens mußten langft, baf bas Deer gurudtrete, und Celfius machte icon por mehr als hundert Sabren auf diefe Erscheinung aufmertfam, bis man erft fpater fand, bag nicht Das Meer gurudgewichen fei, fonbern bie Rufte fich gehoben habe, und awar in 100 Jahren gegen 3 Auf. Dies ergab sich theils aus ber Unveranderlichkeit des Bafferstandes an den preußischen Ruften und mehreren Infeln, theils aus ber Ungleichheit bes hervortretens ber Felfen aus bem Andererfeits zeigten die neueften Untersuchungen ein Sinten ber Rufte von Schonen. Abnliche Erfcheinungen ergaben fich an ber banifchen und an der Rufte bes abriatischen Meeres zc. Solche Erhebungen find mit nicht unbedeutenden Temperaturerhöhungen bes Bobens verbunden. norbliche Schweben und Norwegen geftattet baher noch bie Cultur von Gewachsen, welche man nach bem hoben Breitengrabe bort nicht mehr erwarten follte.

Wenn die Erde fortwährend an eigenthümlicher Warme verliert, so muß endlich ein Zuftand des Gleichgewichts eintreten, dem die Erde allerdings jest fehr nahe steht, wo die Erde ebenso viel Warme von der Sonne empfängt, als sie aussendet. Durch die noch thätigen Bulkane, durch die heißen und auch durch die kalten Quellen, durch das Schmelzen der Gletscher und Schneemassen der hohen Gebirge erwächst der Erde noch fortwährend ein Verlust an Warme. Außer dieser Abkühlung mussen auch noch beträchtliche Beränderungen in der Vertheilung der Warme im Innern der Erde stattsinden, wie dies die Veränderungen des magnetischen Zustandes der Erde andersten.

Fourier hat berechnet, baß sich die Erde in 1000 Jahren noch nicht um 1/400° C. abkühle, nach Laplace um 1/640. Es könnte auch sein, daß die Erdrinde in verschiedenen Polhöhen ungleich erkaltet. Die heiße und gemäßigte Jone scheinen seit 2000 Jahren nicht merklich an Wärme verstoren zu haben. Die Vegetationsgrenzen der Cerealien, des Weins und der Datteln scheinen seit der historischen Zeit keine wesentliche Veränderung erslitten zu haben. Sind also wirklich merkliche Veränderungen der Bodentemperatur in unseren Zeiten eingetreten, so mussen diese ausschließlich den höheren Breitegraden angehören.

So wie also Alles in der Welt im Berben begriffen ift, so macht auch unsere Erde von diefem Raturgefese teine Ausnahme.

Bilbung ber Erbfrume aus bem feften Geftein, ober

Rach Aufftellung dieser überfichtlichen Darftellung ber Entftehung ber feften Erdrinde wenden wir uns zur speciellen Betrachtung ber Bilbung ber Erdfrume aus dem festen Gefteine.

Die feste felfige Unterlage des Bobens wird vermittelst Ausbebung ihres Jusammenhanges durch die Einflusse der Schwerkraft, der atmosphärischen Luft und des Bassers in jenen lockeren pulverigen Justand versest, Berwitterung ini welchem wir den Boben mit "Erdkrume" bezeichnen. Die Gesammtber wirkung dieser Einflusse auf die verschiedenen Gebirgsarten heißt ihre Berwitterung.

Die Schwereraft veranlaßt Ginfentungen und Spaltungen ber Felfen, die ihres Theils wieder fernere Zertrummerungen herbeifuhren durch Bergfturze und herabfallen einzelner Maffen.

Die atmosphärifche Luft wirkt mechanisch und chemisch auf Die Gebirgsarten ein.

Mechanisch wirft sie bei Stürmen burch Zertrümmerung fester Maffen und Umfturzen berfelben, so wie burch Entführung des Sandes und anderer pulverförmiger Bodentheile, wie Strafenstaub, Ruftheile von Brennmaterialien, die aus dem Seewasser emporgerissenen Salztheile, Blütenstaub der Kiefer (sogenannter Schwefelregen) und anderer Baume.

Der Sauerstoff ber Luft wirkt vorzugsweise auf ben Gehalt ber Gesteine an Metallen, er verwandelt namentlich das in vielen Felsarten, wie Basalt, Thonschiefer enthaltene Eisenorydul in Eisenoryd, wodurch ber Zusammenhang des Gesteins aufgehoben wird, wie denn auch Erystallisitte Eisenorydulfalge durch Orydation zu Pulver gerfallen.

Die Rohlenfäure ber Luft entführt ben Gebirgsarten ihren Gehalt an tohlenfaurem Ralt und tohlenfaurer Magnefia durch Auflösung berfelben als doppeltkohlensauren Verbindungen. Selbst Silicate vermag - was bei fürzerer Einwirkung felbst die stärtsten Sauren nicht thun - bei langerer Einwirtung bie Rohlenfaure auf naffem Bege zu gerlegen 1). Beißes Baffer zeigt diefe auflösende Wirtung auch ohne Kohlenfäure. Lavoisier beobachtete, baf ein Theil bes Glafes und Porzellans vom Baffer, welches man barin tocht, aufgeloft wird, inbem bas Gefaß gerade fo viel an Gewicht abnimmt, als das verbampfte Baffer an Rudftand binterläßt. fieht diefe Auflösung bes Glafes beim Erblinden ber Kenflerscheiben, namentlich unter Mitwirtung von Roblenfaure, wie an Riftbecten, Stallen, Leichenfälen 26. Die Alkalien, ber Kalk und die Magnefia werden entweber allein, ober bie erfteren in Berbindung mit Riefelerbe aufgeloft, mabrend Thonerde gemengt, ober verbunden mit Riefelerde gurudbleibt. Ebelmen ftellte vergleichende Berfuche über die Beranderungen an, welche Silicate durch Berwitterung erleiben, und erhielt folgende Resultate:

<sup>1)</sup> Polftorf und Wiegmann tochten weißen Sand mit Konigswaffer aus, welches nichts baraus auflöfte, und fehten ihn nach forgfältigem Auswaschen mit Waffer ber Einwirkung von mit Kohlensaure gefättigtem Baffer 30 Tage lang aus, wonach bas Waffer tiefel- und tohlensaures Kali, Kalt und Talkerbe gelöft enthielt.

## Rhodonit von Algier.

| a) U       | nv  | er | än | deri | ter | Th | eil. |       | b) Beranberter Theil.    |    |
|------------|-----|----|----|------|-----|----|------|-------|--------------------------|----|
| Riefelfaur | e.  |    |    |      |     |    |      | 45,49 | Baffer 10,1              | 4  |
| Mangano    | ryi | bu | ľ  |      |     |    |      | 39,46 | Sauerftoff 8,8           | 14 |
| Gifenoppd  | uĺ  |    |    |      |     |    |      | 6,42  | Manganorybul 43,4        | 0  |
| Ralt .     |     |    |    |      |     |    |      | 4,66  | Eisenopyd 6,6            | 0  |
| Magnefia   |     |    |    |      |     |    |      | 2,60  | Raif 1,3                 | 2  |
|            |     |    |    |      |     |    |      | 98,63 | Riefelfaure 2,4          | 0  |
|            |     |    |    |      |     |    |      | •     | Unveranberter Theil 27,9 | 10 |
|            |     |    |    |      |     |    |      |       | 99,6                     | ō  |

Die Bermitterung hat demnach die Menge der Riefelsaure, des Kalts und der Magnesia abgeandert, mahrend sie Gifen = und Manganorydul in Orydhybrate verwandelte.

Rhobonit von Saint = Marcel.

| a) Unv        | eran | berte | r I | The | il.   | b) Beränderter Theil.     |  |  |  |  |
|---------------|------|-------|-----|-----|-------|---------------------------|--|--|--|--|
| Riefelfaure . |      |       |     |     | 46,37 | (Manganorybul 44,71       |  |  |  |  |
| Manganorybu   | ι.   |       | `.  |     | 47,38 | Sauerftoff 4,44           |  |  |  |  |
| Kalt          |      |       |     |     | 5,48  | Rait 0,90                 |  |  |  |  |
|               |      |       |     |     | 99,23 | <b>23</b> affer 1,10      |  |  |  |  |
|               |      |       |     |     | ·     | Riefelfaurehnbrat 8,00    |  |  |  |  |
|               |      |       |     |     |       | Unveranderter Theil 41,47 |  |  |  |  |
|               |      |       |     |     |       | 100,62                    |  |  |  |  |

Die Kiefelfaure bes veränderten Theiles rührt zum Theil davon her, daß der noch dabei vorhandene unveränderte Theil von Salzfaure etwas angegriffen wird. Riefelfaure und Raft verschwinden bei der Berwitterung diefes Minerals fast ganzlich und bas Manganopybul verwandelt sich in wasserfeies Manganopyb.

Buftamit von Merico.

| a) Unveranber       | ter : | The | it.   | b) Beränderter Theil.      |
|---------------------|-------|-----|-------|----------------------------|
| Riefelfaure         |       |     |       |                            |
| Manganorybul        |       |     | 26,96 | Sauerstoff 10,98           |
| Eisenorydul         |       |     | 1,15  | Baffer 10,68               |
| Kalt                |       |     | 14,43 | Eisenopyd 1,56             |
| Magnesia            |       |     | 0,64  | Kohlenfaurer Kait 14,03    |
| Roblenfaurer Ralt . |       |     | 12,27 | Riefelfaure und Quarg 8,53 |
|                     |       | _   | 99,90 | 100,97                     |

Die übrigen Analysen von Chelmen bal. S. 528.

Diese fortschreitende Zersegung der Gesteine hört jedoch selbst bei ihrem vollständigen Zersallen noch nicht auf. Nach Stöckhardt wurden von 1000 Loth frischem Lehm aus der Grube durch reines Wasser und verdünnte Salzsäure nur 2½ Loth aufgelöst. Derselbe Lehm, etwa 50 Jahre lang in einer Lehmwand der Luft ausgesest, gab an beide Lösungsmittel 15% Loth, und 100 Jahre alter 34¾ Loth Lösbares ab 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Landwirthichaftt. Beitschrift f. b. Königreich Sachfen. IL Jahrg. 1. Deft.

Das Baffer wirft mechanisch vorzugeweife burch feine Ausbehnung beim Gefrieren. Es burchbringt, namentlich auf ben von Bobentrume entblößten Bergfpigen, die Felsmaffen und gerkluftet fie beim Gefrieren in fleine Fragmente, welche bie Bewegungen ber Gleticher ober ihre geaenfeitige burch die Bewegung bes Baffers herbeigeführte Reibung abrunden, ober au Staub germalmen, mahrend Gebirgemaffer diefen Staub ben Thalern und Ebenen als fruchtbare Erbe juführen, ober er, wo er hangen bleibt, Alechten und Moofen ichon einen genügenden Boden abgibt, burch beren Berwefung und völlige Zerklüftung bes Gefteins burch ihre Burgeln ein für höhere Pflangen tauglicher Boben entsteht, fo bag enblich Geftrauche und Baume Saltung und Rahrung finden. Das Baffer bewegt ferner burch feine Ausbehnung beim Gefrieren Steine und oft bie größten Felfen Dft werben ins Gis eingefrorne bebeutenbe Steinmaffen bon ber Stelle. vom Baffer große Streden weit fortgetragen.

Chemisch wirkt das Wasser, wie schon angegeben, durch Ausziehen löslicher Theile, wodurch auch der Zusammenhang der untöslichen aufgeboben wird, durch Bildung von Hydraten und Unterstützung der Orydation und gegenseitigen chemischen Einwirkung der Gemengtheile. 1)

Daß biefe von der Natur ausgeführten chemischen Bersehungen lange ber Beobachtung entgingen, rührt von der Langfamkeit her, mit welcher biefelben von Statten gehen, wie sich aus einer von Becquerel angestellten Berechnung über die Berwitterung des Granits ergibt. 2).

Die Kathebrale der Stadt Limoges ift 400 Jahre alt und and Granit gebaut, der in der Rähe ansteht. Im Inneren ist am Stein kaum eine Spur von Berwitterung zu bemerken, aber außen an der Wetterseite ist sie mehr oder weniger bedeutend und beträgt im Mittel etwa 8 Millimeter (über 3½ Linien). Im Steinbruch dagegen zeigt sich die Granitmasse 1 Meter 62 Millimeter (etwa 3 Fuß 3 Boll tief) ausgewittert. Angenommen, der Gang der Zersehung der Granitmasse seigt proportional, so hätte sie vor mehr als 50,000 Jahren ihren Ansang genommen. Allem nach aber ist die Granitwand Ansangs ungleich rascher verwittert, als später, wo die oberen überhängenden Theile die unteren schützten. Wäre demnach die Zersehung in abnehmender Progression erfolgt, so käme noch eine höhere Zahl heraus.

Cintheilung bes Bodens nach dem Drte feiner Entstehung oder Ablagerung.

Der in einer Reihe von Jahrhunderten gebildete Berwitterungsboden bleibt entweder auf der Stelle, wo er fich bildete, liegen und heißt dann Gebirgsboden oder primarer Boden, oder er wird durch seine eigene Schwere, durch Winde oder Regenguffe abwarts geführt, Thalboden, oder von Gebirgswaffern auch dem Thale wieder entführt und oft erst in weiter Ferne von seinem Entstehungsort abgesett und heißt dann Fluß-boden oder secundarer Boden.

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Abhandlung von Gbelmen über die Zersetzungsprodukte der mineralischen Gruppen der Silicate in Erdmann's Journ. f. prakt. Chemie. 37. 1846. S. 257—267.

<sup>2)</sup> Aus einem Bortrage Deffelben im frangofischen Inftitut im Jahre 1837.

Der Gebirgsboden ift gewöhnlich flachgrundig, mit Steinbrocken Gebires. gemengt und flimmt in feiner Bufammenfebung mit feiner Unterlage überein, biejenigen Bestandtheile ausgenommen, welche ihm burche Baffer entgogen worben finb.

Der Thalboben hat eine ebene, wellenformige ober fanft geneigte Dber- Abalboben. flache, er ift meift reich an humus, boch wegen Mangel an Abflug nag, um fo weniger jeboch, je größer feine Ausbehnung ift, und er gehort bann zu ben fruchtbarften Bobenarten. Der Thalboben wird in ber Regel um fo frucht= barer, je weiter er fich von ben Gebirgen entfernt. Da bie von benfelben tommenden Gewäffer die gröberen Theile, wie Steine und Ries ihrem Fuße aumachft ablagern, mabrend fie bie feinsten Theile am weitesten fortführen.

Der Alugniederungs - ober Alugboben hat meift eine geringe Aus- Stufboben. behnung nach ber Breite, aber eine besto größere nach ber Lange, er ift gewöhnlich ber Überschwemmung ausgesest, reich an humus und kann oft burch Schut gegen überschwemmung von einer geringen Ertragefahigfeit jur größten Fruchtbarteit gefteigert werben. Der Flugboben nimmt aus berfelben Urfache wie ber Thalboden mit feiner Entfernung vom Gebirge an Fruchtbarteit zu. Die Fruchtbarteit beffelben muß endlich auch von ber Bufammenfesung ber Gebirge abhangen, aus welchen ihn die Gemaffer berbeiführen 1).

Der Sumpfhoden von ftebenden oder fich langfam bewegenden Be- Sumpfboden. waffern aufgenommen und von den baraus abgefesten Daffen hat größere Breiten -, oder geringere Langenbimenfionen, als ber Flufinieberungeboben, und wie die ruhige Bafferfläche felbft, aus welcher er entftanden ift, eine fehr ebene Dberflache. Rur die barin vorhanden gewesenen Infeln, oder die Godmoore, welche burch rafche Torfbilbung auffteigen, unterbreden diefe stellenweise mit geringen Erhebungen. Er liegt lange ber Ufer von Stuffen, welche in der Ebene entfpringen, wenig Befall und barum flache Ufer haben, oft in großer Ausbehnung, befonbers gegen bie Dunbung ber Fluffe bin, wo ber Abfluß bes Flugmaffers haufig burch ben hohen Stand bes Seemaffers verhindert wurde. Er entsteht durch die Rieberfcblage von abgeftorbenen Bafferpflanzen und Sumpfgemachfen in ruhigem Baffer, woburch fich natürlich eine gang gleichmäßige borizontale Blache bilbet. In jedem ftebenden feichten Baffer erzeugen fich Bafferpflangen, welche theils im Baffer ichwimmen, theils im Boben wurgeln. Diefe Gewächse, faft gang von Baffer bedect, bilben bei ihrer unter befcheanttem Luftzutritt erfolgenben Berfepung ben Torf. Das Baffer überaleht fich mit einer schwimmenben Pflanzenbede von ineinander verfilzten Burgeln, woraus die fogenannten Renne entftehen. Diefe läßt von Beit zu Beit Theile niederfallen und futt baburch bas Baffer aus. Sie wird burch bie von ber Begetation fortwährend abgelagerten Pflanzenrefte zulest ftart genug, um flach murgelnde Solger, Beiben, Birten, Riefern, Fichten gu

<sup>1)</sup> Bgl. Ruft über die Urfache ber Fruchtbarteit bes Alluvial: ober angefcmmemmten Bodens, in Beper's Archiv ber beutschen Landwirthschaft. Jahrg. 55. 1846, Ø. 260 276.

tragen. Wenn biefelben Anfangs auch nur durftig vegetiren, so fullt boch ber von ihnen gelieferte Humus balb bas Baffer so weit aus, daß Gewodchse ben festen Grund erreichen. Gräfer, welche ihre Burzeln bis in ben Bobenschlamm senten, besonders Carex striata siedeln sich an und bilden zulest einen ziemlich ausgedehnten Grasstod (Butte, Kaupe), welcher sich jährlich durch neue Seitenausschläge erweitert und durch die in der Bitte absterbenden Grastheile ein Keimbett für eblere Pflanzen bildet.

Er enthält gewöhnlich Säuren und unvolltommenen humus, gar teine Steine an der Oberfläche, bagegen oft Überrefte von Süswaffermuschein. Seine Fruchtbarteit ist verschieden. Besteht der Untergrund aus Lehm, so gibt dieser durch Mengung mit dem humus bei der Bearbeitung einen besseren Boden, als wenn ersterer aus Sand besteht. Ist der Boden aus Pflanzen entstanden, welche einen unvolltommenen humus bilden, wie Ledum palustre, Erica tetralix, so ist er der Begetation weniger günstig, als wenn ihn Equisetum, Grasarten und andere Basserpflanzen erzeugten, beren Faser sich schneller zersest.

Der Sumpfboben kann einen sehr verschiebenen Grab von Raffe befiten, und auch in dieser Beziehung ein sehr abweichendes Berhalten gur Holzvegetation zeigen. Dan theilt ihn banach ein in

- 1) Lehmfumpfboben ober Marschboben,
- 2) Reiner Moorboben.
- 3) Moorboben mit Rafeneisenstein,
- 4) Gigentlicher Torfboben, und amat
  - a) Moostorfboben,
  - b) Sumpftorfboben mit Torfgrund von erdiger Beichaffenbeit,
- 5) Seebrucher ober Seefumpfboben,
- 6) Fenne.

Lehmfumpfe oder Marichboden.

1) Der Lehmfumpfboben, Marschboben ober Lehmbruch ift am häusigsten an ben Ufern schlammführender Flüsse. Der thonige Riederschlag verbindet sich mit den Überresten der Sumpfvegetation und erhöht den Boden allmälig so, daß er auch für andere Pstanzen, als Sumpfgewächse zugängig wird. Er neutralisirt oft durch beträchtlichen Kalegehalt die Sauren, und wird dadurch reich an mildem Humus. Diesem Lehmbruche steht schon berjenige an Fruchtbarkeit nach, welcher sich in Einsendungen des Lehmbodens durch Wasserausammlung bildet und eine Bersumpfung erzeugt, weil sich unter Wasser kein milder Humus bildet, und keine neutralisirenden Stoffe herbeigeführt werden, sondern Moor und Torf mit Säure. Er wird jedoch durch Entwässerung und Bearbeitung sur Holzzucht und Landbau geeignet, was nicht immer bei den übrigen Arten des Sumpfbodens der Fall ist.

Agypten verbankt bekanntlich feine Fruchtbarkeit bem Schlamme, welcher fich beim Austritte bes Rils mit ber oberen Schichte bes fandigen Bobens vermengt. Rach Laffaigne's Unterfuchung besteht berfelbe aus einem fetten, feinkörnigen, eifenhaltigen Thon, bessen Fruchtbarkeit auf einer gunftigen Mischung aus Sand, Thon, Ralt und humus zu beruhen scheint.

2) Der Moorboben entsteht, wenn Ftusse, welche teinen Schlamm Moorboben. sühren, sandige Ufer überschwemmen, in Einsenkungen mit nicht durchlafsendem Untergrund, wo der Abstuß sehlt, oder Quellen aus dem Untergrund herausdringen. Auf soldem Boden wachsen Riedgräser, Rohr und Schilf, Weiden, Erlen, verkummerte Birken und Ebereschen, deren abgestordene Überreste die Moorerde erzeugen, welche dem Moorbruche seinen Namen gibt und seinen Hauptbestandtheil ausmacht. Sie bildet weder im naffen Zustande eine taugliche Pflanzennahrung wegen unvollständiger Zersehung, noch im trockenen, weil sie in diesem Falle zu sehr austrocknet und die sogenannte Stauberde bildet. In diesem Falle zu sehr austrocknet und die sogenannte Stauberde bildet. In diesem Falle zu sehr austrocknet und die sogenannte Stauberde bildet. In diesem Falle zu sehr austrocknet und bie sogenannte Stauberde diesen, weil sie in diesem nicht leicht ein, sondern bleiben darauf liegen, ohne sie zu neben, die sie verdunsten, oder sließen ab. Solcher Boden muß daher immer nur zum Theil entwässert werden.

Der Moorboben ift übrigens auch verschieden in seiner Beschaffenheit. Ein Untergrund von reinem Quargsand macht ihn dem Holzwuchse stete sehr ungunktig; er erzeugt babei nur schlechtwüchsige Erlen, Salix aquatica, Ebereschen und Birken, trocken gelegt nur frühzeitig absterbende Birken und sehr schwierig mittelmäßige Kiefern. Besser ist ein Untergrund von Lehm, besonders wenn er sehr kalkhaltig ist, wo er dann Eschen und Ulmen zuläst. Am allerungunstigsten ist ein Untergrund von Torf, wo dann den Phanzen auch selbst die unentbehrliche Kieselerde sehlt. Ist dabei der Boden, wie gewöhnlich, sehr naß, so sehlt den Holzpstanzen der nöthige Palt, die tiesgehenden Burzeln sind von allem Luftzutritte ausgeschlossen und das Wasser entführt-ihm alle löslichen humussauren Salze.

3) Auch ein Gehalt von Gifen- und Manganorybul macht ben Moorboben unfruchtbar; bie Pflanzen leiben am Burgelroft, bem bie Schwarzbappel noch am beften wiberfieht.

Immer aber gehört ber eigentliche Moorboben gu ben armen Bo-

4) Der Torfboben tann ebenfalls von fehr verschiedener Beschaffen- Zorfboben. beit fein, und balb einen befferen, balb einen folgebeten holzboben abgeben.

a) Einen sehr schlechten liefern fast immer die Torfbrücher im Gebirge. Sie entstehen gewöhnlich aus Torfmoofen, da sich diese in der seuchten Atmosphäre höherer Berge am leichteften erzeugen. Sie bedecken sich bald mit hohen Schichten Moostorf, worin die Pflanzenfaser noch nicht zerftört ist, welches sich wie ein Schwamm mit Wasser ansaugt und den Pflanzen keine Nahrung bieten kann. Bildet sich auch in den tieferen Schichten allmälig Torferde, so liegt diese meist in solcher Mächtigkeit über dem Gesteine, daß sie aller mineralischen Bestandtheile entbehrt und baher keinen löslichen Humus enthält.

Der Boben erzengt nur tummerlich machsenbe Riefern, Fichten ober Birten nebst nuslosen Strauchern und Erbhölzern. Gine Entwäfferung verbeffert ben Boben allmälig burch Einleitung eines regelmäßigen Fäulnifprozesses der Moofe. Die Erzeugung ber Baffermoofe, welche die Feuch-

tigleit start aus der Atmosphäre auffaugen und festhalten, muß durch Bedeckung des Bodens mit Holz beseitigt werden. Dies ist natürlich nur
für jene Fälle zulässig, wenn solche Moosbrücher teine Wasserbehälter für Quellen bilden, welche zum Betriebe von Bergwerken, Fabriken und Rühlen unentbehrlich sind.

Wenn die Wiesenmoore badurch über Sumpfen von stehenden Baffern entstehen, daß sich aus diesen erft ein Fenn mit einer Moosdede erzeugt und der Grund sich immer mehr mit den abgestorbenen Pflanzentheilen füllt, so gleicht ihr holawuchs ebenfalls bem der Gebirge.

b) Bestehen dagegen die Torfgewächse mehr aus Equiseten, Juncua, Carex, Scirpus ic., so lösen sich biese gewöhnlich mehr in wirkliche Torfetbe auf, worin sich die Pflanzen noch eher erhalten können, als in unzerstörter Pflanzensafer. Bugleich ist auch gewöhnlich ihre Oberstäche trockener, als die der Moordrücher, enthalten auch deshalb, und weil sie immer etwas mineralische Bestandtheile, namentlich Mergel enthalten, mehr volltommenen humus, und erzeugen einen mittelmäsigen holzboben.

Die naffen Biefenmoore gestatten einen nur febr mittelmäßigen Buche ber Schwarzerle. Bafferweiben und Birten gedeihen schlecht. Die ganz troden gelegten geben einen mittelmäßigen Boden für Kiefern und Birten. Der Torfsich gewährt bei guter mineralischer Beschaffenheit des Untergrunbes ben boppelten Gewinn ber Torfbenugung und Bodenverbesserung.

Geebrücher.

- 5) Die Seebrücher entwideln, so lange sie noch vom Salzwaffer überftrömt werden, eine nur sehr durftige Begetation. Bei großer Raffe enthalten sie in der Regel nur einen schlechten Moostorf. Mit ihrer Ausfüllung und Entwässerung liefern sie eine treffliche Begetation; selbst eine Ausfüllung mit bloßem Dünenfande vermag sie in schöne Wiesen zu verwandeln.
- denne. 6) Die Fenne sind nicht mehr jum Holzboben zu rechnen. Bringen sie auch eine durftige Begetation von Erlen, Birten und Riefern, so sterben diese boch gewöhnlich schon früher wieder ab, als sie die Starte eines nugbaren Holzes erreicht haben. Über die Entstehung dieser schwimmenden Pflanzenbecke "Kenn" wurde bereits S. 517 u. 518 das Röthige gesagt. Es versteht sich, daß dieselbe keinen gunstigen Standort für Polzpflanzen geben kann, doch kann sie es werden durch allmälige Ausfüllung und Verdrängung des Wassers durch niederfallende Pflanzentheile.

Quelliger Boden.

Der quellige Boben ist zwar als solcher nicht zum Sumpfboben gehörig, boch verwandelt er sich leicht in benselben und schließt sich insofern an denselben an. Er entsteht am Fuße von Anhöhen, wenn das herabstießende Waffer keinen Abzug hat, ist aber auch von denselben entfernt und in sehr geringen Einsenkungen.

Meeresboben.

Der Meeresboben, oder ber Grund ehemaliger größerer Gewäffer hat balb eine wellenförmige, balb ebene Oberfläche mit einzelnen Sügeln von 5 bis 600 Fuß. In seinem Grunde sinden fich stets vom Wasser abgerundete Steinbroden, zuweilen in großen Massen auf einander gehäuft. Auf denselben hat sich der Ries und über diesem Sand und Lehm abgelagert. Der Lehm, welcher sich zulest abgeset hat, nimmt gewöhnlich die

Söhenzüge an, mahrend ber Sand in der Regel die eingefenkten Ebenen bebeckt. Diefe lofen Maffen find so machtig, daß man sie auch bei 200 Fuß Liefe noch nicht hat durchbohren können.

Man unterscheibet ben Meeresboben ber alteren Bilbung, ober bas Diluvium und ben neueren, oder bas Alluvium, allein es ist hier keine strenge Scheibung möglich. Der Meeresboben trat offenbar nicht als eine wagerechte Fläche aus bem bewegten Meere hervor, wie es ber Boben bes Meeres jest noch zeigt, sondern als eine hügelige, wellenförmige Fläche, beren Bertiefungen später oft durch Basser und Bind ausgefüllt wurden, daher das häusige Austauchen von Lehminseln in dem Sandmeere. Ebenfo liegt derselbe häusig unter einer übergewehten Sandschicht. So wechselt das Diluvium mit dem Alluvium, und es ist oft schwer, beide von einander zu unterscheiden, da die Überreste der Salzwasserbewohner, die nur dem Diluvium eigenthümlich sind, nicht immer gleich auszusschen und zu erkennen sind.

Doch find beibe zuweilen in größeren Partien gesondert, wo sich dann das Diluvium vor dem Alluvium durch größere Fruchtbarkeit auszeichnet. Im Diluvium bilden die hügel keine zusammenhängenden Rücken, wie im Alluvium, sondern mehr unregelmäßig zerstreute, oft ziemlich bedeutende Erhebungen, welche stets mit Wanderblöcken bedeckt sind. Lestere sehlen, wenigstens in bedeutender Größe, dem Alluvialboden an der Oberfläche.

Im Diluvialboden haben sich die Bodenbestandtheile nach dem Gefese der Schwere niedergeschlagen, die leichten, der Thon und Lehm liegen oben. Daher ist in diesem Boden auch stets der Lehm vorherrschend und bieser auch fruchtbarer als der Alluviallehm, schon weil er reicher an Kalk ist. Je neuer die Bodenbildung ist, um so armer ist ihre Begetation. Er ist bann ein Produkt des Bindes, welcher den beweglichen Sand aufhäufte.

Anders verhalten sich allerdings die Dunen, welche sich an der Seetuste erft in der neuesten Zeit gebildet haben. Sie haben vermöge ihres starten Gehaltes an Kalt und auch wohl Salzen, so wie wegen des slachen Wasserspiegels und der Haarröhrchentraft des Bodens, zum Theil auch wegen der ber feuchten Seeluft eine eigenthumliche Begetation.

Der Meeresboben nimmt einen großen Theil von Mitteleuropa ein, er beginnt in Belgien, an der Nordfee und wird nahezu durch die Schelbe, Maas, die rheinischen und westphälischen Gebirge, den Harz mit seinen Ausläusen die an die Elbe abgegrenzt. Er zieht dann durch die Lausis, Niederschlesten gegen die Karpathen hin die an die Höhenzüge des Urals in Rußland. Es gehört ihm sonach ein kleiner Theil des nordwestlichen, ein größerer des nordwestlichen Deutschlands, ganz Oft- und Westpreußen und der größte Theil von Polen und dem europäischen Rußland an.

# Petrographie.

Die meisten Gebirgsarten, welche die Unterlage des Bobens bilben, sind Gemenge aus einfachen (homogenen) Gesteinen von verschiedener chemischer Zusammensezung. Diese Gemengtheile stehen zu einander in wechselnden Berhaltnissen. So ist im Granit einmal der Feldspath, das andere Mal der Quarz vorherrschend. Die Bestandtheile des Bodens find bemnach auch nach dem Mengungsverhältniffe der Gebirgsart verschieden. Gin genaueres Urtheil über eine Bodenart läst sich baber nur fallen nach der Anschauung oder Untersuchung der Unterlage.

Chemifche Bulammen-Jegung ber Gemengtheile ber Gebirgsarten. Die Bestandtheile der gewöhnlichen einfachen Gemengtheile der Gebirgbarten find folgende:

Quara ift reine, ober faft reine Riefelerbe.

Ralfspath reine, ober mit wenig Gifenoryd verunreinigte Ralferbe Gnps ift mafferhaltiger schwefelfaurer Ralf, CaS + 2 H.

Der gemeine ober Kalifelbspath ober Orthoklas besteht aus 66 Theilen Rieselerbe, 17 Theilen Thonerbe und 17 Theilen Kali, KSi + ĀlSis, der Ratronfelbspath ober Albit aus 69 Rieselerbe, 19 Thonerbe und 12 Natron NaSi + ĀlSis, der Kalkfelbspath ober Labrador aus 54 Kieselerbe, 30 Thonerbe, 12 Kalkerbe und 4 Natron, NaSi + ĀlSi + 3 (CaSi + ĀlSi)).

Der Talt, ber Sauptfache nach kiefelfaure Talkerbe, enthält 62 Th. Riefelerbe, 1,5 Thonerbe, 27 Talk- ober Bittererbe, 3,5 Eisenoryb und 6 Wasser, nach Berthier Mg. Si2, nach Kobell Mg. Si2.

Der Augit ist eine Berbindung von Kalksilicat mit Talkerdestlicat und besteht aus 54 Th. Kieselerde, 24 Kalkerde, 12 Talkerde und 1—15 Eisenorydul KaSi 2).

Die Hornblende ift ebenfalls ein Kalf-Talterbestlicat, aber mit gewöhnlich sehr wechselndem Thonerde- und Eisenorpdulgehalte, ersterer von 0,5 bis 26,
letterer von 0,5 bis 20. Die thonerdefreie Hornblende ist CaSi + Mg. Si.
(Tremolit, Grammatit, Strahlstein) ober Fe Si + Mg. Si. (Anthophyllit).

Der Glimmer ist ein eisen- und kalthaltiges Thonexbestlicat und enthält 46 Th. Riefelerbe, 37 Thonexbe, 9 Kali, 4,5 Eisenoryb, bas übrige Fluffäure und Wasser. Der zweiapige Glimmer ist KSi + 4 Al Fo Si,

$$\begin{array}{c} \left. \begin{array}{c} \dot{K}_{s} \\ \dot{M}g_{s} \\ \dot{F}e_{s} \end{array} \right\} \ddot{S}i \; + \; \frac{\ddot{A}l}{\ddot{F}e} \right\} \ddot{S}i.$$

Der Braunspath ober Dolomit ift Kalt-Bittererbecarbonat, Ca C + Mg C und befteht aus 54 Th. tohlensaurem Ralt und 46 tohlensaurer Talterbe 3).

<sup>1)</sup> Das alkalireichste Silicat, was man bis jest kennt, ist ber von Breithaupt 1846 entbedte Pollur, welcher sich in ben Drusen bes Granits ber Insel Elba finbet, = 3 KSi + 3 NaSi + 3 AlSi + 2 H.

<sup>2)</sup> R bedeutet Radical (Ralt: und Talkerde, Gifen: und Manganorydul).

<sup>3)</sup> Kalk- und Talkerde find aber auch oft in andern Berhaltniffen verbunden, vgl. Hartmann's Handbuch der Mineralogie. Weimar 1843. II. S. 167 u. 168.

Die Kiefelerde ift bemnach vorherrschend im Quarz, Feldspath und Salt, macht nabe die Halfte aus im Augit, in der Hornblende und im Glimmer.

Die Thoner be ift in größter Menge enthalten im Glimmer, nach ihm im Felbspath, in geringer Menge in ber hornblende, ben übrigen einfachen Gefteinen fehlt fie gang.

Die Kalkerde bilbet allein den Kalkspath und Gyps, ift vorherrichend im Dolomit, untergeordnet im Augit und in der Sornblende.

Die Talterbe enthält in größter Menge ber Dolomit, nächst ihm ber Talt, die hornblende und ber Augit.

Rali enthält am meiften ber Felbspath, weniger ber Glimmer.

Eifen tommt am reichlichsten vor in ber Hornblende, nach ihr im Augit, weniger im Glimmer und Talt.

Da die Fossilien, woraus eine Gebirgsart zusammengesett ist, durch Berwitterung einzelne Bestandtheile, wie Kalt, Talkerde, Kali, Eisen verloren haben können, so ergibt die Kenntniß dieser Gemengtheile nicht immer die Zusammensetzung des Bodens mit voller Sicherheit, noch weniger aber die Fruchtbarkeit desselben, weil diese außerdem noch von der Form und Zersetung der Bestandtheile abhängt. Derselbe Kieselgehalt eines Bodens, welcher in Berbindung mit Thonerde als Thon einen sesten bindenden Boden bildet, gibt eine bedeutende Lockerheit, wenn er in Körnern als Sand vorhanden ist. Es läßt sich daher keine Classification der Gebirgsarten nach der Gute des Bodens aufstellen, welcher daraus entsteht. Doch kann man aus der Gebirgsart, welche die Unterlage eines Bodens bildet, wenigstens im Allgemeinen einen Schluß auf die Gute des Bodens ziehen, und es ließ sich nach der in Deutschland am häusigsten auftretenden Natur der Gesteine in dieser Beziehung etwa Folgendes aufstellen:

1) Gefteine mit Felbspath, Quarg und Glimmer als Sauptbestandtheilen.

Der Granit sindet sich in den deutschen Gebirgen, mit Ausnahme Granit. der schlessischen und etwa des Erzgebirges, nur selten in großer Ausbehnung. Doch sind die Wanderblöcke im Meeresboden des nördlichen und nordöstlichen Deutschlands vorzüglich Granit oder granitähnliche Gesteine, da die Gedirge Standinaviens, woher dieselben wahrscheinlich stammen, größtentheils Granitmasse enthalten. Er besteht der Hauptsache nach aus Feldspath, Quarz und Glimmer. Bei dem des Schwarzwaldes bildet der Glimmer oft % der ganzen Masse, während er sonst den kleinsten Bestandtheil bildet. Der Granit der Wanderblöcke ist verschieden, gewöhnlich aber reich an Feldspath. Er bildet Übergänge in Gneis, Glimmerschieser, Spenit und Diorit.

Er verwittert langfam, und zwar um fo langfamer, je mehr er Quarz enthält. Außerdem hat auch die Schichtung und die Ausfüllung gangaritger Räume einen wesentlichen Einfluß auf seine Berftörung. Er verwittert nur langfam, wenn er in großen compacten Massen vortommt, leichter, wenn er in mehr oder minder beutliche Saulen oder Blode zerkluftet

ifft. Die meiften Grantte liefern einen Boben, welcher aus gleichen Theilen Thonerbe und Riefelerbe mit 5 bis 10 Procent Gifenoryd und 2 bis 6 Procent Rali befteht. Der geringe Talt-, aber auch ber Raligehalt verschwindet oft burch Auslaugung. Der meift bindenbe Boben ift im Allgemeinen feicht. Der leicht zerftorbare grobfornige felbspath = und eifenreiche Granit tann einen vortrefflichen Boben fur Buchen, Aborne und Beiftannen liefern, ber oft felbit tiefarunbig genug fur bie Giche ift und tros feiner Frifchheit teine Berfumpfungen erzeugt, weil bas Baffer in bie Kelfenfpalten einbringen tann. Der feintornige, quargreiche Granit bingegen mit taum ertennbaren Relbspathtruftallen und Glimmerblatten auf ben fpigen Ruppen, Riffen und Rabeln liefert gewöhnlich durch Berwitterung nichts, ale eine fcmache Schicht Quaratorner, benen ber Regen alle nahrenden Beftandtheile entführt hat, fo bag barauf nur Beibe und Baccinien tummerlich vegetiren. Dabei ift er an trodenen Gub - und Dftfeiten auch ber burrefte Boben, ben man fich benten tann. Bafferanfamm= lungen in Ginfentungen bilben ichnell tiefe Lager von Moostorf. Die Granitgebirge gehören immer zu ben quellenreichen.

Der schwerzerstörb are Granit eignet sich im Augemeinen nur für flachwurzelnde Holzgattungen, besonders für Fichten, Gen, Hainbuchen und an feuchten Stellen für Schwarzerlen. Die Birte gedeiht darauf selten, noch weniger die Buche und die Eiche höchstens als Niederwald. Die seuchten Felsenspalten, worin sich humus ansammelt, liefern häusig gutwüchsige Erlen. Flachwurzelnde Sträucher, wie Loniceren und Sambucus, kommen hier gut fort.

Der leichtzerftorbare Granit, welcher weniger Quarz und mehr Felbspath und Glimmer enthalt, liefert einen tiefgrundigen, sehr traftigen und frifchen Boben, welcher allen holzarten entspricht, die einer großen Bobentraft bedurfen.

Im Allgemeinen ift ber Granitboden wenig bindend. Der felbspathreiche indessen ift frisch und babei warmgrundig und mit vielen Quargftuden und kleinen Steinen gemengt, welche durch ihre fortgefeste Berwitterung bem Pflanzenwuchse eine dauernde Nahrungsquelle sichern. Am rascheften und vollständigsten verwittern die eisenschuffigen Stude. Der frästige,
tiefgrundige Granitboden erzeugt eine Menge üppig wuchernder Unfrauer,
der arme, trodene und flache bedeckt sich gewöhnlich mit Beibe und Baccinien.

Manche Granite, namentlich grobtornige, besigen einen geringeren Zusammenhang ihrer Gemengtheile und zerfallen zu Grus ohne eigentliche Zersetung ihrer Bestandtheile. Es entsteht dadurch ein sehr unfruchtbarer Boden, indem auch die durch Berwitterung entstehende Erdtrume in die Geröllschicht hinabgeschwemmt wird. Die Saaten werden bei solchem Boden auf stellenweise aufgetragene Bodentrume gemacht. Erreichen die Pstanzen einmal die Bodentrume auf dem Grunde der Geröllschicht, so gedeihen sie volltommen. Bei startem Feldspathgehalt bildet der zusammengeschwemmte bindende Thonboden leicht eine den Wasserdurchgang hindernde Schicht, wodurch in seuchten Klimaten leicht Bersumpfungen entstehen.

Die Normbure, obgleich von fehr manchfaltiger Beschaffenheit, reihen porphor. fich boch im Allgemeinen in Beziehung gur Bobenbilbung ber Granitaruppe Rur muß man fie unter zwei große Abtheilungen bringen: 1) fchmer gerftorbare, in benen ber Quary vorherricht, welche baber ber Rorfimann mit "Quaraporphyre" bezeichnen fann, obgleich fie bisweilen wie der des Auerberge bei Stolberg eigentlich Thonporphyre find, allein in ihrer Grundmaffe, einem Thonstein, waltet boch ber Quary vor. 2) Leicht gerftorbare, melde gewöhnlich mehr Felbfpath enthalten und bei benen die Grundmaffe bes Thonfteins mehr von Gifenornd burchbrungen ift, mas ibre Berwitterung begunftigt. Sie beißen gewöhnlich Thonporphyre, weil fie einen fehr thonhaltigen und gewöhnlich auch tiefgrundigen Boben liefern.

Der aus dem Porphyr fich bildende Boden kann je nach den Difcungeverhaltniffen biefes Gefteins flachgrundig und arm fein, wie ber Quaraporphor bei Tharand, flachgrundig, aber fraftig, wie ber Porphyr am Auerberge, tiefgrundig und fraftig, wie jum Theil im Baltenrieber Forste im sublichen Harzwalbe und in mehreren Gegenden bes Thuringer Balbes, mo er ben bunten Sanbftein burchbricht. Der beffere tiefgrunbige Porphyrboden erzeugt, vorzüglich auf den Mitternachtsfeiten, in ben Borbergen die schönften Aborne und Efchen, in der Nadelholgregion die Beiftanne. Auch Buchen, Sainbuchen und Fichten gebeihen gut. flachgrundige, aber fraftige Porphyrboben liefert gewöhnlich Buchen und Fichten, erftere jedoch nur turgichaftig. Am wenigsten entspricht ber Porphyrboden der Ciche. Der arme flachgrundige bringt meift Fichten hervor. Riefer und Birte gebeiben barauf nur burftig.

In forftlicher Beziehung reiht fich felbft bas Quarggeftein, ber Urquarafels und Quarafels ber Granitgruppe an. Doch liefern biefelben bei ber größeren Gleichheit in ihrer Mifchung einen Boben von weit bestimmterem Charafter. Der Quary ift weit mehr frei von frember Beimengung, ber baraus fehr langfam hervorgehende Boben ift baber auch arm und flachgrundig. Im milben Rima paßt er am beften fur Gichen, Birten und Efpenfclagholy, im höheren Bebirge befondere für die Fichte. Er ift gewöhnlich fo gerklüftet, bag er bas Baffer ftart burchläßt und einen trodenen Boben bilbet.

Der Gneis besteht aus Schichten von Reldspath und Quarz amischen Gneis. Glimmerfchichten eingeschloffen; der Feldspath ift meiftens vorherrschend. übergange in Granit, Glimmerfchiefer, Thonschiefer. Er verwittert, schon wegen bes ichieferigen Gefüges ichneller als Granit. Bei vorwaltenbem Kelbspath flimmt der daraus entstehende Boden mit dem des feinkörnigen Granite überein und ift mitunter noch fruchtbarer, namentlich wegen ber größeren Bobentiefe und ber gerklüfteten Unterlage. Bei großem Glimmergehalt gerfällt der Gneis leicht, ohne bag babei eine wirkliche Berfepung eintritt, was ben nämlichen Nachtheil für die Bodenbildung herbeiführt, wie beim lofen, grobförnigen Granit. Bom Granitboben unterscheibet fich ber Gneisboden burch einen feintornigen Sanb.

Der Glimmerschiefer besteht aus Glimmer und Quary mit schieferi- Glimmergem, oft blatterigem Gefüge. Der Quarz berricht gewöhnlich vor und

zwar im Verhältniffe von 3 zu 2. Übergänge in Gneis, Thonschiefer, Hornblendeschiefer. Er verwittert meist rascher als Granit-und Gneis, und zwar um so schneller, je mehr er Glimmer enthält. Die Angaben über die Güte des daraus entstehenden Bodens sind so widersprechend, daß sich daraus nicht mehr entnehmen läßt, als daß er dem Granit- und Gneisboden zwar nachstehe, aber doch noch für eble Laubhölzer geeignet sei.

Grauwade.

Die Graumade befteht aus größeren und fleineren Studen von Quary, Granit, Glimmerfchiefer, Thonfchiefer, Gneis und Felbfteinporphyr, burch eine fehr quargreiche Thonschiefermaffe verbunden, theils von tornigem, theile von ichieferigem Gefüge (Graumacenichiefer). Die Berwitterung erfolgt, namentlich bei ber quargreichen tornigen Graumace langfam, schneller bei der mit vorherrschenden Trümmerftucken, am leichteften beim Grauwackenschiefer. Der Grauwackeboben ift im Allgemeinen traftig und entspricht ben Bolggattungen, welche eine große Bobentraft beburfen, wenn er nicht zu flachgrundig ift. Der Boben ber Grauwacke bilbet nicht wie der des Porphyre steile Ruppen und hervorragende Berge, sondern mehr wellenformige Ebenen mit fanften Abhangen. Rur die Thaler, meift Querthaler, haben oft fehr fteile Banbe. Dbgleich ihr Boben frifc und ihr Gebirge nicht quellenarm ift, fo ift fie boch megen ihrer ftarten Berflüftung nicht zu Berfumpfungen geneigt. Auf flachgrundigem Grauwackeboden und in höheren Gebirgen gebeihen Richte und Lerche gut, auf tiefgrundigem in angemeffenem Klima bie ebleren Laubholger, wie Giche, Buche, Ahorn, Ulme, Esche 2c. Der Boden ift warmarundig und wenig bindend und felbft bei größerer Tiefe mit einer Menge fleiner gerbrockelter Gefteine gemischt. Wo die Grauwade in Thonschiefer übergeht, liefert fie gewöhnlich einen vortrefflichen Laubholzboden. Für die Riefer gibt er bei hinreichender Tiefe ben beften Boben.

Thonfdiefer.

Der Grauwade fteht in forftlicher Beziehung ber Thonfchiefer febr Er befteht im Befentlichen wie Granit und Gneis aus Feldfpath, Quarz und Glimmer, meift mit etwas wenig Talt. Diese Gemengtheile find indeffen so klein und innig gemengt, daß man fie mit bloßem Auge nicht mehr zu untericheiben vermag. Die Berichiebenartigfeit feines Dischungsverhältnisses läßt kaum ein bestimmtes Urtheil über den aus ihm entstehenden Boben ju. Am ungunftigften für die Begetation ift er bei fo ftart vorwaltendem Quarz, daß er fast als Riefelschiefer erscheint. tohlenhaltige Dach - und Beichenschiefer wird, namentlich wenn er viele Gefteinbroden enthält, burch die Sonne fehr heiß und trodnet bann bei feiner geringen wafferbindenden Kraft leicht aus. Dagegen liefert ber thonhaltige reine Thonschiefer oft einen, wenn auch bindenben, boch tiefgrundigen und reichen Boben. Seine chemische Berfehung erfolgt an und für fich zwar langfam, wird aber burch bas in fein schiefetiges Gefüge eindringende und ihn dann bei Froftfalte zerklüftende Baffer fehr befordert. Je mehr feine Schichtung horizontal ift, um fo weniger tann bas Baffer eindringen und um fo unzugänglicher wird er für bie Burgeln, mahrend bei fenkrechten Spaltungerichtungen die Wurzeln fich in große Tiefe hinabgieben und bie 3wifchenraume mit humus ausfüllen. Ungunftiger ift in biefer Beziehung eine Spaltungbrichtung, welche einen spigen Wintel mit ber geneigten Flache bes Berges bilbet. Bu ben Solgarten, welche fo lange Burgelfafern bilben, baß fie ben Thonfchiefer burchbringen tonnen, gehört besonders die Sainbuche und Espe, auch wohl Linde und Buche, meniger die Birte und Ciche, von ben Nabelholzern vorzugsmeise die Richte, weniger bie Riefer; Lerche und Beiftanne aber gar nicht.

Der Boben bes Thonschiefers zeigt feine Berfumpfungen, weil bie Spalten bas Baffer aufnehmen, boch ift er nicht quellenarm, weil bas Baffer nicht fehr tief finkt. Der ftart thonhaltige Thonfchieferboben ift. weil er viel Baffer in fich aufnimmt, fehr jum Auffrieren geneigt.

Der altere Sandftein ober bas Tobtliegende besteht aus Quary Der altere und Gesteintrummern von Granit, Gneis, Glimmerfchiefer, Thonfchiefer, Bornblende ic., verbunden burch eine theils thonige, eifenschuffige (rothes Tobtliegendes), theils mergelige, fiefige (weißes Tobtliegendes) Daffe. Übergange in Grauwade, Felbftein, Porphyr und bunten Sanbftein. Bermitterung erfolgt, besonders bei ber Berbindung grober Trummer burch eisenschüffige Thonmaffe ichnell, bei vorherrichendem, namentlich mergeligem Bindemittel fehr langfam. Der baraus entftehenbe Boden ift an und fur fich ichmer und bindend, wird aber burch eine betrachtliche Menge ungerftorter Besteinstude fo weit aufgelodert, bag er gu einem ber fruchtbarften Bobenarten werben tann. Doch wechselt feine Gute oft auf fehr kleinen Flächen bedeutend. Er entspricht besonders ben harten Laubhölgern; unter ben Rabelhölgern am meiften ber Sichte, fie lagt indeg bald im Buchfe nach und wird rothfaul. Birte und Riefer follen fast gar nicht barauf Einen weit geringeren Boben liefert bas weiße Tobtliegenbe, doch scheint berfelbe ber Beiftanne nicht ungunftig zu fein.

### 2) Gefteine mit Felbfpath und Sornblenbe ale Sauptbeftanbtheilen.

Der Spenit ift ein inniges Gemenge aus Felbspath und Sornblenbe, Grenit. entweder mit vorwaltendem Feldspath, oder beide zu gleichen Theilen. übergange einerfeits in Granit und Porphyr, anbererfeits in Grunftein und hornblenbegeftein. Er verwittert langfamer als Granit und Gneis, ber Felbspath verwittert zuerft, verwandelt fich in Raolin. Er bilbet einen fruchtbaren, febr eifenschuffigen Lehmboben, worin fich bie Thonerbe gur Riefelerbe wie 1 ju 2 verhalt, mit einem Talferbegehalt von 1 bis 10%, 5 - 6 Rali und ebenfoviel Eifen. Dazu fommt ein 15% erreichenber Ralfgehalt, besondere ba, wo Spenit mit Urfalt wechfelt, oder von biefem burchfest wird. Der Boben ift baber fruchtbar, aber meift flach und bem Granitboben an Gute nachftebenb; et foll am meiften ber Beigbuche zusagen.

Grünftein (Diorit) ist ein inniges Gemenge aus hornblende und Brunftein Felbspath, wovon erftere meift vorherricht. Übergange felten in Gneis. (Dionit). Bermittert fo langfam wie Spenit, nur ber fehr grobtornige rafcher. Der

Boden stimmt im Allgemeinen mit bem Spenitboben überein und unterscheibet sich bavon nur durch einen etwas beträchtlicheren Thon = und geringeren Eisengehalt.

### 3) Gefteine mit Felbfpath und Augit ale Bauptbestandtheilen.

Bafalt. Der Bafalt ift ein inniges Gemenge aus Augit, Felbspath und Magneteisen. Übergänge in Dolerit, Wacke und Trachyt. Berwittert, namentlich der fäulenförmige, sehr langsam und nur an der Oberstäche, rascher der körnige. Er bilbet einen sehr fruchtbaren Boden, meist aus 40—50 Kieselerbe, 14—16 Thonerde, 8 Kalkerbe, wenig Talk, bis 20% Cifensord und etwas Ratron, welcher trop des geringen Thongehalts doch verhältnismäßig sehr bindend ist, vermöge der feinen Zertheilung der Kieselerde.

Ebelmen untersuchte mehrere Bafalte im Bergleich mit schon theilweise vermitterten Antheilen derfelben und erhielt folgende Resultate:

## Bafalt von Croufet (Saute-Loire).

| a) Unveränderter Theil |     |     |     |     | eil | b) <b>X</b> | erā  | nbe         | rter | T   | heil |    |     |     |       |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------|-------------|------|-----|------|----|-----|-----|-------|
| Baffer .               | •   |     |     |     |     | •           | 4,9  | Baffer und  | or   | gan | ifch | D) | ate | rie | 16,9  |
| Riefelfaure            | mi  | t 6 | 5pu | ren | v   | on          |      |             |      |     |      |    |     |     |       |
| Titan .                |     |     |     |     |     |             | 46,1 | Riefelfäure |      |     |      |    |     |     | 36, I |
| Thonerbe               |     |     |     |     |     |             | 13,2 | Thonerde    |      |     |      |    |     |     | 30,5  |
| Ralt                   |     |     |     | •   |     |             | 7,3  | Kalk        |      |     |      |    |     |     | 8,9   |
| Magnefia               |     |     |     |     |     |             | 7,0  | Magnesia    |      |     |      |    |     |     | 0,6   |
| Gifenorybu             | ıl. |     |     |     |     |             | 16,6 | Gifenoryd   |      |     |      |    |     |     | 4,3   |
| Kali                   |     |     | •   |     |     |             | 1,8  | Kali        |      |     |      |    |     |     | - 0,6 |
| Natron .               |     |     |     |     |     |             | 2,7  | Matron .    |      |     |      |    |     |     | 0,9   |
|                        |     |     |     |     |     |             |      | Titanoryb   |      |     |      |    |     |     | 0,6   |
|                        |     |     |     |     |     | •           | 99,6 |             |      |     |      |    |     | _   | 99,4  |

Berechnet man beibe Analpsen auf eine gleiche Menge Thonerbe, so ergibt sich, daß die Rieselfaure zu 3/3, die Ralterbe zur Halfte, das Eisen zu 3/10, die Altalien zu 3/6 und die Magnessa zu 31/100 verschwunden sind. Der Peridot, welcher in dem unveranderten Basalt enthalten ift, hat sich volltommen ausgelöst.

Bafalt von Polignac (Saute-Loire).

|            | a) | Uı | tbe | räi | ıbeı | tet | E | þeil  | b) Verd     | ïnbe | tter | T    | beil. |      |     |      |
|------------|----|----|-----|-----|------|-----|---|-------|-------------|------|------|------|-------|------|-----|------|
| Baffer .   |    |    | •   |     |      |     |   | 3,7   | Baffer un   | d or | gan  | ifch | M     | atei | rie | 3,5  |
| Riefelfaur | e. |    |     |     |      |     |   | 53,0  | Riefelfaure |      |      | •    |       |      |     | 58,1 |
| Thonerde   |    |    |     |     |      |     |   | 18,4  | Thonerde    |      |      |      |       |      |     | 22,6 |
| Ralt .     |    |    | ,   |     |      |     |   | 6,8   | Kalk        |      |      |      | •     |      |     | 2,9  |
| Magnefia   |    |    |     |     |      |     | : | 3,5   | Magnesia    |      |      |      |       |      |     | 2,2  |
| Gifenoryd  | uĺ |    |     |     |      |     |   | 9,5   | Eisenoryd   |      |      |      |       |      |     | 4,0  |
| Kali       |    |    |     |     |      |     |   | 2,7   | Kali        |      |      |      |       |      |     | 2,7  |
| Natron .   |    |    |     |     |      |     |   | 3,1   | Ratron .    |      |      |      |       |      |     | 3,3  |
|            |    |    |     |     |      |     |   | 100,7 |             |      |      |      |       |      |     | 99,3 |

Berechnet man beibe Analysen auf gleiche Mengen Thonerbe, so finbet man, daß ein großer Theil der Riefelfäure mit fast 3/3 Kalt, der Magnesia und des Eisens verschwunden ist und daß die Alkalien sich in beiden Mineralien fast in denselben Berhältnissen wiedersinden. Es scheint daher die Bersehung des Augits eher stattgefunden zu haben, als die des Feldspaths.

| •               | Bajait von Kammerbuhl (bei Eger). |     |     |                         |                                    |                                               |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
|                 |                                   | a)  | ) U | Inveränberter<br>Bafalt | b) Basalt in der<br>ersten Periode | c) in ber zweiten De-<br>riobe ber Berfegung. |  |  |  |
| Wasser          |                                   |     |     | 4,4                     | 9,5                                | 20,4                                          |  |  |  |
| Riefelfaure mit | <b>6</b>                          | pur | en  |                         | •                                  | •                                             |  |  |  |
| von Titan       |                                   | •   |     | 34,4                    | 43,0                               | 42,5                                          |  |  |  |
| Thonerbe .      |                                   |     |     | 12,2                    | 13,9                               | 17,9                                          |  |  |  |
| Kalferbe .      |                                   |     |     | 11,3                    | 12,1                               | 2,5                                           |  |  |  |
| Magnefia .      |                                   |     |     | 9,1                     | 7,4                                | 3,3                                           |  |  |  |
| Eisenoryd .     |                                   |     |     | 3,5                     | 5,4                                | 11,5                                          |  |  |  |
| Eifenorybul .   |                                   |     |     | 12,1                    | 8,3                                | <u>.</u>                                      |  |  |  |
| Kali            |                                   |     |     | 0,8)                    |                                    | • •                                           |  |  |  |
| Natron          |                                   |     |     | 2,7}                    | 0,5                                | 0,2                                           |  |  |  |
|                 |                                   |     | -   | 100.5                   | 99.5                               | 99.3                                          |  |  |  |

Berechnet man die Analysen auf gleiche Mengen Thonerde, so findet man, daß der Basalt in der ersten Periode fast die ganze Menge der Alfalien nehst einem Theile der Kiefelsäure, der Magnesia und des Eisens verliert. In der zweiten Periode verschwindet der größere Theil des Kalks und der Magnesia nehst einer bedeutenden Menge Kiefelsäure und Eisen, welches als Oryd zurückleibt. Die erste Periode entspricht der Zersehung des Feldspaths oder Zeoliths, die zweite Periode der Zersehung des Augits oder Veridots.

Der Bafaltboben fagt namentlich ben Laubhölzern, etwas weniger ber Fichte zu. Den weichen Laubhölzern und ber Birke foll er nicht gunftig fein.

Der Dolerit (Grau- ober Flöggrunftein) ist ein mehr ober weniger erkennbares Gemenge aus Felbspath, Augit und Magneteisen, Felbspath und Augit meist zu gleichen Theilen. Übergange in Basalt und Wacke. Er verwittert viel leichter als Bafalt. Die Bilbung und Beschaffenheit des Bobens stimmen ziemlich mit der des Basaltbodens überein.

Dolerit Grau - ober Flöggrünftein).

Die Backe besteht aus einem innigen Gemenge von Felbspath, Augit, Backe. Magneteisen, Glimmer und Hornblenbe. Übergänge in Basalt und Eisensthon. Sie verwittert noch leichter als der Dolerit. Die Zusammensehung des Bodens ist ziemlich die des Basaltbodens, nur ist der Eisens und Thongehalt etwas geringer, wogegen der Kieselerdegehalt dis 60% steigt. Der Boden soll sehr fruchtbar und besonders für Laubhölzer geeignet sein.

# 4) Gefteine mit Ralterbe als Sauptbeftanbtheil.

Der Ralfftein ober bichte Ralf ift ein bichtes Gemenge von tohlenfaurem Ralt, Thon, Riefelerbe und Gifenorybul. Übergange in körnigen Ralfftein (Marmor) und, jeboch fehr langfam, in Mergelverwitterung,

Rallstein ichter Kalt) ţ

um fo fchneller, je mehr er Thon und Eifen enthalt, namentlich wenn bas Eifen auf einer noch niedrigen Orybationeftufe fteht; ichneller verwittert ber ichieferige und gerklüftete, als ber maffige, ba er leichter von Feuchtigfeit burchbrungen wirb. Der Thongehalt bes Ralksteins fleigt von einigen menigen bis auf 20% (Mergeltaltstein) und der Boben ift um fo fruchtbarer, je größer der Thongehalt. Der bebeutende, oft mehr als 30% betragende Thongehalt des über bem Raleftein liegenden Bobens rührt aber nicht immer von bem verwitterten Raltftein ber, fonbern beffen Bertluftungen find oft mit Thonmaffe ausgefüllt. Steigt ber Thongehalt bes Ralfbobens über 40%, mahrend ber Gifengehalt bis unter 2% herabfinft, fo entwickelt er eine hobe Fruchtbarteit und wird mit bem Ramen Safelerbe bezeichnet. Am besten gedeihen barauf bie Prunus -, Pyrus - und Sorbus -Arten, nach biefen die Rothbuche, bann bie Aborne und Gichen, die Richte und Giche. Den weichen Laubhölgern entspricht er am wenigsten. Je mehr im Raltgeftein ber Thon - und Gifengehalt gurudfritt, um fo geringer und seichter wird ber Boben. Der thonarme Ralfboben ift troden und warm, trodnet leicht aus, abforbirt bie Gasarten ichlecht, faugt bas Regenwaffer begierig ein und erhartet bamit jur feften Daffe, erweicht aber burch Binterfeuchtigkeit viel leichter, als Thon - und Lehmboben. Seine Fruchtbarfeit wird burch eine ihn ftets feucht erhaltenbe Dammerbeschicht, alfo burch ununterbrochene Bewaldung erhöht.

übrigens ift ber ben Ralffrein bedenbe Boben haufiger, als der uber anderen Gebirgbarten fein Bermitterungsboben, fondern Flögboben.

Die Kreibe besteht fast nur aus tohlensaurer Kalterbe, wenigstens ift ihr Sehalt an Thonerbe, Rieselerbe und Eisenoryd zu gering, als daß er einen wesentlichen Einstuß auf Bodenbildung haben könnte. Übergänge in Mergelverwitterung langsam. Der Kreibeboben ist an und für sich unfruchtbar und entspricht nur in sehr seuchtem Mima den Prunusarten und der Rothbuche. So ist der Kreibeboden von England theilweise sehr fruchtbar.

Kalttuff (Dutftein), Der Kalktuff ober Dukstein ist eine lodere bis erbige, poröse Ralkmasse mit mehr ober weniger Rieselerbe, Thonerbe und Gisen. Er verwittert rasch und leicht. Der Boben ist meist sehr fruchtbar, namentlich ber Rothbuche entsprechend, er stimmt im Allgemeinen mit dem Boben des bichten Ralkseins überein. Die Erhaltung der Bewaldung wird besonders bei geringem Thongehalte nothwendig.

Dolomit (Bitterfalt).

Der Dolomit ober Bitterkalk ift ein körniger, poröser Kalksein und besteht aus kohlensaurem Kalk mit 3—46% kohlensaurer Talkerde. Er verwittert schnell. Der baraus entstehende Boben wird baburch, daß das Gestein häusig Glimmer, Talk, Quarz zc. einschließt und der neuere Dolomit häusig mit Thon- und Gypslagern wechselt, der Begetation, namentlich der harten Laubhölzer günstig. Er besteht in der Regel aus 40 kohlensaurem Kalk, 10 schwefelsaurem Kalk, 20—30 kohlensaurer Talkerde, ebensoviel Thon, 8—10 Kieselerde nebst etwas Eisenoryd und Manganorydul.

Der Spps besteht aus 33 Kalkerbe, 46 Schwefelfaure und 21 Baf- Bpps. ser, er verwittert sehr schnell, ba er vom Regenwasser aufgelöst und ausgewaschen wird. Der reine Spps liefert einen ganz unfruchtbaren Boben, ber mit Thon gemengte (Thong pp 6), ober mit Thonschichten wechselnbe bildet einen bisweilen sehr fruchtbaren, besonders ber Rothbuche und ben Abornen zusagenden Boben.

#### 5) Sanbfteine.

Sie bestehen aus kleinen, durch ein thoniges, kalkiges, mergeliges, tiefiges, eisenschiefiges Bindemittel ausammenhängenden Quarzkörnern. Die Berwitterung ift verschieden je nach der Berschiedenheit und Menge des Bindemittels, bei thonigem und eisenschiefigem Bindemittel und großer Menge desselben am schnellsten; am langsamsten dagegen bei klefigem und mergeligem. Auch die Beschaffenheit des daraus entstehenden Bodens ift nach der Art und Menge des Bindemittels und nach der Größe der Quarzkörner sehr verschieden.

Der Thonsandstein liefert einen meist sehr fruchtbaren bindenden Abonsand. Thon- oder Lehmboden, bessen Thongehalt bis auf 30% steigt, besonders wenn er aus sehr feinen Quarzkörnern besteht. Der Boden ist um so weniger bindend und thonhaltig, je größer die Quarzkörner sind, weil dann die Thontheile in die Tiefe hinabgeschwemmt werden, wo das so entstehende Thonsager Beranlassung zu Versumpfungen gibt. Der Boden des seinkörnigen Thonsandsseins sagt den meisten Laubhölzern und der Fichte sehr gut zu und soll namentlich der Eiche sehr gunftig sein.

Der Ralkfanbftein hat außer seinem kalkigen Bindemittel häusig Rattfandflein noch einen beträchtlichen Glimmergehalt, wo er bann einen sehr fruchtbaren Boben bilbet, ber übrigens alle Nachtheile ber großen Loderheit deigt.
Er entspricht namentlich ber Buche und Fichte, und wenn er tief ist, auch ber Lerche und Riefer.

Der Mergelfandstein liefert eine ber fruchtbarften Bodenarten, Mergelfand, wenn bas entweder thonmergelige ober kalkmergelige Bindemittel in hinreichender Menge vorhanden ift. Die Quargkörner sind gewöhnlich klein,
daher der Boden feine Mifchung erhalt. Er ift bei gleicher Menge des
Bindemittels lockerer, als ber des Thonfandsteins.

Der Quargfanbstein besteht aus kleinen Quargkörnern mit kiefel- Quargfanderbigem, eisenschüssigem Bindemittel. Er verwittert sehr schwer und der baher meist fehr seichte, lodere Boden ift auch wegen seiner Zusammenssehung der Begetation wenig gunftig; am meisten noch der Fichte und Birke; für die Kiefer ift er gewöhnlich zu seicht.

Rach den Lagerungeverhaltniffen unterscheibet man bunten Sandftein, Quaderfandstein, Kohlenfandstein zc., deren jeder sowohl Thon-, als Kalt-, Mergel- oder Quarzsandstein sein kann.

#### Beftanbtheile bes Bobens.

Die Stoffe, aus welchen die Bobentrume zusammengefest ift, find theils gleich bleibend, bauernde Beftandtheile, ober ihr Bortommen wechselt nach Umftanden, veranberliche Beftandtheile.

Dauernbe Beftanbtheile bes Bobens. Die bauernben Bestanbtheile bes Bobens sind diesemigen, welche wegen ihrer Schwerlöslichkeit und geringen Zersesbarkeit in Quantität und Qualität ziemlich gleich bleiben, sie bilben baher auch ben bei Beitem kleinsten Theil der Pflanzennahrung, sind aber nichtsbestoweniger als solche von größter Wichtigkeit, weil sie durch ihre bedeutende Sättigungscapacität den schwachen organischen Säuren gegenüber, wie namentlich hier der Humussäure, bei ihrer Aufnahme an die Pflanzen benselben eine große Renge organischer Bestandtheile zuführen; in mechanischer Beziehung üben sie serner badurch einen mächtigen Sinsluß auf die Begetation, daß sie die Pflanzen an die Quelle ihrer Nahrung sieren und die Nahrungsstoffe sowohl durch größere Zertheilung, als auch durch ihre Absorptions- und Bindetraft für Gase und Feuchtigkeit in den der Assimilation entsprechenden Zusstand versehen und vermöge ihrer Porosität aus der Ferne zuleiten.

Beränderliche Bestandtheile des Bobens.

Die veranderlichen Beftandtheile bes Bobens find jene, welche vorzugsweise die Rahrung der Pflanzen bilben und demnach durch ben Begetationsprozes manchfachen Beranderungen unterworfen find.

Bu ben ersteren gehören die Rieselerbe, Thonerbe, Kalterbe, Maguesia und die (Schwer-) Metalloppde; zu den lesteren verschiedene Salze, Sauren, humus und das Waffer.

Die Riefels erbe. Die Riefelerbe findet sich im Boden für sich in sehr fein dertheiltem Bustande als Kiefelstaub, oder in größeren oder kleineren Körnern als Grand, Grus oder Sand (f. unten) meist in Berbindung mit wenig Thon, Eisen oder Humussäure, oder mit einer größeren Menge Thonerbe als Thon. Je durchsichtiger und farbloser die Körner des Sandes sind, um so freier sind sie von Beimischungen; eine milchweiße Farbe erhält er durch Kalkgehalt, eine röthliche durch Gisen- und Mangan-Oryde, eine schwärzliche durch Humustheile, die mit der Kiefelsäure innig und vielleicht chemisch gebunden sind.

Die Kiefelerbe bes Bobens bleibt unter allen Beftanbtheilen bes Bobens am unveränderlichsten, sie ist im freien krystallisirten Zustande im Basser unlöslich und wird im löslichen Zustande, nämlich bei der Zerseung der Silicate durch kohlenfäurehaltiges Wasser nur sehr langsam und in kleinen Mengen ausgeschieden.

Die Riefelerbe hat unter allen Beftandtheilen bes Bobens bie geringften Grabe bes Jusammenhangs und bilbet bemnach bas vorzüglichste Loderungsmittel für ben Boben, und um so mehr, in je größeren Körnern sie
vorhanden ift. Sind dieselben zu groß, so wird ber Boben unfruchtbar,
bie großen Zwischenräume enthalten so viel Luft, daß ber Regen entweber
gar nicht eindringt, oder nur die oberste Schichte benest, oder wenn er
eindringt, theils in die Tiefe sinkt, theils wieder schnell verdunstet, ebenso

erfolgt die Zerfesung des Humus zu schnell. Das Waffer vermag die Sandkörner nicht zu durchdringen, es benest sie nur oberflächlich. Der Sand nimmt daher nur 1/3 von dem Wasser auf, welches der Thon aufnimmt, ohne davon naß zu werden. Der Sand zieht kein Wasser aus der Luft an, sondern wird nur durch wirkliche Niederschläge aus der Luft befeuchtet.

Begen biefer geringen Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit fteht bie Riefelerbe auch in ber Gasabsorption ben übrigen Erben weit nach.

Der tiefelreiche Boben tühlt sich endlich nach der Erwarmung durch die Sonne viel langsamer wieder ab, als andere Erdarten, mahrend er die Erwarmbarkeit mit diefen ziemlich gleich hat, die von dunkler Farbe etwa abgerechnet, welche sich stärker erwarmen. Die Ursache liegt nämlich in der glatten, glanzenden Oberstäche der Quarzkörner, weil Körper mit rauber Oberstäche die Barme viel rascher ausstrahlen, als glatte Flächen.

Das specifische Gewicht bes Sandes ift 2,65, ein Rubitfuß wiegt im trodenen Zustande 112 Rurnberger Pfund.

Der Thon ift im reinen Zustande eine chemische Berbindung von Abon. Thonerde mit Riefelerde (Riefelfäure), ein Thonerdesilicat in verschiedenen Berhaltniffen. Man unterscheidet solcher Thonerdesilicate gewöhnlich funf:

- 1. Silicat 18,35 Kiefelerde mit 81,65 Thonerde = Alssi 2. ,, 31,01 ,, ,, 68,99 ,, = Alssi
- 3. " 47,33 " " 52,67 " Āl Ši
- 4. " 64,25 " " 35,75 " Äl Ši.
- 5. ,, 72,95 ,, ,, 27,05 ,, = Äl Sis

Am gewöhnlichften tommt bas britte Silicat vor.

Der Thon entsteht gewöhnlich burch Zerfesung des Feldspaths, Schieferthons und Thonschiefers ic. Ersterer bildet indessen das hauptfossil zur Bildung des Thons. Das Kalisticat besselben wird allmalig durch kohlensaurehaltiges Wasser zerfest und ausgelaugt unter Zurücklassung des Thonerbessilicats, welches jedoch eine 4% erreichende Menge Kali zurückjält. Schneller erfolgt bessen Bildung durch Schwefelkies, welcher sich zu schwefelsurem Cisenophul oppbirt.

Rach seinen verschiebenen, in größerer ober geringerer Menge vorhandenen Beimengungen zeigt der Thon folgende allgemeine Eigenschaften in höherem oder geringerem Grade: Er saugt im trockenen Zustande begierig Wasser ein, klebt baher an Zunge und Lippen. Die Thonarten, welche es stärker einziehen, heißen fett, die, welche es weniger einziehen, mager. Die verschiebenen Thonarten zertheilen sich in Wasser und bilden damit eine schlüpfrige, zähe, bei vielen knetbare, bilbsame Masse. Bei seiner Zertheilung in vielem Wasser bleibt er längere Zeit suspendirt, lagert sich aber allmälig am Boden ab und zwar nach der Schwerfe zu unterst, das Leichte ganz oben abgelagert wird. Thon mit grobkörnigem Sande zerfällt leichter in Wasser und ist weniger schlüpfrig und zähe.

Der Thon wird burch Trocknen fester und spaltet fich bei völligem Austrochnen in faulenformige Stude, abnlich ber Absonberung bes Bafalts und ift dann fo hart, daß er fich weder durch Eggen, noch Balen, fonbern nur burch Berichlagen gertheilen lagt. Der Binterfroft gerfprengt inbeffen die feste Daffe burch Ausfrieren, so daß fie beim Aufthauen ger-Grober Sand hindert bas feste Eintrodnen.

Im Reuer gieht fich ber Thon gusammen und schwindet in verschiedenen Sigegraben regelmäßig, er murbe baber von Bebgewood ju einem Dyrometer benutt. Er wird babei enblich fo hart, daß er am Stahl Funken gibt und fich bann in Baffer nicht mehr zertheilt.

Reiner Thon ift unfchmelxbar, nur fremde Beimengungen, wie tohlenfaurer Ralt, Gifenornd, Rali machen ihn schmelzbar. Auch erhöht bei gleichzeitiger Gegenwart von Ralt feine Schmelzbarteit zwar um fo mehr, je mehr fich bas Berhaltnif folgenbem nahert: 2 Theile Thon, I Th. Kalt und 2 Th. Sand; 4 Th. Sand wurden das Gemenge wieder unschmelzbar machen. Gifenhaltiger Thon entwickelt beim Anhauden einen eigenthumlichen unangenehmen Geruch. Sand mindert bie 3a-Bebm. higfeit und Bilbfamteit bes Thons und er erhalt bann ben Ramen gebm.

Man unterscheidet nach dem Gehalte an beigemengter Riefelerbe ober Sand 5 Arten von Lehm:

| I) | mit | 3fachem | Riefelthon | = | 76 | Thonerdesilicat | unb | 24 | Riefelerbe. |
|----|-----|---------|------------|---|----|-----------------|-----|----|-------------|
| 2) |     | 2fachem |            | - | 68 |                 |     | 32 | ••          |

Sandmergel, Mergel, Kaltmergel, thoniger Mer-gel, Mergel-

An den Lehm mit 3fachem Thonkiefel fchließt fich durch Bermehrung bes Sandgehaltes ber Sandmergel und lehmige Sandboben an, mabrend ber Thon burch Aufnahme von Kalt in den Mergel und Raltmerael übergeht. Auch heißt berfelbe bei ftartem Ralt - und geringem Thongehalt Steinmerael, im umgefehrten Falle thoniger Mergel und wenn die Maffe weich und zerreiblich ift, Erdmergel ober Mergelerde.

Diefem Gemenge gibt indeffen erft ein Gehalt von 5-10% Gifenorad ben Ramen Lehm. Durch geringeren Sandgehalt nimmt ber Thon mehr Baffer auf, wird daher bilbsamer, durch geringeren Sehalt an Eisenoryd Sigenflicher wird feine Farbe blaffer bis weiß. Er heißt dann vorzugsweise Thon ober Thon ober Alap und zwar je nach seiner geringeren ober größeren Reinbeit von Gi-Rlan und zwar je nach feiner geringeren ober größeren Reinheit von Gifen rother und weißer Töpferthon, Pfeifenthon, Porzellanthon.

Der Lehm unterscheibet fich vom Thon auch noch burch einen gröfferen Gehalt an Ralt, boch geben beibe allmälig ineinander über, fo baf sich eine genaue Grenze nicht ziehen läßt. Der Lehm fühlt sich nicht, wie ber Thon, fettig an, sondern ift gerreiblich; naß ift er gwar noch formbar, aber nicht gab, wie der Thon. Am deutlichsten unterscheidet er sich aber von biefem, bag er fich troden nicht mehr unter bem Fingernagel glatten läßt. Feinerdiger mit fehr viel und fehr feinem Sand gemengter, aus bem

Baffer periodifch abgefester und baber ichieferiger Thon von blaulicher ober grauer Farbe beift Letten.

Eifeneryd und brennbare Korper, wie Sumus, Erbharge u. bgl. be- Barbe bes bingen in ber Regel die Farbe bes Thons. Sie hangt von ber Drubgtionsftufe bes Gifens und von ber Mengung und Mifchung ber Gifenverbindungen ab. Go gibt Gifenorybul fcmarz, Eifenorybulhydrat meif, Gifenorad roth, Gifenorabhabrat gelb, Gifenoraborabulhabrat grun, phosphorfaures Gifenoryborybul blau und bie manchfaltigen Difchungen biefer Rarben bie verschiedensten Ruancen. Alle von Gifen gefärbten Thonarten, welche Farbe fie auch haben mogen, werden burch Gluben roth. Die burch brennbare Rorper, wie humus und Erdharg, ertheilte Farbe ift fcmarg und wird burche Glüben afchgrau, ober beim vollständigen Berbrennen ber organifden Subftang meiß.

Reiner Thon brauft mit Sauren nicht, wohl aber folder, der tohlen= faure Ralf : ober Talferbe enthalt. Ein Talferbegehalt macht ben Thon auffallend fett, ohne aber feine Schmelgbarteit gu erhöhen.

Die binbenben Thon = und Lehmarten nehmen 40-50% ihres eigenen Gewichts Baffer auf, mabrend ber Sand beffen nur 25 aufnimmt. Ralt., Talt: und humusboden besiten biefe Fahigfeit in noch höherem Grabe als ber Thonboben. Es tann baber biefe nachtheilige Gigenschaft nur burch Bingutreten bes Sandes gehoben werben.

Das specififche Gewicht bes Thons beträgt gewöhnlich 2,533, ber Rubitfuß bestelben wieat bann 75 Mfund.

Der Thon vermehrt bie Kruchtbarkeit des Bodens 1) burch feine mafserhaltende Kraft. Er erhält sich und die ihm beigemengten Beftandtheile bes Bodens durch feine Bafferangiehung aus der Luft, welche er in weit boherem Grade ale ber Sand befist, und durch die geringe Abgabe ber Feuchtigkeit an die Unterlage auch bei trockener Witterung feucht. Thau und Rebel wirten nicht blot auf feine Dberflache, wie beim Sand, fondern bringen tiefer ein und werben baburch ber rafchen Berbunftung entzogen. 2) Durch Abforption von Sauerftoff und Rohlenfaure, welche lettere er auch bem Boden im Baffer juführt. Gang befonders zeichnet fich aber ber Thon nebft dem Eisenoryd vor allen übrigen Bodenbestandtheilen baburch aus, daß er mit dem Ammoniat eine feste Berbindung eingeht, und bie Riederfchlage, welche man durch Ammoniat in Gifenoryd : und Thonerbefalzen erhalt, find als mahre Salze zu betrachten, worin bas Ammoniat bie Rolle einer Saure fpielt. Bouis fand, bag ber Geruch, ben man beim Befeuch: ten aller thonreichen Mineralien bemerkt, jum Theil von entwickeltem Am-3) Durch Refthaltung bes humus, ba er ihn einestheils moniał herrübtt. vor bem Austrodinen fchust, anberntheils bas Berfinten ber aufgelöften humusfaure und ihrer Salze in die Bodenunterlage hindert. Die Thonerbe verbindet fich mit diefer Saure und namentlich mit Quellfaure und Quellfatfaure zu fehr schwerlöslichen Körpern und hindert baburch bas Auslaugen burch Regen. 4) Durch Bergogerung ber qu ichnellen Berfebung bes humus vermöge ber Abichliefung ber Luft.

Birtung

Ein Ubermas von Thon wirft nachtheilig 1) durch zu langet Bellhalten ber Benchtigleit bei naffem Better und Minna, wo er leicht Berfungefungen veranlaft. Die meinen Gumpfe, Roote, Geen und Bruder bes Moorbobens entflichen auf biefe Beife. Es nut bier burch Anlegung von Abzugegraben ober burch Beforberung bes Enfrwechfels (Ausfachtung ber Beffande, Entfernung ber Pflangenbede, Gumpfmeefe) geforat wer-2) Durch fein fomelles Erfalten bei abuchmenber Temperatur, mas mit seinem größeren Fenchtigfeitsgehalte und mit ber Raubheit feiner Oberfläche (gegen die ber Riefelerde) im Bufammenhange ficht. Er balbet baber einen talten Boben. Durche Glüben wird die wafferhaltende Rraft fo weit gemindert, daß fie nach dem Gluben bei grob gepulvertem Thon 46, und bei feinem 60 beträgt, wenn fie bei ungeglühtem 70% betrug. Auch der Busammenhang wird babei von 160 auf 10 verringert. Schübler. Außerbem bewirft bas Erbiten auch eine chemische Beranberung. Go lofen nach Stockhardt Baffer und verbunnte Salzfaure ans 100 Theilen frifch gegrabenen Lehms nur 21/2 Loth auf, aus bemfelben nach bem Erhiten bis 150° bagegen 65%, bei mafigem Gluben 261/2, bei fartem Gluben 29 Loth. 3) Wirkt ein übermaß des Thons nachtheilig durch zu fartes Erharten bei trodener Bitterung, was die Ausbreitung der Burgeln binbert. 4) Durch Spalten beim Austrodnen in ber Sige bes Sommers' und Ausfrieren in ber Ralte bes Binters, wodurch die Burgeln theils gerreifen, theils blofgelegt werben. 5) Er bindet die organischen Stoffe zu ftart und gibt fie baber nur ichwierig ab.

Bei der Beurtheilung des Bodens muß daher befonders das Berhaltnis des Thons zu den anderen Bestandtheilen berücksichtigt werden, namentlich zum Kalt. 37 bis 40% ist das beste Berhaltnis desselben zu allen
übrigen Bestandtheilen. Besonders aber kommen hierbei auch-klimatische
Berhaltnisse mit in Betracht. So kann der in einem trockenen Klima unfruchtbare sandreiche Thon in einem naffen sehr fruchtbar sein, und umgekehrt vorwaltender Thon für ein nasses Klima zu kalt, für ein warmes
aber der Begetation sehr günstig sein.

Raiterbe. Die Kalkerbe kommt im Boben theils als kohlensaure Verbindung vor, theils als schwefelsaure oder Gyps.

Die tohlenfaure Kalterbe ift als solche in Wasser fast unauslöstich (1 in 16000), löst sich aber burch Umwandlung in boppeltschlenfaure Kalterbe (Ca Co) in tohlensaurehaltigem Baffer, und nach der Berbindung mit Humussäure als humussaurer Kalt in 2000 Theilen taltem Baffer auf und geht in diesen Berbindungen in die Pflanze über, worin er (wenigstens bei den hölzern) die hälfte der anorganischen Bestandtheile ausmacht. Dieses Borwalten der Kalterbe unter den anorganischen Bestandtheilen der Pflanze beruht einestheils auf der großen Berbreitung derselben im Boden; anderntheils auf dem Umstand, daß er zur Humussäure eine größere Berwandtschaft besist, als Kali, Ratron und Ammoniat; jene Basen bagegen, welche den Kalt an Berwandtschaft zur Humussäure übertreffen,

Magnesia, Gifen - und Manganorydul, in weit geringerer Menge vorkommen; Thonerde sich aber nur in Berbindung mit Kieselsaure vorsindet, welche weit schwieriger zersest wird, als die kohlensaure Berbindung der Kalkerde.

Begen ber raschen Auflösung bes humus burch ben Kalk, heißt man ben Kalkboben einen thätigen Boben. Wenn er fruchtbar sein soll, muß er viel humus enthalten. Es muß baher auf biesem Boben nicht blos für bichte Bewalbung, sonbern auch für eine Holzart von bichtem Schluß und Blattreichthum gesorgt werben und biesen Ansorberungen entspricht die Rothbuche am besten, welcher auch der Kalkboben besonders zusagt.

Rächst bem Sande hat die Kalterde die geringste Jusammenhangstraft und bildet bemnach einen lockeren, leichten, der Burzelausbreitung gunstigen, wenig bindenden Boden, gestattet aber wegen ihrer feineren Bertheilung einen geringeren Luftwechsel, als der Sandboden, welchen jedoch eine Beimengung von Sand vermittelt.

Ruckfichtlich ihres Berhaltens zur Feuchtigkeit halt die Kalkerde zwischen Kiefelerbe und Thonerbe die Mitte und ift in dieser Beziehung im reinen Zustande der Begetation nicht gunftig. Sie faßt, je nach ihrer geringeren ober größeren Bertheilung, nur 25—40% ihres Gewichtes Wasser, welches sie durch Bersentung in die Tiefe und Berdunftung bald wieder verliert, und dabei besigt sie auch das Bermögen, Wasser aus der Luft anzuziehen, in sehr geringem Grade.

Bon der Sonne wird die Kalkerde, nachft der Kieselerbe, am wenigsten erwarmt, weil das aufgenommene Baffer nicht, wie bei der Thonerde, alles zu verdunften braucht, sondern zu einem großen Theile in die Tiefe sinkt, sie verliert auch die Barme nicht viel schneller, als der Sand, da sie wegen ihrer Trockenheit ein schlechter Warmeleiter ist. Der Kalk bildet daher einen sogenannten heißen oder hisigen Boden.

An und für sich bilbet baber bie Kalkerbe einen trodenen, warmen, meist humusarmen, unfruchtbaren Boben. Gine hinreichenbe Beimengung von Thonerbe und Humus vermag sie inbessen zu einer ber fruchtbarften Bobenarten zu machen; so reicht hierzu schon ein Lehmgehalt von 30—40% hin, und eine Beimengung von 10% Lehm bilbet damit bei einigem Humusgehalt einen mittelmäßig guten Walbboben.

Ift ber Kalkboden mit so viel Thon und Sand gemengt, daß ber Mergel. Gehalt an tohlensaurem Kalt 20% nicht übersteigt, so heißt er Mergel. Beträgt der Sandgehalt 60—70%, so nennt man das Gemenge sandisgen Mergel. Steigt der Thongehalt auf 20—40%, so heißt es lehs miger, bei 50—60% thoniger Mergel. Die Mergelarten, namentlich aber ber lehmige und thonige, bilden einen sehr fruchtbaren Boden, weil hier die Mengung in einem Verhältnisse stattsindet, in welchem die nachtheiligen Eigenschaften der einzelnen Gemengtheile sich gegenseitig ausheben.

Rroder, welcher auf Liebig's Beranlaffung 7 verschiedene Arten Mergel untersuchte, fand barin:

|                          | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     | 6.     | 7.     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Roblenfaure Ralterbe     | 12,275 | 14,111 | 18,808 | 20,246 | 25,176 | 32,143 | 96,066 |
| Rohlenfaure Bittererbe   | 0,975  | Spuren | 1,228  | 3,211  | 2,223  | 1,544  | 1,106  |
| Rali                     | 0,087  | 0,082  | 0,072  | 0,091  | 0,105  | 0,101  | 0,103  |
| Baffer                   | 2,036  | 2.146  | 2,111  | 1,311  | 1,934  | 1,520  | 1,555  |
| Thon, Canb und Gifenorud | 84,525 | 82,830 | 76,827 | 74,325 | 69,570 | 64,214 | 60,065 |
| Immeniat                 | 0.0045 | 0.0077 | 0.0988 | 0,0768 | 0.0736 | 0,0955 | 0,0579 |

Gpps

Die schwefelfaure Kalterbe ober der Gyps tommt nur selten im Boben überhaupt und über Gypsfelsen selbst oft nur in geringer Menge vor, weil er vermöge seiner Leichtlöslichkeit sehr bald vom Regenwasser ausgelaugt wird. Bo er vorwaltet, bilbet er einen loderen, mageven und heißen Boben, ber nicht mehr Feuchtigkeit als Quarzsand aufnimmt, bieselbe ebenso schnell verliert und keine Feuchtigkeit aus der Luft anzieht. Beim Gypsboden ist vor Allem auf Erhaltung der humusschichte zu sehen, die hier durch die Rothbuche und Siche noch am ersten erhalten wird, obegleich er auch diesen weit weniger entspricht, als Kalkboben.

Phosphorfaure Ralterbe. Die phosphorfaure Ralferde, welche im Mineralreiche als Spargelstein, Phosphorit, Apatit und als untergeordneter Bestandtheil bes Granits, Gneis' und Glimmerschiefers vortommt und für sich in reinem Wasser nicht, wohl aber in tohlenfäurehaltigem löslich ist, bildet einen beträchtlichen Theil der anorganischen Pflanzenbestandtheile, hat indessen in prattischer Beziehung ein besonderes Interesse nur für die Landwirthschaft, insofern er als Rahrungsmittel die Knochenbildung der Thiere begründet.

Zalterbe.

Die Talkerbe kommt im Boben vor als Carbonat und Silicat. Ersteres im Boben bes Dolomits und in kleiner Menge in manchen Kalkeinen und Mergeln; bas Silicat im Boben ber hornblenbeartigen Gebirgsarten, bes Talke und Chlorithschiefers. Bis zu 1/2, seltener 1%, finbet sich die Talkerbe fast in jedem Boben.

Die Talkerbe, für sich im Baffer unlöslich, löft sich, wie der Kalk, als Doppelcarbonat und in Verbindung mit humusfäure im Baffer leicht. Sie hat zwar nach der Thonerbe die größte Jusammenhangskraft, aber doch immer nur den D. Theil von dieser. In Beziehung zur Feuchtigkeit zeigt sie unter allen Erden das gunftigste Verhalten. Sie nimmt die größte Menge Basser auf und halt diese selbst fester als der Thon, ebenso besigt sie das Vermögen, Feuchtigkeit aus der Luft anzuziehen, im höchsten Grade. In größerer Menge wurde sie daher dem Boden nicht zuträglich sein; in der geringen Menge aber, in welcher sie gewöhnlich vorsommt, können diese Eigenschaften nur gunftig wirken.

Die Bittererbe ist übrigens ein wichtiges Rahrungsmittel, namentlich für Pflanzen, welche mehlhaltige Samen erzeugen. Diese enthalten bettächtliche Mengen von Bittererbe als Phosphat.

Die Salze des Bodens. Bon den Salzen tommen unter den für Waldcultur wichtigen Bobenbestandtheilen nur vor: tohlenfaures Rali, Natron und Ammoniat, Chlornatrium, tohlenfaure, schwefelfaure und phosphorfaure Gifenfalze.

Der Salzgehalt bes Bobens beträgt in ber Regel nicht mehr als 1/2 % bes Bobengewichts; nur in ben Salzsteppen, an ber Seekuste und in ber Umgebung von Salzquellen, so wie im Torf- und Sumpfboben findet

fich ein ftarkerer Salzgehalt vor, der indeffen dem Buchfe unferer Bald-

Die bedeutende im Regenwaffer zugeführte und die bei der Berwitterung der Gesteine ausgelaugte Salzmenge wird fortwährend in die Tiefe geschwemmt. Ein Boden ist daher um so freier von Salzgehalt, se leichter er den Abzug des Waffers in die Tiefe gestattet, und um so salzhaltiger, je bindender und thonreicher er ift.

Am ungunstigsten wirken die Eisensalze auf die Begetation, die sich Gisensalze. im Sumpf- und Moorboden als Berbindungen von Eisenorydul und Oryd mit Kohlen-, Phosphor- und Humussäure, und in schwefeltieshaltigen Bodenarten, durch Orydation als schwefelsaures Gisenorydul und Oryd, erzeugen. Es wirken nämlich viele, dem Thierorganismus verderbliche Mineralgiste, wie schon früher (S. 459) angegeben wurde, auch auf das Psanzenleben zerstörend ein. So wie nun Eisensalze in kleiner Menge von ersterem ohne Nachtheil vertragen werden und sogar einen Bestandtheil desselben ausmachen, in großen Mengen dagegen durch Anähung der Einverleibungsstächen als Gift wirken, so scheint auch ein Übermaß von Eisensalzen störend auf die Begetation zu wirken, namentlich das schwefelsaure Eisen wegen seiner Auslöslichteit. Es können übrigens alle, auch zu den Pstanzenbestandtheilen gehörigen auslöslichen Salze den Bezetationsprozes vernichten, wenn sie in so großer Menge vorhanden sind, daß sie eine Zerseung der organischen Theile bewirken.

Entwässerung und Abtrodnung des Bodens, um den Luftzutritt zu vermehren, ist das einzige Mittel, die Unfruchtbarkeit eines solchen eisen-haltigen Bodens zu heben.

Unter ben Natronsalzen sindet sich das Chlornatrium (Koch = Chlornatrium oder Steinsalz) am häusigsten als Bodenbestandtheil. In größerer Menge wirkt es besonders auf den Buchs der Gräser und Kräuter mit Ausschluß einiger, der sogenannten Salzpstanzen, nachtheilig ein; eine Beimengung unter ½ % soll jedoch günstig wirken. An den Orten, wo Salzquellen zu Tage kommen, können wenige Pstanzen leben, mährend in gewisser Entfernung davon, wo der Einstuß des Salzes doch noch fühlbar ist, sich der schönste Wiesenwachs zeigt. Auch Braconnot's Versuche, wodurch er die schädlichen Einstüsse des nach bie Wegetation darzuthun suchte, beweisen blos, daß es in zu großer Menge schade.

Man hat sich die wohlthätige Einwirkung der Salze überhaupt daraus zu erklären gesucht, daß man sie als Reizmittel betrachtet; allein nachebem man sich in neuerer Zeit gezwungen sah, den Begetationsprozeß für einen rein chemischen anzusehen, weil man bei den Pflanzen noch kein Rerevensystem hat nachweisen können, so kann sich beim Kochsalz um so weniger eine Schwierigkeit darbieten, da man weiß, daß ce, obgleich in größerer Quantität eine fäulniswidrige Substanz, in kleinerer Menge die Fäulnis im Gegentheile fördert, was schon den Alten bekannt war').

<sup>1)</sup> Soper Billemet, Compt. rend. Febr. 1845. Rr. 7 und baraus Dingler's polytechn. Journ. 96. 1845. S. 134.

Das Rochfatz befördert bemnach in folchen kleinen Mengen die Berwesung der organischen Bestandtheile des Bodens und scheint durch Beschleunigung der Humusbildung gleichsam ein Reizmittel für die Begetation abzugeben, und wahrscheinlich beruht auch darauf die Wirksamkeit aller übrigen als Reizmittel für den Pflanzenwuchs betrachteten Salze. Gine Zuderauslösung trübt sich viel früher, wenn ihr 1/2 % schwefelsaures oder phosphorsaures Natron und namentlich Salmiak oder Salpeter zugesest wird 1).

Roblenfaures Ratton. Roch mehr beförbert bas toblenfaure Ratron bie Berfepung bes humus, und bilbet zugleich eines ber auflöslichsten humussauren Salze, allein es kommt gewöhnlich nur in fehr geringer Menge im Boben vor.

Rohlenfaures Rali. Bichtiger ift für die Begetation das tohlenfaure Rali. Auch in der Walbeultur bedient man sich besselben in einzelnen Fallen, um die Bobenthätigkeit künstlich zu erhöhen, so beim Hainen im Hadwaldbetriebe durch die sogenannte Feuerdungung. Das Rali bildet eine beträchtliche Menge der anorganischen Bestandtheile der Pflanzen, einen Hauptbestandtheil der Afche, befördert die Zersehung des Humus mehr, als alle anderen Salze und bildet das leicht löslichste humussaure Salz.

Der Kaligehalt bes Bobens rührt befonders aus den Feldspath und Glimmer enthaltenden Gebirgsarten her. Den loderen Bodenarten, namentlich dem Sande, fehlt das Kali mitunter ganzlich, es übersteigt selten 1/2 %, erreicht jedoch in Thon, Lehm, Kalt und Mergel bisweilen 1%.

Als die Hauptquelle des Stickftoffs für die Pflanzen, so wie als Auflösungsmittel für die humussäuren und als Verwesung befördernde Stoffe sind von besonderer Wichtigkeit die Ammoniaksalze des Bodens, obgleich sie wegen ihrer kleinen Menge in den seitherigen Bodenanalpfen unberücksichtigt blieben. Krocker fand in 10 verschiedenen Arten Lehmboden 0,135 bis 0,170 und in einer derselben 0,104% Ammoniak, in zwei Arten Sandboden 0,096 und 0,056, in fast reinem Sand 0,031%. Der Boden hält also um so mehr Ammoniak zuruck, je reicher er an Thon, und um so weniger, je sandiger er ist.

Die Gauren bes Bobens.

Bon ben Sauren kommt, außer ber Kohlen-, Riesel- und humusfäure, von welcher beim humus noch besonders die Rede sein wird, selten
eine frei im Boden vor. In Berbindung mit den verschiedenen Salzbasen
findet sich am häufigsten die Salzfäure (nach der gewöhnlicheren Ansicht Chlor) mit Natrium, die Schwefelfäure in Berbindung mit Kalkerde
und Gisen, und die Phosphorsäure gewöhnlich mit Eisen.

Caurer Bo-

Der sogenannte saure Boben hat seinen Namen zwar nicht nach seiner chemischen Beschaffenheit erhalten, sondern nach den Kräutern, welche auf dem sauren (naffen oder Moor-) Boden wachsen, wie Binsen, Riedgräfer und Moose, welche zwar keinen sauren, aber auch nicht den suffen Geschmad guter Futtergräser besigen, und daher nur im Gegensaß zu diesen mit dem Namen saures Futter bezeichnet worden sind; allein solcher Boden

<sup>1)</sup> Schult in Poggendorff's Ann. 64. 1845. S. 146.

zeigt auch wirklich auf Lackmuspapier eine faure Reaction, weil er freie humusfaure mit Phosphor-, Riefel-1), Effig- und Apfelfaure enthalt.

Die Metalle, ober richtiger die Schwermetalle, finden fich im Die Metalle Boben nur in fehr geringer Menge. Am häufigsten findet sich bas Eisen, im Boben. in weit geringerer Menge bas Mangan und in noch Kleinerer bas Aupfer. Blei und Bink finden sich nur örtlich.

Bon all biefen Metallen verbient in ber forfilichen Bodenkunde nur Gifen. bas Gifen eine nabere Burbigung.

Das Eisen sindet sich im Boden als Orydul, Oryd oder Oryduloryd, oder diese Orydationsstufen bilden Berbindungen mit Säuren, von denen schon bei den Salzen die Rede war. Das freie Eisenoryd kann dem Boden in großer Menge beigemengt sein, ohne daß es einen nachtheiligen Einfluß darauf äußert; im Gegentheil enthalten die meisten besteren Bodenarten viel Eisenoryd. Es theilt nämlich, wie schon angegeden wurde, mit der Thonerde die Eigenschaft, mit dem Ammoniak seste Berbindungen einzugehen und dasselbe aus der Luft anzuziehen. Nach Spevallier bildet das Ammoniak einen Bestandtheil aller eisenhaltigen Mineralien und ist selbst in dem nichts weniger als porösen Blutstein zu einem Procent enthalten. Der eisenhaltige, rothe Sand (Fuchssand) zeichnet sich dagegen durch seine Unfruchtbarkeit aus, das Eisenoryd bildet hier ein Silicat und scheint sich also in seiner Wirtung den übrigen Eisensalzen anzuschließen.

Das Eisenorybul soll sich häusiger als das Oryd nachtheilig zeigen. Es scheint die Zersesung des humus durch seine bedeutende Verwandtschaft zum Sauerstoff zu hindern, wie auch die schweslige Säure vor Gährung und Käulnis durch Sauerstoffentziehung schüt. Dusourd hat sogar einen eisenhaltigen Syrup als höchst zwecknäßig zur Ausbewahrung des Fleisches empsohlen. Ich fand, daß Eisenorydul in einer mit Fleisch und hefe versesten Stärkelösung zwar die Zuckerbildung und Weingährung dei der Stärke, nicht aber die Käulnis des Fleisches eintreten ließ, welche unter denselben Verhältnissen ohne Eisen sehr dalb ersolgte. Dies steht aber mit der früher angeführten Thatsache, daß organische Körper schweselsaures Eisenorydul und selbst Gyps vollständig zu Schweselverbindungen zu reduciren vermögen, durchaus nicht in Widerspruch, wenn man bedenkt, daß in diesem Falle die Verwandtschaft des Schwesels zum Calcium und noch mehr zum Eisen mitwirkt.

Rach Gries bringen bie löslichen Eisensalze, wenn sie von den Wurzeln oder den Blättern der Pflanze absorbirt werden, eine Bermehrung des Chlorophylls hervor, besonders bei chlorotischen Exemplaren. Auf die Wachsbildung wenigstens kann das Eisenorydul dem Licht analog wirken, insofern es desorphirt oder wenigstens Orydation hindert. Auch im

<sup>1)</sup> Die Riefelfaure lagt fich ichon aus bem haufigen Bortommen von Equisetum palustre und Reftern von weißen Infusorienpangern (Riefelguhr) erkennen.

<sup>2)</sup> Moniteur industriel. 1843. S. 755; Dingler's polytechn. Journ. 90. S. 228.

Allgemeinen follen nach Grieb die Eifenorpdulfalze das Wachsthum befördern, befonders bei Topfgewächsen 1).

Mangan.

Das Mangan bilbet einen steten Begleiter bes Eisens, es fehlt baher kaum in einer Bobenart, kommt jedoch in der Regel nur als eine Spur, oder höchstens als wenige Procente, in Berbindung mit Sauren, besonders Kohlensäure, als Orydulsalz, für sich aber als Oryd vor. Seine Birkungsweise auf die Begetation ist bei seiner kleinen Menge noch nicht ermittelt worden, scheint sich aber nach seinem, dem Eisen sonst ganz analogen Berhalten demselben auch in dieser Beziehung unmittelbar anzuschließen.

Die Metallorybe sind wegen ihrer dunklen Farbe einer bedeutenden Erwärmung fähig, tragen daher zur Erwärmung des kalten Thonbodens wesentlich bei und mindern, vermöge der schwachen Anziehung zum Wasser und durch ihre geringe Cohäsion, die Zähigkeit dieses Bodens. Zu viel Eisenoryd macht natürlich den Boden zu hisig und zehrend.

Sumus.

Der Sumus ift einer ber wichtigsten Bobenbestandtheile sowohl in chemischer Beziehung als eine Hauptquelle der Pflanzennahrung, als auch in physikalischer hinsicht, insofern er die Aufnahme der Rahrungsstoffe durch die Burzel überhaupt auf vielfache Weise befördert und endlich, weil er der einzige Bestandtheil des Bobens ift, durch dessen entefernung oder Beibringung, Berminderung oder Bermehrung und Berbesserung der Forstwirth den Ertrag der Wälder zu erhöhen vermag.

Die Sumusbilbung. Die abgeftorbenen Theile ber Golgpflanzen, die jährlich abfallenden Blatter und Reifer, die im Boben gurudbleibenden Burgeln der holppflangen, die absterbenden Grafer und Krauter, Moofe und Flechten liefern unter geeigneten Umflanden ben humus des Balbbobens.

Der Hauptbestandtheil dieser Pflanzenstoffe, der Faserstoff oder die Cellulose, verwandelt sich unter Abscheidung von Kohlenfaure und Baffer in Ulminsaure:

|    |                 | $\mathbf{c}$ | H  | 0  |
|----|-----------------|--------------|----|----|
| 2  | Atome Cellulofe | 48           | 84 | 42 |
| l  | At. Ulminfaure  | 40           | 28 | 12 |
| 8  | At. Kohlenfäure | 8            |    | 16 |
| 14 | At. Waffer      |              | 28 | 14 |
|    | _               | 48           | 56 | 42 |

Die von den 84 Atomen Wafferstoff übrig bleibenden 28 At. verbinden sich im Augenblicke des Freiwerdens (in statu nascenti) mit dem Sticksoff der Luft zu Ammoniak.

Die Ulminfaure geht unter Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft und Ausscheidung von Wasser in Huminfaure über:

|                    | C  | H  | 0  |
|--------------------|----|----|----|
| Ulminfäure         | 40 | 28 | 12 |
| 2 Atome Sauerstoff |    |    | 2  |
| Huminfaure         | 40 | 24 | 12 |
| 2 Atome Baffer     |    | 4  | 2  |

<sup>1)</sup> Compt. rend. 21. S. 1386-1387; pharm. Centralbl. 1846, S. 239.

Die Duminfaure liefert burch neue Orybation Geinfaure:

|                    | C  | H         | 0  |
|--------------------|----|-----------|----|
| Suminfaure         | 40 | 24        | 12 |
| 2 Atome Sauerftoff |    |           | 2  |
| Geinfaure          | 40 | <b>24</b> | 14 |

Dber die Cellulofe geht in Ulmin-, Quellfag- und Quellfaure zugleich über, unter Abicheidung von Kohlenfaure, Waffer und Bafferftoff:

|                    | C   | H   | O   |
|--------------------|-----|-----|-----|
| 5 At. Cellulofe    | 120 | 210 | 105 |
| Ulminfäure         | 40  | 28  | 12  |
| Quellfapfaure      | 48  | 24  | 24  |
| Quellfäure         | 24  | 24  | 16  |
| 37 At. Waffer      |     | 74  | 37  |
| 8 At. Rohlenfäur   | e 8 |     | 16  |
| 60 At. Bafferftoff | •   | 60  |     |
| -                  | 120 | 210 | 105 |

Die Ulminfaure tann nun gleichfalls in Quellfasfaure und Quell- faure übergeben, unter Abscheidung von Roblensaure und Bafferftoff:

|                                                                | C   | H  | 0   |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|-----|
| Quelifäure 72 At. Sauerstoff aus ber Luft . 12 At. Kohlensäure | 40  | 28 | 12  |
| Quellfagfaure                                                  | 48  | 24 | 94  |
| Quellfaure                                                     | 24  | 24 | 16  |
| -                                                              | 112 | 76 | 52  |
| 172 At. Sauerstoff aus ber Luft                                |     |    | 172 |
| •                                                              | 112 | 76 | 224 |
| 112 At. Rohlenfaure                                            | 112 |    | 224 |
| 76 At. Bafferftoff                                             |     | 76 |     |
|                                                                | 112 | 76 | 224 |

Ober fie verwandelt fich gleichfalls unter Bildung von Kohlenfaure und Abscheidung von Wafferftoff gang in Quellfaure:

|                                | C  | H  | O  |   |
|--------------------------------|----|----|----|---|
| Ulminfäure                     | 40 | 28 | 12 |   |
| 36 At. Sauerftoff aus ber Luft |    |    | 36 |   |
| •                              | 40 | 28 | 48 | _ |
| Quellfaure                     | 24 | 24 | 16 |   |
| 16 At. Rohlenfäure             | 16 |    | 32 |   |
| 4 At. Bafferstoff              |    | 4  |    |   |
|                                | 40 | 28 | 48 | _ |

Der Wafferstoff, welcher nach biefen verschiedenen Berftellungsweisen frei werben muß, orybirt sich zwar wahrscheinlich größtentheils zu Waffer, unterstügt jedoch auch die Ammoniakbilbung.

Der Sauerstoff ber im Erbboben enthaltenen Luft orybirt ben Wafferstoff und Stickstoff bes aus bem Stickstoff ber Luft und bem Wasserstoff ber Fäulnif gebilbeten Ammoniats und erzeugt baraus Wasser und Salpeterfaure. Diefelbe verschwindet aber sogleich wieber, indem sie mit ber humusfaure quelifahfaures Ammoniat und Roblenfaure bilbet. Diefe Ummanblung ber humusfaure in Quellfasfaure gefchieht naturlich, wie bie Ammoniatbilbung, immer nur in fleinen Theilen. Dber: es entfleht feine Salpeterfaure, fondern bas Ammoniat veranlaft nur, vermöge feines Strebens nach Salpeterbilbung, ben Sauerftoff ber Luft im Boben, die Dumusfaure zu Quellfasfaure zu orndiren. Wo hingegen tein überfchus von organischen Substanzen vorhanden ift, ba entsteht Salpeterfaure, die fich mit ben Alfalien ober alfalischen Erben bes Bobens verbindet.

Durch biefes Streben von Seite bes Ammonials, Salpeter ju bilben, verwandelt fich endlich auch die Quellfabfaure in Quellfaure:

|                                        | U  | П  | U  |
|----------------------------------------|----|----|----|
| 1 At. Quellfagfaure                    | 48 | 24 | 24 |
| 1 At. Quellfaure                       | 24 | 24 | 16 |
| -                                      | 24 |    | 8  |
| ber Sauerftoff von 8 At. Salpeterfaure |    |    | 40 |
| 24 At. Roblenfaure                     | 24 |    | 48 |

Bie ber humus wirtt in biefer Beziehung auch bie Solztoble, baber ihre gunftige Einwirkung auf die Begetation.

Bu Rarter Euftzutritt mit ju wenig Feuchtigfeit

ju viel Beuch-tigfeit mit ju geringem Luftautritt verhinbern bie Sumus-

unb

Bur Bilbung bes humus ift vor Allem Feuchtigkeit und eine gemafigte Ginwirfung bes Sauerftoffs ber Luft nothwenbig. Bei Dangel an Feuchtigfeit bilbet fich fein humus, burch ben ju febr begunftigten Luftzutritt erfolgt die Faulnif mit zu großer Beftigkeit, aller Rohlenftoff orydirt fich und entweicht mit hinterlaffung eines geringen aschenabnlichen Rucftandes (Stauberde) fast vollständig als Rohlenfäure. So geschieht es in den lichten Birtenbeständen von höherem Alter, an ben freien Sommerhangen a. Bu viel Feuchtigkeit bagegen und bemnach ju geringer Luftzutritt erschwert für den Rohlenstoff die Orydation so sehr, daß sich dieselbe fast nur auf ben Bafferftoff beschrantt. Lesterer aber wird verhaltnismagig in weit größerer Menge ornbirt, als bies fonft bei mäßigem Luftzutritt ber Fall ift. Es bleibt ein Ruckstand, welcher fich bem reinen Coblenftoff um fo mehr nahert, je vollständiger der Luftzutritt verhindert ift, es entfteht so ber Torf. Es scheint bies barauf zu beruhen, bag bei Luftzutritt bie erleichterte Gasbildung gur Erzeugung von Rohlenfaure prabisponirt, mahrend ber flartere Druck bes Baffers bas Beftreben nach Erpanfion mehr unterbrudt, fo, daß der Sauerstoff ungehindert mit jenem Körper in Berbindung tritt, zu welchem er eine größere Berwandtschaft befißt, nämlich mit dem Bafferftoff, womit er feine gasformige, fondern eine tropfbar fluffige Berbinbung bilbet, nämlich bas Baffer. Im ersteren Falle verschwindet also der Humus im Boden, indem er als Kohlenfäure entweicht, Baftagte ober wie man fich ausbrudt, ber humus verflüchtigt. Im letteren Falle entsteht ein toblenftoffreicher Sumus, beffen Unauflöslichteit mit bem Roblenstoffgehalte beffelben zunimmt.

Baffer, welches einen fortwährenden Bu- und Abfluß hat, außert in welt geringerem Grade jenen ichablichen Ginflug auf die humusbildung. Die verwesenben Stoffe finden in dem fich ftets erneuernden Baffer weit leichter die zur vollständigen Ornbation hinreichende Menge atmosphärischer Buft, als in ftebenbem Baffer.

Da ber Luftgehalt bes Regenwaffers mehr in Roblenfaure, als in atmofpharifcher Luft befieht, fo beforbert ber Regen die Berfesung ber organifchen Stoffe weniger und es ift auf diefe Beife bafür geforgt, bag bem Boben nicht durch jeden farten und andauernden Regen große Mengen biefes Rahrungeftoffes burch Auslaugen entführt werben.

Da ferner bie Auflöslichkeit mit ber Temperaturerniedrigung abnimmt, fo fintt bemnach im Binter, wo bie Begetation ruht, auch bie Auflösung bes humus auf ein Minimum berab.

Die Auflöslichkeit bes humus als humusfaure in ben Alfalien und Erben, aus benen fie fogar bie Roblenfaure verbrangt, macht ben Ruben erflärlich, welcher aus ber Berfesung bes Moor- und Sumpfbobens' mit Erben entspringt. Die Berfesung bes humus erfolgt bemnach auch am träftigften burch bie Alfalien, weniger burch die alfalischen Erben und am wenigsten burch die Thonerde. Sie wurde aber beim Thon in noch weit geringerem Dage ftattfinden, mare beffen Birtfamteit nicht burch feinen Rali - ober Natrongehalt einigermaßen unterftüßt.

Bas man gewöhnlich mit bem Ramen Sumusertratt bezeichnet, ift humusertratt nichts Anberes, als die Auflösung ber im Boben enthaltenen humus-, gein-, quell- und quellfatfauren Salze.

Außer ben humusfauren und ihren Salzen loft bie Feuchtigkeit auch die bei Berfehung bes Humus entwickelte Kohlenfaure auf und führt fie ben Wurzeln zu. Auf der anderen Seite bilbet nach Einhof bas kohlenfaure Baffer auch fur ben humus felbft wieder ein befferes Auflofungsmittel, als reines Baffer.

Richt blos burch eine größere ober geringere Menge Feuchtigkeit wird die Humusbildung verhindert oder befördert, sondern sie ift ebenso abhängig bon der Abanberung bes Luftzutritts burth bie Porofitat bes Bobens. Gie erfolgt bemnach früher in einem loderen, als festen Boben, früher in einem Erbreich von grobem, als feinem Korn, ebenso auch früher in entblößtem, als mit Pflangen bebedtem Erbreich.

Die chemifche Birtung bes humus murbe bereits bei ber Pflangen- phpfifailfoes ernahrung erörtert, mas aber fein phyfitalifches Berhalten betrifft, fo bes bumus, fist ber Sumus unter allen Bobenbestandtheilen bie größte Bafferaufnahmsfähigkeit, indem der gereinigte Baldhumus über 200 Procent feines eigenen Gewichts Feuchtigkeit aufzunehmen vermag, ohne nag auszusehen, ohne Baffertropfen ertennen ju laffen. Er zieht ferner mehr als alle mineraliiden Bestandtheile bes Bobens, bie Reuchtigfeit aus ber Luft und aus ber Bobenunterlage an, halt bemnach bas gange Bobengemenge, worin er fich befindet, feucht, mabrend feine Loderheit den Luftwechsel in der Erde in 3m ftrengen Boben wirft ber humus gunftig hohem Dage begunftigt. burch Minberung bes Bufammenhanges vermoge feiner Loderheit, im leich. ten Boben vermittelt er burch feine feine Bertheilung ben Busammenhang der Sandtheile, indem er bie 3mifdenraume derfelben ausfüllt, baburch

Ein Ubermaß von Thon wirft nachtheilig 1) burch zu langes Festhalten ber Feuchtigfeit bei naffem Better und Rlima, wo er leicht Bersumpfungen veranlagt. Die meiften Gumpfe, Moore, Geen und Brucher bes Moorbobens entstehen auf diese Beife. Es muß hier durch Anlegung von Abzugsgraben ober burch Beforberung bes Luftwechfels (Auslichtung ber Beftanbe, Entfernung ber Pflanzenbede, Sumpfmoofe) geforgt mer-2) Durch fein fcnelles Erfalten bei abnehmenber Temperatur, was mit feinem größeren Reuchtigfeitsgehalte und mit ber Raubheit feiner Dberflache (gegen bie ber Riefelerbe) im Busammenhange fieht. Er bilbet baher einen talten Boben. Durchs Glüben wird bie mafferhaltenbe Rraft fo weit gemindert, baf fie nach bem Gluben bei grob gepulvertem Thon 46, und bei feinem 60 beträgt, wenn fie bei ungeglühtem 70% betrug. Auch ber Bufammenbang wird babei von 160 auf 10 verringert. Schubler. Außerdem bewirkt bas Erhigen auch eine chemische Beranderung. Go lofen nach Stockhardt Baffer und verbunnte Salgfaure aus 100 Theilen frifch gegrabenen Lehme nur 21/2 Loth auf, aus bemfelben nach bem Erhipen bis 150° bagegen 6%, bei mäßigem Glüben 261/2, bei ftartem Glüben 3) Birtt ein Übermaß bes Thons nachtheilig burch ju ftartes Erharten bei trockener Bitterung, was bie Ausbreitung ber Burgeln binbert. 4) Durch Spalten beim Austrodnen in ber Bige bes Sommers' und Ausfrieren in ber Ralte bes Binters, wodurch bie Burgeln theils ger-5) Er binbet bie organischen Stoffe gu reißen, theils bloggelegt merben. ftart und gibt fie baher nur fcmierig ab.

Bei der Beurtheilung des Bodens muß daher besonders das Berhältnis des Thons zu den anderen Bestandtheilen berücksichtigt werden, namentlich zum Kalk. 37 bis 40% ist das beste Berhältnis desselben zu allen übrigen Bestandtheilen. Besonders aber kommen hierbei auch-klimatische Berhältnisse mit in Betracht. So kann der in einem trockenen Klima unfruchtbare sandreiche Thon in einem nassen sehr fruchtbar sein, und umgekehrt vorwaltender Thon für ein nasses Klima zu kalt, sur ein warmes aber der Begetation sehr günstig sein.

Ralterde. Die Ralferde tommt im Boden theils als tohlenfaure Berbindung vor, theils als schwefelfaure oder Gpps.

Die toblenfaure Kalterbe ift als solche in Baffer fast unauslöslich (1 in 16000), lost sich aber burch Umwandlung in doppelttoblenfaure Kalterbe (Ca Ca) in toblenfaurehaltigem Baffer, und nach der Berbindung mit Humusfaure als humusfaurer Kalt in 2000 Theilen taltem Baffer auf und geht in diesen Berbindungen in die Pflanze über, worin er (wenigstens bei den Hölzern) die Hälfte der anorganischen Bestandtheile ausmacht. Dieses Borwalten der Kalterbe unter den anorganischen Bestandtheilen der Pflanze beruht einestheils auf der großen Berbreitung berselben im Boden; anderntheils auf dem Umstand, daß er zur Humussaure eine größere Berwandtschaft besist, als Kali, Ratron und Ammoniat; jene Basen dagegen, welche den Kalt an Berwandtschaft zur Humussaure übertressen,

Magnesia, Eisen = und Manganorybul, in weit geringerer Menge vorkommen; Thonerbe sich aber nur in Berbindung mit Kieselsaure vorsindet, welche weit schwieriger zersest wird, als die kohlensaure Berbindung der Kalkerbe.

Begen der raschen Auflösung des humus durch den Kalk, heißt man den Kalkboben einen thätigen Boden. Wenn er fruchtbar sein soll, muß er viel humus enthalten. Es muß daher auf diesem Boden nicht blos für dichte Bewaldung, sondern auch für eine Holzart von dichtem Schluß und Blattreichthum gesorgt werden und diesen Ansorderungen entspricht die Rothbuche am besten, welcher auch der Kalkboden besonders zusagt.

Rächst bem Sande hat die Kalkerde die geringste Jusammenhangstraft und bildet demnach einen loderen, leichten, der Burzelausbreitung gunstigen, wenig bindenden Boden, gestattet aber wegen ihrer feineren Bertheilung einen geringeren Luftwechsel, als der Sandboden, welchen jedoch eine Beimengung von Sand vermittelt.

Ruckfichtlich ihres Verhaltens zur Feuchtigkeit halt die Kalkerbe zwischen Kiefelerbe und Thonerbe die Mitte und ist in dieser Beziehung im reinen Zustande der Vegetation nicht gunstig. Sie faßt, je nach ihrer geringeren oder größeren Vertheilung, nur 25—40% ihres Gewichtes Wasser, welches sie durch Versenkung in die Tiefe und Verdunstung bald wieder verliert, und dabei besigt sie auch das Vermögen, Wasser aus der Luft anzuziehen, in sehr geringem Grade.

Bon der Sonne wird die Kalkerde, nächst der Kieselerde, am wenigsten erwärmt, weil das aufgenommene Wasser nicht, wie bei der Thonerde, alles zu verdunften braucht, sondern zu einem großen Theile in die Tiese sinkt, sie verliert auch die Wärme nicht viel schneller, als der Sand, da sie wegen ihrer Trockenheit ein schlechter Wärmeleiter ist. Der Kalk bildet daher einen sogenannten heißen oder hisigen Boden.

An und für sich bilbet baher bie Kalkerbe einen trodenen, warmen, meist humusarmen, unfruchtbaren Boben. Gine hinreichenbe Beimengung von Thonerbe und humus vermag sie inbessen zu einer ber fruchtbarsten Bobenarten zu machen; so reicht hierzu schon ein Lehmgehalt von 30—40% hin, und eine Beimengung von 10% Lehm bilbet bamit bei einigem humusgehalt einen mittelmäßig guten Balbboben.

Sft ber Kalkboben mit so viel Thon und Sand gemengt, daß der Werget. Gehalt an kohlensaurem Kalk 20% nicht übersteigt, so heißt er Mergel. Beträgt der Sandgehalt 60—70%, so nennt man das Gemenge sandisgen Mergel. Steigt der Thongehalt auf 20—40%, so heißt es sehs miger, bei 50—60% thoniger Mergel. Die Mergelarten, namentlich aber der lehmige und thonige, bilden einen sehr fruchtbaren Boden, weil hier die Mengung in einem Berhältnisse statssindet, in welchem die nachteiligen Eigenschaften der einzelnen Gemengtheile sich gegenseitig ausheben.

Rroder, welcher auf Liebig's Beranlaffung 7 verschiedene Arten Mergel untersuchte, fant barin: ift, mit dem unterliegenden Boben gemengt werden. Grasarten über ber Stauberbe find forgfältig ju erhalten.

Abftringirenber humus. Der abstringirende Humus ober Saibeboben entsteht, wo bei der Verwesung gerbstoffreicher ober abstringirender Begetabilien (weil sie einen abstringirenden oder zusammenziehenden Geschmad besisen) der vorhandene Gerbstoff langers Zeit der Zersezung widersteht. Dies geschieht aber nur bei gleichzeitiger Gegenwart von Harz und Bachs. Eichen und Birtenhumus enthält daher kaum Spuren davon, wohl aber der von dem harzreichen Haidetraut, vom Kienporst, von den Alpenrosen ic., wo der bis 12% steigende Gehalt des Bodens an Wachsharz die zersezende Einwirtung der Luft auf den Gerbstoff hindert oder schwächt.

Dhne besondere Cultur gebeihen im Saibeboben nur die Pflanzen, welche ihn erzeugen; bei gutem Untergrund auch die Giche und Birte. Er wird durch Auflockerung und Feuerdungung verbeffert. Man verbrennt bes-halb die Haibe und überläft den Boden einige Jahre der Ackercultur, wonach er besonders der Kiefer entspricht.

Das Baffer als Beftandstheil des Bos tigste.

Das Baffer ift unter allen Bestandtheilen des Bobens der wichtigste. Es bildet einen Bestandtheil der Pflanze und alle Bodenbestandtheile, welche eine Rahrung der Pflanze bilden, sind dies nur durch das Waffer, nur im aufgelösten Zustande, sie alle sind ohne Waffer unfruchtbar und ihr Werth für die Begetation beruht vor Allem auf ihrem Berhalten zum Wasser.

Das Wasser wird aber nicht allein als Rahrungsmittel und als Lösungsmittel für die übrigen Nahrungsstoffe von den Pflanzen aufgenommen,
sondern es ist auch unentbehrlich zur Entwickelung der Pflanzennahrung,
es bewirkt durch Ausziehen gewisser Substanzen nicht blos die Zerfetung
der mineralischen Bodenbestandtheile, die Berwitterung der Gesteine, sonbern es vermittelt auch die Zersehung organischer Stoffe, die Berwefung.

So wohlthätig und unentbehrlich aber auch ein mäßiger Grad von Feuchtigkeit für die Beschaffenheit des Bodens ift, so nachtheilig wirkt ein übermaß derselben durch Abhaltung der Luft, wodurch es die Entwickelung der Pflanzennahrung aus den abgestorbenen Wurzeln im Torf- und Sumpfboden verhindert. Es wirkt auf die Wurzeln der Pflanzen, welche einen trockenen Boden verlangen, nachtheilig, auflösend und zersesend ein; es verursacht serner das Auffrieren des Bodens, wodurch es die Auflöslichkeit der Humussäure vernichtet, und macht durch die flarke Berdunstung den Boden kalkgrundig.

Man unterscheibet feuchten und naffen Boben. Er heißt feucht, wenn er nur fo viel Feuchtigkeit enthält, daß hierdurch der Luftzutritt nicht aufgehoben wird, naß dagegen, wenn alle Zwischenräume so mit Baffer ausgefüllt sind, daß die Luft vollständig abgeschloffen ist. Auf naffem Boben gedeihen nur wenige Holzpflanzen, wie Erlen und Weiden; der seuchte sagt allen zu.

Dan unterscheibet ferner eine ftebenbe (ftagnirenbe) und wechfelnbe Bobenfeuchtigteit. Erftere findet fich in ber Rabe von Seen und

Fluffen, beren Bafferspiegel mit bem bes Bobens in gleicher Sohe fieht. Bechfelnb feucht ift ber Boben, welcher bas burch Regen, Schnee, Anftemmungen und Überfcmemmungen erhaltene Baffer burch Berdunftung oder Abfluß leicht wieder abgibt. Bechfelnbe Feuchtigfeit ift bem Boben nachtheiliger, als ftebenbe, indem fie bem Boben feine auflöslichen Beftanbtheile burch Auslaugen entführt; ftebenbe Raffe ift bagegen ungunftiger, ale wechfelnbe, weil hier Luftzutritt nur burch Abfluß ober Berbunftung bes Baffers möglich wirb. Je nach bem geringeren ober größeren Bechfel ber Feuchtigfeit ober Raffe, heißt ber Boben beftanbig und unbeftanbig feucht ober nag.

Der Boben beift grundfeucht ober grundnaß, wenn er feine Reuchtigkeit aus ber Tiefe ober aus benachbarten Gewäffern, und luftfeucht ober luftnaß, wenn er feine Feuchtigkeit lediglich burch atmofpharifche Rieberschläge erhalt. Luftfeuchter Boben ift gunftiger als grundfeuchter, wenn bas Rlima feucht und bie Bobenbeftanbtheile von ber Art find, baf fie bie Erbfrume auch bei trodener Bitterung lange feucht erhalten. indem das Luftwaffer dem Boben zugleich Rohlenfaure und Ammoniat auführt; grundfeuchter Boden ift bagegen bei trodenem Rlima und wenig mafferbindendem Boben fruchtbarer, ba er fo eine gleichformigere Feuchtigfeit erhält.

Se nach ben Beftandtheilen bes Bobens, welche die Luftfeuchtigkeit Gintheilung anziehen, heißt er erd- oder humusfeucht, und wenn die Unterlage die nach geungtigleit. Angiehung veranlagt, geftein feucht.

Rach bem Grabe ber Reuchtigkeit unterscheibet man:

1) Raffen Boben, wenn die oberfte Erbichichte auch im Sommer durch den Druck mit ber Sand bas Baffer in Tropfen abgibt.

- 2) Renchten Boben, wenn die Oberfläche bas Baffer nicht mehr tropfenweise abgibt, aber ber Boben nie über einen Boll tief troden wird, im Frühling die Pflanzlöcher Waffer ziehen.
- 3) Rrifchen Boben, wenn die Pflanglocher tein Baffer mehr ziehen, aber der Boben im Sommer nie über 1/2 guß tief abtrochnet.
- 4) Trocenen Boben, wenn er im Sommer eine Boche nach bem legten burchnaffenden Regen 1 Fuß und tiefer austrodnet.
- 5) Dürren Boben, wenn er schon in einigen Tagen so weit austrodnet.

Der naffe Boben heißt fumpfig, wenn fich nach einem mäßigen Regen alle Bertiefungen mit Baffer füllen, fo daß es in die Fußstapfen ber Menfchen und Thiere einquillt. Ift ein folder Boben mit vielen gang ober theilweise gerfetten Pflangenreften gemengt und zeigt eine ichwammige Confiftend, fo heißt er Bruch, oder Moorgrund. Gewinnt eine folche Bruch, Moor, Tort. Beimengung die Oberhand, so verwandelt fich der Boden in Torf.

So unentbehrlich das Waffer als Lojungsmittel für die Rahrungsstoffe Bethalten bes Bobens ift, welche die Oflanze aus dem Boden erhalt, so wichtig ist die atmo: jur Luft. fpharifche Luft ale chemisches Agens für ben Boben. Sie wirkt hier in dreierlei Beziehung; einmal unmittelbar, als Sauerstoff und Kohlensäure

in die Pflanze übergehend, dann durch Orydation des humus, um ihn affimilitbar zu machen, und endlich durch gleichzeitige Bildung von Roblen-faure aus dem humus, welche ebenfalls von der Pflanze aufgenommen wird.

Die Aufnahme ber atmosphärischen Luft vom Boden wird vermittelt 1) durch bie Porosität beffelben, 2) burch häusige Befenchtung bes Bobens vom Regen, und 3) burch die ungleiche Erwärmung der Luft des Bodens und der ber Atmosphäre.

Alle Körper befigen je nach ihrer Ratur eine größere ober geringere Abhafionetraft für Gasarten, wodurch fie fich ineinander felbft und in ben tropfbaren Fluffigfeiten vertheilen, auflosen, bei ben feften aber fich an der Oberfläche anhaufen, verdichten. Go verbichtet ein Platinblech, wenn feine Dberflache volltommen gereinigt ift, Sauerftoff und Bafferftoff bis zu bem Grabe, mo fie fich zu Baffer zu verbinden vermögen. bie Oberfläche ber Körper burch Porosität vermehrt, so nimmt auch bie Menge ber burch fich verbichtbaren Luft zu (vgl. S. 149). Giner ber poroseften Korper, die Kohle zeichnet fich vorzüglich burch biefe Gasabforption aus; ein Bolum Burtoble verschluckt 90 Bolume Ammoniakaas, 55 Chlorwafferftoffgas, 35 Roblenfaure und ebensoviel Sumpfgas, 91/4 Sauerstoff., 7 % Stickftoff. und 1 % Bafferstoffgas. Der Boben wird alfo um fo traftiger bie gafigen Stoffe: Roblenfaure, Sauerftoff, Ammoniakgas und bemnach auch Bafferbunft aus ber Luft angieben, je lockerer und porofer er im Bangen ift, je mehr porofe Beftanbtheile in ihm vorwalten, und es nimmt in biefer Beziehung ber humus die erfte Stelle Dbgleich die Solgtoble bei ihrer Unlöslichfeit teine nahrenden Bestandtheile an die Pflanze abzugeben vermag, so hat sie sich doch nach ben Versuchen von Lucas als besonders vortheilhaft für die Begetation erwiesen und icheint insbesondere gewiffen Pflangen außerft gunftig gu fein, weshalb man auch auf verlaffenen Kohlenweilern eine ganz bestimmte fich frets gleich bleibende Begetation findet, wozu namentlich Marchantia polymorpha und Funaria hygrometrica gehören (vgl. auch 6. 544 und 553).

Bas ben Euftwechsel im Boben bewirkt. Wenn das Waffer der atmosphärischen Riederschläge den Boben erreicht, so dringt es in denselben ein, indem es die specifisch leichtere Luft baraus vertreibt. Es erhält sich indessen nur kurze Zeit daselbst, indem es theils in die dichteren Schichten versinkt, theils durch die Oderstäche verdunstet. Dadurch werden die Poren wieder offen und es dringt wieder Luft in dieselben ein. Die vom Boden und den Pflanzenwurzeln erschöpfte Luft wird demnach durch den Regen durch neue ersest. Die sichtliche Erstischung der schmachtenden Pflanzen durch den Regen mag also nicht allein dem Ersase der sehlenden Feuchtigkelt, sondern auch der Erneuerung der vom Boden angesogenen Lust zuzusschreiben sein.

Eine andere Beranlaffung jum Luftwechsel im Boden ift die ungleiche Temperatur der Luft bes Bodens und der der Atmosphäre. Der Boden leitet, namentlich im feuchten Zustande, die Warme besser als die Luft. Die in den oberen Schichten des Bodens besindliche Luft, welche so vielseitig mit guten Warmeleitern in Berührung steht, muß sich baher bei

Sonnenichein flatter ermarmen, als die außer bem Baben befindliche. burch die Erwärmung specifisch leichter gewordene Luft wird fonach fortmabrend burch neue tublere, und fonach fpecififch fchwerere Luft verbrangt. Die Abfühlung, welche sowohl burch diese Lufterneuerung, ale burch die Berdunftung des Baffers erfolgen mußte, wird fortwährend burch bie Barme ber unteren Bobenschichten ausgeglichen, fo daß die Temperatur der Luft bes Bobens auch außer bem Sonnenschein immer über ber ber außeren Luft bleibt.

Much bie Tiefe bes Bodens ift febr verschieben, und es pagt baber Biefe bes auch in diefer Begiehung nicht jeder Boben fur alle Pflangen. Gin Boben von weniger als 3 Boll Tiefe ift für die funftliche Production der größeren Pflanzen, wie der Baume, ganz untauglich und vermag nur fleinere Pflangen, wie Grafer, Moofe, Flechten ic. ju ernahren, bis endlich beim Mangel an Krume alle Begetation aufhört.

Man stellt nach der Tiefe gewöhnlich folgende Gintheilung auf: Sehr tief, über 12"; tief von 9-12"; mitteltief von 6-9"; feicht von 3-6" und febr feicht 1-3".

Die für Bolgewachse erforberliche Bobentiefe ift fehr verschieben und Ginflut ber erftreckt sich bei manchen auf 4-6 guß. Die Wurzeln der Riefer, auf den Baltbau. Eiche zc. geben in Die Tiefe, mahrend fich bie ber Buche, Fichte zc. mehr in ber Dberfläche bes Bobens ausbreiten. Erftere verlangen baher einen tieferen Boben, als lettere. Erftere machfen auf flachem Boben tummerlich und fterben fruhe ab, mahrend lettere in demfelben ein hohes Alter erreichen.

Dem tiefen Balbboben ift eine größere Stammahl, ein bichterer Befand und Schluß eigen, weil die Burgeln felbft ber flachmurgelnben bolgarten in bie Tiefe gebrangt werben und fich gegenseitig nicht in dem Grabe binbern, als wenn fie durch Alachgrundigkeit auf die magerechte Ausbreitung beschräntt find. Daber ftellen sich auf flachem Boden bie Bestände weit früher licht.

Die Rachtheile bes feichten Bobens werben um fo auffallenber, je alter bie Baume merben, je größeren Raum fie bei gunehmenbem Alter Sie treten bagegen um fo weniger hervor, je mehr Rahrungsftoffe bie barauf gezogene Bolgart geeignet ift, ber Luft zu entnehmen. Buche, Fichte und Riefer fteben bierin allen anderen Solgarten voran, und wenn lettere einen tieferen Boben verlangt, fo liegt dies allein an ihrer Burgelbildung.

Die Bobentiefe hangt ab von ben gur Bermefung bereit liegenden urfachen ber Pflanzenabfallen, von ber Bermitterbarteit bes unterliegenben Gefteins und von der Bobe und Form der Berge und Chenen.

In gut bestandenen, geschloffenen, gegen Streubezug geschütten Balbern finden fich die reichlichften Abfalle und ber tiefgrundigfte Boden.

Alle fchwer verwitterbaren Gefteinarten haben über fich eine feichte Rrume, wenn berfelben nicht eine beträchtliche Menge verwefender Pflansenftoffe su Bilfe tommt.

Bei einer Reigung von mehr als 40 Graden sind die Felfen von Erbe und Rasen entblößt und nur von Flechten und Moosen bedeckt. Die durch Berwitterung aus den Felsen gebildete Erdrume vermag sich nicht zu erhalten und sinkt schon nach dem Geses der Schwere, noch mehr aber durch Schnee, Regen und Wind ins Thal hinab, oder in Unebenheiten und Spaltungen der Felswände. Nur an diesen können sich dann zuerst Pflanzen höherer Art ansiedeln, man sieht daher Berghänge horstweise mit Holzpflanzen bewachsen, die so steil sind, daß sich daran keine Grasnarbe zu bilden vermag. Je geringer der Reigungswinkel, um so mehr wird die Bodenbildung gesordert. In Thälern vermehrt sich die Bodenkrume noch bedeutend durch die von den benachbarten Bergen durch Regengusse abgeschwemmte Erde.

Einfluß ber Bobenbestanbtheile auf ben Bolzwuchs.

Die Cinwirtung ber Bobenbeftandtheile auf die Begetation-ift fowohl eine unmittelbare, als mittelbare.

Unmittelbare Cinwirtung ber Bobenbeftanbtheile auf den Golzwuche.

Die un mittelbare befteht barin, baf bie Bobenbeftandtheile felbft ben Pflanzen zur Rahrung dienen, wie bereits oben gezeigt wurde. wie es eine in der Landwirthschaft befannte Thatfache ift, daß Schwefelfaure und Gope besonders ben Bulfenfruchten, Riefelerbe besonders ben Grafern, unter letteren aber wieder bem Beigen mehr ber Kalt gufagt, fo bedürfen unter ben Holgarten Riefer, Eiche und Birte mehr ber Riefelerbe. fie gebeihen in einem armen Sanbboben, wie g. B. in bem ber Luneburger Saibe noch gang gut, mabrend fie in reinem Rreibeboben, bem die Riefelerbe oft gang fehlt, nicht gut forttommen. Buchen gerathen nur, wo fie Kalt und Talt finden, auch die Aborne und Kirschen tann man zu ben Raltbaumen gablen, wenn es auch unter ben Baumen feine so bobenftete für ben Ralt gibt, wie unter ben frautartigen Gewächsen. Borliebe für ben einen ober anderen Bobenbestanbtheil gibt fich auch gewiffermagen ichon aus den Afchenbestandtheilen ber Bolger zu ertennen. Inbeffen icheint nicht gerabe immer ber vorwaltende Beftandtheil ber Afche mit bem bes Bobens übereinzustimmen, auf welchem eine Solgart vorzugsweise gebeiht. Go zeigt die Afche ber Riefer, welche ein eigentliches Sandholk ift und auf Raltboden weit weniger gebeiht, einen nur unbebeutenben Gehalt an Riefelerbe, einen betrachtlichen bagegen an Ralf- und Talferbe.

Mittelbare Cinwirtung ber Bodenbeftandtheile auf ben Solzwuchs. Dieser scheinbare Widerspruch sindet seinen Grund in der mittelbaren Einwirkung der Bodenbestandtheile auf die Begetation. Sie besteht in einer gegenseitigen Einwirkung der Bodenbestandtheile auf einanber selbst, in ihrem Verhalten zur Luft und zum Bassergehalte berselben, zu Bärme und Licht ic. Das Borwalten des Sandes macht den Boden troden, der Thon seucht, bei mäßiger Menge frisch, namentlich als Untergrund. Die Kalkerde macht in überwiegender Menge den Boden leicht troden, weil sie das Wasser durchläst, doch wird dies wieder bedeutend badurch gemindert, daß sie viel Feuchtigkeit aus der Luft anzieht.

Prufchauer hat inbessen gezeigt 1), daß man biefe icheinbare Anomalie. Pflangen auf Gebirgsarten, benen fie nicht eigenthumlich angehören, g. B. tallftete Pflangen auf Gneis und Glimmerfchiefer und bem Thonfchiefer zc. angehörige Pflanzen auf Raltboben machfen zu feben, nicht ausichlief. lich ben physifalischen Gigenschaften bes Bobens zuschreiben burfe, welche bei zwei Bodenarten tras ihrer demifden Berfdiebenheit gleich fein konnen. benn unterwirft man folche Pflangen einer Untersuchung, fo findet man, baf ihre anorganischen Bestandtheile noch immer im Ginklange fteben mit jenen, welche fie auf bem ihnen entsprechenden Boben enthalten, und es geigt fich auch, bag bie Gebirgsarten, welche burch Bermitterung ihnen ben Boden lieferten, ftete bie von ihnen benöthigten anorganischen Beffanbtheile enthalten (Die analytischen Rachweise val. a. a. D).

Ein loderer Boben, welcher in feinen Zwischenraumen viele Luft enthalt, erwarmt fich fcmer, man nennt ihn daher falt, wie &. B. ben RalterBoben. Riesboben. Roch talter wird er, wenn er viel Baffer aufnimmt und festhalt, ober auf feinem Untergrunde viel Waffer fich ansammelt, was bei feiner Berbunftung bem Boben viele Barme entzieht. Die mehr ober weniger rauhe Oberfläche verleiht bem Boben ein größeres ober geringeres Barmeausftrahlungsvermögen, ebenfo auch feine Farbe, buntle Farbung macht, baff er mehr Licht abforbirt und in Barme verwandelt, als eine hellere Farbe. Der Boden heißt baher warm, wenn er bas Baffer leicht Barmer durchläßt, wenn feine Beftandtheile bie Barme gut leiten und burch eine dunkle Farbe leicht aufnehmen, wie der trockene Sandboben, der fandige Lehmboben, ber ichwarze lehmige Raltboben und ber humofe Boben. Der humus erwärmt ben Boden außer feiner bunklen garbe auch noch burch ben fortwährenden Fäulnisprozeß. Auch die gunftige Birtung ber Kohle auf bie Begetation beruht jum Theil hierauf.

Sitia ift ber Boben, welcher nicht blos die Barme fcnell aufnimmt, Sipiger fondern diefelbe auch langfam wieder abgibt, bas Baffer rafch wieder verbunften laft und bie Barme gut leitet, fo, baf fich bie aufgenommene Barme leicht in die Tiefe fortpflanzt. Es gehört hierher der Sand-, Grand ., Raif - und Rreibeboben. Der Boben aus reinem Quargfand mit durchlaffenbem Untergrunde ift unter allen Bobenarten die beißefte, indem er fich in ber Sonne febr ftart erwarmt und bie aufgenommene Barme Auch Reigungswinkel und Lage konnen nur langfam wieber ausftrahlt. die Sige bes Bobens vermehren, je nachbem fie ein fentrechtes Auffallen ber Sonnenftrablen bewirken.

Durch bie im Boben fortwährenb flattfinbenben chemifchen Progeffe, Berhalten wie die allmalige Berfetung ber verschiedenen Minerallen und abgeftorbenen beftandtheile Pflanzen, ber Begetationsprozef ic. wird in bemfelben, wie bereits oben gietfrieltat. (S. 484) angegeben wurde, eine fo bedeutende Menge von Gleftricitat entwickelt, bag man fich berfelben wie ber aus einer fraftigen galvanischen Batterie entwickelten ju phyfitalifchen Experimenten bedienen fann.

<sup>1)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. 59, 1846. S. 198-208.

Bat die Leitungefähigleit der verfchiebenen Bobenbestandcheile betriffe, fo verhalten fich im trodenen Buffande Canb, Ratt, Zalf und Guns ale Richtleiter ber Eleftricitat, Die Thonarten ale Salbleiter mb bie 200 fammengefesten thonartigen Erben als fowache Balbleiter. Die Fenchtigfeit, welche in allen Thonarten vorlommt, fcheint bavon bie Urfache au fein ').

6,514.9 166 Essers.

Bon großem Einfinffe auf die Begetation ift ferner die Cobafien bes Bobens, feine Binbigfeit ober Loderheit, und was damit gewöhnlich in Berbindung fieht, seine Ausbehnung und Bufammengiehung. Der Boben heißt loder, wenn er fich leicht bearbeiten und gerfrumein laft, und babei fehr an Bolum junimmt, binbig ober fchwer bagegen, wenn er bei trodenem Better feft gufammenbadt. Die Bindigfeit des Bobens wird hauptfächlich burch ben Thongehalt bedingt.

Der lodere Boben geftattet ben Luftantritt ju ben Burgein und bie leichte Ausbreitung berfelben im Boben, wahrend ber feste Boben beibe verhindert. Der lodere Boden bunftet gwar ftarter aus, gieht aber auch leichter wieder Reuchtigkeit aus ber Luft an. Es wird beshalb anhaltenbe Trodenheit bem loderen Sandboden weniger verberblich, als dem firengen Lehmboden. Für den festen Boden eignen fich holzarten mit farten, fic nicht weit verbreitenben Burgeln, wie Gichen, Ulmen, Efchen eber, als bie mit flach und weit auslaufenben Burgeln, wie Efpen und Beiben. Der lodere Boden nimmt wie ber fefte burch Bafferaufnahme an Bolum au. aber beim Austrodinen gieht er fich gleichmäßig gufammen, wahrend ber thonhaltige Boben babei burch ungleiche Bufammengiehung Riffe und Sprunge erhalt und fich baburd von ben Burgeln jurudzieht, fie entbloft, ober bie garten Burgelfafern gerreißt, mas befonders für junge Mangen fehr nachtheilig werben fann.

Ein ju loderer Boben tann bagegen auch nachtheilig werben. Er gemahrt ben Baumen wegen ju leichten Austrodnens feinen feften Stand und neigt fich megen großer Bafferaufnahme leicht jum Auffrieren. loderfte Boben ift ber humofe, aber auch ber taltreiche tann febr loder Die ju große Loderheit fann burch Reftwalzen, Belegen mit Steinen und Berafung in ber Balbeultur befdrantt werben.

Ointheilung Auf ben Gra bes Bobens lung bes Bobens: Auf den Grad des Busammenhanges grundet man folgende Einthei-

> Leichter Boben, alle Bobenarten mit vielen gröberen Theilen, ober vielem Bumus.

> Lofer Boben, elaftifcher, bei Regenwetter ftart aufquellender, befonbers bem Auffrieren ausgesetter entwafferter Zorf., Moor: und Bruchboden.

> Bindiger, fefter, ober gefchloffener Boben, von mittler Bufammenhangefraft, wie ber feintornige, lehmige Sanbboben, ber grobtornige, fandige Lehmboben, ber Ralt. und Mergelboben.

<sup>1)</sup> Bal. auch Putsch's allgem. Encytlopable b. Land : und hauswirthschaft. 1X. 3. 36 und Bartig's forftt. Conversations : Legiton S. 220.

Schwerer Boben, welcher sich bei Durre nur mit Anstrengung umpflügen läst (benn nach der Bearbeitung hat er seinen Namen) und babei fest zusammenhängende Schollen bilbet, wie der Fluß- und Seemarschboben, der feinkörnige, mergelige Thonboben und der fehr feinkörnige Lehmboben (Lettenboben).

Baber Boben (Klay) tann nur mit fehr, ftarter Anftrengung bearbeitet werben, gibt babei große harte Schollen und flebt im naffen Buftanbe an die Aderinstrumente. Alle feintörnigen, humus- und kalkarmen Thonbobenarten geboren bierber.

Schmierig ober schlüpfrig heißt ber Boben, wenn er beim Pflügen glanzende Streifen bilbet, wie ber naffe feine humushaltige Thon.

Rach feinem Berhalten jum humus und zur Entwickelung ber Pfiangennahrung beift ber Boben:

Überthatig ober hitzig (vgl. auch S. 553), wenn die Zerfesung in demfelben zu rasch erfolgt, wie im trodenen, luftreichen Sandboden und im Kaltboden. In solchem Boden leiben die Gewächse entweder burch Abermaß von entwickelter Rahrung, ober durch die schnelle Erschöpfung berselben bei der mußlosen Berflüchtigung von Kohlensaure und Ammoniak.

Thatiger Boben, wenn die Zersegung des humus in einem der Begetation gunfligen Grade erfolgt durch gehörige Loderheit und Gegenwart von alkalischen Bestandtheilen, humus und Feuchtigkeit, wie dies beim lehmigen Sand, fandigen Lehm, Lehmmergel und Ralkboben der Fall sein kann.

Fetter Boben beifit er bei vielem humus und guter mineralischer Busammenfebung.

Eräger Boben, wenn der humus nicht in hinreichender Menge zerfest wird, oder unvollkommener, kohliger humus entsteht, wegen Mangel an Auftzutritt und Alkalien und Mangel oder übermaß an Feuchtigkeit, wie im strengen Thonboden, in allen nassen Bobenarten, im haibeboben und ber Stauberde.

Tobter ober tauber Boben, wenn wegen Mangel ober Unlöslichteit bes humus, wegen ju großer Raffe ober Trockenheit gar keine Culturpflanzn gebeihen, wie im Torfboben, in manchem Geröllboben, im Flugfande 2c. Der humusarme trockene Boben heißt auch magerer Boben.

Mit der Thatigkeit fleht auch bie Eigenschaft bes Bobens in Berbinbung, baf er gehrend, hungrig ober bedürftig ift.

Behrend heißt ber Boben, wenn ber humus sich barin rasch zersest und die baraus gebildete humusfäure, ober die humussauren Salze durch Baffer ausgelaugt und in die Tiefe geführt ober ausgewaschen werben, ober der humus größtentheils als Kohlenfäure entweicht (verflüchtigt). Der trockene Sandboben ift daher zehrend, ebenso der Kalt- und Kreideboben an Berghangen.

Sungrig oder bedürftig beißt der Boden, wenn er viel Thonerde oder Eifenorgo enthält, welche große Mengen von humusfäure binden und badurch der Ernährung der Pflanzen entziehen, fo daß diefelbe ftets in

Eintheilung bes Bobens nach Thätigteit und Birtung. großer Menge erfest werben muß, um für bie mehr affimilitbaren humusfauren Salze bingureichen.

Gintheilung bes Bobens nach ben Ge-machfen,

Als Culturland fann man ben Boben, wie in ber Landwirthschaft in Beigen =, Roggen = und Gerftenboben zc., auch in ber Forftwirthichaft nach welche barauf ben Gewächsen eintheilen, welche vorzugsweise barauf gebeihen. Denn es gebeiben. gibt Sandboben (ber trodene), worauf die Riefer allen übrigen Solgarten fo fehr im Buchfe überlegen ift, daß man ihn mit "Kieferboben" bezeichnen kann, ben fleinigen und Relsboben im Gebirge als "Fichtenboben"; es gibt Ralfboben, ber aus gleichem Grunde ben Ramen "Buchenboben" verbient. Der fanbige Lehmboben mit Ries ift ber "Birtenboden", ber feuchte, lebmige, humusreiche Sandboben mit flachem Bafferfpiegel ber "Sainbuchenboben" ic.

> Doch möchte die Aufstellung folder Bezeichnungen hier mehr Schwierigkeiten barbieten, als in ber Landwirthschaft, weil ber Landwirth jahrlich bas Refultat von ber Productionsfraft feines Bobens erhalt, während bie forftlichen Ernten fo weit auseinander liegen. Dann icheinen auch wirflich die Forftgewächse im Allgemeinen weniger an die mineralische Befchaffenheit bes Bobens gebunden zu fein, als die meiften Culturgewachse ber Landwirthichaft. Doch tann bier bie Butunft bei gehöriger Berudfichtigung ber Bobenbeftanbtheile und ber übrigen bierher gehörigen Berhaltniffe noch Manches leiften.

## Berhalten bes Bobens nach bem vorwaltenben Beftandtheile.

Da also nicht blos die chemischen, sondern auch die physikalischen Gigenschaften bes Bobens größtentheils von bem Mischungsverhaltniffe feiner Bestandtheile abhängig sind, von denen die Kieselerde, der Thon, der Kalk, der Humus, auch wohl das Eifen die wichtigsten sind, fo werben die Bobenarten gang zwedmäßig nach ihren vormaltenben Bestandtheilen bezeichnet.

Cand, Ries und Steine.

Das blos in Stude gertleinerte Geftein, aus bem fich die einzelnen Bestandtheile noch nicht burch Bermitterung ausgefchieben haben, fann an und für fich noch nicht als Boben betrachtet werben, ba es teine Pflangen bervorbringt.

Je mehr die Gesteine durch mechanische Zertrümmerung zerkleinert find, befto eber vermögen fie einen Boben zu bilben. Dan tann baber ben Schlamm ber Runftstragen ichon als wirtlichen Boben betrachten, wenn biefelben nicht aus einfachen Fossillen, wie Kalt - ober Riefelsteinen, sonbern aus gunftig gemengten Gefteinen, wie Granit u. bgl. erbaut finb, obgleich biefelben noch teine chemische Berfebung - Berwitterung -, sondern nur eine mechanische Berkleinerung erlitten haben.

Je größer bagegen bie Steintrummer finb, befto weniger find fie geeignet, Gewachse zu erzeugen, weil aller an ihrer Dberflache erzeugter Bumus burch bie großen 3wischenraume in die Tiefe hingbgeschwemmt und die Wurzelausbreitung gehindert wird. Doch können in feuchten Klimaten auch felbft noch auf größeren Rollsteinen icone Bolzbeftanbe entfteben, wenn fich die Oberfläche erft einmal mit einer bichten Moosbecke überzogen hat, welche viele Reuchtigkeit aus ber Luft anzieht, woburch bie Berfenung ber Gefteine beforbert und burch Berbindung ber verwitterten Theile mit bem entfiehenden humus allmalig ein wirklicher Boben gebildet wirb. Die Samen feimen in ber Moodbede und ihre Burgeln finden bann an ben Dberflächen ber Geröllsteine bie erforderliche Rahrung, mabrend mit ihrem Erwachsen sich auch allmälig die nothige Ausfüllung berfelben mit Bumus ergibt.

Rach ber Große ber Gefteine macht man in ihrer Benennung folgenbe Unterschiebe:

Benn biefelben bie Große einer Ballnuf überfcreiten, fo beißen fie Steine, find fie babei abgerundet, Rollfteine, Gerolle, Gefchiebe.

Gefteine von Ries, Grand, Bas Ballnuß - bis Bohnengröße hat, heißt Ries. Erbfen - bis Bohnengroße heißen Grand , Grus - ober Derlfand. Bom Ries und Grand ift berjenige ber unfruchtbarfte, welcher burch Berftorung von quargreichem Granit, ober anberer viele große Quargforner enthaltenben Conglomerate entftanden ift und noch auf feiner Entstehungsftelle liegt. Es ift bann fast immer ein unburchlaffenber Untergrund von noch ungerftortem Geftein vorhanden. Sind die feineren, gur Bodenbilbung tauglichen Bestandtheile ausgewaschen, fo daß bie reinen Quaratorner aurudblieben, fo ift bies auch taum ein Boben ju nennen, weil fie taum vegetationsfähig find. Beffer ift ber Ries, wenn er nicht aus blogem Duarg, fondern auch aus anderweitigen Gemenatheilen besteht. So bilbet ber lehmige Ries noch einen ziemlich guten Boben fur bie Birte, wenn er nicht humusarm ift, weniger für Riefern.

Trummer ber Gebirgemaffen von weniger als etwa einer halben Linie Canb. Durchmeffer heißen Sand. Dan unterscheibet babon folgenbe Arten :

Grober Sand: Die Korner haben etwa 1/2 Linie Durchmeffer, ungefahr die Große ber Dubnerfcrote, ober Sanftorn - bis Linfengroße.

Reiner Sand, Debl., Dahl- ober Quellfand. Die Rorner haben etwa 1/4 Linie Durchmeffer, fie laffen fich burch bas Gefühl noch aut unterfcheiben. Er wird vom Binbe nicht gehoben, aber ftarte Quellen bringen ihn aus ber Erde mit hervor und halten ihn burch ihre Rraft in Bewegung. Daber ber Rame Quellfand. Im trodenen Buftanbe mablt ober mablt er unter ben gugen, baber bie anberen Ramen.

Flugfand. Seine Rorner haben oft taum 1/10 Linie Durchmeffer und laffen fich burch bas Gefühl nicht mehr unterscheiden. Er bilbet eine fast staubartige Masse. Dhne bindende Theile wird er vom Winde leicht gehoben und entführt. Um bies zu verhindern, erhalt man jeden Pflangenübergug, auch wenn er aus Untrautern beftebt, forgfältig. Wo aber feiner porhanden ift, pflanzt man Gemachfe mit febr langen, tiefen und friechenden Burgeln an, wie Quede Triticum repens, Sandriebaras Carex arenaria, Haargras Elymus arenarius, Sandweibe Salix monandra. Die Burgeln berfelben halten ben Sand gusammen, bas Laub binbert bie au rafche Austrocknung und ber burch Bermefung entflehende

humus bindet den Alugfand noch mehr und liefert endlich einen gang tamalichen Boben für Gemachie, welche auf Sanbboben gebeihen, wie Riefern Die Saat ift zu bebeden, am beften mit nach bem Binbe gerichteten Zweigen. Wo alles bies nicht hinreicht, waren in entsprechenben Entfernungen Flechtzäune anzulegen, wodurch ber Flugfand zum Stehen gebracht wird.

Rach bem Gesteine, aus welchem ber Sand entstanden ift, unter-Scheibet man:

Quargfand.

Quargfand. Er fommt, weil er am wenigsten verwitterbar ift, am häufigften vor, bilbet in vorherrichenber Menge ben Quargfandboden, findet fich befondere in ben Deeresniederungen, ferner über bem Quarafandstein, woraus er durch Berfallen beffelben entsteht, und als jungfte Bilbung in ben aufgeschwemmten Flufthalern. Bei feinem Borberrichen ift ber Boben troden bis gang unfruchtbar.

Raltianb.

Der Ralkfand tomnit zwar nicht felten, aber boch bei Beitem nicht fo häufig vor, als ber Quargfand, und nur in Gegenden, beren Bodenfrume durch Berwitterung von Kalkgebirgen entstanden ift. Er unterscheibet fich vom erfteren burch feine Aufloelichkeit in Gauren unter Aufbraufen. Seine Auflösung und Berwitterung erfolgt ichneller, als beim Quargfand, er absorbirt leichter bie Bafe und Feuchtigkeit. Much er bildet für fich teine fruchtbare Erbe, bebarf aber hierzu weit meniger erbige Theile, als ber Quargfanb.

Sand von anberen

Der Sandboden von anderen Gebirgkarten, welche Feldspath, · Beirasarten Glimmer, Mergel und andere Fossilien als Gemenatheile enthalten, befist im Allgemeinen eine größere Fruchtbarkeit, als Quarg - und felbft reiner Ralksand, weil burch die fchnelle Berwitterung biefer Gebirgsarten fomohl ber Mangel an mafferhaltenber Rraft verschwindet, ale auch bie übrigen pflanzennährenben Stoffe aufgeschloffen werben.

> Die feinen Staubthelle bes Bobens, welche sich durch Schlemmen vom Sanbe und Gerölle trennen laffen, find in ber Regel viel gufammengefester, als bie letteren. Sie besteben aus den verschiedenartigften Foffilien und Pangenftoffen, welche theils chemifch, theils mechanisch mit ein-Sie geben dem Boben Bindigfeit und bie Rabigander verbunden find. feit, Baffer aufgunehmen und gu halten, fie enthalten bie Rahrungsftoffe ber Pflangen, ober find biefe felbft.

ginflus des Der Einfluß des Sandes und Riefes auf die phyfischen Eigenschaften Alefes auf die Dobens ift verschieden, je nachdem diefer eine mehr bindige oder lockere Der Einfluß bes Sandes und Riefes auf Die phofischen Eigenschaften Beichaffen-heit bes Bo- Beschaffenheit besigt.

Sie minbern ben Bufammenhang fehr binbiger Bobenarten und machen fie für Luft und Baffer juganglicher, begunftigen bie Burgelverbreitung, erhöhen die Ermarmungsfähigteit und vermindern die mafferhaltende Rraft.

Einem leichten, loceren Boben bienen befondere bie groberen Gesteine als Beschwerungs : und Befestigungsmittel, schuben beffen fernere Gemengtheile gegen bas Bermeben burch Binbe und bas Berichmemmen burch Baffer und verhindern eine zu rafche Austrocknung.

Dag ber Ginflug ber Gefteine auf ben Boben nach ber Große ihres Rorns und nach ihrer Menge verschieden fein muß, ergibt fich von felbft.

Das mafferhaltenbe Bermogen bes Sanbes nimmt zu mit ber Keinheit des Korns und umgekehrt, weil feiner Sand dem Wasser eine größere Flache zur Anhaftung darbietet, als grober. Es vermindert daber daffelbe Gewicht groben Sandes bie mafferhaltende Kraft eines thonigen Bobens mehr, ale ein gleiches von feinem Sanb. Dbaleich ber Letten 60 bis 70 % Sand enthalt, ift er bennoch fehr undurchlaffig, weil ber Sand beffelben fehr fein ift.

Der feine Sand bietet aber nicht blos bem Baffer, fondern auch bem Thon mehr Anhaftungefläche bar. Gin feinsandiger Thonboben ift baber viel bichter und fefter, zur Bufammenziehung beim Austrodnen geneigter und bem Berfinten bes Baffere hinberlicher, ale ein grobfanbiger von berfelben Binbiafeit.

Richt alle Gebirgsarten zeigen ferner eine gleich ftarte Anhaftung zum Baffer, und alfo auch ber baraus entstandene Sand nicht. Menge Sand und Broden von Thonfchiefer ober Thonfteinporphyr wird baber eine andere Wirfung haben, ale folche von Quary ober Ralfftein. Duntelfarbige Rorper werben ftarter erwarmt, als helle. Sanb und Broden von Bafalt, von fcwargem Thon = und Riefelfchiefer muffen bemnach mehr aur Ermarmung bes Bobens beitragen, als weißer Quara. Sumofe, leichte Bobenarten, welche fich beim Austrodnen auflodern, werben burch eine Beiniengung von Sand wefentlich in ihren physitalischen Eigenschafs ten verbeffert.

Steine, welche jum Theil bicht unter ber Dberfläche liegen, gum Ginfluß ber Theil baraus hervorragen, ober ben Boben bebeden, unterbrechen ben Bu- Befcaffenfammenhang thoniger Bobenarten und verhindern bas gleichformige Austrodnen jum gefchloffenen Gangen. Sie unterhalten nämlich einen unglei-Unter ben Steinen erhalt fich bie Feuchtigkeit den Reuchtigfeitexuffanb. langer, ale über benfelben, wenn fie feicht unter ber Dberflache liegen, und am ichnellften verbunftet fie im Umtreife berfelben. Gie erhalten alfo einen bindigen Boden locker, konnen aber auch einen lockeren, lofen durch Befcmerung befestigen, und vor fcneller Austrocknung und namentlich an Abhangen vor Abschwemmung schuben. 3wischen ben Steinen folder Abhange lagert fich im Gegentheile noch bas von der Bobe Berabgefcmemmte, namentlich humus und ungerfeste organische Überrefte ab.

Bon besonderer Bichtigkeit find aber der Sand und die Steine als bie Quelle ber veranderlichen Bestandtheile bes Bobens (val. S. 532), inbem fie vermöge ihrer feineren Bertheilung und naheren Berührung mit ber Luft ber Bermitterung weit früher unterliegen, als die gusammenhangenben Gefteinmaffen bes Untergrunbes.

Ein Bobengemenge, welches aus 80 - 90 % Sand und 20 % ab- Canbboben. schwemmbaren erdigen Theilen besteht, heißt Sanbboben. Der Sand ift

gewöhnlich Quargfand, häufig mit Glimmerblättchen gemengt, feltener mit fleinen Relbspathförnern.

Rach feinen physitalifchen Gigenschaften ift ber Sandboben bem Thonboden gerade entgegengesest. Er lagt Luft und Baffer ohne Sindernif einbringen. Diefer ungehinderte Luftwechsel nebft der geringen Anhaftung sum Baffer und ber ftarten Ermarmung burch bie Sonne begrunden fein Sauptgebrechen, bie geringe Burudhaltung ber Feuchtigfeit. Bei anhaltender Trodine hindert die anhaftende Luft bas Eindringen des Baf-Daher ein vorübergehender Regen abfere in ben ftaubartigen Boben. läuft, ohne ihn befeuchtet zu haben.

Bon ber Sonne wird er leicht und ftart erwarmt, ber Binterfroft verläßt ihn balb und die Begetation beginnt früh. Dafür ist er auch ben Spätfröften am meiften ausgefest. Er muß frühzeitig bepflanzt werben, um bie Winterfeuchtigfeit zu benugen.

Berfdieben-

Übrigens umfaßt ber Ausbruck Sanbboben eine unenbliche Menge beit des Banbbobens. von Bobenverfchiebenheiten vom ganglich unfruchtbaren bis ju bem, worauf noch faft alle Solg - ober auch andere Pflanzenarten vollfommen gebeiben.

> Bor Allem ift ber Sanbboben, welcher bem Meeresboben angehört und mahricheinlich zusammengeschwemmt ift, von bem zu unterscheiben, welcher noch auf bem Gefteine liegt, aus welchem er entftanb. Meeressande find die loslichen und feineren Theile, wie Rali, Ratron, Ralf, Thonerbe mehr ausgewaschen, als aus bem noch an ber Entstehungsftelle liegenben. Letterer tann baber gang fruchtbaren Boben bilben, wenn bas Bindemittel ber Gefteine eine gunftige Busammenfepung hatte, wie bei ben Fluren amifchen ber Elbe, Saale, bem Bara und ber Braunfcweiger Grenze, in Thuringen gwifchen bem Barg und ber Bainleite zc. Aus bemfelben Grunde find die Sandgegenden in Mittelbeutschland und am Rhein im Allgemeinen fruchtbarer, als in den öftlichen Provinzen von Preußen. Bar bagegen bas Binbemittel bes Gefteins fchlecht, fo tann folder verwitterter Sanbboben noch schlechter fein als ber Meeresboben, weil ba oft bie blogen Quarzkörner gang flach auf dem festen ober wenig zerklüfteten Gefteine baliegen.

> Der Sandboden, welcher von Sandfteinfelfen abgefpult, fich in geringer Tiefe über ben befferen Lehmboben hingelagert hat, wie häufig am Fuße ber Gebirge, ift fur ben Aderbau fehr fchlecht, fur bie Bolggucht dagegen oft fehr gunftig, weil die Wurzeln der Baume den unteren guten Boben erreichen tonnen.

> Das Bolt wachft im Anfange auf bem Sanbboben ichnell, läßt iedoch fruhzeitig im Buchse nach, weshalb fich ein turzer Umtrieb auf bemfelben um fo mehr rechtfertigt, je armer er ift. Die Berbinbung bes Acterbaues mit ber holzeultur barf barauf nur mit großer Borficht und auf turge Beit ftattfinden, weil eine nublofe humusconsumtion bei bem ftarten Luftzutritt und Mangel von Bafen ohnebies hier fehr bedeutend ift. großem Rachtheil ift beshalb auch bas Blofliegen. Doch tann auch leicht ein ju bichter Schluß nachtheilig werben, weil fich ber Rampf ber bominirenben

Pflanzen mit ben unterbruckten weit langfamer entscheibet, als auf einem reicheren Boben. Das größte Ubel ift fur biefen Boben bas Streurechen. Den ichablichften Forftinfetten icheint ber armfte Sanbboben gerabe am meiften zuzusagen.

Die Ratur icheint auf den Sandboben die tiefwurzelnden Baume angewiesen zu haben, ba feine nahrenden Theile leicht in die Tiefe gefpult werben und berfelbe an ber Dberflache balb austrodnet.

Auf bem Sandsteinboben und bem fruchtbaren Meeressand tommt unter allen Baumen, welche größere Bobentraft in Anspruch nehmen, Die Eiche am beften fort, weit meniger bie Buche, und nur mo ber Boben humusreich genug ift; noch weniger Aborn, Efche, Ulme, Elsbeere, Beigtanne ic. Auch die Sainbuche zeigt nur einen geringen Buche, die befferen Sanbsteingebirge haben noch einen mittelmäßigen Fichtenwuchs, für bie schlechteren paft nur die Riefer in furgem Umtriebe.

Der Meeresfand taugt nur fur Riefern, wenn er nicht humusreich ift, unter ben Laubhölgern nur fur Birten und Acacien, ber etwas weichere fur Birten, Efpen und Ebereichen. Der feuchte Sand ift bie eigentliche Beimath der Beiben, mit Ausnahme ber Saalweibe, welche mehr bem Ralf= und Lehmboben angehört. Der humusreiche liefert auch noch Schwarzerle und Schwarzpappel.

Das Solz bes trodenen Sanbes ift gewöhnlich feinjahrig, aftrein und, wenn es im Schluffe ftanb, fpaltig, aber von geringer Bahigfeit und Glafticitat, bie Giche auch von geringer Brenngute und Dauer.

Gunftig wirft es auf die Begetation, wenn ber Untergrund viel Glim= merfand enthält, wie häufig im Diluvium. Der Glimmer liefert ben Pflanzen bei feiner allmäligen Berwitterung Rali, Talt, Ralt und andere Rahrungestoffe. Ahnlich verhalt sich ein felbspathreicher Sand.

Dem Sandboben fehlen alle Pflangen, welche viel Stidftoff, Schwefel, Phosphor, Chlor, Kali, Natron, Kalt und Talt zu ihrer Nahrung bedürfen, wie die Leguminofen, er erzeugt vorzugeweise Moofe, Flechten, Riedgrafer und Rohrarten, welche viel Riefelerbe enthalten.

Der lehmige Sandboben enthalt 10 bis 20 Procent abichlemmbarer Theile. Seine Fruchtbarteit fteht mit feinem Gehalte an Lehm und mit bem Gehalte biefes Lehms an Ralterbe in gerabem Berhaltniffe. ber Bunahme bes letteren geht er in ben mergeligen Sanbboben mergeliger Letterer entspricht besonders ber Giche, und wenn er humusreich und tiefgrundig ift, auch ber Buche und Beiftanne; wenn frifch, fiefig und nicht zu warm, auch ber Birte. Steigt ber humusgehalt bes lehmigen und mergeligen Sanbbobens bis 6 ober 10 Procent, wo er bann fcon fcmarz gefarbt ericheint, fo paft er fur alle Solgarten ohne Ausnahme, fo bag biefe bei nicht zu langen Umtrieben große Bolamaffen liefern.

Bei einem Lehmgehalt von 20 bis 30 Procent heißt biefer Boben Canbiger fanbiger Lehmboben.

Der eigentliche Lehmboben bilbet ben Übergang vom Sandboben gehmboben. jum Thonboben. Die nachtheiligen Gigenschaften bes Sand- und Than-

bobens heben sich im Lehmboben gegenseitig auf. Bei seinem sieten Gehalte an Kalt und anderen Basen ift er der fruchtbarfte Boben, weicher allen Holgattungen bei hinreichendem humusgehalte entspricht. Er nimmt 30 bis 40 Procent seines Gewichtes an Basser auf und halt dasselbe lange zurück, ohne sich damit zu übersättigen, da er bei seinem Sandgehalte ein hinreichendes Durchlassungsvermögen und eine angemessene Lockerheit besitzt, welche ihn der Luft zugänglich macht; erwärmt sich leicht und erfüllt so alle Bedingungen einer vortheilhaften Begetation.

Doch ist auch er sowohl im Allgemeinen nach seinem Thon- und Eisengehalte verschieden, als auch oft auf einem und demselben Flecke sehr ungleichartig, vorzüglich im Meeresboden. Er ist hier im Allgemeinen in der Liefe kalkreicher, als an der Oberstäche. An einzelnen Stellen andert sich der Kalkgehalt, wo der Mergel mehr nesterweise vorkommt. Dann sind auch die schichtenweisen Riederschläge verschiedener Epochen bald reicher an Thon, bald an Sand, so daß sie selbst mit reinen Sand- und Thonschichten wechseln. Auch der humusgehalt ist verschieden, se nachdem der Boden lange mit Wald bebeckt oder bloßgelegen war.

Eine besondere Art von Lehm findet sich in den Thälern schlammreicher Flusse. Er ist oft bis zu einer bedeutenden Tiefe sehr humusreich, weil sich von den Gebirgen mit den mineralischen Theilen zugleich viel humus heradgespult und mit ersterem gemengt hat. Die aufsteigende Feuchtigkeit führt die nahrenden Theile mit nach Oben. Daher der große Werth bieses tiefgründigen humosen Bodens, wie ihn die Weichselniederungen und die Marschgegenden der Niederelbe besigen.

Der Lehmboben erzeugt die schönsten Baume von der besten Beschaffenheit des Holzes, welche das höchste Alter erreichen. Er bringt daher vorzugsweise die starten Rug - und Schiffbauhölzer hervor. Bei passender Feuchtigkeit und angemessenem Klima lassen sich darin alle unsere nupbaren Holzarten erziehen, die meisten sogar die zu ihrer Bollkommenheit. Er verträgt weit eher eine längere Umtriebszeit, als der Sandboden, selbst die abwechselnde Benugung als Ackerland, wenn sie nicht zu lange dauert, und überhaupt sede Art der Cultur.

Große Raffe erträgt er jedoch, namentlich bei starkem Gifen- und Mangangehalt, nicht, wahrscheinlich weil baburch leicht aller Luftzutritt abgeschlossen wird, und baher nur wenig vollkommener Humus entsteht, und auch dieser dann mit dem Eisen und Mangan wenig afsimilirbare humussaute Salze bildet. Es gedeiht unter solchen Verhältnissen nur noch die Schwarzpappel und bei noch größerer Rasse einige geringeren Weidenarten darauf.

Der febr fruchtbare taltige Lehmboben findet fich gewöhnlich nur über thonhaltigen Raltsteinlagern.

Der falzige Lehmboben, welcher in ben europaifchen Steppengegenden in großer Ausbehnung vortommt, ift fur ben holzwuchs gang unbenugbar, wenn biefe Salze meift im Baffer löslich finb.

Der reine Thouboben, wie er ben gewöhnlichen Löpferthon bilbet, Abonboben. und durchschnittlich aus einem Gemenge von 80 bis 90 % Thon mit Gifen - und Manganopyden und etwas Kalt, Talt, Kali 2c. befieht, fann als ein für die Bolggucht nicht mehr benusbarer Boben betrachtet werben, ber jedoch in bem Dage, als er fich burch Sandgehalt bem Lehm nahert, fo wie mit zunehmendem humusgehalt an Fruchtbarfeit gewinnt.

Obgleich ber Thonboben nach feinem Thongehalte eine verschiebene Birtung auf die Begetation äußern muß, so läßt sich doch der Charafter des strengen Thonbodens von mehr als 60 % Thongehalt auf folgende Beife barftellen.

Er ift taltgrundig und zu Berfumpfungen geneigt, aber tropbem verforgt er fich, besonders bei porübergebenden Regen -- eben megen feiner großen wafferhaltenden Kraft — nicht leicht bis zu einer gewiffen Tien mit Reuchtigfeit. Der benesten oberften Schichte adbarirt bas Baffer fo febr, bag fie es nicht weiter eindringen läßt, fie wird wafferhart. Schmacher Regen erzeugt baber eine ber Lufteinwirtung binberliche Rinbe und fchabet beshalb mehr als er nunt.

Die Begetation entwidelt fich barauf fpat und langfam. Er erforbert daher auch lange Umtriebszeiten. Gewöhnlich wird ber Buchs erft ftarter, tvenn fich in geschloffenen Beständen eine stärkere Laubschicht und damit eine ftartere humuserzeugung bilbet. Er ergibt eine farte, tief gebenbe, wenig ausstreichende Wurzelbildung, geringen Sohenwuchs, farte Aftverbreitung, duntle Belaubung, und eine fpate, aber reichliche Fruchterzeugung. Das Bolg hat enge Lagen und eine vorzugliche Befchaffenbeit. Er halt ben humus lange jurud und erträgt baber icon langere Benugung jum Aderbau, und bie nachtheiligen Birtungen bes Streurechens treten hier weit fpater ein, als beim Sand - und Raltboben. Er eignet fich beffer jur Saat, ale jur Pflanzung. Die Culturtoften find bei ihm megen ber größeren Festigfeit weit hoher, als im Sandboben.

Die gewöhnlichsten Solgarten bes Thonbobens find Giche, Efche, Ulme, Buche, und wenn er reich an alkalischen Basen ift, auch Ahorn und Pyrusarten. Da er bie Burgelverbreitung erfdmert und beim Austrodnen leicht riffig wird, so kommen flachwurzelnde Holzarten, wie Birke, Kichte, Pappel, Beibe Anfangs nur fcmierig barin fort.

Ift ber Thonboben nicht zu ftreng, ober ber Bersumpfung unterworfen, fo tann er ben befferen, und wenn er jugleich humusreich ift, fogar ben besten Bobenflaffen augezählt werden, befonbers wenn er noch 6-10% Ralt enthält, wo er bann taltiger Thonboden heißt, arm ift er bagegen bei Mangel an Kalf und humus.

Der Ralt - ober Rreibeboben enthalt 30 bis 75 % fohlenfauren Ralt - ober Ralt, gewöhnlich nebft einigen Procenten tobienfaurer Talterbe, etwas Bumus, phosphorfaure Salferde, Mangan - und Gifenoryd und geringe Mengen von Thon und Sand. Er ift felten humusreich, weil er den humus fchnell gerfest, mabrend die entflehenden humusfauren Salze von den Pflangen affimilirt ober vom Baffer ausgelaugt werben.

Der eigentliche, mehr als 30% Kalt enthaltende Kaltboben tommt in Deutschland selten in großer Ausbehnung vor, und gehört fast nur England und Frankreich an. Der Boden, welchen wir über den ausgedehnten Lagern von Muschelkalt sinden, ist in der Regel nur kalkiger Lehmboden, oder höchstens lehmiger Kaltboden, welcher einen beträchtlichen Gehalt von Thon und Sand besit. Er hat troß seines geringen Humusgehaltes einen guten Holzwuchs, wenn die Bestände geschlossen erhalten werden, so daß sich der rasch aufgezehrte Humus immer wieder ersett. Die in dem kohlensäurehaltigen Wasser des Bodens aufgelösten Kalktheile wirken leicht auf die Saugwurzeln nachtheilig, wenn sie sich auf dieselben absehen.

Wegen des leichten Verschwindens des humus im Kalkoden gelten für benselben in forftlicher Beziehung die schon beim Sandboden aufgeführeten Vorsichtsmaßregeln. Er ist leicht zum Austrocknen geneigt, wo bann die Pflanzen auf dem erschöpften Boden aller Nahrung entbehren.

Er eignet sich in einem milben Klima besonbers für Buche, Ahorn Sainbuche, Esche, Ulme, wilbe Kirsche und Pyrusarten, im höheren Gebirge, ber Jurakalk auch für Weißtanne und Fichte. Für durre Ralkberge ist die Riefer ber Fichte vorzuziehen, doch ertragen Beibe nur einen kurzen Umtrieb. Graswuchs ist hier (wegen Mangel an Rieselerbe) seiten zu fürchten, und die Saat der Pflanzung wegen Deckung des Bodens gewöhnlich vorzuziehen.

Cypsboben.

Der Gppsboden steht im Allgemeinen bem Kaltboden an Fruchtbarteit nach, obgleich er sonst ziemlich diefelben Gigenschaften mit ihm theilt.

Zalfboben.

Talkoben tommt nur in den Gebirgen von Süddeutschland vor, wo er durch Berwitterung des Dolomits oder Talkschiefers, der Talksteine, des Chloritschiefers und Specksteins entsieht. Er kommt in seinem Berhalten zur Begetation im Allgemeinen mit dem fruchtbaren Lehmboden überein, doch ist seine Beziehung zur Holzvegetation noch zu wenig bekannt, als daß sich hierüber etwas Besonderes angeben ließ.

Gifenboben.

Der Sifenboben enthält 15 bis 30 % Eifen- und Manganorybe, und entsteht gewöhnlich durch Berwitterung des Todtliegenden, des Rotheisensteins, rothen Thoueisensteins und anderer eisenreicher Gesteine. Er ist gewöhnlich start thonhaltig, und daher ein strenger kalter Boden, der arm an alkalischen Basen zu den armeren Bodenarten gehört. Borzugsweise sindet man Eichen auf ihm, welche in geschlossenn Beständen und dei starter humusbecke einen guten Buche zeigen und ein hohes Alter erreichen. Auch die Hainducke gedeiht noch gut und in unserem Klima die Fichte, weniger die Buche.

Sumusboben.

Dbgleich der Humus und die baraus entstehende Humussaure die Hauptbestandtheile der Pflanze enthalten, so sind doch Beide an und für sich als Pflanzennahrung nicht tauglich, sondern erst in Berbindung mit anorganischen Basen und Salzen. Der reine Humusboden, welcher keine mineralischen Theile enthält, muß daher wegen der Abwesenheit aller Basen sauer reagiren. Dieses Berhalten ist aber, wie schon oben (S. 546) gezeigt wurde, blos zufällig, und nicht als die Ursache anzusehen, warum

ein blos aus Sumus bestehender Boben unfruchtbar ift, benn ber Sumus, ober vielmehr bie humusfaure, welcher biefer Boben größtentheils feine faure Reaction verbantt, find es gerabe, burch beren Gegenwart ein Boden fruchtbar wird. Die humusfaure ift alfo bier blos fur ungenügenb, durchaus aber nicht für fcablich zu betrachten. Die meiften Solgarten wachsen bemnach auf bem humusboben schlecht, und hochstens bie Schwarzpappel und einige Beiden machen hiervon eine Ausnahme. Pflanzen, welchen ber humusboben entspricht, wie Equifeten, Juncus. und Careparten enthalten aber auch nur folche Beffandtheile, welche meder ein nahrhaftes Autter, noch einen nahrungsreichen humus geben.

Noch unfruchtbarer wird ber humusboben burch ftarfen Gifenachalt. weil bas Gifen fich leicht mit ber humusfaure zu nicht affimilirbaren Salgen verbindet, wodurch bann ber Boben auch für jene Pflangen ungugangia wird, welche fich mit bloger humusfaure begnugen. Das aufgelöfte toblenfaure Gifenorybul, welches fich nicht mit humusfaure verbinben fann, fest fich, bei feiner höheren Orybation ju Oryb, ale gelber Schlamm an ben Burgeln als Burgelroft ab. Das im Boben vertheilte Gifen gieht fich, wenn berfelbe ruhig liegt, auf eine Stelle jufammen und macht bann biefelbe unfruchtbar. Laffen fich bagegen biefe Gifenablagerungen in Graben erzeugen, worin fich bas Baffer fammelt, fo wird ber Boben bavon befreit.

Der humusboben ober humofe Boben ift nicht zu verwechseln pumusreider mit bem bumubreichen Boben, welcher für fich teine eigene Bobenart bilbet, fondern es tann biefe Bezeichnung jeder der eben angeführten Bobenarten beigelegt werben, wenn biefelbe einen bebeutenben humusgehalt befist, wie fogleich gezeigt werben foll.

Die Eigenschaften ber verschiebenen Arten bes humusbobens ergeben fich aus bem bereits oben (S. 546) hierüber Angeführten.

Rach dem quantitativen Berhaltniffe ber einzelnen Hauptbestandtheile Ginthellung

läßt fich folgende Gintheilung des Bodens aufftellen: 1) Thonboden: uber 50 % Thon, nicht über 5 % Ralf, nicht über theilen. 20% Humus.

feinen

- 2) Lehmboben: 20-50% Thon, nicht über 5% Ralf, nicht über 20 % Humus.
- 3) Mergelboben: 5 20 % Ralt, nicht über 50 % Thon, nicht über 20% Humus.
  - 4) Raltboben: über 20% Ralt.
- 5) Sanbboben: 80 90 % Sanb, nicht über 20 % Thon, nicht über 20 % Ralt, nicht über 20 % humus.
  - 6) Eisenboben: über 15% Eifen- und Manganornd und Orndul.
  - 7) Sumusboben: mit ber Balfte ober mehr Sumus.

Diefe Bobenarten außer bem humusboben heißen:

humos, mit 12-20% Humus;

humusreich, mit 4-12% Sumus;

humusvermogend, mit 11/2-3 % Sumus;

humusarm, unter 11/2% Sumus.

Außer bem Ralt- und Mergelboben heißen biefelben:

taltlos, mit 0 -- 1/2 % Kalt;

falfhaltig, mit 1/2-5% Ralt.

Eifenschüffig beift ein Boben, ber 5 - 15 % Gifen - ober Dan- ganoryb enthält.

Der Thonboden heißt fanbig, wenn er Quargförner enthält, taltig, wenn er mit Kalksteinbroden gemengt ift, mergelig, wenn er 4 -5% fein zertheilten Kalt enthält.

Der Lehmboben heißt fanbig, wenn er 70—80% Sand enthalt, mergelfaltig, wenn er 4—5% fein zertheilten Kalt enthalt. In bem Berhaltniffe, als er fich bem Thonboben nabert, heißt er milb, ftart ober ftreng.

Der Mergelboben heißt thonig mit mehr als 50% Thon, lehmig mit 20—50% Thon, fandig mit 60—70% Sand, kalkig unter benfelben Berhältniffen wie der Thonboden. Wenn er keine organischen Gemengtheile enthält, also eigentlich kein Boden ift, so heißt er Mergel oder ein Mergellager.

Der Sanbboben heißt fchlecht bei mehr als 90% Sand, lehemig bei 80-90% Sand, mergelig mit 2-5% Kalk. Rach ber Art ber Sandförner heißt er Quarz., Glimmer., Felbspath., oder Kalksandboben.

Der Raltboden heißt fandig mit 15 — 20 % Sand, lehmig mit 30 — 40 % Lehm (Sand und Thon), thonig mit 20 — 25 % Thon.

Der humus- und ber Eisenboben heißen thonig mit mehr als 50 % Thon, lehmig mit 20 — 50 % Lehm, fandig mit 5 — 10 % Lehm, mergelig mit 5 — 30 % Ralt, fallig mit mehr als 20 % Kalt.

Der Lehmboden heißt mit 4-6% humus, ber Thon- und Sandboden mit 10-12% humusreich.

Rach ben bem Boben beigemengten Steinen heißt berfelbe nicht fteinig, wenn er teine ober nur wenig Steine enthalt; etwas fteinig, wenn bie Maffe ber Steine etwa 1/4 beträgt; fteinig, wenn fie bie halfte ausmachen, und fehr fteinig, wenn fie biefelbe noch überwiegen.

## Bobenunterlage.

Die Fruchtbarkeit bes Bobens hangt, wie schon mehrfach angebeutet wurde, nicht blos von ber Beschaffenheit bes Obergrundes, sondern auch von dem Einstusse seiner Unterlage ab (Bgl. S. 499).

Die Bobenunterlage tann bestehen:

- 1) aus der Gebirgeart, woraus durch Berwitterung die mineralischen Bestandtheile des Dbergrundes an Ort und Stelle entstanden find;
- 2) aus benfelben Stoffen, wie die mineralischen Theile bes Dbergrundes:
- 3) aus biefen nebft Sanb, Ries, Berollen und Gefchieben.

Das Erste ift gewöhnlich in Gebirgsgegenden, auf bem Ruden ber Berge, bas 3weite an ihrem Fuße, bas Dritte in Ebenen und Rieberungen ber Fall.

Die Unterlage übt einen befonders großen Ginfluß auf die phyfi- Ginfluß der ichen Gigenschaften bes Dbergrundes, auf beffen Feuchtigfeit und Ermarmungefähigfeit, und auf die Burgelverbreitung ber Baume inebefonbere.

Eine thonige, lehmige ober lettige Unterlage lagt bas Baffer, auf bie Beuch. welches ber Obergrund nicht zurudhalten fann, entweber ichmer ober gar nicht burchbringen. Bur einen fandigen Obergrund fann bies gutraglich. für einen lehmigen bagegen nachtheilig fein.

Sand, Ries, Gerölle, wenn lettere nicht mit feinem Thon verfcblemmt find, laffen bas Baffer ungehindert durch, oft bis an einer Tiefe, wo es bem Obergrunde nicht mehr ju Gute fommt, und halten burch Anbaftung wenig jurud - für einen naffen Obergrund ein gunftiger, für einen trodenen ein miflicher Umftanb.

Eine felfige Unterlage wirft verfchieben nach ihrer Structur, ob fie geschichtet ober ungeschichtet, foblig ober geneigt geschichtet ift, ob bie Rlufte leer ober mit burchlaffender Erbe ausgefüllt find. Richt ober foblig gefcichtete, babei fparfam gerflüftete Welbarten ober folche, beren Rlufte mit thoniger Erbe erfüllt find, laffen bas aus bem Dbergrunde fich herabfentenbe Baffer gar nicht burch; geneigt gefchichtete fegen bem Abauge Schwierigfeiten entgegen.

unb

Auch die Befchaffenheit ber Dberfläche einer thonigen ober felfigen Unterlage ift von großer Bichtigkeit, ob fie eben ober mulbig - mag erecht ober geneigt ift. Mulbige Bertiefungen geben Beranlaffung aur Nabgrundigfeit und gu Berfumpfungen, wenig geneigte Flachen laffen bas Baffer nur langfam, fteile ichneller abfließen. Beibes fann je nach ber Beschaffenbeit bes Dbergrundes nuslich ober fcablich merben.

Der Barmeguftand bes Obergrundes bangt insofern von ber Un- Grmarmungs. terlage ab, als biefe an und fur fich mehr ober meniger ermarmungefabig Dergrundes, und warmeleitend - mehr ober weniger feuchtigfeithaltend ift. Im übelften Rufe fieht baber ber Raseneisenstein als Unterlage eines feichten Dbergrundes, welcher vermöge ber farten Erwarmungefähigfeit bes Gifenorubs (vgl. 6. 542) einen beißen, burren Boben erzeugt. Gin Sandboben auf tiefiger Unterlage wird fich in größeren Begenfagen erhigen und ertalten, als auf lehmiger, welche nicht blos felbft wenig erwarmungsfähig ift, fonbern auch mehr Keuchtigkeit enthalt, men Berbunftung eine ftarte Ermar-

Thon, ftrenger Lehm, fchliffiger Letten und wenig gerkluftete Fele- auf die Burmaffen geftatten bas Einbringen ber Burgeln nicht, und biefe zeigen tein Beftreben, in den bichten, der Luft verschloffenen Thon ober Lehm einzubringen, ob fie gleich alle anorganischen Rahrungestoffe barin antreffen. Die Burgeln ftreichen barüber meg, wie über Steinplatten, und verfenten fich nur in Spalten mit loderen Ausfüllungen.

mung verhindert.

tung

Außer bem Ginfluffe ber Unterlage auf Die phyfifche Befchaffenheit als Duelle ber des Obergrundes ift er aber auch in chemischer Beziehung nicht blos beswegen wichtig, weil berfelbe aus ihr entstanden ift, fondern auch noch fortmahrend feine burch die Begetation und Auslaugung burch bas

mineralifden Bobenbeftanbtheilc.

Waffer verlorenen Theile durch die Berwitterung der Unterlage wieder erfegen kann.

Bodenbede f. bei ber forfilichen Dungerlehre.

Beurtheilung ber Beschaffenheit bes Bobens.

Bute bes

Der Boden ift nach dem Berhaltniffe, in welchem er den Pflanzen im Allgemeinen Saltung, Schup, Feuchtigkeit und Nahrung gewahrt, außerordentlich verschieden.

Man schlieft auf die Gute bes Bodens im Allgemeinen oft mit ziemlicher Sicherheit nach seiner Bebeckung, ba biese auf seine Fruchtbarteit nicht nur zurudwirft, sondern auch von berselben bedingt wirb.

Auf ich lechten Boben läßt eine Bebedung mit blogen Flechten schließen; ichon etwas befferen, aber immer noch schlechten Boben bezeichnen Moofe, Haibe, Beibel- und Preußelbeeren, einen mittleren bie gewöhnlichen Walbgräfer, Binsen, Agrostibeen, guten Boben Sauertlee, Walbrebe, himbeere, Tollfirsche, und zwar allemal um so besseren, je üppiger bie Pflanzen stehen.

Außer dieser unbedingten Bodengüte unterscheibet man aber auch noch eine bedingte. Richt jeder Boden ist für alle Pklanzen gleich günflig, eine Pklanze gedeiht besser auf einer gewissen Bodenart, als auf einer anderen. Der beste Erlenboden kann für die Eiche der schlechteste sein. Guter Buchenboden kann bem Gedeihen der Riefer, guter Rieferboden dem Gedeihen der Buche nicht förderlich sein. Die Bodengüte wird serner bedingt durch das Klima. Es kann Boden in einem rauhen, seuchten Klima fruchtbar sein, welcher an heißer, sonniger Lage, dei trockener Luft höchst umfruchtbar sein würde und umgekehrt. Sie wird endlich auch bedingt durch die Beschaffenheit ihrer unteren Begrenzung. Der nämliche Sandboden, welcher in geringer Erhöhung über einer Wassersäche, oder über einem die Feuchtigkeit zurückhaltenden Erd- oder Gesteinkalte fruchtbar ist, kann unter anderen Lagerungsverhältnissen höchst unfruchtbar sein.

Eine genauere Beurtheilung ber Befchaffenheit bes Bobens ergibt fich 1) aus seiner Zusammensehung und ber Natur seiner Bestandtheile, 2) nach äußeren Kennzeichen, 3) nach seiner Thatigteit und Wirkung.

Phyfitalifddemifde Unterfudung bes Bobens. Die Untersuchung bes Boben nach seinen Bestandtheilen kommt nur ba bei ber Waldwirthschaft in Anwendung, wo sich die Beschaffenheit des Bobens nicht schon aus vorhandenem Holzwuchse beurtheilen läst, wie auf großen Blößen, oder, wenn eine Bobenstäche vom Ackerbau in den Baldbau übergehen soll und umgekehrt, oder wenn eine von der bisher gezogenen verschiedene Holzart gepflanzt werden soll.

Es ist hierbei die Beschaffenheit der Bobenunterlage, beren Einfluß auf die Feuchtigkeit des Bobens, die Lage, Tiefe und Feuchtigkeit des Bobens mit Berucklichtigung des Klima's zu beachten, wie sich dies aus dem Borhergehenden ergibt, ferner die Natur und Mengungsverhältniffe der Bodenbestandtheile selbst. Die Ausmittelung derselben soll nun hier einer genaueren Würdigung unterstellt werden. Obgleich sich die physikalischen Gigen-

fchaften bes Bobens aus benen feiner Beftanbtheile ergeben, fo ift boch in ben Kallen, wo nur die eine ober andere phyfitalifche Eigenschaft, 2. B. bie maffer - ober marmehaltenbe Rraft ju tennen nothig mare, bie Prufung bes Bobens auf Die fragliche Gigenschaft insbesondere gewöhnlich ber Berlegung in feine Beftandtheile vorzuziehen, weil erftere jedesmal weit leichter und schneller ausführbar ift, als lettere. Die physikalisch demische Unterfuchung bes Bobens zerfällt bemnach in die Untersuchung 1) auf seine phyfitalifden Gigenfchaften, 2) auf feine Bestandtheile.

Bei einer folden Untersuchung bes Bobens verfahrt man nun im Allgemeinen folgenbermaßen.

Man vermeidet bei der Ausmahl des Bodens alle ungewöhnlichen Er- Ausmahl des höhungen und Bertiefungen, weil man fich sonft über das richtige Ber- untersuchung haltnif bes humusgehaltes taufchen wurde, indem bas Laub von ben Erhöhungen ab - und in die Bertiefungen zusammengeweht wird. bemnach eine ebene, gleichförmige Flache zur Unterfuchung. Bei einem überhaupt hügeligen Boben muffen fowohl Untersuchungen auf ben Ruden, als an ben Abhangen und in ben Thalern unternommen werben.

An ber ausgemählten Stelle wird, wo möglich bis zur Unterlage bes Bobens, bei tiefgrundigem Boben bis zu 3 Fuß Tiefe ein Loch gegraben, und eine ber Seitenwanbe mit bem Spaten icharf und fentrecht abgeftochen. Sat man nun baburch ein Bilb bes Bobenburchschnittes erlangt, fo notirt man fich die Beschaffenheit bes Bobens, so weit fich biese aus ber Farbung, aus bem Busammenhange und bem Außeren ber Bobenschichten ertennen läßt. Besonders meffe man bie Tiefe, bis ju welcher ber Boben burch humus buntel gefarbt ift, und bie Dide ber burch garbung ec. fich als verschieden zu ertennen gebenben Erbichichten, beren Behalt an Steinbroden, Feuchtigfeitegrab zc. Aus jeber biefer Schichten werben gur genaueren Untersuchung einige Banbe voll Erbe in ein Papier geschlagen, und barauf bie Tiefe bemertt, aus welcher man bie Erbe nahm.

Bu Saufe breitet man von jeber der Bobenproben eine fleine gewogene Menge auf Papier bunn aus, bis fie nach wiederholtem Biegen nichts mehr an Gewicht verloren hat, mas, je nachdem bie Luft mehr ober meniger warm und troden ift, nach 2-3 Tagen geschieht.

Dan fullt nun eine guvor gewogene Flasche mit bestillirtem Baffer, Bestimmung welche nicht größer fein barf, als fie von einer feinen Bage ohne Rachtheil voll Baffer getragen werden fann, alfo von 4-6 Loth Inhalt, ober auch kleiner; je größer sie ift, um so genauer wird die Bagung. bemertt fich ben Bafferinhalt genau. Ratürlich tann biefe Bagung nicht mit gewöhnlichen burgerlichen Gewichten geschehen, sondern man verwendet dazu Apothefer- oder französisches Grammengewicht (S. 100), und schlägt es bis auf Bruchtheile von Granen ober Milligrammen aus.

Bon der lufttrodenen, von Steinen und anderen gröberen Theilen befreiten Erde bringt man eine gewogene Quantitat in bie leere Flafche, füllt fie wieder mit Baffer, wartet fo lange, bis feine Luftblaschen mehr von der Erbe austreten, was man durch Umrühren mit einem Draht

beförbert, und erfest bas von der Erde verfchluckte Baffer durch Rachgiefen, bis das Baffer wieder genau den Stand wie vor der erften Bagung bat.

Man wiegt nun die mit Wasser und Erde gefüllte Flasche. Ift a ber Wasserinhalt der Flasche, b das Gewicht der Erde, bevor sie ins Wasser tam, und c das Gewicht des Flascheninhalts, wenn sie mit Wasser und Erde gefüllt ift, so ist a + b - c das durch die Erde verdrängte Wasser, oder mit anderen Worten, das Gewicht eines dem der Erde gleichen Volums Wasser. Es ist also a+b-c: b=1:x oder  $\frac{b}{a+b-c}=x$ . Enthält 3. B. die Flasche 1000 Gran Wasser, das Gewicht der trockenm Erde beträgt 500 Gran, und der Flascheninhalt nach dem Füllen mit Wasser und Erde 1290 Gran, so ist 1000 + 500 + 1290 + 210 und 210: + 500 + 1: + 200 + 200 + 200 + 200 + 210 und 210: + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200 + 200

Abfolutes Gewicht bes Bobens. Unter bem abfoluten Sewicht bes Bobens verfieht man bas Sewicht eines gewiffen Bolums beffelben, gewöhnlich eines parifer Aubiffufiet ober Bolles nach Nürnberger Mebicinalgewicht.

Schübler hat das fpecififche und abfolute Gewicht der einzelnen Bobenbestandtheile gesucht und in folgender Tabelle zusammengestellt:

|                                  | Specif.                        | Gewicht eines Parifer<br>Rubitfußes |                        |  |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Erdarten                         | Gew. des<br>Waffers<br>— 1 bei | im trode=<br>nen Bu=<br>ftande      | im naffen<br>Buftanbe  |  |
|                                  | + 4,1°E.                       | Mürnber:<br>ger Pfunde              | Mürnber:<br>ger Pfunde |  |
| Kalksand                         | 2,722                          | 113,6                               | 141,3                  |  |
| Quarifand                        | 2,653                          | 111,3                               | 136,1                  |  |
| Snps in Pulver                   | 2,331                          | 91,9                                | 127,6                  |  |
| Lettenartiger Thon               | 2,601                          | 97,8                                | 129,7                  |  |
| Lehmartiger Thon                 | 2,581                          | 88,5                                | 124,1                  |  |
| Reiner grauer Thon               | 2,533                          | 75,2                                | 115,8                  |  |
| Rohlenfaure Ralterbe in Pulver . | 2,468                          | 53,7                                | 103,5                  |  |
| Rohlenfaure Talferbe             | 2,194                          | 15,8                                | 76,3                   |  |
| Dumusfaure                       | 1,370                          | 34,8                                | 89,7                   |  |
| Lehmboben                        | 2,401                          | 84,5                                | 119,1                  |  |

Schwerer und leichter Boben.

Bu erinnern ift noch, daß der præktische Ausbruck schwerer und leichter Boden in keiner Beziehung zum specifischen Gewichte steht, sondern vielmehr zur Cohasson des Bodens. Man nennt nämlich schwer oder leicht einen schwer oder leicht mit Ackerwerkzeugen zu bearbeitenden, also einen mehr oder minder coharenten Boden. Das specifische Gewicht des Bodens ist im Gegentheil um so größer, je kleiner der Thon-, Kalk- oder Humus-, und je größer der Sandgehalt, also je geringer die Cohasson ist und umgekehrt.

But Prufung bes Bobens auf feine Cobaffon ober Confifteng, unterfugung wonach er in gahen, binbenben, ftrengen ober fcmeren, in mur- auf Chaffion, ben ober leicht gerfallenben und in leichten getheilt wird, bringt man nach Schubler ben mit einer beftimmten Denge Baffer befeuchteten Boben in eine Form von hartem Solge, ober beffer von Metall, etwa 4 Parifer Linien hoch und breit und 2 Boll lang. Man behandelt nun einmal ben Boben im feuchten Buftanbe, und bann, nachbem man ihn in ber Form felbft hatte austrocknen laffen, auf folgenbe Beife:





über ber Form ift ein Bagbalten von 20 Boll Länge angebracht. c ift eine Rugel von Blei, burch welche bie an bem langeren Bebelarme befindliche Bagichale m im Gleichgewichte gehalten wirb, fo lange lestere nich mit Gewichten beschwert wirb. A ift ein Spatel von Staff, 1/3 Parifer Linie bid, unten ber Breite ber Form entsprechend, 4 Linien breit, melcher am Bagbalten mittelft eines Stiftes befestigt ift , bag er immer eine senkrechte Stellung einnimmt. Man legt in die Wagschale so lange Gewichte, bis bie Erbe durchschnitten ift. Man mahlt als Ginheit ben bich. teften Thon. Baren 3. B. jum Durchschneiben bes Thons 20 Pfunde Gewicht erforberlich, und fur eine ju prufende Erbe 12 Pfunde, fo ift 20: 12 = 100: x = 1200 = 60 bie Cobafion ber ju prufenben Erbe.

Bartig fnetet bie gefiebte Erbe gu einem fteifen Teig an, ben er fo weit trodnen lagt, bis man ihn formen fann, und bilbet baraus 6" lange und 1" bide Balgen, welche er auf einem Dfen vollständig austrochnet, und dann auf 5" Spannung hohl legt. Genau über die Mitte der Walze wird eine Schleife von bunnem Binbfaben gezogen, an biefe eine leichte Bagichale von bekanntem Gewicht gehangt und fo lange mit Gewichtftuden beschwert, bis die Balge gerbricht. Je mehr Gewicht die Balge trägt, um fo größer ift naturlich bie Confifteng bes Bobens.

Schubler's Berfuche über die Confisteng des Bodens ergaben folgenbe Refultate:

|                        | Im trocenen<br>Buftande      | 3m naffen Buftande                                                         |                   |  |  |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| Erdarten               | Festigleit, die<br>des Thons | Anhängen an die Ackerge-<br>rathe, bei einer Fläche von<br>I Pariser - Fuß |                   |  |  |
|                        | == 100 ges                   | an Eisen<br>Pfunde                                                         | an Holz<br>Pfunde |  |  |
| Quarisand              | 0                            | 3,8                                                                        | 4,3               |  |  |
| Ralksand               | 0                            | 4,1                                                                        | 4,4               |  |  |
| Gnpberbe               | 7,3                          | 10,7                                                                       | 11,8              |  |  |
| Sumusfaure             | 8,7                          | 8,8                                                                        | 9,4               |  |  |
| Adererbe (Lehmboben) . | 33,0                         | 5,8                                                                        | 6,4               |  |  |
| Lettenartiger Thon     | 57,3                         | 7,9                                                                        | 8,9               |  |  |
| Reiner grauer Thon     | 100,0                        | 27,0                                                                       | 29,2              |  |  |

Prüfung bes Bodens auf bie Bolumverminderung beim Austrocknen.

Um eine Bobenart auf die Eigenschaft du untersuchen, vermöge welcher sie beim Austrocknen zusammenschrumpft und dadurch Riffe bekommt, formt man baraus im burchnäßten Zustande gleich große würfelförmige Stücke von wenigstens 8 Kubikdoll, läßt sie so lange an der Luft trocknen, die sie nichts mehr an Gewicht verlieren, und mist bann die Stücke, so ergibt sich daraus ihre Bolumverminderung. Schübler theilt hierüber folgende Angaben mit:

| Erbarten                     | 1000 Kubik:<br>linien vermin:<br>berten ihr<br>Bolum bis auf | ten daher ihr |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Quargfand                    | 0 K.2.                                                       | 0             |  |
| Rohlenfaure Ralterbe, Pulver | 950                                                          | 50            |  |
| Lettenartiger Thon           | 940                                                          | 60            |  |
| Lehmartiger Thon             | 911                                                          | 89            |  |
| Adererbe (Lehmboben)         | 880                                                          | 120           |  |
| Reiner grauer Thon           | 817                                                          | 183           |  |
| Dumusfaure                   | 800                                                          | 200           |  |

Das Schwinden oder Zusammenschrumpfen einer Bodenart sieht danach so ziemlich in geradem Berhaltnisse zu ihrer masseranhaltenden Kraft, oder in umgekehrtem zu ihrer Fähigkeit, auszutrocknen. Bgl. unten die betreffende Zabelle.

Prüfung ber Bafferaufnahmsfähigteit bes Bobens. Bur Prüfung des Bobens auf seine Bafferaufnahmsfähigkeit zerreibt man 8—9 Pfund Erde gröblich, befreit sie von Steinen und unverwesten organischen Theilen, trocknet sie auf einem Ofen bei etwa 60° C. aus, die eine darüber gehaltene kalte Porzellan- oder Glassläche nicht mehr anläuft, pulvert sie und bringt 4 Pfund und 2 Unzen oder 50 Unzen (Med. Gew.) auf ein Filter, gießt langsam ebensoviel Wasser darauf und notirt genau, wie viel Zeit es bedurfte, um durchzustließen. Wenn das Filter zu tropfen aushört, wiegt man das ins Gefäß abgestossene Wasser genau und erfährt dadurch, wie viel Wasser von der Erde absorbirt wurde. Man wiederholt diesen Versuch 4 Mal mit derselben Genauigkeit und nimmt dann die Durchschnittszahl, welche man dann als Procente auf 100 Gewichtsteheile, oder auf einen Kubiffus Erde berechnet.

Die von Schübler über die Bafferaufnahmefähigkeit verschiedener Bobenbeftandtheile angestellten Bersuche ergaben folgende Resultate:

| Erdarten                       | Bafferfaf:<br>fende Kraft<br>nach Ge:<br>wicht: Pro:<br>centen | Ein Parifer<br>Kubikfuß ber<br>naffen Erbe<br>enthielt Pfunde<br>Waffer |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Quarffand                      | 25                                                             | 27,3                                                                    |  |
| Gypspulver                     | 27                                                             | 27,4                                                                    |  |
| Kalksand                       | 29                                                             | 31,8                                                                    |  |
| Lettenartiger Thon             | 40                                                             | 38,8                                                                    |  |
| Lehmartiger Thon               | 50                                                             | 41,4                                                                    |  |
| Adererbe (Lehmboben)           | 52                                                             | 40,8                                                                    |  |
| Reiner grauer Thon             | 70                                                             | 48,3                                                                    |  |
| Roblenfaure Ralferbe, Pulver . | 85                                                             | 47,5                                                                    |  |
| Dumusfaure                     | 181                                                            | 50,1                                                                    |  |
| Kohlenfaure Talferbe, Pulver   | 256                                                            | 62,8                                                                    |  |

Da die Wasseraufnahmsfähigkeit von der Natur der Bobenbestandtheile abhängt, so soll man, wie ein italienisches landwirthschaftliches Journal') angibt, wenn der Versuch nach vorstehendem Gewichtsverhältnisse angestellt wurde, durch Aufsuchen des Gewichtes in der nachstehenden Tabelle, welche sich der gefundenen am meisten nähert, die Zusammensehung der Bodenart annäherungsweise ableiten können.

| Abfordirtes Baffer<br>in |                        |                |             | Befchaffenheit ber Erbe                                                                                        |  |
|--------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ungen                    | Dradmen                | Granen         | Stunden     |                                                                                                                |  |
| 2                        | 6<br>Dis               | 6              | 3-4         | Beinahe reiner Ganb, etwas falthaltig.                                                                         |  |
| 3                        | 6<br>3<br>bis          | 40<br>44       | 1-11/4      | Beinahe reine unfruchtbare Ralterbe.                                                                           |  |
| 3<br>3                   | 6<br>7<br>bis          | 40<br>40       | 34          | Leichter Riefelboben, Saibeland mit ungefahr 1/, Thon.                                                         |  |
| 6                        | ebenfoviel<br>1<br>bis | <br>52         | 1-2<br>5-54 | Benig fructbarer Raltboben.<br>Golde Erbe mus arm fein und erfchoft, und ift, wenn fie<br>grau ift, blos Ralt. |  |
| 6<br><b>6</b>            | 2<br>1<br>bis          | <b>4</b><br>52 | 8 <b></b> 9 | Schwerer Boben mit 3/2 Ahongehalt.                                                                             |  |
| 6<br>8                   | 2<br>4<br>bi6          | 20<br>20       | 9—10        | Roch fowererer Boben, fruchtbar.                                                                               |  |
| 8<br>12                  | 5<br>0<br>bis          | 20<br>48       | 11—12       | Compacte thonhaltige Erde; fie muß 4, Thon enthalten.                                                          |  |
| 11<br>11                 | 6<br>2<br>bis          | 8              | 2024        | Beinahe reiner Thon.                                                                                           |  |
| 11<br>12                 | 4<br>1<br>bis          | 48<br>20       | 7—8         | Unfruchtbarer falfhaltiger Thon.                                                                               |  |
| 12<br>1 <b>3</b>         | 4<br>4<br>bis          | 0<br>16        | 12          | Dammerbe.                                                                                                      |  |
| 13                       | 7                      | · 12           |             |                                                                                                                |  |

<sup>1)</sup> Daraus der Agriculteur-Praticien. Marg 1845, S. 173 und Dingler's polytecon. Journ. 96. 1845. S. 236.

Prüfung ber wafferzurüdhaltenben Kraft bes Bo-

Um die Zeit zu ermitteln, innerhalb welcher eine Bodenart ihre Feuchtigkeit abgibt, ober um die wafferzurückaltende Kraft des Bodens zu bestimmen, beseuchtet man wie beim vorigen Bersuche die Erde auf einem zuvor gewogenen Filter, läßt das Wasser ablaufen, nimmt dann das Filter sammt der Erde aus dem Trichter, und läßt es so lange in einem geschlossenen Zimmer dei gewöhnlicher Temperatur liegen, dis sich beim Wiegen kein weiterer Berlust mehr an Wasser ergibt, b. h. dis die Erde völlig lufttrocken geworden ist.

Schübler erhielt bei feinen Bersuchen über die mafferanhaltende Rraft, ober die Fähigfeit, fruher ober später auszutrodnen, folgende Resultate:

| Erdarten                     | Bon 100 Theisten Bon 100 Theilen aufges Baffers verstummenen Waffers verstumfteten bei 4 Stunden 4 Stunden |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quargsand                    | 88,4 Theile 4 Stunden 4 Minuten                                                                            |
| Kalksand                     | 75,9 - 4 - 44 -                                                                                            |
| Gppspulver                   | 71,7 - 5 - 1 -                                                                                             |
| Lettenartiger Thon           | 52,0 = 6 = 55 -                                                                                            |
| Lehmartiger Thon             | 45,7 - 7 - 59 -                                                                                            |
| Actererbe (Lehmboben)        | 32,0 = 11 - 15 =                                                                                           |
| Reiner grauer Thon           | 31,9 = 11 = 17 -                                                                                           |
| Roblenfaurer Ralf, Pulver    | 28,0 - 12 - 51 -                                                                                           |
| Humusfäure                   | 20,5 - 17 - 33 -                                                                                           |
| Rohlenfaure Talterde, Pulver | 10,8 - 33 - 20 -                                                                                           |

ber wafferanziehenden

unb

Um die wasseranziehende Kraft des Bodens zu ersahren, breitet man wie oben getrocknete Erde auf eine Glasplatte aus, nachdem man zuvor Erde und Platte, jedes für sich gewogen hat, und stellt nun die Platte mit der Erde über ein mit Wasser gefülltes Gefäß, jedoch so, daß ein Zwischenraum zwischen Beiden zur Verdunstung des Wassers bleibt, bedeckt das Ganze mit einer Glasglocke, läßt es bei 15 bis 18° C. einige Zeit stehen, und wiegt dann die Platte mit der Erde, und dann die von der Erde befreite Platte. — Ist das Gewicht der trockenen Erde a, das der trockenen Platte — b, das der sewicht der trockenen Erde a, das der trockenen Platte — d, und die Zeit, während welcher die Erde unter der Glocke blieb n, so ist d — b das von der Platte, c — (a + d) das von der Erde absorbirte Wasser, wonach sich nun leicht berechnen läßt, wie viel Wasser 100 Theise Erde in n Stunden aus der Luft absorbiren.

Über die mafferanziehende Rraft der Erbarten macht Schubler folgende Angaben:

| Erbarten                       |    | 1000 Gewichtstheile trodener Erbe, die auf einer Scheibe ausgebreitet waren und sich unter einer mit Waffer gesperrten Glasglode befanden, absorbirten in |      |     |  |
|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|
|                                | 12 | 24                                                                                                                                                        | 48   | 72  |  |
|                                |    | Stu                                                                                                                                                       | nden |     |  |
| Quarffand                      | 0  | 0                                                                                                                                                         | 0    | 0   |  |
| Gnpspulver                     | 1  | 1                                                                                                                                                         | 1    | 1   |  |
| Kalksand                       | 2  | 3                                                                                                                                                         | 3    | 3   |  |
| Adererde (Lehmboben)           | 16 | 22                                                                                                                                                        | 23   | 23  |  |
| Lettenartiger Thon             | 21 | 26                                                                                                                                                        | 28   | 28  |  |
| Lehmartiger Thon               | 25 | 30                                                                                                                                                        | 34   | 35  |  |
| Kohlensaure Kalterde, Pulver . | 26 | 31                                                                                                                                                        | 35   | 35  |  |
| Reiner grauer Thon             | 37 | 42                                                                                                                                                        | 48   | 49  |  |
| Kohlenfaure Talterbe, Pulver . | 69 | 76                                                                                                                                                        | 80   | 82  |  |
| Humussaure                     | 80 | 97                                                                                                                                                        | 110  | 120 |  |

Bill man einen Boben prufen auf feine Fahigteit, Sauerftoffgas aus Prufung bes ber Luft anzuziehen, fo bringt man eine abgewogene Quantität Erbe im bie Babigteit, befeuchteten Buftande in eine Flasche, welche eine bestimmte Menge atmo- gas ju abforfpharifche Luft faßt, verfchließt fie luftbicht mit einem glafernen Stopfel, Barg ober Bache, und untersucht nach mehreren Tagen ben Luftinhalt ber Flasche mittelft eines genauen Gubiometers auf feinen Gehalt an Sauerftoff. Die Menge des absorbirten Sauerftoffgases ergibt fich aus der Differeng amifchen bem Sauerftoffgehalte ber hier eingeschloffenen Luft und bem gewöhnlichen Gehalte ber atmofpharifchen Luft.

Um bie warmehaltende Rraft eines Bobens ju erfahren, ober beffen Drufung ber Eigenschaft, die ihm burch die Sonnenstrahlen oder Lufttemperatur mitge- ben Kraft. theilte Barme in verfchiebenen Beitraumen gurudguhalten ober wieber abaugeben, welche auf feiner specifischen Barme und Leitungefabigfeit für Barme beruht, untersucht man die Temperatur einer bestimmten Menge Erbe, erwärmt fie bann bis zu einem gewiffen Grabe, und beobachtet bann mittelft eines in die Mitte hineingestecten Thermometers die Beit, bis gu welcher die Erde sich wieder zur ersten Temperatur abkühlt. gleichung fest man hierbei gewöhnlich die wärmehaltende Kraft des Kalffambee = 100.

Schübler's Berfuche ergaben hieruber folgende Refultate:

| Erbarten                     | Bärmehal <sup>z</sup><br>tendeRraft,<br>die des<br>Ralffandes<br>100 ges<br>feht | Lánge<br>bikzol<br>in eir | l Erde nött<br>ier Temper | ig he | on 16°C. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|----------|
| Ralkfanb                     | 100,0                                                                            | in 3                      | Stunben                   | 30    | Minuten  |
| Quarzsand                    | 95,6                                                                             | - 3                       | •                         | 20    | <b>s</b> |
| Lettenartiger Thon           | 76,9                                                                             | - 2                       | •                         | 41    | •        |
| Sppspulver                   | 73,8                                                                             | - 2                       | •                         | 34    |          |
| Lehmartiger Thon             | 71,8                                                                             | . 2                       | •                         | 30    |          |
| Adererbe (Lehmboben)         | 70,1                                                                             | . 2                       |                           | 27    |          |
| Reiner grauer Thon           | 66,7                                                                             | - 2                       |                           | 19    |          |
| Roblenfaure Ralterbe, Pulver |                                                                                  | . 9                       | ,                         | 10    | =        |
| Dumusfäure                   | 49,0                                                                             | l. ī                      | ,                         | 43    | s        |
| Rohlenfaure Talferbe, Pulver | 38,0                                                                             | . i                       | =                         | 20    | •        |

Chemifche Analyfe bes Bobens.

Der wichtigste Theil ber Bobenuntersuchung ift die Bestimmung ber einzelnen Bestandtheile, welche man zwar zum Theil mechanisch, größtentheils aber nur chemisch von einander abscheiben kann. Sie heißt daher gewöhnlich chemische Analyse bes Bobens.

Chemifche Analpfe bes Bobens für prattifche Bwede.

Für praktisch forstliche Zwede ist es hinreichend, 1) ben Wassergehalt, 2) die Quantität der mechanisch abscheibbaren Gemengtheile, wie Gesteinbroden und unzerseste Pflanzentheile, 3) die Menge des Humus, 4) das gemeinschaftliche Gewicht der Kalk- und Talkerde, 5) das des Eisens und Mangans, 6) des Sandes und 7) des Thons zu bestimmen.

Man verfährt ju biefem 3mede folgenbermagen:

Man erhist etwa 1000 Gran völlig lufttrodene, zwischen ben Sanben zerriebene Erbe auf einem Zimmerofen ober in einem Bacofen bis etwa 100° C. (viel höhere Temperatur wurde die organischen Theile zerftören, viel niedrigere nicht hinreichen) so lange, als noch eine darüber gehaltene kalte Glas- ober Metallfläche von Wasserdampfen anläuft. Was die Erde hierbei an Gewicht verliert, ist ihr Wassergehalt.

Um unzerseste Pflanzentheile und Steine zu entfernen, zerreibt man eine etwas größere, ebenfalls abgewogene Quantität Erde zwischen ben Handen und schlägt burch ein (gegen das Verstäuben bedectes) Drahtsieb, bessen und schlägt burch ein (gegen das Verstäuben bedectes) Drahtsieb, bessen Maschen etwa I Pariser Linie weit sund, zerreibt das Zuruckbleibende nochmals, jedoch nicht auf dem Siebgitter, sondern blos zwischen den Handenden, bis nichts mehr zuruckbleibt, als faserige Pflanzentheile und dem Drucke der Finger widerstehende mineralische Gemengtheile. Man wiegt den Rücksand, welchen man hierauf durch Schlemmen von den organischen Theilen trennt; trocknet, wiegt wieder und zieht das Gewicht der letteren vom gemeinschaftlichen Gewichte ab, so bleibt das Gewicht der organischen Theile als Rest. Enthält die abgeschlemmte Masse eine beträchtliche Menge größerer Steine, so müßten diese durch ein entsprechendes gröberes Sieb abgesondert und gewogen werden.

Um ben Humusgehalt zu bestimmen, übergießt man eine abgewogene Menge zerriebener, aber nicht gesiebter Erbe bei gewöhnlicher Temperatur mit einer schwachen Auslösung von kohlensaurem Kali oder kohlensaurem Natron, wo sich bei öfterem Umrühren ber Humus in 24 Stunden auflöst. Man bringt den Rücktand auf ein Filter, wäscht mit Wasser aus, trocknet und wiegt denselben. Der Gewichtsverlust ist das Gewicht des Humus. Ober man glüht die getrocknete Erde, wo man den Humusgehalt mit Indegriff der unverwesten organischen Theile erhält, wenn man den Glühverlust wegen der zurückbleibenden Kohle um etwa 1/2 größer nimmt. Wendet man beide Versahren an und zieht den beim Behandeln mit kohlensaurem Alkali erhaltenen Verlust vom Glühverlust ab, so erhält man die Menge der verwesten und unverwesten Theile jede für sich.

Man übergießt svbann die Erbe (am besten eine geglühte Partie) mit einer Mischung von 1 Theil Salpeterfäure mit 100 Theilen Basser und läst biese bei gewöhnlicher Temperatur so lange bamit in Berührung, als noch Gasbläschen von Kohlensaure entweichen. Die tohlensaure Raltund Talterbe sind bann ausgezogen. Man siltrirt, wäscht aus, trocknet und wiegt. Der Gewichtsverlust ist die gemeinschaftliche Menge der tohlensauren Kalt- und Talterbe.

Die so mit Salpetersaure behandelte Erde wird nun ebenso mit concentrirter Salzsaure behandelt. Nachdem die Saure einige Tage unter öfterem Umschütteln darüber gestanden, gießt man sie ab und ersett sie, wenn die Erde noch von Eisen braun gefärbt ist, durch neue. Hat sich die Sisenfarde ganz verloren, oder war gar keine, oder eine schwarze Färbung vorhanden, so übergießt man die Erde mit Wasser, und wenn sie sich abgeset hat, ersett man letteres so oft durch neues, als es noch mit Blutlaugensalz auf Sisen reagirt. Dann bringt man einen Tropsen Blutlaugensalzschung auf eine Glasplatte, säuert dieselbe mit sehr verdünnter reiner Salzsäure an und bringt nun eine sehr kleine Quantität der von der Salzsäure nicht aufgelösten, wohl ausgewaschenen Erde hinzu. Wird dieselbe blau gefärbt, so muß sie abermals mit Salzsäure ausgezogen werden. Seglühte Erde wird schneller ausgezogen, als nicht geglühte.

Wird fein Eisen mehr ausgezogen, so bringt man ben Rudstand auf ein Filter, mascht mit Wasser aus und versett die vereinigten Flusseiten mit Attali bis zur alkalischen Reaction. Die Thonerbe bleibt in Berbindung mit Kali gelöft und das Eisen wird als Eisenorphhydrat (nebst bem wenigen Mangan), als welches es auch größtentheils im Boben vorhanden ift, gefällt, getrocknet und gewogen.

Vom Rudftande wird nun der ungelöft gebliebene Theil des Thons (nebst den organischen Theilen bei ungeglühter Erde) abgeschlemmt und der zurudgebliebene Quarzsand getrodnet und gewogen.

Bieht man die Summe der Gewichte der organischen Theile, der Kaltund Talterbe und des Quargfandes von der angewendeten Menge der Erbe ab, so ift der Rest die Menge des Thons.

Rach Sartig foll man bie Ralt - und Talterbe mit Effigfaure und dann bas Gifen mit verbunnter Salgfaure ausgiehen, mobei Riefelfaure Die Methobe ift allerbings weit einfacher, und Thonerbe jurudblieben. als die angegebene, allein ich erhielt bei einem Berfuche mit berfelben ein unrichtiges Refultat. Die gewöhnliche taufliche, aber eifenfreie Salgfaun hatte bei einer Berdunnung mit 3 Theilen Baffer bei gewöhnlicher Temperatur auch nach 4 Bochen noch lange nicht alles Gifen, wohl aber, und bies auch noch bei fechefacher Berbunnung, eine fehr bebeutende Menge Effigfaure ftatt verbunnter Salpeterfaure vertheuert Thonerbe ausgezogen. bie Untersuchung unnöthigermeife.

Der am Ende gurudgebliebene Sand wird getrodnet, auf weißem Papier ausgebreitet und mit einer Lupe, ober, wenn bie Theile fehr fein find, mit einem jufammengefesten Mitroftop unterfucht. Gin geubtes Auge erkennt babei bie Korner ber Mineralien, beren Grus bie Erde bilbet Die glangenden, mehr oder weniger durchfichtigen, farblofen, gelblichen ober röthlichen Körner find Quargfand, andere undurchsichtige, weiße, rothliche ober gelbliche Korner von matterem Glange find Felbfpathftudchen, metall: artig ichimmernde Blattchen find Glimmer, grauliche ober ichwarze Studt tonnen Bafalt ober Thonschiefer fein zc. 3medmäßig mare es in biefa Beziehung, fich an gerriebenen Theilen ber oben aufgeführten Sauptgefteine mit bem Mitroftop ju uben, nachbem man biefelben burch Schlemmen von dem feinften Staube befreit hat. Auch die Große ber Korner ift als von wefentlichem Einfluffe auf die Beschaffenheit des Bodens fehr ju beachten.

Liefert auch freilich biefe Art ber Bobenuntersuchung, was namentlich bie Trennung bes Sandes und Thons burch Schlemmen betrifft, teine gang genauen Refultate, fo reicht fie boch fur prattifche 3mede, b. b. jur Beurtheilung und Classification bes Bodens, vollfommen bin, und fann auch von weniger in chemischen Arbeiten Bewanderten angestellt merben. Bu rein miffenschaftlichen 3meden mare außer ber genaueren Trennung ber angeführten Bestandtheile auch die Abscheidung der hier vernachlaffigten Berbindungen des Rali, Ratron und Ammoniat und außer den toblenfauren und fieselfauren Berbindungen auch die Quantitat ber Chloride, Gine folche Ar. Sulphate, Nitrate und Phosphate zu ermitteln nöthig. beit erfordert indeffen ichon große Genauigkeit und Gewandtheit im Arbeiten und tann beswegen, fo wie wegen bes hierzu nothigen Aufwandes an Beit und nicht überall in erforberlicher Reinheit vorhandener Reagentien, nur von einem Chemiter von Fach mit Aussicht auf Erfolg angestellt werben. Der Plan zu einer folden Untersuchung besteht etwa in Folgendem:

Es ift hier, wie bei allen genaueren quantitativen Analosen gwedma-Chemisch. Es ift hier, wie ver auen genuueren gannangen gu laffen.

Man reibt eine abgewogene, wie oben abgefiebte Quantitat Erbe mit Baffer in einer Reibschale an, bringt fie von ba auf ein Filter und mafcht bort fo lange mit Baffer aus, bis ein Eropfen bes Durchgegangenen auf Glas ober Platin beim Berbampfen teinen Fled hinterläßt. Siervon bampft

miffenfcaft. lice 3mede.

man die Salfte zur Trockne ab, um beurtheilen zu können, wie groß die Menge der in Baffer auflöslichen Bodenbestandtheile ift, theils um, wo es hauptfächlich auf diese Bestandtheile ankommt, eine hinreichende Menge der Erde in Arbeit nehmen zu können, theils zur Controle der Quantität der Bestandtheile. Die andere Salfte der Flussselt unterwirft man einer qualitativen Analyse, d. h. man reagirt auf alle Substanzen, welche im Boden vorkommen können, um bei der quantitativen Analyse im Boraus zu wissen, auf welche Berbindungen man keine Rücksicht zu nehmen braucht, wodurch das Berkahren nicht unbedeutend vereinsacht werden kann.

Die Gegenwart der Fumusfäure ergibt fich schon beim Abdampfen der ersteren Salfte der Fluffigkeit durch die gelblichbraune Farbe des Ruderftandes, ebenfo, wenn man etwas Erbe mit Ammoniaksiussigsteit oder tohlensautem Kali erwarmt, aus der braunen Farbe der Auflösung, woraus Salfaure die humusfäure in braunen Flocken fällt.

Die Schwefelfaure erkennt man an bem weißen, pulverigen, schweren Rieberschlag, welcher auf Zusat von falpetersaurer Barytlösung entfteht und burch überschuffige Salzsaure nicht wieder verschwindet.

Die Salzfäure oder vielmehr bas Chlor ber Chloribe (früher für falzfaure Ornde betrachtet) bildet mit salpetersaurer Silberornd-Auflösung einen weißen täsigen Riederschlag von Chlorsilber, nachdem man zuvor die Flüffigteit mit Salpetersaure angesauert hat.

Die Phosphorfaure wird aus der mit Ammoniat verseten Flussigkeit durch schwefelsaure Magnesia als weißer krystallinischer, langsam und zwar zuerst an den Wanden des Glases sich fest ansehender Riederschlag und aus einer anderen (nicht mit Ammoniat versehren), nöthigenfalls mit Rali oder Natron neutralisiten Probe, aus welcher, wie oben angegeben, das Chlor entfernt sein muß, durch salpetersaures Silberoryd als gelber Riederschlag abgeschieden. Oder man ermittelt sie durch Eisenchlorid nach S. 215.

Die Salpeterfaure bilbet nach ber Abscheidung aus ihren Salzen burch concentrirte Schwefelsaure in einer möglichst concentrirten Auflösung auf Zusat von überschüssissem schwefelsaurem Eisenorphul eine dunkelschwarzebraune, bei geringer Menge derselben hellbraune, bis gelbliche Färdung. Dber man mengt etwas von der eingetrockneten Flüssigkeit mit Roble; das Gemenge verpufft auf einem glühenden Bleche, oder für sich auf glühender Kohle. Etwas von der concentrirten Auflösung mit concentrirter Schwefelsaure und metallischem Aupfer oder Tombak (unächtem Blattgolb) zussammengebracht entwickelt rothgelbe Dämpse von salpetriger Säure.

Die Rohlenfaure ertennt man aus bem Aufbraufen ber eingetrodneten Alufffateit beim übergießen mit Salgfaure.

Die Thonerbe, welche im mafferigen Auszug als humusfaure Berbindung in nur fehr kleiner Menge geloft fein kann, wird durch kohlenfaures Kali nebst Kalk- und Talkerde gefallt, löst sich aber in Askali wieber auf und wird aus ber filtrirten Auflösung durch geringen Zusat von Salzfäure als weißer gelatinöfer Niederschlag gefallt, durch mehr Saure wieder gelöft und aus der Auflösung ebenso wieder durch Ammoniat oder toblenfaures Kali gefällt, ohne sich im Überschuffe derfelben wieder aufgulöfen 1).

Die Kalkerbe bilbet mit oralfaurem Ammoniat ober mit Sauerkleefalz einen in freier Salz- ober Salpeterfaure löslichen, in Effigfaure aber
fast unlöslichen, auch bei kleinen Mengen Kalk sehr reichlichen weißen
Rieberschlag!).

Die Magnefia gibt fich zu ertennen, wenn man ber Fluffigkeit, woraus, wie oben angegeben, ber Kalk gefällt worben ift, neutrales phosphorfaures Ammonial zufest, als weißer Ernstallinischer Rieberschlag von phosphorsaurer Ammonialmagnesia.

Das Rali wird aus der von Kalt und Magnesia befreiten und durch Abdampfen start concentrirten Flüssigkeit durch überschüssige Weinsteinsaure als weißer Erystallinischer, der Riefelerde abnilder Niederschlag von doppeltweinsteinsaurem Kali gefällt, welcher sich in vielem Wasser wieder auflöst.

Das Natron wird aus der von allen genannten Basen befreiten Russsiest durch neutrales antimonsaures Kali bei großer Menge Natron als stodiger, bei geringer Menge als ein aus quadratischen Prismen bestehender weißer Niederschlag gefällt. Oder man bringt etwas von der von den übrigen Basen befreiten concentrirten Flüssissiest an einem Platin- oder Eisendraht in die Löthrohrstamme, welche davon intensiv pomeranzengelb gefärbt wird. Oder man befreit dieselbe Flüssigkeit auch noch von Phosphor- und Schweselsaure durch essignauren Barpt, von Salzsaure durch essignaures Silberopyd, trocknet und glüht das zurückleibende essigssaure Natron, welches dadurch in kohlensaures verwandelt wird, und prüft mit rothem Lackmuspapier; eine alkalische Reaction kann dann nur von Natron herrühren.

Das Ammoniak wird ermittelt, indem man die Fluffigkeit bis auf ein Minimum (aber nicht bis zur Trockne) abdampft, nachdem man sie zuvor mit einigen Tropfen Schwefelfäure versest hat, damit das Ammoniak, wenn es als kohlensaure Berbindung vorhanden ift, nicht beim Abdampfen entweiche, und dann mit Askalk oder Kali versest. Der Ammoniakgeruch, die Blauung eines blos über die Flussigkeit gehaltenen feuchten

<sup>1)</sup> Sohn Davy empfiehlt zur Unterscheidung von phosphorsaurer Ralkerde und phosphorsaurer Magnesia von Thonerde, wenn sie zusammen durch Ammoniak gefällt worden sind, die Anwendung des Mikrostops. Die Thonerde erscheint durchssichtig, während die Kalkerde ein sehr feinkörniges Aussehen hat. Auf Zusat eines Aropfens verdünnter Schwefelsäure tritt die Erscheinung noch deutlicher hervor. Wenn der Riederschlag ganz aus Thonerde besteht, erscheint er glasartig, auch noch nach dem Berdampsen zur Arockne. Bei phosphorsaurem Kalk schießen gleich nach dem Zusat einer richtigen Menge Schwefelsäure nadelsörmige Krystalle an, die mit zarten rhombischen Aafeln gemengt sind. Phosphorsaure Magnesia ersscheint vor dem Säurezusat in wohl ausgebildeten Krystallen, die durch die Säure verschwinden.

rothen Ladmuspapiers und die Entstehung weißer Rebel bei Annäherung eines mit Essig- ober verdunuter Salzsaure befeuchteten Glasstabs ergibt die Gegenwart des Ammoniats.

Will man die Erbe auch auf vom Ammoniat unabhängigen Stickfoffgehalt ihrer organischen Bestandtheile prüfen, so erhist man etwas durch Ausziehen mit Wasser von Ammoniat und Ammoniatsalzen befreite Erde allmälig in einem unten zugeschmolzenen Glascylinder (Reagircylinder), nachdem man dieselbe mit etwa gleichen Theilen gebrannten Kalf gemengt und die Öffnung des Cylinders lose mit einem Kort bedeckt, woran ein Streisen rothes Lackmuspapier befestigt ist. Sind sticksoffhaltige Körper da, so wird das Lackmuspapier von dem daraus entstehenden Ammoniat blau gefärbt.

Das Gifen wird aus ber (am besten von ben erdigen Basen schon befreiten) neutralen Flüssigeit mittelst Gallustinctur, wenn es Orybul ist, als violetter, nachher blauschwarzer, wenn Oryb, sogleich als blauschwarzer Riederschlag gefällt. Durch Raliumeisencyanür (Blutlaugenfalz) wird Orybul weiß ober hellblau, das Oryd schön buntelblau gefällt. Bei Gegenwart von Kalt wird auch dieser vom Blutlaugensalz zum Theil gefällt als weißer Riederschlag, welcher sich aber in vielem Wasser wieder auflöst unter Zurücklassung des Eisenniederschlags für sich.

Das Mangan wird erkannt, wenn man die noch eisenhaltige Flüfsietet mit Chlorammonium und Ammoniat verset, wobei alles Eisenoryd als Hydrat gefällt wird, während das Manganorydul als ammoniakalisches Doppelsalz in Auslösung bleibt, oder man fällt das Eisen mit bernsteinsaurem oder benzoesaurem Ammoniak- oder Natronsalz. Das in Auslösung bleibende Mangan wird hierauf mit Ätkali als weißer, an der Luft bald gelb und allmälig schwarz werdender, durch Chlorkalkauslösung sogleich als braunschwarzer Niederschlag gefällt, wovon eine sehr kleine Menge mit Borar oder Phosphorsalz in der Orydationsstamme des Löthrohrs ein schwarz oder Phosphorsalz in der Orydationsstamme des Löthrohrs ein schward. Durch Endisch wird. Zu viel Mangan färbt das Glas schwarz. — Durch Erhisen der Flüssigkeit mit verdünnter Salpetersäure und etwas Bleihypperoryd erkennt man, nach Crum, noch gegen 1/2000 Mangan an der purpurrothen Färbung der entstehenden Übermangansäure.

Auf Aupfer könnte man prüfen, indem man eine größere Menge ber noch nicht auf andere Salze bearbeiteten Flüssigkeit schwach ansäuert und mit Schwefelwasserstoffgas behandelt. Ein schwarzer Riederschlag kann hier nur Schwefelkupfer oder -Blei sein. Man löst den abgelagerten und durch öfteres Decantiren ausgewaschenen Riederschlag in concentrirter Salpetersäure. Bildet eine Probe davon mit Schwefelsäure einen weißen, in Säuren unauslöslichen Riederschlag, so ist Blei vorhanden. Man prüft dann andere Theile davon mit Blutlaugensalz, welches dei vorhandenem Aupfer einen braunrothen Riederschlag erzeugt, mit Ammoniak, welches die Flüssigkeit tief dunkelblau färbt, und stellt in eine andere Portion ein blankes Eisenstück, so bedeckt sich dies mit einem Überzug von metallischem Aupfer.

Die mit Baffer ausgezogene Erbe wird mit concentrirter Salgfaure gefocht. Der falgfaure Auszug tann enthalten:

- 1) Rohlenfauren Ralt und Dagnefia.
- 2) Mangan- und Gifen Dryb und Drybul für fich, ober ale Silicate, nun als Chloride ober Chlorure geloft.
- 3) Snps, wenn er in fo großer Menge vorhanden war, daß, um ihn vollständig burch Baffer auszugiehen, vermoge feiner Schwerlöslich feit (1 in 462) zu lange Zeit nöthig gewefen wäre.
- 4) Bafifche Phosphate von Ralterbe, Gifenornb und Gifenornbul.
- 5) Silicate von Thonerde, Rali und Natron, nun als Chlo. Man reagirt auf diefe Bafen und ihre Sauren in ber oben angegebenen Beife.

Um die Thonerbe au finden, wird die Lösung mit tohlenfauren Rali gefällt; ein Bufas von Astali löft unter Burucklaffung aller übrigen Bafen die Thonerde wieder auf. Rach dem Filtriren wird die Thonerde durch Saure als weißer gelatinofer durchfcheinenber Riederfchlag gefallt, welcher fich in überschuffiger Saure wieber auflost. Gin Theil bes Rie betfchlags getrodnet und mit falpeterfaurer Robaltlöfung por bem Lothroht behandelt, färbt fich fcon fcmalteblau.

Die Riefelerbe bleibt beim Ausziehen mit concentrirter Salgfaure jurud. Dan behandelt daber ben Rudftand mit Antaklöfung, welche die Rieselerde auflöst. Sie wird durch concentrirte Salzfäure als weißer gelatinofer Nieberschlag gefällt, welcher fich in vielem Baffer wieber aufloft.

Das Gifenornd bilbet auf Bufas von Kaliumeisenchanur einen bunkelblauen, bas Orgbul einen hellblauen Rieberfchlag. Die Losung bes ersteren wird durch Raliumeisenchanib gar nicht gefällt, sondern nur roth gefärbt, bie bes Drybule bagegen buntelblau gefällt.

Nachdem man fich so burch die qualitative Analyse mit der Art der vorhandenen Beftandtheile bekannt gemacht hat, geht man gur quantitatis ven Analyse ober zur Bestimmung der Menge ber einzelnen vorgefundenen Bestandtheile über.

senaue quantitative Include

Die Berkleinerung der Erde, so wie die Absonberung der Steine mainte des bleibt wie bei der Analyse zu praktischen Zwecken. Bobms.

Bur Beftimmung bes Baffergehalts wird eine lufttrodene Probe gewogen und barauf im Bafferbabe getrodnet. Dann wird bavon eine kleinere Probe in einem am einen Ende zugefchmolzenen Glasröhrchen gewogen und im Dibade bis 130° C. erhipt, bis fie nicht mehr am Gewichte verliert, wonach bann ber Baffergehalt auf bas Gange berechnet wirb.

Beftimmung ber organi-

Diefe Probe wird nun fogleich auf ben Gefammtgehalt an organischen Beftanbtheilen untersucht. Sierzu wird gewöhnlich vorgeschrit. ben, man folle bis zur vollkommenen Berbrennung in einem offenen Die-Allein eine folche Berbrennung, namentlich bei fo großer Renge von luftzutritthinderndem feuerbestandigen Stoff, wie hier, ift außerorbentlich zeitraubend und babei ift man nie ficher, bag feine unverbrante Roble mehr vorhanden ift. Bei Bufas von Salveterfaure gelingt Die Berbrennung febr fcnell, allein man erhalt hierbei tein richtiges Refultat, weil eine unbefannte Quantitat von verschiebenen Carbonaten erft in falpeterfaure, bann in freie Bafen verwandelt wird.

Daffelbe ift ber Kall bei Bufas von falpeterfaurem Kali, weil biefes nur zum Theil in tohlensaures, bas überschuffige aber (wozu bie Kohle nicht hinreicht) in freies Kali verwandelt wird (vgl. S. 225). bient fich daber am amedmäßigsten bes falpeterfauren Ammoniats, welches fich in ber Dise vollständig verflüchtigt.

Man erhist die abgewogene, im Olbabe getrodnete Erde in einem geräumigen Platin - ober Gilbertiegel und fest fo lange falpeterfaures Ammoniat in kleinen Portionen unter öfterem Umruhren ju, ale noch eine Berpuffung erfolgt. Das Salz muß aber troden fein und ber Tiegel gluben, fonft verdampft es, obne zu verpuffen. Bill man einen Vorzellantiegel anwenden, fo muß man, namentlich Anfange, febr fleine Portionen eintragen, weil er leicht fpringt.

Die Erhisung barf aber nur ein bunkles Rothgluben erreichen, weil fonft bie toblenfaure Ralt. und Bittererbe ibre Roblenfaure fabren laffen. Um ficher au fein, bas bies nicht geschehen fei, kann man die geglühte Erbe mit einer Auflöfung von toblenfaurem Ammoniat befeuchten und ftart austrodnen, ohne jedoch bis jum Gluben ju erhigen. men diese Erden ihre verlorene Roblenfaure wieder auf. Findet man daber bas Gewicht vermehrt, fo muß biefe Operation fo oft wiederholt werben, bis zwei aufeinander folgende Bägungen ein gleiches Refultat geben, worauf man bann bie Gewichtszunahme von bem erften Glübverlufte abaugieben bat.

Tros aller Borficht bleibt aber bei biefer Methode ein theilmeifer ober vollständiger Berluft an Sporat- und Arpftallwaffer ber anorganischen Bestandtheile und die Berfesung der falpeterfauren und schwefelfauren Salze burch bie vertohlten organischen Stoffe unvermeiblich. Am ficherften begegnet man noch biefen Übelftanben burch Beftimmung ber organischen Bobenbeftandtheile mittelft ber Elementaranalyse (f. S. 272).

Dan findet burch die Berbrennung den Gefammtgehalt der Erde an Pflanzenüberreften, vermeften fomobi ale noch unveranderten, movon man aber bas fpater noch ju ermittelnde Gewicht ber vorhandenen Ammoniatfalze abziehen muß, und fchreitet nun zur Ausscheidung desjenigen, mas hiervon an humusfaure, humustohle, Bachs und Barg vorhanden ift, nach beren Abjug bas Gewicht ber unverweften organischen Gubftangen jurudbleibt.

Bur Bestimmung ber Sumusfaure bigerirt man etwa 1000 Gran Bestimmung Erbe mit einer Auflösung von tohlenfaurem Natron mehrere Stunden bei humusfaure. + 70-80° C., mafcht fie auf einem Filter fo lange aus, als bas Ablaufende gefärbt ift, fällt die humusfäure aus der Fluffigkeit mit Salafaure, mafcht auf zwei ineinander geftedten Filtern von gleichem Gewicht aus bis dum Aufhören ber ftartfauren Reaction, benn eine ichwachsaure

Regetion tann von humusfaure herrühren. Die getrocenete humusfaure wird fobann gewogen, hierauf, sammt dem inneren Filter, wie ober angegeben, verbrannt und die Afche gewogen, bann bas außere Filter ebenfalls, aber für sich verbrannt und bas Gewicht feiner Afche von ber vorigen ab-Der Reft ift bas Gewicht ber jugleich mit ber humusfame burch bas tohlenfaure Natron aus ber Erbe ausgezogenen Substanzen. Man gieht benfelben von bem Gewichte ber unverbrannten Sumusfaure ab.

Beftimmuna

Bur Bestimmung ber Sumustoble verwendet man ben beim Aus-Dumustohle, dieben ber Sumusfaure bleibenden Ruckfand. Da man ihn aber nach bem Trodnen nicht wieber vollständig vom Rilter berunterbringt, fo nimmt man bavon, nachdem man ihn zur Bermeibung von Ungleichartigfeit, forgfältig gemengt hat, bie Salfte ober ein Biertel, tocht ihn einige Stunden mit mäßig concentrirter Ralilauge unter Erfesung bes verbampfenben Baffere, verdunnt dann mit Baffer, filtrirt, mafcht aus, fo lange bas Baffer noch gefarbt burchgeht. Bar bie Menge ber humustohle, mas fich icon vom Ansehen ergibt, bedeutend, so zieht man den auf dem Filter luftteden geworbenen Rudftanb noch ein - ober zweimal mit Kali aus und filtrirt wieder burch bas nämliche Kilter. Die fo erhaltene humusfäure wird nun gefällt und eingeafchert, wie oben bei Beftimmung ber humustamt angegeben wurde, und man tann bann für bas gefundene Gewicht ber Dumusfaure ein gleiches Gewicht humustohle in Rechnung bringen.

Ausgug mit Aether.

Um nun die wachsartigen und harzigen Bestandtheile, fo wie den Dumusgehalt bes Bobens einzeln ju beftimmen, zieht man junachft eine Quantität ber Erbe, beren Größe fich aus ber qualitativen Analyse bemef. fen laffen wird (etwa 2000-4000 Gran) mit Ather aus in einem Berbrangungeapparate (f. G. 58). Man bestillirt ben Ather ab bis auf einen kleinen Ruckstand, ben man auf einem zuvor gewogenen Uhrglafe vollende freiwillig verbunften läßt. Das Gewicht bes Ruckftanbes ergibt ben Gehalt bes Bobens an wachsartigen Stoffen.

Muszug mit abfolutem Altohol.

Ebenfo zieht man mit möglichst mafferfreiem Beingeift aus. Bon dem Auszug, welcher Sarz (befonders bei Baibeboben), Chlor, Calcium und Magnefium enthalt, wird ber Weingeift bis auf eine geringe Menge abbeftillirt, ber Rudftand mit Baffer verdunnt, bas gefällte Barg abfiltrirt und gewogen und die Kalterbe mit oralfaurem Ammoniat, die Bittererbe aber burch Rochen mit tohlenfaurem Rali niebergefclagen, getrodnet, gewogen und auf Chlorverbindungen berechnet.

Beftimmune des Stidftof gehalts ber in bem Boben enthaltenen

Bur Bestimmung bes in den organischen Substangen bes Bodens befindlichen Stidftoffgehalts mengt man eine bebeutenbe Quantitat (5000 bis 6000 Gran) Erbe mit bem gleichen Gewichte Ralthybrat, bringt fie fonell in eine mit Gasleitungerohr verfebene befchlagene Retorte und leitet bas beim Erhipen erhaltene Gas in fcwach mit Salifaure angefauertes Baffer, in welches man etwas Ladmuspapier bringt. Es entweicht bierbei nicht blos bas Ammoniat, welches durch Erhigen ber Kalterbe mit ftid. ftoffhaltigen Körpern entsteht, fonbern auch das in den Ammoniatfaljen bes Bobens enthaltene, was man baber am Ende ber Arbeit in Abjug

bringen muß, und bilbet mit ber Salzfaure Chlorammonium, welches man burch Abbampfen, zulest bei fehr gelinder Barme auf einem Uhrglase ober als Rieberfchlag mit Platinchlorib beftimmt und ben Stickftoffgehalt baraus berechnet. Ift biefer fehr bedeutenb, fo wird bas Ladmuspapier am Ende blau und man muß baber neue Salglaure aufeben.

hierauf gieht man die Erbe mit mafferigem Beingeift (von etwa 30%) Auszug mit aus. Der Auszug enthält die Chlorete ber Alfalien. Das Rali wird Beingeift. burch Beinfteinsaure aus ber burch Abbampfen concentrirten Fluffigkeit gefällt, bas Ratron burch Auflösung von neutralem antimonsauren Rali.

Die Erbe wird sobann mit Baffer ausgezogen. Der Auszug ent- Auszug mit halt die Carbonate, Sulphate, Nitrate und Phosphate ber Alfalien, ben Gpps und bie fleine Quantitat phosphorfaurer Ralt. erbe, welche fich in humusfaure auflöft.

Die Fluffigfeit wird gur Sattigung ber Carbonate mit Effigfaure verfest und abgedampft. Weingeift zieht bas als Carbonat vorhanden gewefene, nun effigfaure Rali, Ratron und Ammoniat aus. Der Beingeift wird abbestillirt, ber Rückstand wird mit Askalk in einer geräumigen Retorte mit einer Borlage bestillirt, welche Salzfäure enthält; lettere verbindet sich mit dem Ammoniak. Das Deftillat wird mit Platinchlorid verfest, eingetrochnet und aus bem Ruchftand bas überschuffige Platinchlorib mit Altohol ausgezogen, getrodnet, gewogen und die Menge bes toblenfauren Ammoniats baraus berechnet.

Dber man bringt ftatt Salgfäure (nach Anthon) Alfohol in die Borlage, welcher das Ammoniat absorbirt. Um zu sehen, ob tein Ammoniat mehr übergeht, wechselt man die Borlage mit einer anderen mit frischem Altohol, und prüft bann, ob der Altohol noch eine weiße Trübung mit Schwefelfaure gibt von ichmefelfaurem Ammoniat, welches in Altohol unlöslich ift. Ift bies nicht mehr ber Fall, fo neutralifirt man bas Ammoniat fo volltommen als möglich, loft ben Rieberschlag in Baffer, fällt dann die Schwefelfaure burch Chlorbargum und berechnet aus ber Schmefelfaure bas Ammoniat.

Bom Rudftande in ber Retorte wird bie ungelöfte Kalferbe abfiltrirt, ausgewaschen, die aufgelöfte Ralterbe burch oralfaures Ammoniat gefällt, bie Fluffigfeit eingetrodnet, ber Rudftand geglüht, bie nun tohlenfauren Alkalien (Rali und Natron) werden gewogen, aufgeloft, bas Rali burch Beinfteinfaure gefällt, aus ber Menge bes Niederschlags bie bes toblenfauren Rali berechnet und lettere von bem Gesammtgewichte ber geglühten Maffe abgezogen, fo bleibt die Menge bes toblenfauren Natrons als Reft, ober man fällt letteres mit neutralem antimonfauren Rali.

Die gum Ausziehen ber effigfauren Salze mit Beingeift behandelte Maffe wirb, um bie Ritrate in Carbonate ju verwandeln, mit etwas Rienrus 1) gemengt, jum bunteln Rothgluben, aber nicht ftarter erhibt,

<sup>1)</sup> Etwaiger überichuß tann gulest wieder durch Erhiten mit falpeterfaurem Ammoniat entfernt werden, wie oben (S. 583) angegeben murbe.

damit nicht auch die Sulphate zerfest werben, dann werden die Carbonate wieder mit Effigfaure neutralifirt, und weiter wie oben behandelt und geschieden.

Aus bem Ruckftanbe, welcher jest nur noch die Sulphate und Phosphorphate enthält, wird mit effigfaurer Aupferorydauflösung die Phosphorfaure gefällt, siltrirt und aus dem Gewichte des phosphorsauren Aupferoryds die Quantität der Phosphorfaure berechnet, hierauf das Filtrat durch Schwefelwasserstoffgas von überschüssig dugesestem Aupfer befreit, siltrirt, durch Rochen von überschüssigem Schwefelwasserstoffgas befreit, siltrirt und dann nicht gand dur Trockne eingedampft, mit Weingeist die effigsaum Salze ausgezogen, siltrirt, der Weingeist abdestillirt und dann mit den essiggauren Salzen weiter wie oben versahren.

Die beim Filtriren bes weingeiftigen Auszugs zuruchleibenden Entphate von Rali, Natron, Ammoniat und Ralt werden, wie obm angegeben, geschieden.

Ausjug mit fehr verbunnter Salpeterfaure.

Die mit Ather, absolutem und wässerigem Weingeist, so wie mit Wasser ausgezogene Erde wird nun mit einem Gemisch von 1 Theil Salpeterfäure und 100 Th. Wasser übergossen, und bei gewöhnlicher Lemperatur einige Zeit stehen lassen. Wenn sich kein Ausbrausen mehr zeigt, obgleich die Flüsseit Lackmuspapier start röthet, so wird lettere abgegossen. Diese verdünnte Säure entzieht der Erde nur die kohlensaure Kalk- und Talkerde, möglicher Weise jedoch auch zum Theil phokphorsaure Kalk-, Talk- und Thonerde, wenigstens werden dieselben im frisch gefällten Zustande von der Salpetersäure bei diesem Grade der Berdunnung ausgelöst, während die Phosphate des Eisenoryds und Dribuls einer minder verdünnten Säure zu ihrer Ausschung bedürfen ).

Man wiegt einen Theil der Flüssseit ab, um diesen mit salpetersaurem Silber, oder einem Magnesiasalz nach dem Neutralisiren mit Ammoniak auf Phosphorsaure zu prüfen. Ist lettere vorhanden, so trodnet man die übrige Auflösung ein und löst den Rückstand in Weingeist, welcher die ursprünglich kohlensaure, nun salpetersaure Kalk- und Talkerde auszieht, so bleiben die phosphorsauren Salze zurück, die man dann absslicht, trocknet und wiegt, mit Essigsäure die phosphorsaure Kalk- und Talkerde auszieht, aus diesem Auszug die erstere durch oralsaure Ammoniak, lettere durch Ammoniak als phosphorsaure Ammoniak, lettere durch Ammoniak als phosphorsaure Ammoniak lettere burch Immoniak als phosphorsaure Ammoniak als Phosphorsau

<sup>1)</sup> Effigfaure loft blos die Phosphate von Ralk- (kroftallisitete und ebense auch geglühte phosphorsaure Kalkerde, wie die der Knochenasche, wird nach Mitscherlich und nach Du Menil selbst bei 80° (C. ?) getrocknete nicht davon gelöß) und Talkerde (vgl. S. 246) unter Zurücklassung der Phosphate des Eisenorphound Dryduls. In einer essigsaures Eisenorpho enthaltenden Füsssteit loft sich nach Mitscherlich das phosphorsaure Eisenorpho, kann aber durch Zersehung der essigsauren Berbindung mittelst Phosphorsaure oder einer andern Saure wieder gefällt werden.

Die mit Ather, absolutem und mafferigem Beingeift, mit Baffer und Auszug mit verbunnter Salpeterfaure behandelte Erbe wird nach dem Auswaschen und Salgiaure. Exodinen gewogen und mit concentrirter Salafaure getocht. Salafaure zieht aus bas freie Eifenornd und bas tohlenfaure Gifenornbul, bas Manganornd, bie von ber verbunnten Salpeterfaure nicht ausgezogenen Phosphate von Ralt, Talt, Thonerbe, Gifenoryb- und Manganorybul, so wie bas Thonerbefilicat. Aluffigteit wird fammt bem ungelöften Rudftanbe zur Trodne abgebampft. um in Auflösung gegangene Riefelerbe unlöslich zu machen, und bann burch mit Salgfaure angefauertes Baffer ausgezogen.

Die Balfte ber Aluffigfeit wird burch überschuffiges Rali gefällt, mobei blos bie Thonerde geloft bleibt, filtrirt, ausgewaschen, ber Rudffand wieder in Saure aufgeloft, und burch Raliumeifencyanid bas Gifenornbul gefällt und bestimmt, mobei bas Gifenornd gelöft bleibt. Mangan tann im freien Buftande nur als Dryd im Boben vorkommen und bemnach hier als Chlorid, welches in fo verdunnter Lofung und bei einigem überichus bes Fallungsmittels nicht gefällt wirb 1).

Die andere Balfte ber Fluffigteit wird nach bem Auftochen mit Salpeterfaure, um etwa vorhandenes Gifenorpbul in Dryd zu vermandeln, burch Ammoniat gefällt, burch Agtali bie phosphorfaure und freie Thonerbe mieber aufgeloft und filtrirt. Die Phosphorfaure von ber Thonerde abzuscheiden, ift etwas schwierig. Nach Otto foll man diesen Ameck inbesten leicht erreichen, wenn man die Löfung mit einer binreichenben Menge Beinfaure verfest, tauftifches Ammoniat und bann eine Lofung von Chlormagnefium fo lange jufest, als noch phosphorfaure Ammoniattalkerde niederfällt. Man filtrirt hierauf, fällt die überschuffig zugesette Zalferbe burch Aptali, filtrirt wieber, fattigt bas Rali mit Schwefelfaure ober Salgfaure, und fällt bann die freie Thonerbe mit tohlenfaurem Rali.

Der oben ermahnte, burch Ammoniak erhaltene Niederschlag, aus bem bie Thonerbe burch Astali ausgezogen wurde, wird mit Effigfaure ausgezogen. Diefe effigfaure Auflösung enthalt Gifenoryd, Manganorydul-, Ralterbe. und Magnefiaphosphat, mahrend Gifenornophosphat und etwaiges Manganoryd ungelöft bleiben. Man trodnet und wiegt ben Rudftand, und gieht baraus burch effigfaures Gifenoryd bas Gifenorydphosphat aus (vgl. S. 586 Anm.), fo bleibt das Manganornd für fich gurud.

Aus ber effigfauren Auflöfung wird nun bie Ralterbe burch oralfaures Ammoniat gefallt. Die Fluffigfeit, welche jest nur noch Gifenornb, Manganoryd und Magnefia enthalt, wird mit Effigfaure angefauert,

<sup>1)</sup> Rach Badenrober wird Gifenornd durch Rochen mit einer hinreichenden Menge effigfaurem Ratron aus feinen Auflofungen volltommen gefällt, mabrend gleichzeitig vorhandene Gifenorybul- und Manganorybulfalge, fo wie die Salze ber alkalischen Erden geloft bleiben. Jedoch barf keine Thonerde vorhanden sein, weil biefe ebenfalls theilmeife abgefchieben wirt. Auch Phosphorfaure wirt mitgefallt. 96arm. Centralbl. 1839. 3. 674.

bas Gifen und Mangan burch phosphorsaures Ammoniat gefällt, biefe, wie oben angegeben, geschieben und filtrirt. Der Rieberfchlag wird mit Schwefelfalium ober Schwefelmafferftofffcmefelammonium behandelt, abfiltrirt, ausgewaschen, in Salgfaure gelöft, bie Löfung mit Chlorammonium verbas Gifen burch Ammoniat gefällt, bas Manganorbbul wirb durch Chlorkalkauflösung als Dryd gefällt und daraus das Drydul berech-Aus ber effigsauren Auflösung wird burch Reutralifiren mit Ammoniat die Magnefia als phosphorfaure Ammoniatmagnefia abgeschieden.

Ausjug mit toblenfaurem Ratron.

Der beim Ausziehen ber Erbe mit Salzfaure gebliebene Ruckftand wird mit einer Auflösung von kohlensaurem Ratron gekocht, wodurch bie Rieselerde, welche an die Thonerde gebunden war, aufgeloft wird. überfättigt die Auflösung mit Salzsäure, trocknet, wäscht mit Baffer aus, trodnet wieber und wiegt. Bas beim Ausziehen mit tohlenfaurem Ratron zurudbleibt, ift im Allgemeinen Quargfand. Satte man noch andere Silicate, wie Felbspath, Granit ic. ju vermuthen, fo mußten biefe burch Schmelzen mit Soba ober kohlenfaurem Kali zerfest werden.

Beftimmung eines Bobens.

Bill man blos einen ober ben anderen Bestandtheil ber Erbe beeinzelner geingelner fimmen, fo wird man ihn burch bas entsprechenbe Losungsmittel ausziehen, und bann die Saure ober Bafis fallen, ober, wo es nothig ift, beibe; jebe für fich in einem gefonberten Theile bes Auszugs, ober wo es angeht, nach einander in derfelben Kluffigkeit.

Beftimmuna ber Rohlen-fäure in ben Bodens.

Um die Quantitat der Rohlenfaure ju bestimmen, rührt man eine abgewogene Menge Erbe mit Baffer zur bunnfluffigen Maffe an, bringt bas Gefäß nebst einem anderen Gefäße mit etwa ber 3 fachen Menge (von ber Erbe) concentrirter Salgfaure auf einer empfindlichen Bage mit auf bie andere Schale gelegten Gewichten ins Bleichgewicht, und fest fo lange von ber Salzsaure allmalig unter Umrühren ber Erbe ju, als biefe noch Der entstehende Gewichtsverluft ift bas Gewicht der Rohlenfaure. Das Eintragen ber Saure muß langfam und in einem geraumigen Gefaße geschehen, um Berluft von Fluffigfeit burch Sprigen zu verhuten. Um ein fehr genaues Refultat zu erhalten, verfahrt man wie bei ber Prufung ber Pottafche nach Fresenius und Bill (f. unten).

Beftimmung der Salpeter-faure.

Um die Menge ber Salpeterfaure ju bestimmen, fallt man aus bem mafferigen Auszuge einer gewogenen Erdmenge bie humusfaure und andere organischen Stoffe, weil biefe auf freie Salpeterfaure gerfepend einwirten, durch Alaunauflösung und tohlensaures Rali, filtrirt, fest Salgfaure du und tocht bie Fluffigfeit mehrere Stunden mit Blattgold, filtrirt und mafcht bas ungelöfte Gold ab, fallt bas gelöfte Gold mittelft fcmefelfaurem Gifenorybul, mafcht mit tochenber Salgfaure und barauf mit Baf-Ein Doppelatom aufgeloftes Golb entfpricht einem Atom Salpeter-Dber man fest ber Fluffigkeit nebft Salzfaure eine gewogene Renge Quecksilberchlorur zu und kocht so lange, als die Dampfe noch nach Stickornbgas riechen. Das ungelöfte Chlorur, wovon sich ein Theil auf Roften ber Salpeterfaure in Chlorid vermandelt und fich aufgeloft hat, wirb

gewafchen, icharf getrodnet und gewogen. 3 Atomen aufgelöften Chlorure entspricht 1 Atom gerfester Salpeterfaure.

Bur Bestimmung ber Salgfaure bampft man ben mit mafferigem westimmung Beingeift erhaltenen Auszug zur Trodne ab, erhist gum buntlen Roth- ber Galgfaure gluben mit etwas falveterfaurem Ammoniat, um die organischen Substangen ju verbrennen, überfattigt mit Salpeterfaure, um bie gleichzeitige Rallung ber Phosphorfaure au bindern, und fällt mit falpeterfaurer Gilberorndauflösuna.

Bur Bestimmung ber Phoduborfaure verfahrt man ebenfo, nur ber phodmuß bei ber Fallung mit falpeterfaurem Silberoryd bie Rluffigfeit neutral phorfaure, fein. Aus dem abfiltrirten Nieberfchlag gieht man bas phosphorfaure Gilber durch Salveterfaure aus, filtrirt und fallt lesteres wieder durch Ammoniat.

Um bie Schwefelfaure ju beftimmen, fallt man mit Barytfalglo- ber Comefetfung und gieht aus dem Niederschlag ben phosphorfauren Bargt burch Galpeterfaure aus.

Die Bestimmung ber humusfaure, Riefelfaure und ber verfchiebenen Bafen ergibt fich hinlanglich aus dem Borbergebenden.

Dan fann auch bei ber vollständigen Analyse bes Bobens so verfahren, bag man alle Sauren und Bafen einzeln für fich bestimmt und bann beibe nach ben Gefegen ber Berwandtichaft zu Salzen gruppirt. theilt baber g. B. bie Schwefelfaure bem Ralt gu, und wenn bavon mehr vorhanden, als zu beffen Gattigung nothig ift, bem Rali, bann bem Ratron, bas Chlor querft bem Ralium, bann bem Natrium, Calcium, Magnefium und Aluminium, bie Salveterfaure gewöhnlich bem Rali, Ammoniat ober Ralt, die humus - und Phosphorfaure ben Bafen, welche bie angeführten Gauren übrig laffen, ber Ralt- und Thonerbe, bem Gifenund Manganoryd ic. Man furgt baburch bas gange Berfahren bebeutend ab, allein man erhalt babei nur ein wahrscheinliches Refultat, und beschrankt fich bann auch gewöhnlich barauf, in ber Angabe bee Resultats Sauren und Bafen einzeln für fich aufzuführen.

Beispiele von Analysen verschiebener Bobenarten liefert folgende Zabelle. Sie find, mit Ausnahme ameier (von Scherer und Reuter), ber bes Ril- und Marnefchlammes von Laffaigne und zweier anderen Schlammarten von Pibbington, fammtlich von Sprengel.

Analyfen verf

|                                                                                                                                        |                            |                     |                                      | 7 7 1 -               |                               | -17                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 100 Theile:                                                                                                                            | Riefel-<br>erbe u.<br>Ganb | Thon-<br>erde       | Eisen-<br>Drod u.<br>Drodul          | Man-<br>gan-<br>Drybe | Ralf-<br>erbe                 | Id<br>eb             |
| Unfruchtbarer ftrenger Thonboben bei Braun-                                                                                            | 80,140                     | 11,000              | 6,180                                | Spuren                | foblení<br>0,200              |                      |
| Fruchtbarer Flufmarichboben bei Sona                                                                                                   | 71,849                     | 9,350               | 5,410                                | 0,925                 | 0,987                         |                      |
| Rilfclamm, nach gaffaigne                                                                                                              | <b>42,</b> 50              | 24,25<br>cifenbalt. | 13,65                                | 1,05                  | fohlens.<br>3,86              | 1,2                  |
| Marnefclamm, nach Laffaigne                                                                                                            | 33,3                       | 25hon<br>23,38      |                                      |                       | Poblenf.<br>37,96<br>toblenf. | (1,3                 |
| Pibblington                                                                                                                            | 78,000                     | 3,250               | 6,000                                |                       | 6,125                         |                      |
| Schlamm von Mohatpur in Oftinbien, nach Pib-<br>bington<br>Unfruchtbarer Lehmboben von Banbhaufen bei                                  | 69,500                     | 7,375               | 6,000                                | 2010                  | 8,250                         | ull                  |
| Braunfchweig                                                                                                                           | 90,085                     | 1,976               | 4,700<br>Opp6 und<br>1,115<br>Opp6ul | 0,240                 | 0,022                         | 4,1                  |
| Fruchtbarer, humusreicher Lehmboben bei Got-                                                                                           | 83,298                     | 4,128               | 2,968                                | 0,280                 | 1,824                         | 0,8                  |
| Frudtbarer fanbiger Lehmboben bei Braunfdweig,<br>mit Gpre gebungt                                                                     | 94,274                     | 1,560               | 2,496                                | 0,240                 | 0,400                         | Q.2                  |
| Untergrund beffelben, bis gur Tiefe von 11/2 Juf<br>Rergeliger Boben bei Schöningen                                                    | 95,146<br>9 <b>5,</b> 870  | 1,416<br>1,248      | 2,528<br>1,418                       | 0,320<br>0,360        | 0,297<br>0,546<br>toblen(.    | 0,2<br>0,3<br>febles |
| bei Balfenrieb                                                                                                                         | 59,592                     |                     |                                      | !                     | 37,7:0<br>febleuf.            | 1,19<br>tebles       |
| fucht von Cherer                                                                                                                       | 58, <b>43</b> 6            | 7,152               | 4,                                   | 768                   | 27,430<br>Pobleni.            | tebica               |
| bon occiter                                                                                                                            | 58,657                     | 5,700               | 6,352<br>phosphore<br>faures         |                       | 27,342                        | 3,56                 |
| Unfruchtbarer Ganbboden bei Braunschweig Fruchtbarer humusreicher Ganbboden bei Braun-                                                 | 94,502                     | 1,985               | 1,827                                | Spuren                | Staten                        | 0,36                 |
| fchiveig                                                                                                                               | 91,444                     | 0,065               | 1,200                                | 0,520                 | 0,202                         | 0,14                 |
| Lehmiger Sandboden bei Braunschweig                                                                                                    | 95,698                     | 0,504               | 2,496                                | Spuren                | 0,038                         | 0,19                 |
| Untergrund deffelben bis jur Siefe von 2 guß                                                                                           | 96,890                     | 0,890               | 1,496                                | Spuren                | 0,019                         | 1,55                 |
| Unfruchtbarer Moorboben bei Aurich in Oft-                                                                                             | ł                          |                     |                                      |                       |                               | 0,00                 |
| friesland Behmiger Untergrund beffelben, 3 gus tief, gero-                                                                             | 70,576                     | 1,060               | 0,258                                | Spuren                | Spuren                        | 0,12                 |
| net but Werbefferung ber Aeder vermendbar                                                                                              | 95,190<br>Sand und         | 2,520               | 1,460                                | 0,048                 | 0, <b>33</b> 6                | 4.2                  |
| Sogenannte Schollerbe bes Sochmoorlanbes bei Biffborn, enthanden aus verweftem Saibetraut 100 Abeile Schollerbe geben 8 Afc, 100 Afche | 1                          |                     |                                      |                       | 0.300                         | 0,90                 |
| entigation                                                                                                                             | 03,000                     | 13,700              | 1,800                                | Spuren                | 0,134                         | 0,050                |
| Saideboden bei Braunschweig                                                                                                            | 71,504                     | 0,780               | 0,420                                | 0,:20                 | 0,230                         | u,nto                |
| Uneultivirter haideboden bei Braunschmeig 100 Abeile biefes Bobens geben 50 Afche; 100 bie-                                            | 51,337                     | 0,528               | 0,398                                | 0,005                 | 0,544                         | 0,450                |
| fer Afche enthalten                                                                                                                    | 95,204                     | 1,640               | 1,344                                | 0,080                 | וייקט                         |                      |
|                                                                                                                                        | - :                        |                     | •                                    | •                     |                               |                      |

ner Bobenarten.

| iIi   | Ratron   | Phos-<br>phorfaure,<br>meist an<br>Eisen<br>gebun-<br>ben | Schwe-<br>felfäure<br>im<br>Gyps | Chlor<br>in<br>Roğ-<br>falz | Roh-<br>len-<br>fäure | Du-<br>mus-<br>faure           | Unver-<br>weste<br>Pflan-<br>zen = u.<br>Thier-<br>stoffe | Stid-<br>ftoff-<br>haltige<br>Körper | Bağs-<br>harz | 28affer      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| even  | Spuren   | Spuren                                                    | Spp6<br>1,600                    | Spuren                      |                       |                                |                                                           |                                      |               |              |
| 0,    | 007      | 0,131                                                     | 1,174                            | 0,002                       | ĺ                     | 1,270                          | 7,500                                                     | 2,000                                |               | 0,100        |
|       |          |                                                           |                                  |                             |                       | 2,80<br>Ulmin=<br>faure<br>0,5 | 0,33                                                      |                                      |               | 10,70<br>4,2 |
| 0,    | 125      |                                                           |                                  |                             | '                     |                                | 2,375                                                     |                                      | i             | 1,000        |
| 0,    | 250      | phosphors<br>faure<br>Ralferbe<br>0,500                   |                                  |                             |                       |                                | 2,250                                                     |                                      |               | 1,000        |
| 0,    | 300      | 0,098                                                     | 1,399                            | Sputen                      |                       |                                |                                                           |                                      |               |              |
| ,033  | 0,001    | 0,166                                                     | 0,069                            | 0,002                       | 0,440                 | 0,789                          | 3,250                                                     | 0,960                                | Spuren        |              |
| 0,    | 102      | ĺ                                                         | 0,039                            | 0,005                       | •                     | 0,444                          | 0,210                                                     | ,                                    |               |              |
| ,050  | 060      | 0,246                                                     | 0,012<br>0,027                   | Spuren                      | 1 145                 | 0.000                          | 0.000                                                     |                                      |               |              |
| γυσυ  | 0,030    | 0,240                                                     | 9555<br>0,078                    | Rodfall<br>0,090            | 1,145                 | 0,400<br>1,400                 | 0,090                                                     |                                      |               |              |
| ,403  | 0,126    | Spuren                                                    | 0,323                            | 0,016                       |                       | ,                              |                                                           |                                      |               |              |
|       |          |                                                           | 0,455                            |                             |                       |                                |                                                           |                                      |               |              |
| ,076  | 0,008    | f. Elfen                                                  | Sputen                           | 0,012                       |                       | 1,230                          | 2,                                                        | 500                                  |               |              |
| ,039  | 0,030    | 0,099                                                     | 0,182                            | 0,016                       |                       | 3,500                          |                                                           |                                      |               |              |
| 0,    | 1090     | 0,164                                                     | 0,007                            | 0,010                       |                       | 0,626                          | 0,220                                                     |                                      |               |              |
| 0,    | 079      | 0,110                                                     | Spuren                           | Spuren                      |                       | 0,266                          | humus u.<br><b>Bachs</b><br>harz                          |                                      |               |              |
| nten  | Spuren   | Sputen                                                    | Spuren                           | Spuren                      |                       | 11,910                         | 16,200                                                    |                                      |               |              |
| 0,072 | 0,180    | 0,034                                                     | 0,020                            | 0,015                       |                       |                                |                                                           |                                      |               |              |
| puren | f. Chior | 0,500                                                     | <b>Gpp8</b> 20,300               | <b>£o∯∫e</b> ĭ3<br>0,200    |                       | 15,000                         |                                                           |                                      | 7,600         |              |
| 0,    | 1068     | 0,115                                                     | 0,018                            | 0,014                       |                       | 9,820                          | 14,975                                                    |                                      | 1,910         |              |
| _ `   | 010      | 0,066                                                     | 0,022                            | 0,014                       |                       | 13,210                         | 32,100                                                    |                                      | 2,040         |              |
| 0,    | 052      | 0,330                                                     | 0,322                            | 0,019                       |                       |                                |                                                           |                                      |               |              |

Mulder theilt in feinem "Berfuch einer allgemeinen physiologischen Chemie" folgende Analysen breier Arten eines thonigen Bobens aus bem Buiberfee in Solland von C. S. von Baumhauer mit.

|                  |       |      |      |       |      |     | 1.      | 2.      | 3.      |
|------------------|-------|------|------|-------|------|-----|---------|---------|---------|
| Unlösliche fiefe | elerb | eha  | ltig | e I   | hor  | 1=  |         |         |         |
| erbe und D       | luar  | zfar | ıb   |       |      |     | 57,646  | 51,706  | 55,372  |
| Lösliche Riefel  | erbe  |      |      |       |      |     | 2,340   | 2,496   | 2,286   |
| Thonerbe .       |       |      | •    |       |      |     | 1,830   | 2,900   | 2,888   |
| Eisenoryd .      |       |      |      |       |      |     | 9,039   | 10,305  | 11,864  |
| Eisenorydul .    |       |      |      | •     |      |     | 0,350   | 0,563   | 0,200   |
| Manganorphul     |       |      |      |       |      |     | 0,288   | 0,354   | 0,284   |
| Kalt             |       |      |      |       |      |     | 4,092   | 5,096   | 2,480   |
| Magnesia .       |       |      |      |       | •    |     | 0,130   | 0,140   | 0,128   |
| Kali             |       |      |      |       |      |     | 1,026   | 1,430   | 1,521   |
| Natron           |       |      |      |       |      |     | 1,972   | 2,069   | 1,937   |
| Ammoniat .       |       |      |      |       |      | •   | 0,060   | 0,078   | 0,075   |
| Phosphorfaure    |       |      |      |       |      |     | 0,466   | 0,324   | 0,478   |
| Schwefelfaure    |       |      |      |       |      |     | 0,896   | 1,104   | 0,576   |
| Rohlenfaure .    | •     |      |      |       |      |     | 6,085   | 6,940   | 4,775   |
| Chlor            |       |      |      |       |      | •   | 1,240   | 1,382   | 1,418   |
| Sumusfaure .     |       |      |      |       |      |     | 2,798   | 3,991   | 3,428   |
| Quellfaure .     |       |      |      |       |      |     | 0,771   | 0,731   | 0,037   |
| Quellfapfaure    |       |      |      | •     |      |     | 0,107   | 0,160   | 0,152   |
| Humin, Pflang    | enū   | beri | rest | e un  | ıb d | he= |         |         |         |
| mifch gebun      |       |      | Wa   | ffer. |      |     | 8,324   | 7,700   | 9,348   |
| Wachs und H      | arz   |      |      | •     |      |     | Spuren  | Spuren  | Spuren  |
| Berluft          | •     |      | •    |       |      |     | 0,540   | 0,611   | 0,753   |
|                  |       |      |      |       |      | •   | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

Die Busammensepung bes Bobens läßt fich auch schon aus gemif-Beurtheilung Die Jusammensehung bes Bobens läßt sich a bes Bobens einigermaßen beurtheilen. Rennzeichen einigermaßen beurtheilen. So erkennt man ben Thongehalt eines Bobens an feiner bedeutenden Cohafion, Bahigfeit, an bem fettigen Anfühlen beffelben, Anhangen an die Bunge, an dem gierie gen Ginfaugen großer Baffermengen unter Entwidelung bes eigenthumlichen Thongeruchs; burch fehr langfame Bertheilung in Baffer und baburch entftehende Anetbarteit beffelben, an ber grauen, bei bebeutenberem Gifenge. halt gelben Farbe, an bem langfamen Austrodnen, und baburch im Boben entstehenden Riffen und Sprungen.

> Den Lehmboben ertennt man an bem geringeren Bufammenhang, am rauheren Anfühlen, an ber leichteren Bertheilung und Berfallen im Baffer, an ber geringeren Knetbarteit und ber meift mehr röthlichen Farbung.

> Den Mergel ertennt man an ber völligen Untnetbarteit, bem rafcen Berfallen im Baffer, an ber mehr grauen bis grauweißen garbe, am Aufbraufen mit Gauren.

> Den Ralt ertennt man ebenfalls an bem heftigen Aufbraufen mit Sauren, an feiner Loderheit und helleren weißlichen bis grauweißen

Farbung, die jedoch bisweilen durch Gifengehalt ins Rothe, durch bituminofe Stoffe ine Dunkelgraue übergeht, burch Mangel an Knetbarkeit und rauhes, aber feinkörniges Anfühlen.

Der Sand gibt fich zu ertennen burch ben geringfien Bufammenhang, burch Knirfchen zwischen ben Bahnen, hartes, torniges Anfühlen, augenblidliches Berfallen und fchnelles Niederfinten im Baffer, burch helle, glafige, gelblichmeiße, bei Eifengehalt rothe, burch Ralkuberzug weiße, und bei Berbindung mit humus ichmarze Farbe. Die Art beffelben, als Quarg., Felbspath., Glimmer., Ralksand ober einem Gemenge berfelben ergibt bie Untersuchung mit ber Lupe.

Den Sumus erkennt man an ber Lockerheit und Leichtigkeit bes Bobens, an feinem Geruch wie frifche Bartenerbe, am rafchen Berfallen im Baffer, welches burch ichwimmenbe humustheile lange buntel gefarbt bleibt, an feinem Schaumen beim Regen, an ber schwarzen Farbe, bie burche Glühen verschwindet.

Den Gifengehalt bes Bobens ertennt man burch ichmachere ober ftarfere gelbrothe Karbung.

Leichter gelingt bie Erkennung ber Sauptbeftanbtheile bes Bobens und Greennung ihres ungefähren Mengungsverhaltniffes durch bas Probefchlemmen, bertanbtbelle Dan rührt die Erbe mit etwa zwei Raumtheilen Baffer in einem Cylinberglase an, lagt fie bann 24 Stunden fteben, bis fie vollständig gerfallen ift, rührt bann abermale um und lägt ruhig abfegen. Man findet am Boben bes Gefages querft bie groberen, bann bie feineren Sanbforner, hierauf die groberen Thon- und Ralttheile, und endlich die feineren Thon- und Sumustheile, und fann aus ber Mächtigfeit jeder Schicht ein für die meiften Falle ausreichendes Urtheil über die Natur und das Berhaltniß der Bodenbestandtheile fällen.

Auch aus bem ausschließlichen ober vorzugeweisen Bortommen ge- Grennung wiffer Pflangen läßt fich auf die Beschaffenheit eines Bobens schließen. bei Boben So findet man:

tation.

Auf firengem Thonboben: Betonica officinalis, Potentilla reptans, Lathyrus tuberosus, Serratula arvensis, Bromus giganteus.

Auf lockerem, mäßig feuchtem Lehmboben: Aquilegia vulgaris, Campanula urticifolia, Convallaria majalis, Geranium phaeum, bei größerer humusmenge: Oxalis acetosella, Asperula odorata, Pyrola und Anemone.

Auf trodenem Rehmboben: Arctium Lappa, Chenopodium polyspermum, Lactuca scariola, Saxifraga granulata, Senecio viscosus, Avena tenuis, Bromus sterilis.

Auf unfruchtbarem fandigen Lehmboben: Spartium, Calunna, Genista, Ononis, Malva sylvestris.

Auf gefcuttem Sanbhoben mit wenig Bumus: Vaccinium, Arbutus, Fragaria, Veronica, Viola, Herniaria, bei fteter Beuchtigfeit Farrentrauter.

Auf trodenem mageren Sanbhoben: Elymus arenarius, Arundo arenaria, Carex arenaria, Dianthus arenarius, Verbascum, Festuca bromoides, ovina und glauca, Aira canescens und praecox.

Auf Ralfboben: Adonis vernalis und aestivalis, Rubus caesius, Bromus montanus, Carlina acaulis, Gentiana lutea und ciliata, Hippocrepis comosa, Hedysarum Onobrychis, Melica ciliata, Nigella arvensis, Polygala amarella, Poterium sanguisorba, Medicago falcata und minima, Thlaspi montanum und perfoliatum, Trifolium rubens und montanum, Teucrium montanum und Chamaedrys, Digitalis purpurea, Caucalis grandiflora und latifolia, Bupleurum falcatum und rotundifolium, Centaurea solstitialis, Pyrus Amelanchier, Lithospermum purpureo-coeruleum, Stachys annua, Turritis hirsuta, Tussilago farfara, Hypericum montanum, Prunella vulgaris.

Auf Mergelboben: Dipsacus sylvestris, Sherardia arvensis, Asclepias vincetoxicum, Laserpitium latifolium, Rubus caesius, Alyssum calycinum, Thalictrum minus, Medicago-Arten, Hypochaeris glabra, Tussilago farfara, Lotus- und Trifolium-Arten, Salvia pratensis und verticillata, Plantago-Arten, Carduus-Arten, Carlina vulgaris, Stachys-Arten, Reseda luteola, Euphordia-, Athamanta- und Campanula-Arten, Cucubalus Behen, Silene nutans, Galiura- und Prunella-Arten, Arctium Lappa, Leontodon Taraxacum, Apargia-Arten, Lolium perenne, Phleum pratense, Alopecurus agrestis, Poa-Arten 2c.

Auf Sypshoben: Gypsophila, Gymnostomum curvirostrum, Urceolaria gypsacea, Vicia tenuifolia, Astragalus cicer.

Auf Salzboben: Salicornia herbacea, Chenopodium maritimum, Plantago maritima, Arenaria marina, Glaux maritima.

Auf Bruchboten: Orchis, Parnassia, Hydrocotyle, Eriophorum, Juneus und Scirpus.

Auf **Zorfboben**: Erica tetralix, Andromeda polifolia, Myrica gale, Ledum palustre, Drosera rotundifolia und intermedia, Empetrum nigrum, Betula pubescens, Vaccinium uliginosum und oxycoccos, Eriophorum latifolium, angustifolium und vaginatum, Holcus mollis.

Über Beurtheilung ber Bobengute im Allgemeinen nach bem barauf befindlichen Holzwuchse vgl. hartig's Luft-, Boden- und Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forstwirthschaft, als 1. Band von bessen Lehrb. für Förster. 8. Auft. 1840. S. 95 — 101.

### Einwirtung ber Runft auf bie demifden Berhaltniffe ber Balbvegetation.

Die Cultur ber Gewächse überhaupt, oder bie fünstliche Beförberung bes Begetationsprozesses hat zur Aufgabe, ben Pflanzen die größtmögliche Menge von Nahrung zuzuführen, also einerseits für jede Pflanze immer bie Bobenart auszuwählen, welche die günstigsten Berhältniffe für ihre Ernährung barbietet, andererseits bem Boben die sehlenden Bestandtheile mit Hilfe der Kunst zu ersehen, b. h. bem Boben die nöthigen Nahrungsstosse

auguführen, oder bie Beftandtheile beffelben durch geeignete Behandlung in Rahrungestoffe zu vermanbeln.

Die bem Boben funftlich beigemengten Rahrungsftoffe beigen Dun-Da man inbeffen nicht genau weiß, inwiefern ber Dunger fur fich. ober erft in Berbindung mit den Bestandtheilen bes Bobens fich gur Pfianzennahrung geftaltet, fo verfteht man unter Dunger im Allgemeinen alle funftlichen Bufage bes Bobens, fie mogen für fich, ober erft in Berbindung mit ben Bestandtheilen bes Bobens von den Pflanzen aufgenommen werden, ober die demifche ober phyfitalifche Befchaffenbeit bes Bobens qu Gunften ber Begetation umanbern, ohne felbit in ben Pflanzenorganismus überzugeben, wie die von der Pflanze nicht affimilirbare Roble, inwiefern sie die Porosität und Erwärmungsfähigkeit des Bodens bezweckt. Solche physitalisch wirkende Bufage fomohl, ale die rein chemisch wirkenden manbeln verschiedene Bestandtheile bes Bodens in Nahrungsstoffe um, welche zuvor von den Pflanzen nicht assimilirt werden konnten. So werden gewiffe Bodenarten erft burch Erhöhung ihrer Porofitat in bem Mage gur Gasabsorption geeignet, daß sich organische und anorganische Bestandtheile berfelben burch die Einwirkung dieser Safe in der erforderlichen Menge in Nahrungestoffe umgestalten. Go wird ber fauere, nicht affimilationefahige Humus durch alkalische Substanzen in assimilirbare humussaure Salze verwandelt ic.

Bon nicht geringerem Ginfluffe auf die Entwickelung ber im Boben vorhandenen Pflanzennahrung ift auch bie mechanifche Bearbeitung beffelben. Sie befähigt ben Boben durch Aufloderung gur Aufnahme berjenigen Gasarten, welche theils als folche ben Pflanzen als Rahrung dienen, theils durch Berbindung mit ben Beftanbtheilen bes Bobens biefelben affimilationefähig machen, und reinigt ferner ben Boben von festen Rorpern, welche ber Ausbreitung ber Burgeln im Bege fteben.

Die Anwendung biefer Mittel jur Berbefferung bes Bobens, welche in ber Gartnerei und Landwirthichaft in betrachtlicher Ausbehnung geffattet ift, findet in ber Forstwirthschaft eine große Beschrantung. tann hier weber mechanisch bearbeitet werben, noch eine Dungung mit organischen ober anorganischen Stoffen erhalten.

Beibes muß dem Balbe die Bobenbede erfegen, b. h. die von Sahr Bobenbede. gu Jahr fich anhaufende Schichte organischer Überrefte, welche bie 28albftreu bildet.

Die Bodenbede hat für die Baldvegetation eine breifache Bestim- 3med ber Sie bient gur Erhaltung ber Reuchtigkeit, jum Schube flachliegenber Nährmurgeln, und als eine Borrathstammer, aus welcher bem Boben ein Theil ber Nahrungoftoffe, Die et gur Unterhaltung ber Begetation geliefert hat, guruderftattet werben muß, wenn er nicht verarmen foll.

Der Aderboben hat einer folchen Dede nicht nöthig. Ift er ein gaber, bindiger Thon- ober Lehmboben, fo wird er durch die tunftliche Auflockerung bem Baffer ber atmofpharifchen Rieberfchlage juganglich, er nimmt mehr und nimmt es tiefer in fich auf, und bewahrt es baher auch

langer. Ift ber Aderboben fanbig, so wird er durch Pflug und Egge mit seinen organischen Bestandtheilen tief genug gemengt, um ihm eine himlanglich wasserhaltende Kraft zu sichern. Andererseits bilden die Adergewächse selbst in kurzer Zeit eine Bodendede, die Forstpflanzen dagegen brauchen Jahre dazu. Während dieser Zeit gebricht es dem Boden bei der geringen Beschattung nicht nur an Feuchtigkeit, sondern er erleibet auch Berluste an Nahrungsstoffen.

Beftandtheile berfelben. Die Dede bes Forstbobens besteht gewöhnlich entweder aus abgestorbenen Pflanzen und Pflanzentheilen: Laub, Radeln, Flechten 2c, ober aus lebenden Pflanzen: Saide, heidel- und Preußelbeergesträuch, Moosen, Gräfern, Kräutern, Stauben, Sträuchern 2c.

Gie erhält ben Boben feucht,

Lebenbe Pflanzen bedürfen zwar für sich felbst eine gewisse Menge Feuchtigkeit, bennoch erhalten sie ben von ihnen bebeckten Boben seuchter, als wenn er bem ungehinderten Einflusse bes Lichts und der Luft preisgegeben ware, sie erhalten demnach dem Boden mehr Feuchtigkeit, als sie selbst verzehren.

Besonders geeignet sind hierzu die Moose, da sie ihren Bedarf an Feuchtigkeit größtentheils der Atmosphäre entnehmen. Daher steht ihre Begetation im trockenen Sommer still, wo sie dem Boden zwar keine Feuchtigkeit, aber doch Schatten geben können. In der nebeligen, regnerischen Jahreszeit des Frühlings und herbstes, wo sich ihr Bachsthum belebt, wenden sie ihren überfluß dem Boden zu, so daß auch er sich versorgm kann. In Ermangelung der Moose sind übrigens auch andere Pflanzen noch immer eine Wohlthat für einen nahrungslosen, trockenen Boden. Statt daß sie den Boden ausmagern, geben sie demselben, wenn sie absterben, nicht blos das zurück, was sie ihm genommen, sondern auch Alles, was sie aus der Luft afsimilirt hatten.

Schablich tann eine Bobenbede nur fein, wenn fie so bicht ift, baf fie bas Baffer vorübergehender Regenguffe gar nicht mehr jum Boben ger langen läßt, wenn es in der Dede hangen bleibt und verdunftet, ohne baf den Wurzeln der Baume etwas davon zu Gute gekommen ift.

fcust die Rährwurzeln gegen Froft und Kalte Eine andere Bestimmung der Bodenbede ist, die flachstreichenden Nahrwurzeln gegen Frost und hise zu schüsen. Schon oben (S. 460 Anm. 3) ist angegeben worden, daß sich die Wurzel vorzugsweise nach der Richtung ausbreitet, von welcher sie die meiste Nahrung erhält, wie sich aus folgenden Beispielen ergibt, welche Krussch in seinem Abris der Bodenkunde erzählt:

Gine Reihe alter Obstbaume hatte nach keiner Seite hin so lange Wurzeln getrieben, als nach einem entfernten, erft seit einigen Sahren angelegten gutgebungten Gemuseland, was sie erreicht und vielfältig barin sich verzweigt hatten.

Ein Strauch von Samb. racemosa vegetirte fraftig in bem ausgefaulten Ropfe einer alten Beibe, fast fingerbide Burgelftrange fanben fich im gangen hohlen Stamm, gleich gespannten Saiten.

Ein Strauch von Rhododendron pont., ber in einem Thontubel gepflegt, fur ben Binter in ein frofffreies Behaltnif gebracht und fur ben Sommer in ein Blumenbeet eingegraben wurde, fenbete jebesmal zahlreiche Wurzeln über den etwa 2 Zoll hohen Rand hinweg in den umgebenben Boben, wenn ber Rubel mit fo viel Erbe bebedt murbe, baß sie fich feucht erhalten konnte. Sie fliegen wibernatürlich an bem Topfrand in die Sohe und fentten fich hinter bemfelben wieder in ben Boben. Dies wurde nicht einmal, fondern mehrere Sahre hinter einander beobachtet.

Ein Strauch bes gemeinen Sollunbers, an ber einen Ede eines 20 Gb len langen Stallgebaubes hatte einen einzigen Burgelftrang amifchen ber niedrigen Grundmauer und ber faul geworbenen Schwelle bis ans andere Ende getrieben, wo eine Dungergrube fich befand, worin er fich verfentte und zu einem mahren Wurzelbefen fich verzweigt hatte.

2Bo alfo ben Burgeln nicht Luft und Nahrung entgegentommt, ba mogen fie nicht einbringen. Run ift aber ein thoniger ober lehmiger Forftboben in ber Regel nur bis zu geringer Tiefe etwas mit organischen Theilen gemengt, Sandboden hat oft nur eine bunne Schale von organischen Rudftanden, und tiefer geben bann auch bie Nahrwurgeln ber Baume nicht. Bird biefen hochliegenden Burgeln die Dede von Laub ober Moos entzogen, fo muß es nothwendig ein Burudbleiben bes Bachsthums, ober in trodenen Sommern ober falten, ichneearmen Bintern Erfrantung gur Folge haben, wenn biefer Schut entfernt wirb.

Die Dede aus jungen Schlägen entfernen, um bie Burgeln zu nothigen, in die Tiefe zu gehen, wurde nur da von Erfolg fein, wo der Boben tiefgründig wäre, bann aber unnöthig, weil es die Burzeln von felbft thun murben.

Eine noch größere Bichtigkeit erhalt aber die Bebedung bes Forftbo- und gibt ibm bens als Borrathstammer von Nahrungsftoffen, aus welcher ber jährlichen Begetation Bufchuffe gemacht werben muffen, wenn ber Boben nicht verarmen foll, und ift ber Dunger bes Balbbobens.

Die Forfibenugung überläßt bem Boben von ben abgeftorbenen Reften ber Solgemächfe nur die Burgeln und das jahrlich abfallende Laub, ober die Balbftreu.

Den größten Berth als Dungmittel haben biejenigen biefer überrefte, welche ben Balbgemachfen folche Rahrungsftoffe liefern, welche biefelben auf andere Beife nur ichwierig erhalten wurden. Bas die Pflangen aus der Luft assimiliren, wird ihnen durch die fortmahrende Erneuerung Diefes Mebiums ftets in hinreichenber Menge geboten, fie empfangen baraus ben größten Theil ihrer organischen Bestandtheile, und nehmen fie auch einen nicht unbebeutenben Antheil berfelben aus bem Boben auf, fo fcheint ihnen boch bie Luft gemiffermagen bas erfegen ju tonnen, mas bem Boben an organischen Beftandtheilen abgeht. Ift auch ihr Bachsthum hierbei weniger üppig, fo wird es fich boch in bem Dage vervolltommnen, als bem Boden diefe fehlenden Stoffe von der Pflange felbft burch ihre abgeftorbenen Theile zugeführt werben.

Anders verhalt es sich mit den anorganischen Rahrungsstoffen. Sie haben ihren Ursprung ausschließlich im Boden und werden darin nur äußerst langsam erzeugt. Soll daher der Boden nicht ausmagern, oder für die Begetation völlig untauglich werden, so muffen ihm diese mineralischen Stoffe wieder in dem Berhaltniffe zurückgegeben werden, daß die Bodenbenugung in einer gewissen Zeit nicht mehr davon entzieht, als der Boden wieder erzeugen kann.

Da nun, wie wir oben gesehen haben, die holzigen Theile ber Pflanzen weit weniger von diesen anorganischen Stoffen enthalten, weniger Asche liefern, als die grünen und krautartigen (etwa 1 und lestere 5 Procent), und außerdem der Hauptzweck der Forstbenusung auch nur die ersteren betrifft, so überläßt man von ersteren dem Walde mit Recht nur die Wurzeln, und es kann die Rodung des Stockholzes um so weniger für nachteilig angesehen werden, als die Verwesung des Holzes nur langsam vorschreitet, und die zu seiner gänzlichen Zersesung die Begetation von dem Boden sern halt, welchen es bedeckt. Es entsteht im Inneren der Stöcke beim Ausschluß von Wasser und Luft durch Trockenfäule ein kohliger Humus (Humuskohle), welcher sich erst nach vielen Jahren völlig zersest und der Vegetation wieder zugängig wird, während den unter dem Boden liegenden Wurzeln von dem Wasser, welches sie hier durchdringt, auch zusgleich die zur Zersesung nöthige Luft zugeführt wird.

Daffelbe, was von ben Stöcken gilt, bezieht fich naturlich auch auf bie von ben Baumen abfallenben Afte, welche auf bem Boben liegen bleiben. Sie tragen bei ihrer Zerfesung burch Trockenfaule wenig ober gar nichts zur Berwefung bes humus bei. Die Sammlung bes Raff - ober Leseholzes kann beshalb für bie forstliche Düngererzeugung so wenig einen Rachtheil herbeiführen, als bie Robung ber Stöcke.

Die grünen ober krautartigen Theile ber Pflanzen enthalten bagegen vorzugsweise bie anorganischen Bestandtheile des Bodens, sie muffen ihm baher größtentheils wieder anheim fallen, wenn er fruchtbar bleiben soll. In der Landwirthschaft geschieht dies durch die Düngung mit Stroh und den Ercrementen der Thiere, in der Forstwirthschaft durch die Erhaltung der Balbstreu und durch zweckmäßige Einwirkung auf ihre Umwandlung in Humus.

Pfeil stellt hierfur nachstehende Sauptmomente auf:

- 1) Bahl ber Holzgattung und Mischung ber Holzarten.
- 2) Bahl ber Betriebsart.
- 3) Festsehung bes allgemeinen Umtriebes und bes Saubarteitsalters ber einzelnen Beftanbe.
- 4) Erhaltung und Erziehung von Unterholz in raumlichen Baumholzbeftanben und Pflege ber Bobenbede überhaupt.
- 5) Durchforftung und Erhaltung ber schügenben Balbmantel.
- 6) Culturverfahren.
- 7) Erhaltung anderer Gewächse als Soly, infofern fie einen volltommenen humus geben.

- 8) Bertilgung ber Gemächfe, welche einen unvollkommenen humus liefern.
- 9) Befchrantung bes Streurechens.
- 1) Bas die Bahl ber Holzgattung betrifft, fo wird biefe die Holzbildung um fo mehr begunftigen,
  - a) je bichter die Belaubung, also je mehr Laub sie abwirft und je vollkommener sie den Boden beschirmt, wie besonders die Buche, Linde, Fichte und Tanne, weniger die Hainbuche und Erle, und noch weniger die Eiche; für Blößen Wachholber und Brombeere, weniger die Himbeere;
  - b) je leichter verwesbar die Blätter find, wie die von Ahorn und Efche, nicht fo die der Espe, noch weniger die der Siche, und unter allen Laubhölzern am wenigsten die der Birke.

Doch konnen gewiffe Berhaltniffe bie angeführten Gigenschaften ber verschiedenen holzarten bedeutend abandern, so übertreffen manche in ber Jugend andere, benen sie im Alter barin nachstehen, ebenso kann in biefer Beziehung eine holzart von einer anderen übertroffen werden, wenn ihr der Boben weniger entspricht, als ber letteren.

Rur wenige Holzarten konnen baber in reinen Beständen gezogen werden, wie auch die Natur dieselben immer so mischt, daß die Bodenver-befferung barunter nicht leibet.

2) Was die Betriebsart angeht, so ist der Hochwald der Humuserzeugung am meisten günstig, am wenigsten dagegen der Kopsholzbetrieb
in kurzem Umtriebe, weil der geschlossene Baumholzbestand mehr Laub liefert, als der Riederwald, und bei letterem bei jedem Abtriebe die Humusbildung unterbrochen wird und das Kopsholz den Boden noch weniger
schirmt, als der Riederwald. Abhänge, namentlich gegen Süd- und Südwest werden dagegen vom Laubholzhochwald zu wenig gegen das Abstiessen
des lockeren Bodens geschützt, es verdient hier der dichte Riederwald oder
geschlossen Fichtenwald den Borzug, dessen bichte Belaubung die atmosphärischen Riederschläge zertheilt und mit seiner flachen, gewöhnlich zu Tage
gehenden Bewurzelung das Abschwemmen verhindert.

Unter allen Betriebsarten zeigt fich ber Sadwald ber Humusbilbung am verberblichften, ba ber ludenhafte Holzbeftand ben Boben wenig schirmt und bungt, und bas Abschälen und Ausbrennen ber Bobenbede mit abwechselnbem Getreibebau ben Boben erschöpft, ber Humusgehalt eines Sandbobens aber schon burch Blofliegen, noch mehr aber burch Aufloderung rasch verzehrt und austrocknet, und baher nur von einem Boben
vertragen wird, ber äußerst fruchtbar, von Natur reich an mineralischen
Rahrungstoffen ift.

3) Auch die Festsetzung des allgemeinen Umtriebes ist von größter Wichtigkeit. Durch jeden Abtrieb wird nicht blos der Blattfall unsterbrochen, sondern auch die Laubbecke der letten Jahre durch Austrocknen und Berwehen vom Winde der Jersetzung entzogen. Je länger daher der Umtrieb ist, desto vortheilhafter ist dies der Humuserzeugung, vorausgessetz, das der Bestand noch in vollem Schlusse steht.

Im Allgemeinen wird zur Zeit ber größten Holzerzeugung auch bas meiste Laub abgeworfen, ba die Blätter ben größeren Theil der Rahrung zuführen und bereiten. Da aber der Holzzuwachs in einem gewissen Alter jährlich schon wieder abnehmen, und boch babei immer noch beträchtlicher sein kann, als der Zuwachs bei einem neuen jungen Bestand, oder mit anderen Worten, weil blos der größte jährliche Zuwachs, nicht aber der größte durchschnittliche Zuwachs an holz nicht mit der größten Humuserzeugung zusammenfällt, sondern oft erst eintritt, wo die Humuserzeugung schon ganz aufgehört hat und wieder zurückgeht, so sollte man bei Berücksichtigung des größtmöglichen Erlöses doch wenigstens die Bestände nicht über die Zeit hinaus stehen lassen, wo die Humuserzeugung nicht blos aushört, sondern der Humus sogar wieder abnimmt.

- 4) Wird aber endlich die Lichtstellung bei Erziehung von Holgern, die ein bedeutendes Alter erreichen muffen, unvermeiblich, so muß für Erhaltung und Erziehung von Unterholz gesorgt werden, wozu sich besonders Hainbuchengestrüpp, Dornen, Wachholder, Brombeeren z., oder auch frautartige Gewächse, wie Brennnessel, Hustatig, gemeine Alette und Farrentraut, und selbst die häusig für bodenaussaugend gehaltene Heibel und Preußelbeere und Haibe, da ihr Vorkommen nicht Ursache, sondern Folge der Bodenaussaugung ist, eignen; sie geben dem Boden mehr zurud, als sie ihm entziehen. Und bilden sie auch wegen ihrer langsamen Berwesung einen nur unvollkommenen Humus, so sind sie doch insofern wünschenswerth, als da, wo sie vorkommen, keine anderen Gewächse mehr gedeihen, welche den Boden schirmen und verbessern könnten. Sie verschwinden von selche werdenen, wenn andere besser Gewächse, wie das Holz die Beschirmung übernehmen, und die Erfahrung zeigt auch, daß zwischen Habedtem Boden.
- 5) Die Durchforfung benust bas unterbrudte absterbende Solz, aber nur bann erft, wenn bie Natur ben Fingerzeig bagu gibt, baf ber Beftand mehr Luft und Licht verlangt, b. h. wenn bas Bolg fich felbft gu reinigen anfängt. Sie beschräntt sich nicht barauf, ben bominirenben Stämmen mehr Bachsraum zu geben, sonbern entfernt auch jene Stämme, welche die Wipfel der dominirenden beengen. Außer einer vermehrten Solzerzeugung tommt aber biefe Magregel auch ber humuserzeugung zu Bute, fie beforbert bie Rahrungsaufnahme ber Gemachfe aus ber Luft gu Gunften ber Bobennahrung. Go wie aber eine Ubertreibung ber Lichtftellung der Nupholzerzeugung badurch schadet, daß sie die Aftverbreitung auf Roften ber Stammbilbung begunftigt, fo beeintrachtigt fie bie Sumuserzeugung burch bie Entstehung von Luden aus ben ichon oben ermahnten Daß aber auch biefes Berfahren fich nach ber Individualität ber verschiebenen Solgarten ju richten habe, bedarf taum ber Erinnerung. So wird ein zu dichter Stand der vorzugsweise auf Luftnahrung angewiefenen Fichte und Riefer in ber erften Jugend viel verberblicher, als ber Buche, Bainbuche und Eiche. Die Tanne bedarf weniger ber Ginwirkung bes Lichts, auch bie Buche und Sainbuche icheinen auf einen gefchloffenen

Stand angewiesen zu sein, ihre Wurzelverbreitung erfolgt rascher, als ihre Aftentwickelung, und ihre Burzeln können bei ihrer schwachen Astverbreitung nur durch dichten Stand vor Austrocknung geschützt werden. Dies kann aber auch nur insofern Anwendung sinden, als der Boden nicht durch bedeutenden Thongehalt an und für sich schon sehr feucht ist.

- 6) Aufer der Betriebeart und Durchforftung fommen aber bei ber Cultur auch noch andere Rudfichten für bie humuserzeugung in Be-So muß ber Balbbau mit abwechselnber Fruchtnupung faft tracht. burchgebends eine Erichopfung und Berodung bes Bobens herbeiführen, indem fowohl bie Felbfruchte ben angehäuften humus an ber Stelle von Stallbunger verzehren, und mas biefe nicht verbrauchen, burch bie Aufloderung bes Bobens, burch ben ungehinderten Luftzutritt erschöpft mirb. Lediglich ein humusreicher Lehm - ober Thonboden tann einige Jahre por feiner Bieberbenugung als Balbboben Getreibe und Sacfruchte produciren und wird badurch, namentlich bei Rartoffeln nur gewinnen, ba feine Thatigteit burch bie Loderung erft angeregt wirb, mahrend Sand - und Ralkboben, ober flachgrundige, ber Sonne und Luft ausgeseste Bange ihren Sumusgehalt babei verlieren mußten. Ebenfo nachtheilig wird es, ben Anbau von Blögen zu verschieben, weil fonft ihr Holz nicht in die Bestandesorbnung paffen murbe. Auch weitläufige Pflanzungen ober Befaungen berauben einen trodenen Boben auf ju lange Beit ber Dungung und Befcirmung, indem fie ben Schluf auf eine Beit hinausruden, wo fich bie Reigung jur Lichtstellung wieber geltend macht. Die Saaten verbienen gang befonders ba ben Borgug vor der Pflangung, wo gur Erhaltung ber Bobentraft eine rafche Dedung bes Bobens nothig wirb.
- 7) Reben ben Bolggewächsen muffen folche Pflangen erhalten werben, welche einen volltommenen humus liefern. Den erften Grund jur humusbilbung legt bie auf tahlen Belfen machfenbe Blechte, welche für fich nur mineralische Rahrungsftoffe aus ihrem Boben in Anfpruch nimmt, mahrend fie ihm biefelben bei ihrer Bermefung nebft ben aus der Luft gebilbeten organischen Bestandtheilen gurudlagt. Das ihr folgende Moos fest bie humusbilbung ichon in größerem Dage fort und tann nur nachtheilig werben, wenn es burch Aufnahme von zu vieler Feuchtig= teit ben Kaulnigprozeg bindert und die Torfbilbung veranlagt, auch viele Grafer und andere frautartigen, befonbers aber 3wiebelgemachfe und überhaupt Pflanzen mit einjährigen fleischigen und baber ichnell verwesenben Burgeln find ber humusbildung gunftig, ebenfo bie, welche ihre ftarten faftigen Blatter bicht über ben Boben hinbreiten, ihn im Sommer gegen Sonne und Luft ichugen und ihn im Winter mit einer faulenben Schichte bebeden, weniger bie Pflanzen mit aufrecht ftehenbem hartem Stengel und holziger Burzel, wie Senecio vulgaris, Verbascum Thapsus, Arundoarten u. bgl., mahrend bie abgefallenen Reifer und Samenhullen, wie ichon angebeutet murbe, in unferen lichten Beftanben gu langfam verwefen, und baber die Begetation eber verhindern, da man die völlige Berfegung ihres unvollfommenen humus nicht abwarten fann.

- 8) Die Berhinderung der Bildung von unvolltommenem humus muf sich aber auch auf die Entfernung jener Begetabilien beziehen, die einen solchen humus liefern, und zu diesen gehören namentlich die Torfpflanzen und vorzüglich die Sumpfmoose, welche die schädliche Einwirtung der ohnedies zu großen Bodenseuchtigkeit durch ihre Wasserauffaugung aus der Luft noch vermehren. Daß die Haiden und Vaccinien nicht hirther zu rechnen sind, wurde schon erinnert.
- 9) Die Streuentziehung muß, so viel es die localen Bedürsnisse bes Felbbaues zulassen, verhütet oder beschränkt werden, weil durch eine unbegrenzte Benusung, wie schon angegeben wurde, die Productionstraft des Waldes und damit zugleich auch der Streuertrag sortwährend vermindert würde. Wo aber die Streunusung unvermeidlich wird, sollen die Bestände wenigstens nachher wieder einige Jahre geschont werden. Die Nachtheile der Streuentziehung vermindern sich, wenn dei einem Holzübersstuß in waldigen Gegenden große Ackerstächen durch Einstellung des Streurechens ganz undenusbar würden, und verschwinden ganz, wo das Land ohnedies durch Winde oder Überschwemmung entführt würde. Die theilwelse Hinwegnahme der starken, trockenen oberen Laubschichte wäre selbst vortheilhaft, wenn der Same bei einer zu starken Laubanhäufung nicht in den Boden gelangen könnte, so daß die Keimung in der trockenen Laubschichte beeinträchtigt wird.

Die Einsammlung des Laubes soll zu einer Zeit geschehen, wo das entzogene Laub bald wieder durch neues ersest wird, also im September und October, obgleich die meisten Streuanforderungen in eine Zeit sallen, wo, wie im März oder Anfangs April, der Boden überdies von Binden sehr ausgetrocknet wird. Es soll ferner beim Einsammeln nur die oberste (trockene) Laubschichte, nicht aber zugleich der schon ausgebildete Humb genommen werden. Das Moos sollte nur stellenweise mit der Hand durchrupft und die eigentlichen Forstunkräuter wo möglich nur da entsernt werden, wo sie die Saat zu ersticken drohen und dort erhalten werden, wo sie derselben einen Schus gewähren mussen, und wenigstens theilweise, wo der Boden sehr locker und die Lage sehr kalt oder heiß ist.

Über ben Einfluß ber Streunugung in Buchenwaldungen gibt hunbeshagen folgende Tabelle:

|                               | Holz - und<br>Betriebsart | Bodenart .                          | Liter                                        | Streunugung<br>überhaupt                                               |                                                                              | Jahrlider ober<br>Durdichnitte-<br>ertrag                    |                      | Durchschn.<br>Holde                                                  | Polgertrages                                                                           | Zahre<br>des                         |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Berfuche                      |                           |                                     |                                              | in<br>Fudern                                                           | an<br>dürrem<br>Laub                                                         | an<br>Laub                                                   | an<br>Holz-<br>maffe | ertrag in<br>geschonten<br>Beständen                                 | zwifcen aus-<br>gerechten und<br>gefconten<br>Beftanden                                | 11                                   |
|                               |                           |                                     |                                              | Anzahl                                                                 | Pfunde                                                                       | Pfunde                                                       | Rubitf.              | Rubitf.                                                              |                                                                                        |                                      |
| l. u. 2.<br>Berfuch           | Buchen-<br>Sochwald       | Sandstein                           | 95                                           | 10                                                                     | 13000                                                                        | 130                                                          | 40                   | 53<br>66                                                             | 0,75:1<br>0,62:1                                                                       | 95<br>1 <b>20</b>                    |
| 6.                            | <b>,</b> ,,               | "                                   | 90                                           | 14                                                                     | 18200                                                                        | 202                                                          | 37                   | 53                                                                   | 0,70:1<br>0,58:1                                                                       | 95<br>120                            |
| 12. 3. u. 4. 8. 9. 10. 11. 5. | Buchen-<br>Rittelwald     | Kalt<br>Vajalt<br>Sandstein<br>Kalt | 95<br>95<br>96<br>70<br>70<br>65<br>35<br>35 | 10<br>10<br>6<br>9<br>12<br>10<br>10<br>15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 13000<br>13000<br>7800<br>11700<br>80000<br>15600<br>13000<br>12000<br>19050 | 130<br>156<br>146<br>1142<br>223<br>200<br>371<br>570<br>544 | 468245926428255      | 53<br>63<br>66<br>66<br>41<br>59<br>44<br>44<br>54<br>38<br>40<br>45 | 0,74:1<br>0,98:1<br>0,70:1<br>0,73:1<br>0,20:1<br>0,64:1<br>0,65:1<br>0,75:1<br>0,75:1 | 95<br>50<br>80<br>70<br>70<br>65<br> |

Entnimmt man aus den Spalten a und b Mittelzahlen, und zwar für die verschiebenen Betriebearten auf die verschiebenen Bobentlaffen, fo liefert ber Buchenwald auf Sandsteinboden burchschnittlich

150 Pfb. Laub mit 0,37 Ertrageverluft

- Derselbe auf Kalt und Bafalt 425 ,, 0,40 Buchen-Mittelmalb auf gutem Sand-

> stein und Ralt . . . . . 500 ,, ,, 0,25

Den meiften Werth als Dunger fur ben Felbbau hat nach Bierl bas Laub von Ahorn, Efche und Birte, weniger bas ber Pappel, Buche, Erle und Beibe, und am wenigsten bas ber Eiche, wegen bes ftarten Gerbftoffgehalts; bas Moos und bie Nabeln find nach ihm von fehr verschiebe-Rach hundeshagen ift ber Berth bes Strobes = 100 gefest, ber bes Moofes 75-100, ber Rabeln 50-75, ber Tannenzweige und Saiben 50, ber bes Laubes 26 - 36.

Gine mehr praktifche Behandlung der forftlichen Dungerlehre liegt außer bem Bereiche biefes Buches. Dan vergl, baher hierüber bie umfaffende Abhandlung von Pfeil in beffen fritifchen Blättern 20. Bb. 2. Seft 1845. S. 55 — 130.

## II. Chemie ber Forftbenuhung.

Die Forstbenugung beschäftigt sich nicht blos bamit, die Forstprodukte Chemischer einzuernten, sondern fie hat auch die Aufgabe, einen Theil diefer Ratur= forfiligen produtte zur vortheilhafteren Bermerthung theils einer funftlichen Borbereitung ober Beredlung, theils einer völligen Umgeftaltung ju unterwerfen, alfo biefelben in Runfiprodutte ju verwandeln (forftliche Technologie).

Die chemische Borbereitung ber Forftprodutte beschäftigt fich vorzugeweise mit bem Schupe bes Bolges vor Faulnif, welcher es ju jeder Beit, am meiften aber im frifch gefällten Buftanbe unterworfen ift, Conferva-

Die völlige Umwandlung ber Forstprodutte in Kunfiprodutte erftech sich auf die Darstellung ber Zersehungsprodutte des Holzes durch troden Destillation und Berbrennung, Rohlenbrennerei, nebst dem Theerschwelen und der Harz- und Pechsiederei; Kienrußbrennen und Pottaschensiederei und auf die Berarbeitung einiger zuderhaltigen Pflanzensäfte.

#### Die Confervation bes Bolges.

Die Zerstörung, welcher bas Holz von bem Augenblicke an entgegengeht, wo es bem Wirtungstreise ber Begetation entzogen wird, beruht außer ber Temperatur, welcher es ausgesetzt wird, hauptsächlich auf seinem Gehalte an stickstoffhaltigen organischen Substanzen und einer gewissen Menge Wasser, worin die ersteren aufgelöst sind. Wie bei allen Görungsprozessen, ist es auch hier die stickstoffhaltige Materie, welche beim Eintritte ihrer eigenen Entmischung in der Holzsafer eine Zersetung einleitet, in deren Folge sie nach und nach zerstört und in Humus verwandelt wird. Obgleich man im Allgemeinen beim Holze zwei Arten von Fäulnis, eine nasse und eine trockene unterscheidet, scheint doch auch die trockene Fäulnis oder der Trockenwoder von der nassen Fäulnis wesentlich nicht verschieden zu sein, da auch sie nur dei Gegenwart von Feuchtigkeit erfolgen kann und um so schneller erfolgt, je seuchter die umgebende Luft ist.

Beim Fortschreiten ber Faulniß, und zwar um so mehr, se beträchtlicher die Feuchtigkeit des Holzes und seiner Umgebung, der Luft, des Bedens oder Gemäuers ift, entwickeln sich Schmaroserpstanzen im Holze, vere
schiedene Schwämme und Pilze, welche durch den Eintritt ihrer Fäulnis
der Zerstörung des Holzes neue Nahrung bieten, nicht blos am Orte ihrer Entstehung, sondern auch, indem sie sich über die ganze Holzstäche und
deren Umgebung verbreiten, wie z. B. der durch seine Ausbünftung der
Gesundheit des Menschen so nachtheilige Holzschwamm (Merulius destruens
oder Boletus lacrymans) des Wandgebälkes auch die Möbeln eines Immers anstecken kann.

Die Feuchtigkeit veranlaßt aber nicht blos die Fäulniß des Holzes, sondern sie allein versest auch nur die im Safte des Holzes enthaltenen Materien in jenen Zustand, in welchem sie den Insetten geniesbar sind. In start ausgetrocknetes Holz kommt bekanntlich der Holzwurm niemals, in zur Winterszeit geschlagenes, welches früher austrocknet, als das im Sommer gefällte, seltener, als in lesteres; immer sucht er dabei die Schaftenseite des Holzes im Ausbewahrungsorte, wahrscheinlich, weil diese feuchter ist. Die Insetten vermögen aber auch ihrerseits zur Beförderung der Holzsäulniß mitzuwirken, indem die Löcher, welche sie ins Holz fressen, den Zutritt der Luft und der Feuchtigkeit begünstigen.

Außer biefen Ginfluffen, welche auf bie völlige Berftorung bes holges hinwirten, wenn ber naturliche Baffergehalt im Bolge gurudbleibt, ober

ausgetrochnetes Sola wieber von Augen Baffer aufzunehmen Gelegenheit findet, konnen auch bei ber Berdunftung bes Baffers, beim Austrodnen des holges Nachtheile entfteben, wodurch es wenigstens als Rugholz unbrauchbar werden tann. Das Baffer verbunftet nämlich beim Aufbemabren bes holzes nicht aus allen Theilen beffelben in gleichem Dage, felbst wenn durch Wegnahme ber Rinde die Sperrung der Seitenflächen aufgehoben worden ift. Die Saftgefaße find nur an den hirnseiten offen, gefcoloffen aber an ben Seiten, bas Solg trodnet baber an feinen Enben fcneller, als an feinen Seiten und in ber Mitte. 3mei burch ein volles Saftaefaß getrennte Kaferbundel nabern fich einander, je mehr fich biefes Durch Austrodnen entleert. Die Solgftude muffen baber an ben Sirnenden weit früher an Dimenfion abnehmen, als in ber Mitte. Die Bolgfafern wiberftreben vermoge ihrer Glafticitat ber baburch verurfachten Biegung und trennen fich endlich, wo bie Spannung am größten ift, nämlich an ben hirnenden mit Gewalt, und bilben fo die Riffe, wodurch große Stude bes Solges an jebem Ende unbrauchbar werben. Erft bei meiterem Austrodnen verkleinern fich ober schwinden die Solzer auch in den übrigen Dimenfionen. Je traftiger bie Fafer ift, befto größer werben bie Riffe. Beiche Bolger reißen baber weit weniger, als harte, und ein verftodtes Solz wird viel feltener riffig, als gutes. Daffelbe Berhaltnif wie von ben Sirnenden findet auch in ben gangenfeiten fatt, baber bas Solk auch gangenriffe erhalt, welche bis in die Mitte bringen tonnen.

Be mafferiger ber Caft ift und je mehr die Berdunftung beschleunigt wird, um fo meniger, aber um fo weitere Riffe entstehen an ben Seiten und hirnenden, je langfamer bagegen bas Austrocknen erfolgt und je concentrirter ber Saft ift, um fo mehr, aber um fo fleinere, alfo unichadlichere Riffe entfteben.

Das Austrodnen des Solzes erfordert indeffen eine ziemlich lange austrodnen Beit (2-3 Sahre, vgl. auch G. 412), und baber in manchen Kallen bie Binfen. Dan hat besmegen auf verschiedene Beife versucht, Die Schnel= ligfeit mit ber Gleichmäßigfeit bes Austrochnens ju vereinigen. Dan gerfagte bas Solz balb nach bem Fallen in Breter, welche man mit hohlen Bwifchenraumen auf einander ichichtete, man aftete und rindete bie Baume auf bem Stamme ab, man vergrub bas Bolg in Sand, beffen Temperatur man auf 60° C. erhöhte zc. Aber burch alle biefe und ahnliche Berfahrungsmeifen murbe bem Reigen bes Solzes und ber Berftorung burch Burmer nur theilweife, ber Faulnif aber nur fur ben Fall vorgebeugt, wenn bas Solg bestimmt ift, an trodenen Orten gu bleiben. Goll es bagegen ber Feuchtigkeit miberfteben, wie bas zu Dammen, Erb - und Gifenbahnarbeiten, ju Fagreifen, Bildhauerarbeiten, ju Formen in Siegereien u. dgl. bestimmte, fo wird man nicht sowohl die Feuchtigkeit ju entfernen haben, worin die faulnigerregenden Beftandtheile des Solges geloft find, als vielmehr biefe letteren felbft. Aber auch bas wird nur infofern genugen, ale bas Solg bloe ber Ginwirfung feuchter Luft ausgeset merben 2Bo es bagegen gang ober gum Theil ins Baffer gebracht werden foll.

muß, tann die Faulniß des Faserstoffs auch burch andere in Baffer gelofte faulende Stoffe zu Stande tommen. Die Bestandtheile bes Solzes muffen für folde Zwecke mit gewiffen anorganischen Substanzen, Salzen u. bel. in Berbindung gebracht werben, welche der Faulnig widerfteben.

Ausziehen ber des polges.

Das Ausziehen ber im Safte des Holzes gelöften Substanlöelichen Befianbebeile gen ift nicht blos infofern wichtig, als in ihnen die gaulniferreger entfern werben ; fonbern auch , weil fie als hygroftopifche Stoffe das Austrodin bes Solzes verzögern und bei eintretenber Luftfeuchtigkeit verurfachen, baf auch vollkommen ausgetrocknetes holz wieder fo viel Reuchtigkeit anzicht, als wenigstens jum Gintritte bes Trodenmobers binreicht; auch scheint ber Faferstoff als flickstofffreie Substanz ohne diese flickstoffhaltigen Materia keine Nahrung für ben Holzwurm abgeben zu können.

> Scheint auch die Beit bes Rallens auf ben Gehalt bes Bolges an auflöslichen Bestandtheilen nicht ohne Ginfluß du fein, fo hat man boch aus den seitherigen Erfahrungen noch teine widerspruchfreien Folgerungen giehm Man fällt amar bas Sola gewöhnlich im Winter, allein bies hat feinen Grund mehr barin, bag zu biefer Beit mehr Banbe muffig find und wohlfeilere Arbeit liefern, und bag man die ersten Frühlingsmaffer jum Blogen bes Solzes benugen tann, benn man erhalt zwar im Binter ein mehr mafferleeres, schneller trodinenbes, weniger schwindenbes und aufrei-Benbes Bolg, welches weniger bem Berberben burch Berftoden (beginnenbe Gahrung ber Gafte) ausgefest ift und früher ber Gefahr bes Burmflicht entzogen werben kann, allein es enthält im Winter bedeutend mehr ber im Baffer aufgelöften Stoffe.

Ausziehen bes Solzes durch Begetation nach bem

Man hat deshalb allgemein die Nothwendigkeit gefühlt, das holf burch funftliches Ausziehen feiner löslichen Bestandtheile vor Berberbnif ju Eine fehr lang angewendete Methode bestand barin, daß man bit Bäume im Winter fällte und fie mit Rinde und Aften liegen ließ. Im Frühjahr schlugen die Zweige aus, und entzogen so dem Stammholz 180ch einen großen Theil des Winterfaftes, worauf man den Baum befchlug und bas Solz nur noch furze Beit aufzubemahren brauchte. Man Schreibt bit fer Methode die treffliche Beschaffenheit der nordamerikanischen Schiffe 3u. Sie fam in neuerer Beit leiber mehr außer Gebrauch.

burd) flickenbes

und

Eine andere Methode besteht in dem Berfenten in fliegendem Die Wirfung ift aber bier fehr schwach, bas Waffer bringt erft Baffer. nach Jahren ins Innere, Die Auslaugung geschieht nur in fehr geringem Grabe. Das Holz ift nachber fehr bem Reißen unterworfen, mahrichein lich wegen bes Erweichens und Aufquellens ber Holkfafer im Waffer.

burch tochen-bes Baffer.

Beffer ift noch bas Austochen ber Bolher, boch bringt bas Baffer immer noch zu langfam ein, um bei größeren Studen bavon Anwendung machen zu können.

Dampfen bes Pelace.

Gine andere Dethobe, welche man feit 1740 genauer tennt, wo fie in Solland beim Schiffbau angewendet murbe, ift bas Dampfen bes Solges, wodurch nicht blos ber größte Theil ber löslichen Beftandtheile entfernt, fonbern auch eine theilweife Beranberung bes Faferftoffs herbeigeführt

gu werben icheint. Das holz wird viel fefter, gaber, elaftifcher und nicht mehr vom Burm angegriffen. Man bringt es hierzu in wohlverschloffene Raume, läßt in diefe Bafferdampf treten und diefen 60-80 Stunden einwirken, bis bas Baffer nicht mehr trub und schleimig, sondern hell, wenn auch noch etwas gefärbt abfließt.

Dbgleich vielfache 3meifel fich über die 3medmäßigfeit diefes Berfahrens erhoben, haben boch nachherige gahlreiche Berfuche gu feinen Gunften gesprochen. Das fo zubereitete Solz ift 15-40 Procent leichter, als bas gewöhnliche, bat einen hellen Rlang, erhalt fich in Möbeln fehr lange Beit unveranbert, Bagenraber zeigten eine ungewöhnliche Saltbarteit. schwebische Marine bedient sich biefer Methode, und auch an anderen Drten hat fie große Berbreitung gefunden.

In ber Gewehrfabrit von Musig mog man bie gebampften Schafthölzer alle 8 Tage. Nach 6 Wochen im warmen und 2 Monate im luftigen Raume schien bas Holz nicht mehr an Gewicht abzunehmen. gehören bei gewöhnlichem Berfahren 3 bis 5 Jahre. Die Arbeiter, welche vom Dampfen nichts wußten, außerten, noch nie ein fo bichtes und glattes Bolg verarbeitet zu haben. Ebenfo vortheilhaft erwies fich feine Festigkeit; es wirft fich nicht und zeichnet fich noch besonders durch Barte und Bahigteit aus.

Bei ber Confervationsmethobe, welche nicht die Entfernung der faulnigerregenden Bestandtheile des Solzes bezweckt, fondern nur deren Kaulnig zu verhindern fucht, kann auf zweierlei Beise verfahren werden. Dan gibt entweber bem Bolge einen Luft und Feuchtigfeit abhaltenden Ubergug, ober man bringt bie löslichen Bestandtheile bes Solzes mit eigentlichen faulnigmibrigen Substangen in Berbindung.

Das Berfahren, bas Solz burch verschiedene Uberguge vor Ginwirtung ber Luft und Feuchtigkeit zu schüpen, wurde schon feit den fruheften Beiten und wird heute noch angewendet, man bedient fich bagu meift fetter ober harziger Substanzen, wie Leinol, Leinolfirnif, Theer u. bgl. fcuten bas Soly nur fo lange, als fie es volltommen bebeden, werben aber burch die (mahricheinlich nicht blos mechanischen) Ginfluffe der Witterung endlich gerftort. Gine theilweise Anwendung diefer Methode hat fich inbeffen gegen bas zu fchnelle Austrodnen bes Bolges an ben Birnenben und bas baraus entstehenbe Reigen beffelben bewährt. Dan bestreicht baber die hirnenden mit Olfarbe, betlebt fie mit Papier ober Lehm, ober benagelt fie mit Bretern, ober bestreicht dieselben mit Chlorcalcium, welches bas Austrocknen noch mehr verhindert, indem es felbst noch Feuchtigkeit aus der Luft anzieht. Würde dagegen ein noch unausgetrochnetes Holz von allen Seiten mit einem verftopfenden Anftrich bedeckt, fo murbe bas gurudgehaltene Baffer bie Faulnif weit mehr befchleunigen, als bies ohne Anftrich ber Kall gemefen mare.

Die Substangen, welche mit ben löslichen Beftanbtheilen bes Bolges granten bes der Fäulnig widerstehende Berbindungen eingehen, muffen, um in das faulnigwibri-Innere bes Bolges zu gelangen, von bemfelben aufgefaugt werben, fonach Subffangen,

Übergiehen des Holzes, um es vor Fäulnis und

in Waffer auflöslich sein. Die hierzu vorgeschlagenen Materien sind größtentheils Salze, einige davon Säuren, nämlich Aupfer-, Eisen-, Zink-, Ralk- und Magnesiasulphat, Kali- und Natronalaun, Soda, Pottasche, Kalk, Kochsalz, Chlorcalcium, Chlormagnesium, Salpeter, Quecksiben- und Zinkchlorid, essigaures Eisenorydul, Schweselsaure, arsenige Säure (weißer Arsenit), Holzessig, Gerbstoff, Creosot, Leinöl 2c.

Die Schwefelfaure und schwefelfauren Salze ber Metalle, wie Eisen, Kupfer, Zint und Mangan, bewahren zwar das Holz vor Fäulniß, allein sie zerstören es durch ihre eigene Einwirtung. Die Oryde den Schwermetalle bilden mit gewissen Bestandtheilen des Holzes unlöslige Berbindungen unter Abscheidung der Schwefelsaure, welche sich durch das Berdunften des Wassers mehr und mehr concentrirt und dabei das holz durch theilweise Bertohlung in eine morsche Masse verwandelt ').

Auch der Alaun verhalt sich wegen seiner überschüssigen Saure der Metallsalgen ahnlich. Da indessen die Thonerbe die Sigenschaft, Thiertorper vor Fäulniß zu bewahren, in hohem Grade besit, so möchte sich die von Gannal mit so ausgezeichnetem Erfolge versuchte essigsaure Thonerde wohl auch für Holz sehr vortheilhaft eignen, wenn nicht ihr jest noch zu hoher Preis ihrer Anwendung im Wege stände.

Das Rochfalz ist schon seit ben ältesten Zeiten als fäulniswidiges Mittel für Thier- und Pflanzenstoffe benust worden. Da es aber mit dem Holze teine unlösliche Berbindung eingeht, so kann es wegen seiner Leichtlöslichkeit nur für trockene Orte Anwendung sinden, hat aber wegen seines Gehaltes an Chlormagnesium die Eigenschaft, das Holz siete in feuchtem Zustande zu erhalten, der indessen unter manchen Verhältnissen sogar erwünsicht sein kann. Reines Chlormagnesium und Chlorcalcium und Pottasche besigen die erwähnten Fehler des Rochsalzes in noch höherem Maße, Soda und Salpeter wenigstens den der Auslöslichkeit.

Auch Kalk wurde zur Holzconservation versucht, weil man gesunden hatte, daß Schiffe, die gebrannten Kalk geladen hatten, sich gut hielten; allein das präparirte Holz faulte noch schneller, als gewöhnliches, da alkalische Substanzen in der kleinen Quantität, in welcher sich Kalk in Basser auslöst (1 in 400) die Fäulniß sogar noch beschleunigen, während sie dieselbe in größeren Mengen verhindern, wie auf Holz aufgeschichteter Kalk, welcher außerdem auch noch die Feuchtigkeit stark absorbirt.

Die arfenige Saure confervirt bas Holz gleichfalls, mußte aber wegen ber giftigen Eigenschaften, welche bieselbe sowohl mahrend ber Bubereitung, als auch beim Gebrauche bes Polzes außerte, wieder aufgegeben werben.

<sup>1)</sup> Bom schwefelsauren Mangan, resp. von dem sonft fast werthlosen mit Seifensiederlauge, Kalk oder Chaussestaub von Kalkstraßen neutralisiten Rücklande von der Chlordereitung, welcher außerdem auch schwefelsaures Natron enthält, behauptet Münzing (Dingler's polytechn. Journ. 76. S. 364. 1840 aus Riede's Wochenbl. Nr. 20), daß es die zerfressenden Eigenschaften anderer Metallsulphate nicht besitze und ausgezeichnet gut conservire.

Der Gerbftoff verbient bier nur infofern einer Erwähnung, ale berfelbe fcon von Ratur aus in vielen Solgarten, namentlich in ber Giche in reichlicher Menge vorkommt. Allein seine Einwirkung auf die flickstoffhaltigen Beftandtheile findet blos nach langerem Berweilen unter Baffer fatt, um bamit eine nicht faulenbe Berbinbung zu bilben. Außer bem Baffer ift bas Gichenhola oft von furgerer Dauer, als die Rabelholger, welche burch ihren Bargebalt eine gewiffe Beit vor Kaulnig bewahrt werben.

Das Rresfot bilbet mit bem Gipeiffloff eine unlösliche Berbindung und hat nach angestellten Berfuchen in Diftpfühen gelegtes Solz von Faulniff und Insetten vollkommen frei erhalten. Allein fein bis jest noch sehr bober Preis und fein burchbringenber Geruch haben feine Anwenbung unmöglich gemacht.

Der Solzeffig wirft nicht als Saure, fonbern burch feinen Rreofotgehalt.

Auch bei bem Ranchern bes Bolges fpielt bas Kreofot bie Bauptrolle. Man legt bas Soly fo lange über ein Rauch- ober Schmauchfeuer, bis es gang trocken ift und eine bunne schwarze Rinde befommt. Diese Methode wird vorzüglich beim Mafchinenholz bemust. Erlen ., Birten und Buchenholz erhalt baburch beinahe bie Sarte bes Gichenholzes.

Das Leinol vermag gleichfalls bas Solz einigermaßen zu conferviren, wenn es baffelbe burchbringt. Benn man bas Bolg beim Anftrich über Feuer heiß macht und das Leinöl kochend aufträgt, so soll es nach Tredgolb einen guf tief ine Bolg einbringen.

Desgleichen find Steintoblen - und anderer Theer namentlich mit bem brenglichen Die aus Tabakrippen u. bgl. empfohlen worben.

Der Quedfilberfublimat (Quedfilberchlorib) ift entschieben bas Quedfilbervorzüglichfte Erhaltungsmittel, fowohl für Thier - ale Pflangenfubftangen, (Rpanifiren indem es mit bem Giweifftoff eine in Baffer volltommen unlösliche Ber- bet polges). bindung bilbet. Seine Anwendung gur Confervation bes Solzes, obgleich schon 1705 von Hamburg gegen den Wurmfraß und 1821 von Knowles, wie noch früher von Davy und Chapmann gegen Trodenmober empfohlen, wurde guerftevon M'Ryan, einem Deftillatent in London, 1834 praftifch ausgeführt, weshalb bas Berfahren bas Apaniferen bes Solzes genannt wurde. Es finbet in neuerer Beit fur verfchiebene, namentlich fur Gifenbahnbauten eine immer mehr verbreitete Anwendung. Dan bedient sich baju einer Auflösung, welche 1/60 biefes Salzes, fur viele galle jeboch auch nur 1/100, ober felbft 1/200 bavon enthalt, in welcher man bas Sola eine Woche liegen läft. Als Gift für alle Thiere balt es babei auch jebe Berftorung burch Infetten auf bas Bolltommenfte ab, mahrend bie Starte bes Solzes bei biefem Berfahren nach ben forgfältigften Berfuchen volltom: men unverändert bleibt. Entomologen und Arpptogamologen haben über bas Ryanifiren bes Bolges geklagt, inbem hierburch manche Infekten und Schwämme, die fonft haufig an alten Pfahlen und Balten zu finden maren, beinahe verfchwinden.

Die Imadmäßigkeit ber nun seit 20 Jahren in Anwendung gebrachten Methode wurde durch mehrfache Bersuche exprodt. So zeigten sich kyanisirte Balken, welche man in England in eine unterirdische mit in vollkommener Fäulnis begriffenem Holze gefüllte höhle brachte, worin das härteste und trockenste Holz nicht ein Jahr lang dem Eintritte der Fäulnis widerstand, noch nach 5 Jahren vollkommen unverändert, während nicht kyanisirtes Holz von gleicher Art schon eine sehr vorgeschrittene Fininis zeigte. So sand Beazley kyanisirte Pfosten und Pfähle im Regentionen ach 21/4 Jahr, eine leichte oberstächliche Färdung abgerechnet, vollkommen gesund, während unpräparirte mit Schwämmen besehr und bis auf 1—2 Boll Tiefe so weit von Fäulniß zerkört waren, daß man mit dem Spaten ganze Arümmer abstossen konnte.

Um die Tiefe zu bemeffen, die zu welcher der Sublimat im holpt eindringt, trankte Erdmann die Querschnitte mittelft einer Auflösung von 1 Theil Sublimat in 50 Theilen Wasser knanisiter Hölzer mit Schwefel-wasserssonnant, wobei sich die vom Sublimat erreichten Stellen mehr ober weniger schwarzten, während die übrige Masse ihre Farbe behint. Die Versuche ergaben jedoch, das sich das Eindringen des Sublimats bei dem gewöhnlichen Versahren nur auf eine sehr geringe Tiefe beschrinkt, welche bei harten Hölzern 2-3 Linien, dei weichen etwas mehr deträgt, während die Lösung die ine Innere nur an solchen Stellen gedrungen war, wohin sie durch feine Risse einen Weg fand.

Nach Lampe in Leipzig, welcher nach feinen Bersuchen annimmt, das die sächsische Elle 9 Zoll hoher und 6 Zoll beriter Eisenbahnschwellen von weichem Holze 3 Pfund Aufläsung von 1 Gewichtstheil Gublimat in 50 Theilen Wasser anzieht, und banach auf 2 Gr. 3 Pf., die von harten Holze, welches die Hälfte aufnimmt, auf 1 Gr. 11/2 Pf. käme, würde die beutsche Meile, zu 16000 Ellen gerechnet, zu knanisven kosten:

von weichem holze (2 Schwellen) 3000 Thie.

Diese Kosten mußten sich natürlich um bas Bielfache vermehren, wem bie nach einer langern Reihe von Jahren gemachten Erfahrungen ein vollständiges Durchbringen bes holzes vom Sublimat bis ins Innere win-schenswerth machen sollten, ba nach bem jegigen Berfahren, wie oben geigt wurde, nur bie außersten Schichten bes holzes knanisier werben!).

Bu bem Borwurfe ber Koftfpieligkeit biefes Berfahrens gefellen fich auch noch vielfache Bebenten wegen ber außerordentlichen Giftigteit?) bes Sublimats. Denn wenn auch das tyanifirte holz teine schäblichen Ausdunftungen verbreitet und der Sublimat mit dem Eineisstoff des holzes

<sup>1)</sup> Mehr hierüber vgl. in Erdmann's Journ. f. prakt. Chemie. 1838. Ar. 12; Dingler's polytechn. Journ. Bb. 84. S. 74—76 u. 69. S. 365—369.

<sup>2)</sup> Bur ficheren Entfernung alles unzerfest gebliebenen Sublimats hat man empfohlen, das tyanifirte Golg vor bem Sebrauche noch mit eiweißhaltigem Baffer abzuwaschen.

eine vollkammen unlöbliche Berbindung eingeht, fo entwickeln fich boch nicht mur beim Berbrennen diefes Solzes bochft ichabliche Quedfilberbampfe, fondern auch bei Entladungen der Luftelettricität auf Schiffe, was fo häufig geschieht; so wie auch bas Mechanics Magazin Källe aufführt, wo Thiere burch Leden an tvanifirtem Soize erfrantten.

Beibe Übelftanbe, welche bie Brauchbarteit bes fo wirtfamen Qued- Arfinten bes fiberchloribs nicht unbedeutend fcmalern, verhutet bas holneffigfaure bolgeffigfau-Stfen, welches querft von Boucherle versucht murbe. Die Gifenfalze find in Meineren Quantitaten bem Leben ber Menichen und Thiere in feiner Beife nachtheilig; babei ift bas Gifen bas wohlfeilfte Detall und bie Solzeffigfaure, befondere für ben Forstmann bie billigfte Gaure, ba fie fich bei ber Rohlenbrennerei mit geringer Dube in großen Quantitaten fammeln läßt. Das Gifemoryd bilbet, wie fcon bei ben fchwefelfauren Metallfalgen im Algemeinen erwähnt wurde, mit ben flidftoffhaltigen Beftanbtheilen bes holzes eine unlösliche, ber Maulnis widerstehende und als Rattrung für Jufekten nicht mehr geeignete Berbindung, wahrend die freis werbende Effigiaure nicht wie bie Schwefelfaure gerftorent auf bas Solg wirft, und vermöge ihrer Fluchtigfeit nach turger Beit volltommen aus bemfelben verfdwindet.

Bas bie confervirende Rraft biefes Salzes betrifft, fo führt Schuls in feiner Schrift: "Reues, wohlfelles und bewahrtes Berfahren, bas Soli au conferviren ze. Beimar 1844" hierüber folgende Berfuche auf, welche, um recht enticheibende Refultate ju liefern, mit Subffangen angeftellt murben, beren Berfesbarteit die bes Bolges noch weit übertrifft.

62 Gramme Beigenmehl, mit 30 Grammen reinem Baffer befeminet, waren fcon nach 10 Tagen vollftanbig mit Schimmel bebeckt unter ber gewöhnlichen bie Raufnig begleitenben Gasentwickelung.

Bon 3 Quantitaten Weigenmehl, jebe von 62 Gr., wurde eine mit 30 Gr. einer Auflojung von 2 Decigrammen Sublimat, eine anbere mit ebenfoviel einer Auflöfung von 4 und bie britte mit einer von 6 Decigr. Sublimat befeuchtet. Roch nach 2 Monaten hatte fich in feiner ber 3 Maffen Weigenmehl irgend eine Beranberung gezeigt.

Chenfo wurden 5 ebenfo große Proben mit 30 Gr. einer Auflöfung von 2, 4 und 6 Decigrammen und I und 2 Grammen Gifenvitriol befeuchtet. In allen fiellte fich je nach ber Quantitat bes Salzes in fürgerer ober langerer Beit Schimmel ein, welcher nach 17 Tagen vollfommen ausgebilbet mar.

Werner wurden auf biefelbe Beife 4 Proben mit Auflösungen von 2, 4, 10 und 20 Decigrammen Arfenit befeuchtet. Bei 2 Decigr. Arfenit erfchien ber Schimmel nach 15 Zagen und war nach 21 Tagen völlig ausgebilbet; bei 4 nach 17, ausgebilbet nach 23; bei 10 nach 20, ausgebilbet nach 25 und bei 20 war noch nach mehreren Monaten tein Schimmel fichtbar.

Endlich wurden 8 Proben mit 30 Grammen Baffer befeucktet, bem je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Gr. einer Auflofung bes holgeffigfauren Eisens von 8° Baume zugesest waren. Bei I Decigr. erfchien ber Schimmel nach 10, bei 2 nach 12, bei 3 nach 15, bei 4 nach 20 Sagen und zwar immer nur an einigen Stellen ber Oberfiache, bei 5, 6, 7 und 8 war noch nach einem Monate kein Schimmel sichebar.

Es wurden ferner 92 Gr. ber fo leicht verberbenden ausgepreften Runtelrüben mit ausgepreftem Safte berfelben Runtelrüben, worin bas Erhaltungsmittel aufgelöft worben war, angefeuchtet. Beim Befeuchten mit reinem Safte war die Maffe schon nach 10 Tagen völlig mit Schimmel bebedt.

Bei 6 Berfuchen mit Sublimat, wobei bas tleinfte Quantum bet lesteren l Decigramm betrug, blieb bie Maffe ftets von Schimmel befreit.

Bei 6 Bersuchen mit Eisenvitriol mit einem Minimum von 3 und einem Maximum von 15 Grammen besselben war der Brei durchschnittlich schon nach 11 Tagen mit Schimmel bedeckt.

Bon holz effigfaurer Gifenlöfung von 8° Baume mar etwa i Gramm nöthig, um bie 92 Gramme ausgeprefter Runtelnüben volltommen zu conferviren, ba fich bei weniger nach einiger Beit Schimmel einftellte.

6 Gramme unreiner Solzeffig fcusten gleichfalls 92 Gr. ausgeprefte Runtelruben volltommen vor bem Berberben.

Schwefelfaure zu I Decigr. bis 11/2 Gramm verzögerte bas Betberben bes Breies taum einige Tage.

Auch Rupfer- und abnlich Binkvitriol ju ! Derigt. bis 11/4 Gramm verzögerte bas Berberben beffelben nur einige Tage.

Bei grunen holdigagepanen, welche für sich schon weit leichter verberben, als trockene, auch wenn biese mit vielem Wasser angesenchtet waren, ergab sich bas gunftige Resultat, bas sie von I Gramm holzesis-saurem Eisen von 8° Baume noch vollkommener confervirt werben, als von I Decigramm Quecksibersublimat. Mit blosem Baffer beseuchtete Sägespane bebecken sich sehr balb mit Schimmel und die Fäulniß zerfiert sie in kurzer Zeit gang.

Diese Bersuche ergeben, daß das holzesigsaure Gifen burch seine conservirende Kraft alle übrigen hierzu vorgeschlagenen Substanzen, deren Anwendung wenigstens nicht anderweitige Hindernisse im Wege stehen, übertrifft, und was es in dieser Beziehung dem Sublimat nachgibt, wird durch seine Billigkeit wieder reichlich eingebracht, zumal schon 1/50 des Gewichtes vom frischen Holze, holzessigsaure Eisenlösung von 8° Baume mehr als hinreichend ist. Dabei soll es dem Polze auch eine bedeutende Härte geben. Es versteht sich indessen von selbst, daß die verschledenen Hölzer je nach ihrem Gerbstoffgehalt eine graue die schwarze Färdung davon annehmen, welche sich durch Waschen nicht wieder entsernen läst. Das Sichenholz wird demnach am tiessten, die Nadelhölzer am schwächsten gefärbt.

Was die Art und Weise betrifft, bas Holz von den confervirenden Flussigkeiten burchbringen zu lassen, so hat man hierzu verschiedene Methoden:

Berfahren, bas bols von ber Erhaltungefüsigekeit burchbring gen zu lassen, thoben :

Das allefte und alterbings auch einfachfte Berfahren befieht barin, mittelft Gindas Holz ganz in die Fluffigteit hineinzulegen; allein es wirkt so lange police in die fam, bag jur vollfemmenen Durchbringung Sahre erforderlich find.

Eines ber neueren Mittel besteht in ber von Breant empfohlenen An- burd Drud. wendung bes Drudes, welchen man mittelft einer Luftpumpe auf bie nebit bem Dolge in einem ftarten, luftbichten Gefäße befindliche Alufffateit burch Ginpumpen von Enft ausübt, moburch erftere ins Solg gepreft mirb. Abgefeben von bem 3meifel, welcher fich gegen die Birtfamteit ber Luftpumpe in einem so großen Raume erbeben muß, verringert jedenfalls schon Die Rolfspieliakeit eines so aropen Gefähes und ber hierzu nothigen Mafchine bie Brauchbarfeit bes gangen Berfahrens 1).

Ein anberes Berfahren erzeugt einen luftleeren Raum burch burch ben Bafferdampfe. Dan treibt aus bem mit Bolg gefüllten luftbichten Ge- Reum. fane bie Luft durch eingeleiteten Dampf aus, bei beffen Berbichten eine theilweffe Leere entfteht. Diefe faugt bie im Solze enthaltene Luft aus, wodurch es bann leichter von ber Aluffigkeit burchbrungen wird, wenn man biefelbe aus bem mit bem Gefage in Berbindung ftebenben Fluffigteitsbehalter eintreten lagt. Die Auffaugung tann noch burch ben Druck einer Luftpumpe auf die Fluffigfeit unterftust werben. Dber man pumpt Die Luft mit der Enftpumpe aus und läßt bann die atmosphärische Luft ihren Druck auf die Fluffigkeit andüben, fo wird diefelbe baburch in die Infileeren Poren bes Bolges gebrudt. Allein auch biefe Dethobe treffen abnuche Bormurfe wie die vorige.

Rach bem Berfahren von Papne 2) bedient man fich gleichfalls ber metauifiren Luftpumpe, um bas bolg querft mit einer Auflofung von Gifenvitriol, nad Dabne, (fcwefelfaures Gifenorydul) und mit einer abnlichen von Chlorcalcium qu tranten. Diefe gerfegen fich gegenfeitig in losliches Gifenchlorur und unlöslichen fowefelfauren Ralt, letterer fest fich in ben Poren bes Solzes ab, vermehrt bas Gewicht bes Bolges und gibt ihm nach Payne eine fo große Reftigteit, bag er es "metallifirt" nennt.

Statt Chlorealcium fann, man auch Soba nach bem Gifenvitriol ober querft Schwefelcalcium, ober Barpum und dann Gifenvitriol anwenden, und fatt des letteren auch Alaun (schwefelsaure Kalithonerde), wodurch man im erften Falle tohlenfaures Eifenorybul, im zweiten Thonerbe, und im lesten Schwefel und Schwefeleisen in ben 3wischenraumen bes Solggewebes nieberschlägt. Um möglichft viel Rieberfchlag im Solze abzulagern, trodnet man bas Solz erft vor Anwendung ber zweiten Fluffigfeit.

Das lofefte, porofette Dolg eignet fich am beften gu biefem Berfah. ren. Der Apparat, worin bas Sola mit ben Kluffigfeiten getrankt wirb,

<sup>1)</sup> Die Befchreibung beffelben nebst Abbildung des Apparates findet fich im Bulletin de la société d'encouragement. Juni 1845. S. 254; Dingler's polytechn. 3ournal. 28d. 97. 1845. S. 423.

<sup>2)</sup> Muftrirte Gewerbezeitung. 1. Bb. 1846. S. 32 und Dingler's polytechn. Journal. 86. S. 434 u. 101. S 153 aus bem Echo du monde savant. 1846. Mr. 14.

besteht in einem großen, 10—12 fick im Durchmesser haltenden Cylinder von Guseisen, der so lang, als das längste zu bearbeitende Holzstiel if. Er ist aus mehreren kurzen Cylindern mittelst Flaschen - und Schraubendolzen zusammengeseht und an einem Ende geschlossen, während der andere Deckel mittelst eines Krahnes abgehoben werden kann. Der Cylinder liegt wagerecht im Holzhose und das Holz wird auf niedrigen Wagen auf einer kleinen Eisenbahn eingefahren und darin aufgeschichtet.

Nachdem die Küllung vollendet und der Deckel geschloffen und verschraubt ist, wird der Cylinder mittelst einer Lustpumpe, weiche durch eine Dampsmaschine getrieben wird, lustleer gemacht, worauf die schweselsame Eisenaussögung aus den unter dem Cylinder liegenden Behältern duch Röhren aussteigt und die Stelle der ausgepumpten Lust im Holze einnimmt. Nun läst man durch einen unten angebrachten Dahn die überstüffige Auslösung ab und leitet durch einen oberen Hahn die Chlorcalciumidsung ein, welche sich in einem 6-9 Fuß über dem Cylinder ausgestellten Behälter besindet. Der überstuss dieser Auslösung wird mittelst des Lustbendet wieder in den oberen Behälter zurückzeschafft und die Operation ift vollendet.

Das fo zubereitete Solz nimmt an ber Luft einen blantichen farbenton an, indem bas allmalig in Chlorib übergebenbe Gifenchlorut mit ber Gerbfaure bes holges gerbfaures Eifenopob bilbet. Das Hole with so fchwer wie Gichenboly und ein Burfel von 3,8 Boll Seite trug ein Ge wicht von 250 Centner, ohne mehr als um 4 Linien zusammengebruck ju werben, behnte fich aber nach Abnahme bes Gewichts um 11/2 Linke wieber aus. Das fo bereitete Bolg eignet fich gu Eifenbahnichienen, ba auf einer Probeftrede, bie noch obenein in einer Gurve lag, nach 28,000 Ubergangen bes Buges und oftmedigem Gebrauche ber Bremfen, ber Gageschnitt auf bem holze noch nicht einmal verwischt war. Auch Berfuche hinfichtlich bes Biberftandes gaben febr genugenbe Refultate. Bu feinen Tifchlerarbeiten eignet fich bas Bolg febr gut und bie Burmer geben nicht in daffelbe. Es ware nur noch zu erwarten, ob das Gifeuchlorid, ober noch mehr bie baraus burch bie Gerbfaure ausgeschiebene Salzfaure nicht affinilig zerftorenb auf bas Bolg wirft. Für biefen Wall mare Rattwaffer ober Soba ber Chlorealciumlöfung vorzuziehen.

Benzat und Banner haben auf bem Paris-Seeaux-Bahnhof bereits zwei Panne'sche Maschinen errichtet und wenden, statt bes Eisen-, Anpfervitriol an'). Das Berfahren soll auch (mit Bitriol und Soda) beim Ban ber töniglichen Ställe zu Claremont in England angewendet, fich volltommen bewährt haben.

Einer genaueren Untersuchung wurde nach biefer Methobe (mit Gienvitriol und Chlorcalcium) behandeltes holz von Stochardt unterworfen. Es fangt beim Erhigen in einer Weingeistflamme awar Feuer, außerhalb

<sup>1)</sup> Dingler's polytechn. Sournal. 101. S. 156 aus Eche du monde savant. 1846. Rr. 30.

der Flammte dagegen verglimmt es blos. Auf dem Waffer schwimmt es, versinkt aber allmälig, das Buchenholz nach 10, das Gichenholz nach 13, das Tannenholz nach 18 Tagen.

Man nimmt gewöhnlich an, baf burch bie beiben fich zerfegenben Fluffigfeiten ein Rieberichlag bon ichmefelfaurem Ralt im Innern bes Solges entflehe, welcher bie Boren beffelben ausfülle. Erwägt man aber, bag Die Poren bes holges fcon mit einer Fluffigfeit angefüllt finb, wenn bie Chlorealeiumlöfung barauf wirtt, fo ift bei ber überaus geringen Bufammenbruckbarteit ber tropfbaren Rorper leicht einzuseben, bag bie ameite Bluffigfeit auch bei fartem Drud nur bis au einer fehr unbebeutenben Tiefe ins holz einbringen werbe. Immerhin aber wird burch Anwendung ber Chlorcalciumlofung wenigstens in ben außeren Solgichichten ein ichugenber fcmerloslicher Rieberfchlag von Gops erzeugt. Aus Stocharbt's Berfuchen ergab fich, baf nur Eifenorebul und Schwefelfaure in ber Solamaffe und zwar in folder Menge jugegen find, bag man fie als bem Solze abfichtlich zugefest anfprechen tann. Das Gichenholz lieferte nämlich 6,2% Afche, worin 5,0 Gifenoryd, bas Buchenholz 5,9, worin 4,6 Gifenoryd und das Sannenholz 6,8, worin 5,7 Gifenoryd enthalten war, mas 17,3, 15,9 und 19,8 troffallfirtem Eifenvitriol entspricht. Der Ralfgehalt betrug felbft in ben ber Rinbe gunachft gelegenen Solgringen nur 1/6 % bis hochftens 1/3 % von dem Gewichte bes Bolges, mas man nur als natürlichen Afchenbeftanbtheil angufeben bat.

Durch diesen Umftand durfte jedoch der Werth des Panne'ichen Berfahrens nicht geschmalert werben, ba die confervirende Kraft des Gisenvitriols für sich burch aahlreiche Erfahrungen hinreichend erprobt ift.

Der Beforgniß, daß der Eisenvitriol durch den Regen aus dem Holze ausgelaugt werde, steht die Thatsache entgegen, daß nur ein 2—3 Sommer dauerndes Liegen in sließendem Wasser frischem Holze seine Safttheile zu entziehen vermag. Würde auch wirklich das atmosphärische Wasser die einer beträchtlichen Tiefe eindringen, so wechselt doch dasselbe im Holze außerst schwer und das dei trockenem Wetter verdunstende Wasser läßt den Eisenvitriol im Holze zurück. Das schwefelsaure Eisenorydul verwandelt sich ferner unter dem Einstusse der Luft allmälig in Orybsalz und zwar in basisches, welches in Wasser unaussöslich ist, abgesehen von senem Theile des Vitriols, welcher schon mit der Gerbsaure, dem Eiweisstoff und anderen organischen Bestandtheilen des Holzes unaussösliche Verbindungen bildet, die durch Überziehen der Zellenwände schon einen mechanischen Schus durch Abhaltung von Wasser und Luft gewähren müssen.

Diese Boraussetungen sah Stöckhardt auch durch seine Bersuche gerechtfertigt. Danne Scheiben von metallistrem Eichen-, Buchen- und Tannenholz 12 Tage mit einer größeren Menge falten Waffers in Berührung gelassen, lieferten beim Berbrennen 2,7, 3,1 und 2,1 Procente einer hauptsächlich aus Gisenopp bestehenden Afche, eben solche mit siedendem Waffer ausgezogen 2,2, 1,7 und 1,2%. Es blieb also trop ben der

vollftanbigen Auslaugung fo afinftigen Bebingungen eine nicht unbetrachtliche Menge Gifen im Solze gurud.

Baucher und Gichthal tranften bas Solg querft mit Gifenvitrioliofung, bann mit Bafferalas. Es entfteht Gifenfilicat, welches bas Solk umberbrennbar und wetterfest macht.

Sattigen bes Solzes mit ber Erhal-tungsfluffig-teit burd bie naturliche Auffaugungs-

Das einfachfte Berfahren, welches ichon 1806 von Beinrich Cotte empfohlen, vor etwa 10 Jahren zuerst versucht wurde, befteht barin, bie natürliche Auffaugungefraft bes lebenden Baumes gur Durchbringung bes Solzes von ber Erhaltungeffüsigfeit zu benugen, entweder bald nach bem bes lebenden Fallen, da der Baum feine Auffaugungsthätigkeit gegen bargebotene Fluffigfeiten noch langere Beit nachber behalt, ober noch vor bem gallen.

> In ersteren Kalle wird ber an ber Murgel gefällte Baum entweber in eine fenfrechte, ober wenigstens in eine fcrage Lage gebracht, fo, baf ber abgehauene Theil möglichft tief, die Afte des Baumes aber möglichft boch ju liegen kommen. Ift er in biefer Stellung befestigt, fo wird bas untere Enbe in bas mit ber Aluffigfeit gefüllte Gefaß gebracht, woein man ibn etwa 8 Boll tief eintaugen läßt.

> Eine Pappel von 84 Auf Sobe und 16 Boll Durchmeffer war auf biefe Beife nach 6 Tagen von bolgesfigsaurer Gifenfluffigseit von 8° Baume . bis in die Blätter durchzogen und hatte dabei etwa 3 Sectoliter (ungefahr 5 Eimer) aufgenommen, eine Richte von 64 Auf Bobe und 20 Bol Durchmeffer mar gleichfalls in 6 Tagen gefattigt und zwar von 2,8 De ctolitern.

Statt bas ganze abgehauene Baumenbe in die Fluffigkeit zu ftellm, wozu bas Gefäß ziemlich groß fein muß, kann man baffelbe auch blos in einen luftbichten Sac einbinden und diefen entweder birect, ober mittelft eines Bebers von einem Gefage aus mit ber Fluffigfeit gefullt erhalten.

Methode von Boucherie mittelft bes horizontalen Schnitts.

Einfacher noch als biefes Berfahren, welches nur bann anzuwenden ware, wenn der Baum von feinem Standorte entfernt, confervirt werben foll, ift folgenbes: Dan fagt ben Baum an ber Stelle, an welcher er umgehauen werden foll, wenige Boll tief im ganzen Umtreife ein, macht einige Boll weiter unten einen gleichen, biefem parallel laufenden Ginfchnitt und flicht nun die zwischen beiben Ginschnitten flebende Rinde sowohl, als das Holz bis zum Kern ober Mart bes Baumes bis auf etwa 4—5 30A Damit ber Baum bei biefem ichmachen Stuspuntte nicht um fchlage, wird er burch 2 ober 3 in den Ausschnitt eingestemmte Reile unterftugt, bei ftartem Binbe aber, ober wenn er ichief gewachfen mart, wird er burch ein Tau ober eine Sperre auf paffenbe Beife befeftigt. Unterhalb des unteren Ginschnittes binbet man um den Stamm ein Stud Bachsleinwand ober getheerte Leinwand fest, fullt ben Bintel, welchen ber nach aufwärts gerichtete Beug mit bem Stamme bilbet, bis etwa 4 Boll unter bem Ginfchnitt mit Thon, Lehm ober einer anbern von Baffer fcmer burchbringlichen Raffe aus und bindet bann ben oberen Rand bes Beuges über bem oberen Ginfchnitte gleichfalls feft um ben Stamm, bod fo, bag ber Beug ben ringformigen Ginfchnitt des Baumes nicht ftraff

übergieht, fonbern um benfelben gleichsam einen Beutel bilbet, in beffen oberem Theile fich eine Offnung befindet, in welche ein Deber luftbicht befeftigt ift, ber ben Beutel aus einem Gefäge voll Eifensalzlöfung erhalt.

Sobald bie Salzauflöfung die Blätter erreicht hat, was man an dem Dunklerwerden oder an der braunen Farbe derfelben erkennt, oder auch ohne Beiteres nach 6 bis 7 Tagen kann die Operation für beendigt angesehen und der Baum umgehauen werden. Um Flüffigkeit zu sparen, oder um beim Umhauen den Baum leichter behandein zu können, läßt man dem Baum nur die Afte, welche gleichfalls conservirt werden sollen, oder etwa nur einen äußersten Zweig mit einem Blätterbuschen, um daran das Aufsteigen der Flüffigkeit erkennen zu können.

Im November 1845 wurden die von Boucherie nach feiner Methobe praparirten, vor 3 Jahren an einer ziemlich feuchten Stelle des Waldes von St. Germain bei Paris vergrabenen Stamme ausgegraben, welche meift aus unter der Erde wenig dauerhaften holzarten beftanden. Die nicht praparirten Stamme waren ohne Ausnahme nur noch formlofe Klumpen, mahrend die praparirten Stamme, so wie die praparirten halften von halbpraparirten ganz unversehrt waren 1).

Bielfachen Beobachtungen zufolge ist der herbst die für diese Operation am meisten geeignete Jahredzeit, weniger der Sommer und noch weniger der Frühling, weil da die Auffaugung fast nur in den außeren Theilen des Baumes stattsindet; der Winter aber gar nicht, weil da die Füssische ihre einige Fuß hoch aufzusteigen vermag. Die Radelhölzer, welche ihre Blätter fortwährend behalten, können selbst noch im December und Januar getränkt werden und es tritt dei ihnen die ungunstigste Jahredzeit erst zu Ende Januars ein und dauert die Ende Juni. Doch eignet sich auch für sie am besten der herbst, namentlich dessen Anfang.

Die Absorptionetraft bleibt am ersten Tage ber Aufsaugung ziemlich gleich, nimmt aber schon am zweiten, langstene am britten rasch ab und ift nach 10 Tagen nur noch schwach.

Merkwürdigerweise vermehrt die große Menge eingesogener Flussigfigkeit bas Gewicht des Holzes nicht, sondern verringert es vielmehr, was sich nur daraus erklären läßt, daß mit dem Durchdringen von Flussigkeit das Leben des Holzes und mit ihm auch die Kraft, den natürlichen Waffergehalt zurückuhalten weit schneller erlöscht, sonach das Holz sehr rafch austrocknet.

Der Theil bes Baumes zwischen Rinbe und Mart, welcher bem Berberben am leichteften unterliegt, ift gerabe auch berjenige, welcher am meisten von der Salzauflösung burchbrungen wird.

über verschiedene Methoden, bas Bolg mit der Erhaltungefluffigseit gu tranten, find beim Bergbau in Clausthal 2) Berfuche mit holgfaurem

<sup>1)</sup> La Presse. 28. Nov. 1845; Stonom. Reuigkeiten und Berhandlungen. 1846. S. 48.

<sup>2)</sup> Dingler's polytechn. Sournal. Bb. 97. 1845. G. 80.

Eisen und einer Auftösung des Absalfaiges der Salpatursiedereien (Chiacislium) angestellt worden: 1) bei auf dem Stamme stehenden Bammen (Fichten) a) nach der Methode von Boucherie durch horizontalen Schmen (Fichten) a) nach der Methode von Boucherie durch horizontalen Schmitt, d) durch in den Stamm eingebohrte Löcher und zwischen demselben herausgesägte Ausschnitte, c) allein durch in den Stamm gedohrte Löcher obn d) durch Andohren der Wurzeln; 2) bei gefällten Bäumen a) im Liegen der Stämme mittelst Andohrung und eines normal gegen die Are der Baumes und an der Rinde wieder verkitteten Schnittes; d) durch Eintauchen des Baumes mit seinem Stammende in ein die Flüssigkeit enthaltendes Gefäß; c) mittelst Einseihung und zwar einmal, indem das Stammende zur Aufnahme der Flüssigkeit ausgehöhlt und nach Oden gerichte ausgestellt, dann, indem das obere Ende ausgehöhlt, mit Flüssigkeit gefüllt und in seiner natürlichen Lage ausgerichtet wurde.

Diefe Berfuche ergaben im Allgemeinen:

- 1) Die Auffaugung ber Fluffigkeit erfolgte immer nur im Splinte bes Stammes und gewöhnlich auf einer Beite vollkammener, als auf bar anbern.
- 2) Rur über ben Flächen ober Querschnitten bes Splintes hat bie Auffangung ftattgefunden, welche unmittelbar mit der Flüssgelit in Berührung tamen, so, daß demnach bas Auffaugen nur nach den Längengefäßen bes Baumes ftattfindet.
- 3) Bei einer einzigen 14 Schuh hohen Fichte hat bie Flüffigkeit ben Gipfel bes Baumes erreicht und ift in die Afte eingebrungen, immer aber nur im Splinte. Junge Baume saugen die Flüffigkeit immer leichter und vollständiger auf.
- 4) Die größte Sohe hat sie bei einem burch 6 Löcher angebehrten Baum erreicht, worin sie binnen 19 Tagen bis jur Höhe von 70 fuß hinaufstieg.
- 5) Die Trantung der liegenden Stamme ift fehr unvolltommen erfolgt.
- 6) Bei der Einseihung der Flüssigkeit in aufrecht stehende Stammftücke hat sie auch nur den Splint durchdrungen und bei dem aufgerichteten Stammende nur in dem der Rinde zunächst besindlichen Splinte, dagegen, wenn das schwächere Ende nach Oben stand, mehr die dem Kerne nahe liegenden Jahredringe des Splintes. Die Versuche haben außerdem ergeben, daß die Arbeit bei dem stehenden Holze zu schwierig und bestar sein würde, um sie im Großen auszuführen, dagegen aber das Institrien der Flüssigkeit, welches nach der Anfuhr des Holzes auf den Werten statisinden kann, wenn es überhaupt vortheilhaft erscheint, aussührbar sein würde. Dieses lestere soll daher sortgeseht werden und es werben zugleich Versuche über den Einstuß der Institration der verschiedenen Flüssisseiten auf die Dauer der Hölzer angestellt werden.

Mittel gegen ben Solzfcmamm. Ift an einem Orte ber holzschwamm entstanden, so mare es bas sicherfte Mittel, die angesteckten holzstude fogleich von ben übrigen zu entfernen. Wo dies nicht angeht, werden die vom Schwamm ergriffenen Stellen baufig mit einer Auflolung von einem Theile Gifenvitriol in feche Theilen Baffer bestrichen, nachbem ber Schmamm gubor burch Burften und Abtrodnen von der Dberfläche weggebracht worden ift 1).

Leube will burch mehrere Boll hohes Beftreuen bes ergriffenen Solges mit hybrautifchem Ralt ben Holzschwamm vollftanbig vertilgt haben, fo daß er auch nach 7 Jahren teine Spuren mehr bavon bemerten tonnte, obgleich vorher Sublimat, Gifenvitriol, Alaun, Bolgtheer und Roblenpulver erfolglos angewendet worben maren.

Das holgessigsaure Gifen bewahrt, wie schon oben angegeben wurde, arbobung ber bas holg nicht nur vor jedem Berderben besselben, sondern es gibt bem- polite beider bei der bei ben bas his Conservation. felben auch, indem es die Holzfafer zusammenzieht und zugleich durch die Austreibung bes Baffers einen beträchtlichen Grab von Barte, wenigftens bas Doppelte von feiner Barte im natürlichen Buftanbe.

Biegfamkeit und Gefchmeibigkeit bes Solzes find oftmals fehr gefuchte Erbobung ber Eigenschaften, wie beim Schiffsbau und namentlich für bie Daften. wöhnlich fieht bie Clafficitat in gerabem Berhaltniffe zu feinem natürlichen Reuchtigkeitsgehalte und nimmt baber mit bem Austrocknen ab. Trankt man baber bas Sola aur Confervation mit hygroffopischen Salgen, wie Chlorcalcium ober Chlormagnefium, fo verhindern biefe das Austrodinen bes holges, indem fie bas einmal aus ber Luft angezogene Baffer hartnadig jurudhalten. Um beften eignet fich hierzu vermoge ihrer Billigkeit bie Mutterlauge ber Salinen als reichhaltig an Chlormagnesium. Ze nach ber Concentration ber Salglöfung fann man bie Glafticitat beliebig er-Über zollbide Breter konnten nach bem Tranten mit concentrirter Chlorcalciumlösung fcraubenartig gebreht werben, ohne gu gerbrechen, und nahmen jebesmal ihre vorige Lage wieber ein und behielten biefe Eigenfchaft noch nach Sahren unveranbert bei. 1/2 holzeffigfaures Gifen jugefest, minbert gwar bie Clafticitat etwas, allein bas Bolg confervirt fich beffer, als mit ben gerfließlichen Salgen allein.

Diefe Salge befreien auch bas Solg von ber laftigen Gigenschaft, ju Berbindrung fcminben und auch nach vollständigem Austrodnen bei Bunehmender Luft- feinem Aus feuchtigkeit fich auszudehnen und bei erfolgendem Austrodnen wieber gufammenzuziehen, indem es ihm für jeden Feuchtigfeitegrad ber Luft fo ziemlich gleichmäßig 1/2 feines natürlichen Baffergehaltes erhalt.

Bgl. auch ben Auffas über Bolzconfervation in Bulge und Stockhardt's polytech. Centralblatt. Chemnis 1847. S. 115—118 aus bem Bulletin du musée, 1846. 3. Livr. S. 55 und Bed in ben ofon, Reuigkeiten und Berhandlungen von Hlubek in Gras. 1847. C. 361—366.

<sup>1)</sup> Bgl. auch ben Allgem. Anzeiger ber Deutschen. 1846, Rr. 175 ober Artus' Rabrbuch f. okonom. Chemie, Jahra, 1, 1847. S. 105.

Tabellarische Ubersicht ber bis jum Jahre 1846 in Borfchlag gebrachten Solzconservirungsmethoden. Bon A. Stödtharbt.

| _           |                      |                                             | γ <del></del>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.         | Jahr                 | Erfinder                                    | Confervirende Gubftang                                                     | Menipulationen.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1           | 1657                 | Glauber                                     | Solstheer und Solzeffig                                                    | Das holy wird über Beuer vertohlt und ben<br>mit holytheer bestrichen ober in holyeffig ein<br>gemeicht.                                                                                                                                                              |
| 2<br>3<br>4 | 1740<br>1798<br>1806 | Polmeister<br>Pertins                       | Rochfalzlöfung                                                             | geweicht.<br>Dampfen des Holzes.<br>Beftreichen und Einweichen.<br>Ausfüllen der Jwischenräume dei Holzeonstructionen mit trodenem Kochfals.                                                                                                                          |
| 5           | 1815                 | Bowben                                      | Seemaffer                                                                  | Durch mehrwöchentliches Berfenken bes holps<br>ins Reer.                                                                                                                                                                                                              |
| 6           | 1820                 | Pasten                                      | Ungerfesbare Hiuffigteiten, 3.                                             | Das Soll wird zuvor mit Baffer ausgefocht un                                                                                                                                                                                                                          |
| 7           | 1821                 | Anowles und                                 | B. Cauren (?).<br>Queafilberchlorib                                        | fobann in die ungerfesbare Fluffigfeit gelegt.<br>Durch Ginweiden.                                                                                                                                                                                                    |
| 8           | 1821                 | Dinebale                                    | Solatheer, bem man juvor feine<br>Effigfaure entzogen hat.                 | Durch öfteres Beftreichen ober Etnweichen.                                                                                                                                                                                                                            |
| 9           | 1822                 | Predtl                                      | Theerbampf                                                                 | Das holy wird gebampft, guerk mit Bafferdamp<br>allein, dann mit bem Dampfe von einer Di-<br>foung aus Baffer und Theer.                                                                                                                                              |
| 10          | 1823                 | Drford                                      | Theerel, welches duvor einer Behandlung mit Chlorgas unterlegen hat.       | Durm miederholtes Bienreimen.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11          | 1826                 | Gox                                         | Gin Gemenge von Thran, harz<br>und Schwefel.                               | Eranten bes Solges burd Beftreiden und Gin-                                                                                                                                                                                                                           |
| 12          | 1826                 | Langton                                     | <b>.</b>                                                                   | Durch Auspumpen der Enft aus dem erwärmten                                                                                                                                                                                                                            |
| 13          | 1926                 | Rewmard)                                    | Gin Gemenge von Leinol mit<br>Rupfervitriol, Grunfpan, Ar-                 | Durch 3. bis 4ftunbiges Eintochen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14          | 1828                 | Coffict                                     | a) Chlorealcium; b) Glauberfalz, Gisenvi- triol oder arfeniksauces         | Durch abwechfelndes Einweichen in ben Blungen<br>ber gedachten Salze.                                                                                                                                                                                                 |
| 15          | 1829                 | Gates                                       | Ratron.<br>Ein Gemenge von Rochfals,<br>Kohlenpulver und Thran<br>ober DI. | Das bolg wird ausgehöhlt, die höhlung mit ber<br>erwähnten Maffe ausgefüllt und wieder ver<br>folloffen.                                                                                                                                                              |
| 16          | 1831                 | Bréant                                      | Dlige und harzige Stoffe<br>ober Essungen von beliedi-<br>gen Salzen.      | Das Sola wird in einem ftebenden eilernen Coun-                                                                                                                                                                                                                       |
| 17          | 1832                 |                                             | Mandy                                                                      | Das Bolg wird langere Beit bem Rauche von lange fam peralimmenbem arunen Bolge ausgefest.                                                                                                                                                                             |
| 18<br>19    | 1832<br>1832         | Apan<br>?<br>(beegl.<br>Ghevallier<br>1836) | Quedfilberchloriblöfung<br>Theer und eine Abtochung von<br>Ladatfilelen.   | fam verglimmenbem grinen bolge ausgefot. Durch Einweichen, foltreibin auch burd Emperion. Durch Beftreiden ober Einweichen.                                                                                                                                           |
| 20          | 1833                 | 1000                                        | Eine Löfung von Sars in Hifch-                                             | Durch öfteres Beftreichen und Ginreiben.                                                                                                                                                                                                                              |
| 21          | 1833                 | 3                                           | Eine Lofung von Rautschut in fetten Delen.                                 | Desgleiden.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22          | 1834                 | Strügti unb<br>SemBerein<br>ju Berlin       | Sifenvitriollofung (ober Umge-<br>ben bes Solges mit Come-                 | Dund wieberholtes Beftreichen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23<br>24    | 1835<br>1835         | Monteith                                    | Eine Lojung von Bars in Ter-                                               | Durch Einweichen.<br>Durch Einzeiben ber heißen Lifung.                                                                                                                                                                                                               |
| 25          | 1835                 | Mou                                         | pentingl.<br>Dampfe von Gupion u. Kreofot.                                 | Durch Dampfen in einem gefchloffenen und erbitten ftaume.                                                                                                                                                                                                             |
| 26          | ş                    | ş                                           | Concentrirte Comefelfaure                                                  | ten Raume.<br>Beftreichen bamit, um bas bolg oberfichlich ju<br>vertoblen.                                                                                                                                                                                            |
| 27<br>28    | 1837<br>1837         | Flocton<br>Granville                        | Solgtheerol u. effigfaures Gifen.                                          | Durch Ginweichen.<br>Des gleichen.<br>Das Dolg wird in ber Cublimatiojung gemeicht, ger<br>Das Dolg wird in ber Cublimatiojung gemeicht.                                                                                                                              |
| 29          | 1837                 | Ectellier                                   | Quedfilberchlorib u. Beimwaffer                                            | Das Gold wird in ber Cublimatibjung gemeicht, ger<br>trodnet und bierauf in heißes Leimmaffer gelegt.                                                                                                                                                                 |
| 30          | 1837                 | Gotthilf.                                   | Bargige Lofungen, 3. B. Theer<br>und Termentinol, mit Bufap                | Das Holz wird in ber Eudlimatibjung gentum'; bet trodnet und hierauf in heifes Leimwaffr geligt. Durch 1—2 ftundles Enlegen in die die auf 135—207° C. erhiste Eksung mit ober ohn Anwendung von Saug- und Druchpumpen. Das Holz wird zuwor getrodnet und dann in die |
| 31          | 1837                 | Margarp                                     | Don Romais.<br>Aupfervitriol oder Grünfpan-<br>löfung.                     | Anvendung von Sauge und Drugpungen bit Das hold wird guvor getrodnet und bann in bit Aupferlofung gelegt.                                                                                                                                                             |

# Holzeonservation.

| Mr.             | Zahr         | Grfinber                                      | Confervirende Subftang                                                                                                                                                    | Manipulationen.                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32              | 1837         | Durch bas<br>Annaberger<br>Gewerbebi.         | Bafferglas und Salgfäure                                                                                                                                                  | Des Sols foll 30 Aage lang in ber Bafferglas-<br>löfung geweicht, bann in burch Galsfäure an-<br>gefäuertes Baffer gelegt und juliept abgespült,<br>getrodnet und mit Del abgerteben werben                                                         |
| 33              | 1888         | Access 19                                     | Salze, die fich gegenseitig zer-<br>fepen, z. B. a) Zinnchlorib<br>ober Chlortupfer; b) Coba<br>ober Kaltwaffer.                                                          | Durch abwechfelnbes Beiden in ben gebachter Buffigteiten.                                                                                                                                                                                           |
| <b>34</b><br>35 | 1838<br>1838 | Burnett<br>Bethell                            | Binfchloriblöfung Bituminöfe, freofothaltige gluf- figfeiten, 3. B. Abeerol, holg- faures Eifen 2c., welche vor- her von Ammoniat befreit merben.                         | teiten unter Anwendung von ftartem Drud.                                                                                                                                                                                                            |
| 36              | 1839         | Boucherie<br>(besgl.<br>Uzieai)               | Solzfaures Eifen, Solzeffig,<br>Salzmutterlauge, falzfaurer<br>Kalt, Aupfervitriol, Qued-<br>filberchlorib 2c.                                                            | genommen ober burch Inflitration bem bereite<br>gefchlagenen, aber noch frifchen Solze einver-                                                                                                                                                      |
| 37              | 1840         | Hiefelle                                      | Stoffe, welche fich gegenfeitig<br>berfepen, 3. B. Bafferglas,<br>und nachber verdünnte Schwe-<br>felfaure, ober Alaunisjung<br>und nachher Pottafchelbjung.              | Das holg wird querft in einem eifernen Collinder<br>gebampft, worauf man Maunlofung ic. in ben<br>Collinder treten last, welche man eine Beit lang                                                                                                  |
| 38              | 1840         | Räusing                                       | Schwefelfaures ober fallfaures<br>Ranganorybul (Mudftanb v.<br>ber Chlorbereitung).                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39              | 1841         | Pons                                          | Gine Blung von falpeterfaurem<br>Gifen, Galpeter, Maun und<br>Blutlaugenfalj (!).                                                                                         | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40              | 1941         | Рарпе                                         | Salze, welche ich gegenistig<br>herlegen, 3. B. difembliciol<br>und Chlorcalcium, Eisenvi-<br>triol und Pottafce, Alaun<br>und Pottafce 2c.                               | durch Drud beförbert wird; denso wird, nach anternung ber erften, die zweite Salzissung eingerest. In einigen Fällen ift es nöthig, das Polz zweiten bem Aranten mit den zweierlei Hillflusteiten gan, der theilweise au trochen.                   |
| 41<br>42        | 1842<br>1843 | Zimpetin<br>Partes<br>(besgl.<br>Paffey 1845) | Quedfiberdlorid, wie Apan.<br>Rauticut geloft in Schwefel-<br>toblenftoff ober Eupion.                                                                                    | Durch Einweichen.<br>Durch Anstreichen ober Impragniren.                                                                                                                                                                                            |
| 43              | 1848         | Carie                                         | Gine Löfung von Gifen - und<br>Aupfervitriol.                                                                                                                             | Durch Cinweichen.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44              | 1844         | Buchner<br>(v. Reichen-<br>bach)              | Bafferglas und Gifenvitriol.                                                                                                                                              | Das hold wirb querft gebampft, bann mit Eifen-<br>vitriollofung und dulept mit Bafferglasibfung<br>gebeigt.                                                                                                                                         |
| 45              | 1845         | Ranfome<br>(besgl.<br>Remton 1c.)             | Eine durch Rochen erhaltene<br>Auflöfung von Riefelerbe<br>in Aspnatronlauge (Baffer-<br>glas), die fpäter durch trgenb<br>eine Caure berfept wird.                       | Rachem bie Luft aus ben Solpporen herausgeso-<br>gen, foll die Baffreglasfülfigfeit in diefelben<br>binein gepreft werben; aufest wirb das Sold<br>einige Beit in eine faure Fluffigfeit gelegt.                                                    |
| 46              | 1846         | Benzat unb<br>Bannex                          | Eine somefelsure ober salz-<br>faum Aupferlösung, die<br>später durch salzsauren Ba-<br>ryt gerlegt wird.                                                                 | Die Impragnation erfolgt nach ber Panne ichen<br>Rethobe (Rt. 40).                                                                                                                                                                                  |
| 47              | 1846         | Papne                                         | Auflösliche Schwefelmetalle<br>(Schwefelcalcium ob. Schwe-<br>feldaryum), welche nachber<br>durch eine Saure oder ein<br>Metallfalz (Tifenvitriol 2c.)<br>zerfezt werden. | Die Luft wird erft durch Bafferbampf aus bem Solge verbrängt, worauf die fich gegenseitig geriefenden Edfungen, wie dei Ar. 26, in das lestire eingepreft werden, so daß fich barin Schwefel ober ein unlösliches Schwefelmetall und Gpps ablagert. |

#### Die Roblenbrennerei.

3wed ber Aohlenbeennerei. Man unterscheibet, wie schon früher gezeigt wurde, bei der Berbennung bes Solzes eine boppelte Quelle der Barmeentwickelung. Die Gesarten, welche im Beginne der Berbrennung entweichen, erzengen durch ihre Verbrennung eine schneller vorübergehende, aber auch noch auf eine gewisse Entfernung sehr intenso wirkende Sibe, die nach der Beendigung der Gasentwickelung zuruckbleibende Kohle eine mehr anhaltende, weniger in die Ferne, aber fraftiger auf nahe besindliche Gegenstände wirkende Sibe.

Unter gewissen Verhältnissen kann sich eine Verwandlung des holges in Rohle, obgleich die hiße des Flammfeuers dabei ganz verloren geht, als zweckmäßig erweisen. Dieser Fall tritt ein bei heizungen, womit entweber eine Reduction, oder doch wenigstens keine Orydation der zu erheizenden Gegenstände verbunden werden soll, wie dei der Darstellung der Metalle aus ihren Erzen, beim Glühen und Schmelzen der Metalle, namentlich beim Schmieden des Sisens und Aupfers, dann überhaupt immer, wo man mit einer kleinen Masse von Brennmaterial einen hohen hisgrad in einem beschränkten Raume, nicht sowohl, wie beim Flammfeuer vorzugsweise nach Oben, sondern gleichförmiger nach allen Richtungen hervorzubringen beabsichtigt, wo es sich ferner wegen Erleichterung des Transports um möglichste Berringerung des Gewichts und Bolums bei dem zu verwendenden Brennmateriale handelt.

Die Darstellung ber Holztohle wird baher aus letterem Grunde gleich an dem Orte der Erzeugung des Holzes vorgenommen und bilbet deshalb einen unter unmittelbarer Leitung des Forstmannes stehenden Gewerbszwis.

Abnahme bes Solzgewichts und Bolums beim Bertoblen.

Was die Verminderung des Bolums und Setwichts beim Holze betrifft, so erhalten nach Hartig geschielte Köhler aus I 00 Kubitsuß oder 3906 Pfund durem Buchenholz 30 Kubitsuß oder 840 Pfund Kohlen, und aus 100 Kubitsuß oder 3600 Pfund dürrem Kieferholz 34 Kubitsuß oder 578 Pfund Kohlen. Das Buchenholz vertiert also fast 34 Kubitsuß oder 578 Pfund Kohlen. Das Buchenholz vertiert also fast 3/2 am Gewichte und 3/2 am Bolum, das Nadetholz 3/2 am Gewichte und 3/2 am Bolum, wenn man letteres sowohl beim Holze, als bei der Kohle ohne leere Zwischenräume annimmt. Nach Hundeshagen ergeben die Kohlen im Allgemeinen 30, 40—50 Bolumprocente des angewendeten Holzes.

Duantität unb Qualität ber Rohle finb verschieben nach ber Art ber Bertohlung.

Die Quantität ist übrigens sowohl als die Qualität verschieden nach dem volltommenen oder theilweisen Luftabschlusse und nach der rascheren oder langsameren Einwirkung der Hibe.

In völlig verschloffenen Sefäßen liefert daffelbe Holz 82 Raum- und 23 Sewichtsprocente einer leichten, lockeren Kohle, welches bei theilweisen Luftzutritte 61—65 Raum- und 24 Sewichtsprocente einer weit dichteren (schweren) Kohle liefert, weil sich nämlich im ersteren Falle der Wassersolles Holzes mit einem Antheile Kohlenstoff zu Leucht- oder Grubengas verbindet und damit entweicht, in letterem Falle aber mit dem Sauerstoff der zutretenden Luft zu Wasser verbrennt, wodurch zwar ein Theil bes Kohlenstoffs mit verbrennt, ein größerer dagegen, der sonst verstüchtigt

worben mart, juradbleibt. Erhalt bagegen bie Luft einen völlig freien Butritt, fo erhalt man beim Erlofchen bes brennenben Bolges eine Roble, welche noch weit leichter und schwammiger ift, als die in völlig verschloffenen Gefügen erhaltene, weil bier ber mit bem Sauerftoff ber Luft verbrannte Roblenftoff weit mehr beträgt, als ber, welcher fich in verschloffenen Gefäßen mit dem Bafferftoff verbindet.

Auch bas fcnelle ober langfame Steigern ber Sipe ubt einen ent. schiebenen Ginflug auf die Größe ber Rohlenausbeute. Die meifte Rohle wird bei langfam gefteigerter Sige gewonnen, weil bann bas nicht chemisch gebundene Baffer des Holzes (etwa 25% des lufttrodenen Solzes) früher entweicht, als irgend ein Theil der Maffe ins Glüben tommt. Erifft bagegen bas Baffergas von einem fpater von ber Sige erreichten Theile bes Dolges mit einem bereits glübenben Theile ber Daffe gufammen, fo entfecht Bafferfloff, Sohlenfaure und Rohlenoryd. Es wird also bei einer rafchen und bemnach wemiger gleichmäßigen Ginwirtung ber Sige eine nicht unbeträchtliche Menge von Roblenftoff entführt, fo daß man auf folche Beife nur 12-17% an Roble gewinnt, wahrend fich bei langfamer Ber-Loblung eine Ausbeute von 24-28 % ergibt. Übrigens wird die Kohle um fo bichter, einer je boberen Temperatur fie beim Bertohlen ausgefest war. (Die Labellen über die Brennfraft ber Roble und die Roblenausbeute f. unten).

Das Solz, welches alles feines Baffers beraubt ift, enthalt ziemlich Die Ausbeute gleiche Mengen, namlich 52 Gewichtsprocente Kohlenftoff, welche Gleich: ertagt faft nur formigkeit nur etwas burch bas verichiebene Berhaltnig ber in ben Solggefagen befindlichen Gaftfubftang geftort wird. Dangen mußten 100 Gewichtstheile Solg mit bem burchschnitslichen Baffergehalte von 25% gegen 40 Gewichtstheile Roble geben, mas aber nie ber Rall ift. Gewöhnlich ift die Ansbeute nur 25, anweisen noch unter 20%. Dies beruht auf bem Umftanbe, bag ein Theil bes Solges gang verbrennt, um die gur Bertoblung nothige Sige zu erzeugen, und weil nicht aller Sauerftoff und Dafferftoff bes Soljes als Baffer, sonbern auch in Berbinbung mit Rohlenfoff abgeschieben wird, jum Theil ale bie oben erwähnten Gasarten, jum Theil ale Balteffig, Theer zc.

Ungeachtet ber giemlich gleichen demifchen Bufammenfegung ber ver- Quantitat fchiebenen Solgarten hat bemoch bie Gefahrung gelehrt, baf bie Rohlen ber Roblefind ebenfo verfchiebene Digfraft befigen, als das Dolz, moraus fie gebrannt nach ber Art werben, mas vorzugeweise auf bem verfchieben en Gefuae bes Inleed bet Polzes. du beruhen scheint. Festes Dolg gibt baber im Allgemeinen eine beffere (bichtere) Tohle, als weiches. Weniger fcheint ber Stanbort bes Bolges auf die Gute ber Roble ju influiren, befto mehr aber bas Alter und ber Arodenbeitsgrab beffelben. Beim Laubholge liefert bas mittelmuchfige, beim Rabelholze das altere bie ftartfte Dige. Außer ber Saftzeit gefalltes Bolg gibt mehr Dipe und beffere Roblen, als im Safte gehauenes. Ubrigens taugt gang frifches fo wenig, als gang burres Bolg gur Bertohlung. Bu viel Baffer nimmt au viel Barme für feine Berbunftung in Anfprud,

bie Berkohlung erfolgt baher zum Theil nur unvollständig. Bei zu weng Wasser geschieht bagegen die Erhipung zu rasch und demnach ungleichmäsig, man erhält beswegen durch die Wirtung der Wasserdampse auf schon glühende Theile eine leichte Kohle. Frisch geschlagenes Holz gibt eben dethalb mehr Kohle, als ganz dürres, allein seine Verkohlung erfordert sehr große Vorsicht, wenn der durch größere Ausbeute erzielte Vortheil nicht durch die geringe Qualität der Kohle verloren gehen soll. Rach Duhamel soll das Holz nicht länger als 2 Monate auf dem Gehaue stehen bleiben, bevor man es zur Verkohlung verwendet. Andrüchiges oder gan faulet, so wie durch Flößen ausgelaugtes Holz liefert schlechte oder ganz unbrauch bare Kohle.

Übrigens eignen sich zur Berkohlung mit Ausnahme bes schwächen Reifigs alle Gattungen und Sorten von holz wie zum Berbrennen an offenem Feuer; ja viele berfelben, die dem lesteren Awecke weniger angemeffen sind, liefern noch sehr viele und gute Kohlen.

Die Form bes zu verfohlenben holges.

Eine Berücksichtigung verbient jedoch auch die Form des zu verlohlenden Holzes. Alle Rloben oder Scheite erhalten, damit sie sich bequem aneinander reihen lassen, eine gleiche Länge. Man wählt dazu eine möglichst große, nicht unter 3, aber auch nicht über 6 Juß lang. Über 6 Boll dices Holz muß noch einmal gespalten werden, weil sonst die zur Bertohlung erforderliche Hise nicht bis ins Innere dringen würde. Bon dem geringen, nicht spaltigen Holze dagegen können selbst alle Stücke, die 1 Boll im Durchmesser haben, verkohlt werden. Aftholz dient, weil es gewöhnlich krumm ist, nur zum Ausfüllen der Zwischenzaume.

Paffende Tahreszeit Zur Polavertoh-Lung. Die günstige Jahreszeit zur Holzverkohlung ist im Allgemeinen von Anfang ober Mitte Mai bis Ende September, weil früher und später die Luft zu seucht, die Nächte zu lang und die Witterung zu stürmisch ift. Doch auch dei allzu trockener Sommerzeit ist die Berkohlung weniger vortheilhaft. Am allerungünstigsten aber ist der Erfolg, wenn man unmittelbar nach dem Abgange des Schnees Holz verköhlt. Man erleidet nach Hartig's Beobachtung einen Berlust von 1/4 der Kohlenmasse dei einer seichen Berkohlung auf seuchtem Boden, etwas weniger bei trockenem Holze. In moorigen und sumpsigen Segenden müssen indessen ohne Wahl die Wintermonate zur Verköhlung benust werden. Sonst wählt man am besten bei Laubholz die ersten Frühlingsmonate, bei Erlen und Birken, damit die Wurzeln wieder Schösslinge treiben können, dei Eichen, um die Ninde süt Gerbereien zu gewinnen. Auch bei Radelholz zieht man die Wintermonate vor, ehe der Saft in die Bäume tritt, um das Stocken zu vermeiden.

Auswahl des Ortes zum Kohlendrennen.

Auch der Ort, wo eine Kohlenbrennerei betrieben werben foll, ift nicht gleichgiltig. Es laffen fich hierüber folgenbe Regeln aufstellen:

1) Am meisten find jene Plage vorzuziehen, wo man möglichft viel Bolg auf einer Stelle verkohlen und bas Solg bequem beischaffen tann.

2) Rachstbem fei bie Stelle möglichst nabe an einer Schneife, Stellweg ober Allee, ober am Saum bes Balbbiftriftes, so bag man bequem
bagu fabren fann.

- 3) Man legt bie Kohlenstätte nicht in einer Liefe an, wo fich Regenwaffer fammelt, weil fonft bei entstehendem Regen der untere Theil bes Rohlenhaufens in Baffer gefest wird und entweder ganz verloscht, oder doch viele Brande (halb vertohlte Stude) liefert. Ebensowenig mahlt man aber eine Anhöhe, weil bort ber Luftzug zu ftart mare, woburch nicht allein die Arbeit der Kohler vermehrt wird, fondern auch ein Theil ber Rohlen in Flammen ausbrechen und baber verbrennen wurde. Am beften eignet fich bemnach ein Plat im einer Cbene, welcher fich etwas Beniges erhebt und babei von einem Berge ober einem bichten Balbbiffrifte gefcust ift.
- 4) Der Boben foll weber feucht, noch zu bindend, ober zu locker, ober fleinig, ober gar einer Überfcmemmung ausgefest fein. Der befte Baldboben ift auch gewöhnlich ber vortheilhaftefte zur Köhlerei, weil er nicht zu viel (wie z. B. ber Sandboden) und nicht zu wenig Luft burchlagt, nicht feftbrennt und bie aus bem Solze fliegende Feuchtigfeit leicht anfnimmt.
- 5) Zwedmäßig ift es endlich auch, wenn Baffer in ber Rabe ober nicht au weit entfernt ift, theile, um es bei möglichen Ungludefallen fcnell bei ber Band ju haben, theils bie Beit jur Berbeischaffung biefes immer nötbigen Materials zu fparen.

Befonbers vortheilhaft ift es naturlich, alte Meilerftatten wieber aufaufuchen, weil biefe weniger Bubereitung erforbern, als neu angulegenbe, in ber Regel icon bas jur Dede bes Deilers hinreichenbe Geftube liefern, und der Berluft bei den erften Bertohlungen bier nicht halb fo groß ift, als bei neuen Statten.

Die Bertohlung bes Bolges im Großen gefchieht entweber in Dfen, Die verfchie innerhalb gemauerter ober aus Gifen gefertigter verfchloffener Raume, in denen das Holz erhist wird, wo nämlich der Gewinn an Holzsäure und Theer die Bertohlungstoften aufwiegt und wo diefelben als Sauptprobutte betrachtet werben, ober unter beweglichen Deden, nämlich von Reifig, Rafen, Laub, Moos, Erbe und feuchter Rohlenlofche, wo alfo bie Luft einen, jeboch befchrantten, Butritt hat, wenn es barauf antommt, bie Bertoblung mit ben geringsten Rosten, bem geringsten holzverbrauche zu bewirken, und wo die Gewinnung ber Roble ben Hauptzweck bilbet, ba man bie ermahnten fluffigen Produkte nur theilweise babei auffangen kann. Dan erhalt bier bei langfamer, vorfichtiger Bertoblung eine ebenfo große Ausbeute, als in ben Ofen bei völlig abgehaltener Luft. Entichiedene Borguge befist aber die Bertohlung unter beweglichen Deden vor der Bertohlung in Ofen, wo erstere burch den Zutritt der Luft bewirkt wird, meil bie hohlen Raume, welche burche Schwinden bes Bolges beim Bertohlen entflehen, burch bie bewegliche Dede weniger nachtheilig werben. Die Bertohlung bes holges unter beweglichen Deden ift entweder eine Bertohlung in Meilern ober in Saufen.

Bei bem erfteren Berfahren werben bie Bolgftude ober Scheite horis Bertoblung sontal neben und aufeinander, ober faft vertical mit einer Reigung in Reilern.

gegen ben Horizont, in einer ober mehreren Schichten aufgestellt. So auf geschichtete Holzstöffe von ber Form eines abgerundeten Regels heifen Meiler, und zwar die von der ersteren Construction liegende, die von der letteren aber fehende Meiler. Die Behandlungsart beim Bertohlm ist übrigens bei beiben bieselbe.

Burichtung ber Meilerftatte. Nachbem mon fich einen paffenden Plat jum Bertohlen ausgesucht hat., wird bie Statte fur beibe Arten von Meilern auf folgende Beife abbereitet:

Man ebnet und entblößt eine Stelle von Rafen, deren Größe sich nach der Größe des zu erdauenden Meilers richtet, so daß noch ein drei Kus breiter Gang rund um den Meiler bleibt. Für einen Meiler von 18 kus müßte demnach kiese Stelle 24 Kuß Durchmesser haben. Die Figur derselben muß kreiskörnig und ihre Oberstäche vollkommen horizontal sein. Ist der Boden so abhängig, daß man darauf keine horizontale Schene von verlangtem Durchmesser antrifft, so muß die Meilerstelle größtentheils in den Berg gegraben und der übrige Theil verbrückt werden. Sine solche Berbrückung besteht aus einem Gerüste von Pfosten und dicht zusammengerückten Balten, die 1½ bis 2 Fuß hoch bedeckt werden. Doch ist unter solchen Umständen wegen des ungleichen Luftzuges immer große Aufmerksamkeit erforderlich, und das Ergebniß gewöhnlich weniger günstig; Man legt deshalb auch nur im Nothfall dergleichen Kohlenpläße an. Ein nasser Grund erfordert die Legung eines Rostes von Aften mit Erde bedeckt.

Alle Meilerstätten, welche auf einem nur einigermaßen feuchten Boben angelegt werden, läßt man, bevor man barauf verkohlt, einige Zeit zugerichtet liegen, am besten vom herbst bis zum Frühjahre. Man gewahrt bann leicht die Punkte, welche sich mehr gesest haben, wo also ber Lustezug scharf ist, und kann sie leicht verbessern.

Man schlägt nun in die Mitte des Plates einen Pfahl, Quandelpfahl, und zeichnet vermittelst einer daran gebundenen Schnur, oder einer daran gehaltenen Stange die Rundung ab, und läst nun den Boden von der Peripherie nach dem Quandelpfahle so viel steigen, das dieses Steigen, nach Berhältnis der Größe der Meilerstelle, am Quandelpfahle etwa 8 bie 14 Zoll beträgt, damit die unteren Theile der Holzstücke nicht ganz platt auf dem Boden stehen, also leichter vertohlen und damit die aus dem Holze schwisenden Feuchtigkeiten leichter abstießen, als wenn die Meilerstelle ganz eben ist.

Greidtung bes Reilers, hierauf schreitet man gur Errichtung bes Meilers felbft, wobei man gu unterscheiben hat, ob ber Deiler von Oben oder von Unten angegunbet werben foll.

Im ersteren Falle richtet man an der Stelle des Quandelpfahls eine 12 Fuß lange Stange, den Quandel oder die Quandelftange senfrecht auf. Diese Stange umbindet man mittelft mehrerer Beiben mit trodenem Aft- und Reiserholz, so daß das Ganze einer aufrecht stehenden 12 3oll diden Faschine gleich sieht. Dber man stedt 3 ober 4 solcher Stangen

10 bis 12 Boll von einander entfernt, . . in der Mitte ber Meilerstelle ein, verbindet fie mit Weiben und füllt ben Bwifchenraum mit burren Solgftuden ober Branben aus.

Um ben auf die eine oder andere Beise aufgerichteten Quandel wird Der fichende Reiler. nun beim ftebenben Meiler bas gubor ichon nach feiner Starte fortirte Sols auf folgende Art gereiht: Man ftellt bem Quandel junachst etwas bunn geriffenes Scheithola, die Rinde nach Augen gefehrt, fo nahe aneinander und fo fentrecht ale möglich. Denn je mehr fentrecht die Scheite aeftellt werben tonnen, befto weniger bleiben 3wifchenraume, bie ben 3utritt ber Luft erleichtern und baburch bie außerften Scheite, welche die Dede tragen, abfühlen. Dies ift indeffen oft nicht ausführbar, weil die bemegliche Dede auf ben fast fentrechten Scheiten nicht ruben murbe. Se loderer und beweglicher baber lettere ift, eine befto ftartere Reigung gegen bie Mitte muß dem Bolge gegeben werben. Sat man baber Roblenlofche gur Dede, die weniger geneigt ift, herabzurollen, fo tann bas Solg mehr Ria. 106. %ia. 107.







fentrecht, wie in Fig. 106, hat man aber nur fanbiges Erbreich, fo muß es mehr geneigt, wie in Fig. 107 geftellt werben. Die 3wifchenraume werben mit furz gehauenen Studen ausgefüllt.

Sat ber entstehende Deiler einen Durchmeffer von etma 4 Ruf erreicht, fo ftellt man bas bidfte Solg in gleicher Bertheilung herum, lagt bann bunnere Scheite folgen, und bringt in ben Umtreis bas fleinfte ober Prügelholz unter fteter Ausfüllung ber 3wischenraume mit turgem Solze. Auf die unterfte Schichte folgt nun in berfelben Beife die zweite, und je nach ber Größe bes Deilers auch noch eine britte. Die oberfte Schichte





ober bie Sanbe wirb burch horizontal aufgelegte bunne Scheite ober Prugel abgerunbet, wie gig. 108 in aa zeigt. Die bicfften Scheite tommen bei einem breifchichtigen Dei-Ier in die mittlere Schichte, die Rernfeite bes Bolges ftete nach ber Mitte gerichtet. Meiler ift nun bis jur Bebedung fertig.

Die Große bes Deilers ift, wie ermahnt, verschieden, die fleinsten Die Große befteben aus einer, größere aus zwei und die größten aus brei Schichten. Es ift banach auch bie Große bes Durchmeffers bes Meilers, welche bie Bahl ber hinter einander aufzustellenden Reihen ber Scheite bedingt und ebenfo bie Lange ber Scheite verschieben. Über bie amedmäßigfte Große

der Meiler find die Anfichten getheilt. Früher errichtete man durchschninlich sehr große Reiler. In neuerer Zeit gibt man mehr den kleinerm ben Borzug.

Borzüge ber großen Reifer.

Im Allgemeinen haben große Meiler von 3000 bis 5000 Aubitsuf Bolgmaffe vor kleineren von 800 bis 1600 Aubitfuß folgende Borzüge:

1) Man geminnt burch große Meiler, wo sehr viel Holz verfohlt wirb, an Zeit, während fie nicht bedeutend größere Sorgfalt und Bartung bedürfen, als kleine. Auch ift bei großen die Beaufsichtigung weniger getheilt.

2) 2Bo es an Material jur Dede fehlt, erfordern großere Reife

verhältnifmäßig weniger beffelben als fleine.

- 3) Sie erleiben bei ihrer verhaltnismäßig fleineren Dberflache weniga Barmeverluft. Man erhalt baher weniger Brande und braucht weniger Fullung.

4) Geftatten fie ber Luft meniger Butritt.

5) Erhalt man babei weniger kleine oder Quandelkohlen, als bei kleinen Meilern.

Borgüge ber fleinen Reiler. Rleine Meiler gewähren bagegen folgende Bortheile.

1) Reicht weniger Boben gur Meilerftatte bin.

2) Sie eignen fich befondere fur gebirgige Gegenden, wo große Reiler felten gut anzubringen find.

3) Aus Stöden laffen fich nicht leicht große Meiler errichten.

4) In großen Meilern lauft bas Feuer zuweilen um ben Reiler herum und lagt in ber Mitte bas holz unvertohlt.

5) Große Reiler vermehren ben Luftzug wegen mehr als zwei Schichten.

6) Bei kleinen Meilern ift eher auf beständige Witterung auf bie Dauer ber Bertohlung zu rechnen.

7) Bei großen Meilern muffen die Kohlen gu lange im Feuer fteben

und verlieren baburch an histraft.

- 8) Ift nicht jeber Röhler geschickt genug, in einem febr großen Reiler bas Feuer in ber erforberlichen Ordnung zu regiren, und ber Schaben wird um so größer, wenn der Meiler verunglücken sollte.
- 9) Befonders nachtheilig find große Meiler, wenn entweder gang friiches, ober gang trockenes Solg verlohlt werden foll, da bei fleinen Rei-

lern bas Feuer leichter ju regiren ift.

Nach Hundeshagen sind die Meiler von 1800 bis 2400 Aubiffus Raum (einschließlich ber gewöhnlichen Zwischenräume zwischen den Scheiten), für sehr bürres und frisches Holz aber die von 1200 bis 1500 Aubiffuß Raum am zweckmäßigsten befunden worden. Hartig gibt nach seinen eigenen Erfahrungen im Allgemeinen den Meilern von 1200 bis 1800 Aubitfuß ben Borzug, bei ganz frischem und bürrem Holze bagegen benen von 800 bis 1000 Aubitfuß Holzmasse.

Rictung bes Meilers beim Angunben von Unten. Soll der Meiler von Unten angegundet werden, mas jedoch ein undweckmäßiges Verfahren ift, weil die Vertohlung des Meilers boch jeden-

falls von Dben nach Unten gefcheben muß 1), fo wird beim Richten bes Meilers auf berjenigen Seite, auf welcher ber ichmachfte Bind ober Luftaug ju erwarten ift, eine Bundröhre angebracht. Man legt nämlich vom Quandel an nach ber gewählten Richtung ein 6 bis 8 Boll bides Stud Solz auf ben Boben, fest bann bie Scheite wie gewöhnlich und zieht biefes Sola in bem Dage, als ber Deiler größer wirb, allmalig amifchen ben Scheiten hervor. Es entfieht fo eine bohle Rohre, die jum Angunden der zwifchen ben Quanbelftangen befindlichen recht burren und klein gehauenen Branbe, Reifer und Rinden bient und baber die Rundrobre beift. Ubrigen aber wird ber Deiler ebenfo, wie oben angegeben, gefeht.

Um auch, wenigstens einen Theil ber fluffigen Probutte ber trodenen Theilmeife Deftillation bes Bolges in Meilern ju gewinnen, mauert man bie Meiler- ber fülfiger ftatte aus und gibt ber Mauer ringsum eine geringe Reigung gegen bie



Mitte, wie Fig. 109 zeigt. a ftellt bie Statte, b ben Ranal, c ben Behalter vor, wodurch fich ein Theil ber gebilbeten Holgfaure und bes Theers ansammelt und durch einen unter der Reilerftatte nach Außen führenben, engen, gemauerten Ranal nach einem Behalter abfließt, woraus man biefelbe ausschöpft. Die Öffnung bes Behälters wird während ber Bertohlung mit ber eifernen Platte d; bie mit Erbe beschüttet wirb, luft= bicht geschloffen, bamit teine Luft jum Deiler gelangt. Eine vieredige eiferne Platte e liegt über ber Einmundung bes Kanals, bamit berfelbe nicht burch hineinfallenbe Rohlen verftopft merbe.

Man hat auch bei ben gewöhnlichen Meilern bas Auffammeln ber Holgfaure verfucht, allein es geschieht nur auf Roften der Rohlenausbeute. Rur mahrend bes Treibens mare bie Anbringung eines Rohres in ber Saube ohne Störung möglich, welches die fauren Dampfe in Faffer leitet. Dan hat auch zerfallenen Ralt als Dede angewenbet, um holzeffigfauren Ralf zu erzeugen. Allein in vielen Gegenden belohnt der Gewinnft die Muhe und Roften nicht.

Ift ber Reiler gefchlichtet, b. h. find die größeren Zwischenraume Dedung bes Reilers. von Außen mit bunneren Solaftuden ausgefüllt, fo wird er, um die Berbrennung des Solzes zu verhindern, gebect. Der Köhler theilt die Bebedung ab:

<sup>1)</sup> Da namlich in ben Reilern Die jur Bertoblung nothige Sige burch eine theilweise Berbrennung, wenigstens ber entwidelten Gafe bervorgebracht werden muß, fo muß auch, wie bei allen Beigvorrichtungen, ber nothige Luftzutritt viel leichter ftattfinden, wenn fich wenigstens Anfangs, wo die Temperatur noch febr fcmach ift, eine betrachtliche Luftfaule unter bem Feuerraume befindet, als wenn letterer unmittelbar am Boben ift.

- 1) in bas Raubbach unb
- 2) in das Erbbach.

Das Ranhbach wird von bunnen Rafen, Laub, Rabelholgreifern, Ginfter, Moos ober Saibe gemacht, bas Erbbach aus flarer Dammerbe, ober mit Roblenftaub gemengter Erbe, Geffube.

Raubbad.

Buerft wird der Meiler von Unten bis zur Quandelöffnung, am gewöhnlichsten mit dunnen Rasemplatten, dachziegelförmig bedeckt. Sall eines von den anderen Materialien verwendet werden, so bedeckt man den Meiler 3 bis 4 Boll dick damit. Jedenfalls aber sucht man wenigstens die haube oder den oberen Theil des Meilers mit dunnen Rasemplatten zu belegen, und zwar dichter als den unteren Theil des Meilers. Burückgebliebene Lücken bewirft man noch mit seuchter Erde, die man mit dem Rücken der Schausel seifen kunten und Austrocknen herabfällt.

Grbbach.

Ift bas Rauhbach fertig, so wird nun bas Erbbach barauf gebracht. Man bewirft nämlich ben ganzen Meiler mit loderer Erbe, Gemeng von Sand und fetter Erbe, oder mit Dammerbe. Feucht erhaltene Rohlenlosche ober Gestübe gibt die beste Dede. Man trägt dieselben 2 bis 3 3oll bid

Fig. 110.



auf, je nachdem die Beschaffenheit des Rauhbaches es erfordert und das zu vertohlende Poly mehr oder weniger Luftzug erheischt. Die Operation selbst heißt auch das Schwarzsmachen. Bur Bedeckung der oberen Quanbelöffnung wird eine große Rasenplatte aufgelegt. Der Meiler hat das Aussehen wie Fig. 110.

Salt die Erbe am Fuse des Meilers für sich nicht, sondern rutscht herunter, so muß, dies zu verhindern, eine Ruftung gemacht werden, b. h. eine 6 Zoll von der Grundsläche entfernt ringsum laufende Umfassung von dunnen Aften, welche horizontal auf aufrecht stehenden hölzernen Gabeln ruhen. Bei großen und steilen Meilern bringt man wohl auch noch eine zweite höher gelegene an. Die Rustung hindert das herabrollen des Erdbaches so lange, die der Meiler beim Verkohlen allmälig sintt und so viel Löschung erhält, daß die Rustung nicht mehr nöthig ist 1).

Der liegende Meiler.





in concentrischen Areisen um ben Quanbel in horizontaler Richtung lagert und so lagenweise über einander, was aber Scheite von verschiedener Länge vorausseht, wodurch dann ein halbkugeliger Reiler entsteht. Dber man stellt am Quandel erst einen Kern aus fenkrechten Scheiten auf, um welchen herum die übrigen Scheite horizontal in

<sup>1)</sup> über die Berechnung des tubischen Inhalts ber Meiler ogl. Leinbod's Forstwirthschaft. 3. Theil. Leipzig 1834. S. 166.

concentrischen Kreifen gelegt werben, wie Fig. 111 zeigt. Solzenben, Aftund Rohlenholz bilben die Saube.

Die liegenben Meiler find außer Schleffen und Schweben menia im Gebrauch. In letterem Lande errichtet man fie häufig aus unaufgespaltenen Baumstuden von wenigstens 6 — 20 Jus Länge. Sie haben sich in biefen Ländern als zweckmäßiger bei Berkohlung der Radelhölzer (ba nur biefe bei ber angegebenen Lange immer gang gerabe finb) als die ftehenden Beiler bemahrt, welchen Bortbeil man ihnen bagegen außerbem abspricht.

Das Bolg liegt bei diefen Meilern fefter, als bei ben fiehenden, Die 3mifchenraume find regelmäßiger, bas Feuer tann baber gleichförmiger burch den Meiler eirculiren, indem es leichter von einem Stockwerke gum andern gelangt. Es laffen fich dabei ferner bie bohlen Raume beffer vermeiben und die treppenartigen Abfage an der Oberfläche dienen gur sicheren Auflage ber Dede. Doch erfordert auch ihre Greichtung weit mehr Mühe, als die der ftebenden Meiler, wenn man nicht noch größere Zwischenraume als bei biefen haben will. Um bem Deiler bie tonifche Form ju geben, muß bas Sola nach Oben immer mehr an Lange abnehmen, weil man sonft die Colinderform erhalten murbe.

Das Angunden bes Meilers geschieht gewöhnlich bes Morgens, um Das ben gangen Tag vor fich ju haben, weil es bie größte Aufmertfamteit erforbert, und bei größeren Deilern eine Beit von 10-15 Stunden in Anfpruch nimmt. Auch wählt man hierzu windstille Tage, weil fich sonst bas Feuer leicht nach einer Seite gieht.

Um ben Meiler von Dben anzugunden, flicht man mit bem Schippen - ober Rechenstiele, ober mit einem befonderen, I Boll biden fpipigen Dolge einige Reihen Bug : ober Rauchlocher in die Saube des Meilers, welche bis auf bas bolg geben muffen, und ordnet biefe Locher, bie man Raume nennt, fo, daß fie i Auf von einander entfernt find, und der oberfte ober erfte Rreis einen fuß von der Quandelöffnung absteht. legt nun oben auf die Quandelwelle brennende Substangen und Rohlen, fo daß auf derfelben ein kleines Flammfeuer entftebt. Ift bies gehörig in Brand und bas Feuer etwa 11/2 Fuß tief eingebrungen, fo bebedt man bie Quanbelöffnung, welche nun bas Rulloch beißt, mit bem oben erwähnten großen Rafenftude, worauf aus allen Löchern ein bider grauer Rauch er-Scheint, und ber Meiler ift nun angegundet.

Um den Deiler von Unten anzugunden, muffen die am Quandel angebrachten leicht Feuer fangenben Stoffe mittelft einer Solzfadel angeaundet werden. Dier darf aber vor dem Angunden nur die Saube bes Meilers mit Geftube beworfen werben, weil sonft bas geuer am Quandel nicht brennen wurde. Sat fich aber bas Feuer in bie Saube gezogen, fo wird ber Meiler nach und nach gang mit Geftube bebedt und von Dben nach Unten verfohlt.

Nach dem Angunden bleibt der Meiler 4-6 Stunden lang verfcoloffen. Man nimmt dann ben Dedrafen vom Fulloche, fullt ben leergebrannten Raum mit kleinen holgftucken aus und deckt den Rafen weber barauf. Diefes Füllen wird, fo lange fich der Meiler noch nicht berächtlich gefenkt hat, alle 24 Stunden zweimal, nachher nur einmal und in der Folge gar nicht mehr wiederholt. Im Anfange nimmt man dazu blet Spane, nachher kurzgehauenes Prügelholz und spater etwas bickere holgkuck.

Man muß sich bemühen, ein scharfes und schnelles, ben ganzen Mailer ergreifendes Auswärmfeuer zu geben, benn je langer die Wafferdampfe durch zu schwaches Anwarmen im Meiler zurückleiben, besto langer if berselbe der Gefahr des Stoßens, Schlagens ober Werfens outgeset. Man beugt demselben dadurch vor, daß man dem Raume unter der Rüftung nur die erste Decke gibt.

Die im Anfange entwickelten Dampfe find schwer und wafferig, gelblichgrau und walgen fich nur langfam fort. Die Oberflache des Meilers
befchlägt mit Fenchtigkeit, weshalb man diese Periode des Berkohlungsprozestes das Schwissen. Paben des Meilers nennt.

Bon dem schnellen und vorsichtigen Abbahen des Meilers hangt das Gelingen der ganzen Bertohlung ab. Je unvolltommener dasselbe erfolgt, besto mehr wird holz verdrannt, desto langer dauert die Gefahr des Berfens (Explodirens), wodurch die Decke abgeworfen und auch wohl der Meiler gesprengt wird. Durch das allgemeine Schwinden des holzes, so wie durch das Berbrennen besselben am Quandel entsteht ein Zusammessinken des Meilers, wodurch die Decke Risse bekommt. Der Röhler steigt daher auf den Meiler, wirst die Decke ab, stöst mit einer Stange das holz zusammen, füllt den leeren Raum mit Branden aus und trägt dann die Decke wieder auf.

Ift der Meiler angewärmt, so ist keine Explosion mehr zu befüchten, man trägt dann auch am Fuße deffelben die Decke auf und stampst auch dieselbe allenthalben fest, das Umfassen. So bleibt derselbe 3 dis 4 Lage stehen, mährend man dabei zu sorgen hat, daß das Feuer nicht stellenweist zu start oder zu schwach wirkt und der Meiler nicht ungleich zusammensinkt, eine Folge von zu schwachem Holze, zu starkem Luftzutritt, zu schwacher Decke zc. Man dewirft gleich Ansangs solche Stellen stärker, oder stößt auf der entgegengesesten Seite Zuglöcher ein. Diese Periode, wo bei fast gänzlichem Luftabschluß das Holz vertohlt, heißt das Treiben. Ie langsamer die Arbeit vollendet wird (das Inbreunen, die lehte Periode), desto reichlicher wird die Kohlenausbeute. Wird aber durch zu start ken Zug das Gahrwerden befördert, so erhält man weniger und schlecht vom Feuer angegriffene Kohlen.

Bahrend bes Zubrennens erhalt ber Meiler Öffnungen am Sufe, Fufraume, 4 bis 6 Fuf von einander entfernt. Die Zahl und Gröfe berselben richtet sich nach bem Zuftande bes Meilers. Sie sollen den Dampfen Abzug, ber Luft schwachen Zutritt gestatten.

Rach 4 bis 8 Tagen bringt man auch in ber halben Sobe bes Reilers Offnungen an, Mittelraume, durch welche man die vollstänbige Bertohlung ber außeren Holzreihen zu bewirten sucht. Bricht aus biefen

Offnungen ein blaulicher bunner Dampf hervor, fo werben fie gefchloffen und 1 1/4 bis 1 1/2 Fuß tiefer eine neue Reihe concentrischer Offnungen geftoffen, auch wohl noch tiefer eine britte. Run tritt ber Reiler in die Gahre. bas Feuer bricht stellenweise am Fuße hervor. Geschieht bies im gangen Umkreise, so ist die Arbeit aut gegangen. Bleibt bas Reuer hier und ba aus, fo muffen Offnungen eingestoffen werben, mahrend an ben gabren Stellen biefelben gefchloffen werben.

Als befondere Kennzeichen bes Fortgangs ber Bertohlung im Meiler werben von ben Röhlern bie Farbe und ber Geruch bes Meilerrauches angefeben. Derfelbe ift, wie ichon angegeben wurde, gleich nach bem Angunden bes Meilers buntelgrau, wird allmalig beller, bann blau ober braunlichblau, sobald bas holz in Roble verwandelt ift. Wenn baber ber Röhler bemertt, daß die geftochenen Löcher nur wenigen und himmelblauen Rauch von harzigem Geruche geben und wenn die Kohlen beim Auftreten ober Aufichlagen mit bem fogenannten Babrhammer knacken, ober fich fenten, so ertennt er baraus, bag bie Rohlen ba, wo bisher bas Reuer brannte, gahr find. Er verftopft baber die oberften Löcher und flicht weiter unten einige neue Reiben.

Unter ben Banben gefchickter Robler behalt ber Deiler beim Sinten eine vollkommen regelmäßige Figur, und wird endlich zu einem wirklichen Regel, der aber gewöhnlich nicht halb fo hoch ift, als ber Roblenmeiler, woraus er entstand. Baufiger neigt fich ber Meiler nach einer Seite und ift bauchig mit mulbenförmigen Bertiefungen.

Rachbem bas Gahren überall erfolgt ift, bleibt ber Meiler 24 Stun- Das Abtüblen den lang zugebect, gegen allen Luftzutritt geschütt, bas Abfühlen. Dan konnte nun die glühenden Rohlen allmälig jum Gelbfiverlöschen bringen. Da bas aber zu langfam geben, auch zu vielen Abbrand verurfachen würde, und die von felbst erstieten Roblen nicht so gut find, als die, in welchen bas Feuer gelofcht murbe, fo wird ber Reiler nach 24 Stunden abgeputt und gelofcht. Die Dede wird abgenommen, ber Sand allein wieber aufgeworfen, welcher durch die Spalten bringt und die Glut erftickt.

Go bleibt ber Meiler 12 bis 24 Stunden fteben, bann fcreitet man Das Tusgice gum Roblenzieben. Dan macht am Fuße mit eifernen Saden eine Offnung, welche, wenn eine Partie Roblen gezogen ift, mit Sand ober Lofche wieder gefchloffen wird, darauf eine andere u. f. f. ringe um den Deiler herum. Die gezogenen Rohlen werben entweber mit trodenem Sanbe, trodener Lofche, ober am beffen burch Befprengen mit Baffer gelofcht. Diefes Ausziehen und Lofchen bet Rohlen follte immer am Abend gefchehen, damit man bei Racht bas allenfalls an ben Rohlen noch befindliche Feuer leichter bemerten und lofchen tann, wodurch man ficher ift, bag bie Roblen bis jur Anfunft ber Rubrleute am nachften Morgen volltommen tobt finb.

So wird alle Abend eine Partie Rohlen vom Meiler weggenommen, bis er endlich gang erschöpft ist und nur noch die Quandelfohlen übrig find in der Mitte des Meilers. Diese find kleiner und leichter, als die

sogenannten Lefetoblen und haben weniger histraft, weil sie am langsten im Teuer standen. Sie werden daher gewöhnlich auch wohlseiler vertauft. Außer den Quandelkohlen fallen aber auch beim Ausziehen der groben Kohlen kleine vor, welche Rechtohlen heißen, weil man sie mittelst des Rechens von den gröberen trennt. Sie stehen rücksichtlich ihrer Güte zwischen den Lesekohlen und Quandelkohlen in der Mitte. Sie sind besonders für Schmiede und Schlosser brauchbar, welche auch die Quandelkohlen besser benuhen können, als hütten- und hammerwerke.

Dauer ber Bertohlung eines Reilers. Die Zeit, welche ein Meiler vom ersten Anzunden bis jum Gahrwersben erfordert, ist theils nach der Größe, theils nach der Behandlung verschieden. Ein kleiner erfordert vielleicht nur 6 Tage, mahrend ein großer wohl 4 Wochen bedarf. Nach Hartig brauchten die Köhler im Raffanischen, welche die meisten und besten Kohlen lieserten, zur Berkohlung eines Weilers, welcher 16 Klaster oder 1600 Aubiksuß nicht allzu durres Buchen- oder Eichenschielt enthielt, bei gunftiger Witterung 16 bis 18 Mal 24 Stunden; zur Verkohlung eines ebenso großen Meilers von Birken- und Nadelholz 22 - bis 24 -, und zur Berkohlung eines ebenso großen Weilers von Erlenholz 24 - bis 26 Mal 24 Stunden. Dürres und sehr weiches holz erfordern eine etwas kürzere Zeit zur Verkohlung.

Italienifche Rerfohlungs: methode.

Die italienische Bertoblungsmethobe, welche fich durch die Beschaffenheit und Größe ihrer Ausbeute besonders auszeichnet, weicht von
bem eben beschriebenen Berfahren in mancher Beziehung ab.

Die Meilerstätte ist möglichst festgestampft und volldommen eben. Statt bes Anlaufes erhalt sie ein Gebrück von Holz, wodurch der Zug bedeutend verstärkt wird. Man legt 4—5 Zoll starke und 6—7 Fuß lange Scheite (Leithölzer) vom Quandel aus strahlenförmig bis an den Umkreis der Meilerstätte. Über die 12—16 Zoll von einander abstehenden Leithölzer werden der Quere nach die Brückenhölzer gelegt und auf diese die 6—7 Fuß langen Scheite des Kohlholzes aufgestellt. Die Brückenhölzer bleiben bei der Berkohlung gewöhnlich unversehrt und können daher für mehrere Verkohlungen benust werden.

Der Meiler hat brei Quanbelftangen. Um biefelben wird das Kohlholz sehr sorgfältig (mit möglichst wenig Zwischenraumen) und so steil herumgestellt, daß die außersten Holztreise des Meilers einen Neigungswinkel
von 65—70 Grad erhalten. Der Meiler erhält zwei Schichten, hat also
12—14 und die Haube etwa 2 Fuß Höhe. Statt des Rauhdaches wird
ber Meiler an der Oberstäche mit bunnen Hölzern, Abfall von Zimmerpläßen u. dgl. so dicht wie möglich ausgeschmalt. Die Erdbecke wird vorzüglich dicht gemacht. Man befreit daher die Lösche sorgfältig durch Ausharten von gröberen Theilen und befeuchtet sie mit Baffer. Unten wird
sie 2, oben 3/4—1 Fuß dick aufgetragen und mit einem platten Scheite
sestgeschlagen. Die Rüstung besteht aus 8 Fuß langen und 1 Fuß breiten
Bohlen, welche in einer Höhe von 6—7 Fuß angelegt werden.

Der Quanbelichacht wird 3 Fuß von Oben herab mit fleinen Bolgern abgefchloffen und ber über letteren befindliche Raum mit geringen Roblen

gefüllt. Die Kohlen werben angezündet und bas Reuer fo lange unterhalten, bis es mit gang reiner Flamme brennt, bann wird es mit Kohlen überstürzt, so daß es fast verlöscht und ein dicker weißer Rauch aufsteigt. Sat fich bas Reuer wieder burchgebrannt, fo füllt man wieder mit Roblen auf. Die unter ben Roblen befindlichen Solifpane werben allmalia vom Feuer gerftort, und bie glubenben Roblen fallen bann auf ben Boben bes Schachts, worauf man benfelben ganz mit Kohlen anfüllt und noch oben auf ben Meiler einen Saufen Quandeltohlen 2 Fuß hoch und 4 Fuß im Durchmeffer fturgt, ben man ben Ronig nennt. hiermit ift bas Angunben bes Reilers, mas etwa eine Stunde bauert, beenbigt und bas Reuer hat am Boben und im Kopfe bes Meilers zugleich angegriffen. ober einigen Stunden brennt bas Feuer oben durch ben Ronig beraus, ber Schacht muß bann fo oft mit Roblen aufgefüllt werben, als biefe jufammenfinten. In ben erften 6 Tagen nach bem Angunden fullt man täglich 6-8 Mal, spater nur Morgens und Abends bis zur völligen Gabre bes Meilers. Diefes beständige Nachfüllen halt man gur guten Bertohlung für wefentlich.

Ein folder Meiler, ber ungefahr 11000 Rubitfuß fefte Solmaffe hat, wird bei trodenem Solge in 4 -- 5, bei fartem, naffem Solge mohl erft in 6 Bochen ausgefohlt. Bum Angunden braucht man 30 Rubitfuß Roblen, jum Füllen 300 und barüber.

Beim Abfühlen gieht man bas bunne, jum Theil vertohlte Solz an der Oberfläche heraus, damit die Lofche awischen bie Rohlen hineinfällt und bas Reuer erftict. Das Abfühlen bauert 4 - 5 Tage.

Die italienische Bertohlung liefert bichte und fehr gute Rohlen, und eine Ausbeute, welche 24 Procent bes roben Solgewichtes erreicht.

Der allgemeinen Anwendung biefer Methode fteht nur der ftarte Berbrauch von Lösche und Roble im Beg, welche nicht überall leicht beizufchaffen finb, ba man nur fchlechte Rohlen ju biefem 3wede anwenben tann, indem die Anwendung von guten hierzu nicht ökonomisch wäre 1).

Die Bertohlung in Saufen ober liegenden Berten unterscheibet Bertohlung fich von ber in Meilern baburch, bag bei berfelben bas Bolg allmalig theil- ober liegenweife vertohlt wird, mahrend man bie vertohlte Partie fogleich gieht. ruhmt von berfelben, baf fie vorzüglich gute Roblen liefere, weil biefe taum erzeugt, auch ichon gezogen werben, alfo ber Glübhige nicht fo lange ausgefest bleiben, als im Deiler. Dan will auch eine größere Ausbeute erhalten haben.

Man lagert 6 bis 8 Fuß lange ungespaltene Bolgstamme übereinanber und vertohlt unter einer Bebedung von Rohlenlofche ober einer anderen

<sup>1)</sup> über bie nordbeutsche, italienische und flawische Meilerverkohlung vgl. Leinbod's Forstwirthschaft. 3. Theil. Leipzig 1834. S. 136-162; Befchreibung ber italienischen Bertohlungemethobe, auf allerhochftem Befehl herausgegeben Bien 1812; und G. Cugi, über die lombarbifche Bertohlungsweise bes Solges in ben ofonom. Reuigfeiten u. Berhandlungen. 1847. G. 353-357.

Decke. Die Stätte ift horizontal, aber auch geneigt, so, daß der vordere niedrigere Theil des Holzes über dem tieferen Punkt errichtet wird. Man



gibt bem Holze eine Länge von 24, eine Breite von 8 Fuß, inbem man bas Holz in die Quere legt. Ift bie Größe des aufzustellenden Holzes abgesteckt, so schlägt man Pfähle in 2 bis 3 Fuß Entfernung von einander 1 bis 1½ Fuß tief ein. Die am Hintertheile, dem Segel oder Ropf, muffen 7 bis 9 Fuß über die Grundfläche hervorragen, am vorderen Theile aber immer mehr abfallen, so daß der leste Pfahl nur

etwa 2 Fuß vorsteht. Fig. 119 zeigt einen Saufen von Dben und Fig. 113 von der Seite gesehen.

Diese Pfähle bienen bazu, die Decke des Holzes an den senkrechten Banden zusammenzuhalten. Ebenfo schlägt man auch einige Pfähle für die hintere Seite ein, wenn diese eine senkrechte Band bilben soll. Bahlt man aber eine Abschrägung, so ist es nicht nothig.

Man legt auf die Erbe lange gespaltene Stabe, Afte als Rost, darauf bas Holz, startere und schwächere Blode übereinander, doch werden die startsten gegen das Segel hin gelagert und man füllt alle Zwischenraume mit Ast- oder Gipfelholz aus. Der vordere Theil des Haufens erhalt die schwächsten Hölzer, und oben zur Bededung Afte und gespaltenes Holz. Zwischen den an der Seite eingeschlagenen Pfählen und den Holzenden muß ein Zwischenraum von 6 Zoll auf jeder Seite bleiben, welcher mit angeseuchteter Kohlenlösche ausgestampft wird, nachdem zuvor dunne Breter an die innere Seite der Pfähle angelegt worden, um die Decke zusammenzuhalten. Oben wird der Hausen wie ein Meiler bedeckt.

Um ben Haufen anzuzünden, legt man glühende Kohlen am vorderen Ende unter die untersten Holzlagen, in die Mitte des sogenannten Feuer-hauses, eines 2 Fuß breiten und 3 Fuß langen, von Lösche und dem Rauhdache die aufs Kohlenholz entblösten Rechteckes, wo man gleich Anfangs trockenes, dürres Holz u. dgl. angebracht hat. Oringt ein hellblauer Rauch durch die Decke, so wird das Loch sorgfältig geschlossen. Man stößt vorn 3 bis 4 Boll weite Löcher in den Haufen, wodurch dieser Keil erwärmt und in Glut versest wird. Zeigt sich auch hier sener Rauch, so schließt man die Löcher und stößt weiter nach Borne zu an den beiden Seitenwänden 6 bis 7 Fuß vom vorderen Ende 3 bis 4 neue 12 bis 15 Boll von einander entsernte Löcher, die die Verkohlung die nahe ans Segel vorgerückt ist, wo dann 2 Reihen Löcher eingestoßen werden.

Ift man damit bis auf 8 Fuß vom Segel gekommen, fo kann man am vorderen Ende, wo ichon gahre erloschene Kohlen sich befinden, mit bem Ausziehen anfangen, und wenn das Segel noch in voller Berkohlung

begriffen ist, muß die vordere Salfte der Kohlen schon ausgezogen sein. Man pflegt auch wohl das über 9 Boll ftarte Holz zu spalten und dann mit schwächerem ungespaltenen Holze nach der Lange des Haufens einzulegen. Dierbei sind viel weniger Löcher nothig, weil sich das Feuer nach der Lange des Holzes leichter fortpflanzt, als in die Quere. Die Lange der Hölzer ist hier beliebig und es ift nicht erforderlich, daß alle Stämme gleich lang seien.

Diese Art von Bertohlung ift weit mehr zum Auffangen ber Rebenprodukte geeignet, als die Meilerverkohlung. Die Dampfe strömen nach bem höher gelegenen Segel, welches zulest in Berkohlung tritt; hier kann man Röhren eindringen und in Fäffer leiten. Zuerst erscheint Waffer, bann schwächere und endlich ftarkere Holzsäure, zulest kommt Theer, welcher immer dicker und bunkler wird 1).

sie gut ift, burch folgende Eigenschaften auszeichnen: Sie hat eine stahlgraue, ins Blaue oder Gelbe schillernde Farbe, läst sich nicht leicht zerbrechen, färbt dabei wenig ab und glanzt auf dem Bruche start. Leichtzerbrechlichteit und startes Abfärben zeigen, daß sie zu lange im Feuer oder
aus schlechtem, stodigem Holze gebrannt war. Gut ausgebrannte Rohle
muß ferner dem Anschlagen hell klingen, darf keine zu weiten Riffe haben,
soll nicht zu schwer sein und im Feuer mit wenig, und zwar blauer
Flamme ohne Rauch verbrennen, und babei eine starte und anhaltende
Dige entwickeln. Schlechte Rohle ist tief schwarz, färbt start ab, brennt
schlecht, flammt babei wie Holz und entwickelt wenig und kurzbauernde

Sartig gibt fur bas specifische Gewicht ber Rohlen aus verschiebenen Solgarten folgende Zahlen an:

in bemfelben Berhaltniffe ihre Entzundbarfeit ab.

Sige. Benn auch ihre Dichtigkeit ober ihr fpecififches Gewicht mit ber warmeerzeugenden Kraft in geradem Berhaltniffe fteht, fo nimmt aber auch

Buchenscheithola 0,435 Buchenprügelhola . 0,461 Cichenscheithola . . 0,307 Gichenprügelholz ... 0,369 Riefernicheithola . . 0,261 Riefernprügelholz . 0,246 Kichtenhola . . . 0,220 Birtenhola 0,450

Bei diesen Gewichtsbestimmungen scheinen die Rohlen bereits einen bebeutenden Luft- und Waffergehalt aufgenommen gehabt zu haben, vermöge
bessen sie beim Ausbewahren oft um 0,10 bis 0,18 schwerer werden, als
unmittelbar nach dem Erkalten. Nach der Stärke der Erhipung und überhaupt nach der Art und Weise der Verkohlung ist das specifische Gewicht,
wie bereits angegeben, ebenfalls verschieden.

Die auf die eine oder die andere Beise erhaltene Kohle soll sich, wenn eigenschaften ut ist, durch folgende Eigenschaften auszeichnen: Sie hat eine stahl- Robie.

<sup>1)</sup> Die Berechnung bes tubifchen Inhalts eines haufens f. in Leinbod's Forft- wirfticaft. 3. Abeil. Leipzig 1834. S. 176.

Brennwerth

Die Brennfraft ber meiften beutschen holgarten im Bergleiche mit verschlebenen der ihrer Kohle ergibt sich aus nachstehender Zabelle:

| Ramen ber holzarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noh nach<br>Serfucen | Berfeblt<br>nach<br>v. Bernei's<br>Berfuchen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Buden, Stammholy von 120 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1600                 | 1600                                         |
| Stammholt von 80 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1616<br>1431         | _                                            |
| Aftholy von einem 120 jahrigen Baume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1593                 | 1639                                         |
| andruchiges Stammhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1256                 |                                              |
| andrugges Stammholz<br>geföhrte Stammholz<br>Aribetholz von 40 Jahren, im Saft gehauen<br>Gtammholz von 20 Jahren, grün gedrannt<br>Reiser von einem 120jährigen Baume, im Gewichte mit dem Buchen-<br>Gtammholz von 120 Jahren gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1524                 | 1172                                         |
| Stammholy von 80 Jahren, grun gebrannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1226                 | _                                            |
| Reifer von einem 120jahrigen Baume, im Gewichte mit bem Buchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1396                 | _                                            |
| Stenumholz von 120 Jahren gleich  Lraubeneichen, Stammholz von 200 Jahren  Stielleichen, Stammholz von 90 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1555                 | _                                            |
| Stieleiden, Stammholy von 90 Sahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1458<br>1434         | 1459                                         |
| Atholis von einem 190 jährigen Baume<br>Reidelholis von 40 Jahren<br>andruchiges Ctammbols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1542                 | 1484                                         |
| anbruchiges Stammholy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1241                 | _                                            |
| actionics Stammond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1719                 | 989<br>1684                                  |
| Stammholg von 50 Sahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1644                 | -                                            |
| Aftholy von einem 90jährigen Baume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1364<br>1785         | _                                            |
| geflöftes Stammholi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · <b>-</b>           | 1239                                         |
| Stammholg von 50 Jahren, im Caft gehauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1435<br>1000         |                                              |
| Eleberr, Stammbols von 90 Rahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1493                 | 1992                                         |
| Reibelholy von 30 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1533                 | 1409                                         |
| Tiden, Stammbols von 100 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1611<br>1610         | 1646<br>1753                                 |
| Heinbuchen, Stemmhols von 90 Jahren  Stammholz von 50 Jahren  Afholz von einem Viderigen Baume Acidelholz von 30 Jahren, im Saft gehauen  Gtammholz von 50 Jahren, im Saft gehauen  Gtammholz von 50 Jahren, im Freien verdrannt  Elfebeer, Stammholz von 50 Jahren, im Freien verdrannt  Elfebeer, Stammholz von 50 Jahren  Keidelholz von 30 Jahren  Keidelholz von 30 Jahren  Keidelholz von 30 Jahren  Gelden, Stammholz von 100 Jahren  Beidelholz von 30 Jahren  Beidelholz von 30 Jahren  Beidelholz von 30 Jahren  Keidelholz von 30 Jahren  Keidelholz von 30 Jahren  Keidelholz von 30 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                    | _                    | 1206                                         |
| Ulmen, Stammholz von 100 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1393<br>1313         | 1407<br>1522                                 |
| Thorn, Stammholz von 100 Rahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1824                 | 1647                                         |
| Reibelholy von 40 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1838                 | 1720                                         |
| geflostes Stammholl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1090                 | 1117<br>1089                                 |
| Reibelholy von 30 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 996                  |                                              |
| Birten, Stammholz von 60 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1376<br>1155         | 1461<br>1406                                 |
| gefichtes Stemmholg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 1062                                         |
| Erlen, Stammbolg von 70 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 920<br>1046          | 885                                          |
| Metdelholz von 30 Jahren Abern, Stammholz von 100 Jahren Ketelholz von 100 Jahren Ketelholz von 40 Jahren geflöftes Stammholz Linden, Stammholz von 60 Jahren Ketelholz von 30 Jahren Ketelholz von 30 Jahren Ketelholz von 20 Jahren Ketelholz von 10 Jahren Ketelholz von 20 Jahren                                                                                                                                                                                                                      | 882                  | =                                            |
| Reibelholy von 20 Sahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 791                  | _                                            |
| Refdelhols pon 10 Sahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 773<br>698           | _                                            |
| Stammhola von 20 Jahren, im Freien verbrennt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 446                  |                                              |
| Acheihola non 10 Fahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 839<br>1025          | 985                                          |
| Saalwelben, Stammholy von 60 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1222                 | 1173                                         |
| Meidelhold von 20 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1312<br>1146         | -                                            |
| Moen, Stammhold von 60 Sahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1008                 | 988                                          |
| Reibelhols von 20 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1146                 | 1017                                         |
| Reidelhold von 8 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1279<br>1340         | _                                            |
| Beiß Baumweiden, Ctammholz von 80 Jahren Achdelholz von 10 Jahren Gaalweiden, Etammholz von 60 Jahren Keidelholz von 20 Jahren Keidelholz von 20 Jahren Keidelholz von 20 Jahren Keidelholz von 20 Jahren Keidelholz von 30 Jahren Keidelholz von 34 Jahren Keidelholz von 34 Jahren Keidelholz von 38 Jahren Keidelholz von 38 Jahren Keidelholz von 38 Jahren Keidelholz von 30 Jahren Keidelholz von 50 Jahren Kandholder, Ctanamholz Kandholder, Ctanamholz Keidelholz von 50 Jahren Keidelholz von 50 Jahren Keidenmholz von 125 Jahren Keidenmholz von 125 Jahren Keidenmholz von 100 Jahren Keidenholz von 30 Jahren Keidelholz von 30 Jahren Keidelholz von 30 Jahren Keidelholz | _                    | 1246                                         |
| Lerden, Stammhols pon 100 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1295                 | 1733                                         |
| Stammholy von 50 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1134                 | _                                            |
| Reidelhold von 20 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 968<br>1595          | 1724                                         |
| Stammholz von 100 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1420                 | 1/24                                         |
| Stammholz von 50 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1243<br>1220         | _                                            |
| Reidelholz von 30 Zahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1065                 | =                                            |
| Stodhola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 1899                                         |
| geflößtes Stammholg<br>Reifer von einem Joffhrigen Baume, im Gewichte mit bem 100fab-<br>rigen Stammholze gleich<br>Gbeitannen, Stammbolg von 100 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                    | 1199                                         |
| rigen Stammholge gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1200                 |                                              |
| Gtammhols pon 80 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1120<br>1050         | 1127                                         |
| Gtammholl von 80 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 960                  | =                                            |
| Stammholz von 20 Jahren, im Freien verbrannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 573                  | 1202                                         |
| Stodholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =                    | 1202<br>884                                  |
| geflöstes Stammholy<br>Zichten, Stammholy von 100 Sahren<br>Stelleblioly von 40 Sahren<br>Stammholy von 100 Zahren, im Freien verbrannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1256<br>1063         | 1176                                         |
| Stammbolg von 100 Sahren, im Breien verbrannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 670                  | 1 =                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                    |                                              |

Binkler erhielt durch eine Berechnung nach dem specifischen Sewichte ber verschiedenen Kohlenarten folgende gahlen für die einzelnen Arten ber-felben nach dem Bolum:

```
100 Bolum Gichentoble
                                82,9 Bolum Buchentoble
             Efchentoble.
                                              Gidenfohle.
100
                           = 129,0
                                         ,,
                           = 106,9
                                              Buchentoble
                                         "
                           == 105,8
100
             Ahorntoble
                                              Gichen toble
       ,,
                                         "
                                 87,1
                                              Buchentoble
                                         "
                                 82,0
                                              Cichentoble
100
             Buchentoble
                           = 120,6
                                              Eichentoble
                                         ,,
                                 93,5
                                              Cichentoble
                                         ,,
                           = 114,0
                                              Ahorntohle
                                         ,,
100
             Birtentoble
                           = 130,9
                                              Cichentoble
       ,,
                                         "
                               101,5
                                              Cichentoble
                                         "
                               123,7
                                              Abornfohle
                                         "
                           == 108,5
                                              Budentohle.
                                         ,, °
100
             Ulmentoble
                                              Eichenfohle
                              116,1
                                         "
                                90.0
                                              Cichentoble
                                         "
                                              Ahorntohle
                               109,7
                                         ,,
                                96,2
                                              Buchentoble
                                         "
100
             Erlentoble.
                                86,4
                                              Gidentoble
                                         "
                                67,0
                                              Efchentoble
                                         "
                                80,5
                                              Morntohle
                                         "
                                71,6
                                              Buchentoble
                                         "
                                66,0
                                              Birtentoble
                                         "
                                74,4
                                              Ulmentoble
                                         "
                           = 126,4
                                              Eichentoble
                                         "
100
             Linbentoble
                                 68,4
                                              Cichentoble
                                         "
                                53,0
                                              Cichentoble
                                64,6
                                              Aborntoble
                                         "
                                56,6
                                              Buchentoble
                                         "
                                 52,2
                                              Birtentoble
                                         ,,
                                58,8
                                              Ulmentoble
                                         "
                                79,1
                                              Erlentoble
Beiden - und Pappeltoble ift ber Linbentoble ziemlich gleich.
100 Bolum Tannentoble
                                81
                                      Volum
                                              Buchentohle
                                82
                                              Gichentoble
                                         "
                                64
                                              Efchentoble
                                         "
                                 80
                                              Ahorntohle
100
             Fichtentoble
                                68
                                              Buchen toble
                                         ,,
                                 63
                                              Birtentohle
                                         "
                                71
                                              Ulmenfohle
                                         "
                                95
                                              Erlentoble
                                         "
                                84
                                              Tannenfohle
                                         ,,
                           = 120
                                              Lindentohle
                                         "
```

Dem Sewichte nach ist ber Brennwerth bei ben verschiedenen Kohlenarten sehr wenig verschieden, da der Sehalt der Kohle an Kohlenwasserstoff zu klein ist, um hier einen Ausschlag geben zu können. Die Berschiedenheit der Aschenmenge, welche verschiedene Kohlen liefern, kann dabei ebensowenig in Berückstigung kommen, weil die Radicale der in der Asche enthaltenen Alkalien und Erden 2c. im metallischen Zustande in der Kohle vorhanden sind, und bei der Berbrennung der Kohle ebensowohl Wärme entwickln muffen, als der Kohlenstoff selbst.

Die Gichentohle hat ben Fehler, bag fie im Feuer gern in fleine Stude fpringt und leicht verlofcht, wenn nicht ununterbrochen Luft gu-Die Buchentoble ift in Schmelzhütten beliebt, fie erzeugt eine ftarte und anhaltenbe Sige. Auch die Birtenfohle gilt als vorzüglich. Die Erlentoble ift immer bei ben Butten gefucht, mogegen bie Lindentoble als fehr ichmach befannt ift und mehr von Schiefpulverfabriten vermenbet Beiden - und Pappeltoble icheint ber Lindentoble ziemlich gleich zu fein. Alle drei werben auch als Beichentoble verwendet, weil fie ftart abfärben. Tannen - und Richtentohle werben fo ziemlich in eine Kategorie geworfen, obgleich die Tannentoble dem Bolum nach bedeutend beffer, als Richtentoble ift. Sie fteht ber Eichentoble nabe, ohne beren Mangel gu befigen und muß bem Buttenmann fogar noch werthvoller fein, als biefe. Die Rieferntoble bilbet hinfichtlich ihrer Starte ben Übergang von ben weichen zu ben harten Roblen, und ba fie die Bortheile beider in fich vereint, fo ift fie überall anwendbar und gefucht. Die Lerchenkoble ift bart und fcmer, und heizt ftart. Ihr Brennwerth verhalt fich zu bem ber Fichtenfohle, wie 8 zu 5.

Rohlenausbeute. über bie Ausbeute bes Holges an Kohlen wurde bereits S. 622—624 bas Röthige angegeben. Karften ftellte vergleichenbe Bersuche über die Refultate bei rascher und langsamer Berkohlung an, welche hier mit ben Erfahrungen von Winkler und Stolpe zusammengestellt sind. Das Holz bei Karsten's Bersuchen war lufttrocken, bas von Stolpe bei 37 ° C., bas von Winkler in einem warmen Zimmer getrocknet.

|                                                                                           | Roble in Gewichtsprocenten.      |                                  |                      |                      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Holzarten.                                                                                | Bei rascher<br>Berkohlung        |                                  |                      |                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | Rar                              |                                  | Stolpe               | Binfler              |  |  |  |  |  |
| Junges Eichenholz                                                                         | 1 15.91                          | 25,60<br>25,71                   | 26,1                 | 22,8                 |  |  |  |  |  |
| Sunges Rothbuchenholz                                                                     | 14,87<br>14,15                   | 25,87<br>26,15                   | 24,6                 | 17,8                 |  |  |  |  |  |
| Zunges Weißbuchenholz                                                                     | 13,12<br>13,65                   | 25,22<br>26,45                   | 23,8                 |                      |  |  |  |  |  |
| Junges Erlenholz Altes Erlenholz Junges Birkenholz Autes Birkenholz Birkenholz Birkenholz | 14,45<br>15,30<br>13,05<br>12,20 | 25,65<br>25,65<br>25,05<br>24,70 | 24,4                 | 17,6                 |  |  |  |  |  |
| ner Grube als Stempel gestanden<br>und sich gut erhalten hatte<br>Pappelholz              | 12,15<br><br>14,25               | 25,10<br>25,25                   | 23,8                 | 177,                 |  |  |  |  |  |
| Altes Fichtenholz                                                                         | 14,05<br>16,22<br>15,35          | 25,00 }<br>27,72 }<br>24,75      | 23,4<br>21,5         | 20,6<br>20,1         |  |  |  |  |  |
| Junges Kiefernholz P. sylvestr. D Altes Kiefernholz                                       | 15,52                            | 26,07<br>25,95                   | 23,7                 |                      |  |  |  |  |  |
| Lindenholz<br>Cfchenholz<br>Weibenholz                                                    | 13,30                            | 24,60                            | 22,8<br>22,1<br>22,2 | 16,2<br>19,4<br>15,0 |  |  |  |  |  |
| <b>Roggenstroh</b> Scockenes Farrenkraut Rohrstengel                                      | 17,0<br>14,65                    | 27,95<br>26,45                   | ,-                   | 10,0                 |  |  |  |  |  |

Man pflegt indeffen beim Vertohlen im Großen bas Kohlenprobukt nicht nach bem Gewichte, sondern nach dem Bolum zu beurtheilen. Hartig liefert hierüber folgende Angaben:

|                                                                             | 92                                 | 1.574.2 6.                         | •                                  | Daraus lieferten                         |                                              |                          |                                               |                                              |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| Rame und                                                                    | KOTT                               | lohites Ho                         | 19                                 | bie gefdidten Köhler bie mittelmäßigen R |                                              |                          |                                               |                                              |                         |  |
| Befcaffenheit<br>bes<br>Solzes                                              | ohne<br>leeren<br>3wifden-<br>raum | mit<br>leerem<br>Bwischen-<br>raum | Gewicht<br>des<br>dürren<br>Holdes | leeven                                   | Rohlen<br>mit<br>leerem<br>3wifchen-<br>raum | Gewicht<br>ber<br>Kohlen | Roblen<br>ohne<br>leeren<br>Zwifchen-<br>raum | Roblen<br>mit<br>leexem<br>3wifthen=<br>raum | Gewich<br>der<br>Kohlen |  |
|                                                                             | Rubitfuß                           | Aubitfuß                           | Pfund                              | Kubitfuß                                 | Rubitfus                                     | Pfund                    | Kubikfuß                                      | Kubitfuß                                     | Pfund                   |  |
| Buchenicheitholy v.<br>100 - bis 120jahri-<br>gen Stammen                   | 100                                | 114                                | 3906                               | 50                                       | 70%                                          | 840                      | 27                                            | 631/2                                        | 756                     |  |
| Budenprügelhols<br>aus 60 - unb 90jah-<br>rigen Durchfor-<br>flungsichlagen |                                    | 180                                | 4200                               | <b>3</b> 2                               | 751/2                                        | 960                      | 28                                            | 66                                           | 840                     |  |
| Gidenfdeitholg v.<br>alten gum Ber-<br>bauen untaugliden<br>Stammen         | ĺ                                  | 180                                | 4500                               | 28                                       | 66                                           | 560                      | 25                                            | 58*/4                                        | 500                     |  |
| Gichenprügelholz<br>von 18 - bis 20jah-<br>rigen Stangen                    | 100                                | 200                                | 4600                               | <b>3</b> 1                               | 73                                           | 744                      | 28                                            | 66                                           | 672                     |  |
| Riefernscheitholz v.<br>70 - bis Bojährigen<br>Stammen                      |                                    | 144                                | 3600                               | 34                                       | 80                                           | 578                      | 31                                            | 73                                           | 527                     |  |
| Riefernprügelholz<br>aus Durchforftung-<br>fclagen                          | 100                                | 190                                | 3000                               | 32                                       | 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>               | 512                      | 29                                            | 681/4                                        | 464                     |  |

Bon Berg gibt in feiner "Anweifung jum Bertohlen bes holges" folgende Refultate bei ber nordbeutschen Bertohlungsart an:

Buchenscheitholz

bem Gewichte nach 20,0 bis 22,0 Procent bem Volum nach 50,0 — 54,5 ,,

Richtenscheitholy

bem Gewichte nach 23,0 bis 25,8 Procent

bem Volum nach 60,0 — 72,5 ,,

Fichtenftodholz

bem Gewichte nach 21,0 bis 25,0 Procent bem Bolum nach 50,0 - 63,3 ,,

Fichtenfnuppelholg, bis 3 Schuh Durchmeffer

bem Gewichte nach 20,0 - 22,0 Procent

bem Bolum nach 41,7 - 50,0

Aftholz nach dem gewöhnlichen Vorkommen im Durchschnitt bem Gewichte nach 19,0 bis 22,0 Procent bem Volum nach 38,0 — 48,0 ,,

Mit der italienischen Berkohlungsart auf der hütte zu hieflau, ohnweit Eisenerz in Stepermark vielfach angestellte Versuche ergaben von einem Meiler von 7840 Kubikfuß solider Holzmasse, grobes Scheicholz, 1280 Faß, oder 74509 Pfund Rohlen, also 100 Kubikfuß solide Holzmasse. 950 Pfund Rohlen, oder, den Kubikfuß Holz (?) zu 40 Pfund gerechnet 24 Pfund dem Gewichte nach. Dem Bolum nach lieferte ein Meiler von 48 Kubiktlaftern solider Holzmasse 7204 massiger Kohlen. Die ganze Ausbeute betrug also dem Bolum nach bei 3/3 der angewendeten Holzmasse, oder auf 100 Kubikfuß Holz 69,4 Kubiksuß Kohlen.

Die flavische Berkohlungsart lieferte bei mehreren von Leinbock beobachteten Meilern aus geflößtem, 2—3 Jahre am Auffahplate gestandenem, mitunter etwas angegangenem bichuhigen, aber ungleich langem Buchenscheitholze von 16—20 Kubiktlaftern eingesetzter Holzmasse 2024,09 Aubikfuß, oder von 100 Rubikfuß Holzmasse 52,06 Procent Kohle. Im

Durchschnitte betrug bie Roblenausbeute 55,12 Bolumprocente.

Berhältnif des Bolums der Kohlen zum Gewicht. Bürden die Kohlen beim Aufeinanderliegen keine Zwischenraume bilben, deren Größe sich nicht wohl ermitteln läßt, so könnte man das Gewicht irgend eines Maßes Kohle aus dem specifischen Gewichte berechnen und danach den Werth verschiedener Sorten mit Sicherheit vergleichen. Als das Mittel aus vielen Beobachtungen im Großen erwiesen sich folgende Angaben: 1 Kubiksuß Buchenkohle (aus Scheitholz) wiegt B—9 Pfund, dieselbe (aus Prügelholz) 7 bis 7,5, Kohle aus Cichenscheitholz 7—8 Pfund, von Prügelholz 6 bis 6,5, von den weichen Hölzern 4,5 bis 5,5, Radelbolz 5,5 bis 7 Pfund. Zu berücksichtigen ist, daß die Kohlen gewöhnlich 5,7 bis 8, nach längerer Zeit 10—20 % ihres Gewichtes an der Lust zunehmen.

Bertohlung Man verkohlt, wie bereits oben angegeben wurde, das Holz in Dfen, bet Solzes in wenn man vorzugsweise bie fluffigen Rebenprodukte gewinnen will, da sich

hierbei die erwartete Bergrößerung ber Roblenausbeute gegen die Bertoblung in Meilern nicht bestätigt bat.

Diefe Dfen werden entweder von Aufen geheigt, ober die gur Bertohlung nothige Dige wird, wie in ben Mellern, burch Berbrennung eines Theils ber Roblen, mittelft Luftautritt erzeugt.

## Theerfdwelerei.

Bie bei ber trodenen Deftillation im Rleinen in Retorten, fo geht Thecefowes auch im Großen bei ber Bertohlung in von Außen geheigten Dfen, wo ber Luftzutritt ganzlich abgehalten ift, von ben Deftillationeprobutten nichts verloren; bie Große folcher Dfen tann aber immer nur befchrantt fein, weil fonst bie Sige von Augen nicht gehörig durchwirken und bas Solz im Innern vertohlen murbe, da bei biefer Art ber Bertohlung die Erzeugung von Theer ben Sauptzweck bilbet, fo beift fie bie Theerbrennerei ober bas Theerschwelen.

Offenbar erfordern Ofen mit maffiven Banben aus Ziegelfteinen am ingemauerten Defen, meiften Brennmaterial. Bon biefer Art find bie Dech - und Theerofen,

worin harzreiches Bolg vertohlt wirb, um Dech, Dl und Theer ju gewinnen. Ein folder Dfen hat bie Gestalt eines in einen Regel ausgehenben Enlindere a Rig. 114 (bem Durchschnitte nach ber Linie op in Fig. 115),



Dfen gleichsam in bem außeren An ber Sohle bes Dfens fteht. befindet fich eine nach ber Mitte au abschüssig gemauerte Grube c, von beren tiefstem Puntt ein enger gemauerter Kanal d (Ria. 114 u. 115) nach einer auferhalb befindlichen Grube e (Rig. 114 u. 115) führt, worin bie Faffer gur Aufnahme ber fluffigen Produtte aufgestellt werben. Damit feine atmolpharifche Luft burch ben Ranal in ben Dfen gelange, wirb berfelbe burch eine in ihm befestigte Röhre bis in bie Kaffer verlangert. Das Ginfeten bes Bolges gefchieht burch eine Dffnung in ber Banb bes Dfens f (Fig. 114 u. 115), aus welcher bie Rohlen fpater gezogen werben, aber auch vermittelft einer Offnung in ber Rappe g (Fig. 114), um ben Dfen gehörig fullen zu tommen.

Beibe Dffnungen (Setlocher) werben nachher vermauert. Die geuerung findet im 3wifchenraume Ah (Rig. 114 u. 115) gwifchen bem Dfen mb dem Mantel ftatt, ju welchem Ende Schurlocher iti (Fig. 114 u. 115) in diefem ausgespart und mehrere Rauchlöcher kk (Fig. 114), angebracht find.

Beil zunächst am Boben bas Solz nicht völlig auskohlen wurde, und um den Abfluß des Theers zu erleichtern und beffen Entzündung burch bie glühenben Roblen gu verhuten, legt man gewöhnlich auf ben Boben einen Roft (Gebrud). Man legt 2-3 Boll bide Stangen IIII (Fig. 115) in Entfernungen von 2 Auf parallel neben einander. Unter diefe legt man an der tiefften Stelle bes Bobens Unterlagehölger m (Fig. 115), bamit fie fich nicht biegen tonnen. Auf biefen Roft werben bie mehrere Fuß langen und etwa I Boll bid ausgespaltenen Bolgftude nn (Fig. 115) quer über die Rosthölzer dicht aneinander gelegt und fo fortgefahren, bis ba Dfen voll ift, bann bie Seslocher zugemauert.

Beim Anheizen bes Theerofens fließt zuerft ein faures Baffer, f. mengt mit ausgebratenem Barge, Theergalle aus, wovon fich allmally ein wenig gefarbtes, fluffiges, mit atherifchem DI verbundenes Batt ab scheibet und obenauf schwimmt, weißer Theer. Rach und nach bei ju nehmenber Sige wird ber Theer braun und bider, boch tann man bavm auch noch etwas aufschwimmenden gelben Theer abschöpfen, bis enblich bie Maffe fast schwarz wird. Man gewinnt etwa 10 bis 12% vom Ge wichte des Holges an Theer. Das im Dfen nach bem Aufhoren bes There abfluffes gebliebene Bolg ift nicht völlig vertoblt, Rienbranbe. Man be nust daffelbe zur Rienrußbrennerei (vgl. unten). Durch Deftillation bes weißen und gelben Theere erhalt man bas Rienol, ein übelriechendes It. In der Blafe bleibt bas pentinol, welches beigemengtes Branbol enthält. Barg gurud, welches man weißes Dech nennt.

Alles Nabelholz gibt Theer, nicht jede Nabelholzart ober jedes Stud Nadelhold ift aber fo reichhaltig an Theer, baf es ber Dube lobnt, ben-Borzuglich hierzu geeignet ift bas Riefernhol3 felben zu geminnen. überhaupt. Den meiften Theer geben aber die Burgeln und Stode ber vor mehreren Sahren abgehauenen alten Riefern und biefenigen Riefern ftamme, worin burch irgend einen Umftand fich fo viel Bargtheile angehauft haben, daß fie fich burch die gelbbraunliche Farbe, burch ben auffallenb ftarten Geruch und burch ungewöhnliche Schwere bes Solges ju "

tennen geben.

Der Theer ift eine gabe, braune, didfiuffige Substang von flatten, burchdringendem, nicht gerade unangenehmen Geruche. Er befieht aus mehreren mit Effigfaure verbundenen Brandhargen und Fichtenhard, welche in Terpentinol und Brandolen aufgeloft eine bidfluffige Confiften, befiten, nebst Paraffin, Cupion, Rreofot zc.

In Schweden, wo viel Theer gewonnen wirb, und gwar burch Grubenfcmelerei (f. S. 655), wird aus Theer burch Deftillation mit Baffer bas Pechol gewonnen, ein Gemifch von Terpentinol, Branbol und Branbhars

Theer.

von brauner Farbe, ftarfem, unangenehmen Geruche, welches burch Rectification mit Baffer farblos wirb. Der Rudftanb bei ber Deftillation bes roben Pechole ift bas fowarze ober Schiffvech, welches gewöhnlich burch Abdampfen bes Theers in eifernen Reffeln, bis er fo bid geworben, bag er beim Erfatten erftarrt, gewonnen wirb. Es befteht aus Brand : und Fichtenharz, erfteres in vormaltender Menge, ift bei 33 ° C. weich und fnetbar, fcmilgt in tochenbem Baffer, loft fich in Alfohol, in abenben und toblenfauren Altalien auf.

Der Theer bient zur Bereitung ber Bagenschmiere, vorzüglich zum Anftreichen bes Bolges, um es gegen ben Ginflug ber Luft und Reuchtigfeit ju ichusen, namentlich jum Theeren bes Schiffholges, ber Taue, auch von Mauern bei Keuchtigfeit und Salpeterfraß. Das ichmarge Dech bient als Bufas jum Theer beim Ralfatern (Berftopfen ledgeworbener Stellen an Schiffen mit Werg und Theer) und ju Bargeitten, bas Dechol und ber bunne Theer gur Gasbeleuchtung.

Der bei ber trodenen Deftillation von nicht harzreichem Solze erhal= tene Theer enthält mehr Effigfaure, als ber geschwelte Rientheer, weniger Barg und tann gum Theeren bes Bolges gleichfalls verwendet werben.

Beit mehr eignen fich jur Bertohlung und jum Auffangen ber Re- Theerfoweles benprobutte eiferne aus großen Platten zusammengefeste, ober aus Gifenblech zusammengenietete Raften, erftere in ber Reuerung unbeweglich, lettere beweglich, ebenfo gußeiferne Chlinder.

Das Princip ift bei allen biefen Ginrichtungen baffelbe. Dan bringt ben eifernen Bertoblungstaften, die Retorte über eine Roftfeuerung, leitet die Feuerzuge um benfelben in die Bohe, fo daß er an allen Puntten erhitet wirb. Man füllt ben Raften von Dben mit gespaltenem Bolge, welches fo lang ift, ale ber Raften breit, bicht gepact wird und fchließt ihn mit einem Dedel, ber mit Lehm verschmiert wirb. Ift ber Gifentaften beweglich, wie bei ben nach frangofischer Art eingerichteten Apparaten, fo wird er, sobalb er fich nach beenbigter Bertohlung abgefühlt hat, mittelft Retten, die in 3 Safen im Obertheile bes Raftens eingehängt werben, und eines um fentrechte Bapfen brebbaren Rrahnes herausgezogen, ein anderer, duvor fcon mit Holz gefallter Raften in die noch heiße Zeuerftatte bineingefest, um die Barme nicht zu verlieren.

Diefe Raften haben bicht unter bem Dedel ein angesestes eifernes Rohr jum Abjug ber Gafe und Dampfe. Daffelbe ruht in einem Ginschnitte ber Umfaffungsmand bes Dfens, welcher jebesmal burch ein Paar Steine und Lehm gehörig verschloffen wird. Es wird mit der Ruhlvorrichtung, worin die Dampfe ber Solgfaure, bes brenglichen Dis und Theers Fig. 116 zeigt condensitt werden, durch eine Borftogröhre verbunden. einen folden Dfen in einem durch die Mitte bes nach bem Schornftein fuhrenden Fuchses gelegten horizontalen Durchschnitte; Sig. 117 einen fentrechten Durchschnitt nach der punktirten Linie xx in Fig. 116. Raften a ift aus gußeisernen Platten zusammengefest und faßt 100 Rubitfuß. Das Soly wird in den Raften durch die Offnung b in der Breite eingelegt, ju welchem Enbe alle Scheite gespalten finb, um recht bicht eingelegt werben ju konnen. Der Kaften wird vom Roft c ans geheigt, auf





welchen bas Brennmate rial burch ben Keuerungstanal d gebracht wirb. Das Feuer fleigt um ben Kaften ichraubenförmig in den im Zwischenraum eee angebrachten Bugen, bie in ben Schornstein f enbigen. Die Dampfe und Basarten führt ein eifernes Rohr g aus bem eifernen Bertoblungsapparat nach bem Conbenfator, welcher aus mehreren im Bichack mit einanber verbundenen Eupfernen Röhren besteht, welche in einem bölgernen Geftelle hh ruben. Die Robren find mit cylindrifchen Manteln ii umgeben, welche mit Baffer angefüllt finb: letteres flieft aus einem Trog k burch ein Zuleitungerohr I nieber, tritt in ben unterften Mantel

bei m ein, fließt durch sammtliche, die Condensationsröhren umgebenden weiteren Cylinder, indem es aus sebem unteren durch die Berbindungsröhren ooo in den darüber liegenden höheren geleitet wird; bei p fließt es heiß geworden ab.

Die Gase und Dampfe strömen bem Bafferstrom entgegengeset nieber, lettere werben tropfbar und bei q burch ein Abflufrohr in eine Reihe
mit einander burch Röhren verbundener Faffer r oder Bohlentaften geleitet,
während die Gase burch bas Rohr e, welches mit einem hahn t versehen
ift, in die Feuerung abziehen.

Sobalb bie Deftillation in vollem Sange ift, wird ber hahn im Sakrohr geöffnet, nach Beendigung berfelben, nachdem etwa 8 Stunden eingeschürt und bann 6 bis 8 Stunden lang das Gasfeuer unterhalten wurde, geschloffen. Um zu verhüten, daß atmosphärische Luft zu den brennbaren Gasen trete, wodurch Erplosionen im Innern des Apparats entstehen würden, muß das Ende der die niedergeschlagenen Flüssigkeiten (Holzsaure, Brandöl und Theer) zuführenden Röhre immer mehrere Boll tief in die Flüssigkeit der ersten Vorlage eintauchen, und die beiden ersten Fäffer

durfen nicht so mit einander in Berbindung stehen, daß die in ihnen enthaltene Luft gegenseitig communicirt, sondern sie sind durch ein Rohr im unteren Drittheil ihrer höhe mit einander verbunden, welches stets unter dem Flussigeteitsspiegel bleiben muß.

Man lettet sodam die gewonnene Flusszeit in Cisternen, welche in die Erbe versenkt sind. In der ersten lagert sich der Abeer zum größeren Theile ab, in der zweiten, dritten immer weniger, dis endlich in der vierten Cisterne die Saure schon von Theer ziemlich gereinigt sich ansammelt. Aus dieser letteren wird dann die holzsäure, ebenso der Theer aus den ersten Fässern durch heber oder Pumpen in große Vorrathsbehälter geleitet und zum Gebrauche ausbewahrt.

Sobald die Borstoßröhre anfängt, kalt zu werden, und die Flamme des verbrennenden Gases, welche Anfangs gelblichroth, dann blau war, weiß geworden ist, wird zu seuern ausgehört, sodamn die Berbindung des Rastens mit dem Rühlrohr ausgehoben, die Mündung des Rohres verschlossen, der Kasten mittelst des Krahnes aus der Feuerung gehoben, während ein anderer, dessen Sisenwände, um sie einigermaßen gegen die Wirtung des Feuers zu schüen, mit Lehmwasser bestrichen worden sind, eingeset wird. Es müssen daher für jede Feuerung mehrere eiserne Kästen vorhanden sein, womit man wechseln kann, denn die Rohlen können nur nach völliger Abkühlung, welche erst nach 6 Stunden eintritt (durch eine Offnung im Rasten an der Rückseite, welcher eine Offnung im Mauerwerk u entspricht), ausgezogen werden. Alle 8 Stunden ist eine Destillation von 1/2 Decastere Holz, nahe 1/2 Klaster, oder 1/2 Hausen vollendet, so daß in 24 Stunden saft 3 Destillationen stattsuden können, also in einem Ofen 1 Hausen Holz verkohlt werden kann.

Eine wesentliche Berbesserung in der Kohlenerzeugung in eisernen Käften soll durch das Berfahren von Ballauri (Civilingenieur in Paris) erzielt werden 1). Der von ihm ersundene Apparat, bestehend in einem luftbicht verschlossenen Kasten aus Eisenblech, tann auseinandergenommen und leicht von einem Orte zum anderen, wenn diese auch nicht für Wägen zugänglich sind, transportirt werden.

Die Beizung geschieht auf 2 bis 5 herben burch kleines Reißholz und anderes Bremmaterial, welches sich zur Verkohlung nicht eignet. Bon ben Feuerräumen gehen Beizkanale aus und munden oberhalb des Apparates aus. Sie dienen dazu, um eine möglichst gleichmäßige hise hervorzubringen. Die entwickelten Gase werden in die Feuerräume zurückgeleitet und zur Heizung verwendet oder auf Holzessig benutzt. Nach Beendigung der Verkohlung, welche gewöhnlich am dritten Tage erfolgt, wird mittelst eines Rohres Basserdampf eingeleitet. Dadurch wird das Gewicht der

<sup>1)</sup> Gemeinnühiges Wochenblatt bes Gewerbvereins in Roln. 1846. S. 63 aus ber beutschen Gewerbzeitung. 1846. S. 131. Letteres Blatt führt keine Quelle an, woher sie ben Auffat entlehnte. Es bleibt sonach unentschieben, ob bas Bersfahren irgendwo genauer mitgetheilt ift ober nicht.

Kohlen um 7—8% erhöht, eine Gewichtzunahme, die sonst erst erfolgt, wenn die Kohlen 5—6 Monate auf dem Lager gelegen haben. Ballauri erhielt bei seinen Bersuchen im Mittel 28 Gewicht-, oder 70—75 Bolumprocente Kohlen.

Sollen kleinere Mengen Holz verkohlt werben, fo läst sich ber Apparat bebeutend vereinfachen. Er besieht bann aus den Öfen mit ben Kanalen und einer Kappe von Chenblech. Das Holz wird ganz so, wie bei ber gewöhnlichen Verkohlung geschichtet und mit Rafen und Erbe bebeckt.

Man kann mit biefer Borrichtung auch holz burren und Torf verkohlen. Während letterer bei ber gewöhnlichen Berkohlung wegen seines schwierigen Berloschens nur wenig ausgibt, verlöscht er bei biefem Berfahren ich ber Lufteniett abalichnitten ich

ren, sobalb ber Luftzutritt abgeschnitten ift.

Man rechnet von 80 Centnern Holz 201/2 Centner Kohlen, 462/2 Centner, oder 1920 Quart (711/2 Rubikfuß) Holzfäure von 1,027 specifischem Gewichte und 62/2 Centner Theer. Die eisernen Kästen werden sehr bald zerstört, verbrennen, so baß die Instandehaltung berselben mit vielen Kosten verbunden ist. Das zum Anseuern derselben nöthige Brennmaterial ist auch nicht gering, obschon nur zu Ansang der Destillation der Ofen angeseuert, später aber durch die erlangte hise und die unter der Feuerung angezündeten Gase die Zersehung fortgeseht wird.

Stolge hat die Menge ber aus verschiedenen Holzarten bei gleichem Gewichte und Trockenheit barftellbaten Holzsaure und des brenzlichen Dis durch Bersuche ermittelt und gefunden, daß sie von I Pfund zwischen 113/4 und 15 Loth schwantt.

Die mit der Holgfafer verbundenen anderweitigen Pflanzenftoffe find es, welche diese Berschiedenheit in der erzeugten Menge der Holgfaure bedingen, wie harz, Gummi, Extrattivstoff ic., nicht die Berschiedenheit der Holgfaser selbst. Denn reinigt man vorher das Holz durch Extrattion mittelst Wasser, Weingeist ic. von allen ausziehbaren Stoffen, so gewinnt man aus einem Pfunde gereinigten Holzes ohne Unterschied 15 Loth Holzeschure. Harzige Holzer liefern deshalb wenig Essiglaure.

Obschon bas gereinigte Holz ohne Unterschieb gleich viel Holzsaure liefert, so schwankt boch die Stärke der Säure zwischen 22 und 55. Die stärkse holzsaure liefern die Laubholzarten, welche bei langsamem Bachsthum eine feste Holzsafer bilden, auf trockenem Boden wachsen; hierauf folgen die auf trockenem Boden schnell wachsenden, dann die einen feuchten Boden liebenden Laubhölzer, Sträucher und endlich das Radelholz. Das beste Nadelholz sieht jedem Laubholze nach. Das gefunde Stammholz gibt eine stärkere Säure, als die jüngern Zweige, dagegen geben beide im geringsten Zustande gleiche Quantitäten Holzessig.

Rach Stolhe liefert I Pfund Solg bei 37° C. getrodnet, bei ber trodenen Destillation nachstehende Quantitäten ber Zerfepungeprobutte:

Andheute.

| Namen ber Solzer.          | Gewicht der<br>Holzfaure |                   | 1 Loth Holz=<br>fäure fättigt<br>reines kohlen=<br>faures Kali | Dis         |       | Gewicht der<br>Kohle                      |       |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-------|
|                            | Roth                     | Quent             | Gran                                                           | Loth        | Quent | Loth                                      | Quen  |
| Beife Birte                | 14                       | 11%               | 55                                                             | 2           | 3     | 7                                         | 31/4  |
| Rothbuche                  | 14                       | 1 1/2             | 54                                                             | 3           | 1/4   | 7                                         | 3 1/2 |
| Spinbelbaum                | 14                       | 2                 | 50                                                             | 3           | 11/2  | 7787777777                                |       |
| Großblattrige Linbe        | 13                       | 3                 | 52                                                             | 3 3 2       | 3 1/3 | 7                                         | 11/4  |
| Steineiche                 | 13                       |                   | 50                                                             | 2           | 32/3  | 8                                         | 11/2  |
| Beigbuche                  | 13                       | 21/2              | 50                                                             | 3 2 3       | 24    | 7                                         | 21/2  |
| Gemeine Efche              |                          | -                 | 44                                                             | 2           | 31/4  | 7                                         | 1/3   |
| Roffastanie                |                          | 31/2 21/2         | 41                                                             | 3           | 1'    | 7                                         | -     |
| Stalienifche Pappel        | 14                       | 21/2              | 40                                                             | 2           | 3     | 7                                         | 21/2  |
| Sitberpappel               |                          | 3                 | 39                                                             | 3           | 21/3  | 7                                         | 2     |
| Beife Beibe                | 14                       | 23/4              | 37                                                             | 3           | 1"    | 7                                         | 1/2   |
| pfahlmurgel vom Saffafras- | Port.                    | 0.00              |                                                                |             | 100   |                                           | 1.0   |
| lorbeer                    | 13                       | 2                 | 39                                                             | 3           | 2     | 8                                         | 2     |
| Ahlfirfche                 | 14                       | -                 | 37                                                             | 3           | 11/4  | 6                                         | 32/3  |
| Rorbmeibe                  | 14                       | 3                 | 35                                                             | 3           | 1/    | 7                                         | 1/    |
| Cornelbaum                 | 14                       | 1                 | 36                                                             | 3           | 31/3  | 7                                         | 1"    |
| Rreugborn                  | 15                       | -                 | 34                                                             | 3 3 2 2 3 3 | 31/2  | 8<br>6<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7 | 1/4   |
| Blaubola                   | 14                       | 11/4<br>23/4<br>2 | 35                                                             | 2           | 3 1/4 | 7                                         | 33/4  |
| Erle                       | 14                       | 23/4              | 30                                                             | 3           | 1/3   | 7                                         | 1/2   |
| Bachbolber                 | 14                       | 2                 | 29                                                             |             | 12/3  | 7                                         | 11    |
| Beiftanne                  | 13                       | 1                 | 29                                                             | 4           | 1 1/2 | 6                                         | 31/2  |
| Gemeine Riefer             |                          | 21/4              | 28                                                             | 3           | 31/4  | 6 7                                       | 33/   |
| Sabebaum                   | 14                       | -                 | 27                                                             | 3           | 21/3  | 7                                         | 11/2  |
| Rothtanne                  | 12                       | 33/3              | 25                                                             | 4           | 13/   | 7                                         | 2     |
| Frangofenholg              | 11                       | 3                 | 22                                                             | 5           | 1/4   | 8                                         | 11/   |

Der Holzessig bient vermöge seines Gehaltes an Rressot nicht blos polzessig. in der Medicin als fäulniswidriges Mittel, sondern wird auch gegen Holzeschwamm angewendet. Er schüpt Fleisch, welches damit bestrichen und getrocknet wird, vor Fäulnis, es trocknet aber leicht so ein, daß es nicht genossen werden kann. Der abgelagerte Holzessig bient zur Bereitung von holzessigsauren Salzen, holzessigsaurem Natron, Ralk, Blei und Gisenvord; besser ift es aber meistens, ihn zuvor zu rectificiren.

Die Destillation bes Holzessigs, nachdem er sich burch Ablagern geklärt hat, geschieht in kupfernen Blasen mit kupfernen Kühlschlangen. Bei vorsichtiger Feuerung geben 1/16 wasserklar über, bei verstärktem Feuer folgt dann noch 1/16 gelb gefärbte Säure. Der Rücktand ist Brandharz und Brandertrakt. Bei stärkerem Feuer ist das Destillat von Ansang an gelblich und trüb. Destillirt man die robe Säure dagegen dis zur völligen Trockne, so geht keine Säure verloren. Das Destillat beträgt zwar an Gewicht weniger, als zuvor, allein die Säure ist stärker. Was zuerst übergeht, ist sehr wässerig und enthält, außer dem brenzlichen Die und etwas Essissure, brenzlichen Holzgeist. Das Lestere enthält davon nichts mehr, aber desto mehr Essigsäure, die lesten Portionen am meisten.

Die Solzfäure tann auch durch öfter wiederholte Deftillation vom brenzlichen Die nicht vollständig befreit werden. Fünfmal destillirter Holzessig ift im Geschmad und übrigem Berhalten von einmal destillirtem taum zu unterscheiden. Ein Zusab von 1/20 Roble macht, daß der Holzessig auch

bei stärkerem Feuer wasserhell übergeht. Er wird aber am Licht und an ber Luft sehr balb wieder gelb und endlich braun, vermöge der Beränderung des brenzlichen Dles, welches er enthält. Derselbe dient zur Bereitung von Beizen und Farben in der Kattundruckerei, Färberei, zur Darstellung reiner Essigfaure und effigsaurer Galze und des Holzeistei (f. S. 377).

Um ben Bolgeffig in reine Effigfaure ju vermanbeln, b. h. um ihn vollständig von seinem brenglichen Die zu befreien, verfährt man auf folgenbe Beife: Dan fattigt benfelben mit Ralt ober Rreibe. Aus ber Auf lösung ber fo entstehenden effigsauren Ralterde fonbert fich bas im bogeffig enthaltene Brandol größtentheils aus. Dan bampft die Auflofung ab bis zu 1,116 fpec. Gemicht und zerfest fie burch fcmefelfaures Ratton; schwefelfaure Ralterbe icheibet fich aus, die Auftofung bes effigfauren Ra trons wird bis zu 1,23 oder 1,24 abgedampft, zur Arpftallisation hinge ftellt, die Mutterlauge bann moch fo oft abgebampft, als man neue Installe erhalt. Die Arpstalle bes effigsauren Ratrons werben bann in einem eisernen Reffel fehr vorsichtig fo ftart erhipt, bag bas Brandol vollständig gerfest wirb, was auch ohne Berfesung bes Salges felbft gelingt, ba t eine Erhibung bis gegen + 300° C. ohne Rachtheil erträgt. Ran loft bann in Baffer auf, filtrirt und bampft ab, wodurch man volltommen reine Kryftalle von effiasaurem Natron erhalt. Berfest man biefelben burch gerade fo viel Schwefelfaure, als hierzu nothig ift, fo fallt ichmefelfaures Natron in fleinen Arpftallen nieber. Die Fluffigfeit ift Effigfaure, welche noch etwas schwefelfaures Ratron geloft enthält. Durch Deftillation ethalt man fie rein; nur bie zulest übergebenbe Caure ift gefarbt und etwas em ppreumatifch.

Man hat diese Methode, reine Essissure bei der Holzverkohlung zu erhalten, in vielen Gegenden mit großen Kosten ausgeführt, fast allenthalben aber wieder aufgeben muffen, theils weil die Reinigungsarten viele Rosten durch den Auswand an Schwefelsanre, durch die Weitläusigkeit und Schwierigkeit der Operationen und durch den Arbeitslohn verursacht haben, auch die Reinigungsarten auf keine Weise sich vereinsachen und verbessen ließen, theils weil man jeht die frühere Methode, aus geistigen Fülsigkeiten Essis zu gewinnen, so vervollkommnet und vereinsacht hat, daß man durch die sogenannte Schwellessigsfabrikation ein viel wohlseileres Produkt erzielt.

Drew und Stocker in St. Auftell ließen fich eine Fabrikationsmethobe von Holgeist, Holgesig, Ammoniat, Theer, Kohle und brennbaren Gafen (welche sie auf die gewöhnliche Weise von einander trennen) aus Brauntohle, Sumpferde u. dgl. patentiren. Sie unterwerfen diese Stoffe einer trockenen Destillation in eisernen oder thönernen Retorten, die mit einem System etwas geneigter Röhren in Berdindung stehen, worin sich bie flüchtigen Produkte condensiren und bann in einen Recipienten abstiefen ).

<sup>1)</sup> Chemical. Gaz. 1845. Rr. 75. S. 479-480; pharm, Centralblatt. 1846. S. 320.

Um eine gur Pulverfabritation geeignete, leicht entgunbliche Bertobtung in Cylindern. Roble au gewinnen, bedient man fich theils außeiserner Reffel, theils und vorzugsweise gufeiferner Cplinder von 4-6 guf Lange und 2 guf Durchmeffer, beren 2 ober 3 in einer Reuerung gelagert find. Diefelben find an einem Ende mit einem Deckel feft gefchloffen, in welchem fich, nabe ber Peripherie, 4 Röhren befinden, am andern haben fie boppelte Dedel aus Blech, beren Zwischenraum mit Afche, als schlechtem Barmeleiter, ausgefüllt wirb. Das Sola wird in Staben, die 6 Boll furger find, als bie Cylinder, entweder einzeln ober in Bundeln eingelegt, fo, bag biefelben von ben Deckeln an beiben Enben abstehen. An eine ber beiben oberen Röhren wird eine kupferne Botftofrohre angefest, welche unter Baffer ausmundet, burch die ameite wird ein Probestab eingestedt, nach welchem man ben Sang bes Berfohlens beurtheilt. Sie ift aber mabrend ber Beit. daß der Stab nicht herausgezogen ober hineingesteckt wird, gleich ben beiben unteren geschloffen.

Die Cplinder werden gewöhnlich mit Torf gebeigt. Die Temperatur barf barin nicht über 312° C. fteigen, die Roblen burfen nie glimmen. Rach 5 Stunden tritt die Bertoklung ein. Den Sang ber Berfohlung beurtheilt man nach ber Befchaffenheit ber fich entwickeinben, aus bem Ausgangerohr entweichenben Luftarten und nach ber Farbe ber Flamme, bie fie beim Angunben geben. Ift lettere violett, fo muß ber Prozef, foll bie Rohle leicht entaunblich und braun fein, unterbrochen werben. Dies bauert etwa 7 Stunden, vom Anfang ber Bertoblung an gerechnet, benn je langfamer man biefelbe leitet, um fo beffer fallt bas Probutt aus. Die Roble fühlt in ben Cylindern, die man forgfoldig verftreicht, aus.

Diese Roble klingt bumpf, hat viele Querriffe, aber noch beutlich Rothtobic. bie Tertur bes Solges, bricht, ohne ju fplittern, mit fcarfem Bruch, fühlt fich fettig wie Reifblei an, fieht braun aus und beift baber braune ober rothe Roble; sie brennt mit bellblauer Flamme und loft fich fast vollftanbig in Ralilauge auf. Die Ausbeute beträgt 33 bis 40% vom Gewichte bes trodenen Holzes und barüber, im Allgemeinen um fo mehr, und pon um fo befferer Beichaffenheit, je weniger bie angegebene Temperatur überfliegen warb. Man braucht 450 bis 500 Pfund Torf aur Erzeugung von 100 Pfund Roble.

Die Rothkohle hat später eine allgemeinere Wichtigkeit erhalten. Darfiellung ber Kothkohle Die Berkohlung hat nämlich, wie angegeben, den 3med, die Raffe der in Reilern. brennbaren Theile in einem bestimmten Bolum zu vermehren. Go hat ein Rubitfuß Buchenholz - 20 Pfund nach Abzug feines Sauerftoff- und Bafferftoffgehaltes, gegen 9 Pfb. brembare Theile; ein Rubitfuß Buchentoble bagegen enthalt nur brennbare Theile und wiegt 12 Pfb. Man bat also burch bie Bertohlung bie Maffe ber brennbaren Theile um 1/8 für einen Rubitfuß vermehrt. hieraus folgt indeffen nicht, daß man, um biefes Resultat zu erhalten, die Bertohlung wie beim Meiler völlig beendigen muffe, mas icon Berthier angebeutet und Sauvages burch Berfuche nachgewiesen bat. Letterer vertoblte 5 gleiche Mengen lufttrodenes boly nach

einander in einem Ofen, und unterbrach den Prozest jedesmal zu einer anderen Zeit, um die Produkte verschiedener Grade der Berkohlung auf Gewichts- und Masverlust und die Menge der brennbaren Theile zu untersuchen. Er fand, daß

| 100 Pfd. Holz nach | 3 €t.                | 4 St.            | 5 St.    | 5 1/2 St.             | 61/2 St.  | als Rei<br>lerfohle |
|--------------------|----------------------|------------------|----------|-----------------------|-----------|---------------------|
| wogen              | 65,4 Pfd.            | 53 Pfd.          | 47 yofd. | 41,5 Pfd.             | 39,1 900. | 17,2 90             |
| und 100 RF. maßen  | 86 <b>.</b> ₹.       | 76 <b>R</b> .=F. | 58 R.F.  | 55 <i>K</i> F.        | 52 R. Z.  | 33 <b>.</b> R. F.   |
| und an brennbaren  | Theilen e<br>Stunden | •                | • .      | i Holz<br>wichtstheil | (e        |                     |
| 4                  | "                    | "                | 904      |                       |           |                     |
| 5                  | "                    | "                | 1133     |                       | •         |                     |
| 5 ½                | / <sub>2</sub> ,,    | "                | 1091     |                       |           |                     |
| 61/                | 2 //                 | ,, 1             | 1136     |                       |           |                     |

Es nimmt sonach die Menge der brennbaren Theile für gleicht Bolume bei 5 1/2stundiger Berkohlung nicht mehr zu, weiteres Glühen verursacht einen absoluten Berluft ohne Ersat, und es ist vortheilhafter, die Berkohlung schon vor der Bildung der Meilerkohle abzubrechen. Diese unvollkommene, nur die zum Maximum der brennbaren Theile fortgesette Berkohlung, oder die Erzeugung der Rothkohle, hat bereits in Frankreich und Belgien Eingang gesunden, wo man sich einer Art Meilerverkohlung dazu bedient.

1069

als Meilerkoble

Die Meiler sind haufenartig, langgestreckt, über einem mit Eisenplatten bebeckten, horizontal im Boben angelegten Ranal aufgerichtet. Die heißen Gasarten einer am einen Ende befindlichen Feuerung werden durch die Bewegung eines Bentilators genöthigt, sich in den Kanal und von da durch eine Längenspalte in der ganzen Länge der Eisenplatten in das darüber geschichtete holz zu verdreiten. Bon Außen ist der haufen mit einer Erdbecke versehen, mittelst welcher man den entweichenden Gasarten den Austritt nur da gestattet, wo man die hie hinleiten will.

Berkohlung des Holzes in Defen mit Luftzutritt. Man benust zur Berkohlung bes Holzes auch Dfen mit Zutritt ber atmosphärischen Luft. Diese Art ber Berkohlung unterschiebt sich von ber Berkohlung in Meilern und Haufen nur dadurch, daß das Holz nicht von einer beweglichen Decke, sondern von festen Wänden eingeschlossen ist. Sie gestatten bei guter Einrichtung eine genauere Regulirung des Luftzutritts, als die Meiler, allein die durchs Schwinden der Holzes beim Berkohlen entstehenden leeren Räume, wodurch der Luftzutritt gestattet wird, sind nicht zu vermeiden. Man bedient sich dieser Dsen meistens nur, wo die fabrikmäßige Gewinnung der Nebenprodukte beabsichtigt wird.

Den Luftzutritt regulirt man burch Registeröffnungen, ähnlich wie bei ben Meilern. Die Form ber Öfen ist wegen bes bichteren Zusammensepens bes holges am besten länglich viereckig. Die beiden langen Seiten-

mauern tragen ein Tonnengewölbe, welches von ben fcmalen Giebelmauern an beiden Enden geschloffen wird. In diesen befinden fich die Offnungen aum Ginfeben bes Solges und Ausziehen ber Roble, bie mahrend ber Ber-Boblung augemauert und von Außen mit eifernen Thuren gefchloffen find. Rings um ben Dfen find 2 Reihen Dffnungen von 11/2 Boll Durchmeffer, in Abstanden von 3 Auf auseinander, die eine Reihe in der Sohe der Sohle des Dfens, die andere 11/2 Fuß höher. Eine 6 Boll hohe Offnung Dient jum Angunden bes Bolges burch eine beim Ginfegen beffelben befonbers ausgesparte Reuergaffe. Sie wird nach bem Einbringen bes Reuers Die Gafe und Dampfe giehen burch ein 6 Boll weites tupfernes Rohr, welches im Gewölbe angebracht ift, nach ben Conbenfations-Anfange bleiben bie Regifteröffnungen offen, werben aber im Berhaltniffe, als die Berkohlung vorschreitet, mit paffenden Stöpfeln gefchloffen. Eine rafche Bertohlung vermindert die Rohlenausbeute. Nach der völligen Berkohlung werben die Register mit Lehm fest verftrichen und ber Dfen abgefühlt, mogu nach ber Grofe 8, 19 bis 14 Tage erforberlich Man erstickt auch mit Baffer bie Glut im Dfen.

Bei langfamer Bertohlung, wenn bie Register, fobalb fich bide Theerbampfe zeigen, fast gang gefchloffen werben, ift die Roblenquebeute an folchen Ofen nicht geringer, als bei ber Bertohlung unter beweglichen Deden. Wenn demnach ber Berth ber gewonnenen Rebenprobutte bie Erbauungs und Unterhaltungstoften bes Dfens und die größeren Bertoblungstoften übersteigt, so ift bie Bertohlung in folden Ofen vortheilhafter, als bie in Meilern und Saufen 1).

Gang nach bemfelben Princip, nur mit geringerem raumlichen In- Bertoblungshalte ift ber Dfen von be la Chabeauffiere. Er bebient fich fowohl gutritt von unterirbifcher Ofen und Gruben, ale auch gang nach berfelben Art conftruirter Dfen über ber Erbe. Fig. 118 zeigt ben fenkrechten Durchschnitt und Zig 119 ben Grunbrif eines folchen Dfens.



Es wird eine Grube a von 10 Kug oberem und 9 Kuf unterem Durchmeffer und 9 Fuß Tiefe gegraben, die Banbe festgeschlagen und mit Rafen befleibet. Rings um die Grube werben in gleichen Abstanden 8 fentrechte, 6 Boll ins Gevierte weite Ranale b niedergetrieben, die burch furze, hori= zontale, in ben Ofen aus-

<sup>1)</sup> Gine Abbilbung eines folden Dfens, welcher 1780 bei Ankarerums-Butte in Schweben aufgeführt murbe, findet fich in den Berhandlungen des Bereins gur Beforderung des Gewerbfleißes in Preugen 1827 auf Saf. 2, nebst Beschreibung auf S. 58 u. 66.

mundende gemauerte Kanale oc der atmosphärischen Luft Butritt zum Dien verschaffen. Die senkrechten Luftkanale sind oben bedeckt, geben aber burch



ein kurzes horizontales Rohr ee in kleine Gruben dd aus, in benen man sehr leicht, ohne daß der senkrechte Kanal selbst durch hineinsallende Erde u. dgl. verstopft werden kann, die Öffnungen derselben verschließen kann. Die Soble f des Ofens ist von Thon, von der Mitte nach der Peripherie hin absallend geschlagen, der obere Rand der Grube mit einem Kranze g von Mauersteinen eingesaßt, um darauf den eisernen Hut Aruhen zu lassen, der

bei ber Bertoblung bie Grube bebeckt. 9 Boll unter biefem Mauerfram iff ein 9xölliges Loch, in welchem eine fanft anfteigende Röhre i von 2 fuf Lange lagert, fich bann aufwarts biegt und feitwarts in einen gemauerten Behalter k ausmundet, welcher über ber Erbe aufgeführt ift. Baffin tann mit Etfenplatten bebedt werben, hat 2 bis 3 Boll über bet Soble eine Abaugsöffnung für die Saure und den Theer und in der einen befeftigten Dechlatte ein Rohr I zur Abführung ber Gafe. Will man aber Saure und Theer moglichft vollftanbig gewinnen, fo muß ein gafferapparat mit Berbinbungerohren angewendet werden. Der But & wird aus farfen Eifenbleche gufammengenietet und burch Rippen verftartt; er hat 101/2 Fuf Durchmeffer, ift flach gewöldt, wiegt 5 bis 51/2 Centner und wird mittelft langer Bebel und untergelegter Balgen fortbewegt. In der Mitte if ein 93ölliges Loch m mit einem Sals und Sturze, bie gut aufpaffen muf, ebenso find noch 4 fleinere Offnungen mmmm von 4 Boll Durchmeffer, 1 guß vom Rande abftehend, angebracht, gleichfalls mit Balfen und Cturgen. Um die Rohlen auszuziehen, ift ein Arahn mit Rollen erforderlich.

Die Öfen über der Erde werden ebenso erbaut; die Dicke des aus Erde und Rasen aufzuführenden treisförmigen Walles beträgt an der Sohle 8 Fuß. Wenn also der lichte Durchmesser des Ofens 9 Fuß ist, so hat der ganze Ofen einen Durchmesser von 17 Fuß. Am oberen Rande ist die Stärke des Erdwalks 3 Fuß. Die Luftlöcher sind horizontale Karnase, in denen irdene Röhren liegen, 6 Joll über der Grubensohle aussmündend, 8 im Umtreise des Osens. Für den Hut ist ein Krahn mit Ketten vorhanden. Aus dem oben angebrachten gemauerten Bassin steigt die Gas, Dampf und Flüssgkeiten ableitende Röhre in den Kässerapparat nieder.

Die Aufstellung bes Holzes ist wie in ben horizontalen Reilern, bas Anzunden geschieht in dem senkrechten Quandelkanal mittelst glüchender Kohlen. Der hut wird einige Boll hoch mit Erde bebeckt und von Anfang an alle Zuglöcher an der Peripherie des Dfens und im Deckel

geöffnet, bann aber mehr ober minder gefchloffen, je nachbem es erforbet-De la Chabeauffiere will in 8 Dfen jabrlich 500 Decastere Gichenholk vertoblt und baraus 16,000 Sectoliter ober 64,000 frang. Pfund, ober etwa 25% Roblen, nebft bem noch Theer, und 30,000 Belten Soldfaure von 2 bis 5" Baume erhalten haben, alfo in preußischem Dage von 1500 Rlaftern Sola 19,1111/2 Scheffel Rohlen ober 66,976 Pfund.

Auch bie Grubenvertoblung, welche noch jest in Schweben und Grubenver-Rufland betrieben wirb, gehort hierher. Man grabt an ber Seite eines Bergabhanges eine tegelformige Grube, die Spige nach Unten gefehrt. Bon hier aus leitet man in einer etwas geneigten Rinne bie fluffigen Probutte nach Außen in die untergestellten Raffer. Dan füllt die Grube mit gerkleinertem Rabelholg, bebeckt bas lestere mit Aften und Erbe, ftoft in biefe einige Offnungen, um Buglocher anzubringen. Das Angunben gefchieht von Oben. Man hat auch wohl ausgemauerte Gruben. Bei biefer Berfohlungbart gewinnt man hauptsächlich Theer, wie in Schweben und Rufland. Auf diefelbe Beife gewinnt man in Rufland ben Birtentheer (Birtenol ober Dagget), inbem man in 20 bis 25 Auf tiefen Gruben, Die nach Unten fich beträchtlich verengen, Abflufrohren haben und beren Seitenwande mit bolk ausgesest find, Birtenrinde fest einftampft; obenauf legt man Stroh und gundet burch bie in ber oberen Dede von Rafen und Erbe angebrachten Buglocher bas lettere an.

Man hat auch zur Ersparung bes vielen Brennmaterials, welches bei ber Erhigung, von ben Banben aus, in gefchloffenen Dfen aufgebt, burch in bem Dfen bin und ber geleitete eiferne Rohren beizutragen gesucht, welche die heiße Luft ber Feuerung burchzieht. Durch diese Erheigungsart mag wohl auf ber einen Seite an Brennmaterial gespart werben, auf ber andern Seite muß aber auch viel heiße Luft unbenugt aus ber Dunbung ber Röhren entweichen.

Schwart in Stodholm Schlug baber vor, die glühenden Gasarten, Der Bertohweiche die Flamme bilben, ba biefeiben tein Sauerftoffgas mehr enthalten, von Schwart. fatt burch Röhren unmittelbar in ben Bertoblungsofen zu leiten, woburch bie kostbaren eifernen Rohren und an Brennmaterial gespart werbe. follen bie in Schweben hieruber angeftellten Berfuche tein gunftigeres Refultat geliefert haben, als bie Bertohlung unter beweglichen Deden. Durch Die große Bige entstehen leicht Riffe im Dfen, wo dann die Luft viel weniger vollständig abgehalten werben fann, ale durch bie Decke von Erbe und Roblenlösche. Dan hat daber auch biefen Dfen aufgegeben. Er hat übrigens ben Borqua bor ben meiften Bertohlungsofen, bag er bie Bertohlung gang im Großen geftattet, was bei ben übrigen von Außen geheizten Dfen ber Fall nicht ift, ba bort bie Sige von ben Wanben aus nicht bis ins Innere bringen murbe; hat aber mit allen Bertohlungsofen ben Rachtheil, bag nicht felten bas Sols fehr weit hergebracht werden muß, wodurch alfo feine Bortheile fehr leicht wieder verloren geben. Theer und besonders Holgsaure liefert er in großer Menge. Ginige wenige folder in beftanbiger Birtfamteit fich befindender Ofen tonnten gang Europa mit

Holzsaure verfehen, wenn bie erhaltene Saure mit Kall gefättigt und eingetrocknet ein Aussuhrartikel werden würde. Sie könnte zu einem außerfi geringen Preis verkauft werden, wenn man die Einrichtung trafe, das man die Hige bei der Berkohlung zum Abdampfen des holzsauren Kalts verwenden könnte 1).

## Barg- und Pedfieberei.

Sarg = und Pechfieberel.

Obgleich bas meifte Pech bei ber Deftillation bes Theers (vgl. S. 644) gewonnen wird, fo ift boch hier auch noch die für manche Gegenden nicht unwichtige Darftellung besselben aus dem von lebenden Radelholzbaumen gesammelten Sarze zu berücksichtigen.

Das Harz, welches man aus ben Nabelhölzern, namentlich aus Fichten in Segenden erhält, wo das Holz so wohlseil ist 2), daß durch die Harzbenutung mehr gewonnen wird, als der daduech verminderte Zuwachs und das Berderben am Holze beträgt, gewinnt man dadurch, daß man im Frühjahre, ehe der Saft in Bewegung kommt, auf der Sommerscite des Stammes einen 3 Fuß langen und 1 bis 1½ Joll breiten, nach Unten keilförmig zulaufenden Streifen Rinde die auf den Splint, 2 Fuß von der Erde entfernt, wegnimmt.

Das aus dieser Rinne (Laache) hervordringende und an der Luft erhärtende Harz wird im kommenden Juli und August gesammelt, wahrend man bei der Sammlung des Terpentins das Vertrocknen des Beichharzes dadurch hindert, daß man die in der Rinde besindlichen Harzbeulen anbohrt und den ausstießenden Saft sogleich (gewöhnlich in angelegten Ochsenhörnern) auffängt.

Der nach der exsteren Art gesammelte, an der Luft durch Berdunstung eines Theiles seines atherischen Dies (Texpentindl) vertrodnete Terpentin heißt weißes Harz, Fichtenharz oder (besonders der aus Pinus maritima erhaltene) Galipot, welches als solches wenig oder keine Anwendung sindet und daher durch künstliche Zubereitung in Pech, Colophonium und Texpentinöl verwandelt wird. Man begreift die hierzu nöthigen Operationen unter dem Namen der Pechsiederei.

Wird bas Fichtenharz für sich geschmolzen und burch Stroh geseiht ober ausgepreßt, so erhält man bas gewöhnliche Pech. Das erst bei stärkerem Drude aussließenbe nicht ganz klare harz heißt schwarzes Harz, schwarzes ober brannes Pech. Die Pregrudstände, mit harz getränkte holz- und Rindentheile, Pechgrieven werden zur Kienrußbereitung

<sup>1)</sup> Eine Abbildung eines zu Brevfenshütte erbauten Schwarg'fcen Dfens findet sich in den Berhandlungen des Bereins zur Beforderung des Gewerhsteißes in Preußen. 1827. Aaf. I. S. 48. — über holzestigbereitung vgl. auch Leuchs, 3. C., Die holzestigfabrikation. 2. Ausg. Rurnberg, Leuchs & Comp. 1846. 15 Rgr. oder 54 Ar.

<sup>2)</sup> Über die Einträglichkeit der Benugung der Schwarzsibre auf harz im Bergleich mit dem Holzwerth f. hlubek's dkonom. Neuigkeiten und Berhandlungen. 1847, Nr. 14. S. 110.

verwendet. Deftillirt man bagegen das rohe Fichtenharz mit Baffer, wobei sein Sehalt an Terpentinöl (10—15%) fast ganzlich übergeht, schmilzt bann ben Rücktand, welcher ebenso wie der bei der Destillation nicht völlig von Terpentinöl befreite Terpentin, gekochter Terpentin heißt, und seiht benselben durch, so erhält man das weiße oder Burgunder Pech, welches noch weniger Terpentinöl als der gekochte Terpentin enthält.

Bird der gekochte Terpentin heiß mit 15% Baffer fark umgerührt, so wird er undurchsichtig, schmuziggelb und heißt dann gelbes Fichten-barz oder gelbes Pech, welches nach damit angestellten Versuchen 4 bis 6% Baffer enthält und in gelben undurchsichtigen, zerreiblichen Ruchen von glasartigem Bruche und schwachem Geruche vorkommt und zwischen ben Fingern erweicht. Man fertigt aber auch gelbes Harz aus 3 Theilen Kolophon und einem Theile weißem Harz, welche man zusammenschmilzt, durch Stroh seiht und mit Wasser behandelt.

Wird das weiße ober burgundische Pech so lange für sich geschmolzen, bis es allen Terpentingeruch verloren hat, durchsichtig und rothgelb geworden ist, wobei es eine theilweise Zersehung erleibet, so hat man das Seigenharz ober Rolophonium, welches je nach der Hise, welche es ausgehalten hat, hell, bräunlichgelb oder dunkelbraun und undurchsichtig ist, in dunnen Stücken aber gelb oder rothgelb, glasglänzend, spröde, von muscheligem Bruche, ohne merklichen Geruch und Geschmack.

Man läft, um biefe Schmelzung und Reinigung bes Fichtenharzes vorzunehmen, mehrere tupferne Reffel fo einmauern, bag nur ber Boben jedes Reffels vom Feuer berührt wird und bag feine Flamme aus bem Schürloche an die Sarzmaffe ichlagen und biefelbe entzünden fann. biefen Reffeln fcmilgt man entweber bas Barg fur fich, bei Anfangs gelinbem, bann allmalig verftarttem Feuer unter fortmahrenbem, langfamen Umrühren, ober man bebeckt ben Boben bes Reffels 2-3 Boll hoch mit Baffer und füllt ihn bann allmälig zu 1/5 mit rohem Harz an, das man burch vorfichtig verftarttes Feuer jum Schmelzen bringt. Dan füllt hierauf mit bem gefchmolzenen Barge einen groben leinenen, zuvor nafgemachten Sad zu etwa zwei Drittel, binbet ihn feft zu, bringt ihn bann unter eine einfache Preffe, brudt bas fluffige Barg langfam aus und fängt es in fleinen Tonnen ober Rubeln von Tannenholz auf, fammt benen man es vertauft, ober man ichopft bas oben aufschwimmende Mare Bark fogleich in bie Rubel und bringt blos das untere mit Unreinigfeiten vermengte in einen großen aus Draht fehr bicht geftrickten Sad, welcher, bamit er nicht zu balb ertalte, zwischen zwei ftart geheizten Dfen ausgepreßt wird. Dan erhalt aus 100 Pfund Fichtenhary 50 Pfund braunes und 2 Pfund fcmarges Barg. Der Aufwand fur die Reinigung bes Barges verhalt fich in ber Regel jum Erlos, wie 1 ju 3, bei niebrigen Harapreisen wie 1:2.

Um bas Fichtenhard mit Baffer zu beftilliren, verfährt man wie bei gewöhnlichen Destillationen, schüttet bas zuerft übergebenbe gefärbte Baffer fo lange weg, bis es einen Überzug von Terpentinol zeigt. Die gange

, I

Operation dauert gewöhnlich zwei Stunden. Man arbeitet abwechseind in zwei in einem Ofen eingemauerten Defiillirkesseln von etwa zwei fuß Tieft und Weite.

Das Terpentinöl wird in der Mebicin und Malerei, das Kolophonium zum Bestreichen der Biolinbogen, zu Pflaster- und anderen harmischungen, das schwarze und braune Pech beim Schiff- und Wasserbau, letteres auch von Metgern, zum Pichen verschiedener Gefäße und Rinnen, das weiße zu Windlichtern zc. sehr häufig benutt.

## Rienrufbrennerei.

Rienrufbren. nerei. Wenn man ölige ober harzige Körper bis zu ihrer Zerfegung ethik und babei so viel atmosphärischer Luft Zutritt gestattet, baß der Sauerstoff wohl zur Verbrennung des Wasserstoffs, nicht aber zu der des Kohlenkoss entweichenden Kohlenwasserstoffs hinreicht, so seht sich der Rohlenkoss in Verbindung mit Harz- und Öltheilen als Ruß an der Umgebung ab. Den auf diese Weise aus harzigem oder Kienholz bereiteten voluminösen Ruß hat man Kienruß genannt, welchen man im Großen gewinnt.

Material gur Rienrugbereitung.

Das beste Holz zum Kienrußbrennen ift harzreiches Rieferholz, beswers von 2-3 Jahr alten Stöcken, auch die übrigen Rabelholzarten geben guten Kienruß, aber weniger, alles Laubholz dagegen wenig und schlichten Kienruß, bis auf die Birkenrinde, welche einen ausgezeichneten Kimruß liefert, welcher sich besonders zur Bereitung der Tusche eignet.

Außerdem find besonders Theerabgange, fehr unreines Fichtenhag (Pick- oder Flußharz) und' die Abfalle beim Pechsieden, die Pechstieden zur Kienrußgewinnung anwendbar, weshalb auch die Kienrußbrennerei als Rebengewerbe ber Pechsiederei betrachtet wird.

Rienrupofen und Rauch fammer. Die Borrichtung gur Rienrufferzeugung befteht im Rienrufofen und ber Rauchtammer.

Will man z. B. Harz ober Theer bazu verwenden, so erhist man fie in einem Topfe a, zündet sie an und läßt nur wenig Luft hinzutretm.



Bon bem Ofen, in welchem sich ber Topf a be findet, geht eine Öffnung in die Rauchkamma, welche hier aus einem runden Häuschen besteht, bessen Wände b mit Fellen oder Flanell überzogen sind, und welches oben mit einer schrmartigen Borrichtung d aus grober Leinwand versehen ist; durch biese Leinwand sindet der Zug vom Kessel aus statt. Der Kienruß setzt sich theils am Boden, theils an die rauhen Wände, theils an die Leinwand des Schirmes ab. Die schrmartige Sinrichtung kann man herunterlassen und badurch zugleich von den Wänden den Kienruß abstreisen.

Der Kienrufofen ift gewöhnlich 2 bis 21/2 Fuß im Lichten breit, 3 bis 4 Fuß lang und 2 bis 21/2 Fuß hoch, steht auf einer 11/2 bis 2 Fuß hoch, hen Mauer, und wird entweber von Backsteinen ober Bruchsteinen errichtet.

Die vordere Seite allein, ober jede der langen Seiten ist mit einem kleinen niedrigen Schurloche verfeben, welches nothigenfalls mit einem Thurchen verschloffen werben tann. Den Rienrusofen verbinbet in ber Regel ein 14 bis 16 Auf langer, 12 bis 13 Boll breiter und ebenfo hoher, gemauerter, faft magrecht giebenber Ranal ober Schlauch mit ber Rauchtammer.

Die Rauchkammer hat gewöhnlich 10 bis 12 Fuß im Quabrat, ist ohne Dach 9 Fuß hoch, aus Solz gebaut und mit Rellen ausgekleibet ober mit Bretern verschalt, welche aber bann eine glatte Dberfidche barbieten muffen. Sie besteht bisweilen aus 3 durch Breterboben gefchiebenen Abtheilungen. Die beiben unteren Boben haben in ber Mitte 5 bis 6 Rug große quabratifche Offnungen, welche burch grobe Leinwand verschloffen find, mabrend in die Offnung ber oberften Dede bie Spise bes Leinmandfchirmes hineinreicht. Auf jedes ber brei Stodwerte gelangt man von Augen mittelft Treppen. Entweber ift blos bie Rauchkammer mit einem Biegeldache gebeckt, mahrend ber Ofen nebft bem Ranal frei fieht, ober es ift alles bies unter ein Dach gebracht.

Sind bie Bande bet Rammer von Mauerwert, fo muffen fi naturlich auch mit einem nicht abbrodelnben, glatten About bebedt fein, um ben Rienruß nicht mit Mortel ju verunreinigen.

Will man nun aus Kienholz ober Pechgrieven Kienruß in biefen Ofen erzeugen, fo gunbet man bas Material im Feuerraum an, indem man ein helles Flammfeuer babei verhutet, fogleich neues Material zulegt, wenn bie Flamme jum Borichein tommt, und heizt fo 12 Stunden lang fort. Sest man die Operation langer fort, fo fest fich bann wegen ber fich verftartenden Dige und vollständigeren Berbrennung bes Rauches nur wenig Rienruß mehr an, und es fieht eine Entzundung bes bereits angefesten zu befürchten. Da frifch bereiteter Rienruß als ein die Luft febr begierig abforbirender und bei ber hohen Temperatur fich leicht entzündender Körper pyrophorisch wirtt, fo barf bie Rammer nicht gu fruh geöffnet werben. Man bringt ihn bann in ben befannten fleinen Butten in ben Sandel.

Dft muß man, wenn bas Material im Dfen nicht mehr brennen will, ben ichon zu bid angesetten Ruf von Außen möglichft abklopfen, um ben Bug wieber berguftellen. Wo bie Rammer in mehrere Etagen abgetheilt iff , tann man ben Ruf berfelben für fich fammeln , ebenfo ben unterhalb angefetten, weil er um fo feiner ift, je weiter entfernt von der Feuerstatte er fich angefest hat.

Nach Jägerschmidt geben 100 Pfund Pechgrieven 13,3 Pfund Kienruß.

Ubrigens ift der Rienruß, wie schon angegeben, überhaupt keine reine Der Rienruß. Roble, sondern enthalt noch so viel Brandhard, daß er von darauf gegoffe- Roble. nem Baffer nicht benest wird und, um ihn mit Fluffigteiten mengen au konnen, juvor mit Branntwein befeuchtet werden muß, welcher bas Brandharz theilmeife auflöft. Er brennt baber beim Erhigen mit Flamme unb gibt bei der trodenen Destillation brengliches Dl. Rach der Analyse von Braconnot besteht der Rienruß aus:

| Kohle        |       |       |      |      | •    |       | • . |     | •   |     | 79,1 |
|--------------|-------|-------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| In Altohol   | lösli | ichem | B    | tan  | bha  | T)    |     |     |     |     | 5,3  |
| In Altohol   | unli  | stich | m,   | ſΦ   | mai  | tzen  | 1 2 | Bra | nbh | arz | 1,7  |
| Schwefelfaur | em    | Amn   | toni | at   |      | •     |     |     |     |     | 3,3  |
| <b>G</b> nps |       |       |      |      |      |       |     |     |     |     | 0,8  |
| Sand (zufal  | lig)  |       |      |      |      |       |     |     |     |     | 0,6  |
| Schwefelfaut |       |       |      |      | •    |       |     |     |     |     | 0,4  |
| Phosphorfau  |       |       |      | ifer | ihal | tig)  |     |     |     |     | 0,3  |
| Humin .      |       |       | •    | ٠.   | ٠.   | •     |     |     |     |     | 0,5  |
| Baffer .     |       |       |      |      |      |       |     |     | •   |     | 8,0  |
| Spur von (   |       |       |      |      |      | alin. |     |     |     |     | ·    |

Gebrauch bes Rienrußes u. Reinigung beffelben.

Der Rienruß findet als Anftrichfarbe eine fehr verbreitete Anwendung. Um ihn von seinen bargigen Bestandtheilen, welche ihn gum Gebrauche fur Druckerei und feinere Malerei unbrauchbar machen, zu reinigen, gluht man ihn in einem bebeckten Tiegel eingestampft aus, ober vertoblt ihn buch unvollständige Verbrennung, indem man ihn in einen Cylinder einstampst, in beffen Centrallinie man durch ben Kienruß ein Loch macht, in welchen man ihn angundet und ihn so unter beschränktem Luftzutritt langsam burch tohlen läßt. Um ihn im Großen zu reinigen, füllt man bamit blecheme Cylinber, welche aus zwei mittelft Charnieren verbundenen Salften befter ben, an, ftampft ihn fest ein und legt biefelben in einen weiten guftifte nen Cylinder, ber in einer Feuerung eingemauert liegt, vorn mit einem eisernen Dedel geschloffen werben tann, von Binten aber ein angegoffent eifernes Rohr hat, welches burch ein angefestes Blechrohr bis jum geuerherd verlangert ift. Go wie die Sige fleigt, werben die fluchtigen und gerftorbaren Beimengungen bes Rienruffes theils verflüchtigt, theils gerftort und entweichen in Dampf= und Gasform burch bas Rohr und verbrennen Sobalb bas Blechrohr talt wirb, ift bie trodene De in ber Feuerung. ftillation beendigt. Man öffnet bann ben großen Cylinder, gieht bie Bledtapfel heraus und trägt eine anbere bafur ein. Die gereinigte Schwarze liefert nun fowohl mit Baffer, ale mit DI abgerieben eine gute Farbe. Mit DI abgeriebener Ruf ift gleichfalls fehr pyrophorisch.

Rienruffurroget.

Die Borzüge des Kienrußes oder des Lampenschwarzes für seine tichnische Anwendung bestehen in der Feinheit seiner Zertheilung. Jones in
Chester ließ sich 1846 ein Berfahren patentiren, gewöhnliche holz und
Torstohle in ein ebenso seines Pulver zu verwandeln, indem ein Bentilatorgebläse auf das in einer Umrührvorrichtung besindliche Kohlenpulver
wirkt. Der Luftzug sührt die feinsten Theile des Pulvers in eine lange
Rammer, wo sie sich absehen können, während die Lust abzieht. Das
Rähere des Berfahrens sindet sich in der illustrirten Gewerbezeitung 1847.

S. 343, so wie auch in anderen technischen Zeitschriften.

## Pottafdenfieberei.

In Gegenben, wo bas Solg überhaupt wenig, ober manche Bolgart Pottafden. teinen Abfas findet, wie in Schweben, Polen, Rufland und Rorbamerita, ober wo ber Ertrag ber Pottafche ben vom vertauften Bolge überfteigt, ober wo Bindwürfe fo häufig vortommen, bag ihre Aufarbeitung ju Brennholy mehr kostet, als die Berwerthung besselben einträgt, ober wo endlich Glashütten und fonftige bergleichen Confumtionsorte für die Pottasche die Erzeugung in ber Rabe vortheilhaft machen, ba wird bas holy und namentlich bie als Brennholz zu verwendenden Solzabfalle zu Afche verbrannt und aus ber Afche Bottafche gewonnen.

Da sich bie in den Pflanzen enthaltenen Salze vorzugsweise im Safte berfelben aufgeloft vorfinden, fo muß ftart ausgelaugtes Solg, Flogholz weniger Afche und Pottafche liefern, als ungeflößtes, ber Bitterung langere Beit ausgefestes weniger als frifch gefälltes, außer ber Saftzeit gefälltes weniger als im Safte gefälltes, jeboch vor bem Berbrennen langfam und maßig ausgetrodnetes, weiches Bolg weniger als hartes, unreifes weniger als reifes, altes und faules weniger als junges - und gefundes, Stamme weniger ale Zweige, Zweige weniger ale Blatter, Baume weniger als Strauche, Strauche weniger als Rrauter. Über bie Afchengehalte verschiebener Pflanzen und beren Theile vgl. S. 385-389.

Nach Karften liefern 100 Theile folgende Begetabilien:

| Junges   | Rieferho | ફિ.              |     | 0,120 |
|----------|----------|------------------|-----|-------|
| Altes    | "        | •                |     | 0,150 |
| Junges   | Fichtenh | olz              |     | 0,15  |
| Altes    | "        | •                |     | 0,15  |
| Bunges   | Gichenho | lą.              |     | 0,15  |
| Altes    | ,,       | •                |     | 0,11  |
| Junges   | Tannent  | olz              |     | 0,225 |
| Altes    | ,,       | •                |     | 0,250 |
| Junges   | Birtenho | ιį               |     | 0,25  |
| Mites    | ,,       | •                |     | 0,30  |
| Roggen   | froh .   |                  |     | 0,30  |
| Junges   | Beißbud  | henh             | olz | 0,32  |
| Altes    | ,,       | •                |     | 0,35  |
| Junges   | Ellernho | ί <sub>δ</sub> . |     | 0,35  |
| Mites    | ,,       | •                |     | 0,40  |
| Junges   | Rothbud  | henh             | olz | 0,375 |
| Altes    | ,,       | •                | •   | 0,40  |
| Lindenh  | olg      |                  |     | 0,40  |
| Rohrster | •        |                  |     | 1,70  |
|          | autstroh | •                |     | 2,75  |
|          |          |                  |     |       |

Bu verschiebenen Sahreszeiten liefert bas Boly nach Grabner folgenbe Afchenprocente:

| 002                     | Poctala            |             |                     |                   |
|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                         | im August          | November    | Februar             | Mai               |
| Fichte                  | . 1,5              | 1,6         | 1,7                 | 1,6               |
| Schwarzföhre            | 1,5                | 2,6         | 3,2                 | 2,2               |
| Beißföhre .             | . 1,6              | 1,7         | 1,9                 | 1,7               |
| Rothbuche .             | . 1,6              | 2,0         | 2,8                 | 9,5               |
| Beißtanne .             | 1,7                | 1,6         | 1,8                 | 2,2               |
| Lerche                  | . 1,8              | 1,3         | 2,3                 | 1,8               |
| Traubeneiche .          | . 1,9              | 2,1         | 2,2                 | 2,3               |
| Espe                    | . 2,1              | 1,5         | 1,8                 | 1,7               |
| Birke                   | 2,3                | 1,7         | 2,3                 | 1,9               |
| Beißbuche .             | 2,4                | 2,2         | 2,1                 | 1,9               |
| Berreiche               | 2,5                | 1,8         | 1,7                 | 1,5               |
| Rach Höß liefern        | 100 Theile:        |             |                     |                   |
|                         |                    | Myc         | Pottasche           |                   |
|                         | htenholz           | 0,34        | 0,045               |                   |
|                         | ichenholz          | 0,58        | 0,127               |                   |
| <b>E</b> fo             | thenholz           | 1,22        | 0,074               |                   |
|                         | thenhold           | 1,35        | 0,150               |                   |
|                         | nenholz            | 2,55        | 0,390               |                   |
|                         | eib <b>enhol</b> z | 2,80        | 0,285               |                   |
| 933                     | einreb <b>e</b> n  | 3,40        | 0,550               |                   |
| ₹ai                     | rrentraut          | 3,64        | 0,425               |                   |
| W                       | ermuth             | 9,74        | 7,300               |                   |
|                         |                    | 21,90       | 7,900.              | _                 |
| Nach den Bersuch        | en von Bau         | quelin, Per | tuis, <b>Ai</b> rwa | n und Sauffure    |
| liefern 1000 Theile na  |                    |             | id anderer 🤋        | Begetabilien fol- |
| genden Durchschnittsert | rag an Pott        | asche:      |                     | 1                 |
| Fichte .                |                    |             | 0,48                |                   |
| Pappel                  | · · · ·            |             | 0,78                |                   |
| Rlee .                  |                    |             | 0,73                |                   |
| Buche .                 |                    |             | 1,4                 | 5                 |
|                         |                    |             |                     |                   |

Eiche . . .

Beide . . . .

Beizenstroh . . .

Rinde von Gichenaften .

Disteln . . . .

Bollgras . .

Buchsbaum . . . . . .

Rleine Binfe. . . . . .

Beinreben . . . . .

Gerftenftroh . . . . .

Trodene Buchenrinde . . .

Farrenfrant . . . .

Große Binfe . .

1,53

2,26

2,85

3,90

3,90

4,20

5,00

5,08

5,50

5,80

6,0

6,26

7,22

5,00

|                                                          | Maisfte                                                            | ngel         |        |                     |        |      |                                               |                                        |     |                            | 17,50                                        |                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|--------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| •                                                        | Ruhbifte                                                           | _            |        |                     |        |      |                                               |                                        |     |                            | 19,60                                        |                |
|                                                          | Bohnen                                                             | fteng        | el     |                     |        |      |                                               |                                        |     |                            | 20,0                                         |                |
|                                                          | Sonnen                                                             | blum         | enft   | eng                 | el     |      |                                               |                                        |     |                            | 20,0                                         |                |
|                                                          | Brennn                                                             | effeln       | ١.     | •                   |        |      |                                               |                                        |     |                            | 25,03                                        |                |
|                                                          | Wident                                                             | raut         |        |                     |        |      |                                               |                                        |     |                            | 27,50                                        |                |
|                                                          | Disteln                                                            |              |        |                     |        |      |                                               |                                        |     |                            | 35,37                                        |                |
|                                                          | Troden                                                             | e W          | eizen  | fter                | ıgel   | וסמ  | : be                                          | r Ł                                    | lüt | e                          | 47,0                                         |                |
|                                                          | Wermu                                                              | thstr        | aut    |                     |        |      |                                               |                                        |     |                            | 73,0                                         |                |
|                                                          | Erbraud                                                            | htrai        | ıt     |                     |        |      |                                               |                                        |     |                            | 79,0                                         |                |
| Bur Berg                                                 | gleichung                                                          | mög          | zen    | au                  | d) i   | nodj | fo                                            | lger                                   | ıbe | Æ                          | ngaben                                       | bienen 1):     |
| 100 The                                                  |                                                                    |              |        |                     |        |      |                                               |                                        |     |                            | Pottasch                                     |                |
| Dahlia mit                                               | Blüten                                                             | unb          | BL     | itte                | rn     |      | 7,9                                           | •                                      |     |                            | 998                                          | Abbene         |
| Stengel ber                                              | Dahlia 1                                                           | nad          | bem    | 20                  | lűh    | m    | 4,4                                           | 57                                     |     |                            | ,360                                         | "              |
| Knollen ber                                              |                                                                    |              |        | _                   | •      |      | <u>ه</u> م                                    | 16                                     |     |                            | ,344                                         | "              |
| _                                                        | ~~~~~                                                              |              |        |                     | •      | •    | v,v                                           |                                        |     |                            | /477                                         |                |
| Zweige ber                                               | •                                                                  | •            |        |                     |        |      | 2,3                                           |                                        |     |                            | ,230                                         | "              |
| •                                                        | •                                                                  |              |        | •                   | :      |      | •                                             | 05                                     |     | 0                          | •                                            |                |
| •                                                        | Platane<br>Robinia                                                 |              |        | •                   | ·<br>· |      | 2,3                                           | 05<br>59                               |     | 0,                         | ,230                                         | "              |
| " "                                                      | Platane<br>Robinia<br>Platane                                      |              | ·<br>· | •                   | ·<br>· |      | 2,3<br>2,4                                    | 05<br>59<br>22                         |     | 0,                         | ,230<br>,256                                 | "              |
| Blätter ber                                              | Platane<br>Robinia<br>Platane                                      | •            |        | •                   |        | •    | 2,3<br>2,4<br>9,2                             | 05<br>59<br>22<br>88                   |     | 0, 1, 4,                   | ,230<br>,256<br>,844                         | "              |
| " "Blätter der<br>Traubenftiel                           | Platane<br>Robinia<br>Platane                                      | •            |        | •                   | •      | •    | 2,3<br>2,4<br>9,2<br>8,8                      | 05<br>59<br>22<br>88<br>66             |     | 0,<br>0,<br>1,<br>4,       | ,230<br>,256<br>,844<br>,166                 | "" ""          |
| Blätter der<br>Traubenstiele<br>Weinreben                | Platane<br>Robinia<br>Platane<br>e                                 | •            |        | Ciri                | ·      | •    | 2,3<br>2,4<br>9,2<br>8,8<br>4,6               | 05<br>59<br>22<br>88<br>66<br>91       |     | 0,<br>0,<br>1,<br>4,<br>1, | ,230<br>,256<br>,844<br>,166<br>,275         | ""             |
| Blätter ber<br>Traubenstiele<br>Weinreben<br>Weintrebern | Platane<br>Robinia<br>Platane<br>e<br>von Af                       | ti .         |        | ·<br>·<br>·<br>·    |        | •    | 2,3<br>2,4<br>9,2<br>8,8<br>4,6<br>7,2        | 05<br>59<br>22<br>88<br>66<br>91       |     | 0,<br>1,<br>4,<br>1,       | ,230<br>,256<br>,844<br>,166<br>,275         | " " " Blengini |
| Blätter ber<br>Traubenftiel<br>Beinreben<br>Weintrebern  | Platane<br>Robinia<br>Platane<br>e<br>von Af<br>,, Be<br>einbeerfc | mba<br>yalen |        | ·<br>·<br>·<br>Eiri |        | •    | 2,3<br>2,4<br>9,2<br>8,8<br>4,6<br>7,2<br>3,5 | 05<br>59<br>22<br>88<br>66<br>91<br>71 |     | 0,<br>1,<br>4,<br>1,<br>1, | ,230<br>,256<br>,844<br>,166<br>,275<br>,488 | " " " Blengini |

Das gange Berfahren bei ber Pottafchenfiederei gerfällt in 4 Dperationen: die Gewinnung der Afche oder bas Afchebrennen; das Auslangen ber Afche, bas Ginfieben ber Lauge ju Pottafche und bas Calciniren ber Pottafche.

Die Afche wird entweder in den Feuerungen, wo man holz brennt, Das sichegefammelt, ober man verbrennt gleich im Balbe, an Orten, wo feine brennen. Feuergefahr ju befürchten ift, in einer verhaltnifmäßig großen Grube, welche man an einem Abhange macht und am Grunde mit Steinen belegt, bas Solg verfchiebener Baldbaume, welches auf teine andere Art vortheilhaft abgefest werben tann, Raff. ober Lefehold, Laub und trautartige Gemachfe, Forstunkrauter, Farren zu einer Zeit, wo es nicht regnet, und sammelt bann bie Afche jum weiteren Gebrauch an einem trodenen Orte unter Dach.

Eine magige Rlammenentwickelung liefert mehr Afche, als eine grelle Sige, weil bei ber anfänglichen Entwickelung ber Bafferbampfe fonft viel Alfali mit entweicht.

Die Pflanzenafche, ober ber beim Berbrennen ber verschiedenen Bege- Die Afde. tabilien bleibende feuerbeständige Ruchtand ift, wie ichon oben (S. 390)

<sup>1)</sup> Pharm. Centralbi. 1839. S. 297 aus Journ. de Pharm. 1839. San. Ø. 30-31.

angegeben wurde, ein Semenge aus Kali, Ratron, Kalkerbe, Bitterede, Eisenoryd, Manganoryd, theils frei, theils mit Kieselsaure, Kohlensaur, Phosphorsaure, Chlor verbunden nehst freier Kieselsaure, selten mit Ihonerde und Spuren von Kupfer. Bon diesen Substanzen macht der delensaure Kalk oft die Hälfte und darüber aus, die andere Hälfte ist in der Regel größtentheils tohlensaures Kali. (Das Genauere über die Jusammensehung der Asche voll. oben S. 385—390). Die Asche bildet ein Pubar von einer durch beigemengte Kohlentheile je nach der bei der Berdrennung stattgefundenen Hie mehr oder weniger grauweißen Farbe, welche gewöhnlich etwas ins Bräunliche zieht, von unvollständig verdrannten Zersqungdprodukten, wie Brandharz 20., die man hier gewöhnlich mit Entraktivsstoff bezeichnet.

Beuergefahrlichteit heißer Afche.

Die Mengung der Asche mit kleineren und größeren Rohlenthallen war schon häusig die Ursache von Brandunfällen, wenn die Asche, so lange erstere noch im Glühen waren, mit brennbaren Körpern in Berührung kam. Wenn einzelne glühende Rohlen so auf den platten Boden gelegt werden, daß sie nicht, wie auf einem Rost, einen Luftzug von Unten erhalten, varlöschen sie vermöge der raschen Wärmeentziehung sehr bald. Wird aba eine glühende Rohle so von einem schlechten Wärmeleiter, wie Kreite, Wagnesia, Asche u. bgl. umgeben, daß nur ein kleiner Theil ihrer glühenden Oberstäche mit der Luft in Berührung steht, so erfolgt die Berbrunung derselben sehr vollständig und die dabei entwickelte Wärme bringt einen arosen Theil des pulverförmigen Körpers ins Glühen.

Plummer') stellte hierüber eigene Versuche an. Als er aus einer Pinte gesiebeter Holzasche auf einem zusammengefalteten Papier einen 4 Zoll hohm kegelförmigen Hausen gebildet, eine nur an einer einzigen Ede angezündete Kohle auf die Spiße besselben gelegt und sehr lose zugedeckt hatte, sand er die Kohle nach 17 Minuten durchaus glühend. Er deckte wieder zu und nach 11 Minuten war das unterliegende Papier und Bret ganz warm. Durch eine Spalte des Bretes sah er das Innere des Hausen roth-, wo nicht weißglühend. Nach einer Stunde vom Ansang des Experiments war die Kohle noch nicht ganz verbrannt. Wie Kohle verhielt sich auch Kreide und Magnessa, nicht aber trockener gebrannter Gyps, Erde, seiner Sand und verschlackte Holzasche. Diese starte Erhisung ist alse blos der geringen Wärmeleitung und Ausstrahlung der Asche zuzuschreiden.

Busammenbrudbarteit ber Miche. Für die Zusammendrückbarkeit der Asche ergibt sich nach Plummer's Versuchen folgendes Verhältniß: das lockere Maß voll = 100 wurde Asche im Volum reducirt auf 25, Kreide und Magnesia auf 50, Gyps und gemeine Erde auf 69, verschlackte Asche auf 86, Sand auf 88. Der Sand konnte durch Schütteln auf ein kleineres Volum reducirt werden, als burch die angewandte Kraft.

<sup>1)</sup> Bgl. Sturgeon's Ann. of Electricity and Chemistry, ober Dingler's polytecon. Journal. Aprilheft 1843, ober Wiener polytecon. Journ. 1843. S. 495.

Um bas tohlenfaure Rali von ben ihm in ber Afche beigemengten xuslaugen Substanzen in bem Dage zu reinigen, wie es bei ber Pottafchenfieberei gefchehen fann, muß es por Allem burch bas Anslangen ber Afche von ben unauflöslichen Stoffen getrennt werben. Dan bringt fie in bie etma 3 Fuß hohen, oben 31/2 bis 4 weiten, unten aber etwas schmaleren Saugenfaffer mit doppeltem Boben (Afcher), wovon ber obere 3 bis 4 Boll vom unteren entfernt, burchlochert und mit Strob ober Strohmatte bedect ift, feuchtet fie an und ftampft fie fest ein. Dann laugt man Anfangs mit faltem, bann mit heißem Flug- ober Regenwaffer aus, bis alle auflöslichen Theile ausgezogen und bie Afche erschöpft ift, bis bas burch einen über dem unteren Boben angebrachten Sahn abfliegende Baffer nicht mehr falgig ichmedt. Dan ftellt bie Laugefäffer terraffenartig übereinander, fo bag man bie fcmache Lauge bes oberen auf ein unteres gaf gapft, bis bie Lauge gehörig concentrirt, fiebewürdig geworden ift und wenigstens 20% Pottafche nach bem Ardometer enthalt. Die Lauge wird nun in flachen Gefäßen unter öfterem Umruhren ber Luft ausgefest, um bas mit gufgelöfte tiefelfaure Rali zu bestimmen, Roblenfaure aus der Luft aufzunehmen und Riefelfaure bagegen abzufegen.

Die ausgelaugte Afche bient als Dunger für lehmigen Boben, feuchte Wiefen und wird auch an die Glashütten zur Darftellung bes grünen und fcmarzen Glafes vertauft. Man fann aber auch bas in ber ausgelaugten Afche gurudgebliebene Rali, welches barin mit ber Riefelfaure und Thonerbe eine unlösliche Berbindung bilbet, geminnen, wenn man bie ausgelaugte Afche langere Beit in Saufen mit Bufat von gebranntem Ralt liegen läßt, welcher die unlösliche Berbindung gerfest. Man erhält bann burch Auslaugen eine Rluffigkeit, die oft reicher an Alkali ift, als die guerft erhaltene Lauge.

Die fiebewürdige Lauge bringt man in eiferne Bormarm - und Siebe- Ginfieben ber pfannen und bampft ab, mahrend ftete bie verdunftete gluffigfeit burch neue Lauge aus einer Tropfbutte erfest wirb. Sat aber die Lauge die Syrupbide erreicht, fo lägt man teine neue mehr au, sonbern bampft unter Umrühren zur Trocine ein, bis man endlich nicht mehr umrühren kann, entfernt bas Feuer und folagt nach bem Erfalten bie Pottafche heraus. Das Produkt heißt robe Pottafche ober Pottaschenfluß, es bilbet eine an der Luft zerfließliche Daffe von mehr ober weniger grauer, braunlicher, bunkelbrauner, auch oft beinahe schwarzer Farbe, welche burch bie in ber Afche enthaltenen unvollständig verbrannten organischen Theile verursacht wirb, die beim Auslaugen mit aufgeloft wurden. Die rohe Pottafche wird als folche nicht in ben Sandel gebracht, wohl aber in Glashutten und Salveterfiebereien gebraucht.

Um die Pottafche in einen Sanbelsartitel umzuschaffen, wird fie cal- Galeiniren cinirt, um den braunfarbenden Ertraftivftoff vollständig du verbrennen und um fie von dem noch anhangenden Baffer zu befreien. Das Calciniren gefchah ehebem in eifernen Topfen, Potten, woher auch ber Rame Pottafche, jest aber in eigenen Calcinirofen (Flammofen), beren Berb

10 bis 12 Fuß lang und 4 bis 5 Fuß breit ift. Fig. 121 und im Durchschnitt Fig. 122 nach der Linie ab des Grundriffes Fig. 123 ift ein Calcinirofen, der von zwei Seiten ce geheizt wird, mit dem Calcinirhetd f in der Mitte. Fig. 124 stellt einen Calcinirofen neuerer Construction im Langen-





Fig. 122.

Fig. 123.



%ig. 124.



8ig. 125.



profil vor, we nur von einer Seite geheizt wird, Fig. 195 im Grundrif, a ift ber Afchenfall, b bie Roftftabe, c bie Reuerbrude, eine Mauet, welche bas Brennmaterial von ber Pottafche trennt, d ber Berb gur Aufnahme ber Pottafche, ee Füchse (216) jugstanale für ben Rauch), welche zu zwei Rauchröhren ff führen, die sich weiter oben in eine Effe vereinigen, g Schieber gur Regulirung bes Bugs, & Beigthur, i Thure jum Ginbringen ber Pottasche, k Thure gum Umrühren ber Pottafche, i Rollt zum Auflager bes Satens bei diefer Operation, m Raum über bem Dfen, welcher jum Abdampfen der Pottafche K. benutt werben fann. Man fest bei ber angegebenen Größe bes Ofens 4 bis 500 Pfund ein, verftarft bas Feuer all. arbeitet die Daffe mälia, eifernen Safen mit einem durch, bis feine fohligen überbleibsel mehr zu bemerken find und bas Gange bid. fluffig geworden ift.

Durche Calciniren verliert die robe Pottasche 20 bis 25 % am Gewicht durch Berbrennen der organischen Theile, Berluft von Wasser und

etwas Roblenfaure, wodurch ein Theil Kali asend wird. Die in der roben Pottafche ale foblenfaure Salze enthaltenen Metallornbe ornbiren fich boher und farben die Masse. Bei zu großer Sige wird felbst etwas Kali verflüchtigt. Rach 18 bis 24 Stunden, wenn die Daffe nicht mehr raucht und ihre buntle Farbe in eine weiße ober hellblaue veranbert hat, ift die Operation beendigt, die Pottafche wird hierauf nach bem Erfalten in gaffer gepadt.

Die Pottafche bildet eine feste Maffe, entweder von weißer, oder ver- Gigenschaften möge eines fleinen Gehaltes von Mangan ichmach blaulicher Farbe (Verl. afche), ober mit blaulichen und grunlichen Fleden von manganfaurem Rali, wie die Dangiger und ruffifche Pottafche, theils rothlichgefarbt von Gisenoryd und einem kleinen Antheil Schwefelkallum, wie die nordamerifanifche Pottafche. Gie muß troden, in großeren Studen und in gut gebundenen Faffern verpackt fein. Die Farbe ift tein ficheres Rennzeichen ber Gute, fondern mehr zufällig von Ortlichkeit, Klima und Boben, worauf die Hölzer wachsen, abhängig, theils von der stärkeren oder schwächeren Calcination.

Die Pottafche besteht außer dem tohlenfauren Rali auch aus allen übrigen löslichen Bestandtheilen der Asche, sie enthält daher schwefelfaures Rali, Chlorfalium, manganfaures Rali, auch noch etwas Riefelfaure, Thonerbe, Gifenoryd und tohlenfaure Ralterbe. Bley fand eine fehr talireiche illyrifche Pottafche aufammengefest aus:

ļ

ř

Ì ţ f

Rig. 126.

| tohlenfaures Rali .                               |   | 76,0000  |
|---------------------------------------------------|---|----------|
| schwefelsaures Rali .                             |   | 6,7293   |
| Chlorkalium phosphorfaures Rali fohlenfaurer Kalt | • | 0,2707   |
| Rieselsaure                                       |   | 1,0000   |
| Feuchtigfeit                                      |   | 16,0000  |
|                                                   | _ | 100 0000 |

Um bie Pottafche auf ihre Gute, b. h. auf die geringere ober gro- Prufung bee Bere Menge der angegebenen Beimengungen, oder auf ihren Gehalt an rei- Portaiche mit

nem toblenfauren Rali ju prufen, unterfucht man, wie viel bie von den in Baffer unlöslichen Beimengungen abfiltrirte Auflosung Schwefelfaure jur Sattigung erforbert. nust hierzu bas Alfalimeter von Descroizilles. Dasselbe befteht aus einer 8 bis 9 Boll langen, 7-8 Linien weiten, möglichft culindrischen glafernen Rohre, die am oberen Enbe in eine Schnauge endigt. Der Fuß tann von Glas, Solg ober Blei fein, der Cylinder ift in 100 gleiche Raumtheile getheilt.

Man loft 100 Gewichtstheile ber zu prufenben Pottasche in reinem Baffer auf und filtrirt dieselbe. Man bereitet sich ferner eine Probefaure aus 104 Gewichtstheilen concentrirter Schwefelfaure von 1,84 specifischem Gewichte bei + 15 ° C., die man in ben Glascylinder gieft und mit Baffer

bis gum lesten Theil verbunnt 1). Man tann fich die Mischung vorrättig machen, muß sie aber in verschloffenen Glafern aufbewahren.

Man schüttet nun von der Probesäure zu der mit wenigen Tropfen Lackmustinctur blaugefärbten Pottafchenauflöfung unter fleißigem Umruhren, und wenn bas Aufbraufen fcmacher wird, nur tropfenweise, bis bie blaue Farbe in die rothe übergeht, violett wird. Da aber die in der Fluffigkti bei gewöhnlicher Temperatur gurudbleibenbe Rohlenfaure Die Fluffigfeit fom roth farbt, ebe noch alles Alfali gefättigt ift, indem bas bei ber Sattigung gebildete boppeltkohlenfaure Rali ohnebies nur fcmach alkalisch reagitt, fo ermarmt man bie Pottafchenlöfung zuvor. Die Anzahl ber verbrauchten Saureraumtheile gibt ben an Rohlenfaure und an Riefelfaure gebundenen Raligehalt ber Afche in Gewichtsprocenten, ba jur Gattigung von 100 Gewichtstheilen reinen Ralis 104 Gewichtstheile Schwefelfaurehnbrat erfw. berlich find. Aus bem hierbei erhaltenen Gehalt ber Pottafche an Asfali berechnet sich auch leicht ber an toblenfaurem Rali, benn 100 Theile Ap fali entforechen 148 toblenfaurem Rali. Letteres ift aber für die Praris unnöthig, ba hier unter bem procentigen Gehalte ber Pottafche immer ba an akenbem Rali verftanben wirb.

Descroizilles, D'Arcet und Blachette haben bei ihren Berfuchen mit biefem Alfalimeter folgenbe Resultate erhalten:

| Amerikanische Perlasche 1. | Gor    | te .   |        |           | <br>60 bis 63'  |
|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------------|
| " ägende Potta             |        |        |        |           | 60 bis 63°      |
| Amerifanische Perlasche 2. | Sor    | te .   |        |           | <br>50 bis 55°  |
| " ägende Potta             | sche i | n grav | weißer | ı Stücken | <br>50 bis 55'  |
| Beife ruffische Pottasche  | •      |        |        |           | <br>52 bis 58°  |
| ,, Danziger ,,             |        |        |        |           | <br>45 bis 52'  |
| Blaue ,, ,,                |        |        |        |           | <br>45 bis 59°  |
| Asche von frischem Holz    |        |        |        |           | <br>81/5°       |
| ,, ,, Flößholz             |        |        |        |           | <br>41/50       |
| Kassubenasche              |        |        |        |           | <br>18 bis 20°. |

Alfalimetric von Bill und Arefenius. Eine andere Methode der Prüfung des Pottaschengehaltes besieht barin, bag man aus dem Gewichte des Berlustes an Kohlensaure, welchen die wie oben bereitete Auflösung von 100 Gran Pottasche erleidet, wenn sit mit einer anderen Saure (Schwefelsaure ober Salzsaure) gesättigt wird, den Gehalt der Pottasche an abendem oder an kohlensaurem Kali berechnet.

Man wiegt in ein geräumiges Becherglas 3 bis 4 Loth reine verbünnte Salzfäure, stellt biefes Glas nebst einem ähnlichen mit der Pottaschenauflösung zusammen auf eine Wagschale, bringt die Wage ins Gleichgewicht, gießt bann so lange von der Säure der Pottaschenauslösung langsam zu, bis die Säure etwas vorwaltet, und wiegt dann wieder. 22 Gran

<sup>1)</sup> Ein folder vom Mechaniker Doffle in Pforzheim bezogener Alkalimeter hielt bis an den oberften mit 0° bezeichneten Strich 1½ Unze und 78 Gran bestiltietes Wasser bei einer Weite von ¾ Boll baprisch und einer Sobe von 11 Boll bis an den Rand und 9½ Boll bis an den oberften Strich.

Rohlenfaure entsprechen 47 Granen Rali. Diese Methode ift weit leichter und schneller auszuführen, als bie vorige und gibt auch nicht wie jene bas tiefelfaure Rali als tohlenfaures an.

Ein ganz genaues Resultat erhalt man mittelft bieser Methode nach prufung ber ber Berbefferung von Fresenius und Bill, wobei jeber Berluft an Fluffig- nach Brefenius u. Bill. teit verhutet wird, welchen bie Entwidelung ber Roblenfaure in offenen Befägen mit fich bringt. Sie benuten bagu beiftebenben Apparat: Die



Alaschen A und B, welche weite Offnungen haben und 4 bis 5 Loth Baffer faffen, find mittelft burchbohrter Rorte burch die beberformige Robre a perbunben, welche in A gleich unter bem Rort enbigt, in B aber faft bis auf ben Boben reicht. Ebenfo tief geht bie offene Rohre ab in A, biefelbe ed in B nur bis unter ben Rorf. Die Mündung a wird mit einer Bachetugel ober einem Rort verschloffen.

Man erhibt 10 Gramme Pottafche in einem mit Dedel verfehenen Gifenblechichalchen, bis ein barüber gehaltenes Glas nicht mehr anläuft. Der Ge-

michtsverluft in Decigrammen gibt bie Bafferprocente. hierauf loft man von ber entwafferten Pottafche 6,29 Gramme ab, loft fie auf, filtrirt und bringt die Auflösung mit so viel Baffer in A, daß bies bavon etwa halb voll wird, B füllt man jur Balfte mit Schwefelfaure, stellt ben Apparat aufammen und tarirt ihn auf ber Bage.

Run faugt man ein wenig Luft burch e aus, fo bag auch aus A Luft heraustritt. Beim Aufhören bes Saugens bleibt bann bie Luft in A verbunnt, weil a verschloffen ift, mabrend bei e wieder Luft eindringt und etwas Schwefelfaure in die Flasche A treibt. Sort bas Aufbraufen in A auf, so wieberholt man bas Luftausfaugen und zwar fo oft, bis alle Roblenfäure entwickelt ist. Das Gas muß seinen Weg burch bie Schwefelfaure in B nehmen, welche ihm alles Waffer entzieht. Man öffnet bann a und zieht fo lange Luft burch ben Apparat, bis alle Rohlenfaure heraus Dan wiegt hierauf wieber. Der Gewichtsverluft in Centigrammen. bivibirt burch 2, gibt unmittelbar bie Procente mafferfreien tohlenfauren Ralis in ber mafferfreien Pottafche.

Bur Prüfung ber Soba kann ber Apparat gleichfalls benutt werden. Man wendet 4,84 Gr. entmafferte Soba an.

Der Apparat fann auch angewendet werben, um die Starte einer reibimetrie. Saure zu bestimmen, b. h. zu ermitteln, wie viel z. B. mafferfreie Schmefelfaure, Salpeterfaure, Salzfaure ober Effigfaure in ber zu prufenben Saure enthalten ift. Dan wiegt die Saure in ber Flasche A ab und nimmt bagu von ber Schwefelfaure 0,911, von ber Salpeterfaure 1,23, Salgfaure 0,83, Effigfaure 1,16 Gramme, ober je nach ber Berbunnung ein beliebig hohes Multiplum biefer Bahlen, g. B. beim Effig bas 60-100 fache, fest noch Baffer zu, bis die Flasche 1/2 voll ift, bringt bann 4-5 Gramme reines Erpftallifirtes boppelttohlenfaures Ratron in ein

unten augeschmolzenes Glasröhrchen, welches man mittelft eines Seibenfabens in A aufhangt, indem man bas Ende bes gabens mit bem Rort feft flemmt; füllt bann B wie gewöhnlich mit Schwefelfaure und tarirt ben Apparat. Sierauf öffnet man ben Rort von A, bamit bas Röhrchen mit bem boppelttoblenfauren Ratron in bie Aluffigfeit fallt. Die Schwefellaure in B bient hier nur, um bie Feuchtigkeit ber Roblenfaure guruckzuhalten. Wenn teine Rohlenfaure mehr entweicht, entfernt man ben Reft berfelben burch Ermarmen von A in einem Bafferbabe von 50 bis 550 C., faugt bann aus und wiegt wie oben. Der Gewichtsverluft in Centigrammen, divibirt burch bie Bahl, womit man bie oben fur jebe Saure angegebene Normalquantitat multiplicirt hatte, gibt birect bie Procente ber mafferfreien Gaure 1).

Berfälfdung der Pottafche mit Coda.

Die Pottafche unterliegt manchfaltigen Berunreinigungen, a. B. mit Riefelpulver, fcmefelfaurem Rali und Ratron, Rochfalz 2c. ften tommt aber jest bie Berfalfdung berfelben mit Goba vor. fie baber auch, wenn Barec (Goba aus Seegemachfen) bagu genommen worden war, jobhaltig gefunden 2).

Das empfindlichste Reagens auf Natron ift zwar bas neutrale antimonfaure Rali. Wenn man aber biefes nicht zur Sand hat, fo benust man nach Rober am beffen bie Schwerlöslichkeit bes oralfauren Ratrons gur Entbedung biefer Berfälfchung. Dan fattigt bie Pottafche troden mit concentrirter Effigfaure und verfest bann biefe Auflofung mit einer Lofung von so viel Dralfaure, ale es Pottasche mar. 4 - 5 Procent Cobagusat tonnen fo noch ale torniger Nieberfchlag von oralfaurem Natron erfannt werben.

Über die quantitative Bestimmung des Natrons in der Pottasche mittelft eines eigens hierzu eingerichteten Araometers (Ratrometer), welche fich auf die Dichtigkeitegunahme einer gefättigten Lofung von reinem ichmefelfauren Rali durch Bufas von ichwefelfaurem Natron begrundet, ba nämlich schwefelsaures Rali bei Gegenwart von schwefelsaurem Natron viel leichter löslich ift, vgl. Dingler's polytechn. Journal. Bb. 99. 1846. S. 125.

Es ift taum zu erinnern nothig, bag bie Pottafche aus natronhaltiger Afche (vgl. S. 390) auch ohne Berfälschung natronhaltig fein kann.

Unmenbung

Die häufige Anwendung der Pottasche in der Chemie und Pharmacit, ber Pottafde. Glasfabritation, Farberei, Farbfabritation, gum Bafchen zc. ift befannt.

<sup>1)</sup> Bgl. Reue Berfahrungsweifen ju Prufung der Goba, der Afchen, ber Sauren und des Braunfteins von Dr. R. Fresenius und Dr. S. Bill. Beidelberg 1843. 8. — Über die verfchiedenen alkalimetrifchen Berfahren val. Dingler's polytechn. Journal. 28b. 38. S. 384 von Penot und Bb. 87; Gewerbeblatt für Sachfen. 1842. S. 610; Buchner's Repertorium für Pharmacie. II. Reibe. 17. Bb. 1839. von Sanle zc.

<sup>2)</sup> Bgl. Lebreton in Buchner's Repertorium. Bb. 25. 1827. S. 106 und Preuß in ben Annalen ber Bbarmacie. Bb. 34. S. 239.

## Bearbeitung einiger juderhaltigen Pflanzenfäfte.

Die Benugung ber juderhaltigen Gafte verschiebener Balbgemachfe wirft nur felten einen erheblichen Gewinn ab. Dan ftellt entweder aus biefen Saften ben Ruder felbft bar, wie aus bem Ahornfaft, ober benust biefelben wegen ihres Budergehaltes jur Darftellung gegobrener Rluffig-Teiten, welche entweber als folche genoffen werben, wie ber Birtenwein, ober man gewinnt burch Destillation aus ben gegobrenen Rluffigfeiten Branntwein, wie aus verschiebenen Balbfruchten, ober man vermenbet dieselben zu Effig.

Man hat befonders in Nordamerita (Louisiana) im vorigen Sahrhun- Seminnung bert angefangen, aus bem Safte bes Buderahorns, Acer saccharinum, Mornauders. bes Silberahorns, Acer dasycarpum und bes rothblühenden Ahorns, Acer rubrum, Buder ju geminnen, ebenfo in Deutschland und anderen Lanbern aus bem Spigahorn, Acer platanoides, bem gemeinen Ahorn, Acer Pseudo-platanus und bem Felbahorn, Acer campestre. Auch ber gestreifte. pennsplvanische, eschenblätterige, frangofische und tatarische Aborn, Acer pennsylvanicum striatum, A. pennsylv. montanum, A. Negundo, A. monspessulanum und A. tataricum, find ergiebig an Bucker.

Man bohrt bie Bäume im Februar, Anfangs März 2 bis 3 Fuß hoch vom Boben an mehreren Stellen ichrag aufwarts mit einem 1/4 Boll biden Bohrer Anfangs etwa 3/4, bann 11/2 bis 2 Boll tief an, fo bag ber Splint gang burchbohrt ift, ftedt in die 1/2 Boll weiten Bohrlocher 1/2 bis 1 Fuß lange Studchen Rohr ober Solz (Schilf ober Sollunder) etwa 1/4 Boll tief ein, die ben Saft in untergefeste Gefäße leiten, und verschmiert ben 3wifchenraum zwischen ber Mundung bes Bohrloches und ber Rohre mit Lehm. Je höher oben ber Stamm angebohrt wird, um fo juderhaltiger wird ber Saft, aber um fo mehr leibet auch ber Baum baburch. Auch von alten Bäumen ist er füßer, als von jungen, aber auch der Menge nach geringer.

Der Ausfluß bes Saftes bauert für jeben Stamm 5 Tage, im Gangen bis Mitte Marz, wo fich bie Blatter entwickeln. Die Wunde vernarbt und man will von ber Operation felbft bei 30 jahriger, jahrlicher Bieberholung nicht ben geringften Nachtheil fur bie Baume mahrgenommen haben, wenn fie nur mit bem Bohrer angezapft werben, wogegen fie bas Anzapfen mit ber Art in wenig Jahren verberben foll. Auch darf nicht mehr als ein Loch in ben Baum gebohrt werben, wenn er nicht im nachsten Jahre ausgeben foll. Bon mittelgroßen Baumen erhalt man in 24 Stunden ungefähr 8 Liter Saft. Nach anderen Angaben liefert ein Baum in Amerika im Ganzen 30 — 100 Quart, woraus man 2—8 Pfund Buder erhalt.

Der gewonnene Saft ift flar, fast mafferhell, von 1,003 bis 1,005 fpecififchem Gewichte, je nach ber Art bes Baumes, fo wie nach Bitterung und Klima, befonders von bem langfamen Ubergange bes Binters in ben Frühling abhängig. Er barf nicht über 24 Stunden aufbewahrt werden, weil er sonst gahrt.

Man hangt in Amerita mitten im Aborngeholz (Buderbufd) brei große eiserne Reffel an Stangen über ein lebhaftes Feuer auf, ober fest ebenso viele große flache Pfannen aus Gifenblech auf fteinerne Berbe. In ben größten Reffel gießt man ben Saft. Ift er auf ein Drittel eingefocht, fo fommt er in ben kleineren. Wenn er Sprupbicke hat, wirb er burd ein wollenes Tuch von Spanen und anderen Unreinigkeiten abgefeiht, und bann im britten, fleinften Reffel nochmals gefocht, wo man mit einer Relle ben Schaum abschöpft. Ift ber Saft im letten Reffel fo weit eingetocht, daß eine herausgenommene Probe erhartet, so gießt man ihn in steinem ober blecherne, zuvor mit Baffer angefeuchtete Gefäge aus, wo er erftart. Das Überwallen des Syrups verhütet man, indem man den Kessel etwas vom Feuer entfernt, ober ein Studigen Sped hineinwirft. War der Sp rup nicht fart genug abgebampft, fo tropft nach einigen Beit Sprup von ben Buderftuden ab. Man bewahrt fie baber fo auf, bag bie abtropfende Fluffigfeit in ein untergefestes Gefag fallt. Der Schaum wird auf In Nordamerita, 3. B. in Canada und Pennsplvanien, Effig benust. benust man, wenn es falt genug ift, ben Frost dur Concentration bet Saftes. Man erhalt baburch mehr und befferen Bucker als burch bat Berfieben, weil fich hier kein Schleimzucker bilbet (val. S. 315).

Es ift gelungen, ihn wie den Rohr - und Rubenzuder zu raffinitm und einen fehr schönen Mehlzuder baraus zu bereiten, ben man in Amerika zu 9 Sous bas Pfund verkauft.

hermbstäbt erhielt aus bem Quart Saft 11/2 bis 2 Loth Buder, it nach ber Species ber Ahornbaume, also 1/45,14 bis 1/39,38. geben 40 Pfund Saft vom Buderahorn in Norbamerita 1 Pfund Buder. Ein Baum liefert durchschnittlich 5 bis 6 Pfund. Rach den in Dfterrich angestellten Bersuchen erhielt man von 80 Pfund Saft 1 Pfund Buder, auch wohl noch mehr. Nach 1834 in Gießen angestellten Berfuchen gab bet Acer saccharinum 2,89%, A. campestre 2,5, A. rubr. 2,5, A. dasycarp. 1,9, A. Negundo 1,12, A. platanoides 1,1, A. Pseudo-platanus In Kafchau in Ungarn lieferten 1816 200 Baume 0,9%% Buder. 75 Pfund fehr schönen Rohzucker und an Sprup ein Aquivalent von 25 Pfund Rohaucter. 1837 bereiteten in Canada mehrere Landleute bis 800 Pfund Buder. 10 Sahre fpater gewannen manche Karmer 2-5000 Pfund und im Sahre 1846 fchlug man ben Berth bes in ben Staaten Rewhampshire und Bermont erzielten Buckers auf mehr als eine Million Dollars an. Überhaupt nimmt bort biefe Art ber Buckerprobuktion fortivale rend zu; in der einzigen Graffchaft Rimousti wurden 18000 Pfund Buder erzeugt und die jährliche Buderproduktion aus Abornfaft foll in Rordame. rita 7 bis 12 Millionen Pfund betragen. Der Snrup, Sirop de Canada, hat einen angenehmen Gefchmad. Der Abornzuder tommt gewöhnlich nicht in den allgemeinen Sandel, fondern wird im Lande felbft consumirt.

3m Caucafus, wo der Ballnufbaum vorzüglich gedeiht, gewinnt man Ballnufaus beffen Saft auf ahnliche Beife Buder. Man bohrt ben Baum an. verftopft bann die Offnung mit einem Stopfel und läßt benfelben einige Beit barin. Bird berfelbe berausgezogen, fo flieft ein heller fuger Saft aus, ben man auffocht und zuweilen auch raffinirt. Er wird von ben Circaffiern als Mittel gegen Lungenfrantheiten und allgemeine Schmache gerühmt.

Die Darftellung bes Buckers aus Baumfaften ift übrigens eine fo langwierige Arbeit und erforbert fo hohen Arbeitelohn, daß er fo theuer als ber Rohrzucker fommt.

Ein anderer Baumfaft, welcher eine technische Bermenbung gefunden Darfiellung hat, ift ber Birtenfaft ober bas Birtenwaffer, welches man wie ben Birtmeins. Ahornfaft fammelt. Gin mittlerer Birtenhaum liefert nach Geifeler minbeftens 8 Quart Saft und tann bei gehöriger Borficht viele Sahre nach einander abgezapft werben. Rach Brandes mare dagegen bie Ergiebigfeit der Baume fo verschieben, baf fich taum ein mittleres Dag feststellen laffe.

Der von Beiseler untersuchte Saft hatte ein specifisches Gewicht von 1,050 (bei 17,5 ° C.), mar gelblichtrub, murbe jeboch burch Filtriren wafferhell und hatte bann ein specifisches Gewicht von 1,040. Dagegen fand ihn fogleich farblos, mafferhell und geruchlos, wenig füßlich fchmedenb, von fchmach faurer Reaction. Er trubte fich erft nach einiger Beit weißlich und hatte 4 Tage nach der Gewinnung 0,980 specifisches 20 Ungen Saft enthielten 41,1 Gran fester Bestandtheile, namlich Buder, Gummi, Extractivftoff, Gimeifftoff, Chlortalium, faures weinfaures Rali und etwas fcwefelfauren Ralf. Er ift fehr geneigt fauer zu werben und muß baher balb verarbeitet werben.

Der Birtenfaft wirb, ba er teinen gemeinen, fondern Rrumelzuder enthält, nicht auf Bucker, fonbern blos gur Darftellung eines champagnerartigen Beine, muffirendes Birtenwaffer ober Birtwein benugt. Dan tocht ihn auf, um ihn von der ju großen Menge flichftoffhaltiger Substang (Eimeif) ju befreien, weil er fonft leicht fauer murbe, und bringt ihn in Gahrung, was man früher burch Bufas von Taubenmift bewirfte; jest nimmt man bafur Defe oder Rofinen und bewahrt die Fluffigfeit, fobalb fie zu ichaumen anfangt, in luftbicht verschloffenen ftarten (Champagner -) Klaschen. Dan bereitet diefen Schaumwein an verschiebenen Drten, fo 3. B. am gufe bes Barges in Queblinburg 1).

Man gibt bem Birtwein oft noch anderweitige Bufage und kann ihn auch leicht funftlich nachahmen. Bley gibt hierzu folgende Borfchrift:

Dan bringt einen Anter weiches Baffer mit 12 Pfund Butguder gunfticher und etwas Eiweiß jum Sieben, fchaumt ab, bringt die durchgefeihte Fluffigfeit auf ein reines Anterfaß, aus bem man einen Boben genommen hat, läßt biefelbe jur Dilchwarme erfalten, fest 12 Stud von ben Rernen befreite Citronen gu, ober ftatt beren 1/2 Unge Citronenfaure mit etwas Buder

<sup>1)</sup> Uber die Bereitung des Birtweins in Lief= und Efthland vgl. Petri in Dingler's polytechn. Journal. Bb. 7. S. 484.

und Citronenol, ferner 2 Dbertaffen Beisbierhefe, bebeckt mit einem Luch, fchaumt taglich gut ab, gieht bie Fluffigfeit nach 5 - 6 Tagen auf in reines Beinfaß, fest auf einen Anter 10 bis 12 Klafchen rothen ober wie Ben Bein au, verspundet loder und fullt bas gaß fleißig mit geboten Die Rachgabrung läft man 2-3 Bochen bauen. Budermaffer nach. flart bann mit Saufenblafe und zieht auf Flafchen, bie man überbinbet, verpicht und aufrecht in ben Reller stellt. Rach 4-5 Bochen ift bat Die gange Behandlung muß in febr reinen Gefifm Getrant muffirenb. gefcheben, weil fonft ber Bein leicht umfcblagt.

Badholder-beerenwein.

Auch die Bachholberbeeren werben bisweilen zur Darftellung von Beinen benust. Das Journal des connaissances usuelles Déc. 1834. gibt hierzu S. 311-12 folgende Borfchrift: Man mengt 100 Pfund gequetichte reife Bachholderbeeren mit ebensoviel Cassonade (Karinguden) ober Honig, I ober 2 Pfund Sauerteig von Roggenmehl und etwa 100 Pinten (etwa 89 baprifche Daf, ober 81 preußische Quart) heifen Baffer, fest etwas gestoßenen Koriandersamen ober einige Angelicaftengel bazu, bringt bas Gemeng in ein Faf ohne Boben ober in einen grofen Rubel, rührt einige Minuten um, ichließt bas Gefaß vollkommen mit Butern, bebeckt es völlig mit angefeuchteter Afche und gibt bem Bimmer im Temperatur von etwa 30° C. Balb wird bie Gahrung eintreten. If fie vorüber, so läßt man in einer Temperatur von nicht über 15-18° C nachgahren, zieht bann die Fluffigfeit auf Fagden, die man forgfältig ge füllt und wohl verftopft in ben Reller legt, bis man ben Bein auf fla fchen ziehen will. Rach einjährigem Abliegen in Alaschen ift er febr at genehm zu trinfen. Andere tochen die Bachholderbeeren eine halbe Stude in Baffer und fügen dann der geklärten Abtochung bie gahrenden Gubftangen gu, bisweilen auch etwas Branntwein').

Branntwein

Bur Gewinnung von Branntwein werben, wiewohl auch ziemlich fc Balbfructen ten, die verschiedenen ftartmehl= und juderhaltigen Balbfruchte, wit bit Gicheln, Roftaftanien, wilben Rirfchen, Birnen, Bolgapfel, Bogelberen, Beibelbeeren, Simbeeren, Sollunder-, Attich und Bachholberbeeren") benust, wenn fie nicht vortheilhafter als folche zu verwerthen find.

Seibelbeeren-branntmein.

Am vortheilhafteften möchten sich die Beibelbeeren hierzu eignen, we fie in Gebirgsgegenben vortommen, weil man fie noch am erften in bin länglicher Menge an einem Orte antrifft und biefelben einen weiten Trank port nicht vertragen. Er ift befonders in Schwaben und am Dberthein fehr beliebt wegen bes angenehmen Aromas, bas er nach einigem Alagen annimmt. Mabler gibt dur Bermenbung ber Beibelbeeren au Branntwin folgenbe Anleitung:

Bur Erleichterung bes Ginsammelns hat man bazu ein eigenes Inftrument erfunben. Ce ift aus Beigblech, oft auch aus Soly verfertigt,

<sup>1)</sup> Pharm. Centralblatt. 1835. S. 157. — über Bachholberbier vgl. Ding. ler's polytechn. Journal. 64. S. 240.

<sup>2)</sup> Bgl. Dingler's polytechn. Journal. 19, S. 506.

und bilbet einen Kamm (Reff), welcher im Ganzen 8—9 goll lang und 4—5" breit ift. Er ift an einer schmalen Seite in 2" lange Zinken eingeschnitten, welche, um die ersorberliche Stärke zu erlangen, mit doppeltem Blech unterlegt und an ihren Seiten eingenietet sind. Jede Zinke ift für sich 1/4" breit und zwischen zweien ist die Zwischenöffnung auch 1/4" gleich. An den beiben längeren Seiten sind Seitenblätter angebracht, welche an den Zinken spie, nach der entgegengesesten Seite aber die auf zwei Zoll Höhe anlaufen und an der den Zinken entgegengesesten schwalen Seite durch eine britte Blechseite eingeschlossen sind. Der Kamm erhält hierdurch eine von drei Seitenstächen eingeschlossen concave Form.

Beim Gebrauche wird berselbe in die flache Hand genommen und mit dem Daumen an der schmalen Blechwand, wo gewöhnlich ein Loch, Knoch oder haken angebracht ift, festgehalten. hiermit fast man die heibelbeerstauden und streift die Beeren von Unten nach Oben ab. Die mit abgestreiften Blättern werden mit dem Munde weggeblasen und die gereinigten heidelbeeren in einen angehängten Korb geschüttet.

Ein Mann, welcher mit ber bloßen hand 2 Simmern bes Tags bricht, streift mit bem Kamm in berfelben Beit 4—5 Simmern ab.

Die gesammelten Beeren werben in Butten zerstampft (ungestampft schimmeln und verberben sie), und in größere Fasser wie Trestern ober 3wetschken eingeschlagen, wobei man für die Gasentwickelung kleine Öffnungen läßt, bei großen Öffnungen tritt leicht Essightung ein. Der baprische Eimer gibt burchschnittlich 10—12 Maß Branntwein von 18—19° Beck, was ganz mit den Angaben des baprischen Kunst- und Gewerbeblattes von 1829. S. 117 übereinstimmt.

Aus den angestellten Berfuchen ergeben sich folgende Gate:

- 1) Am geeignetsten zum Branntwein sind die im Juli bis zur ersten Salfte September gesammelten Beeren, und in dieser Zeit wieder die in ber ftarksten Sommerwarme und in sonnigen Lagen gereiften.
  - 2) Sie werben wie die Trauben mit Mostern gequetscht.
- 3) Den Busat eines Ferments fand man unnöthig, ba berfelbe bas Resultat nicht anderte.
- 4) An ben Sahrungsfässern bleibt nur in ben ersten Tagen ber Sahrung bas Thurchen offen, spater nur ein Spundloch, welches in der Folge ebenfalls zugeschlagen wird, und bas Faß bleibt dann noch bis zum Brennen, was man am ergiebigsten 6 Wochen nach vollendeter Sahrung vornimmt, in einer halle ober Scheune stehen. Längere Aufbewahrung erscheint nicht vortheilhaft.
  - 5) Beim Brennen ber Maifche wird tein Baffer zugefest.
- 6) Die erhaltene Läuterung (per Dhm ca. 20 Maß) wird je nach bem Gange der Destillation meist einer Rectification unterworfen 1).

Die Gicheln und Roffaftanien werden auf einer Schrotmuble von ben Schalen befreit, bann geschroten und wie Getreibe eingemaischt.

<sup>1)</sup> Forft : und Jagdzeitung. 1829. G. 432.

100 Pfund trodene Cicheln geben 15 Quart, und 1 Berliner Scheffel Roftaftanien 12 Quart und mehr Branntwein.

Aus den Bogelbeeren bereiten die Ruffen ein beliebtes Getrant, Ralista genannt. Der Beigeschmad des Branntweins wird durch Roble entfernt. 1 Berliner Scheffel liefert 5-6 Quart.

Die Kirfchen werden mit den Kernen zerstoßen, welche dem Branntwein (Kirschwasser) einen Bittermandelgeschmad geben. Das Kirschwasser wird besonders in der Schweiz bereitet. Auch die Früchte der Traubentirsche (Prunus padus) werden auf Branntwein benutt. Aus den 3schwetschfen und Pflaumen bereitet man in Slavonien den bekannten Sliwowis (Schlehen- oder Pflaumenwasser), und aus der Rahaledpflaume, welche in Dalmatien wild wächst, wird dort der berühmte Rarassenister gebrannt. Auch die Schlehen liefern sehr guten Seist.

Holzbirnen und Apfel werben zermalmt, mit 2 Theilen siebendem Baffer angebrüht, abgekühlt, ber Gahrung überlaffen und bestillirt. Der Branntwein hat zwar keinen Fusel, aber einen Nebengeschmack von ben Schalen und Kernen.

Die Wachholberbeeren burfen nur fanft gequeticht werben, bamit die Samen ganz bleiben, weil ihm biefe fonst einen allzu penetranten Geschmad ertheilen. Man bestillirt ober bigerirt biefelben auch mit anderem Branntwein, woburch eine Art Ratasia entsteht.

Die Mispeln und Elsebeeren liefern gleichfalls ziemlich guten Branntwein (100 Pfund Früchte 6—7 Quart). Man läßt sie zuvor burch Lagern auf Stroh teizig werben, zerquetscht, brüht sie mit heißem Basser und überläßt sie der Gährung. Eine kleinere Ausbeute liefern die Früchte von Crataegus aria, C. oxyacantha, C. monogyna und Sorbus domestica.

Effig aus Balbfruchten Auch Effig wird zuweilen, z. B. bei Mangel an Transportmitteln ober an Deftillirapparaten zur Darftellung von Branntwein, aus Balbfrüchten, wie Heibelbeeren, Brombeeren zc. bargeftellt (über die Bereitung besselben f. S. 364) 1).

## Ölbereitung aus ben Samen ber Balbgewächse.

Benuhung der ölhaltigen Camer.

Die Bereitung von fetten Dlen aus Baumfrüchten bilbet oft einen nicht unwichtigen Gegenstand ber Forstechnologie. Sie beschränkt sich indessen gewöhnlich auf die Buch edern; feltener werden Safelnuffe, Lindensamen zc. dazu benust. Die Buchedern werden entweber in untergehaltene Tücher von den Aften geklopft, oder man kehrt sie vom Boden zusammen

<sup>1)</sup> Bgl. auch "Die Benutung bes sibirischen Eisapfels zur Cider-, Branntwein- und Essighereitung" von Lampadius im Journ. f. prakt. Chemie. VI. S.
285—294, der Flieder- und Wachholderbeeren zu Essig im bapr. Kunft- und Gewerbeblatt. 1819. S. 273 u. 1824. S. 232, der Eicheln und Kastanien zu Essig in den Jahrbuchern des polytechn. Instituts in Wien. 15. S. 251.

und reinigt sie durch Siebe vom gröbsten Laub- und Holzwert; ober man liest sie vom Boben einzeln zusammen. Bor dem Schlagen des Dis aus den Bucheckern muffen dieselben noch forgfältig ausgelesen und dann auf einem Zimmerofen ober im Bachofen getrocknet werden.

Die Buchedern liefern vom preußischen Scheffel 7,4 Pfund ober 12 Gewichtsprocente klares und 3,7 Pfund ober 5% trübes Öl, Haselnüffe gegen 60% Öl), enthülfte Lindensamen 48%, Wausamen (Reseda luteola) vom Scheffel 20—21 Pfund ober 30%, Distelsamen (Onopordon Acanthium) 25%, Rothtannen- (Pinus Abies L.) und Fichtensamen (Pinus sylvestris) 24%, Hartriegelkerne (Cornus sanguinea) gegen 17% Öl.

Das Bucheder- und hafelnuföl werben als Speiseöl, die übrigen, unwendung so wie das aus Spindelbaumsamen (Evonymus europaeus) als Brennol bes bis. und das Rothtannenol auch dur Firnisbereitung benust.

Braun (in Darmstadt) hat eine Maschine jum Schälen des Rapses eingerichtet, wodurch man daraus ein zu Speisen brauchbares Dl erhält, weil die riechenden Theile in der Hulle sind. Auf solche Weise lassen sich wahrscheinlich noch manche andere Dle zum Genusse brauchbar darstellen.

Bei der gewöhnlichen Dibereitung bleibt jedoch immer noch ein bedeutendes Quantum DI in dem zur Dlerzeugung verwendeten Material zurud. Aus der nachstehenden von hlubed ') mitgetheilten Tabelle über die Ausbeute und Eigenschaften des Dis verschiedener Samen ergibt sich, daß die Differenz zwischen dem absoluten und relativen Dlgehalte 2 — 24 % beträgt, b. h. daß bei manchen Samen, wie beim Dlrettig, kaum die halfte des Dis gewonnen wird.

<sup>1)</sup> Rach Stickel's Berfuchen liefern 5 Pfund hafelnuffe I Pfund Kerne, und biefe 4 Loth DI von angenehmerem Gefchmack als Manbelot, welches aber febr fonell rangig wirb.

<sup>2)</sup> Bgl. Rr. 69 feiner Dtonom. Reuigfeiten u. Berhandlungen. Prag 1846.

|                            | Gine<br>öfter. |                         | sehalt                          | Spe-                       |                                      |                                         | Quan<br>(in 1 S<br>bei La<br>mit I | tunbe<br>mpen<br>ocht)<br>n | verben in              |
|----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Benennung<br>ber           | Meşe<br>wiegt  |                         |                                 | fces<br>Ge-<br>wicht       | Farbe<br>bes                         | Arodnenbe<br>Gigenfchaf-<br>ten bes     | q                                  |                             | Gran Di                |
| Pflanzen                   | 90 fb.         | abfoluter               | praktisch<br>bestimmter         | bei<br>15° C.              | ži8                                  | Đis                                     | S verbranntem                      | ă                           | S gleicher Beit Maffer |
| Aderbanf                   | _              | 30                      |                                 | 3,9142                     | heugelb                              | falbenartig                             | _                                  | _                           | _                      |
| Buchenol                   | — <sup>'</sup> | 12 flares               | 7,01 Greifeği<br>3,51 trübes Di |                            | gelblich                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 50,0                               | 170                         | 340                    |
| Citronenterne              | _              | 25<br>43—50             |                                 | =                          |                                      | _                                       | _                                  | _                           | -                      |
| Sanffame                   | 62             | 25<br>60 Shübler        | 92                              | 0,9276                     | grünlichgelb                         | trodnend                                | 46,0                               | 155                         | 337                    |
| Safelnuffe                 | -              | <b>48 €eú₫6</b>         | _                               | 0,9242                     | hellgelb                             | falbenartig"                            | 53,4                               | 190                         | 357                    |
| Arautrübenfa <sup>me</sup> | 75<br>—        | 33<br>56—58             |                                 | 0,9141                     | gelbbraun                            |                                         | 29,4<br>42,0<br>43,7               | 70<br>137                   | 238<br>335             |
| Rurbisterne                | _              | 20                      | _                               | 0,9231                     | hellgelblich-<br>braun               | trodnet lang-<br>fam aus                |                                    | 135                         | 3 5                    |
| Klefer                     | 75<br>77       | 24 ?<br>22<br>30        | 20<br>28                        | 0,9312<br>0,9347<br>0,9252 | gelblichgrau<br>hellgelb<br>gelblich | trodinend                               | 47,3<br>38,7<br>34,0               | 160<br>121<br>101           | 338<br>312<br>297      |
| Randelbaum                 | =              | 6<br>40                 | =                               | 0,9180                     | farblos                              | falbenartig                             | 52,8                               | 183                         | 345                    |
| Mohn (blauer)              | 70<br>69       | 47—50 überh.<br>40 — 45 | 38                              | 0,9243<br>0,9243           | blapgelb<br>"                        | trodnend                                | 31,0<br>31,0                       | 80<br>80                    | <b>第</b> 對計列           |
| Direttig                   | 62<br>77       | 40 — 50                 | 26<br>19                        | 0,9187                     | gelbbraun                            | falbenartig                             | 43,0                               | 138                         | 321                    |
| Dliven                     | =              | 38-45 ?<br>33-37        | 38 ?<br>30—32                   | <br>0,9127                 | aelbbraun                            | falbenartig                             | 68                                 | 260                         | 197                    |
| Raps, Binter               | 75<br>74       | 39<br>33 ?              | 37                              | 0,9136                     | n di di                              | "                                       | 42,7                               | 140                         | 352<br>326             |
| Rubfen, Winter             | 75             | 83                      | 31<br>32                        | 0,9128                     | gelbbraun                            | falbenartig                             | 43,8                               | 144                         | 329                    |
| Commer                     | 77             | 33<br>8                 | 32                              | _                          | =                                    | _                                       | =                                  | =                           | =                      |
| Sonnenblume                | 50             | 40                      | 35                              | 0,9262                     | hellgelb                             | trodnet lang-                           | 51,8                               | 185                         | 357                    |
| Schnittfohl                | 72<br>67       | 33                      | 32<br>27                        | =                          | _                                    | '=                                      | =                                  | =                           | =                      |
| Genf, fcmarger             | 76<br>76       | 36<br>36                | 27<br>23<br>22<br>9<br>—        | 0,9170                     | gelbbraun                            | falbenartig                             | 25,0<br>29,8                       | 68<br>78                    | 272<br>261             |
| Safflor                    | 63             | _                       | 9                               | 0,9142                     | heugelb                              | <u>"</u>                                | 73,0                               | -                           | -                      |
| Schamtraut                 | =              | 50<br>24                | =                               | =                          | _                                    | =                                       | 49,8                               | 164                         | 329                    |
| Beigrubensame              | 75             | 32—36<br>33             | =                               | 0,9 <b>232</b><br>0,9167   | gelblich<br>gelbbraun                | trodnenb<br>falbenartia                 | 33,2<br>33,0                       | 95<br>94<br>148             | <b>新教教教教</b>           |
| Bau                        | 65             | 30<br>12—18             | 14—20<br>10—11                  | 0,9358<br>0,9202           | grûn<br>grûngelb                     | trodnenb<br>trodnet lange               | 44,0                               | 148<br>120                  | 336<br>334             |
| Bunberbaum (Ricinus comm.) | <b>I</b> _     | 62                      |                                 | 0.9611                     | gelblich                             | fam aus                                 | 47,0                               | 168                         | 357                    |
| Begbiffel (Ouopordon Acan- |                | 50                      | _                               | 0,9260                     | heugelb                              | trodinend                               | 45,0                               |                             | 333                    |
| thium)                     | <b>I</b> –     | 25                      | -                               | -                          | -                                    | -                                       | -                                  | -                           | -                      |

Rudfichtlich der Beigeraft folgen sich demnach die Die in folgenber Ordnung:

| ** |     |                |  |  |   |     |
|----|-----|----------------|--|--|---|-----|
| ÐI | bon | Pflaumenternen |  |  | = | 382 |
| "  | "   | Safelnuffen .  |  |  | = | 357 |
| ,, | "   | Sonnenblumen   |  |  | = | 357 |
| ,, | ,,  | Wunderbaum .   |  |  | _ | 357 |
| ,, | ,,  | Mandeln        |  |  | = | 346 |
| ,, |     | Buchenfamen .  |  |  |   |     |
| ,, |     | Riefernsamen . |  |  |   |     |
| "  |     | Sanffamen      |  |  |   |     |

|         |      | Ď   |   | por | 1 9 | Ba  | u   |     |    |      |    |   |       |    |      | =     | 3 | 36 |     |      |  |
|---------|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|---|-------|----|------|-------|---|----|-----|------|--|
|         | •    |     |   |     |     |     |     |     |    |      |    |   | ame   |    |      |       |   |    |     |      |  |
|         |      | "   |   | "   | 9   | lap | 6   | unb | 9  | düb  | en | • | •     | •  | •    | =     | 3 | 28 |     |      |  |
|         |      | •   | • | •   |     | •   | •   | •   | •  | •    | •  | • | •     | •  | •    | •     | • | •  |     |      |  |
|         |      | ,,  |   | ,,  | 9   | Nol | hn  |     | •  |      |    |   |       |    |      | =     | 2 |    | als | bas- |  |
| jenige, | welc | hes | b | a8  | ae  | rin | ast | ៖ ១ | ua | ıntu | m  | B | affer | 90 | erbu | nstel |   |    |     |      |  |

Tabelle ber Aquivalente und Atomgewichte ber einfachen Körper.

| Ramen bes Körpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beiden                                 | Aqui                                                                                                                                         | valente                                                                                                                                                     | Atomgo                                                                                                                                    | wichte                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramen des Rothers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beiden                                 | <b>0</b> ⇒100                                                                                                                                | H=I                                                                                                                                                         | 0=100                                                                                                                                     | H=1                                                                                                                                                   |
| Aluminium Antimon Arfen Bargum nach Pelouze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Al<br>Sb<br>As<br>Ba                   | 171,167<br>1612,904<br>940,084<br>856,880                                                                                                    | 13,716<br>129,243<br>75,329<br>68,663                                                                                                                       | 171,167<br>806,452<br>470,042<br>856,880                                                                                                  | 27,432<br>129,243<br>75,329<br>137,325                                                                                                                |
| Blei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Be<br>Pb<br>B                          | 858,010<br>87,100<br>1294,645<br>136,204                                                                                                     | 68,640<br>6,968<br>103,571<br>10,914                                                                                                                        | 858,010<br>87,100<br>1294,645<br>136,204                                                                                                  | 137,290<br>13,936<br>207,142<br>21,828                                                                                                                |
| Brom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ed Cd                                  | 978,306<br>999,300<br>696,767                                                                                                                | 78,392<br>80,000<br>55,833                                                                                                                                  | 489,153<br>499,650<br>696,767                                                                                                             | 78,392<br>80,000<br>111,666                                                                                                                           |
| Rardanb — nach Bergelius<br>Gerium nach Bergelius<br>Ghlon — Ghrom — Diopm — | Ca<br>Ce<br>Ci<br>Cr<br>D              | 250,000<br>251,488<br>574,796<br>443,280<br>328,300                                                                                          | 20,000<br>20,119<br>46,051<br>35,463<br>26,271                                                                                                              | 250,000<br>251,488<br>574,796<br>221,640<br>328,390                                                                                       | 40,000<br>40,238<br>92,102<br>35,463<br>52,542                                                                                                        |
| Milen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V.a                                    | 350,000                                                                                                                                      | 28,000                                                                                                                                                      | 350,000                                                                                                                                   | 56,000                                                                                                                                                |
| - nach Svanberg, Rorlin und Ber-<br>gelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ē                                      | 350,527                                                                                                                                      | 28,042                                                                                                                                                      | 350,527                                                                                                                                   | 56,084                                                                                                                                                |
| Fillor Fold Fold Fold Fribium Ralium Robalt Roblenfoff nach Marchand u. Erdmann — nach Berzelius Rupfer Lanthan Eithium Rangan Ragnfium Rangan Ratrium — nach Pelouze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FI<br>LL LK CC Cu LL Mg II<br>Mo N N N | 235,435<br>2468,330<br>1565,570<br>1233,499<br>488,940<br>76,438<br>306,633<br>451,879<br>80,375<br>155,140<br>200,897<br>287,170<br>369,673 | 18,834<br>196,665<br>126,845<br>98,841<br>39,115<br>29,568<br>6,000<br>6,125<br>31,728<br>37,150<br>6,440<br>12,651<br>47,960<br>23,310<br>22,973<br>29,622 | 117,718 2456,330 782,785 1233,499 488,940 75,000 76,438 396,633 451,879 80,375 158,140 290,897 287,170 369,675                            | 18,834<br>393,330<br>126,843<br>197,682<br>78,230<br>12,000<br>12,250<br>63,456<br>74,300<br>12,881<br>25,302<br>55,422<br>46,620<br>45,946<br>59,243 |
| Demulum<br>Phosphor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 1244,487<br>665,899<br>392,286<br>400,300<br>1233,499<br>1265,822<br>1250,000<br>651,387                                                     | 99,722<br>53,359<br>31,436<br>32,024<br>93,841<br>101,431<br>100,000<br>52,196                                                                              | 1244,487<br>665,899<br>196,143<br>200,150<br>1233,499<br>1265,822<br>1250,000<br>651,387                                                  | 199,444<br>106,718<br>31,436<br>32,024<br>187,682<br>202,863<br>200,000<br>104,392                                                                    |
| Ruthenium Gauerhoff Gauerhoff Gowefel nach Erbmann u. Marchand — nach Bergelius Gilber Gilber Gildium nach Bergelius — nach Ginbrobt und hermann. Gildfloff Gtrontium — nach Pelouge Lantal Ledur Ledur Ledur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ROS SASTINSTA                          | 100,000<br>200,000<br>200,760<br>494,582<br>1550,000<br>277,312<br>184,874<br>175,000<br>547,285<br>548,020<br>1153,715<br>801,760           | 8,000<br>16,000<br>16,060<br>39,631<br>108,000<br>22,221<br>14,790<br>14,000<br>43,853<br>43,841<br>92,448<br>64,250                                        | 100,000<br>200,000<br>200,750<br>494,582<br>1350,000<br>277,312<br>184,874<br>87,500<br>547,285<br>548,020<br>1153,715<br>801,760         | 16,000<br>32,000<br>32,120<br>79,263<br>216,000<br>44,442<br>29,580<br>14,000<br>87,709<br>87,682<br>184,896<br>128,506                               |
| Abortum Aitan Uran Banabium Bafferstoff — nach Berzel ius Bismuth, altes Aquivalent Boffram Stritum Sint nach Ax. Erdmann Binn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The Tiuvh I Bi Wy Son Str              | 744,910<br>303,662<br>75,0,000<br>855,846<br>12,704<br>1330,377<br>886,918<br>1183,037<br>402,514<br>406,600<br>735,296<br>422,801           | 59,646<br>24,332<br>60,000<br>68,578<br>1,000<br>106,600<br>71,069<br>94,795<br>32,528<br>58,920<br>37,670                                                  | 744,910<br>303,662<br>750,000<br>855,846<br>6,250<br>6,239<br>1330,377<br>886,918<br>1183,000<br>402,514<br>406,600<br>735,296<br>420,201 | 119,292<br>48,664<br>120,000<br>137,157<br>1,000<br>213,200<br>142,139<br>189,590<br>64,508<br>65,056<br>117,840<br>76,340                            |

Bergleichende Tabelle über bie Grade ber gebrauchlichen Thermometer.

1) Bergleichung der Celfius'ichen Thermometerfcala mit benen von Reaumur und Fahrenheit.

| Celfius          | Réau=<br>műr | Fahren-<br>heit         | Celfius  | Réau=<br>műr | Fahren:<br>heit | Celfius  | Réau=<br>műr | Fahren:<br>heit          |
|------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|--------------------------|
| +100             | +80          | +212                    | +53      | +42,4        | +127,4          | + 6      | + 4,8        | +42,8                    |
| . 89             | 79,2         | 210,2                   | 52       | 41.6         | 125,6           | 5        | 4            | 41                       |
| 98               | 78,4         | 208,4                   | 51       | 40,8         | 123,8           | 4        | 3,2          | 39,2                     |
| 97               | 77,6         | 206,6                   | 50       | 40           | 122             | 3 2      | 2,4          | 37,4                     |
| 96<br>95         | 76,8<br>76   | 204,8<br>203            | 49<br>48 | 39,2<br>38,4 | 120,2           |          | 1,6          | 35,6<br>33,8             |
| 94               | 75,2         | 203                     | 45       | 37,6         | 118,4<br>116,6  | ΰ        | 0,8          | 33,6                     |
| 93               | 74,4         | 201,2<br>199,4<br>197,6 | 46       | 36,8         | 114,8           | _ ĭ      | <b>– 0,8</b> | 30,2                     |
| 92               | 73,6         | 197.6                   | 45       | 36           | 113             | 2        | 1,6          | 28,4                     |
| 91               | 72,8         | 195,8                   | 44       | 35,2         | 111,2           | 3        | 2,4          | 26,6                     |
| 90               | 72           | 194                     | 43       | 34.4         |                 | 4        | 3,2          | 24,8                     |
| 89               | 71,2         | 192,2                   | 42       | 33,6         | 107.6           | 5        | 4            | 23                       |
| 88               | 70,4         | 190,4                   | 41       | 32,8         | 105,8           | 6        | 4,8          | 21,2                     |
| 87               | 69,6         | 188.6                   | 40       | 32           | 104             | 7        | 5.6          | 19,4<br>17,6             |
| 86               | 68,8         | 186,8                   | 39       | 31,2         | 102,2           | 8        | 6,4          | 17,6                     |
| 85               | 68           | 185                     | 38       | 30,4<br>29,6 | 100,4           | 9        | 7,2          | 15,8                     |
| 84               | 67,2         | 183,2                   | 37<br>36 | 29,0         | 98,6            | 10<br>11 | 8            | 14                       |
| 83<br>82         | 66,4         | 181,4                   | 35       | 28,8<br>28   | 96,8<br>95      | 12       | 8,8          | 12,2<br>10,4             |
| 81               | 65,6         | 179,6<br>177,8          | 34       | 27,2         | 93,2            | 13       | 9,6<br>10,4  | 88                       |
| 85               | 64           | 176                     | 33       | 26,4         | 91,4            | 14       | 11,2         | 8,6<br>6,8               |
| 79               | 63,2         | 174,2                   | 32       | 25'6         | 89'6            | 15       | 12'          | 5,0                      |
| 78               | 62,4         | 172,4                   | 31       | 25,6<br>24,8 | 89,6<br>87,8    | 16       | 12,8         | 3,2                      |
| 77               | 61,6         | 170,6                   | 30       | 24           | l 86            | 17       | 13.6         | 1.4                      |
| 76               | 60,8         | 168,8                   | 29       | 23,2         | 84,2            | 18       | 13,6<br>14,4 | 1,4<br>- 0,4             |
| 75               | 60           | 167                     | 28       | 22,4         | 82,4            | 19       | 15,2         | 2,2                      |
| 74               | 59,2         | 165,2                   | 27       | 21,6         | 80,6            | 20       | 1 16         | 4                        |
| 73               | 58,4         | 163,4                   | 26       | 20,8         | <u>78</u> ,8    | 21       | 16,8         | 5,8                      |
| 72               | 57,6         | 161,6<br>159,8          | 25       | 20           | 77              | 22       | 17,6<br>18,4 | 7,6                      |
| 71               | 56,8         | 159,8                   | 24<br>23 | 19,2         | 75,2            | 23<br>24 | 18,4         | 7,6<br>9,4<br>11,2<br>13 |
| 70<br><b>6</b> 9 | 56           | 158<br>156,2            | 23       | 18,4<br>17,6 | 73,4<br>71,6    | 24<br>25 | 19,2         | 11,7                     |
| 09<br>08         | 55,2<br>54,4 | 154,4                   | 21       | 16,8         | 69,8            | 26<br>26 | 20<br>20,8   | 14,8                     |
| 67               | 53,6         | 152,6                   | 20       | 16,0         | 68              | 27       | 21,6         | 16,6                     |
| 66               | 52,8         | 150,8                   | iğ       | 15,2         | 66,2            | 28       | 22,4         | 18,4                     |
| 65               | 52           | 149                     | iš       | 14.4         | 64,4            | 29       | 23,2         | 20.2                     |
| 64               | 51,2         | 147.2                   | 17       | 1 13,6       | 62,6            | 30       | 24           | 20,2<br>22               |
| 63               | 50,4         | 145,4                   | 16       | 12,8         | 60,8            | 31       | 24,8         | 23,8                     |
| 62               | 49.6         | 1 143.6                 | 15       | 1 19         | 59              | 32       | 25,6         | 1 25,6                   |
| 61               | 49,8         | 141,8                   | 14       | 11,2         | 57,2            | 33       | 26,4         | 27,4                     |
| 60               | 48           | 140                     | 13       | 10.4         | 55,4            | 34       | 27,2         | 29,2                     |
| 59               | 47,2         | 138,2                   | 12       | 9,6          | 53,6            | 35       | 28           | 31                       |
| 58               | 46,4         | 136,4                   | 111      | 8,8          | 51,8            | 36       | 28,8         | 32,8                     |
| 57<br>56         | 45,6         | 134,6                   | 10       | 8            | 50              | 37<br>38 | 29,6         | 34,6                     |
| 55               | 44,8         | 132,8                   | 9<br>8   | 7,2          | 48,2            | 38<br>39 | 30,4<br>31,2 | 36,4                     |
| 54               | 43,2         | 129,2                   | 7        | 6,4<br>5,6   | 46,4<br>44,6    | 39<br>40 | 31,2         | 38,2<br>40               |
| 94               | 40,2         | 120,2                   | I '      | 3,0          | 44,0            | 40       | "*           | ***                      |

2) Bergleichung der Reaumur'ichen Thermometerfcala mit ber gahrenheit'ichen und Celfius'ichen.

| Réau=<br>műr | Fahren-<br>heit | Celfius        | Méau-<br>műr | Fahren-<br>heit | Celfius | Méau-<br>műr | Fahren-<br>heit | Celfius |
|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|---------|
| +80          | +212            | +100           | +42          | +126,50         | +52,50  | + 4          | +41             | + 5     |
| 79           | 209.75          | 98,75          | 41           | 124,25          | 51,25   | 3            | 38,75           | 3,75    |
| 78           | 207,50          | 97,50          | 40           | 122             | 50      | 2            | 36,50           | 2,50    |
| 77           | 205,25          | 96,25          | 39           | 119,75          | 48,75   | 1            | 34,25           | 1,25    |
| 76           | 203             | 95             | 38           | 117,50          | 47,50   | 0            | 32              | 0       |
| 75           | 200,75          | 93,75<br>92,50 | 37           | 115.25          | 46,25   | 1            | 29,75           | _ 1,25  |
| 74           | 198,50          | 92,50          | 36           | 113             | 45      | 2            | 27,50           | 2,50    |
| 73           | 196,25          | 91,25          | 35           | 110,75          | 43,75   | 3            | 25,25           | 3,75    |
| 72           | 194             | 90             | 34           | 108,50          | 42,50   | 4            | 23              | 5       |
| 71           | 191,75          | 88,75          | 33           | 106,25          | 41,25   | 5            | 20,75           | 6,25    |
| 70           | 189,50          | 87,50          | 32           | 104             | 40      | 6            | 18,50           | 7,50    |
| 69           | 187,25          | 86,25          | 31           | 101,75          | 38,75   | 7            | 16,25           | 8,75    |
| 68           | 185             | 85 1           | 30           | 99,50           | 37,50   | 8            | 14              | 10      |
| 67           | 182,75          | 83,75          | 29           | 97,25           | 36,25   | 9            | 11,75           | 11,25   |
| 66           | 180,50          | 82,50          | 28           | 95 I            | 35      | 10           | 9,50            | 12,50   |
| 65           | 178,25          | 81,25          | 27           | 92,75           | 33,75   | 11           | 7,25            | 13,75   |
| 64           | 176             | 80             | 26           | 90,50           | 32,50   | 12           | 5               | 15      |
| 63           | 173,75          | 78,75          | 25           | 88,25           | 31,25   | 13           | 2,75            | 16,25   |
| 62           | 171,50          | 77,50          | 24           | 86              | 30      | 14           | 0,50            | 17,50   |
| 61           | 169,25          | 76,25          | 23           | 83,75           | 28,75   | 15           | _ 1,75          | 18,75   |
| 60           | 167             | l 75 l         | 22           | 81,50           | 27,50   | 16           | 4               | 20      |
| 59           | 164,75          | 73,75          | 21           | 79,25           | 26,25   | 17           | 6,25            | 21,25   |
| 58           | 162,50          | 72,50          | 20           | 77              | 25      | 18           | 8,50            | 22,50   |
| 57           | 160,25          | 71,25          | 19           | 74,75           | 23,75   | 19           | 10,75           | 23,75   |
| 56           | 158             | 70             | 18           | 72,50           | 22,50   | 20           | 13              | -25     |
| 55           | 155,75          | 68,75          | 17           | 70,25           | 21,25   | 21           | 15,25           | 26,25   |
| 54           | 153,50          | 67,50          | 16           | 68              | 20      | 22           | 17,50           | 27,50   |
| 53           | 151,25          | 66,25          | 15           | 65,75           | 18,75   | 23           | 19,75           | 28,75   |
| <b>52</b>    | 149             | i 65 i         | 14           | 63,50           | 17,50   | .24          | 22              | 30      |
| 51           | 146,75          | 63,75          | 13           | 61,251          | 16,25   | 25           | 24,25           | 31,25   |
| 50           | 144,50          | 62,50          | 12           | 59              | 15      | 26           | 26,50           | 32,50   |
| 49           | 142,25          | 61,25          | 11           | 56,75           | 13,75   | 27           | 28,75           | 33,75   |
| 48           | 140             | 60             | 10           | 54,50           | 12,50   | 28           | 31              | 35      |
| 47           | 137,75          | 58,75          | 9            | 52,25           | 11,25   | 29           | 33,25           | 36,25   |
| 46           | 135,50          | 57,50          | 8            | l 50 l          | 10      | 30           | 35,50           | 37,50   |
| 45           | 133,25          | 50,25          | 7            | 47,75           | 8,75    | 31           | 37,75           | 38,75   |
| 44           | 131             | 55             | 6            | 45,50           | 7,50    | 32           | 40              | 40      |
| 43           | 128,75          | 53,75          | 5            | 43,25           | 6,25    |              |                 |         |

3) Bergleichung ber Fahrenheit'fchen Thermometerfcala mit ber Eelfius'fchen und Reaumur'fchen.

| _        |                        |                |             |                         |                |          |                |                |
|----------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Fah-     |                        | Réau:          | Fah-        | 1                       | Réau:          | &ab•     |                | m/             |
| ren:     | Celfius                | műr            | ren-        | Celfius                 |                | ren:     | Celfius        | Réau-          |
| beit     |                        | mut            | heit        |                         | műr            | beit     |                | műr            |
| 1 919    | 1 100                  | 1.00           |             | 1.50                    | 1.50           | <u> </u> | 1.40           | 100            |
| +212 211 | +100                   | +80            | <b>+158</b> | +70                     | +56            | +104     | +40            | +32            |
| 210      | 99,44                  | 79,56          | 157         | 69,44                   | 55,56          | 103      | 39,44          | 31,56          |
|          | 99,89                  | 79,11          | 156         | 68,89                   | 55,11          | 102      | 38,89          | 31,11          |
| 209      | 98,33                  | 78,67          | 155         | 68,33                   | 54,67          | 101      | 38,33          | 30,67          |
| 208      | 97,78                  | 78,22          | 154         | 67,78<br>67,22          | 54,22<br>53,78 | 100      | 37,78          | 30,22          |
| 207      | 97,22                  | 77,78          | 153         | 67,22                   | 53,78          | 99       | 37,22          | 29,78          |
| 206      | 96,67                  | 77,33          | 152         | 66,67                   | 53,33          | 98       | 36,67          | 29,33          |
| 205      | 96,11                  | 76,89          | 151         | 66,11                   | 52,89          | 97       | 36,11          | 28,89          |
| 204      | 95,55                  | 76,44          | 150         | 65,55                   | 52,44          | 96       | 35,55          | 28,44          |
| 203      | 95                     | 76             | 149         | 65                      | 52             | 95       | 35             | 28             |
| 202      | 94,44                  | 75,56          | 148         | 64,44                   | 51,56          | 94       | 34,44          | 27,56          |
| 201      | 93,89                  | 75,11          | 147         | 63,89                   | 51,11          | 93       | 33.89          | 27,56<br>27,11 |
| 200      | 93,33                  | 74,67          | 146         | 63,33<br>62,78<br>62,22 | 50,67          | 92       | 33,33<br>32,78 | 26,67          |
| 199      | 92,78                  | 74,22<br>73,78 | 145         | 62,78                   | 50,22          | 91       | 32,78          | 26,22          |
| 198      | 92,22                  | 73,78          | 144         | 62,22                   | 49,78          | 90       | 32,22          | 25,78          |
| 197      | 91,67                  | 73,33          | 143         | 61,67                   | 49,33          | 89       | 31,67          | 25,33          |
| 196      | 91,11                  | 72,89          | 142         | 61,67<br>61,11          | 48,89          | 88       | 31,11<br>30,55 | 24,89          |
| 195      | 90,55                  | 72,44          | 141         | 60,55                   | 48,44          | 87       | 30,55          | 24,44          |
| 194      | 90                     | 72             | 140         | 60                      | 48             | 86       | <b>3</b> 0′    | 24             |
| 193      | 89,44                  | 71,56          | 139         | 59,44                   | 47,56          | 85       | 29,44          | 23,56          |
| 192      | 88.89                  | 71.11          | 138         | 58.89                   | 47,11          | 84       | 28,89          | 23,11          |
| 191      | 88 <b>,33</b><br>87,78 | 70,67<br>70,22 | 137         | 58,33<br>57,78          | 46,67          | 83       | 28,89<br>28,33 | 22,67          |
| 190      | 87,78                  | 70,22          | · 136       | 57,78                   | 46.22          | 82       | 27,78<br>27,22 | 22,22          |
| 189      | 87,22                  | 69,78          | 135         | 57,22                   | 45,78          | 81       | 27.22          | 21,78          |
| 188      | 86,67                  | 69,33          | 134         | 56,67                   | 45,33          | 80       | 26,67          | 21,33          |
| 187      | 86,11                  | 68,89          | 133         | 56,11                   | 44,89          | 79       | 26,11          | 20,89          |
| 186      | 85,55                  | 68,44          | 132         | 55,55                   | 44,44          | 78       | 25,55          | 20,44          |
| 185      | 85                     | 68             | 131         | 55                      | 44             | 77       | 25             | 20′            |
| 184      | 84,44                  | 67,56          | 130         | 54,44                   | 43,56          | 76       | 24,44          | 19,56          |
| 183      | 83,89                  | 67,11          | 129         | 53,89                   | 43,11          | 75       | 23,89          | 19,11          |
| 182      | 83,33                  | 66,67          | 128         | 53,33                   | 42,67          | 74       | 23,33          | 18,67          |
| 181      | 82,78                  | 66,22<br>65,78 | 127         | 52,78                   | 42,22          | 73       | 22,78          | 18,22          |
| 180      | 82,22                  | 65,78          | 126         | 52,22                   | 41,78          | 72       | 22,22          | 17,78          |
| 179      | 81,67                  | 65,33          | 125         | 51,67                   | 41,78<br>41,33 | 71       | 21,67          | 17,33          |
| 178      | 81,11                  | 64,89          | 121         | 51,11                   | 40,89          | 70       | 21,11          | 16,89          |
| 177      | 80,55                  | 64,44          | 123         | 50,55                   | 40,44          | 69       | 20,55          | 16,44          |
| 176      | 80                     | 64             | 122         | 50                      | 40             | 68       | 20             | 16             |
| 175      | 79,44                  | 63,56          | 121         | 49,44                   | 39,56          | 67       | 19,44          | 15,56          |
| 174      | 78,89                  | 63,11          | 120         | 48.89                   | 39,11          | 66       | 18,89          | 15,11          |
| 173      | 78.33                  | 62,67          | 119         | 48.33                   | 38,67          | 65       | 18.33          | 14.67          |
| 172      | 1 77,78                | 62,22          | 118         | 47,78<br>47,22          | 38,22<br>37,78 | 64       | 17,78<br>17,22 | 14,22<br>13,78 |
| 171      | 77,22                  | 61,78          | 117         | 47,22                   | 37,78          | 63       | 17,22          | 13,78          |
| 170      | 76,67                  | 61,33          | 116         | 46,67                   | 37,33          | 62       | 16,67          | 13,33          |
| 169      | 76,11                  | 60,89          | 115         | 46,11                   | 36,89          | 61       | 16,11          | 12,89          |
| 168      | 75,55                  | 60,44          | 114         | 45,55                   | 36,44          | 60       | 15,55          | 12,44          |
| 167      | 75                     | 60             | 113         | 45                      | 36             | 59       | 15             | 12             |
| 166      | 74,44                  | 59,56          | 112         | 44,44                   | 35,56          | 58       | 14,44          | 11,56          |
| 165      | 73,89                  | 59,11          | 111         | 43,89                   | 35,11          | 57       | 13,89          | 11,11          |
| 164      | 73,33                  | 58,67          | 110         | 43,33                   | 34,67          | 56       | 13,33          | 10,67          |
| 163      | 72,78                  | 58,22<br>57,78 | 109         | 42,78                   | 34,22          | 55       | 12,78          | 10,22          |
| 162      | 72,22                  | 57,78          | 108         | 42,22                   | 33,78<br>33,33 | 54       | 12,22          | 9,78           |
| 161      | 71,67                  | 57.33          | 107         | 41,67                   | 33,33          | 53       | 11,67          | 9,33           |
| 160      | 71,11                  | 56,89          | 106         | 41,11                   | 32,89          | 52       | 11,11          | 8,89           |
| 159      | 70,55                  | 56,44          | 105         | 40,55                   | 32,44          | 51       | 10,55          | 8,44           |
|          | t                      | l              | ı           | 1                       | '              | •        | '              | '              |

| Fah=<br>ren=<br>heit                                                                                                                    | Celfius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Réau=<br>műr                                                                                                                                                                                                | Fah=<br>ren=<br>heit                                                                                                                                      | Celfius                                                                                                                                                                                         | Réau:<br>műr                                                                                                                                      | Fah:<br>ren:<br>heit                                                                                                                                                        | Celfius                                                                                                                           | Réau-<br>műr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +50<br>49<br>48<br>47<br>46<br>45<br>44<br>41<br>40<br>39<br>38<br>37<br>36<br>35<br>33<br>32<br>29<br>28<br>27<br>26<br>22<br>21<br>20 | +10<br>9,44<br>8,89<br>8,33<br>7,78<br>7,22<br>6,67<br>6,11<br>5,55<br>4,44<br>3,89<br>3,33<br>2,78<br>2,22<br>1,67<br>1,11<br>1,67<br>2,22<br>2,78<br>3,33<br>3,89<br>4,44<br>5,55<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6,61<br>6 | +8<br>7,56<br>7,67<br>6,22<br>5,78<br>5,89<br>4,44<br>4,3,56<br>1,33<br>0,44<br>4,39<br>0,44<br>1,78<br>2,27<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>2,27<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,78<br>1,7 | +19<br>17<br>16<br>15<br>14<br>13<br>11<br>10<br>98<br>76<br>55<br>43<br>22<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | - 7,22<br>7,78<br>8,33<br>8,89<br>9,44<br>10,55<br>11,67<br>12,22<br>12,78<br>13,33<br>13,89<br>14,44<br>15,55<br>16,11<br>16,67<br>17,78<br>18,89<br>19,44<br>20,55<br>21,11<br>22,22<br>23,33 | - 5,78<br>6,67<br>7,56<br>8,44<br>8,89<br>9,78<br>10,67<br>11,56<br>12,44<br>12,83<br>13,72<br>14,67<br>15,56<br>16,44<br>17,78<br>18,67<br>18,67 | -11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 | -23,89 24,44 25,55 26,11 26,67,27,78 28,33 28,89 29,44 30,55 31,67 32,22 32,78 33,89 34,44 35,55 36,11 36,67 37,78 38,89 39,44 40 | -19,11 19,56 20,44 20,33 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 |

## Register.

Die eingetlammerten Bahlen zeigen an, wie oft ein Segenftand an mehreren Stellen auf einer Seite vortommt.

| Seite                                       | 1                     | Seite       | ,<br>Ecit                                  | ť |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|---|
| A = Effigfaure 278                          | Ac - Effigfaure       | 278         | Aderfrume - Boben:                         |   |
| a Albumin 352                               | Acaciengelb           | 340         |                                            | ) |
| Abanderung, allotropifche 121               | Acacin                | 314         | Acerbumus 418                              | 3 |
| - ber Affinitat 24                          |                       | 353         | Acterfaure 375                             | 5 |
| - ber Bermandt:                             | Acetate               |             | Aconitin 299                               | ) |
| íchaft —                                    | Aceticum acidum       |             | Aconitfaure 285                            | 5 |
| Abbahen des Meilers 632                     | Mcetylfaure           |             | Acorus calamus, Afchen:                    |   |
| Abdampfen 75                                |                       | 54          | analyse 388                                |   |
| Abdampficalen 75. 90                        | Acidimetrie           | 669         | Activitat ber Metalle 161                  |   |
| Abgießen 94                                 | Acidum aceticum       | <b>27</b> 8 | Ae = Athyl 38:                             |   |
| Abknistern = ein Salz                       | apocrenicum           | 373         | Nëriren 57                                 |   |
| z. B. Kochsalz aus:                         | benzoicum             | 288         | Affinitat 14                               |   |
| trodinen, welches da:                       | butyricum             |             | , Abanderung ber 24                        | _ |
| bei vereniftert.                            | carbonicum            | 123         | - , Gefete ber 19                          | • |
| Abkodung 74                                 |                       | 294         | , Große der 24                             | ı |
| Abtublen 79. 80                             |                       | 284         | — , Größe ber 24<br>— , Tafel ber 194. 198 | • |
| Abrauchen - Abdam-                          | coccotannicum         | 294         | u s == u combenius zi                      | , |
| pfen 75                                     |                       |             | Ag = Silber 34                             | ı |
| Abrauchschalen —                            | formicum              |             | Ag = 2 Atome Gilber                        |   |
| Abschwefeln der Metalle 184                 | gallicum              | 296         | Ag = Silberorpdul                          |   |
| ber Steinkoh-                               | gallitannicum         |             | Ag = Gilberornd                            |   |
| len — durch Ausglü-<br>hen zum Theil von S. | gallotannicum humicum |             | , ,                                        |   |
| befreien 379                                | lacticum              | 383         | Ag = Silberhpperoryd                       |   |
| Absinthium 333                              | malicum               |             | Ag - Schwefelfilber                        |   |
| Abfoluter Alfobol 369                       | mimotannicum          | 294         |                                            | ) |
| Absonderungsfaft 394. 395                   | nitricum              |             | - , Literatur                              |   |
| Abforbirbarteit der Gafe 57                 | oxalicum              |             | Agronomie 499                              |   |
| Absorption 22. —                            | quercitannicum        |             | , Literatur                                |   |
| - der Blatter 462                           | succinicum            | 287         | f. Bobenfunde 4                            | ı |
| - der Wurgel 458                            | tannicum              | 289         | Agrostemma Githago,                        |   |
| Abforptionsvermogen 57                      | tartaricum            | 282         | Aschenanalyse 388                          | • |
| Abstehen des Glafes -                       | ulmicum               | 372         |                                            | 3 |
| Erblinden 514                               |                       | 284         |                                            |   |
| Absterben des Glases —                      | Aderboben - Boben-    |             | gehalt 290                                 |   |
| bes Buders 38                               | frume                 | 499         |                                            |   |
|                                             | Adererde - Bodenfrum  |             | , Literatur 8                              | 3 |
| Abziehen 82                                 | 499 ober - Humus      | 369         | Atazie 2c. f. Ac.                          |   |
|                                             |                       |             |                                            |   |

|                                             | @aiaa       |                                                                                       | <b>~</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Afmit                                       | Ecite 217   |                                                                                       | Gdte       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Crite        |
| Aftivitat der Metalle                       | 161         |                                                                                       | 667        | Ammelmehl — Startm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 30,<br>239 |
| Al — Aluminium                              | 250         |                                                                                       | 001        | - als Bodenbestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440          |
| Al = 1 Doppelatom                           |             | und Will                                                                              | 669        | theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 540          |
| Aluminium                                   |             | Alfalische Erben 50.                                                                  | 155        | -, anderthalbtoblen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Al - Thonerde                               | _           | als 250;                                                                              |            | faures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240          |
| Alabaster                                   | 245         | denbeftandtheile 536.                                                                 | 538        | , ähendes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239          |
| Alambic - Deftillirbla                      | ſe,         | — , Anwend.<br>— , äsende<br>— , Auflös                                               | 100        | -, Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 585          |
| auch Destillirhelm                          | 78          | , agende                                                                              | 111        | carbonat = tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 415        |
| Alantin == Inulin                           | 310         | lichteit                                                                              | 176        | lenfaures A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :<br>240     |
| Alantstärkmehl                              | 050         | 1 -                                                                                   | 177        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240          |
| Alaun gegen Holzfaulnif                     | 252<br>808  |                                                                                       | • • • •    | Agammoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 239          |
| - gemeiner                                  | 959         | l Iuna                                                                                | 172        | l- bes Bobens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 540          |
| , gemeiner , Rali:                          |             |                                                                                       | 173        | , Entftebung 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 418        |
| Alaunerde<br>Albit 217.<br>Albumin 351.     | 250         | , tauftifche                                                                          | 177        | THE TRUIT OF THE PROPERTY OF T | 7.13         |
| Albit 217.                                  | 522         | - Röslich                                                                             |            | , Gewinnung aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            |
| Albumin 351.                                | 352         | feit                                                                                  | 176        | Draunrogie, Sumpi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| albumin a,                                  | _           | - , Metalle d. , Radikale d. , Berhalten                                              | 155        | erbe ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 650<br>332   |
| b,                                          |             | , Raditale t.                                                                         | _          | gummi, humusfaures, tauftifches %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 371          |
| Aldehyd<br>Alembic — Destillir=             | 304         | Berhalten                                                                             | 150        | - fouftisches #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :            |
| blase, auch D. Deln                         |             | an Onjurier                                                                           | 110        | l ammoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 239          |
| Algenzucker - Mannit                        |             | Alfalische Erdmetalle                                                                 | 155        | - , Ritt für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99           |
| Alfali                                      | 50          | Reaction                                                                              | 63         | , Kitt für<br>, Eleefaures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282          |
|                                             |             | Alkalische Erbmetalle —— Reaction —— Salze 45 Alkaloide Alkohol 362. —— absoluter 369 | . 40       | ,-toblenfaures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240          |
| , flüchtiges == Am-<br>moniak               | 238         | Milohal 369                                                                           | 299        | liquor == Flui:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| -, mineralisches ===                        | •           | 2654                                                                                  | 400        | figteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 239          |
| Natron                                      | 234         | abjointer 369                                                                         | 277        | nitrat = falpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 941          |
| , Pflanzen == Rali                          | 221         | , absoluter 369<br>, Holz-<br>, Schwefel-                                             | 131        | terfaures A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ш            |
| - vegetabilisches -                         |             | Allanit                                                                               | 217        | oralat == orals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282          |
| Kaii                                        | 122         | Allgemeine Chemie 9                                                                   | . ĵó       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Alkalien 50.                                | 199         | Alliaria officinalis, Di                                                              | 0          | , falpetersaures , schwefelsaures , fesquicarbonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _            |
| ftandtheile                                 | 540         | 324                                                                                   | <b>(2)</b> | - , fesquicarbonat =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :            |
| - Unmendung                                 | 180         |                                                                                       | 121        | anderthalbtohlenfau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| , Anwendung, ävende, Auflöslichkeit         | 177         | Allotropie —— des Bors —— des Borons —— des Kiescls                                   | 135        | res A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240          |
| - , Aufloslichfeit                          | 176         | des Borons                                                                            | _          | - fulphat = schwe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211          |
| ) consistings                               |             |                                                                                       | 136        | felfaures A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 341          |
| , Darftellung                               | 172         | bes Kohlenstoffs bes Schwefels                                                        | 121        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117          |
| , Farbe, feuerbeständige                    | 173         | - des Siliciums                                                                       | 126        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 938          |
| , feuerbestandige                           |             | Munism 510                                                                            | 136        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241          |
| == sammtliche Alka-                         |             | Alluvium 510.<br>Alphaharz                                                            | 336        | , Chlor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238          |
| lien außer Ammoniak , fire besgl.           |             | Alterer Sandstein,                                                                    | 527        | —, Schwefel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 241          |
|                                             | 177         | Bo:                                                                                   | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37           |
| - Poslichfeit                               | 176         | den bes                                                                               | 527        | Amorphie<br>Ampferroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 344          |
| , Metalle der, milde, organische, Psianzen- | 155         | Altháin                                                                               | 337        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46           |
| -, milbe                                    | 177         | Alumen                                                                                | 250        | Amphigene Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44           |
| , organische                                | <b>29</b> 9 | Aluminium                                                                             | _          | Mmukatere Estatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42           |
|                                             |             | Aluminate                                                                             | 219        | Amplon f. Startm. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3U i         |
| -, Rabifale ber                             | 155         | Amalgam 51.                                                                           | 100        | Analnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53<br>576    |
| Berhalten zu                                | 100         | - , natürliches                                                                       | 169        | Boden: '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 910          |
| Metallen, Berhalten zu                      | פטי         | Amalgamation                                                                          | 168        | - für prat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _            |
| Metalloryden                                | 170         | Amblygonit<br>Ambos                                                                   | 213        | tische Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 578          |
| -, Berhalten zu                             | 1.0         | Ameisen, Benubung                                                                     | 54<br>280  | qualitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _            |
| Schwefel                                    | _           | Ameifenfaure                                                                          | 279        | quantitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82           |
| -, Wirkung auf                              |             | Ameisensaure Salze                                                                    | 280        | , Elementar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71           |
| Pflanzen                                    | 460         | Ametalle                                                                              | 12         | Cantanniinos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49           |
| Alkalimetalle                               | 155         | Amidon                                                                                | 307        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43           |
|                                             |             |                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| •                                           | Seite | ı <b>«</b>                                         | eite |                            | Ceile |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------|----------------------------|-------|
| Mnainle her Manzen                          |       |                                                    | 24   | ,                          |       |
| Analyse der Pflanzen                        | 444   |                                                    | 21   | As = Ginfachichmefel.      |       |
| , organische in nähere Bestandtheile        |       | Antimon 12.                                        |      | arfen                      |       |
| nugete Destanotyene                         |       |                                                    |      | As - Anderthalbichme.      |       |
| , organische in Ele-<br>mentarbestandtheile | 271   |                                                    |      | felarsen                   |       |
| , qualitative ==                            | 2/1   |                                                    | 172  | <i>,,</i> '                |       |
| Prüfung der chemi-                          |       |                                                    |      | As - Dritthalbichme-       |       |
| ichen Beschaffenheit                        |       | Antiseptische Mittel f.                            |      | felarsen                   |       |
|                                             |       | 1                                                  | 357  | Afarin                     | 324   |
| mit Reagentien —, quantitative ==           |       | Anziehung, chemische ==                            | 14   | Afarumtampher - Afa-       |       |
| Scheidung der Be-                           |       |                                                    | 14   | rin                        |       |
| ftandtheile gur Beftim                      |       | Apatit 213. 2                                      | 440  |                            | 217   |
| mung ihrer Quantitat                        |       | Apfelbaumholz, Aschen-                             | 167  | Afche 121.                 |       |
| • <i>,</i>                                  |       |                                                    |      | -, Auslaugen b. 663.       |       |
| Analytische Chemie                          | 9     | Apfel, Beftandth., nahere 4                        | 40   | - , Beftandtheile 385      |       |
| Citer.                                      | 170   | Apfelbranntwein                                    | 85   | 390.                       |       |
| Anatas                                      |       | 1907 1 11 11 11 11 11 11                           | 86   | brennen                    | _     |
| Anbrüchiges Holz                            |       |                                                    | 22   | bes Solzes, Beftand:       | ,     |
| Andalusit<br>Anderthalbkohlensaures         | 210   |                                                    | 33   | theile                     | 390   |
|                                             | 240   |                                                    | 374  | -, beife, Feuerge-         |       |
| Ammoniak                                    |       |                                                    | 73   | fährlichteit               | 664   |
| Anderthalbichwefeleisen                     | 323   | م اسا                                              |      | -, Knochen: = Kno:         |       |
| Anemonenkampher<br>Anemonin                 | J #J  | 1 2 27 17 27 5 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 17   | chenerbe                   | 246   |
| 4 . 4.                                      | 245   |                                                    | 100  | 91a=1-                     | 667   |
| Anhydrit<br>Aniból                          | 323   | Apparate, pneum. 82 -                              |      | Bulammenbruck:             |       |
|                                             | 254   | -, Boolfscher                                      | 81   | barfeit                    | 664   |
| Anlassen des Stahls<br>Anlaufen der Metalle | 157   |                                                    |      | Afchenanalysen             | 385   |
| Anorganische Basen 159                      |       | , wem., eneraint                                   | 2    | Michenbab                  | 72    |
| - Bestandtheile ber                         |       |                                                    | 26   | Michenbehalter - Michen    | ,     |
| Blatter 385 (2) 386.                        |       |                                                    | 327  | fall                       | 65    |
| - ber Bluten                                |       | 1.5.1                                              | 26   | Michenfall -               | _     |
| bes Holzes                                  | 200   | 1 Zedanamonnennennen                               | 27   | Michengehalt ber Bolger    | r     |
| und ber Rinde 385 (2)                       |       |                                                    | 380  | 385 — 387. <b>661</b> .    |       |
| 386 (2)                                     |       | Aquivalententafel                                  |      | Afchengehalt ber Pflan-    |       |
| _ * *                                       |       | Ar == Aricin (Alkaloid)                            |      | zen 385 - 389.661          | 663   |
| ber Kräuter<br>385. 386.                    |       |                                                    | 314  | Afchenlauge, Ginfied. 663. | ,665  |
|                                             |       | Arabifches Gummi                                   | -    | Michenraum                 | 65    |
| des Laubes                                  | 207   | Aragonit 2                                         | 208  |                            |       |
| 385 (2) 386. der Pflan-                     | 301   | Arbutus uva ursi, Blát:                            |      |                            | 665   |
|                                             | 390   | ter, Beftandth., nahere 4                          | 132  | Affulin                    | 333   |
|                                             |       | Aroma des Weins 3                                  | 36 L | Asparagin                  | 337   |
| —— der Samen<br>—— ber Streu-               | 900   |                                                    | 324  |                            |       |
| materialien                                 | 387   | Arfen od. Arfenikmetall 12.                        | . 13 |                            | 343   |
| , Wichtig=                                  | •••   | Arfenige Saure gegen                               |      | Asperula cynanchica        |       |
| teit                                        | 392   | 'W' - O                                            | 301  |                            | _     |
| Anorganische Chemie 9.                      |       | Arfenit - arfenige Saure                           | : _  | tinctoria                  |       |
| Raditale 41.                                | 270   |                                                    |      | Assamar                    | 375   |
| Sauren 42. 50.                              | 277   |                                                    | l72  | M (Le                      | 100   |
| Stoffe                                      | 41    |                                                    | 169  | Affimilation der Pflan-    |       |
| Anschießen                                  | 76    | Arfenitmetall-Arfen 12.                            | 13   | zennahrung                 | 461   |
| Anficht, atomiftifche übe                   |       | Arfenit, weißer == arfe:                           |      | At, Bedeutung als End:     |       |
| die chem. Berbog. 1                         | 6 28  | nige Saure                                         |      | fylbe                      | 51    |
| , dynamische über                           |       | Artemisia absinthium                               | 333  | At - Atropin               | 299   |
| die chem. Berbindun                         |       |                                                    | 324  | Atacamit                   | 202   |
| Ànthemis arvensis,                          | ט דים | As = Arfen ob. Arfe-                               |      | Ather                      | 350   |
| Michenbestandtheile                         | 389   | nifmetall                                          | 33   | Atherifche Dle             | 321   |
| - nobilis, Bluten,                          |       | As == 2 Atome Arfen                                |      | Atherfauren                | 380   |
| Bestandtheile, nabere                       |       | As - Arfenfuboryd                                  | 1    | Athyl                      | _     |
| ~chanceders, under                          | 434   |                                                    |      | Athyloryd                  | _     |
| Anthophpuit                                 | 217   | As = arfenige Saure                                |      | Atmofpharifche Luft 112.   | 487   |
| Anthofiderit                                |       | As == Arfenitfaure                                 |      | Atmospharologie            | 486   |
|                                             |       | 1                                                  |      | n n / '''                  |       |

| Seite                                    | 1 Gialea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | f Park                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Atom 28                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Atomgewicht 33                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baryt 242<br>Baryterde                      |
| Atomgewichte, Safel ber 680              | bes Polzes 412.605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barvthydrat —                               |
| Atomistif 28                             | Piteratur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barytnitrat == falpe:                       |
| Atomiftische Ansicht 16                  | durch Chlor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | terfaurer 23. 243                           |
| Atomtheorie 16. —                        | calcium 77. 83. 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Barytocalcit 208                            |
| Atomzahl 29                              | durch Schwe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Barytfalge 242                              |
| - , Bestimmung bei                       | felfaure 77. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | falgfaurer-Chlor-                           |
| organischen Körpern 274                  | Auswachfen - efflores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | barnum 243                                  |
| Atropa Beliadonna 299, 350               | ciren 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -, fcmefelfaurer -                          |
|                                          | Auswahl der Rahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Barytfulphat - fdwe-                        |
| ftandtheile, nähere 431<br>Atropin 299   | von den Pflanzen 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | felsaurer B. –                              |
| Atropin 299<br>Attigbeerenbranntwein 674 | Auswaschen 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| Attigbeerenvogelleim 327                 | ber Gefaße f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Baryum — 243                                |
| Aşammoniak 239                           | Reinigen 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , Chlor: 243                                |
| Ahbaryt — Baryt 242                      | Auswittern == effloresc. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Basalt 528                                  |
| Agen bes Glafes 143                      | Auswuchs - Efflorescens -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bafaltboben -                               |
| Aştali 221                               | Ausziehen 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -, Berwitterung 528                         |
| Apfait 243                               | Auszug — 215. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bafe == Bafis 41. 41                        |
| Melauge 222                              | Of water the control of the case of the control of the case of the | Majen anaraanijas -                         |
| Asnatron 234                             | Az == Wiot 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bajenvilder —                               |
| Asstein 222                              | Azolitmin 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , dreisaurige 45                            |
| Au = Gold 33                             | Azot IIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , einfaurige -                              |
| Au = 2 Atome Gold                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , organische 270. 299                       |
| 🛦 u 🚃 Goldorybul                         | <b>B</b> = Boron 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Basis 41. 44                                |
| Au - Goldoryd                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -, stärtste 222                             |
|                                          | B = Borarfaure -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Basifche Reaction f. al-                    |
| Au - Ginfachichwefelgolb                 | — auch — Benzoplfaure 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | talifche R. 63                              |
| Au-Anderthalbichmefelgib.                | B - Benzoefaure -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Salae 48                                  |
| Aufbewahrung organi=                     | Ba == Baryum 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bafforin 314                                |
| icher Stoffe f. faul-                    | Ba - Baryt oder Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Baft, Gichen=, Afchen=                      |
| nifwidrige Mittel 357                    | ryterbe —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bestandtheile 385                           |
| Aufbrausen 19. 63                        | <b>:</b> '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baumcochenille 341                          |
| Auffangen ber Gafe 83                    | Ba == Baryumhyperoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baumerbe 369                                |
| Aufgeschwemmtes Land                     | Ba = Schwefelbaryum 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baumrinde, Afchenbe-                        |
| = Alluvium 510. 521                      | <b>23</b> ad 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ftanbtheile 385 (2)<br>386 (2) 387          |
| Aufzuß 74<br>Austosung 17, 55, 61, 458   | , Afchen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m . 1 A . E                                 |
| Auflosungsmittel 56                      | , Bittererde- f. Talt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gehalt geroftoff' 290                       |
| Aufftogen beim Rochen                    | erde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nabere Be-                                  |
| gu hindern 72. 99                        | , Chlorcalcium 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ftanbtheile 429                             |
| Augit 217 (2)                            | —, Chlorzint: —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baumfafte f. Nahrungs:                      |
| Auripigment 182                          | , Dampf=, Magnesia= f. Talf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | saft 394                                    |
| Ausbluhen == efflores                    | erbe= 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baumwolle, erplofive 301                    |
| ciren 77                                 | Marien- 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baumwolle, Schief: - 146                    |
| Ausbunftung b. Pflanzen 462              | , Metall:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Ausfuttern der Tiegel 90                 | , Ďi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mines in 493                                |
| Mushellen ber gluffig=                   | Schwefelfaure:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2166                                        |
| keiten 98                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Austaugen 97<br>Auspressen 98            | , Baffer= 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Auspugen ber Gefäße                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Be == Beryaium 33                           |
| f. Reinigen 99                           | Bahen bes Deilers 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Be - Bernllerbe                             |
| Musscheidung b. Blatter 462              | b Albumin 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Be = Benzoefaure 288                        |
| - der Burgel                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beifelbeere = Berberis                      |
| 456. 457. 458                            | Ballon, Glas: 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7(1)                                        |
| OV4515                                   | Balfame 325. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vulgaris<br>Beleuchtung mit <sup>Was:</sup> |
| Austreiben ber Safe aus                  | Barentraube, Blatter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | forthetteed 100                             |
| Fluffigfeiten 83                         | Beftandtheile, nabere 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bellabonna 209. 350                         |
| •                                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |

| . Edit                                        | ! Seit                                                 | e   Seite                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bellabonnablatter, Be-                        | Bi = 2 Mtome Bismuth                                   | Bittererbe, Bortommen                           |
| ftanbtheile, nabere 432                       |                                                        | 247. 522                                        |
| Benzoate 288                                  | ***                                                    | als Bodenbe=                                    |
| Benzoesaure -                                 | B = Bismuthfaure                                       | ftandtheil f. Talkerde 538                      |
| Benzoesaure Salze -                           | Bi = Einfachfdwefel-                                   | bad 72 bicarbonat =                             |
| Benzopl — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | wismuth                                                | zweifachtohlens. Mag-                           |
| Benzopiwasserstoff -                          | Bi = Anderthalbichme-                                  | nesta 249                                       |
| Berberin 340                                  | felwismuth                                             | carbonat == toh-                                |
| Berberis vulgaris, 23ur-                      | Bicarbonat, Bittererde-<br>== zweifachtoblenfaure      | lenfaure B. —                                   |
| zel, Bestandtheile, na-                       |                                                        | bydrat 247                                      |
| here 399<br>Berge, Einfluß auf Luft-          | Bicarbonat , Ralt. ==                                  | -, tiefelfaure 249                              |
| feuchtigkeit 499                              | boppelttoblenfaurer R. 24                              | l, toblenfaure                                  |
| , Ginfluß auf Luft-                           | Gifenorpdul:                                           | - salze 247                                     |
| temperatur 490                                | doppeltfohlens. E. 25' , Magnefia= ==                  | 1 / 1 - 2                                       |
| , Einfluß auf Wit-                            | ameiforthantent STP 240                                |                                                 |
| terung 489<br>Bergkrykall 136                 | Calferne                                               | faulniß f. Chlormagn. 608                       |
| Bergol Steinol 322                            | Ameliaa)tobieni. 2                                     | -, schwefelsaure 248                            |
| Bergichwaden - Gumpf:                         | Signature 3                                            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \           |
| luft 124                                      | Shine 380                                              | 1 1                                             |
| Bergwind 496<br>Berlinerblau 262              | Bierbrauerped - fowar:                                 | felfaure B. 248                                 |
| Berlinerblau 262<br>Bernsteinsäure 287        | 3e8 Dech 045. 656                                      | 3 - , zweifachtohienf. 249                      |
| Bernsteinsaure Salze -                        | Bildungsfaft 39                                        | Difter, Charmenten.                             |
| Beryllium 12. 13                              | Bilsentrautsamen, Be-<br>ftandtheile, nahere 43!       | Astulin 333                                     |
| Bergelius' Beingeiftlampe 70                  | Bimskein 210                                           | I KICOLCII - UUU                                |
| Beschlag - Efflorescenz 77<br>Beschlage 91    | Binare Berbindungen 40                                 | 1 —— , Solution mulobos                         |
| Beschläge 91 Bestandtheile 11                 | Biorolat, Kali== dop=                                  | Dappelrinden:                                   |
| - bes Bobens 532.590                          | peltoralfaures R. 282                                  | == Salicin -                                    |
| - des Bodens, Er-                             | Biscyd 49<br> Bisphosphat, Kalk- ==                    | , Rottventuvens                                 |
| tennung aus der Waf:                          | meifachphosphorfau-                                    | — Salicin — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| feraufnahmsfähigkeit 573 — der Körper 11      | rer R. 246                                             | Phlorrhizin —                                   |
| - ber Körper, Ein-                            | Birtenblattergelb 340                                  | Bitterfalt 530                                  |
| theilung 12                                   |                                                        |                                                 |
| der Körper, ele:                              | Birtenkampher 322                                      | Bittertlee 333<br>Bitterfalz 248                |
| mentare — ber Körper, ente                    | (Abeer) 379. 655                                       | Bittermanbelol 323                              |
| ferntere —                                    | Birtenrinde, Beftanb=                                  | Bitterfaure 347                                 |
| - ber Rorper, na :                            |                                                        | Bitteripath 208                                 |
| here                                          | gehalt 290                                             | Bitterstoffe == bittere Grtraftinstoffe 333     |
| , Reben: === in                               | Birtenfaft 673                                         | Character leadle                                |
| sehr kleiner Quantität<br>vorbandene Bestands | , Literatur                                            |                                                 |
| theile einer Berbindung                       | Birtentheer 379                                        | , Wermuth: 333                                  |
| ber Pflanzen,                                 | Birtenwaffer 673                                       | Blase, Branntwein=                              |
| anorganische 385                              | Birtenwein 673                                         |                                                 |
| ganische, Literatur 2                         | 0:44                                                   | Blaserohr - Lothrohr 71                         |
| - b. Pflanzen, anor=                          | Birtenzuder -                                          | Blase, thierischezur Ent.                       |
| ganische, Bichtigfeit 392                     | , Literatur                                            | l wasserung des Wein:                           |
| - der Pflanzen,                               | Birnblattergelb 341                                    | geiftes 23. 368. 459                            |
| nähere ———————————————————————————————————    | Bisulphat, Kali- == zwei-<br>fachschweselsaures K. 224 | zum Ber:                                        |
| ganische Pflanzen, or=                        |                                                        |                                                 |
|                                               | Bitartrat, Kali= dop:                                  | Blattgelb 340                                   |
| Betulin 323                                   | peltweinfaures R. 283                                  | Blattgrun 348                                   |
| _                                             | Bittererbe 247                                         | Blattroth 344                                   |
| I. `                                          |                                                        | 44                                              |

## Blatter — Boben

| Seite                                              | Seite                                        | Seite .                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Blatter 431                                        | Bleichen f. foweft. Saure                    | Bodenbestandtheile, Er-                  |
| afchenanalysen 385                                 | 128 und Chlor 140                            | tennung an ber 2Baf-                     |
| (2) 386. 387                                       |                                              | feraufnahmsfähigteit 573                 |
| —, Absorption 462                                  | , Antimon: 182                               | bestandtheile, Er=                       |
| - , Ausdunftung -                                  |                                              | fennung d. Schlemmen 593                 |
| - , Ausscheidung -                                 | Blig 182                                     | bestandtheile, ver-                      |
| , Bestandth. anor-<br>ganische 385 (2) 386 (2) 387 | — ableitet 494                               | anderliche 532 (2) — bestandtheile, Ber= |
| Beftandtheile, nas                                 | -, Einschlagen beff. 493                     | halten &. Elettricitat 554               |
| bere 431. 442                                      | , Bunben beff. 494                           | , Beurtheilung 568                       |
| —, Kunction —                                      | Blume bes Beins 362                          | -, Beurtheilung nach                     |
| - , Function - , Secretion -                       | Blumen (chemifche) 91                        | außeren Renng. 573. 592                  |
| , Ueberzug, mach8=                                 | , Bengoe: == Ben-                            | , Beurtheilung nach                      |
| artiger f. Wachs 320                               | goëfaure 288                                 | ber Begetation 568. 593                  |
| und Blattgrün 348                                  | , blauer Farbstoff 348                       | Bindetraft - Co-                         |
| Blau, aus Chlorophya 350                           | , getber 340. 341                            | bafion 554                               |
| beere f. Scidelbeere                               | , rother 344                                 | , binbiger 554 (2)                       |
| , Berliner: 262                                    | , Schwefel : 126                             | , Birten= 556<br>, Bittertalt= 530       |
| , Eifen= 213<br>eisenstein 217                     | — bas Ubrige f. Blüten<br>Blutlaugenfatz 261 | , Bruch: 546. 594                        |
| eisenstein 217                                     | 0.0000000000000000000000000000000000000      | Suction: 556                             |
| , Andigos 348                                      | , gelbes<br>, rothes 262                     | , Cohasson 554                           |
| —, Lackmus: 343                                    | Blutftein 258                                | -, Cobafion, Beftim. 571                 |
| , Pariser= 262                                     | Blute, Arfenit- 172                          | -, Confifteng f. Cob. 554                |
| Blaue Farbftoffe 345                               | , Uran: 208                                  | -, Confiftens, Beft. 571                 |
| - Pigmente f. garbft                               | Bluten , Beftandtheile,                      | - Constitution, che-                     |
| Blaues Lacemuspapier 343                           | anorganische 386                             | mische s. Bestand:                       |
| Blaufalz - Kaliumeisen-                            | -, Bestandtheile, na                         | theile 532. 590                          |
| cyanür - 261                                       | here 433. 449<br>blau 348                    | bede 595                                 |
| Blaufaures Gifentali,                              | blau 348<br>gelb 340. 341                    | bede, Beftanbth.                         |
| gelbes - Raliumeifen-                              |                                              | 387. 596 s. auch Blatter                 |
| cyanur —                                           | , Honig liefernbe 436 öle 435                | bolzertrag 603                           |
| Eisentali, rothes                                  | rotb 344                                     | - dede, Erhaltung 602                    |
| — Raliumeisenepanid 262<br>— Eisenoryd —           | , Schwefel                                   | bede, 3med 595                           |
| Eisencyanid 260                                    | Schwefelblumen 126                           | bes alteren Sanbft. 527                  |
| - Eisenorybkali =                                  | ftaub == Pollen 435                          | - des Tobtliegenden -                    |
| Kaliumeifenepanib 262                              | , Bachs liefernde 436                        | , Diorit                                 |
| Eisenorybul ==                                     | Bodleter Baffer 122                          | , Dolerit 529                            |
| Eisencyanur 200                                    | Boben 499                                    | , Dolomit- 530                           |
| Eisenorphulkali                                    | , Abforption d. Gafe 550                     | , Ducttein                               |
| = Raliumeisenevan. 261                             | analyse für prak-<br>tische Zwede 576        | , burrer 549                             |
| Gisenoryduloryd ==                                 | tische Zwecke 576 —analyse f. wissenschaft-  | -, Ginschrumpfen b.                      |
| Eiseneyanüreyanid 262 Rali == Cyan=                | tiche Zwede 578                              | Arocinen, Bestimm. 572                   |
| falium 233                                         | analyfe, qualitative -                       | , Eintheilung nach<br>Bestandtheilen 565 |
| Blaufaure 144                                      | analyfe, quantitative582                     | -, Eintheilung nach                      |
| Blauftoff — Cyan —                                 | analyfen, Lab. 590. 592                      | Copáfion 554                             |
| Blech, Platin= 71                                  | arten vergl. Bo-                             | - , Gintheilung nach                     |
| Blei 12. 13                                        |                                              | bem Orte ber Entfte-                     |
| Bleibaume 146                                      | , Auswahl zur                                | hung od. Ablagerung 516                  |
| Bleierz, Schwarz. 208                              | Untersuchung 569                             |                                          |
| - von Mendiff 202                                  |                                              |                                          |
| 208<br>Bleigefäße 81.129.143                       | — bearbeitung, me-<br>chanische 595          | ber Begetation —                         |
| Bleiglang 182                                      |                                              | - Gintheilung nach                       |
| Bleigummi 219                                      | bestanbtbeile 532. 590                       | Erwarmung 553                            |
| Bleihorners 202                                    | beftandtheile, bau:                          | -, Eintheilung nach                      |
| Bleifammer 128                                     | ernbe 532 (2)                                | Seuchtigfeit 549                         |
| Bleiretorten 81, 143                               | beftandtheile, Gin-                          | , Eintheilung nach                       |
| Bleivitriol 210                                    | fluß auf Holzwuche 552                       | Shatigkeit 555                           |
|                                                    |                                              |                                          |

| Geite                                                                                                                            | Seite                                                                  | Seite                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boben, Eintheilung nach                                                                                                          | Boben, Sumus, merge-                                                   | Boben, Probefdlemmen                                                                                                                                                  |
| Siefe 551                                                                                                                        | liger 566                                                              | des 593 —, Quarzsandstein= 531                                                                                                                                        |
| , eisenhaltiger 539                                                                                                              | 565 (2)                                                                | -, quelliger 520                                                                                                                                                      |
| 541, 564                                                                                                                         | , Humus:, fandiger 566                                                 | , Salz 538, 594                                                                                                                                                       |
| , Eisen-, talkiger 566                                                                                                           | , Humus-, thoniger, Humus-, vermo-                                     | , Sand= 532. 559. 566<br>590. 593. 594                                                                                                                                |
| , Gifen:, mergeliger -                                                                                                           | gender 565                                                             | - , Sand-, lehmiger 561                                                                                                                                               |
| -, Gifens, sandiger -                                                                                                            | , hungeriger 555                                                       | <b>566. 59</b> 0                                                                                                                                                      |
| - , eisenschuffiger -                                                                                                            | , Rall: 530. 563. 565.<br>590. 594                                     | , Sand=, mergeliger                                                                                                                                                   |
| , Eisen-, thoniger, erdfeuchter 549                                                                                              |                                                                        | 561. 566                                                                                                                                                              |
| , Fabigfeit, Sauer-                                                                                                              | , Ralt, fandiger -                                                     | - Canoftein 531                                                                                                                                                       |
| stoff zu absorbiren,<br>Prüfung auf 575                                                                                          | , Kalds, thoniger                                                      | dan Musting auf K75                                                                                                                                                   |
| Frujung auf 5/5 —, fester 554                                                                                                    | —, kalkhaltiger —<br>—, kalkiger —                                     | tion, Prüfung auf 575 —, faurer 540. 546                                                                                                                              |
| , fetter 555                                                                                                                     | , taltlofer                                                            | -, Sauren bes 540                                                                                                                                                     |
| , feuchter 548. 549<br>feuchtiakeit 548                                                                                          | , Kalkfandstein: 531                                                   | -, folupfriger 555                                                                                                                                                    |
| feuchtigkeit 548 feuchtigkeit, stagnir                                                                                           | , Kalktuff 530<br>, kalter 553                                         | , schmieriger                                                                                                                                                         |
| - feuchtigfeit, ftebende -                                                                                                       | , kaltgrundiger 548                                                    | , fdwerer 554. 555. 570, Schwinden beff.                                                                                                                              |
| feuchtigkeit, wechsel. 549<br>, Richten= 556                                                                                     | , Kiefer: 556                                                          | beim Arocinen 572                                                                                                                                                     |
| , Fichten: 556                                                                                                                   | , Kreide- 530. 563<br>frume 499                                        | -, secundarer 516                                                                                                                                                     |
| , Fluß. 516. 517                                                                                                                 | frume, Entftebung                                                      | , fteiniger 556. 566, Seefumpf: 518. 520                                                                                                                              |
| , Flusmarsch= 590                                                                                                                | f. Erdfrume 514                                                        | , Sumpf= 517                                                                                                                                                          |
| , Flufiniederungs. 517<br>, frischer 549                                                                                         | — kunde 499<br>— kunde, Literatur 4                                    | - Sumpf-, Arten deff. 518                                                                                                                                             |
| , Gasabforpt. 549.575                                                                                                            | kunde, Literatur 4<br>, Lehm= 561. 565.                                | , Sumpf-, Eintheil , Sumpftorf- 518. 520                                                                                                                              |
| , Gebirgs. 516. 517                                                                                                              | 566. 590. 593                                                          | -, fumpfiger 549                                                                                                                                                      |
| , geschlossencr 554, gesteinseuchter 549                                                                                         | , Lehm =, humus =                                                      | , Spenit- 527                                                                                                                                                         |
| -, Gewicht, absolut. 570                                                                                                         | reicher 566                                                            | , Talk- 538<br>, tauber 555                                                                                                                                           |
| , Gewicht, specif                                                                                                                | —, Lehm=, mergelfalfig.— , Lehm=, milber —                             | , That 516. 517                                                                                                                                                       |
| —, Gewicht, specif.<br>Bestimmung 569                                                                                            | -, Lehm:, falziger 562                                                 | I——, tbåtiger 555                                                                                                                                                     |
| , Glimmerfchiefer- 526                                                                                                           | , Lehm, fandiger 566                                                   | ——, Ahon: 535, 563, 565<br>590, 593                                                                                                                                   |
| -, Gneis 525                                                                                                                     | , Lehms, ftarter                                                       | , Thon-, faltig. 563. 566                                                                                                                                             |
| —, Granit: 524                                                                                                                   | , Lebmsumpf 518 (2)                                                    | -, Thon-, mergeliger -                                                                                                                                                |
| ——, Grauftein- 529<br>——, Grauwacken- 526                                                                                        | , leichter 554. 570                                                    | , Thon-, reiner 563<br>, Thon-, sandiger 566                                                                                                                          |
| -, grundfeuchter 549                                                                                                             | , loderer 554                                                          | , Thonfandftein- 531                                                                                                                                                  |
| , grundnaffer -                                                                                                                  | -, luftfeuchter 549                                                    | -, Thonichiefer 526                                                                                                                                                   |
| , Grunftein- 527<br>, Gute 568                                                                                                   | , luftnaffer -                                                         | , Tiefe beff. 551, Tiefe, Ginfluff auf                                                                                                                                |
| -, Gute, bedingte -                                                                                                              | , Luftwechfel im 550<br>, Marfch= 518 (2)                              | ben Balbbau —                                                                                                                                                         |
| , Gute nach ben Ge-                                                                                                              | , Meeres= 520                                                          | -, Tiefe, Urfachen ber -                                                                                                                                              |
| birgsarten, woraus er entstand 523 — 531                                                                                         | -, Meeresfand: 560                                                     | , todter 555<br>, Torf= 518. 519.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 600 1 E97 E0E                                                          |                                                                                                                                                                       |
| - Site unbedingte 568                                                                                                            | , Mergel: 537. 565.                                                    | , Xorf: 518. 519. 547. 594                                                                                                                                            |
| , Gute unbedingte 568, Gyps= 531. 538.                                                                                           | 590. 594                                                               | 547. 594<br>, irager 555                                                                                                                                              |
| ——, Spps- 531. 538. 564. 594                                                                                                     | 590. 594<br>, Mergel-, kalkiger 566<br>, Mergel-, lehmiger             | 547. 594<br>——, iráger 555<br>——, trodner 549                                                                                                                         |
| ——, Spps= 531. 538. 564. 594<br>——, Haibe= 548. 590                                                                              | 590. 594, Mergel-, kalkiger 566, Mergel-, lehmiger , Mergel-, fandiger | 547. 594<br>——, träger 555<br>——, trodner 549<br>——, überthätiger 555                                                                                                 |
| —, Sups. 531. 538. 564. 594. —, Saibe. 548. 590. —, Šainbuchen. 556. —, Sieiger 553. 555                                         | 590. 594<br>, Mergel-, kalkiger 566<br>, Mergel-, lehmiger             | 547. 594 ——, träger 555 ——, trockner 549 ——, überthätiger 555 Bobenunterlage 499. 566 590 —— unterlage, Beftand=                                                      |
| —, Spps: 531. 538. 564. 594 —, Saide: 548. 590 —, Saimbuchen: 556. 553. 555 —, hüßiger 553. 555 —, humofer 565 (2)               | 590. 594                                                               | 547. 594 ——, iråger 555 ——, trockner 549 ——, überthåtiger 555 Bobenunterlage 499. 566 590 —— unterlage, Beftands theile 566                                           |
| ——, Sps: 531. 538. 564. 594. 590. 548. 590. 553. 555. 555. 555. 555. 565. (2). 500. 564. 565.                                    | 590. 594                                                               | 547. 594 ————————————————————————————————————                                                                                                                         |
| ——, Spp8: 531. 538. 564. 594. 594. 590. 553. 555. 555. 555. 555. 564. 565. 564. 565. 565                                         | 590. 594, Mergel-, kalkiger 566                                        | 547. 594  —, iräger 555 —, trockner 549 —, überthätiger 555 Bobenunterlage 499.566 590 — unterlage, Bestandstheile 566 — unterlage, Einstuß auf Bobenbeschaffenb. 567 |
| ——, Spp8: 531. 538. 564. 594. 594. 590. 548. 590. 553. 555. 555. 555. 555. 565. (2). 500. 564. 565. 564. 565. 565. 565. 565. 565 | 590. 594                                                               | 547. 594 ————————————————————————————————————                                                                                                                         |

| Seite                                       | 1 Ceite                                         | ı Seite                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bobenunterlage, lettige 567                 |                                                 |                                                 |
| unterlage, Rafenei-                         | Borgraures Ratron 237                           |                                                 |
| senstein als —                              | Borarfaure 135                                  | werth, Literatur 5                              |
| — unterlage, sandige —                      | Borarweinstein 48                               | , Entstehung der                                |
| - unterlage, fteinige -                     | Borarmeinsteinfaur Rali 136                     | 367 (2)                                         |
| unterlage, thonige -                        | Boron 135                                       | Entstehung, Liter. 3                            |
| untersuchung 568<br>Bodenuntersuchung, php= |                                                 | -, Gewinnung v. Roble,                          |
| fikalische 569 — 575                        | Borsaure Salze 136. 215<br>Borsaures Ratron 237 | Solzessig, Theeric. aus 650                     |
| - untersuchung, che-                        | Bouquet bes Weins ==                            | Literatur 8                                     |
| mifche 576                                  | Aroma 361                                       | Braunfpath 249, 522                             |
| unterfuchung, chemi-                        | b Phosphorfaure 133                             | Braunftein - Mangan-                            |
| fche, für pratt. 3wede -                    | Br == 28rom 143                                 | hyperoryd 267                                   |
| untersuchung, chemi-                        | Br == 1 Doppelatom B.                           | Brennbare Luft 106                              |
| fche, für wiffenschaftliche 3recte 578      | Br == Bromfaure                                 | Brennbarkeit der Körper 105                     |
| - untersuchung, chemi:                      | Br == Brucin (Alfaloid)                         | Brennen 88. 103 auch 78                         |
| fche, qualitative —                         | Brand (Rohlen=) 625. 627                        | Brenntraft des Bolges                           |
| - untersuchung chemi=                       | Brandol 321, 375                                | ober Beigfraft 420. 638                         |
| iche, quantitative 582                      |                                                 | der Roble 638. 639                              |
| -, Berhalten nach b.                        | Branntwein 362. 369                             | Brennmaterial, Baffer-                          |
| vorwalt. Bestandthle. 556                   | aus Attigbeeren 674                             | stoff als 108                                   |
| , Berhalten zur Glek: 553                   | aus Eicheln 674. 675                            | -, Beingeift als 60                             |
| tricitat 553, Berhalten z. Luft 549         | aus Früchten 674 aus Heidelbeeren               | Brennmaterialien für che= mische Operationen 93 |
| , Bolumverminde:                            | 674 (2)                                         | 1                                               |
| rung beim Austrock-                         | - aus Solgapfeln 674.                           | Brennol 677                                     |
| nen, Bestimmung 572                         | 676                                             | Brennftabl - Cament:                            |
| , <b>B</b> acte= 529                        | - aus Holzbirnen -                              | ftabl 254                                       |
| —, warmer 553                               |                                                 | Brennftoff = Phlogifton 103                     |
| , warmehaltende                             | aus Mahaleb=                                    | Brennstoffe für chemische                       |
| Kraft, Bestimmung 575                       | Y 1                                             | Dperationen 93 Brennwerth 422                   |
| Bestimmung 574                              | —— aus Pflaumen —<br>—— aus Roffastanien        | Brennwerth 422<br>Brennzeug f. Deftillirbl. 78  |
| -, Bafferaufnahme,                          | 674. 675                                        | Brenggallusfaure f. Pp-                         |
| Bestimmung 572                              | - aus Schleben 676                              | rogallusfäure 293                               |
| , wasserharter 563                          |                                                 | Brengliches Dl 321. 375                         |
| , wafferzurlichal:                          | aus Bogelbeeren                                 | Brengfauren 276                                 |
| tende Kraft, Bestim= 574                    | 674. 676                                        |                                                 |
| mung 5/4<br>, Beiben: 561                   | beeren 874. 676                                 | Brenzweinfaure — 216                            |
| —, zaher 555                                | - aus Balbfruchten 674                          |                                                 |
| , zehrender -                               | - aus 3wetfchten 676                            | Brod aus Baumrinde u. 5012 · 397. 430           |
| , Bufammenfcrum-                            | - blafe - Deftillir-                            | 25rom 143                                       |
| pfen beim Trodnen 572                       | blase 78                                        | Bromibe 50                                      |
| -, Bufammenfegung,                          | effig 364                                       | Bromure -                                       |
| chemische s. Bestand:<br>theile 532, 590    | teffel == Deftillir= 78                         | Brongiren bes Gifens 159                        |
|                                             | blaje 78, Prüfung a. Kup=                       | bes Ampfers 158                                 |
| Bohnenpflanze, Afchen: 389                  | fergehalt 164                                   | Bronzit 217                                     |
| , Raabs Beobach.                            | Brassica Rapa, Afchen:                          | Bruch 549<br>Bruchboden 546. 594                |
| tung an ber 468                             | bestandtheile 389                               | Brucit 171                                      |
| , Samen, Afchen-                            | Brassica Napus, Samen,                          | Brude ber pneumatifchen                         |
| analyse 389                                 | Aschenbestandtheile —                           | Banne 84                                        |
| Boletus lacrymans 604                       | Stantifes Inhinities                            | Brudenauer Baffer 122                           |
| Bor 135<br>Boracit 215                      | 90ech 645. 656                                  | Brudenhölzer beim Rob-                          |
| Borate 136.                                 | Stanii Sunii.                                   | lenmeiler 634                                   |
| Borat, Ratron: s. Bor:                      | Brauneiseners 171. 258                          | Bruniren des Eifens 158                         |
| faures R. 215. 237                          | Brauneisenstein - Brauner Farbstoff der         | Brunnengeift Cohlen-                            |
| Borar —                                     | Baumrinden 345                                  | Brunnengeist — Kohlen:                          |
| · · · •                                     |                                                 | 14400                                           |

| Geite                                          |                                      | •                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Brunnemvaffer 109 (2)                          | Calcium, orpfulphuret 236            | Carmin, rother 341                                      |
| Bryum 348                                      | 1                                    | - ftoff = Carmin -                                      |
| Bucheckerol 319. 676.                          | , Schwefel = Ca -                    | Carpinus Betulus (200cifi:                              |
| 677. 678 (2)                                   | Calendula officinalis,               | buche), Afchenbestand :                                 |
| Buchelol - Buchederol                          | Bluten, Bestandtheile,<br>nabere 434 | theile 386 (2)                                          |
| 676. 678 (2)                                   | 1                                    | Cafein 351. 353                                         |
| Buchenholz (Fagus                              | , Leuchten berf.                     |                                                         |
| sylv.), Aschenbestand:                         | f. Ringelblume 483                   |                                                         |
| theile 385, 386                                | Calibrirte Cylinder 85               | Caftorol = Ricinusol 319                                |
| , (Fagus sylv.),                               | - Gloden -                           | Catalyfe, catalytifch f. R.                             |
| Bestandtheile, na=                             | Calmus f. K.                         | Catada Garbbatatait 200                                 |
| here 398                                       |                                      | Catechugerbfaure 294                                    |
| Buchenlaub, Afchenbe-                          | Cameraldemie, Literat. 3             | Cauftifche Alfalien 177                                 |
| ftandtheile 387                                | Campher f. R.                        | altalifche Erben -                                      |
| Buchenrinde, Afchenbe-                         | A- 1                                 | Cautschut f. K.                                         |
| ftandtheile 385                                | 1                                    | Cd == Cadmium 33                                        |
| -, Beftandtheile, na-                          |                                      | &d == 2 Atome Cabmium                                   |
| bere 430                                       | Cannabis sativa, Afd)cn-             | 113 - Carminantukanus                                   |
| , Gerbftoffgebalt 290                          | l i                                  | Ed — Cadmiumsuboryd                                     |
| Buchmeigen, Same, Afchen-                      | Cantharidencampher 323               | Cd = Cadmiumoryd                                        |
| analyse 388                                    | Cantharidin —                        | Cd - Schwefelcadmium                                    |
| Bulte 518                                      | Caoutschut f. Rautschut              |                                                         |
| Bunter Sandstein 531                           | Capelle 72                           | Cd = Cobein (Alfaloid)                                  |
| Burticheider Baffer 131                        | Capnomor 378                         | Ce = Cerium                                             |
| Buftamit, Beftanotheile                        | Capucinerviume, reuchten             | the contract of                                         |
| und Berwitterungs :                            | ber 483                              | Cedriret 378                                            |
| produkte 515                                   | 1 - mp                               | Cedrium = Theergalle 644                                |
| Butterarten 318, 320                           | Caput mortuum == Eol:                | Cellulofe 300                                           |
| Butter, Cacao: —                               | cothar 128                           |                                                         |
| Buttersaure Salze 363                          | Caramel 316                          | Cement f. Ca.<br>Centaurea Cyanus, Afchen:              |
| Butterfaure 320                                | Carbonat 123. 208                    | K. 15                                                   |
| Butterfäureather —                             | , Ammoniak- f. koh-                  | bestandthette 333<br>—————————————————————————————————— |
| Butterfauregabrung 362                         | lenfaures A. 240                     | blauer 348                                              |
| Butyrate 363                                   | Bittererde: f. toh:                  | Centigramm 100                                          |
| Butyricum acidum                               | lenfaure B. 249                      | Cer = Cerium 12. 13                                     |
| Butyrin 320                                    | , Gifenorydul = f.                   | Cerain 320                                              |
| Bz = Benjotfaure 288                           | toblenfaures E. 257                  | Cerafin 314                                             |
| Da = Schijoejanet 200                          | , Kali= f. tohlen=                   | Cerasus avium, Holz,                                    |
| O 011                                          | faures R. 223                        | Afchenanalyfe 387                                       |
| C = Roblenstoff 120                            | , Kalt- f. toblen-                   | Ceratonia Siliqua 363                                   |
| $\dot{\mathbf{C}} = \mathfrak{Kohlenoryd}$ 122 | faurer R. 244                        | 1                                                       |
| **                                             | , Magnefia- f. tob-                  | Cercis Siliquastrum,<br>Solzaschenanalnse 386           |
| C = Roblenfaure -                              | lenfaure DR. 249                     | Solzaschenanalyse 386 Serin 320                         |
| C = 2Atome Roblenftoff                         | , Manganorybul:                      | Cerit 217                                               |
| E = Dralfaure 281                              | f. toblenfaures M. 265               | Cerithentalt 505                                        |
|                                                | , Ratron- f. toblen-                 | Cerium 12, 13,                                          |
| C= Citronensaure 284 Ca = Calcium 243          | faures R. 235                        | Cetraria islandica 310.334                              |
| ca == eantum 240                               | , Kalterde: f. tob.                  | Cetrarin —                                              |
| Ca = Rait od. Raiferde -                       | lenfaure A. 249                      |                                                         |
| Öa == Calciumhyperoryd                         | Carbonate 123. 208                   | Cfy = Ferrochan = Ci-                                   |
|                                                | Carboneum 120                        | fencyanür nach Liebig                                   |
| Ca = Schwefelcalcium 235                       | Carponicum acidum 123                | 2 Cfy = Ferridepan ==                                   |
| Cacaobutter 320                                | Sathatet or                          | Eisencyanid nach Liebig Shahafit 217                    |
| Cadmium 12. 13                                 | , Eisen:                             | Cymonist                                                |
| Calciniren 88                                  | Carmin 341                           | Chabeauffiere's Bertoh-                                 |
| Calcinirofen 665                               |                                      | lungsofen 653                                           |
| Calcium 243                                    | , blauer == indig.                   | Chamaleon, mineralisch. 267                             |
| —, Chlor: 246                                  | blauschwefelsaures Kali,             | Champagner aus Bir-                                     |
| , Chlor: gegen                                 | durch toblenf. Kali aus              | tenfaft, Literatur 8                                    |
| Holzfäulniß 608.                               | Indigtinetur gefällt                 | Charaktere, chemische s. 33 dem. Reichen 33             |
| —, Fluor: 143. 205                             | , Indig= blauer C.                   | chem. Zeichen 33                                        |

| Seite                                         | Ceite                                           | l Seite                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Charattere, mineralogifch.                    | Chemifche Progeffe, Bor-                        | Chlorcalcium pur Ent-                          |
| chemische f. Beichen 35                       | bereitung berfelben 54                          | mafferung 77.83.369.444                        |
| Chelidonin 299                                | - Symbole f. Beichen 33                         | Chloreisen 280                                 |
| Chelidonium majus,<br>Afchenbestandtheile 389 | - Untersuchung 11, 53<br>- Berbindung 16, 17    | Chlorelayl 125<br>Chlorete 139, 202            |
| Aschenbestandtheile 389<br>Shelidoranthin 340 |                                                 | Chlorgas == Chlor 139                          |
| Chemie, Agricultur- 10                        | berfelben 17. 25                                | Chlorio, Gifen: 260                            |
| , Agricultur -, Literat. 3                    | Grflaruna                                       | Chloride 50                                    |
| . — allgemeine 9. 10                          | atamistische 16                                 | , Dru= 59                                      |
| , analytische 9 —, analytische, Literatur 2   | , Erklarung,                                    | Chlorige Saure 140<br>Chlorine — Chlor 139     |
| -, angewendete 9                              | dynamische —                                    | Chlorit 217                                    |
| , anorganische 9. 101                         | werdindungen di:                                | Chlorfali -unterchlorige                       |
| -, antiphlogiftifche f.                       | nare 40                                         | faures Kali 232                                |
| ant. Syftem 103                               | berfelben -                                     | Chlorkalium —                                  |
| , Begriff 9. 10                               |                                                 | Chloriali unterchio-                           |
| besondere s. spe-                             | erster Ordn britter Ord.                        | rigsaurer Kalt.                                |
| cielle Chemie 9, 101                          |                                                 | Chlormagnesium 249 —— gegen Holzfäulniß 609    |
| , Cameral=, Literat. 3<br>, Definition 10     | , Momenclatur d. 49                             | Chlormangan 257                                |
| - der Forftbenugung 603                       |                                                 | Chlormetalle - Chlorete                        |
| der Korsttechnologie -                        | ameiter Orde                                    | 139, 909                                       |
| , Eintheilung 9                               | nung —                                          | Chlornatrium 238                               |
| , Experimental= -                             |                                                 | their 539                                      |
| —, Forst 10. 381                              |                                                 | theil 539 — gegen Polzfaulnif 608              |
| aische 603                                    | Chemifche Bermandtichaft -                      | Chloropal 217                                  |
|                                               | berfelben 24                                    | Chlorophait -                                  |
| , organische 10. 268, Pstanzen= 10            |                                                 | ChlorophyA 348                                 |
| , phlogistische ==                            | , Contatt: 15                                   | Chlorfalze - Chlorete                          |
| phlog. System 103                             | , einfache 14                                   | 139, 202                                       |
| , Phyto= 10<br>, prattische 9                 | , einleitende 16                                | Chlorfaure 140 Chlorfaures Sali 232            |
| , prattische 9. (2)                           |                                                 | C. C. C. 30. 5                                 |
| , specielle 9. 101                            | mifchende 14 , pradispon. 15                    | Chlortheorie 43                                |
| -, fonthetische 9                             | , pradispon. 15                                 | Chlorure 50                                    |
| , technische 603                              | , vornerentene -                                | Chlorur, Mangan: 267                           |
| , theoretische 9, Boos 10                     | Babli -                                         | Chlorwaffer 140                                |
| Chemische Anglyse 53                          | Stable coppelle —                               | Chlorwasserstoff 140 Chlorwasserstoffaure -    |
| — Charattere s. Zeich. 33                     | - Beichen 33                                    | Chlormafferftoffaure Salje                     |
| Constitution ==                               | Berfetung 17                                    | Eblorete 139. 203                              |
| chem. Bufammenfegung 11                       | Bersehung 17 Berkörung 17                       | Chlorzintbab 73                                |
| Erperimente f. chem.                          | Spialrout \$10                                  | ©brom 12. 13                                   |
| Bersuche 14                                   | Chilifalpeter == falpeter-<br>faures Ratron 237 | entomouter 178                                 |
| Formeln 34<br>Eigenschaften 10. 14            |                                                 | Chrysen 219<br>Chrysoberna 217                 |
|                                               | Chinin 300                                      | Chrosolith 217 (1)                             |
| Romenclatur 12. 49                            |                                                 | Ci - Citronenfaure 284                         |
|                                               | - Y = 00 - b - w Y - 6L - w b                   | Ci - Cinconin (Alfaloib)                       |
| auf naffem                                    |                                                 | Cimerien Gartmehl 310                          |
| Wege 54. 61                                   |                                                 | Cichorienstärkmehl 310 Cichorium intybus, 322. |
| Bege 54. 87                                   | Chlorat, Kali=—chlor=<br>  faures K. 232        | lin bes                                        |
|                                               | Chlorather 125                                  | Cicutin 299                                    |
| , Beendi.                                     | Chlorbaryum 243                                 | Ciber = Apfelmein 6/0                          |
| gung ber 93                                   |                                                 | Kikarassia Sinfelettia -                       |
| , Einleitung                                  | Chlorcalciumbad 73                              | Cinchotannicum acidum 294                      |
| der 61 , Heizung bei 64                       | Chlorcalcium gegen Golz-                        | Citrate<br>Citricum acidum 284                 |
| , dersund bet 04                              | (www.iiip UUO                                   | APPLEAN WINDS                                  |

58 Cvanogen - Evan

Confiftenz

144 Deplaciruna

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                   | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zeite | Seite                                                                                          |
| Desorphation 88, 103.                                                   | l · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 530   | Eichenbaft, Afcheabe.                                                                          |
| 107. 146                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492   |                                                                                                |
|                                                                         | <u>_</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65    |                                                                                                |
| organischer Körper                                                      | Dom, Ofen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29    | Eichenblatter, Afchenbe-                                                                       |
| 337. 347. 362                                                           | Doppelatome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ftandtheile —                                                                                  |
| Destillation 78                                                         | Doppeltborar f. Ratron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Gichengerbfaure 291                                                                            |
| — , absteigenbe 82. 379<br>— , aufsteigenbe 78<br>— bei Luftabschluß s. | Doppeldloride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52    | Gichengerbfaure Salze 294                                                                      |
| -, aufsteigende 78                                                      | Doppelcyanide 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Gichenholz, Afchenbe-                                                                          |
| bei Luftabichluß f.                                                     | Doppelttoblenfaure Bit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ftandtheile 386. 387                                                                           |
| Erocenen 108                                                            | tererbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 249   | Eichenholzertrakt, Afchen:                                                                     |
| -, schräge 80                                                           | Doppeltkohlenfaures Gi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | bestandtheile 385                                                                              |
| trodue 91 375                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257   | Eichenrinde, Afchenbe-                                                                         |
| - des bolges - der Stein-                                               | Doppelttoblenfaurer Ralt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 244   | ftandtheile 385. 386. 387                                                                      |
| der Stein=                                                              | Donneltfohlent Magnetia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | , Gerbftoffgehalt                                                                              |
| toblen 379                                                              | Danneltfohlent Raiferhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     | 290 (3), 291 (2)                                                                               |
| Destillirapparat 78                                                     | Doppeltphosphorf. Rait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246   | Einaschern &                                                                                   |
| Deftillirblase -                                                        | Doppeltfalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48    | Einbafige Sauren 44                                                                            |
| Deftillirbelm 79                                                        | honnelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | Ginfachbafifche Salze 48                                                                       |
| Deftillirtolben 78                                                      | Doppeltschwefeleifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 263   | Einfache Körper 19                                                                             |
| Deftillirofen -                                                         | l so opperriquos leserien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | — Saize 48                                                                                     |
| Deftillirtes Baffer 109                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224   | Einfachfcwefeleisen 269                                                                        |
| Detonation 18 u. s. Ber=                                                | Londbarreladinales of man .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                |
| puffung 88                                                              | Doppeltweinsaures Kali!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203   | Eigenschaften, chemische<br>der Körver 10. 14                                                  |
| 7 11 0                                                                  | Doppelgugige Beingeift-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                |
|                                                                         | lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70    | Eigenschaften, physitali-                                                                      |
| Deutoryd 50                                                             | Doftenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 323   | iche der Körper 10                                                                             |
| Dertrin 311. 375. 379                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344   | Eindicken 75                                                                                   |
| Dertringuder - Rru-                                                     | 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   | Eintochen -                                                                                    |
| melgucker 317                                                           | Dreibafige Saure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45    | Ginleiten der chem. Pro-                                                                       |
| Diallag 217                                                             | Dreifachbafifche Salze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48    | zeffe 61                                                                                       |
| Diamant 120 (2)                                                         | Dreifache Galze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Einleitende Berwandt:                                                                          |
| Diamantspath 250                                                        | Dreifaurige Bafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45    | schaft 16                                                                                      |
| Diaspor —                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105   | Einfaurige Basen 45                                                                            |
| Diaftafe 354                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 530   | Einschlagen des Bliges 493                                                                     |
| Dichroit 217 (2)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000   | Ginweichen 58                                                                                  |
| Didom 12                                                                | Duckteinboden Duft 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400   | Gisapfel 440                                                                                   |
| Digeriren 73                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 595   | Gifen 253. 523                                                                                 |
| Digerirflasche —                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                |
| Digerirkolben -                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 594   | —, actives 161<br>— blau 213                                                                   |
| Digeftion -                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 521   | blauender Gerbftoff 291                                                                        |
| Digeftor, Papin's 74                                                    | Dunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75    | boden 541, 564, 565                                                                            |
| Digeftorium - Sandbad 72                                                | Dunftichmaden feuriger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | hohen falfiger 560                                                                             |
| Digitalin 299. 433                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122   | boden, lehmiger -                                                                              |
| Digitalis purpurea,                                                     | Durchfeihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94    | boben, mergeliger -                                                                            |
|                                                                         | Durchfeihtuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | hoden fandiger -                                                                               |
| /                                                                       | Dynamifche Anficht über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | hoden thorizer -                                                                               |
| ftanbtheile 389 nähere Bestanbtheile 432                                | A cham Chambinhuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16    | — boden, thoniger — — boden, thoniger — — , Bronziren deß 159 — , Bruniren — 158 — dolorid 260 |
| Dikukuit O12                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Bruniren 158                                                                                   |
| Dihydrit 213                                                            | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | chlorid 260                                                                                    |
| Diluiren - Fluffigleiten                                                | The County of th | ~~~   |                                                                                                |
| mit Waffer verdünnen.                                                   | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 680   | 7 4 4 4 4 4                                                                                    |
| Diluvium 521                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291   | chantatium, gettes 201                                                                         |
| Dimorphie 36                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155   | cyankalium, rothes 263                                                                         |
| Dinte 296                                                               | Ebuft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18    | 79""" . 203                                                                                    |
| Dioptas 217                                                             | Edulcoriren === ausfüßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97    | - cyanaccyanio                                                                                 |
| Diorit 527                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | —, Cyanverbin:                                                                                 |
| Dioritboden -                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63    | bungen 260                                                                                     |
| Dissolutio 62                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77    | - erde, blaue = Gi                                                                             |
| Diftelfamenol 677                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213   | fenblau 213                                                                                    |
| Dithionfaure 127                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | erbe, grune =                                                                                  |
| Doggert = Dagget 379. 655                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Grünerde 217                                                                                   |
| Dolerit 529                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 439   | Otunitive ost                                                                                  |
| Dolerithoden -                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #03   | Tipe 1. Dryot                                                                                  |
| Dolomit 249. 522. 530                                                   | Eichenafte, Afchenbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202   | I — ILLIAND                                                                                    |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | 1 standtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 385   | , gediegenes 253                                                                               |

|                                      | Seite       | ·                                  | Seite        | Seite Seite                                                   |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Gifenglanz                           | 253         | Eifenorydul, fauertlee-            |              | Elettrifches Berhalten bes                                    |
| - grunende Gerbfaure                 | 294         | faures                             | 256          | Holzes 399                                                    |
| , Guf:                               | 254         | -, fcwefelfaures                   | 257          | Elettrochemische Reihe                                        |
| - haltiger Boden 539.                | 541         | fillcat                            | 258          | der Elemente 13                                               |
| hammerschlag 255.                    | 260         | fulphat fcwefel-                   |              | Abeorie 14                                                    |
| , holzeffigfaures, ge-               | 011         | faures E.                          | 257          | Elektrolyt 16                                                 |
| gen Holzfaulniß —— kali, blaufaures, | 611         | Gifen, paffives                    | 161<br>258   | Elettromotor —                                                |
| gelbes                               | 261         | — peroryd<br>— práparate — Ci.     | 200          | Steenen ue Autres Set metter 10                               |
| tali, blaufaures, ro                 |             | fenverbindungen                    | 256          | Elettropositive Elemente —<br>Elementaranalyse, orga=         |
| thes                                 | 262         | protoryd                           | _            | nische 271                                                    |
| kaliumcyanid                         | _           | , reines                           | 255          | ?iteratur ?                                                   |
| taliumcpanür<br>tieb                 | <b>261</b>  | , Robe, graues                     | 253          | Elementare Bestandtheile 12                                   |
| —— tiefel                            | 263<br>217  | , Roh-, weißes                     | <u>-</u> 259 | Elemente (chemische) —                                        |
|                                      | <b>41</b> 1 | -, Roften beff. 158.               |              | ber Alten bes Aristoteles                                     |
| Beschläge für Retor-                 |             | falze 256.                         | 259          |                                                               |
| ten u. s. w.                         | 92          | falze als Bobenbe-                 |              | —, elektronegative 13 —, elektropositive                      |
| fitt, wafferdichter                  | _           | standtheile                        | 539          | Elementenmegfunft 27                                          |
| oder 258.                            |             | - , Schmiebe:                      | 254          | Elemente, Romenclatur 33                                      |
| Eisenoryd                            | <b>25</b> 8 | , schwefel-, Andert                | 263          | , Berfegbarteit 17.                                           |
| blaufaures ===                       | aca ·       | halb-<br>, schwefel-, Doppelt      | 200          | 154. 238                                                      |
| Eisenchanid —————, gallussaures 294. | 262         | -, fcmefel:, Ginfach:              | 262          | Ellagfaure 293 Eller f. Erle                                  |
| -, gerbfaures                        | 294         | - fouffiger Boben                  | 566          | Elfaffer Terpentin 327                                        |
| , humusfaures                        | 372         | -, Sout gegen Roft                 |              | Email 193                                                     |
| bydrat                               | 258         | 166. 255.                          | 328          | Empyreumatifches Dl 375                                       |
| , fiefelfaures, fleefaures           | 259         |                                    | 260          |                                                               |
| , fleefaures                         | _           | , Stab:                            | 254          |                                                               |
| , oralfaures                         | 260         | 1777 777                           | 263          | Enallochrom — Poly:                                           |
| orydul<br>phosphat                   | 259         | fulphür<br>tritoryb                | 262<br>258   | dyrom 333<br>Endosmofe 458                                    |
| , phosphorfaures                     | _           |                                    | 256          |                                                               |
| falze                                | _           | - vitriol, gruner                  | 257          |                                                               |
| , salzsaures = Ei                    | •           | vitriol, gruner<br>vitriol, rother | 210          | thar 128                                                      |
| fenchlorid                           | -           | Giferne Morfer                     | 54           |                                                               |
| , fauerfleefaures                    | 259<br>210  |                                    |              |                                                               |
| , schwefelsaures                     | 210         | —— Schmelztiegel<br>—— Spatel      | 56           | Entfärbung durch Chlor 140 —— durch Koble 121                 |
| res E.                               | 259         | Niegel                             | 90           |                                                               |
| - fulphat = fcmefel:                 |             | Giseffig                           | 278          | Saure 128                                                     |
| faures E. 210.                       |             | Gistlufte                          | 428          | Entfufeln 121                                                 |
| Gifenorydul                          | 256         | Eiweißartige Stoffe                | 351          |                                                               |
| bicarbonat == bop-                   |             | Ciweifftoff Com                    | 352          |                                                               |
| pelttoblenfaures E.                  | 257         | Elain<br>Elainfäure                | 319          | Entwäfferung tes Wein= 369                                    |
| , blaufaures                         | 261         | Claopten                           | 321          |                                                               |
| , carbonat == toh-                   | 257         | مروذ ومما                          | 217          |                                                               |
| , gallussaures                       | 256         | Clasticitat des Holzes             | 407          |                                                               |
| gallussaures, gerbfaures             | 294         | Glaftisches Gummi                  | 328          |                                                               |
| , humusjaures                        | 371         |                                    | <u>ا _</u> ا | Entrundliches Gas ==                                          |
| hydrat                               | 256         | Clektricität                       | 14           |                                                               |
| , fiefelfaures<br>, fleefaures       | 258<br>958  | mung                               | 484          | Entzündung, freiwillige — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| , fohlensaures                       | 256<br>257  | -, Ginfluß auf Be-                 |              | Engian 333                                                    |
| , oralfaures                         | 256         | getation                           | 483          | ) = ' <b>Y</b>                                                |
| oryd                                 | 260         | leitung der Metalle                | 148          |                                                               |
| phosphat == phos-                    |             | leitung ber Metall                 |              | Epigenefie -                                                  |
| phorfaures E.                        | <b>258</b>  | orube                              | 176          |                                                               |
| , phosphorfaures                     | OK.         | -, Luft:, Erforfchung              | 492          | ''                                                            |
| falze                                | 256         | ber Wolken                         |              | Basser -                                                      |

# Equisetfaure — Farbftoffe

|                                                    | Geite       | ]                                          | Seite      | Geite                                               |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Equifetfaure                                       | 285         | Erdrinde, fefte                            | 502        | Effigfauregewinnung                                 |
| Erbium                                             |             | Erbfalpeter - falpeter                     | •          | beim Theerschwelen 650                              |
| Erblinden bes Glafes                               | 514         | نساسا نسا                                  |            | Essaurehvorat 278                                   |
| Erbfen, Afchenbeftandthl                           | .389        |                                            |            | Eshgsaure Salze —<br>Et, Bedeutung als End-         |
| Erbsenstrob, Aschenbe-<br>ftandtheile              | 385         | - ber Rorner                               | 87         | fothe 181                                           |
| Erbanalyse f. Boben                                | 000         | ber Körper<br>, ftårtftes                  | 108        | <b>Eu</b> bialyt 217                                |
| 576.                                               | 578         |                                            |            | Gudiometer 86. 114. 115                             |
| Erbanalysen, Tabelle                               |             | feuer                                      | 69         | Eudiometrie 114. –<br>Euflas 217(A                  |
| bon<br>Control of the second                       | <b>59</b> 0 | Erica herbacea, Afchen                     | 5 000      | Euflas 217 (7) Euphorbiengelb 34                    |
| Erdapfel f. Kartoffel                              |             | bestandtheile<br>Extennungsanalyse —       | 389        | Euphorbium 339                                      |
| Erdbildung, britte Pe-                             | 508         |                                            | 443        | Eupion 378                                          |
|                                                    | 507         |                                            |            | , Literatur                                         |
| , erste Periode , fünfte Periode , fechste Periode | 510         | theile                                     | 386        | Evaporiren 75                                       |
| -, sechste Periode                                 | 511         |                                            | t 453      | Evonymus ouropaeus.Di677<br>Ercremente der Pflanzen |
| , zweite Periode                                   | 507         |                                            |            | 457. 467                                            |
| Erbbach b. Meilers 630 Erbe 12. 50. u. f. Erb.     | (2)         |                                            | 26         | L 073 X 455                                         |
| forper 500 und Bo-                                 |             | Erfahmenge                                 | 20<br>18   | Erhalation der Blätter                              |
| ben 499 —                                          | 603         | Erythrin 34                                | 2 (2)      | l is empounteurly ass                               |
| , Alaun-                                           | 250         | Erothrinbitter                             | 342        | Grosmoje 430                                        |
| , Barpt-                                           | 242         |                                            | _          | Experimentalchemie 9 Groloffon 19                   |
| -, Bildung berf.                                   | 505         | ~~y~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      |            | Contains Comments                                   |
| , Bitter=<br>, Gap=                                | 247<br>224  | ErythrophyU<br>Erze                        | 344        | Exfictator 44                                       |
| -, Pafel-                                          | 530         | Erzeugung d. Pflanzer                      |            | Ertraft 30                                          |
| Ralt:                                              | 243         | helipate                                   | 448        | Crittatian has                                      |
| - , Riefel=                                        | 137         | , mutterlofe                               | 447        | Ertrafte 545                                        |
| -, Knochen=                                        | 246         | , mutterlose<br>, Samen=                   |            | 58                                                  |
| -, Mergel: Erben                                   | 534<br>50   |                                            | 447        | Chitation                                           |
| -, altalische                                      |             | , unbevingte                               | 440        | Extractionsapparat, Ansthou's                       |
| Erben, Anwendung                                   | 181         | Efdenrinbenbitter ==                       |            | - Trobe's 00                                        |
| -, eigentliche Grunblagen ber                      | 50          | Frarinin                                   | 333        | Grtraftivitoffe 33% 400                             |
| - Grundlagen ber                                   |             | Esdragonol                                 | 323        | bittere 333                                         |
| s. Metalle b. Erben                                |             | Colbustación mimenas                       | 800        | , Melatote oog.                                     |
| , Metalle der<br>, Rabikale der                    | _           | standtheile                                | 389        | ) tragemen                                          |
| Erde, Schwer: == Ba-                               |             | Espenrinde, Gerbstoffge balt               | 290        | , fuße 333, ungefärbte 333                          |
| rutarha                                            | 242         | Effig                                      | 364        | , ungeluton                                         |
| -, fpecif. Gewicht                                 | 500         | bilder == Schnelle                         |            | F - Chier 143                                       |
|                                                    | 547         | ן אוואון ן                                 | 365        | E — Othor                                           |
| ——, Strontian-<br>——, Talf-                        | 243<br>247  | beceleany, weere                           | 364        | F = Formytfaure 779                                 |
| , Temperatur ber                                   | 501         | bilbung<br>, Branntwein- 36                | u (2)      | F == Ameifenfaure                                   |
| , Temperatur ber, Thon-                            | 250         | , Eis:                                     | 278        | Fahlerz 216                                         |
| Erdeichelol                                        | 678         | -fabritation, alter                        |            | Fahlunit 916<br>Fällung 69                          |
| Erdfeuchter Boben                                  | 549         | fabritation, alter-<br>fabritation, Schnel | 1-365      | Farbstoffe 333. 337                                 |
| Erdforper, specif. Ge-                             | 500         | l ——ferment                                | 364        | Outo jou jo                                         |
| wicht<br>Erbkobalt                                 | 171         | , grucht-                                  | 365<br>278 | meift Dryde u. Schwe:                               |
| Erbfrume - Boben :                                 |             | geift<br>gut                               | 365        | felverbindungen bet                                 |
| frume                                              | 499         | , \$013. 376                               | . 649      | Schwermetalle. 215                                  |
| -, Entftehung                                      | 514         | mutter                                     | 364        | , Diaue                                             |
| Erbmergel                                          | 534         | , Dbst:                                    | 365        | , soletopen ver                                     |
| Erbmetalle                                         | 155         | pilg                                       | 364        | burch schwestige 338                                |
| — , alkalische Erdnufföl                           | 319         | , Radical.<br>Effigfäure                   | 278        | Caure gerftorburt 330                               |
| Erboberflache, Uneben-                             | 019         | Effigfaurebildung 283.                     |            |                                                     |
| heit                                               | <b>500</b>  | 285                                        | . 364      | , organische 337                                    |
|                                                    |             |                                            |            |                                                     |

| •                                              | Omenieniie - Osubian                          |                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Seite                                          | Scite .                                       | Seite .                                               |
| garbftoffe, rothe 341                          |                                               | Flamme, grune 105                                     |
| Faringucter - letter Un-                       |                                               | , Rerzen- 104                                         |
| foug bes Buderfprups                           | Fette, Berhalten zu Me-                       | —, Orphations: 71                                     |
| Rafer, Holz- 300                               | tallen 164                                    |                                                       |
| -, Pflangen= -                                 | Fettfauren 319                                |                                                       |
| , Schieß. 301                                  |                                               |                                                       |
| ftoff 300                                      | brude bes Flamm:                              | , violette 105                                        |
| megetabilifde 301                              | ofens 666                                     |                                                       |
| -, vegetabilifche 300 Fatisciren-Berwittern 77 | düngung 540. vgl.<br>auch Glühen d. Ahons 536 | , Beingeift- 104. 369                                 |
| Faulbaumtohie 225                              |                                               | Tlammfeuer 93                                         |
| Faules Dolz, leuchtendes 419                   | erscheinung beim demischen Prozesse 18        | AT AT AN ANY                                          |
| Raule, naffe bes Bolges 604                    | chemischen Prozesse 18 105                    | OH . C. C                                             |
| -, trodine des Dolges -                        | Feuerfefter Ritt 92                           | 6.4 6.4                                               |
| ,                                              | —, Flamm. 93                                  | und Phyolen                                           |
| Literatur 7                                    | Reverflamme f. Mamme                          | Flaschenapparat, Boolf's 81                           |
| Faulnif 357                                    | —, Geblafe: —                                 | Flasche, Spris 97                                     |
| des Holzes                                     | gefährlichteit heiker                         | ——, <b>93</b> 3afdy= —                                |
| bes Solzes, naffe 604                          |                                               | , 202001Le 81                                         |
| ,trodene                                       | geift 103                                     | Electenroth 342                                       |
| bes holzes, trockene<br>Literatur 7            | - haus liegender                              | Flechtenstärkmehl 310                                 |
| —————, Mit-                                    |                                               | Fliederbeerenbranntwein                               |
| tel gegen 607                                  | , Kohlen- 93<br>luft Sauerstoff 102           | f. Hollunderbranntwein 674<br>Fliederbeereneffig 676  |
| Saulnifmibrige Mittel 357                      | onic — Cuncsicoji 102                         |                                                       |
| für Hold 607                                   | —— materialien für<br>dem. Operationen 93     | Fliederbeeren, Farbstoff f.                           |
| Fe = Eisen 253                                 | chem. Operationen 93 —— raum des Ofens 64     | Hollunderb. 345                                       |
| Fe = Eisenorydul 256                           | , Theorie 104                                 | Flotgebirge 505                                       |
| <b>644</b>                                     | Feuerung bei chemischen                       | Flöhgrunftein 529<br>Flöhkalk 505                     |
| Fo = Gifenfaure                                | Operationen 93                                |                                                       |
| . Fe = 2 Atome Gifen                           | Feuerzange 91                                 | Fluate f. Fluormetalle                                |
| Fe == Eisenoryd 258                            | Feuerzeug, Platin- 108                        | 143. 205                                              |
| Fe. O = Eisensuborpd                           | Feurige Schwaden 124                          | Flüchtige Luft — Ammo. 238                            |
| Fo = Ginfachichmefel-                          | Fibrin 354                                    | niakgas 238<br>Flugfand 557                           |
| eisen 262                                      | Fichtenharz 327                               | Fluor 143                                             |
|                                                | Fichtenharz, gelbes 656                       | Fluorcalcium 143. 205                                 |
| Fo = Doppeltschwefel- eisen 263                | Fichtenrinde, Gerbstoff.                      | Fluorete f. Fluormetalle                              |
| •••                                            | gehalt 290. 291                               | 143. —                                                |
| Fe == Anderthalbichwe-                         | Fichtenfamenol 677. 679                       | Fluoride 50. 143                                      |
| feleisen —                                     | Filter 95. 96. 97                             | Fluorine — Fluor —                                    |
| Rederharz 328                                  | Kiltrirbret 95                                | Fluorfiesel 144<br>Fluormetalle 143. 205              |
| Feilen 55                                      | Filtriren -                                   |                                                       |
| Feldspath 252<br>Fenn 517. 520                 | Filtrirgeftell -                              | Fluorfilicium — Fluor- 144                            |
| Fenn 517. 520 Ferment 360                      | Filtrirpapier —                               | Fluorus Fersia 50, 143                                |
| —, Essign 364                                  | Filtrirringe 99                               | Fluorwafferstoff -                                    |
| Kerrideyan - Eiseneya.                         | Filtrum 95. 96. 97                            | Bluormafferftofffaure -                               |
| nid nach Liebig 260                            | Virnis Gilon                                  | , Berbalten zu Met. 163                               |
| Ferridcyantalium==Ra-                          | Coutlebut. 390                                | Mus   146, 193, 234                                   |
| liumeifencyanib 262                            | , Lad- 328                                    | Flufiboden 516. 517                                   |
| Ferrocyan - Gifencya-                          | , Metall                                      | Flugcerit 205                                         |
| nur nach Liebig 260                            |                                               | Kluffe 146. 193. 234                                  |
| Ferrocyanid - Gifen:                           | = in ber Dige nicht                           | Kluß, feuriger 193                                    |
| cyanurcyanid 262                               | flüchtig                                      | Flusharz 658                                          |
| Ferrocyantalium - Ra-                          | F1 == Fluor 143                               |                                                       |
| liumeisencyanur 261                            | Flamme 104. 105                               | , Stofen berf. beim                                   |
| Restigieit des Holzes 403                      | —, blaue —                                    | Rochen 72. 99                                         |
| Mettarten 318                                  |                                               | Fluffmittel 146. 193. 234<br>Fluffmiederungsboden 517 |
| Fette —                                        | , 0                                           | Klufniederungsboden 517<br>Kluffaure 143              |
| £7                                             | , Boson                                       | i diamblames TAO                                      |

|                                        | Ø alda I         |                                     | Seite      | S:                       | te  |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----|
| Musiama States                         | Seite            | Gabre des Meilers                   | 683        | Sabentwicklung f. Gas-   |     |
| Fluffaure Salze ==                     | 905              | Sahrung                             | 359        |                          | 2   |
| Fluormetalle 143. Rluffaure, Berhalten | 200              | -, Butterfaure:                     | 362        |                          | 12  |
| zu Metallen                            | 163              | —, Essig: 359.                      |            | Gasentwicklungsröhre 8   | 3   |
| Kluß, schwarzer                        | 223              | -, faulige = gaul                   |            | Gas, entzündliches ==    | _   |
|                                        | 205              | niß                                 | 357        | Wasterstoff 14           |     |
| Flugwaffer                             | 109              | Mildfaure: f.                       |            |                          | 3   |
| Bluß, mafferiger                       | 193              | Schleimgabrung .                    | 362        | Berdrangung aus          |     |
| , weißer                               | 223              | -, faure f. But-                    |            | Flüssigkeiten — Splor 13 |     |
| Flugotterocerit                        | 205              | terfauregabrung und                 |            | bas, Putogens — egive 18 |     |
| Formeln, chemifche                     | 34               | Effigbildung 362.                   | 364        | , Hydrogen: 10           | _   |
| , mineralogisch=che                    | 35               | , Schleim:                          | 362        | -, Sybrothion: 13        |     |
| mische<br>Formiate                     | 208              | Gährungserreger                     | 360        | , inflammables ===       |     |
| Formicum acidum                        | 279              | Sährungsluft — Koh-                 |            | Bafferstoff 10           | 6   |
| Formplfaure                            |                  | lenfaure                            | 122        | , Kohlenoryd= 12         | 2   |
| Forftbenugung                          | 603              | Gabrung , Bein-                     | 359        |                          | _   |
| , Literatur                            | 5                | I                                   | 656        | , Lach: 11               | 0   |
|                                        | 381              | Galium boreale                      | 343        | , Lebens: ==             |     |
| , Literatur                            | 3                | mollugo                             | . —        | Sauerstoff 10            | 2   |
| Forftliteratur                         | į                | Saliumroth f. Labkrau               | Ţ3         | felwasserstoff 13        | 41  |
| Forstphysit, Literatur                 | 5<br>603         | Galium sylvaticum                   | _          | , Leucht: 12             |     |
| Forstechnologie, Literatur             | 5<br>5           | Gallapfel, Bestandtheil             | e          | , Luft: 11               |     |
| Franzensbader Baffer                   | $12\overline{2}$ | nabere                              | 431        | -, ölbilbenbes 12        | 4   |
| Französisches Gewicht                  | 100              | -, Gerbftoffgehalt                  |            | Gafometer 8              | 5   |
| Frauenglas                             | 245              | Gallapfelfaure                      | 290        | l'                       |     |
| Frifden bes Gifens                     | 254              |                                     | 297        | = Chior 13               | 9   |
| Froft, Ginfluß auf Bo                  | 1                | Galle, Theer                        | 644        | , Orngen=                |     |
| denbildung                             | 516              | Gallicum acidum                     | 296        | Sauerstoff 10            | 2   |
| -, Ginftuß auf bie                     |                  | Gallipot f. Galipot 326             | . 656      | , Phosphor= ==           |     |
| Pflanzen                               | 480              | Gallus faure                        | 296        | Phosphormalieriton 13    | 4   |
| Fruchtbranntwein                       |                  | Gallussaure Salze                   | 297        | , Phosphorwasser:        |     |
| Fruchte, Bestandtheile                 | . 442            | Gallitannicum acidum                |            | ftoff:                   | _   |
| Fruchteffig                            | 676              |                                     | 208        | Gas, Salpeter: 11        | 0   |
| Kruchtweine                            | 674              | 1 @ Mariniery and and               | 7(2)       | , falpetrigfaures        | _   |
|                                        | 317              | Galvanismus, Ginflu                 |            | falpetrige Saure -       | n   |
|                                        | . 666            | auf Begetation                      | 483        | 100                      | -   |
| Kuchsfand                              | 541              | Gammaharz                           | 326        |                          | _   |
| Füllen des Meilers                     | 632              | Gasabforption burch                 |            | -Schwefelmafferftoff 13  | 10  |
| Füllloch des Meilers                   | 631              | Roble 121                           | . 550      |                          |     |
| Rulmin<br>~···········                 | 301              | Gas, Azot:                          | 110        | ftoff=                   | _   |
| Kumarsaure<br>Function der Blätter     | 286<br>462       | behålter                            | 85         |                          | 7   |
| ber Burgel                             | 458              | Blauftoff: == Cva                   | n 144      |                          | •   |
| Fuseliger Branntwein                   |                  | -, brennbares ==                    | 100        | ftoff 11                 |     |
| Reinigung                              | <sup>'</sup> 121 | 23afferstoff                        | 106<br>139 |                          | 6   |
| Fufelol .                              | 361              | , Chlor:, Chlorwasserstoff          |            | Stifffofforndul:         | _   |
| Kupraume bes Meilere                   | 632              | , Epan:                             | 144        | - tobtliches ==          |     |
|                                        |                  | , Cyanogen :==                      |            | -, tóbtliches == 11      | 0   |
| G = Glycium ober B                     | t:               | Cyan                                | _          | , manererjeugenoes       |     |
|                                        | 2. 13            | - bephlogistifirt-                  |            | == Bafferstoff 10        | 16  |
| G = 2 Atome Glyciu                     |                  | falafaures - Chior                  | 139        | - , Bafferftoff: -       | _   |
| oder Beryllium                         |                  | Gafe, Abforbirbarteit               | 57         |                          |     |
| G = Glycin- ober Be                    | <u>}</u> s       | Juffangen                           | 83         |                          | 30) |
| ryllerde                               | •                | , Auflöslichfeit                    | 57<br>· 83 |                          | ~   |
| ·                                      | 296              | -, Austrocknen Sabentbindung f. Gas |            | haltiges — Phosphor=     |     |
| G - Gallusfäure<br>Gadolinit 21        | 7 (2)            |                                     | 82         | wasserstoff 13           | 14  |
| Gahnit                                 | 219              | Gasentbinbungsröhre                 | 83         |                          | 6   |
| 7                                      |                  | ,                                   |            | •                        |     |

# Saperbe — Graumanganerz

| Seite                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Seite      | Seite                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Gaperbe 224                                                                                                                                                                                                                                  | Seologie 500.                                         | 505        | Glanzkobalt, Wismuth: 182                          |
| Gebirge, aufgeschwemm=                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | 310        | <b>Slas</b> 37, 237                                |
| tes s. Alluvium und<br>Diluvium 510. 521                                                                                                                                                                                                     | Gerben des Lebers                                     | 290<br>289 | -, Abstehen bes, f. Erblinden 514                  |
| , Einfluß auf Luft=                                                                                                                                                                                                                          | Beftimmung.                                           | 208        | Erblinden 514 Glasbereitung 82. 125                |
| feuchtigkeit 489                                                                                                                                                                                                                             | Gerbsaure —, Bestimmung, quant. —, Catechus —, Chinas | 295        | -, Entglasen bes 39                                |
| Teuchtigkeit   489                                                                                                                                                                                                                           | quant. —, Catechu= —, China= —, Gichen= 291.          | 294        | , Erblinden des 514                                |
| Luftwarme 490                                                                                                                                                                                                                                | , China:                                              |            | Glafer, Reinigung ber 99                           |
| , Einfluß auf Wit-                                                                                                                                                                                                                           | , Eichen= 291.                                        | 292<br>291 | Glas, Frauen 245<br>Glascylinder, calibrirte 85    |
| terung 459                                                                                                                                                                                                                                   | eisenorünende                                         | 204        | Glascylinder, calibrirte 85 —, graduirte —         |
| , Kloße 503, Kohlen 503, Kreide 504, fecundares 505, Steinkohlen 503, tertiares 505                                                                                                                                                          | Gallus                                                | 292        | Glasgloden, calibrirte —                           |
| , Kreide: 504                                                                                                                                                                                                                                | -, Kino-                                              | 294        | —, graduirte —                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                              | , funftliche 325.                                     | 374        | Glastitt 92                                        |
| -, Steinkohlen= 503                                                                                                                                                                                                                          | Gerbsaure Salze                                       | 294        | Glaskolben 73<br>Glaskopf, rother 259              |
| , tertiares 505                                                                                                                                                                                                                              | Setoltoll                                             | 230        | Glastopf, rother 258<br>Glasmacherfeife == Man=    |
| ur: 502                                                                                                                                                                                                                                      | Gerbfaure gerber f. e.                                | 291        | ganhyperoryd 267                                   |
| Bebirasboden 516. 517                                                                                                                                                                                                                        | -, eifengrunender                                     | 201        | Glasretorten 80                                    |
| Gebirgeboben 516. 517<br>Gebirgeflima 498<br>Geblafefeuer 93                                                                                                                                                                                 | f. e. Gerbfaure                                       | 294        | Glasstabe 56                                       |
| Geblafefeuer 93                                                                                                                                                                                                                              | gegen Holzfaulnis                                     | 609        | Glastrichter 96                                    |
| Geblafe, Knallgas= 108<br>Geblafeofen 65. 68                                                                                                                                                                                                 | Gerbitoffaebalt pericie-                              |            | Glastrichter 96 Glas, Baffer 233 Glauberfalz 236   |
| Geblajeojen 05. 08                                                                                                                                                                                                                           | dener Begetabilien                                    | 290        | Misidentiae Phaile des                             |
| Sebrud des Theerofens 644<br>Sediegene Metalle 145                                                                                                                                                                                           |                                                       | 374        | Körper 11                                          |
| Gefage, Reinigung ber 99                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 63         | Gliabin-Pflanzenleim 354                           |
| Stoffen berf. beim                                                                                                                                                                                                                           | Gerolle                                               | 557        | Glimmer, einariger 522                             |
| Rochen 72. 99.                                                                                                                                                                                                                               | Gerolle<br>Gerftenzucker                              | 315        | Glimmerschiefer 526                                |
| Rochen 72. 99. Seigenharz 328. 657                                                                                                                                                                                                           | Geruche, Bertreibung                                  |            | Slimmerschieferboden —                             |
| Gelb, Acacienbluten= 340                                                                                                                                                                                                                     | 100.                                                  | 121        | Glimmer, zweigriger 522<br>Glocken, calibrirte 85  |
| Geigenharz 328. 65/ Gelb, Acacienblüten= 340  —, Birtenblätter= —, Blatt= —, Ehelidonium= 553 Gelbe Karbstosse 253 Gelbe Pigmente s. g. Farbstosse 8ichtenharz 656 — Pech 657 Gelb, Euphorbien= 341 —, Färbginster= 340 —, Gentassissississe | Serüche, Bertreibung<br>100.<br>Sefchiebe             | 557        | Gloden, calibrirte 85                              |
| — Ghelidonium: —                                                                                                                                                                                                                             | Mestehen                                              | 63         | Glubbige, Grabe ber -                              |
| Selbe Karbftoffe 339                                                                                                                                                                                                                         | Gefteinfeuchter Boben                                 | 549        | Stühhite, Grade der — 108<br>Stühlampe, Davy's 151 |
| Gelbeifenftein 253                                                                                                                                                                                                                           | Geftelle f. Stative                                   | 98         | Stühlampe, Davy's 151                              |
| Gelbe Pigmente f. g.                                                                                                                                                                                                                         | Gettenia                                              | 331        | Glühspan 260                                       |
| Farbitope 339                                                                                                                                                                                                                                | Gewicht, Apotheter-                                   | 100        | Gluten 353<br>Glycerin 319                         |
| - 90eth 657                                                                                                                                                                                                                                  | hei dem Onera:                                        |            | Slycium - Beryllium                                |
| Gelb, Cuphorbien: 341                                                                                                                                                                                                                        | tionen                                                | _          | 12. 13                                             |
| -, Farbginfter: 340                                                                                                                                                                                                                          | , franzós.                                            | -          | Glycyrrhizin 336                                   |
| , Ginfter= -                                                                                                                                                                                                                                 | , Grammen-                                            | -          | Gneis 525                                          |
| , Stattonetutatens                                                                                                                                                                                                                           | 1 -, 200000000                                        |            | - Illiopoolii                                      |
| , Kreußbeeren: 339<br>, Lichen parietinus, Rhamnus:                                                                                                                                                                                          | Wihhfit 171                                           | 250        | Sold 12. 13 Srade der Slübbise 87                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Siefibudel                                            | 91         | Graduirte Glascplinder 85                          |
| —— Scharten= 340<br>——, Spiraa= 339                                                                                                                                                                                                          | Gifte, Birfung auf                                    |            | - Glasgloden -                                     |
| —, Spiráa: 339                                                                                                                                                                                                                               | Pflanzen                                              |            | Gramm 100                                          |
| , Wandflechten: f.                                                                                                                                                                                                                           | Ginjtergeld                                           | 340        | Grammengewicht —                                   |
| Dichen barrer                                                                                                                                                                                                                                | Glanz, Antimon=<br> Glanzarfenittie8                  | 160        | Gran — — — — — — — — — — — — — — — — — — —         |
| Gemisch —                                                                                                                                                                                                                                    | , Blei-                                               | 152        | Grand 557                                          |
| Generatio aequivoca 447                                                                                                                                                                                                                      | Glanze                                                | 181        | Granit 523                                         |
| determinata 448                                                                                                                                                                                                                              | Glang, Gifen:                                         |            | Granitboben 524                                    |
| — indeterminata —                                                                                                                                                                                                                            | , Robalt=                                             |            | Granit, Berwitterung 516                           |
| originaria 447                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |            | Granuliren 55<br>Graphit 120                       |
| primitiva secundaria 448                                                                                                                                                                                                                     | , Kupfer:<br>, Mangan:                                |            | Graphit 120<br>Graphittiegel 89                    |
| seminalis                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |            | Graubraunsteiner; 267                              |
| spontanea 447                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |            | Graueisenties 182                                  |
| Geognofie 500 (2)                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |            | Graumanganerz 267                                  |

|                                               | 91          | unhem Bulad                              |              | <del></del> 0                        |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|                                               | Seite       | l                                        | <b>Weite</b> | e dik                                |
| Scauftein                                     | 529         | Sutta Taban                              | 331          | Sara, Richten: 656                   |
| Graufteinboben                                |             | Spps 245. 5 <del>22</del> .              | 531          | , Mus- 658                           |
| Grauwacke                                     | 526         | boden 531. 538.                          |              | , Geigen: 328. 657                   |
| Grauwackeboben                                |             |                                          | 594          |                                      |
| Graumackengruppe                              | 503<br>508  |                                          | 470          | Sarzgewinnung 656 —, Literatur 8     |
| Grauwackenschiefer                            | 526         |                                          | 92           |                                      |
| Greenoctit                                    | 182         | —, Thon-                                 | 531          | Barz, fautschutahnliches             |
| Grobtalt                                      | 505         | - , Thon- als Boben                      |              | s. Gutta Percha 331                  |
| Großalmeroder Tiegel                          | 89          | bestandtheil                             | _            | fitt 92                              |
| Grubengas                                     | 124         | , willywritin gat                        |              | , Pict- 658                          |
| Grubenvertohlung                              | 655         | Gleftricitat                             | 554          | , fcmarzes 656                       |
| Grundfeuchter Boben<br>Grundlagen f. Radicale | 549         |                                          |              | und Pechfiederei , weißes            |
| Grundnaffer Boden                             | _           | H == Bafferftoff                         | 106          | Hafelerbe 530                        |
|                                               | 1. 13       | H = 1 Doppelatom                         |              | Bafelnufol 319. 677 (2)              |
| -, metallifche ==                             |             | Basserstoff                              | -            | 678 (2)                              |
| Metalle 13.                                   | 145         | H == Baffer                              |              | Haube des Meilers 627                |
| -, nicht metallische                          | 101         | H == Bafferftoffhpper.                   |              | Saufen, Feuerhaus der 636            |
| Grün, Blafen:                                 | 101<br>350  | orap muller lealidabers                  |              | Ropf der -                           |
| Grune Farbstoffe                              | 348         | 1 . ' '                                  |              | Bertohlung in 635                    |
| Gruneisenerbe                                 | 217         | H == Schwefelwaffer- ftoff               | 130          | Hausmannit 171                       |
| Gruneifenftein                                | 213         | - ' ''                                   |              | Beber 94                             |
| Grune Pigmente                                | <b>34</b> 8 |                                          | 370          | Pectogramme 100                      |
| Grunerbe                                      | 217         | H = Geelenwafferftoff                    |              | Beidelbeeren, Afchenbe-              |
| Gruner Thee, Gerb-                            |             | H == Leaurwafferftoff                    |              | ftandtheile 396                      |
| ftoffgehalt                                   | 290         | Santial .                                | 182          | branntwein 674 (2)                   |
| Grun, Holz-<br>, Kreuzbeeren-                 | 350         | C. C |              | effig 676<br>Karbstoff 345           |
| Rhamnus:                                      | _           | standtheile                              | 388          | / Uncolocit                          |
| , Rhamnus:<br>, Saft:                         | 300         | i Sagel 488.                             | 495          | 1 AL-AC ATA 11N                      |
| Grunftein                                     | 527         | paideboden                               | 548          | Salara Salara Cha                    |
| Grunfteinboden                                |             | Sainbuchenboben                          | 556<br>540   | rationen 64. 93                      |
| Grus                                          | 557         | Sainen<br>Halbbasische Salze             | 48           | mit Bafferftoffgas 108               |
| Summäte - Summi-<br>arten                     | 311         | 1 A 17 A W. 194                          |              | Hettogramm 100                       |
| Gummate - Berbinbur                           |             | Balbydrate                               | 45           | Chammaders and Caultin Vo            |
| gen des Gummi mit                             |             | Halogengas-Chlor                         | 130          | 1 1111111                            |
| Bafen.                                        |             | Halogenia corpora                        | 44           | Selm, Destillir: 78. 79              |
| <b>G</b> ummi                                 |             |                                          | 138          | - tubulirter 78                      |
| -, Amplon- Star                               | •           | Salvidsalze 46.                          | 48           | Hepar sulphuris 130                  |
| tegummi 311. 375.                             |             |                                          | 47           | Pepatisches Gas -                    |
| , arabisches<br>, Blei:                       | 314<br>219  | l Sammer                                 | 54           | Debattiche entr                      |
| , elastisches                                 | 328         |                                          | <b>260</b>   | and les                              |
| —— gutt                                       | 332         | Sanf, Afchenbestand:                     |              | Beffische Tiegel Beterogene Theile = |
| barze                                         |             | theile                                   | 389          | unaleichartige Theile !!             |
| , Kirsch-                                     | 314         | Sanfol 319. 678                          | (-)          | Seteromorphie 33                     |
| -, mimolen-                                   |             |                                          | 389          | Hg = Quedfilber 34                   |
| repnen                                        | 332         |                                          | 909          | Hg == 2 A tome Quedfilber.           |
| , Senegal                                     | 314<br>329  |                                          | 439          | Hg = Quedfilberoryd.                 |
| -, Startmehl: 311                             |             | Barte Rorper, Bertlei-                   |              | 1.                                   |
|                                               | 379         | nerung 54                                | 4. 89        | Hg = Dueckfilberorydul.              |
| Sufeifen                                      | 254         | Harten des Stahls                        | 254          | Hg - Doppeltschwefel.                |
| - Unterschied von                             |             | Bartes Baffer                            | 109          | queckfilber.                         |
| Schmiebeeisen                                 | 255         |                                          | 677          | 1.                                   |
| Supeiserne Schmelztie-                        |             | Barg, Burgunder -                        | gr7          | H = Einfachfchwefel                  |
| gel<br>Gutta Percha                           | 90<br>331   | B. Pech<br>, Seber:                      | 657<br>398   | queckfilber.<br>Hirfchornfalz == mit |
| and brown                                     | JUI         | , Orașs,                                 | <b>-20</b>   | I fore laborations                   |

| Seite .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>O</b> cite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandol verunreinigtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solafanle, naffe 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| toblenfaures Ammoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - faule, trodine -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spige, größte 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | faule, Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , Arodnen 410. 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,, Dfen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - faulnif, Mittel ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Sefftrom's Dfen) 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gen 603. 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -, Überzüge gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pollunderbeerenbrannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | faulnis, Theorie 386.417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Faulniß 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wein 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , Fehler des 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berhalten, che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hollunderbeerenessig 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , Feftigfeit 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | misches 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hollunderbeeren, Farb. ftoff ber 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -, Form jum Ber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | citat 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 71111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | toblen 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hollunderholz, Afchenber 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , Gewicht, specif.<br>399. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Solzverkohlung in Cy= 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Holzameise 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gewicht, fpecif., Li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in gemauerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Holz, anbruchiges 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | teratur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Den 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -, Anfcwellen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -, Sarte 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saufen 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waffer 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -, Beigtraft 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deilern 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| afche, Beftand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Deigtraft, Beftim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dfen 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| theile 385—387. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mung 422, 424, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -, Austochen des 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | humus 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luftzutritt 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Austrocknen 410. 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -, bygroftop. Feuch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | italienische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tigfeit 410. 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , Literatur 6. 7<br>, Zwect 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| losl. Bestothle des 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -, Kernschäle des 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 3wed 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , Ausziehen der löslichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - titt 93<br>- , Kernklüfte des 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Holzverwesung 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beftandtheile durch flie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, leuchtendes 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , abyeotte 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bendes Baffer -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -, maferiges 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Solz, Bafferanziehung 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , Ausziehen ber löstichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, metallifirtes 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beftanbthle durch tochen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, phyfital. Eigen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Colzwerthberechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bes Baffer -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | schaften 399. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nach Brennkraft 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -, Beftandtheile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -, Quellen im Baf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Holz, Wiberstand gegen  Corsion 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nabere 397. 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fer 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Torfion 405 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Brennbarfeit 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , Reißen bes 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , Brennfraft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 412. 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -, Brenntraft, Beftim:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| muna AV2 AVA AVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gleichartige Körper 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mung 422, 424, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | faure = Bolgef:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonigliefernde Bluten 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - , Brennwerth 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ig 576. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ponigliefernde Bluten 436<br>Ponigthau 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brennwerth 420 , Brennwerth, Literat. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — faure — Solzef-<br>fig 376. 649<br>— faurebereitung, Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Honigliefernde Bluten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sorners, Bleis 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - , Brennwerth 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — fäure — Holgef-<br>fig 376. 649<br>— fäurebereitung, Aus-<br>beute bei 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonigliefernde Blüten 436<br>Sonigthau 462<br>Sornblende 522<br>Sorners, Blei: 202<br>—, Duecksilber: —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — säure — Holzes:  sig 376. 649 — säurebereitung, Aus:  beute bei 648 — schwamm 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonigliefernde Blüten 436<br>Sonigthau 462<br>Sornblende 522<br>Sorners, Blei: 202<br>—, Dueckfilber: —<br>—, Silber: —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — fäure — Holzef: fig 376. 649 — fäurebereitung, Aus: beute bei 648 — fowamm 604 — fowamm, Literatur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonigliefernde Blüten 436<br>Sonigthau 462<br>Hornblende 522<br>Hornerz, Blei: 202<br>—, Suedfilber: —<br>Sumate 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , Brennwerth 420, Brennwerth, Literat. 5, chemische Eigens schaften 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — saure — holzes:  sig 376. 649 — saurebereitung, Aus: beute bei 648 — schwamm 604 — schwamm, Literatur 7 — schwamm, Mittel ge: gen 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sornerz, Blei: 202 —, Duedfilber: — Sumate 371 Humicum acidum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , Brennwerth 420, Brennwerth, Literat. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — saure — holzes:    1376. 649     376. 649     376. 649     48     50     50     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     6048     60 | Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sornerz, Blei: 202 —, Dueckfilber: — —, Silber: 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boben 565 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , Brennwerth 420, Brennwerth, Literat. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — saure — holzes- sig 376. 649 — saurebereitung, Aus- beute bei 648 — schwamm, Literatur 7 — schwamm, Rittel ge- gen 618 — Schwere 399. 423 — Schwere, Literatur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sorners, Blei: 202 —, Duedfilber: — Sulber: 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boben 565 (2) Sumus 369. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| —, Brennwerth 420 —, Brennwerth, Literat. 5 —, chemische Eigen= schaften 415 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen bes 606 —, Dauer, 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - faure — Holzef:  \[ \text{fig} & 376. \ 649 \] - faurebereitung, Aus: \[ \text{beute bei} & 648 \] - fowamm & 604 \] - fowamm, Literatur 7 - fowamm, Mittel ge: \[ \text{gen} & 618 \] - , Schwere & 399. \( 423 \) - , Schwere, Literatur 5 - , Schwinden & 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sornerz, Blei: 202 —, Suedfilber: — Sumate 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boden 565 (2) Soumus 369. 542 Soumus Ader: 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Brennwerth 420, Brennwerth, Literat. 5, chemische Eigens schaften 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | faure — holgefi fig 376. 649 — faurebereitung, Aus: beute bei 648 — fawamm 604 — fawamm, Literatur 7 — fawamm, Mittel ge: gen 618 — , Schwere 399. 423 — , Schwere, Literatur 5 — , Schwinden 410 — , Schwinden, Literatur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sornerz, Blei: 202 —, Gilber: — Sumate 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boben 565 (2) Sumus, Ader: 418 —, abstringirender 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , Brennwerth 420, Brennwerth, Literat. 5, chemische Eigen- scanservation 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — saure — holzef:   sig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Sornblende 522 Sornerz, Blei: 202 —, Gilber: — Sumate 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boben 565 (2) Sumus 369, 542 Sumus, Ader: 418 —, abstringirender 548 — als Bodenbestand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| —, Brennwerth 420 —, Brennwerth, Literat. 5 —, chemische Eigen= schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 415 —, Eigenschaften, physistalische 399. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — saure — holges- sig 376. 649 — saurebereitung, Aus- beute bei 648 — schwamm 604 — schwamm, Literatur 7 — schwere 399. 423 — Schwere, Literatur 5 — Schwinden 410 — Schwinden, Literatur 5 — Spaltigkeit 408 — , specif. Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Donigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Herrie 462 Humicum acidum 370 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | faure — Holzefi fig 376. 649  - faurebereitung, Ausiberte bei 648  - fawamm 604  - fawamm, Literatur 7  - fawamm, Mittel gesgen 618  - Schwere 399. 423  - Schwere, Literatur 5  - Schwinden 410  - Schwinden, Literatur 5  - Schwinden, Literatur 5  - Schwinden, Literatur 5  - Familia eit 408  - Ipecif. Gewicht, Literat, 5  - Spaltigfeit 399. 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Donigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Here Sornblende 522 Here Sornblende 522 Here Soleis 202 Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Humicum acidum 369. 542 Humus, Aders 418 Here 368 Here 368 Here 548 Here 548 Here 549 Here 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Brennwerth 420 "Brennwerth, Literat. 5 " hemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 — Dampsen ves 606 — Dauer 408 — Dauer, Literatur 5 — Dichtigkeit 403 — Eigenschaften, chemische 415 — Eigenschaften, physitalische 399, 413 — Eigelschaften 428 — Eigelschaften 428 — Eigelschaften 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | faure — Holzefi fig 376. 649  - faurebereitung, Aus- beute bei 648  - fchwamm, Literatur 7  - fchwamm, Mittel ge- gen 618  - Schwere 399. 423  - Schwere Literatur 5  - Schwinden 410  - Schwinden, Literatur 5  - Spaltigkeit 408  - fpecif. Gewicht, Literat. 5  - fpec. Gewicht, Literat. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Donigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Dornblende 522 Dornerz, Blei: 202 , Eueckfilber: Sumate 371 Humicum acidum 370 Humicum acidum 565 (2) Humus, 369: 542 Dumus, Ader: 418, adftringirender 548 als Bodenbestands theil 542 arren 566, auslöslicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Brennwerth 420 "Brennwerth, Literat. 5 " hemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 — Dampsen ves 606 — Dauer 408 — Dauer, Literatur 5 — Dichtigkeit 403 — Eigenschaften, chemische 415 — Eigenschaften, physitalische 399. 413 — Eigenschaften, 6268 — Eigenschaften, 428 — Eisklüste ves 428 — Elasticität 407 — esse 376. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | faure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Donigliefernde Blüten   436     Donigthau   462     Donnblende   522     Dornerz, Blei:   202     — , Gilber:   —     Dumate   371     Humicum acidum   370     Dumofer Boden   565 (2)     Dumus   369   542     Dumus, Ader:   418     — , adftringirender   548     — als Bodenbestand:     theil   542     — armer Boden   565     — arten   546     — , auflöslicher   547     — , bassischer   547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| —, Brennwerth 420 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigen- sconservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, physistalische 329.  —, Eisklüfte des 428 —, Elastictat 407 —, essenschaften, 407 —, essenschaften, 408 —, Elastictat 407 —, essenschaften, 409 —, essen | faure   Holzef:   fig 376. 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Donigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Dornblende 522 Dornerz, Blei: 202 —, Cuedfilber: — Dumate 371 Humicum acidum 370 Dumofer Boden 565 (2) Dumus, Ader: 418 —, adftringirender 548 — als Bodenbestandstheil 542 — armer Boden 565 — arten 546 —, auslisslicher 547 —, Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Brennwerth 420 "Brennwerth, Literat. 5 "hemische Eigen- schaften 415 —conservation 604 —conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, physsifatische 329.  "Eigenschaften, physsifatische 428 —, Eigklüfte des 428 —, Elastictat 407 —esse 376. 649 —esse 3872.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | faure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Donigliefernde Blüten   436     Donigthau   462     Dornblende   522     Dornerz, Blei:   202     Duedfilber:       Duedfilber:       Dumate   371     Humicum acidum   370     Dumofer Boden   565 (2)     Dumus   369   542     Dumus   Ader:   418     Adftringirender   548     Als Bodenbestander   548     Armer Boden   565     arten   546     Apstimmung     Quantitat   577   583     Destimmung     Quantitat   577   583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| —, Brennwerth 420 —, Brennwerth, Literat. 5 —, chemische Eigens schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dämpsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 399. 413 —, Eigenschaften, physistalische 399. 413 —, Eigenschaften 248 —, Elasklüfte des 428                                                         | faure — holgef: fig 376. 649  faurebereitung, Aus: beute bei 648  fowamm 604  fowamm, Literatur 7  fowamm, Mittel ge: gen 618  , Schwere 399. 423  , Schwinden 410  , Schwinden, Literatur 5  , Spaltigkeit 408  , specif. Gewicht  , specif. Gewicht, Literat. 5  , Splint, doppelster bes 429  , Starke und Fe: ftigkeit 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Donigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Here Sornblende 522 Horners, Bleis 202 Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Humicum acidum 370 Humofer Boden 565 (2) Humus, Aders 418 Humicums, Aders 418 Humicum acidum 370 Humicum  |
| —, Brennwerth 420 —, Brennwerth, Literat. 5 —, chemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dämpsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 399. 413 —, Eigenschaften 407 —, Eigenschaften 407 — estill 407 — estill 508 —  | faure — Holzefi fig 376. 649 — faurebereitung, Aus- beute bei 648 — fowamm 604 — fowamm, Literatur 7 — fowamm, Mittel ge- gen 618 — , Schwere 399. 423 — , Schwere, Literatur 5 — , Schwinden 410 — , Schwinden, Literatur 5 — , Spaltigkeit 408 — , specif. Gewicht, Literat. 5 — , Splint, doppelster bes 429 — , Starke und Fe- ftigkeit 406  Riteratur 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Donigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Here Sornblende 522 Horners, Blei: 202 Horners, Blei: 202 Humicum acidum 370 Humicum acidum acidum acidum acidum acidum acidu |
| —, Brennwerth 420 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dampsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 415 —, Eigenschaften, physitalische 399, 413 —, Eigenschaften, by 413 —, Eigenschaften, 407 —esse 428 —, Elastüste des 428 —, Elastüste des 428 —, Elastüste, Eumpset 650 Braunkohlen, Sumpset 650 Folzessig, Gewinn. aus Reilern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | faure — Holzefi fig 376. 649  — faurebereitung, Aus: beute bei 648 — fchwamm 604 — fchwamm, Literatur 7 — fchwamm, Mittel ge: gen 618 — , Schwere 399. 423 — , Schwere, Literatur 5 — , Schwinden 410 — , Schwinden, Literatur 5 — , Spaltigkeit 408 — , specif. Gewicht, Literat. 5 — , Starke und Fe: ftigkeit 406  — Literatur 5 — , Starke und Fe: ftigkeit 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Donigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Dornblende 522 Dornerz, Blei: 202 —, Cuedfilber: —  Sumate 371 Humicum acidum 370 Sumofer Boden 565 (2) Sumus, Ader: 418 —, adftringirender 548 — als Bodenbestand: 542 — armer Boden 565 — arten 546 —, auslidslicher 547 —, Bestimmung, quantitat. 577. 583 Sumusbiddung 366. 416. 542 —, Bestörderung 598 Sumusboden 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| —, Brennwerth 420 —, Brennwerth, Literat. 5 —, hemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dämpsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 415 —, Eigenschaften, physsifalische 329. —, Eisklüste des 428 —, Eisklüste des 428 —, Elasticte des | faure — Holzefi fig 376. 649  - faurebereitung, Aus: beute bei 648  - fchwamm 604  - fchwamm, Literatur 7  - fchwamm, Mittel ge: gen 618  - Schwere 399. 423  - Schwinden 410  - Schwinden, Literatur 5  - Schwinden, Literatur 5  - Fpecif. Gewicht  309. 423  - fpec. Gewicht, Literat. 5  - Schwinden, Siterat. 5  - Feether Schwicht, Literat. 5  - Feether Schwicht Sch | Donigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Dornblende 522 Dornerz, Blei: 202 —, Cuedfilber: —  Sumate 371 Hunicum acidum 370 Sumofer Boden 565 (2) Sumus, Acker: 418 —, adftringirender 548 — als Bodenbestand: 542 — armer Boden 565 — arten 546 —, auslidslicher 547 —, Bestimmung, quantitat. 577. 583 Hunusbildung 366. 416. 542 —, Besförderung 598 Sumusboden 566 —, talkiger 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| —, Brennwerth 420 —, Brennwerth, Literat. 5 —, chemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 —, Dämpsen des 606 —, Dauer 408 —, Dauer, Literatur 5 —, Dichtigkeit 403 —, Eigenschaften, chemische 415 —, Eigenschaften, physsifalische 399. 413 —, Eigenschaften, physsifalische 399. 413 —, Eigenschaften, der 407 —esse 376. 649 —esse 376. 649 —esse 376. 649 —esse 376. 649 —esse 376. 650 Polzesse, Sewinn. aus Braunkohlen, Sumpserbe 1c. Polzesse, Sewinn. aus Brainschlen, Sewinn. 650 Polzesse, Sewinn. 650 Polzesse, Sewingung 650 Polzesse, Sarbe 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | faure — Holzefi fig 376. 649  — faurebereitung, Aus: beute bei 648 — fchwamm 604 — fchwamm, Literatur 7 — fchwamm, Mittel ge: gen 618 — , Schwere 399. 423 — , Schwere, Literatur 5 — , Schwinden 410 — , Schwinden, Literatur 5 — , Spaltigkeit 408 — , specif. Gewicht, Literat. 5 — , Starke und Fe: ftigkeit 406  — Literatur 5 — , Starke und Fe: ftigkeit 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Donigliefernde Blüten 436 Sonigthau 462 Dornblende 522 Dornerz, Blei: 202 —, Lueckfilber: — Dumate 371 Humicum acidum 370 Humofer Boden 565 (2) Humus, Acter: 418 —, abstringirender 548 —, als Bodenbestand: 418 — armer Boden 565 — arten 546 —, auslöslicher 547 —, bestimmung, quantitat. 577, 583 Humusbildung 366, 416, 542 —, Bestorderung 598 Humusboden 566  Jumusboden 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Brennwerth 420 "Brennwerth, Literat. 5 "hemische Eigen- schaften 415 — conservation 604 — conservation, Literatur 7 — Dampsen des 606 — Dauer 408 — Dauer, Literatur 5 — Dichtigkeit 403 — Eigenschaften, physistalische 329. — Eigenschaften, physistalische 329. — estigenschaften, etward 407 — estigenschaften, Eumpsethe 12. — estigenschaften, Eumpsethe 13. — estig | faure — Holzef:  fig 376. 649  faurebereitung, Aus: beute bei 648  fchwamm 604  fchwamm, Literatur 7  fchwamm, Mittel ge: gen 618  , Schwere 399. 423  , Schwere, Literatur 5  , Schwinden, Literatur 5  , Spaltigkeit 408  , specif. Gewicht  399. 423  — specif. Gewicht  fpec. Semicht, Literat. 5  , Splint, doppel: ter des 429  , Stårke und Fe: ftigkeit 406  Literatur 5  , Stårke holges 406  Literatur 5  , Aragkraft 406. 407  , Aragkraft 406. 407  , Aranken mit faul- nifwidrigen Stoffen 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Donigliefernde Blüten   436     Donigthau   462     Dornblende   522     Dornerz, Blei:   202     — , Duecksilber:   —     Dumate   371     Humicum acidum   370     Dumoser Boden   565 (2)     Dumus   369. 542     Dumus   Acter:   418     — , adsstringirender   548     — , abstringirender   548     — armer Boden   565     — armer Boden   565     — arten   546     — , auslöslicher   547     — , Bestimmung,     quantitat.   577. 583     Dumusbiddung 366. 416. 542     — , Beforderung   598     Dumusboden   566     — , lehmiger   —     — , mergeliger   —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                     | •                |                                   |             |                                   |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                     | Seite            |                                   | Geite :     |                                   |
| humusboden, thoniger                |                  | In, Bebeutung als End-            | 50          | 3rbene Liegel 89<br>Sribium 1213. |
| humusertrakt<br>humusfeuchter Boden | 545              | fplbe<br>Indifferente Körper 42.  | 300         | Iria, blauer Karbstoff 348        |
| humusgehalt des Bo-                 | 040              | India == Indigo                   | 345         | Isrlichter 135                    |
| dens. Bestimmung                    |                  | Indiablau                         | 347         | Bermifche -                       |
| 577.                                | 583              | Indigichwefelfaure                | _           |                                   |
| Humus, Holz-                        | 418              | Indigunterfcwefelfaure            | _           | 38landischmoosbitter              |
| toble                               | 370              |                                   | (2)         | = Otrarin 334                     |
| - , fohliger - , milber             | 547<br>546       | Indigearmin f. Carmin             | ,           | Issomerie Isomorphie Is           |
| humusreicher Boden                  | 565              | Indigleim                         | 346         | District 4 4.5                    |
| humusfaure                          |                  | Indigo                            | 345         |                                   |
| - faure, Ausmittlung                |                  |                                   | <b>34</b> 8 | Stalienische Pappelrinde,         |
| humus, faurer                       | <b>54</b> 6      | -, Desorydation                   | 347         | Gerbstoffgehalt 290               |
| humusfaure Salze                    | 371              | Indigoentfarbung durch            | 005         | Bertohlungeme:                    |
| Sumus, Berfluchtigung               |                  |                                   | 337         |                                   |
| Berhalten, phys                     | l:<br>  5.45     | Indigotinctur 346.                | 348         | Suraformation 504<br>Surafalf 504 |
| Falisches<br>Humusvermögender Be    | \ <b>2</b><br>\≈ | Indigpurpur                       | 347         |                                   |
| den                                 | <b>56</b> 5      |                                   | 346         | Supringo                          |
| Sumus, volltommenen li              | e=               | Inbiafaure                        | 347         | K — Kalium 33                     |
| fernde Pflanzen                     | 601              | Indigweiß                         | _           | 12 O.M.                           |
| , Bald:                             | <b>54</b> 6      | Inductive Berwandt:               | 10          | K == Kali W                       |
| Sut, Deftillir=<br>Sutzuder         | 79               |                                   | 16<br>106   |                                   |
| Hudrate A                           | 5 50<br>5 50     | Inflammable Luft Infundiren       | 74          | 1,                                |
| Hydrate 4<br>Hydratwasser           |                  | Infusion                          |             | K = Einfachfchwefel: falium       |
| Hydrargyrum                         | 34               | Infpiffiren - Gindiden            | 75          |                                   |
| Hydrochlorfaure                     |                  | Inftrumente, demifche             |             | K = 3weifachfcmefel:              |
| Hydrocyanfaure f.                   |                  | 54-                               | -100        |                                   |
| Cyanwasserstoff                     |                  | Inula                             | 310         | Tar - Constanting                 |
| Hodroffuorfaure                     |                  | Inulin                            | 140         | talium                            |
| Hydrogengas<br>Hydrogenium          | 100              | Sobete 143.                       | 204         | K = Bierfachschwefel:             |
| Hydrogeniam<br>Hydrophyllit         | 947              | Gobine 50                         | 143         | i encium                          |
| Sydroftatifche Preffe               | 58               |                                   | 204         | 1.!!                              |
| Hydrothiongas "                     | 130              | Bobfaure                          | 143         | K = Funffachichwefel:             |
| Sydrothion faure                    |                  | 300sticktoff                      |             | talium                            |
| Dadtoliobildes Ballet               | 109              | Jodtinctur                        | 142         | K == Selenkalium                  |
| Hyperchlorid                        | 91               |                                   | . 143       | K - Tellurfalium                  |
| Hyperchlorür<br>Hyperoryd           | 10               | Zodverbindungen<br>Zodwasserstoff | _           |                                   |
| Hyperorydul                         |                  | Johannisblut                      | 341         | holberheeren                      |
| Hyporyd                             | -                | 30hannistrautroth                 |             | Rali 221. 523                     |
| •••                                 |                  | Zosephpapier                      |             | Mattardan 91                      |
| * ~ .                               | 4.40             | Ipfer Tiegel f. y.                | 89          | Rati' sib.                        |
| I = 300                             | . 142            | Ir = Bridium                      | . 33        | fachichmefelfaures Kali 224       |
| I = 1 Doppelatom 3                  |                  | 1 = 2 Atome Briblun               |             | highlighter                       |
| 1 == Zodfäure                       | 143              | Fr == Iridiumorydul               |             | I Gnanfalium                      |
| i = Überjodfaure                    |                  | Tr-3ribiumfesquicry               | bul         | blaufaures Gifent,                |
| Zagdpulver                          | 226              | i Tribiumorub                     |             | gelbes == Kattum' ogi             |
| Zavelle'sche Lauge                  | 232              | 1                                 |             | l eilenchanut -                   |
| 30, Bedeutung als En                |                  | Ir = Bribiumfesquior              | ρo          | fen=, rothes Ralium:              |
| splbe                               | 52               | 1                                 |             | eisencyanid 262                   |
| Ilor equifolium                     | 216              |                                   |             | sambanat = tob                    |
| Ilex aquifolium<br>Simenium         | 327<br>12        |                                   |             | lenfaures Kali                    |
| Imbibiren - Eranten                 |                  | iridium                           |             | matistance - dioriali             |
| Anfeuchten                          | ,                | Ir Zweifachichwefel.              |             | res Rali                          |
| Imprägniren                         | 57               |                                   |             | , colorfaures                     |
|                                     |                  | •                                 |             | •                                 |

|                                                    | Scite      | 1                             | Seite      | Seite                                      |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Rali, doppeltschwefel-                             |            | Rall, dichter                 | <b>529</b> | Ralt, falzfaurer ==                        |
| faures                                             | 224        | Kalkerbe 243.                 |            | Chlorcalcium 246                           |
| faures                                             | 223        | bicarbonat == bop:            | '          | gegen Holze                                |
| eisenblaufaures ==                                 | -          | peltkohlenfaure Ralk-<br>erde | 244        | fäulniß f. Chlorcal: 608                   |
| Raliumeifencyanur                                  | -<br>261   | — biphosphat —                |            | —— fanb 558                                |
| Ralifelbspath                                      | 522        | doppeltphosphorfaure          |            | fandftein 531                              |
| -, humusfaures                                     | 371        | Ralterbe                      | 246        | - sandsteinboben -                         |
| , tiefelfaures                                     | 232        | carbonat ==                   |            | , Schaum- 244                              |
| , kleefaures == oralfaures Rali                    | 282        | tohlensaure Kalterde          | <b>528</b> | , schwefelfaurer als Bodenbestandtheil 538 |
| , toblenfaures                                     | 223        | 244. 462.<br>, doppeltfohlen: | กอบ        | spath 522                                  |
| , toblenfaures als                                 |            | faure                         | 244        | ftein 208. 529                             |
| Bodenbestandtheil                                  | <b>540</b> | , doppeltphosphor-            |            | -, tobter = gelofch.                       |
| manganfaures                                       | 267        | faure                         | 246        | ter Kalt 243                               |
| Ralinatroncarbonat                                 | 235        | -, bumusfaure                 | 371        | —, todtgebrannter — 530                    |
| Kalinatron, kohlensaurei<br>Kalinatron, weinborar- | <b>-</b>   | , tiefelsaure == R.           | 217        | tuffboben                                  |
| faures                                             | 48         | Silicat                       |            | -, Ur- = Rait bes                          |
| Ralinitrat == falpeter-                            |            | 462.                          |            | Urgebirges 503                             |
| faures Kali                                        | 224        | — phosphat ==                 |            | -, Berhalten gur                           |
| , oralfaures                                       | 282        | phosphorfaure R.              | 246        | Elektricitat 554                           |
| Ralifalpeter                                       | 224        | -, phosphorfaure              | _          | —masser 244                                |
| , falpeterfaures                                   |            | , bafifche                    | _          | , zerfallener                              |
| Kalisalze — , salzsaures —                         | 223        | , halbbafifche                |            | Ralmus, Afchenbestand:                     |
| Chlorkalium                                        |            | , neutrale                    |            | theile f. Acorus C. 388                    |
| -, fauertleefaures-                                | =          | , falpeterfaure               | 244        | Ralte, Ginfluß auf Be-                     |
| oralfaures Kali                                    | 282        | — falze<br>—, fcmefelfaure    | 245        | getation 480<br>Kaltgründiger Boden 548    |
| -, fdwefelfaures                                   | 223        |                               |            | Ramillenbluten, Afchen=                    |
| , fcmefelfaures, neu                               | j.         | fluß auf Begetation           | =          | bestandtheile f. Matri-                    |
| trales                                             | _          | 131. 466.                     | 478        | caria Cham. 389                            |
| , fdwefelfaures,                                   |            | filicat                       | 217        | -, Beftandtheile,                          |
| faures == zweifach:                                | 004        | fulphat == fcme-              |            | nähere 434                                 |
| schwefelsaures Kali<br>Kalisulphat == schwe:       | 224        | felfaure Kalkerbe             | 245        | Rampher 321. 323                           |
| felsaures Kali                                     | 223        | -, zweifachtoblen-            |            | , Afarum: 324<br>, Birken: 323             |
| - , übermanganfau:                                 |            | faure                         | 244        | , Canthariben=                             |
| res                                                | 267        | zweifachphosphor-             |            | , Haselmurg- 324                           |
| , weinborarfaures                                  | 136        | faure                         | 246        | , Melilotus: -                             |
| <b>R</b> alium                                     | 221        | Ralkfeldspath<br>Ralk, fetter | 522<br>243 | , Meloe: 323                               |
| —, Cyan=                                           | 233<br>262 | , Flöß                        | 505        | , Spanisch - Fliegen                       |
| Raliumeisencyanid                                  | PUA        | -, gebrannter                 | 243        | lilotuskampher 324                         |
| Metalle                                            | 207        | - gegen Bolgfaulnif           | 608        | —, Tonka —                                 |
| Raliumeifencpanür                                  | 262        | , gelöschter                  | 243        | Kandiszucker 315                           |
| , Reactionen auf                                   |            | , Grob.                       | 505        | Rapelle 65. 72                             |
| Metalle                                            | 207        | , hydraulischer               | 244        | Kapellenofen 65                            |
| Rali, zweifachschwefel-                            | 004        | ,                             | 504<br>92  | Rapnomor 378                               |
| faures<br>Ralf === Kalkerbe                        | 224<br>243 |                               |            | Rappe des Theerofens 643                   |
| als Bodenbestand.                                  | 210        | geloschter R.                 | 943        | Raramel 316<br>Rarmin s. E.                |
| theil 536.                                         | <b>538</b> | -, magerer                    | _          | Karpathischer Terpentin 327                |
| , ägender                                          | 243        | mergel                        | 534        | Rartoffelblutengelb 340                    |
| boden 530. 563. 565                                |            | metall                        | 243        | Rartoffelfraut, Afchenbe-                  |
| 590.                                               |            | , Metall:                     | 175        | ftandtheile 385. 386. 389                  |
| boden, lehmiger<br>boden, sandiger                 | 566        | mild)<br>, Muschels           | 244        |                                            |
| boben, thoniger                                    | _          | falpeter == falpeter          |            | Käfekitt 92<br>Käfestoff 353               |
|                                                    | 244        | faure Ralfetbe                |            | Raftanienbluten, Afchen.                   |
|                                                    | 505        |                               | 244        |                                            |
| I.                                                 |            | · ·                           |            | 45                                         |

|                                               | Scite i    |                                 | Ceite !     | <b>Gai</b> tr                                    |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Raftanienfruchte, wilbe,                      |            | Ries , Magnet:                  |             | Ritt, Dfen= 92                                   |
| Bestandtheile, nabere                         | 438        | , Somefel:                      | -           | , Porzellan                                      |
| Raftanienrinde, Gero-                         | Į.         | Vnamer:                         | 263         | , Stein: -                                       |
| ftoffgehalt 290                               |            | -, Ries:                        | 181         | , \$3006s                                        |
| Ratalyse                                      | 15         | Riefel                          | 136         |                                                  |
| Katalytische Kraft                            | 1          | , Allotropie                    | 217         | Klaren 95<br>Klatschrosenbluten, Be-             |
| ber Metalle                                   | 294        | , Eifen= 137.                   | 523         | ftandtheile, nabere 435                          |
| Katechugerbfäure<br>Kaupe                     | 518        | - erbe als Boden:               | 020         | Rlay 534. 555                                    |
| Raustische Alkalien                           | 177        | bestanbtheil                    | 532         | Kleber 353                                       |
| - alfalifche Erben                            | _          | erbegehalt ber                  | Ì           | Klebwachs 92                                     |
| Rauftisches Ammoniat                          | !          | Mansen 136.                     |             | Rlee, Afchenbestandtheile 385                    |
| == Ahammoniak                                 | 239        | - feuchtigfeit                  | 233         | Ocean med                                        |
| Rauftischer Baryt ==                          | 0.40       | ruormerane                      | 144         | Rleefaure Ammoniat                               |
| Abbaryt                                       | 242        | flußfäure<br>galmei 217         | (2)         | oralsaures Ammoniat 282                          |
| Rauftisches Rali == Uhrali                    | 221        | malachit                        | 217         | — Kali –                                         |
| Rauftischer Ralt == Uh:                       |            | mangan                          |             | Ricesaure Salze -                                |
| talt                                          | 243        | , Modificationen                |             | Kleifter 92. 309                                 |
| Rauftisches Ratron ==                         |            | bes                             |             | Klima 497                                        |
| Agnatron                                      | 234        |                                 | 523         | -, Flufiniederungen 498                          |
| Rautschut                                     | 328        |                                 | 252         | , Gebirge -                                      |
| Kautschukauflösung                            | _          | faure als Bobenbe               | 5 <b>32</b> | , Sochebenen: - 497                              |
| Rautschutzerniß                               |            | standtheil                      | JUA         | meeresgleicher                                   |
| Kautschutdl<br>Kehrsalpeter                   | 224        | - fauregehalt ber               | 391         | Cbenen -                                         |
| Reimen ber Pflanzen                           | 452        | Manzen 136. —— saure Bittererbe | 249         | , Thai 498                                       |
| Reimung, Bedingungen                          |            | - faures Gifenorph              | 259         | Knallgas 108                                     |
| ber                                           |            | - faures Gifenorpoul            |             | Rnallgeblafe - Prollock -                        |
| -, Beforberung ber                            |            | foures Rali                     | 232         | Officials Amagan                                 |
| 140. 143 (2).                                 | 484        | 1 1000000 00000                 | 217         | Anallpulver, Literatur 6<br>Anallquechfilber 144 |
| , Theorie                                     | 453<br>428 |                                 | 249         | Knallfaure -                                     |
| Rernklüfte des Holzes<br>Rernriffe des Holzes | 420        |                                 | 237         | Knallfaures Quedfilber:                          |
| Kernschale                                    | 429        | faures Ratron faure Salze       | 138         | l orab -                                         |
| Rerzenflamme                                  | 104        | faure Talterde                  | 249         | Kniftern 77. 88.                                 |
| Reffel                                        | 75         | faure Thonerbe                  | 252         | Knifterfalz 238                                  |
| , Branntwein=                                 |            | Rillinit                        | 216         | 20100ttttados                                    |
| Deftillirblafe                                | 78         | Rinogerbfäure                   | 294         |                                                  |
| Reffelftein                                   | 245        | Rirfchen, Beftandtheile,        |             | Wenteror                                         |
| Reule, Morfer                                 | 54         | nähere                          | 440         |                                                  |
| Rieferboben                                   | 556        | Tour look amine                 | 314         | L Grante JW                                      |
| Riefernadeln, Afchenbe-                       |            | Rirfchternöl                    | 319<br>122  | Robalt 19. 13                                    |
| standtheile<br>Biefersammäs                   | 387<br>878 | Riffinger Baffer<br>Ritte       | 91          | Robaltnitriol 210                                |
| Riefersamenol<br>Rienbrande                   |            | Ritt, Gifen-                    | 92          | I Maderinaa W                                    |
| Riendt                                        | -          |                                 | _           | 1 Charles AND                                    |
| Rienruß                                       | 658        | - feuerfefter                   | _           | gegen Holzfäulnif 608                            |
| , Beftandtheile                               | 659        | feuerfester für Ammoniat        |             | Rochfalzgeift = Calg.                            |
| brennen                                       | 658        | Sauren                          | _ —         | Rochfalgfaure == Salg:                           |
| ofen                                          |            |                                 |             | faure                                            |
| -, Reinigung                                  | 660        | 1 4                             | <b>*</b>    | Rochen, Stoffen beim 72. 99                      |
| —— furrogat<br>Ries 556.                      | 557        | lung<br>— Glas-                 | _           | I DEADLE I DOULD ""                              |
| -, Einfluß auf Bo                             |            | , Cops:                         | _           | Roble 121                                        |
| benbeschaffenheit                             | 558        | -, Bargs                        |             | hroune 001                                       |
| Riefe                                         | 181        |                                 | 93          | , Eigenschaften                                  |
| Ries, Gifen=                                  | 263        | , Raft=                         | 92          | 132, 00.                                         |
| , Graueifen:, Saar:                           | 182        |                                 | _           | Begetation 544. 550. 553                         |
| , Paar:                                       | -          | Marmor:                         | 02          | , Sasabsorption 550                              |
| , Kupfer-                                     | _          | .  , Metall:                    | 93          | 1 , Supurpleat                                   |

| Geite                                         | ) Seite                                 | l Geite                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Roble, gute, Beichen ber 637                  | 1                                       | Rohlenvolumen, Berhalten                       |
| - , leicht entzündliche 651                   | guge berfelben 628                      | jum Gewicht 642                                |
| Roblenarten, Brennwerth                       | , Haube 627                             |                                                |
| sohlenbrennen 638. 639                        | bem 629                                 | Marim. des Roblen=                             |
| , Arten beffelben 625                         | dem 620                                 | ftoffs 124                                     |
| -, Ausbeute beim                              | der 628                                 |                                                |
| 622. 640. 641 (2) 642                         |                                         | - , leichter -                                 |
| , Form bes Holzes                             | . Mittelraume 632                       |                                                |
| beim 624 —, Sahreszeit zum —                  | . Raume ber 631                         | Roblenwafferftoffverbin-                       |
| - in Cylindern 651                            | Angunden 628                            | dungen — 633                                   |
| - in gemauerten                               | , Roft bes 626                          |                                                |
| Dfen 643                                      | -, Ruftung bes 630                      | , Bulver: 651                                  |
| - in Gruben 655                               | 1 / = 3-10-11 - 1 - 3-7                 | Röhlerei f. Rohlenbren-                        |
| in Haufen 635 in liegenden                    | , Schlichten bes 629, Schwißen bes 632  | ,                                              |
| Berten —                                      | , Schwarzmachen                         | 001                                            |
| - in Meilern 625                              |                                         | - Darftellung                                  |
| in Ofen 642                                   |                                         | in weitern —                                   |
| - in Ofen mit                                 | , Stofen bes 632 (2)                    | , Schiefpulver: —<br>, fpecif. Gewicht 637     |
| Luftzutritt 652                               | , Theer aus dem 629                     | - ichlechte Beichen                            |
| Literatur 6                                   |                                         | ber -                                          |
| Drt zum 624<br>Koblenbrennerei 622            | , included and                          | Rohlfaatel 319                                 |
|                                               | -, Berbeudung ves 620                   | I CHANGE IN WOLLOW I TAN                       |
| , italienische 634 , Arten der 625            | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ' Speltriffe. 10                               |
| , 3wed ber 622                                |                                         | , Digerir= 73<br>, Glas=                       |
| Kohlenbrenner, Bahr:                          | 1, Chabeauffiere's 653                  |                                                |
| hammer der 633                                | 3                                       | 100e 143                                       |
| Rohlendampf   - bei un-                       | Roblen, Quanbel: 633                    | Kolfothar 128                                  |
| Roblendunft   volltom=                        | Rohlensandstein 531                     | Rolophonium 328. 657                           |
| menem Berbrennen                              | Roblenfaure 122                         | 1 2corobitoulante 939                          |
| der Roble erzeugtes,<br>brandölhaltiges Rob:  | Roblenfaures Ammoniat 240               | ground net mentet 099                          |
| lenoryd                                       | Rohlenfaure, Beftim:                    | der Metalle 141 , Metall 145                   |
| Roblenfeuer 93                                | mung 588                                | Königswaffer 141                               |
| Roblengas - Leuchtgas                         | Roblenfaure Bittererbe 249              | -, Berhalten gu De-                            |
| aus Steintoble                                | Roblensauregas == Rob-                  | tollen 182                                     |
| Roblengebirge 503                             | lensaure 122<br>Kohlensaures Kali 223   | Proper l' monte 300                            |
| Kohlengewicht, Berhal-<br>ten zum Bolumen 642 | Kalinatron 236                          | Kopaivbalsamöl 322                             |
| ten zum Bolumen 642<br>Kohlen, Lefe: 634      | Robienfaure Ralferbe 244                | Ropal 328                                      |
| Roblenlofche = mit Erbe                       | - Magnefia f. tob-                      | Ropf der Kohlenhaufen 636 —— liegender Werke — |
| gemengter Robienstaub                         | lenfaure Bittererbe 249                 | Körbchen, Unterfat: 74                         |
| Roblenmeiler 626 630                          |                                         | Kornblumenblau 348                             |
| -, Abbahen bes 632                            | Ratronfali 236                          | Körner, amphiaene 44                           |
| Abtublen des 633                              | Kohlensaure Salze 123                   | -, amphotere 42                                |
| , Angunden 631                                | Patricipe 1. 109.                       | 1 /                                            |
| , Baben bes 632, Decte 625. 620               |                                         |                                                |
| , Errichtung 626                              | Kohlenftickftofffaure 347               |                                                |
| , Erplofion 632                               |                                         |                                                |
| , Füllen                                      | Roblenftoffbeftimmung                   | Rorper, organifche, Ber-                       |
| , Külloch 631                                 | in organ. Stoffen 272                   | setung an der Luft 356                         |
| , Fufraume bes 632                            | Roblenftofforyb 122                     | , Berfetung                                    |
| -, flussige Produkte                          | Roblenstoff, Schwefel- 131              | burch anorganische                             |
| aus dem 629 Form 630                          | Dflanzen deff. in 464                   | Sauren 379                                     |
| , Korm 630<br>, Gabre 633                     |                                         | burch Barme 375                                |
| , T. 12.                                      | Rohlentiegel 90                         |                                                |
|                                               |                                         | 45 *                                           |
|                                               |                                         |                                                |

| Geit                                                 | , <b>6</b>                  | eite        | Sáte                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|
|                                                      |                             |             | Lehmboben 561. 565.                      |
| durch Barme nebft Luft                               | L = Milchfaure 363,         | - 1         | <b>566</b> . <b>567</b> . <b>590</b>     |
| und Wasser 375<br>Korund 250                         |                             | - 1         | -, humusreicher 566                      |
|                                                      | L = Tellurlitbium           | - 1         | —, faltiger 562                          |
| - ber Detalle 149                                    | La == Lanthan               | 33          | , mergelfalfiger 506                     |
| Rrantbeiten ber Forft-                               | I I                         | 63          | -, milder -                              |
| gemachfe 496                                         | Labtrautroth 3              | 43          | —, salziger 569                          |
| Rrauter. Aichenbeftand:                              | Oakanataning diam           | 53          |                                          |
| theile 385. 386. 387. 389                            | l Piteratur                 | 2           | , ftarter -                              |
| Rrautrubenfamenol 678                                | 'l Qahrahar 5               | 22          | , strenger<br>Lehmsumpfboden 518 (2)     |
| Areide 530. 566                                      | iramaas i                   | TOL         | Lehm, Beranderung an                     |
| PA.                                                  | Truce 320. 0                | <b>39</b>   | ber Luft 515                             |
|                                                      | Racifarben == caur          | =           | - burch Gluben 536                       |
| , spanische 241                                      | Lacentuille                 | 28          | Leicesterweide, Gerbstoff:               |
| Rreofot 378. 379                                     | 11 2                        | 343         | gebalt 290 (3)                           |
| gegen Holzfaule 60                                   | Cutinaphabier               |             | Reichter Roben 554                       |
| Literatur                                            |                             | 363         | Leichtefter Stoff 107                    |
| Rreffenfamenol 67                                    | Sactate Sactate Sactate     | اکر         | Leichtmetaue 133. 231                    |
| Rreuzbeerengrun 35                                   | Qamalliran                  | 55          | Leim, Pflanzen- 354 (2)                  |
| Krumelaucter 317. 37                                 | Pampe Bergeling'            | 70          | , Bogel: 327                             |
| Arpolith 20                                          | 1                           |             | Lein, Afchenbestandtheile                |
| Rryftalle, Anschießen der 7                          | ' , doppelzugige            | 70          | f. Linum 389                             |
| Repstallhaut                                         | Gura'                       | -           | Leindotterol 319. 678                    |
| Rrystallisation 7 Rrystallmebl 7                     | :[, Glub:                   | 151         | Leinöl 319. —                            |
| 400                                                  |                             | 124         | gegen Holzfäulniß 609                    |
|                                                      | Land, aufgeschwemmtes       |             | Leinfamen, Afchenber 388                 |
| Ruchenfalz — Chlorna-<br>trium 23                    |                             | 510         | , Bestandtheile, na-                     |
| Rugelapparat Liebig's                                | tantgan                     | 12          | bere 439                                 |
| Fig. 102. d. 27                                      | 2 Carchenrinde, Gerbstoff-  | 290         | Leinfamenfchleim 314                     |
| Küblapparate 79. 8                                   | )                           |             | Leitholger des Roblen-                   |
| Rühlfaß 7                                            | LICATETRE, EDUDU B IDD.     | 1 24        | meilers 634                              |
| Rummeljamen, Beftanb=                                | 2aub, Afchenbeftand=        | _           | Lerchenrinde, Gerbftoff                  |
| theile, nabere 44                                    | *! AL.:/* DOE (U) DOE .     | 387         | gebalt 290                               |
|                                                      | Pauhhalzaichenheitanb.      |             | Lefefohlen 634                           |
| Aupfer 12. 1  —, Bronziren des 15  —, Bruniren des - | theile 385 (2) 386 (2)      |             | Letten 535                               |
| -, Bruniren bes -                                    | -                           | -           | Leuchten bes Holzes 419                  |
| -, Entbedung im                                      | 2 Laufer                    | 54          | Det Moniden                              |
| Branntwein 16                                        | Laugenfalze == Alfalien     |             | ber Bafferstoff:                         |
| Anna Linding                                         | 45. 50.                     | 155         | l leaning                                |
| Kupferindig –<br>Kupferkies –                        | Laugenfalz, flüchtiges      |             | der Beingeift:                           |
| Kupfersasur 20                                       |                             | <b>23</b> 8 | I leanune 101                            |
| Rupfernictel 16                                      | minerallibes ===            | 924         | Leuchtgas 124<br>Leuchtmaterial, Baffer: |
| Rupferschwarze 17                                    |                             | 204         | ftoff als 108                            |
| Rupferüberzug, platin-                               | Rali Stali                  | 221         | , Weingeift als 369                      |
| ähnlicher 15                                         | 8, vegetabilisches ===      |             | Pencit 417                               |
| Rupfervitriol 21                                     | Pali                        |             | Reufol 379                               |
| 0,000                                                | 9 Saumontit                 | 216         | Li == Lithium                            |
| Kurbisternol 319. 67                                 | 2 Pebenstraft               | 451         | Libethenit 213                           |
| Rurtuma f. C. Rüstenklima 49                         | Lebensluft - Sauerftoff     | 102         | Lichen calcareus 343                     |
| 0.00                                                 | Lebensprozes der Pflan-     |             | coralinus                                |
| Ryanisirtes Holz 61<br>Ryanol 3'                     | gen                         | 447         |                                          |
| oryunus U                                            | reneran :== minelen         | • • •       | Parreum 343                              |
| w olati                                              | Leberluft) wasserftoff      | 130         | SAXRUMS 310                              |
| L == Lithium                                         | 3 Lecanora 342.             | 160         | Lichenin<br>Lichtbrechungevermögen, 103  |
| L == Lithiumoryd oder                                |                             | 171         | Fleinstes 103                            |
| Lithion                                              | Legirung, Rofe's<br>Legumin | 353         | O:A4 Gingus auf Whans                    |
| L - Schwefellithium                                  | Lehm                        | 534         | gen 463. 489                             |
|                                                      | 1 7                         |             |                                          |

|                                            | ,                                       |            |                                  |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------|-------|
| Seite.                                     |                                         | Beite      |                                  | Ceite |
| Licht, Einftuß auf Pflanzen                |                                         | 324        | Luft, verborbene ==              |       |
| durch Bafferftoff er-                      | Löffel, Platin-                         | 71         | Sticttoff                        | 110   |
|                                            |                                         | 678        | Luftwarme                        | 489   |
| entwicklung burch                          | Losche, Kohlen: - mit                   |            | Luftwechsel im Boben             | 550   |
| Pflanzen 483                               | Erde gemengter Rob=                     |            | Luft, Bonne: - Stid.             |       |
| , demifche Wirtung                         | lenstaub                                |            | stofforybul                      | 116   |
|                                            | 1 - 1 - 2                               | 243        | Luftgas                          |       |
|                                            | Röfung 17. 55. 61. 62.                  |            | Luteolin                         | 339   |
|                                            | Lothrohr                                | 71<br>2    |                                  |       |
| Liegende Werke 635                         | , Literatur                             |            | <u> </u>                         | ook   |
|                                            | Löthrohrzange                           | 71         | 1.00                             | 285   |
|                                            | Eucernegelb                             | 341        | Maceriren                        | 59    |
|                                            | Luft - 12. 112.                         |            | Macrochemische Opera-            | **    |
| Lignin 300                                 | abichluß, Erhigen,                      | 201        | tionen                           | 53    |
| Ligurit 217                                |                                         | 108        | Madia sativa, Camen,             | 100   |
| Lindenblatter, Afchenbe-                   | , atmofpharifche                        |            | Afchenbestandtheile              | 388   |
| ftanotheile f. Laub 387                    | 112.                                    | 487        | Magnesia 247.                    | 249   |
| Lindenbluten, Beftand-                     | ballon 107.                             | 125        | Magnesia alba                    |       |
| theile, nabere 434                         | beftanbige Salze                        | 77         | Magnefia als Bodenbe-            | 538   |
| Lindenholz, Afchenbe-                      | , brennbare ==                          |            |                                  |       |
| ftanotheile 396. 387                       | Wasserstoff                             | 106        | bicarbonat ==                    | 240   |
| Lindenlaub, Afchenbe.                      | -, bephlogiftifirte ==                  | :          | zweifach toblenfaure             |       |
| ftandtheile —                              | Sauerftoff                              | 102        | Magnefia                         |       |
| Lindenrinde, Afchenbe-                     | elettricität                            | 491        | carbonat ==                      |       |
| standtheile                                | elettricitat, Erfor-                    |            | Fohlenfaure Magnefia             |       |
| Lindensamenol 677                          |                                         | 492        | -, doppelttob=                   |       |
| Linfensamen, Afchenbe-                     | -, entrundliche =                       | 100        | lenfaure                         | _     |
| standtheile 389                            | 1                                       | 106        | , bumusfaure                     | 371   |
| Linum usitatissimum —                      | feuchter Boben                          | 549<br>499 | falkcarbonat                     | 249   |
| Riteratur 1                                | feuchtigkeit                            | 458<br>122 | -, fiefelfaure, neu-             |       |
| , Agriculturchemie 3. 4                    | , fire<br>, flüchtige == Am-            | 144        | trale                            | -     |
| , Austrocknen des 7                        | moniat                                  | 238        | , aweidrittel-                   | _     |
| Solzes 7 —, Bodenkunde 4                   | - gütemeffer 86. 114.                   |            | , tohlenfaure                    |       |
| , Brennmaterialien 6. 7                    |                                         | 130        | , neutrale                       | 947   |
|                                            | -, inflammable ==                       | -00        | falze                            | 247   |
|                                            | Baffer ftoff                            | 106        | , falzsaure ===                  | 249   |
| , reine 1, technische 3                    | - , Lebens = Sauer-                     |            | Chlormagnefium                   | 448   |
| —, Eupion 8                                | ftoff .                                 | 102        | Solzfaulniß f.                   |       |
| -, Forft-, allgemeine 1                    | , Leber: == Schwe:                      |            | Chlormagnefium                   | 608   |
| -, Forftbenugung 5                         |                                         | 130        | -, schwefelfaure                 | 249   |
| -, Forftchemie 3                           | mephitifche ===                         | • • • •    | filicat == fie:                  |       |
| , Forstphysik 5                            |                                         | 122        | felfaure Magnefia                | 249   |
| , Forstechnologie -                        |                                         | 549        | fulphat == fcwe:                 |       |
| , holzconfervation 7                       | nitrofe - Stid-                         | 116        | felfaure Magnefia                | 248   |
| , Holzschwamm -                            |                                         | 110        | verbindungen                     |       |
| , Holzverkohlung 6                         | phlogiftifirte ==                       | 110        | s. Salze                         | 247   |
| , Knallpulver 6                            |                                         | 110        | , weiße == tob:                  |       |
| -, Kohlenbrennen 6. 7                      | , Phosphor: ==                          | 104        | tenfaure Magnefia                | 249   |
| , Kreofot 8                                |                                         | 134        | , zweifachtoblen-                |       |
| , Pflanzenphysiologie 4                    | , respirable ==                         | 100        | faure                            | 200   |
| —, Physik 5                                | Sauerstoff Salpeter: fal-               | 102        | The man in the                   | 208   |
| , Schiefbaumwolle                          | petrige Saure                           | 116        | Magnefium (Chian-                | 247   |
| 6. 307                                     | faure                                   | 122        | , 04.00                          | 249   |
| , Schiefpulver 6                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 130        | gegen Holz-                      | 608   |
| ——, Stöchiometrie 2. 3<br>—— Lechnologie 5 | , - ,                                   | TOO        | faulniß<br>Ragneteisenstein 171. |       |
|                                            | tende — Schwefel:, stin:                |            | Magnetismus ber Me-              | -50   |
| , Aorf 5. 7<br>, Arodnen d. Holzes         |                                         | _          | talle                            | 149   |
| Lithium 12. 13                             | temperatur                              | 480        | Magnetfies '                     | 182   |
| richient Tw. 10                            | lh.aanh                                 | -50        | . —                              |       |

## Mahalebtirfcholz — Retalle

|                                     | <b>S</b> eite | 1                                         | Scite 1                    | Seite Seite                           |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Mahalebeirscholz,                   |               | Margarin                                  |                            | Meiler, Schlichten ber 629            |
| Michenbeftandtheile                 | 386           | Margarinfaure                             | _                          | , Schwarzmachen                       |
| Mahifand                            | 557           | Margarit                                  | 216                        | ber 630                               |
| Maissamen, Afchenbe-                | 800           | Marienbab                                 | 73                         | , Schwiten der 639                    |
|                                     | 300           | Marmorfitt                                | 92                         | ftatte, Bereitung                     |
| Maisstroh, Aschenbe-<br>standtheile | _             | Marschboden 518<br> Maser des Holzes      | (2)<br>429                 | bet 626 , ftehender 626. 627          |
| Matrochemische Opera-               | _             | Raftbuche == Buche                        | 420                        | , Stoffen ber 632 (2)                 |
| tionen                              | 53            |                                           | 93                         | , Theer aus 629                       |
|                                     | 208           | Matière incrustante                       | 300                        | , Treiben 632                         |
| Malate                              | 286           | Matricaria Chamomilla,                    | ,                          | , Umfaffen -                          |
| Maleinfaure                         |               | Afchenbestandtheile                       | 399                        | -, Berbruden 696                      |
|                                     | 285           | Mauersalpeter) == jebes                   |                            | vertohlung 625                        |
| Mandelöl 319. 678<br>Mangan         | 263           | Mauerfalz Saus Maue                       | et n                       | , Werfen der 632<br>, Bubrennen -     |
| , als Bodenbestand-                 |               | ausgewitterte Galz,<br>bald aus Kalis und |                            | , Bundröhre der 629                   |
|                                     | 542           | Kaltfalpeter, balb auf                    | 1                          | Melaffe 315 (2) 316                   |
| ·                                   | 267           | schwefelf. oder tohlenf                   |                            | Melilith 217                          |
| — hlorür                            | _             | Ratron beftehend                          |                            | Melilotenkampher 324                  |
|                                     | 266           | Me - Retonfaure                           |                            | Meloekampher 323                      |
|                                     | 265           | Rechanische Operationen                   | 53                         | Membran, thierifche jur               |
| —— glanz 182.                       | 201           | Medicagogelb                              | 341                        | Entwasserung des                      |
| hyperoxyd<br>hyperoxydhybrat        | _             | Medicingewicht                            | 100                        | Beingeistes 368 Dengung f. Gemenge 17 |
|                                     | 263           | Meetrettigol                              | 324                        | Mengung f. Gemenge 17 Mennig 171      |
|                                     | 217           | Meerfalgfaure - Chlor-                    |                            | Menftruum - Auflo                     |
| , fowarzer                          |               | wafferstofffaure                          | 140                        | fungsmittel 56                        |
| Manganoryd                          | 266           | Meeresboden<br>Meeresfandboden            | 520<br>560                 | Mephitische Luft - Rob-               |
| Manganorydhydrat                    | -             | Meerschaum 217.                           |                            | lenfaure 122 ober                     |
| Manganorydorydul                    |               | Meerwaffer                                | 110                        | Stickoff 110                          |
|                                     | 263           | Mehleleifter                              | 92                         | Reccurius 12, audy                    |
| Manganorydulcarbonat                |               | Mehlfand                                  | 557                        | Dueckilber<br>Mergel 534. 537         |
| = tohlensaures Man-                 | 265           | Meiler                                    | 626                        | als Bobenbestand.                     |
| Manganorydul, humus-                | 200           | , Abbahen der                             | 632                        | theil –                               |
| faures                              | 372           | , Abtuhlen der<br>, Angunden der          | 633<br>631                 | Mergelanalyfen 538                    |
|                                     | 266           | -, Baben ber                              | 632                        | Mergelboben 531. 537.                 |
|                                     | <b>265</b>    | - decte ber 625.                          | 1                          | 565. 5 <del>94</del>                  |
| , falgfaures ==                     |               | -, Erbbach ber 630                        |                            | , taltiger 566                        |
|                                     | 267           | -, Errichtung der                         | 626                        | , lebmiger -                          |
|                                     | 265           | -, Erplodiren der                         | 632                        | -, fandiger -                         |
| faulnif gegen Dolz-                 | 608           | - flussige Produtte                       | 000                        | Mergel, Bestandtheile 538             |
| filicat                             | •••           | aus dem —, Form der                       | <b>629</b><br><b>630</b>   | , Erd: 534                            |
| tieselsaures Mangan                 | 265           | -, Fullen der                             | 632                        | , Rait                                |
| - fulphat = fcmefel-                |               | , Fulloch ber                             | 631                        | lager 566                             |
| faure Magnefia                      | _             | , Bufraume ber                            | 632                        | , lehmiger 537                        |
|                                     | 213           | , Gabre der                               | 633                        | , Cand: 534                           |
|                                     | 267           | , Große bes                               | 627                        | andstein 531                          |
|                                     | <b>26</b> 3   | , große, Borzüge                          | 628                        | , Stein: 534. 537                     |
| Manganfalze<br>Manganfaure          | 267           | -, Baube ber                              | 627<br>690                 | Merulius destruens 604                |
| Mangansaures Kali                   | <b>-</b>      | , Solzeffig aus dem, Kleine, Borzüge      | 628                        | Defit 377                             |
| Mangan, Schwefel-                   |               | -, liegender 626.                         |                            | Mefol 217 (3)                         |
| Manganspath                         | 208           | -, Mittelraume ber                        |                            | Mefolit — —                           |
| Mangansuperoryd                     | <b>267</b>    | , Rauhbach ber 630                        |                            | Mespilus Pyracantha,                  |
| Manganüberfaure                     |               | , Raume ber                               | 631                        | Früchte, Beftandtheile,               |
|                                     | 263           | -, Richtung beim                          | 400                        | nahere 438                            |
| Manna<br>Mannazucker                | 317           | Angunden                                  | <b>62</b> 8<br><b>62</b> 6 | meendannelane.                        |
| Mannit                              | _             | , Roft der<br> , Schlagen der 632         |                            |                                       |
|                                     |               | . ,                                       | (-)                        |                                       |

|                                             | Sette      |                             | Geite       | 1                                  | Seite |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-------|
| Metalle, Abichwefeln                        | 184        |                             | ı 183       | Metalloryde, Anwen-                |       |
| , Altali                                    | 155        |                             |             | bung                               | 190   |
| - als Bodenbeftanb                          | · .        | form                        | -           | -, Muflöslichteit 176              |       |
| theile                                      | 541        | , Romencla-                 |             | , Ausmittlung                      | 180   |
| -, Anlaufen 157.                            |            | tur ~                       | 181         | 1                                  | 72    |
| -, Auflöslichkeit                           | 154        | , Schwefel-, Re-            | 104         | , Eigenschaften,                   |       |
| , Chlor-                                    | 202        | duction .                   | 184         | 1 00000001000                      | 177   |
| ——, <b>E</b> yan= 145.                      | 146        |                             |             | , Eigenschaften,                   | 170   |
| , Darstellung<br>, dehnbare                 | 155        |                             |             | phylische                          | 173   |
| , Dehnbarteit                               | 151        |                             | 182         | , Erkennung s. Ausmittlung         | 180   |
| - des Bodens                                | 541        |                             | 152         |                                    | 173   |
| -, Eigenschaften,                           | •          |                             | 155         |                                    | 178   |
| demifche                                    | 154        | -, fpecif. Gewicht          | 148         | , Form                             | 174   |
| ,, phyfifche                                | 147        | , Barme                     | 32          | , Geruch                           | 177   |
| , Eintheilung                               | 155        | ,  proce                    | 155         | Geichmack                          | 176   |
| , eble                                      |            |                             | 151         | , Kroftallform                     | 174   |
| - , Gleftricitatleitung                     | 148        | -, ftredbare                | 155         | , Löslichteit                      | 180   |
| , cleftronegative                           |            | -, Undurchfichtigfeit       | 147         | , Magnetismus                      | 176   |
| , elektropofitive                           |            | , unedle<br>, unvollfommene | 155         | , physiologische                   |       |
| , Erd-, alkalische                          | _          |                             |             | Wirtung                            | 177   |
| -, Farbe                                    | 148        | Berbrennen der              | 157         | , Reduction                        | 146   |
| , Flüchtigkeit                              | 153        |                             |             | 1 7 7                              | 178   |
| , Form                                      | _          | falien                      | 165         | Berhalten an de                    |       |
| , gediegene                                 | 145        | gu anorgas                  |             | Luft bei gewöhnliche<br>Temperatur | 177   |
| , Glanz                                     | 147        | nifchen Gauren              | 159         | , Berhalten an be                  |       |
| , Geruch                                    | 148        | au Fetten                   | 164         | Luft bei boberer Tem               | is    |
| -, Gefchmack                                |            | zu Fetten zu Fluß:          |             | reratur                            | 178   |
| , gefchmeibige                              | 155        | faure                       | 163         | -, Berhalten, chemi                |       |
| , Geschmeidigkeit                           | 151        | zu Sa:                      |             | fc)es                              | 177   |
| , Salb:                                     | 155        | loiden                      | 159         | , zu A[:                           |       |
| , Barte                                     | 152        | zu Kö:                      | 100         | <b>f</b> alien                     | 179   |
| , katalytische Kraft                        | 149        | nigswaffer                  | 162         | , aur                              |       |
| /                                           | 144        | - ju orga:                  | 163         | Glektricität                       | 176   |
| , Klang                                     | 152<br>141 | nischen Säuren zu Sal-      | 100         | au                                 | 100   |
| —, König ber<br>—, Krystallform             | 153        | peterfaure out              | 161         | Pflanzenfarben                     | 190   |
| , Leicht= 155.                              |            | - 3u Salzen                 | 101         | 3u                                 | 170   |
| -, Magnetismus                              | 149        | auf naffem Bege             | 166         | Sauren                             | 179   |
| ——, Richt: 13.                              | 101        | zu Salzen                   |             | Schwefel gu                        |       |
| -, Orydation an ber                         |            | auf trodinem Bege           | _           | - Bermandtichafts:                 |       |
| Luft                                        | 156        | — zu Salz                   |             | tafel 194. 195. 196.               | 198   |
| im Baffer                                   | -          | faure                       | 160         | -, Bortommen                       | 171   |
| , Reduction                                 | 146        | zu Schwe-                   |             | , Wirtung, physio-                 |       |
| regulinifche                                | 145        | fel                         | 159         | logische                           | 177   |
| Metalli regulus                             | -          | ju Schwe-                   |             | -, Berfehung durch                 |       |
| Metalle, Roften                             | 158        | felfaure                    | 160         | Dite                               | 178   |
| -, Somelzbarteit                            | 152<br>151 | , volltommene 151.          | 155         | Metall, Rofe's                     | 171   |
| , schmiedbare<br>, Schwefel=<br>, Anwendung | 181        | Barmeleituna                | 151         | Metallsalze 46. 47.                | 185   |
| -, Unwendung                                | 195        | 20cccumpentific             | <b>32</b> 8 | -, Anwendung                       | 202   |
|                                             | 100        | - alanamadamalah, anala a   | 171         | , Auflöslichteit                   | 188   |
| feit Auflöslich                             | 183        | Metallglang                 | 147         | , Darftellung                      | 185   |
| , Ausmittlung                               |            | moserra roBaras             | 145         | , Ermittlung auf                   | 199   |
| f. Ertennung                                | 184        | Metallisirtes Polz          | 613         | nassem Wege                        | 1 99  |
| , Darftel:                                  |            | Metallfalt<br>Metallfitt    | 175<br>93   | nem Bege                           | 198   |
| lung                                        | 189        | Metalltonig                 | 145         | ibrer                              |       |
| - , Gintheilung                             | 181        | Metalllegirungen            | 168         | Bafis                              | 199   |
| - Griennung                                 | 184        | Metalllegirung, Rofe's      | 171         | - ihrer Baure                      |       |
| , garbe                                     |            | Metalloryde                 | _           |                                    | 187   |
|                                             |            |                             |             |                                    |       |

| (                                  | Scite      | (                       | Scite      |                                 | <b>Sch</b> t: |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Metallfalie, Aluchtiateit          | 1          | Mimofengummi            | 314        |                                 | 182           |
| Korm                               |            | Mimotannicum acidum     | 294        | Molybdanocker                   | 172           |
|                                    |            | Mineralal <b>fa</b> li  |            |                                 | 127           |
| , Gefdmack                         |            | Mineralien, harte, Ber- |            | Moorboden 518. 519.             | 546           |
| , Krystauform                      | 186        | fleinerung              | . 89       | Moorbrennen f. Feuer:           |               |
| , Krystallwasser                   | 192<br>188 | Mineralisches Chamaleon | n<br>267   | bungung                         |               |
| -, Loslichteit, Rugen              | 202        | Mineralogisch:chemische | 201        | within                          | 519           |
| , physiologische Wir               |            | Beichen                 | 35         | Moorgrund<br>Moostorfboden 518. | 549<br>510    |
| fung .                             | 191        | Mineralmaffer           | 110        | Moosbitter — Cetrarin           |               |
| , Schmelzbarkeit                   | 193        | Mifchende Bermandt=     |            | Moosftarte == Lichenin          |               |
| - Berbalten an ber                 | :          | fchaft                  | 14         | Morphium                        | 300           |
| Luft bei gewöhnlicher              |            |                         | . 22       |                                 | 54            |
| Temperatur                         | 177        | Mifbungsgewicht         | 26         |                                 | _             |
| , Berhalten an ber                 | ;          | Miftelbeeren 28.        | 327        | Morfer, Meffing.                | -             |
| Luft bei boberer                   | 170        | Mittelraume des Mei-    | Q# I       | —, Probe-<br>—, Solutions-      | 230<br>56     |
| Temperatur —— Rerhalten chemi      | 178        | lers                    | 632        | , Stahl:                        | 54            |
| fces                               | 192        | Mittelfalze             | 46         | Mortel                          | 944           |
| , gegenfei-                        | -0-        | MI-M- Apfelfaure        | 995        | Morus nigra, Solzaschen         |               |
| tiges                              | 197        | Mn = Mangan             | 263        | bestandtheile                   | 396           |
| zu Bafen zu Chlor                  | 194        | Mn = 2 Atome Man-       |            | l '                             |               |
| zu Chlor                           | 197        | gan                     |            | Mr == Margarinfaure             |               |
| zu Kohle                           | _          | Ma == Man-              |            | Mt = Catechugerbfaute           | 294           |
| ju organis                         | 100        | ganorybul               | _          | Mu = Schleimfaure               |               |
| schen Stoffen zu Pflanzen          | 198        | •••                     |            | Mucin                           | 354           |
| farben                             | 192        | Mn = - Man:             | 266        | 000 C. C. 15 . 15               | 504           |
| - 3u Schwefel                      | 197        | ganoryb                 | 400        | Mutterlauge                     | 76            |
| - ju Baffers                       |            | Mn == 9Ran-             | ~~=        | Mycoderma aceti                 | 364           |
| ftoff                              | _          | ganhyperoryd            | 267        | - wighten                       | 320           |
| ——, Berwitterung<br>——, Bortommen  | 192        | Mn == Man-              |            | Myronfaure 355.                 | 330           |
| , Bortommen                        | 185        | ganfäure                |            | Myrofyn                         | 355<br>332    |
| , Wichtigkeit<br>Metallfäuren      | 202<br>42  | Ma = Übermangan:        |            | Myrche                          | 994           |
| Metalltiegel                       | 90         | faure                   | _          |                                 |               |
| Metallum nativum                   | 145        | Mn - Schwefelmanga      | n          | N 644 50.5                      | 110           |
| Metamerie                          | 40         |                         | <br>33     | N = Stidstoff                   | 110           |
| Metaphosphorfäure                  | 133        | ۱.                      |            | N = 1 Doppelatom                |               |
| Methyloryd                         | 377        | Mo == Molybdanorydu     | ıı         | Stickftoff                      |               |
| effigfaures                        | _          | Mo == Wolybdanoryd      |            | N = Stickstofforydul            | 116           |
| Methylorydhydrat                   | _          | Mo - Molybbanfaure      |            | N == Stickftofforyd             | _             |
| M 5 = Mifchungsge-                 | 26         | ł <i>"</i>              |            | ***                             | _             |
| Mg = Magnefium                     | 33         | felmolybdan             |            | A = falpetrige Saure            | 117           |
| Microchemische Opera-              | •          | l'                      |            | N - Salpeterfaure               | 117           |
| tionen                             | 53         |                         |            | Na == Natrium                   | 234           |
| Miemit                             | 249        | felmolybdan             |            | Aa - Ratriumboper:              |               |
| Mitrochemische Opera-              |            | Mo - Bierfachichme-     |            | orpb                            |               |
| tionen                             | 53         | felmolybdan             |            | NT. Cont. C. Alfamatal.         |               |
| Mild, Pflanzen: ==                 | 219        |                         | 000        | Na - Ginfachfchwefel:           |               |
| Phanzenemulfion<br>Milchfafte 328. | 396        | M == Morphium           | 300<br>370 | 1                               |               |
| Milchfaure                         | 363        |                         | 370        | Na == 3weifachfcwefel           | •             |
| Mildfauregabrung ==                |            | Troden:                 | 604        | 1                               |               |
| Schleimgabrung                     | 362        |                         | 507        | Na - Dreifachschwefel-          |               |
| Milchfaure Galze"                  | 363        | tur f. trocene Raule    | 7          | natrium                         |               |
| Milch, Schwefel:                   |            | Mohnöl 319. 678.        | 679        |                                 |               |
| Mildzuder                          | 317        |                         | 344        |                                 |               |
| Milligramm                         | 100        | Molybdan 19             | 2. 13      | 1 natrium                       |               |
|                                    | -          |                         |            |                                 |               |

| Seite                                                    |                                              | •                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| "                                                        | ·                                            | <b>3.71</b> .                         |
| No - Ginffachlehmafat                                    |                                              |                                       |
| Na — Fünffachschwefel-<br>natrium                        | Reutralifiren —                              | Romenclatur, chemifche                |
| -                                                        | lee                                          | - der Elemente 12                     |
| Na == Selennatrium                                       | Reutralfalze 46. 47                          | - der Dryde 49                        |
| No Manastin (Orre                                        | NH4 = Ammonium -                             | ber Salze 51                          |
| Na — Narcotin (Alfa:                                     | l -                                          | bindungen 49                          |
| lcid), auch Tellurna-                                    | NH4 = Ammoniumoryd -                         |                                       |
| trium<br>Nabelerz 182                                    | NH 4 = Einfachfchme-                         | der Schwefelme.                       |
| Rabelerz 182<br>Rähere Bestandtheile 12                  |                                              |                                       |
| Rahrung der Pflanzen 454                                 | reminionant 241                              | talle 51. 181 der Berbindungen 49     |
| Rahrungsfaft 394 (2)                                     | NH4 == 3weifachichme-                        | der Bafferftoff:                      |
| Rahrungsfaft 394 (2) —, rober 394                        | felammonium —                                | verbindungen 51                       |
| Ramen, demifche 12. 49. 181                              | "                                            | Rordhaufer Schwefel-                  |
| Raphthalin 379                                           | NH . = Funffachichme.                        | faure 130                             |
| Raphthen 390                                             | felammonium                                  | Bitriolol _                           |
| Raffer Beg 54                                            | l '                                          | Nordwinde 496                         |
| Nativum metalium 145                                     | NH 4 == Gelenammo:                           | Rormalfalze 47                        |
| Ratrium 234                                              | nium                                         | Rugbaumzuder 673                      |
| Ratrolith (Natronthon:                                   | H4 == Tellurammo:                            |                                       |
| erdefilicat) 235                                         | nium                                         | 0 ~ ~                                 |
| Ratron 234                                               | Ni - Rictel 34                               | O = Sauerstoff 102                    |
| , Ab:                                                    | Ni = 2 Atome Ridel                           | 0 = Dralfaure 281                     |
| , borjaures 237                                          | l .                                          | Obergrund 499                         |
| carbonat == foh:                                         | Ni == Rideloryd                              | Obsidian 216                          |
| lensaures Ratron 235                                     | Ni = Nicelsesquioryd                         | Obstbranntwein 674                    |
| feldspath 522                                            | No. 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | Obsteffig 365. 676                    |
| feldspath 522 —, humussaures 371 — talicarbonat          | Ni = Schwefelnicel                           | Duffmein ( Ciken                      |
| falicarbonat ==                                          | Richtmetalle 12. 13. 101                     |                                       |
| tohlensaures Kalina-                                     | allgemeine Eigen-                            | Difenblase zur Entwaffe-              |
| tron 236                                                 | schaften 13. —                               | rung bes Beingeiftes 368              |
| kali, kohlensaures kali, weinborar-                      | , fefte, gasförmige                          | Ocer 258                              |
|                                                          | - Horne                                      | , Antimon- 172                        |
| faures 48                                                | Amou Eli audi April                          | blauer phosphor-                      |
| Fohlensoures 025                                         |                                              | jaures Eijenorydory:                  |
| , fiefelfaures 237 , fohlenfaures 235 , fohlenfaures als | Richtmetallfäuren 42<br>Rickel 12 13         | bul 258                               |
| Bodenbestandtheil 540                                    |                                              | -, brauner = Gi-                      |
|                                                          | 001 41                                       |                                       |
| -, falpeter = fal-                                       | Riederschlag 62                              | —, Chrom- 172<br>—, gelber 259        |
| peterfaures D                                            | Niederschläge Arten ber                      | , gelber 259                          |
| , falpeterfaures                                         | Riederichlage, Arten ber -<br>Riederschlagen | , Molpboan- 172<br>, rother == Eisen- |
| , falpetersaures 235                                     | Niobium 12                                   | oryd 258                              |
| - , falsfaures ==                                        | Nitrat, Barnt == fal:                        | , schwarzer == Ei-                    |
| Chlornatrium 522                                         | peterfaurer Barpt 243                        | senorydul 256                         |
| - , fdwefelfaures 236                                    | Ritrate 119. 213                             | , Uran= 171                           |
| Natronfilicat 237                                        | Ritrat, Rali: == falve:                      | Mismuth. 179                          |
| Natronsulphat — schwe-                                   | terfaures Kali 224                           | , Wolfram:                            |
| felfaures Natron 236                                     | , wares == latbes                            | Oren 64                               |
| AT 1                                                     | terfaurer Kalk —                             | befchlag 92 , Calcinir =              |
| Natrum — Natron 234                                      | , Ratron == fal:                             | , Calcinir = ==                       |
| Raine net Rotbet 11                                      | peterjaures Ratron 237                       | Flammofen 67. 666                     |
| Nb = Riobium 12                                          | 270.                                         | -, Chabeaussière's 653                |
| Rebel 105, 488                                           | ~ 27                                         | -, chemische 64                       |
| Rebenbeftandtheile = in                                  | Ritrolin 418                                 | -, Deftillir. 65                      |
| sehr kleiner Quantität                                   | Ritrofe Luft - Stid-                         | bom                                   |
| vorhandene Bestand:                                      | ftofforod 116                                | , Flamm: 67. 93. 666                  |
| theile einer Berbindung                                  | Ritrofer Dampf = fal-                        | , Geblase- 65. 68                     |
| Reikenöl 322                                             | petrige Saure —1                             | hige, startste                        |
|                                                          |                                              |                                       |

| <b></b>                               |                                                | L                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                 | Seite                                          | Grite Control                                                                                                |
| Dfen, Kapellen. 65                    | ÖI, DIEODI: 678                                | Dle, trodinende 319                                                                                          |
| — fitt 92                             | -, Direttig: -                                 |                                                                                                              |
| tuppet 05                             | , Phaumentern                                  | moscoviticum                                                                                                 |
| , Reverberir: 67. 666                 | 319. 678 (2)                                   |                                                                                                              |
| , Röhren= 68                          |                                                | Dle, wefentliche = athe 321                                                                                  |
|                                       | 678 (2) 679<br>, Ricinus 319. 678 (2)          | rische 321<br>Ossamme 104                                                                                    |
| , Schwarz's 655<br>, Sefftröm's 68    | , Ricinus- 319. 678 (2)<br>, Roffastanien- 678 | T                                                                                                            |
| —, Thon: 67                           | , Rothtannenfamen:                             | . <b>G</b> as 124. 125                                                                                       |
| , Thon: 67<br>, Tiegel: 66            | 319. 677                                       |                                                                                                              |
| -, tragbare 67                        |                                                | nifi 609                                                                                                     |
| -, unbewegliche 65                    |                                                | Rien: 644                                                                                                    |
| - vertohlung 642                      |                                                | , Knoblauch. 324                                                                                             |
| - , Bertoblunge: 643                  | I '7'''                                        | - , Knoblauchfraut -                                                                                         |
| , Wind: 65. 67                        | l — Schamfraub —                               | robiol 0/5                                                                                                   |
| , Bug: 65, 67, 93                     | - Schnitzfohl -                                | Loffeltraut: -                                                                                               |
| Dtenit 65. 67. 93                     | , Genf, fettes -                               | -, Reerrettige -                                                                                             |
|                                       | , Sonnenblumen-                                | Relten: 322                                                                                                  |
| Ol = Dleinsaure 319                   | tern: 319. —                                   |                                                                                                              |
| Di Aderhanf- 678                      | , Tabakfamen                                   | -, Pfeffer -                                                                                                 |
| , Anis: 323                           | -, Tannensamen:                                | - , Pfeffermung. 323                                                                                         |
| , Apfeltern: 319                      | 319. 677. 678. 679                             | , Pinus abies- 322                                                                                           |
| , Apfelfinen: 322 bab 73              | , Araubenkern: 319                             | , Pomerangenblu-                                                                                             |
| —— bad 73<br>—— , Baldrian: 322       | -, Trefter: 678                                | , Pfeffer: — , Pfeffer: — , Pfeffermunz: 323 , Pinus abies- 322 , Pomeranzenblüsten: —  Fomeranzenfchalen: — |
| , Baum 319                            | , Wallnuß: 319. 678                            | - Pomeranzenschalen -                                                                                        |
| - Bebennuß:                           | , Wausamen: 677.                               | . Rauten 323                                                                                                 |
| bilbendes Gas 124, 125                | 678. 679                                       | reitigol 0/8                                                                                                 |
| , Birten: 322. 379                    | , Begbiftel. 678                               | , Sabebaum: 322                                                                                              |
| -, Bittermandel 323                   | , Weintrefter: -                               | — , Sabebaum: 322<br>— faure — Dleinfaure<br>— , Scheidung von<br>Baffer 94. 97                              |
| , Brand- 321. 375                     | , Xverstuvenjamen: -                           | m, Coneidung von                                                                                             |
| -, brengliches 321                    | , Wunderbaumfa-                                | 25affer 94. 97                                                                                               |
| -, Buchecter: 319.                    | men == Ricinusol 319.                          | , Senf=, fluchtiges 324                                                                                      |
| 677. 678 (2)                          | 678 (2)                                        | SEA _ Glucarin 318                                                                                           |
| , Buchel == Buch:                     | Dle, ätherische 321                            | 146                                                                                                          |
| ecter: 319. 677. 678 (2)              | , fauerstofffreie 322                          | - Ritriols 130                                                                                               |
| , Citronen: 322                       | baltige 323                                    | - Rachholber: 322                                                                                            |
| -, Citronenfern: 678                  | haltige 323                                    | , Wachholder: 322, Weinstein: ==                                                                             |
| , Copaivbalfam: 322                   | baltiae , schwefel 324                         |                                                                                                              |
| -, Diftelsamen. 677                   |                                                | , Wermuth. 323                                                                                               |
| , Dosten= 323                         | der , Ausbeute, Tabelle 678                    | Dlein 319                                                                                                    |
| -, Erbeichel: 679                     | ber 0/8 —, ausgepreste ==                      | faure -                                                                                                      |
| , Erdnuß: 319                         | fette Die 318                                  | Dlivenol 319. 678                                                                                            |
| , Fichtenfamen: 677.                  | , Brand: 321. 375                              | On als Endsplbe, Be-                                                                                         |
| 679                                   | - hrensliche 321                               | " beutung 52                                                                                                 |
| , Hanf: 319. 678 (2), Hartriegel: 677 | , brengliche 321. — , bestillirte == athe-     | Pnanthather 362                                                                                              |
| , Hartriegel: 677, Hafelnuß: 319.     | rische 321                                     | Dnanthfäure -                                                                                                |
| 677 (2) 678 (2)                       | , empyreumatische                              | Opal - natürliche                                                                                            |
| , Kiefersamen: 678                    |                                                |                                                                                                              |
| -, Rirfchtern. 319                    | effentielle == dthe:                           | Opalifiren - balbburd.                                                                                       |
| , Kohlfaat: -                         | rische 321                                     | fichtig fein wie Opal                                                                                        |
| - , Rrautrubenfamen: 678              | , fette 318                                    | Operationen, chemische 53                                                                                    |
| - Rreffenfamen: -                     | -, fire = fette -                              | auf naffem                                                                                                   |
| , Rurbistern- 319                     | , fluchtige 321                                | 23ege 54. 61                                                                                                 |
| , Lein=                               | , milbe == fette 318                           | mif trodnem                                                                                                  |
| -, Leinbotter                         | , nicht trodnenbe 319                          | 1 20 ege 54. 87                                                                                              |
| -, Lindensamen: 677                   | , schwefelhaltige 324                          | -, matrochemische 53                                                                                         |
| , Lorbeer: 678                        | Di. Esbragon: 323                              | , mechanische                                                                                                |
| , Manbel 319. 678 (2)                 | Dle, seccative 1 track                         | mitrochemische                                                                                               |
| , Mohn- 319. 678. 679                 | , piccarioes                                   | Dpium 332 343                                                                                                |
| , Dliven- 319. 678                    | nende 319                                      | Drcein 343                                                                                                   |

| - Sdte                                 | Seil                                      | بينيم أو                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| _                                      |                                           | Pd == 2 Atome Palla:                              |
| Drbnung, elettrochemifche              | - Rali -                                  | - bium                                            |
| ber Elemente 13                        | Dralfaure Salze —                         | Pd - Palladiumsuboryd                             |
| Organische Analyse 271                 | Drychloride 5:                            | Pd — Palladiumorybul                              |
| —— Basen 270. 299<br>—— Chemie 10. 268 |                                           | N                                                 |
| Literatur 1. 2. 3. 4                   | Dryd, Bi- 49                              | Jira - Dangommorgo                                |
| Elementaranalyse 271                   | Dryde 17:                                 | Pd = Schwefelpalladium                            |
| Körper 268                             | Dryd, Homenclatur 49                      | Ped 376. 378. 644. 656                            |
| ihrer Anatomzahlen 274                 |                                           | Pech, Brauer: — schwar: — 645. —                  |
| , Berfehung                            | Orydirte Salzfäure ==                     | braunes                                           |
| an der Luft 356                        | Chlor 131                                 |                                                   |
| burch anorganische                     | Dryd, Per: 49. 50                         | , gelbes _                                        |
| Sauren 379                             |                                           | 1, gewöhnliches 856                               |
| - Berfehung                            | , Sub-                                    | ofen 643                                          |
| durch Warme 375                        | , Krit- 50                                | 043<br>644                                        |
| durch Warme nebst                      | , über- 49                                | —, Shiff: 645                                     |
| Baffer und Luft —                      |                                           | , Schufter ==                                     |
| Organische Radicale 270                | , Hoper:                                  | schwarzes P. 645. 656                             |
| —— Sauren 270. 276                     | , Gesqui                                  | fieberei 645. —                                   |
| , Eigenschaf-                          | Oxygenium 102                             | ftein 216                                         |
| ten Gentstehung 183                    | Oryfulphurete 59                          | , weißes 644. 657                                 |
| - , Entftehung 463                     |                                           | Pettin 314                                        |
| capacitat 277                          |                                           | Pertinsaure 314 Pendelprobe 230                   |
| Berhalten gu                           | P == 2 Atome Phosphor                     | Pendelprobe 230<br>Pentathionsaure 127            |
| Metallen , 3wed in der                 | P = unterphosphorige                      | Percha, Gutta 331                                 |
| Natur 470                              | Saure                                     | Perchlorid 51                                     |
| Berbindungen 41. 268                   | P - nhoảnhorice Sigure 129                | Perlasche 667<br>Perlen der Fluffigkeiten 19      |
| Origanym rulessa 244                   |                                           | INDAMINANA PER                                    |
| Origanum vulgare 344<br>Ortan 495      | P = Phosphorfaure 133<br>Palladium 12. 13 | Perlftein 216                                     |
|                                        | Papaver Rhoeas, Be-                       | Berordo 48. 90                                    |
| Orthit 217 (2)                         | standtheile, nähere 435                   | Merfulnhuret 191                                  |
| Os = Demium 34                         | Papier, Curcuma 341                       | lonatotia nim                                     |
| Os == Demium 34 Os == 2 Atome Demium   | —, Filtrir 95                             | Peterfilienol 322                                 |
| Os — Demiumorydul                      | , Joseph                                  | Petrographie 500. 521                             |
| ·                                      | Papin'scher Digestor 74                   | Pfahl, Quandel: 626<br>Pfeffermungol 323          |
| Os == Démiumfesqui-<br>orpdul          | Xopt                                      | Pfefferol 322                                     |
| ••                                     | Pappelblätter, Afcenbes 1885. 386         | Pfeifenerde 534                                   |
| Os — Demiumoryd                        | Pappelhola, Afchenbeft                    | Phrausenatoumin 351. 352                          |
| Os = Demiumfaure                       | Pappelrinde, Afchenbeft                   | Pflanzenalkali — Kali 221<br>Pflanzenalkalien 299 |
| Os = Einfachichwefel-                  | Pappelrindenbitter - 90-<br>pulin 333     | 0.00                                              |
| , osmium                               | Pappelrinbe, Gerbftoffgeb. 289            | Bestandtheile 443                                 |
| Os = Bweifachfcwefelosm.               | Paraffin 378                              | anathie, etementare 2/1                           |
| Os = Dreifachfchwefelosm.              | Paraphosphorfaure 133                     | Phanzenanalyfen, Lite-                            |
| Os - Bierfachfchwefelosm.              | Paraweinfaure 284<br>Pariferblau 262      | MM                                                |
| Demium 12. 13                          | Paris quadrifolia 350                     |                                                   |
| Dimino 496                             | Paffatwinde 495                           | anorganische 385. 390                             |
| Oxalicum acidum 281                    | Paffauer Tiegel 89                        |                                                   |
| Oxalis                                 | Paffivität der Metalle 161<br>Paulit 217  |                                                   |
| Draffaure                              | Pd = Palladiun 34                         |                                                   |
| ·                                      |                                           |                                                   |

| æ                                                    |             |                                               | Seite       | Srite                                             |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|                                                      | eite        | Pflangen, Birtung ber                         | em.         | Phosphorfaure, gewöhn-                            |
| Pflangen, Bestandtheile,<br>nabere, Uebersicht ber 4 | 42          | Alkalien auf                                  | 460         | liche 134                                         |
| organische 3                                         | 93          | - her Sifte                                   |             | Phosphorfaure Kalterbe                            |
| ——, organische 3<br>—— unwesentliche 3               | 92          | auf                                           | 459         | 246. 53 <sup>8</sup>                              |
| wesentliche                                          |             | der Gau:                                      |             | Phosphorfaure, Meta- 133                          |
| cafein 351. 3                                        | 53          | ren auf                                       | -           | , Modificationen ber, Para=                       |
| f                                                    | 81          | ren auf Busammensegung, demische              | 90-3        | yara:                                             |
|                                                      | 52          | demische, über-                               | 302         |                                                   |
| —, Elementarbeftand: 3                               | 81          | blick                                         | 442         | Phosphorsaure Salze<br>134. (2) 213               |
|                                                      | 47          |                                               |             | Phosphor, Ursprung in                             |
| ,                                                    |             | Phaseolus vulgaris, Be-                       | `           | Pflanzen 477                                      |
| Literatur                                            | 4           | standtheile f. Bohne                          |             | verbindungen 133                                  |
| , Excremente 457. 4                                  | 62          | 385.                                          | 389         | werbindungen 133 mafferstoff 134                  |
| — faser 3                                            | 300         | - Samen,                                      |             | Phtorine == Fluor 143                             |
| —— fibrin 351. 3                                     | 354         | Migenveltanothetie                            | _           | Popole 13                                         |
| , Grundbestand.                                      | 201         | , Raabs                                       | 400         | Physics, Literatur 5                              |
|                                                      | 381         | Beobachtung an                                | 408         |                                                   |
| , Riefelerbegehalt 136. 3                            | 201         | Phellandrium aquat,                           |             | Physische Eigenschaften 10<br>Phytochemie 10. 381 |
| Pflanzentorper, inbiffe-                             | 701         | Samen, Bestandtheile,                         | 441         | # <b>7700</b> m                                   |
|                                                      | 300         | nähere<br>Ohenakit                            | 217         |                                                   |
| Granfheiten                                          | 186         | Dbiole                                        | 73          | genogenite                                        |
| Lebensprozefi 4                                      | 447         |                                               |             | Picrinsalpeterfäure 347                           |
| ,leim 354                                            | <b>(2)</b>  | einer fauren ober gei-                        |             | Picrolichenin 335                                 |
| -, ruft, oie ihnen                                   |             | ftigen Fluffigteit.                           |             | Dicrosmin 217 (2)                                 |
| U 0 V                                                | 163         | Phlobaphen                                    | 345         | Pigmente 337                                      |
| , ,                                                  | 154         | 1 2 4 1 0 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 103         | pitrinfalpeterfaure 347                           |
| —nahrung, anorga-                                    | 1           | Phlogistisirte Luft =                         |             | Hitrolichenin 335<br>Difrosmin 217 (2)            |
| nische                                               | 422         | Stickluft                                     | 110         |                                                   |
| nahrung, organische 4                                | 100         | Salzfaure ge-                                 | 140         | 1 2 111111111 2009177                             |
| nahrung, Ursprung 4                                  | 104         | wöhnliche Salzsaure                           | 140<br>103  | Pininfaure<br>Pinus abies, Öld. Radeln 322        |
| physiologie, Litera-<br>tur                          | 4           | Phlogiston<br>Phlorrhizein                    | 334         | - Pinus ables, Div. Ravemos-                      |
|                                                      | 393         |                                               |             | ftandtheile, nabere 435                           |
| -fafte gutterhaltige, Be                             |             | Phosphate 134. (2)                            | 213         | - Larix, Sola, Michen:                            |
|                                                      | 671         | Cal subat Milamanus                           |             | bestandtbeile 301                                 |
|                                                      | 276         | bospborf. E.                                  | <b>2</b> 59 | - picea, Soli, Afchen:                            |
|                                                      | 314         | , Gifenorpoul ==                              | 350         | l bestandtbeile 301                               |
| ftelet                                               | 300         | phosphoriaures E.                             | <b>258</b>  | /                                                 |
| ftoffe, Beftimmung                                   |             | Ralterbe==phos                                | 5<br>53€    | I there's warden                                  |
|                                                      | 444         | phorfaure K. 246.                             | 131         | sylvestris, Doli,                                 |
|                                                      | 351         | Phosphor, Allotropie                          | 132         | Afchenbestandtheile 301                           |
|                                                      | 300         | -, Bestimmung bei                             |             | ftandtheile, nabere 435                           |
| -, Ursprung ihres                                    | 4Q 4        | org. Analysen                                 | 274         | - Rinde, Bepano                                   |
| 010 y 1011   11                                      | <b>464</b>  | gas == Phosphor-                              |             | theile nabere                                     |
| 90hos:                                               | 478         | wasserstoff                                   | 134         | Piftia 54                                         |
| ¥ 7                                                  | 477         | adoptioning Came                              | 132         | Plastischer Thon s. bild:                         |
| ftoffs Sauer:                                        | 464         | Phosphorit 213.                               | 240         | famer Th. 533. 534<br>Watin 12. 13                |
| 111111111111111111111111111111111111111              | 202         | 300000000000000000000000000000000000000       | 134         | 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3           |
| fels Schwe-                                          | 477         | phorwasserstoff<br>Phosphorochalcit           | 213         | Jacu)                                             |
| Stict.                                               | ***         | Phosphorfaure                                 | 133         | — braht 169                                       |
|                                                      | 474         | -, Arten ber                                  |             | feuerzeug 108                                     |
| 28as                                                 |             | Phosphorfaure a                               | _           | A SESSION                                         |
|                                                      | 464         | ь р                                           | _           | 71 21 00 179, 149                                 |
| -, Sumus liefernbe                                   |             | — с                                           | 134         | - , fatalytische Kraft 149                        |
| wachs                                                | <b>32</b> 0 | Phosphorfaures Gifen:                         |             | loffel 81                                         |
| wachsthum                                            | 453         | oryb                                          | 259         | retorten 75                                       |
| wachsthum, Literatur                                 | t 4         | - Eisenorybul                                 | <b>25</b> 8 | fchalen                                           |
|                                                      |             |                                               |             |                                                   |

| J                        |       | .,                            | •                                                         |
|--------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                          | Seite | l Edta                        | el Geite                                                  |
| Platinspatel             | 56    | <b>.</b>                      | Phunaer Baffer 248                                        |
| tiegel                   | 90    | Fresenius und Will 669        | Pulver f. Schiefpulver                                    |
| zündmaschine             |       | grejenius uno zoia 665        | Mulnarifiran 54 20                                        |
|                          | 910   | , robe 665<br>, ruffische 667 | Pulverifiren 54. 89<br>Purpur, Inbig= 347                 |
| Pleonast                 | 218   | Matter Colins                 | Sutput, Shorg: 341                                        |
| Pneumatische Wanne       | 00    | Pottaffium—Kalium 221         | Pugen b. Gefage f. Rei-                                   |
| Pollen, Beftandtheile,   | 405   | Pracipitat 62                 |                                                           |
| nabere                   | 435   | Pracipitiren —                | Pyfnit 217 (2)                                            |
| - , Sichten-, Beftand-   |       | Pradisponirende Ber:          | Operation 217                                             |
| theile, nahere           | ***   | wandtschaft 15                | Pyrmonter Wasser 122                                      |
| Pollenin                 | 436   | Praparate, chemifche ===      |                                                           |
| Pollen, Pinus abies, Be- |       | funftlich bargestellte        | Oprolusit 171. 263                                        |
| ftanbtheile, nabere      | 435   | chemische Berbindun-          | אַטענענין אַנענין אַנענין אַנענין אַנענין אַנענין אַנענין |
| -, Pinus sylvestris      |       | Gen                           | Pprophosphorfaure 133                                     |
| Bestandtheile, nabere    |       | Praparirftein f. Platte 54    | Pyrosmalith 202, 217                                      |
| -, Rothtannen-, B        |       | Pr, Pruffin nach Gra-         | Pprotraubenfaure f.                                       |
| standtheile, nabere      |       | ham - Gnan                    | Brengtr. 283                                              |
|                          | 500   | Prebnit 217 (2)               | Ppromeinfaure f. Brengm                                   |
| Pollur<br>Maludinam      |       | OO                            |                                                           |
| Polydrom                 | 333   | and the same                  | Porrhol 379                                               |
| Polymerie                | 39    | Guarmatteritati               | Pyrus Amelanchier, Solz,                                  |
| Polypodium Filix mas,    |       |                               | Fyrus Americaner, July,                                   |
| Pomeranzenblütenöl       | 322   | Primarer Boden 516. 517       |                                                           |
| Pomeranzenschalenol      |       | Probe, hydrostatische         | aria, 350                                                 |
| Populin                  | 333   | -, Pendel= 230                | - Connected and Local                                     |
| Populus nigra, Blatter,  |       | -, Stangen: -                 | Quadrisulphuret 181                                       |
| Afchenbestandtheile      |       | , Pulver: 231<br>morfer 230   |                                                           |
| 385.                     | 386   | morfer 230                    | Prufung der chemischen                                    |
| , Holz, Afchen           | =     | fclemmen des Bo-              | Beschaffenbeit mit Rea-                                   |
| bestandtheile            | _     | bens 593                      | gentien                                                   |
| -, Rinbe, Miche          | n=    | Probinglaser 64               | Quanbel 626                                               |
| bestandtheile            |       | Proportionen, einfache        | Quandelfohlen 633                                         |
| Porphyr                  | 525   | und multiple 27               |                                                           |
| Porphyrboden             | _     | Proportionenlehre, che-       | Quandelftange -                                           |
| Porphyrplatte            | 54    |                               | Quantitative Analyse=                                     |
| Porzellanabbampfichalen  | 75    | Vrotein 351                   | Scheidung der Beftand-                                    |
| Porzellankitt            | 92    | Proteinichmefelfaure 352      | theile gur Bestimmung                                     |
| Porzellanmörfer f. Co-   | 02    | Proteintheorie 351            | ihrer Quantität                                           |
| lutionsmörfer            | 58    | Proteinverbindungen -         |                                                           |
| Porzellanreibschalen     |       | Protofulphuret 181            | Quargporphyre 525                                         |
| Porzellanretorten        | 21    | Protoryd 50                   | Quarafand 558                                             |
|                          | 90    | Prozeß, chemifcher 17. 18     | Quarzsand 558<br>Quarzsandstein 531                       |
| Porzellanschmelztiegel   | 56    |                               | 1 - 4 - 4 - 4                                             |
| Porzellanspatel          |       |                               | Quarzsandsteinboden —                                     |
| Porzellantiegel          | 534   |                               |                                                           |
| Porzellantrichter        | 96    | , Einleitung bes 61           | gen 40                                                    |
| Pottasche 223.           |       | nuna haim                     | Quedfilber 12. 13                                         |
| als Bobenbeftanb         | E 40  | nung beim 18                  | Semenalization Assess Assess                              |
| theil f. kohlenf. Kali   |       | fum bas Botbeteis             | Holzfäulniß 609                                           |
| , ameritanische          | 667   | tung des 54                   | Quedfilberhornerz 202                                     |
| , Calcination            | 665   | , zbatmeent                   | 1 Sinecritibermerall 1988                                 |
| -, Danziger              | 667   | wicklung beim 18              | Quedfilberorpd, fnallfau-                                 |
| - , Gigenschaften        | _     | Prunus Padus, Bluten,         | res 144<br>Quedfilberfublimat gegen                       |
| -, Gehalt verschiede     | 2     | Bestanotheile, napere 435     | Queckfilberfublimat gegen                                 |
| ner Gorten               | 668   | Plitometan 171. 203           | Solafaulnig 609                                           |
| , Gehalt verfchie-       |       | Pt == Platin 34               | Quedfilbermanne, pneu-                                    |
| dener Begetabilien an    | 662   | l -                           | matische 84                                               |
| Pottaschenfluß           | 665   | Pt — Platinorydul             | Quellenliteratur, chemifche 1                             |
| Pottafche, nordameri-    |       | Pt - Platinoryb               | Quelliger Boben 520                                       |
| fanische                 | 667   |                               | Quellfand 557                                             |
| Pottafdenfieberei        | 661   | Pt = Einfachschwefel-         | Quellfatfaure 373                                         |
| Pottafche, Pruf. a. Soba |       | , platin                      | Quellabfaure Salze 374                                    |
| nach Dez                 |       | Pt == Broeifachfchwefel-      | Quellfaure 372                                            |
|                          |       |                               |                                                           |
| eroizilles               | 667   |                               | Quellfaure Salze 373                                      |

|                                     | æeite 1             | Seite   Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ite        |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     | Sette<br>100        | Rectification 82 Robiniagelb 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Quellwaffer                         | 201                 | Reduction 88, 103, 107, Roccella tinctoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Quictbrei                           | 168                 | 146. 198. 234 Roccellfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _          |
| Quittentern, Afchenbe-              | •••                 | - auf naffem Bege 146 Roggenfamen, Afchenbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| standtheile                         | 389                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88         |
| Quittenschleim                      | 314                 | Refrigerator = Rublfag Beftandtheile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| - )                                 |                     | od. Kühlapparat 79. 90 nähere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39         |
| Qt = Gifengerbfaure                 | 291                 | Western Add acoddeniccod, grichense.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| $q'\overline{\Gamma}$ )             |                     | Megenmaffer 109 stanothere &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87         |
| <b>+</b>                            | 000                 | Regulinifches Metall 145 Robeifen, graues 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53         |
| Qu <b>C</b> hinin                   | 300                 | Rezulus metalli — , weißes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _          |
|                                     |                     | Reibkeule 54 Moppottaloje 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65         |
| R - Rh - Rhobium                    | 34                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68         |
| R = 2 Atome Rhodiu                  |                     | Reibicale 54 Stopte, Stufetgeite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91         |
|                                     |                     | Reif 488, Weither iche 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| R == Rhodiumorydul                  |                     | merbe, erettrorbemtime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115<br>26  |
| R == Rhodiumoryd                    |                     | Det Eremente 19 on Alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54         |
| Radical 41.                         | .270                | Meiniden ger Gelate galagaligat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115        |
| Radicale, anorganische -            |                     | MeiBotet = Grappit 120 Golffeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 557        |
| , binare                            | _                   | Difficultion 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| , organische                        |                     | Stepeso Sie (a) Sie Akara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138        |
| , quaternare                        |                     | Reseda luteola 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71         |
| Radicalessig                        |                     | Melbitable Euft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Radicale, ternare                   | 270                 | June 10 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188        |
| Rainfarrn, Afchenbe-                |                     | Stetorten Su January                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ftandtheile                         | 386                 | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138        |
| Rainweide, Bestandtheile            | ,                   | ) tijteik ox. or. or. ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78         |
| nabere                              | 429                 | 1 ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Rangigwerben ber gette              | 319                 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>290</b> |
| Raseneisenstein 213.                |                     | 01 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158        |
| Raspeln                             | 55<br>105           | 1 / 30 metric 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Rauch                               |                     | Then   100, 200, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128        |
| Raucherung gegen Solz-<br>faulnig   | 609                 | l ' are are longer'es 97 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175        |
| Rauchkammer                         | 658                 | len 845 Roft ber Roblenmeiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jZ         |
| Rauhdach der Kohlen-                | •••                 | logan ant animan im spanan   ber Abeerofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>344</b> |
|                                     | (2)                 | 1 winter the first the section of th | 553        |
| Raume ber Rohlenmeis                | (-,                 | Orfommfauen aufichem Mosten 31. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113        |
| ler                                 | 631                 | Menerherizaten 67 ARR Wolt, Wurgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 565        |
| Mautenol                            | 323                 | IDL C D 13KOID. ZIMDICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>W</b>   |
| Reaction 62                         | . 63                | Whammidadh 330 3451, Zolutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _          |
| , alkalische                        | _                   | Whomas down Dutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| -, bafifche == alta.                |                     | Rhamnusroth 345. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _          |
| tische                              |                     | Rhobium 12. 13 buche f. Buche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41         |
| Reactionen auf naffem               |                     | Rhodonit 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44         |
| 203ege                              | 64                  | Ribes grossularia, Bets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71         |
| auf trodinem Beg                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41         |
| Reaction, jaure                     | 62                  | and and col Wather Partmininabill a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43         |
| Reactionspapier - Cur               |                     | Moth Weldmohns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44         |
| cuma: und Lackmusp.                 | 949                 | Minde, Afchenbestand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42         |
|                                     | . <b>34</b> 3<br>63 | and the second s | 45         |
| Meagens                             |                     | nabere 429. 442 Rothgiltigers, buntles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83         |
| Reagentienlehre, Literas            | 2                   | nabere 429. 442 Rothgelligers, buntles 2 Rinbenroth = Phloba- lichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _          |
| Reagireplinder                      | 64                  | 245 Coasharthhine Grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Reagiren                            | 62                  | Winhahlafe a Straingeiff. her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81         |
| Reagirglafer                        | 64                  | antmostaring 368 Proff Syntheticum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44         |
| Reagirrohren                        | _                   | l Wings Giltrir. 001 Indian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46         |
| Realgar                             | 182                 | Ports ORfoble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51<br>50   |
| Real'sche Presse                    |                     | Oning of France Chathanh Sunfavore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72         |
| Recipient                           | 78                  | theile, nabere 434 , Labfraut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43         |
| • • · · · · · · · · · · · · · · · · |                     | Type of the second seco |            |

| Seite                                          | e Geite                                  | l Ecite                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Roth, Lackmus- 343                             |                                          | Salz 12. 45. 46                          |
| liegendes 504                                  |                                          | —bilber 44. 138                          |
| —manganera 265                                 |                                          | , Bitter: 248                            |
| , Mohn= 344                                    | petersaures Natron                       | —boben 538                               |
| , Rinden = Phlo-                               | , feuerbestandiger                       | Salze, Alaunerdes 250                    |
| baphen 345                                     | -tohlensaures Kali,                      | , alkalische 45. 46                      |
| annenfamenol 319. 677                          | erhalten durch Ber-                      | als Bobenbestand=                        |
| Rothamtera 171                                 | puffen von Salpeter                      | theile 538                               |
| Ru = Ruthenium                                 | mit Kohle                                | -, ameifenfaure 290                      |
| Ruchgras 324                                   | firer = feuerbe-                         | ——, Ammoniak 240                         |
| Rubin 250                                      | ständiger                                | , Amphid= 46                             |
| Rubinglimmer 258                               |                                          | 049                                      |
| Rubinschwefel - Real-                          | falpeterfaures Ammo-<br>niat 241         | , Batiff 242                             |
| gar 182<br>Rubsendl 678. 679                   | gas 116                                  | , benzoefaure 288                        |
| Rumex acetosa 344                              | gegen Holzfaule 608                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |
| acetosella —                                   | -geift = verbunnte                       | -, Bittererde= 247                       |
| Ruß 658                                        | 1                                        | —, borarfaure 215                        |
| Rugbrennerei -                                 | , Kali= 224                              | , borfaure -                             |
| Rufol = Birtentheer 379                        | Ralt = falpe                             | -, butterfaure 363                       |
| Ruftung ber Roblenmeis                         | terfaurer Ralt -                         | , Chlor Chlorete 202                     |
| ler 630                                        | , Rebr=                                  | , citronenfaure 285                      |
| Ruthenium 12                                   |                                          | , Evan== Evan-                           |
| Rutil 172                                      | petersaures Ratron 237 ——luft 116        | metalle 206                              |
| Rutilin 334 (2)                                | , Mauer- f. Mauer-                       | Decrepitiren 63. 77.88 —— bes Bobens 538 |
|                                                | falpeter                                 | des Bodens 538, doppelbafische 48        |
| 8 = Schwefel 125                               | ' ' m /                                  | , Doppel:                                |
| S = 2 Atome Schwefel                           | -, Peru= == falpe:                       | -, breifachbafifche -                    |
| ••                                             | terfaures Ratron -                       | , breifache                              |
| 8 = schwefelige Saure 127                      | , prismatischer=                         | , einfachbafifche -                      |
| S == unterschwefelige                          | falpeterfaures Rali 224                  | , einfache -                             |
| Saure —                                        | Salpetersalzsaure =                      | , eigentliche 46                         |
| 8 = Schwefelfaure 128                          | Königswaffer 141                         | , Eifen= 256                             |
| ***                                            | - Tar                                    | - Gifen=, als Boben=                     |
| S= Unterfdwefelfaure 127                       | moniak Am-                               | bestandtheile 539 — Gisenbaloid 260      |
| 8 = Bernfteinfaure 287                         | - Bestimmung im                          | , Eisenhaloid: 200                       |
| Sachfische Schwefelfaure 130                   | Boben 588                                | -, Eisenorydul- 256                      |
| Cachfisches Bitriolol -                        | - Gntftebung 117                         | , erdige 47                              |
| Sadebaumol 322                                 | Vicrin- 347                              | -, effigiaure 278                        |
| Saffloröl 678                                  | hentreafe and                            | -, gatisciren ber ==                     |
| Saft, Absonderunge: 394. 395                   |                                          | Berwittern 77                            |
| Saftgehalt des Polzes — Safte, Milch: 328. 396 | ftes Hydrat der Saure                    | , Fluor: 143. 205                        |
| —, Pflanzen: 393                               |                                          | -, gallusfaure 297                       |
| Saftgrun 350                                   |                                          | , gerbfaure 294                          |
| Saft, Rahrungs. 394 (2)                        |                                          | , giftige 191                            |
| , rober 394                                    | niat 241                                 | —, halbbafische 48<br>—, Haloid: 46. 202 |
| , Bell                                         | Salpetersaurer Barpt 243                 | humustama 271                            |
| Saidschiper Baffer 248                         | Salpeterfaures Rali 224                  | , Sod= Sodme-                            |
| Salep 314                                      | Salpeterfaurer Ralt -                    | tatte 143. 204                           |
| Salicin 334                                    | Omsheree   manee   Names   mo .          | , Kali: 223                              |
| Salicetin — 241                                | Salpeterfaure, Umwand:                   | , Kalk: 244                              |
| Salmiakgeist 239                               | aming in communities 220                 | -, tiefelfaure 216                       |
| Salmiat, firer = bas bei                       | , 4,145                                  | , kleefaure 282                          |
| der Bereitung des Sal-                         | Salpeter, Subsee ==                      | , tohlenfaute 208                        |
| miakgeiftes zurücklei-                         | falpeterfaures Ratron 237                | , Luftbeständige 77                      |
| bende Chlorcalcium                             | , Würfel: falpe:<br>terfaures Ratron 116 | -, Magnefia- 247                         |
| •                                              | Calpetrige Saure —                       | Manganorydul- 265                        |
| MIM. BET                                       | 1horoute                                 | windingsham and                          |

| Salze, Metali. 46. 185  — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruffslicht. 185 — Ruff | Ceite                    | Sette:                    | Srite .                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Darfeltung 185 Gefen 46 Forben 184 Selen 46 Form 185 Lafferbe 247 Klügtigteit 194 Lafferbe 247 Klügtigteit 294 Lafferbe 246 Kropfallform 190 Tipel 48 Lafferbe 250 Lafferb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Calze, Metall: 46. 185   | Salze, fcwefelfaure gegen |                         |
| Frenung 184 , Selen. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                         |
| , Fathe 187 , Laterbe 147 , Hilditgleit 194 , Laterbe 186 , Form 186 , Khonerbe 250 , Khonerbe 190 , Thorlaure 219 Calfature Calfa Chore 190 , Thorlaure 219 Calfature Calfa Chore 190 , Tipel 48 , Kryfkallform 190 , Livel 48 , Kryfkallform 190 , Maken 2012 , Unterludung 190 , Bertmitern der 703. 77. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Griennung 184          |                           |                         |
| , Fildifiquete 194 , Lefture 46 , phiogiftifire — 186 , Form 191 , Konerbe 250 , Gerdy 191 , thonfaure 219 , Arthels 250 , Refdynad 190 , Refdynad 19 | , Farbe 187              |                           |                         |
| . Gefchand 190 , Kripel. 48 metalte 200 Kripel. 48 Kripel. 48 Kripel. 49 Kripel. 48 Kripel. 49 Kripel. 48 Kripel. 49 Kripel. 48 Kripel. 49 Kripel. 48 Kripel. 49 Kripel. 48 Kripel. 48 Kripel. 48 Kripel. 48 Kripel. 49 Kripel. 48 Kripel. 49 Kripel. 48 Kripel. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , Flüchtigkeit 194       | , Tellur: 46              | , phlogistisirte ==     |
| . Serhinade 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Form 186               |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Rroftallform 1-6       | -, ulminsaure f. Ul=      |                         |
| Retailen   190   Retriffern der rung an der Luft   192   Retriffern der genfeitiges   Berhalten zu genfeitiges   Berhalten zu Berhalten zu Berhalten zu Ghlern der Berhalten zu Ghlern zu  | , Kryftallw. 192         | mate 372                  |                         |
| rung an ber Luft 192  — Berhalten, Berhalten, eminfaure 253 — Berhalten gegenfeitiges 197 — Berhalten zu 194 — Berhalten zu 194 — Berhalten zu 194 — Berhalten zu 194 — Berhalten zu 197 — Berbalten zu 197 | , Rugen 202              |                           | Salzfäure, Berhalten zu |
| rung an der Luft  — Berhalten ge- genfeitiges  Berhalten zu  Basen  Berhalten zu  Befan  Berhalten zu  Berhalten zu  Schlenstoffen  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Berhalten zu  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Berhalten zu  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Berhalten zu  Berhalten zu  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Organischen Stoffen  Organischen Stoffen  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Organischen Stoffen  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Organischen Stoffen  Organischen Stoffen  Berhalten zu  Organischen Stoffen  Organische |                          | 63 77 89                  | Metallen 160            |
| demisches demisc | rung an ber Luft 192     | , Berwittern 77           |                         |
| meinschees weinstellensque genfeitiges 197 Basen Werhalten zu 194 Begen Werhalten zu 194 Befor Werhalten zu 194 Bebentoff 207 Berbalten zu 205 |                          | , vierfachbasische 48     | 1                       |
| genseitiges 197 — Berhalten zu Basen Berhalten zu Chlor 11-7 — Werhalten zu Organischen Stoffen 198 — Berhalten zu Organischen Stoffen 297 — Jau Schwefel 197 — Berhalten zu Organischen Stoffen 298 — Berhalten zu Organischen Stoffen 298 — Berhalten zu Organischen 298 — Berhalten zu Organischen Stoffen 298 — Berhalten zu Organischen 298 — Berhalten zu Organischen Stoffen 298 — Berhalten zu Organischen 298 — Berhalten zu Organischen Stoffen 298 — Berhalten 298 — Berhalten zu Organischen Stoffen 298 — Berhalten 29 | chemisches -             |                           |                         |
| Bafen Werhalten zu 194 — Begetation 539 — Beinftein- Edd Lenfaure Aali 223 — Befflor Bufonff 277 — Berhalten zu organischen Stoffen 198 — Berhalten zu Phosphor 197 — Berhalten zu Phosphor 200 — Merhalten 200 — Merh | Berhalten ge=            |                           | , Stein: = Chlor:       |
| Basen Berhalten zu 15.7  — Berhalten zu 25.3  — Berhalten zu 25.4  — Berhalten zu 25.5  — Ber | 5                        | Recetation 530            |                         |
| Berhalten zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |                         |
| Schlenstein zu   Davy's Anschaftlicher   Anschlenstein zu   Deschaften zu   Deschaften zu   Deschaften zu   Davy's Anschlenstein zu   Deschaften zu   Deschaften zu   Davy's Anschlenstein zu   Deschaften zu      |                          | —, zitronenfaure 285      |                         |
| Rethalten zu organischen Stoffen   198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chlor 19.7               | Bufammenfegung,           |                         |
| Berhalten zu organischen Stoffen 198  — Berhalten zu Phosphor 197 — Berhalten zu Säugeist Salzgeist 238 — Berhalten zu Säugeines Schlor- natrium 238 — Berhalten zu Säuren 194 — Berhalten zu Säuren 197 — Berhalten zu Säuren 236 — Herhalten zu Süchwefel 197 — Berhalten zu Süchwefel 197 — Baltalten zu Süchwefel 197 — Berhalten zu Süchwefel 197 — Berhalten zu Süchwefel 197 — Berhalten zu Süchwefel 197 — Baltalten Süchwefel 197 — Berhalten zu Süchwefel 197 — Baltalten Süchwefel 19 | Berhalten gu             |                           |                         |
| Organischen Stoffen 198  — Berhalten zu  Phosphor 197 — Berhalten zu  Säuren 194 — Berhalten zu  Säuren 194 — Berhalten zu  Säuren 197 — Berhalten zu  Säuren 197 — Berhalten zu  Bafferstoff — Sirschborn — brandösshaltiges koh- Lensaures Ammoniak — Sandats Bodenbestands theil 556. 557  Andrach, Burdischeit 202 — Bertwitterung 192 — Berwitterung 192 — Berwitterung 192 — Berwitterung 192 — Berwitterung 192 — Berkalten zu  Bafferstoff — Sirschborn — brandösshaltiges koh- Lensaures Ammoniak — Sandatach, deutscher 328 — Andbad 77  Sandbad 87  Sandbad 87  Sandbad 80  San | Rerhalten 211            |                           | 1                       |
| Derhalten zu  Phosphor  Berhalten zu  Sauren  Berhalten zu  Sauren  Berhalten zu  Sauren  Berhalten zu  Sauren  Berhalten zu  John das Bodenbestand- theil 556. 557  Sandarach, deutscher 328  Sandbad 72  Sandbad 72  Sandbad 72  Sandbad 73  Sandbad 72  Sandbad 73  Sandbad 74  John des Bodenbestand- theil 540  Jehniger 561. 566  Salzsaure Landbad 74  Salzsaures Ammoniat  Salzsaures Ammoniat  Salzsaures Ammoniat  Salzsaures Baryt  Salzsaures Baryt  Salzsaures Baryt  Salzsaures Baryt  Salzsaures Baryt  Salzsaures Bittererbe  Salzsaures Bittererbe  Salzsaures Bittererbe  Salzsaures Bodenbestand- Their 580  Salzsaures Baryt  Salzsaures Bittererbe  Salzsaures Bittererbe  Salzsaures Bodenbestand- Their 580  Jehniger 561. 566   | organischen Stoffen 198  | Salzgeift - Salzfaure 140 |                         |
| Berhalten   194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berhalten zu             |                           |                         |
| Sauren Berhalten   194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           | -, Gewicht, fpecif. 441 |
| Berhalten 3u Schwefel 197  Berhalten 3u Schwefel 197  Beafferstoff - Berwitterung 192  Beafferstoff - Berwitterung 195  Beandbad 79  Sandbad 79  |                          |                           |                         |
| Berhalten zu Berhalten zu Berwitterung 192  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | -, hirschhorn ==          |                         |
| Basserpaten zu lensauers Ammontat 328 Sandbad 73  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zu Schwefel 197          |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           | Canto and J dono and    |
| Abiere 191 als Bodenbestand:  fiologische 540  mitchsaure 363  mitchsaure 364  mitchsaure 364  mitchsaure 364  mitchsaure 365  mitchsaure 364  mitchsaure 366  mitchsaure 367  | Bermitterung 192         |                           |                         |
| Abiere 191 als Bodenbestand:  fiologische 540  mitchsaure 363  mitchsaure 364  mitchsaure 364  mitchsaure 364  mitchsaure 365  mitchsaure 364  mitchsaure 366  mitchsaure 367  | , Bortommen 185          | mutterlauge 76            |                         |
| Abiere 191 als Bodenbestand:  fiologische 540  mitchsaure 363  mitchsaure 364  mitchsaure 364  mitchsaure 364  mitchsaure 365  mitchsaure 364  mitchsaure 366  mitchsaure 367  | , Bichtigfeit 202        | , Sauertlee- 282          | , Arten des 561         |
| fiologische — Salzsaures Ammoniak — Sand, Einkuß auf Borden — Mormals — Gelorammonium 241 — Sand, Einkuß auf Borden — Gelorammonium 241 — Gelorammonium 243 — Feiner 557 — Feiner 558 — Fapelle 72 — Fapelle 73 — Fapelle 74 — Fapelle 75 — Fapelle | , spittuil uui           | 01                        |                         |
| fiologische 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           | , mergeliger 561. 566   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fiologifate —            |                           | , schlechter -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , milchfaure 363         |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           | Action land attention   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Reutral 47             |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Romenclatur ber 51       | Chlormagnefium 249        | -, grober               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Normal 47              | - gegen Holz-             | , Rall: 330             |
| Tal. 213   Salz, Epfomer: 248   Salzfaures Eifenoryd   Taly   Mehl: 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           | - tubtut                |
| Salz, Epsomer: 248 Salzsaures Eisenoryd — mergel 557  — guellsaure 373 — , salpetersaure 119. 212 — , salzsaure Salzsaurer Kalk — 246 — , salzsaure Shlor: — gegen Holz: — 313 — , salzsaure Salzsaurer Salk — 246 — , salzsaure Salzsaurer Salk — , Luarz: 558 — , Luarz: 558 — , Luarz: 557 — , Salzsaure Salzsaure Magnesia — , Soben bes — , Honder Salzsaure Salzsaure Magnesia — , Honder — , Honder Magnesia — , Honder — ,  |                          | = Chior 139               | Debi: -                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salz, Epfomer: 248       | Salzsaures Gisenoryd -    | mercel 534              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Calze, quellfatfaure 374 |                           | , george KKR            |
| metalle 202 faulniß 608 Salffaure Magnesia 597  —, fauereleefaure 282 Salffaure Magnesia 249  , faure 45. 47 Schormagnesium 249  Salffaures Manganory 5008  Schoppesis 46 Salffaures Manganory 5008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , queujaure 373          | Shlarcolcium 946          | , 2.44.                 |
| metalle 202 fäulniß 608 —, älterer 321 —, saure 282 Salzsaure Magnesia — , Boden beb 531 —, faure 45. 47 Eplormagnesium 249 —, bunter —, Kohlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -, falgfaure = Chlor:    |                           | Sanbstein 531           |
| —, faure 45. 47 Chlormagnestum 249 —, bunter 531 —, Schwefel- 46 Salzsaures Manganorp- —, Kohlen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | metalle 202              | fäulniß 608               | - alterer 521           |
| , Schwefels 46 Salzsaures Manganorps, Kohlens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 1 . 7 . 0 . 1             | , builter               |
| , schwefelsaure 130. 2001 bul = Manganchlorur 267', Quader:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , fcmefelfaure 130. 209  | dul — Manganchlorür 267   | , Quader:               |

|                                              |                                         | <b>~</b>     | <b>A</b> -1.                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Scit                                         | I                                       | Seite<br>201 | Seite<br>Säuren des Bodens 540                      |
| Sand, Berhalten zur Elektricität 554         | Saure, Eichengerb.                      | 319          |                                                     |
| - jufammengefetter                           | —, Ellag.                               | 293          | - ber Richtmetalle -                                |
| Gefteine 550                                 | -, Equifet-                             | 285          | - bes Schwefels 42.                                 |
| Saponification - Ber-                        | , <b>E</b> ffig:                        | 278          | 44. 127. 181                                        |
| feifung 318                                  | Deer - Course                           |              | des Selens 42. 44                                   |
| Saponin 336<br>Saponinfäure 33               | Margarinfaure 2c.                       | 319          | des Tellurs                                         |
| Saponinfaure 33' Saffolin 13                 | Quenernallertenil.                      | 143          | —, dreibasige 45                                    |
| Sattigen 25. 5'                              | , Domb.                                 | 286          | —, einbasige 44<br>—, feuerbeständige=              |
| Sattigungscapacitat 2                        |                                         | 296          | Phosphor-, Bor- und                                 |
| Gattigungevermogen -                         | - Gallusgerb.                           | 292          | Riefelfaure                                         |
| - der organischen                            | . Sein-                                 | 374          | -, fire = feuerbe-                                  |
| Sauren 97'                                   | , Gerb-                                 | 289          | ståndige                                            |
| Saturiren - Sattigen                         | , Humus:                                | 370          | , Metall: 42                                        |
| 25. 5'<br>Sahmehl 30'                        | 1                                       | 140          | mit einfachem Ra-                                   |
| Sauerdornwurzel, Be-                         | dyotochaits                             | 144          | dical —                                             |
| standtheile, nabere 39                       | Blausaure, Hydrostuore                  | 144          | mit zusammenge= festem Radical                      |
| Sauerflee f. Oxalis 28:                      |                                         | 143          | , Mineral: == an-                                   |
| Sauertleefalz 28                             | - Subroiod.                             |              | organifche Sauren 41                                |
| Sauertleefaure 28.                           | , Sydrothions                           | 130          | , organische 276                                    |
| Sauerfleefaures Ammo-                        | Indigblaufchwe-                         |              | , Entftebung 463<br>, Ermittlung 201<br>, 3wed, na- |
| niał 28:<br>— Rali –                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 347          | , Ermittlung 201                                    |
| — Salze —                                    | 3ndigblauunter                          |              | , Zweck, nas                                        |
| Sauerling e 12                               | schwefel:                               | 143          | türlicher 470 Offanzen: 278                         |
| Sauerstoff 109                               | 30d=<br>30dwasserstoff=                 | 140          | 7 2 1(1.11                                          |
| Sauerftoff bestimmung bei                    | - Riefel:                               | 136          | —, Sättigungscapa: 25                               |
| organ. Analysen 27                           | Riefelfluff:                            | 144          | , Sauerftoff: 42                                    |
| Sauerstofffauren 42 (2                       | { , Kinogerb=                           | 294          | , Schwefel- 42. 44.                                 |
| Sauerstoffverbindungen 4!<br>Saure 41. 42. 5 | tut                                     | 92           | 127. 181                                            |
| -, Acetyl. 27                                |                                         | 281          | , Gelen: 42. 44                                     |
| Acter 37:                                    |                                         | 144          | , Tellur:                                           |
|                                              | Chlormafferstoffsaure                   | 140          | , Berhalten zu Me= 159                              |
| , Ameisen- 27                                | Roblen-                                 | 122          | , Bermanbtschafts:                                  |
| , Amygbalin: 33                              | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C   |              | tafel auf naffem Wege 194                           |
| , Benzoë 28                                  | in zoven                                | 588          | -, Berwandtfchafts-                                 |
| -, Berlinerblau-                             | , Roblenstickstoff: —, Luft: — Roblen:  | 347          | tafel auf trodinem Bege 198                         |
| Cyanwasserstoffaure 14                       | faure Stoyten                           | 122          | , Bafferstoff- 42. 43                               |
| , Bernstein. 28                              | . Malein:                               | 286          | , Wirkung auf Pflan-                                |
| , Bitter- 34'                                | Margarins                               | 319          | zen 459                                             |
| , Blau- 14<br>, Bor- 13                      |                                         |              | -, Bufammenfegung,                                  |
| , Borar                                      | [ Splorwafferstoffaure                  | 140          | Davy's Anficht über 277                             |
| , Brenggallus-                               | , Metagallus-                           | 293          | Saure, Di= Dlein=                                   |
| Pprogatius 29                                |                                         | 133          | faure 319                                           |
| -, Brengtrauben- 28                          |                                         | 127<br>356   | —, Önanth- 362                                      |
| , Brenzwein                                  | I≈i Office                              | 380          | , Dleine 319                                        |
| , Butter- 320. 36:<br>, Catechugerb: 29:     | ا من سود                                |              | ——, Paraphosphor- 133<br>——, Parawein- 284          |
| —, Catechugerbs 294                          | M. Aug. to                              | 540          | , Pettin: 314                                       |
| , chlorige -                                 | , anorganische 41.                      |              | - , Pentathion: 127                                 |
| , Chlorwafferftoff                           | anorganifche, Er                        | ,            | , Phosphor= 133                                     |
| , Citronen: 28-                              |                                         | 200          | , phosphorige 132                                   |
| ——, Colophon: 32                             |                                         | 44           | , Pikrinfalpeter: 347                               |
| —, Epan: 14                                  |                                         |              | —, Pinin: 326                                       |
| , Cyanwasserstoff:, Dithion: 12              | über ihre Bufam-                        | 277          | , preußische-Cyan-                                  |
| I.                                           | 1 menfegung                             | A11          | wasserstoffaure 144                                 |
| i.                                           |                                         |              | 46                                                  |

|                                   | Seite        | 1                              | Geite       | 1                                             | <b>G</b> eltr |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Saure, Proteinfdwefel-            | 352          |                                |             | Schillerftoff                                 | 333           |
| , Pprogallus:                     | 293          |                                | 284         | Schiffped)                                    | 645           |
| , Pyrophosphor-                   | 133          | , Bein-                        | 282         |                                               | 340           |
| , Pyrotrauben- f.                 |              | -, Beinftein-                  | _           | Solade                                        | 37            |
| Brengtraubenf.                    | 293          |                                | 122         | Schlagen der Meiler 63                        |               |
| , Pprowein- f.                    |              | Saure, Bimmet:                 | 288         | Schlagende Wetter                             | 124           |
| Mrensm                            |              | , Bitronen-<br>, Buderfcwefel- | 284<br>313  | Schlamm 366. 518.<br>Schleim f. Pflanzen:     | 330           |
| , Quell=                          | 372          | Sb = Antimon                   | 33          | fchleim                                       | 314           |
| , Muculus                         | 373<br>62    | Sb = 2 Atome Antimo            |             | Schleimgabrung                                | 362           |
| Saure Reaction<br>Saure, Roccell- | 342          | •••                            |             | Schleimzucker                                 | 315           |
| —, Salpeter:                      | 117          | ob. antimonige Gaur            |             | Schlemmen                                     | 55            |
| , Salpeter:, Be:                  |              | #                              |             | , Probes des Bos                              |               |
| ftimmung im Boden                 | 598          | Sb = Antimonfaure              |             | dens                                          | 593<br>629    |
| -, salpetrige 116.                | 120          | Sb = Anberthalb.               |             | Schlichten der Meiler<br>Schmack              | 292           |
| , Salz=                           | 140          | , fdwefelantimon               |             | Somely .                                      | 193           |
| Salz-, dephlogifti-               |              | Bb = Drittbalb.                |             | Schmelgen                                     | 80            |
| firte = Chlor                     | 139          | fcwefelantimon                 |             | Schmelzofen                                   | 68            |
| Saure Salze                       | 47           | Sc - Bernfteinfaure            | 287         | Schmelzstahl                                  | 254           |
| Saure, Salz-, orybirte=           |              | Scaptin                        | 433         | Schmelztiegel                                 | 80<br>90      |
| Säure, Saponin=                   | 139<br>337   | Scirpus lacustris, Afche       |             | , Ausfüttern der                              | _             |
| , Sauertlee:                      | 281          | bestandtheile                  | 388         | -, Graphit-                                   | 89            |
| -, Schwefel:                      | 128          | Scolezit                       | 217         | -, gufeiferne                                 | 90            |
| - Schwefel-, Beftim               | 2            | Schalen, Platin- 75            | . 90        | , beffische                                   | 89            |
| muna im Rahen                     | 590          | , Porzellan:                   | 75          | , Spfer                                       | _             |
| - gegen Bolg:                     |              | , Silber-<br>Schaumkalk        | 244         | , irbene                                      | _             |
| Immonity                          | 608          | Schafgarbe                     | 333         | , Kohlen-                                     | 90            |
| ftoff:                            | 130          | Schamfrautol .                 | 678         | , Metall=<br>, Platin=                        |               |
| , fomeflige                       | 127          | Schartengelb                   | <b>34</b> 0 | , Porzellan:                                  | _             |
| , bon ihr ge                      |              | Scheele's Suß - Gly:           |             | , schmiedeeiserne                             | _             |
| bleichte Farbstoffe               | 338          | cerin                          | 318         | l, Gilber∙                                    |               |
| -, Seefalz-Shlor                  |              | Scheelium — Wolfram            |             | —, Thon-                                      | 89            |
| wafferstoffaure                   | 140          | 12.<br>Scheidetrichter         | 94          | , Dpfet:                                      | 151           |
| -, ftartfte=Schwe                 |              | Scheidemaffer 117. 118.        |             | Schmiedbare Metalle<br>Schmiedeeiserne Tiegel | 90            |
| felfaure auf naffem               |              | Scheidung, chemische ==        |             | Schmiebeeifen, Unterfche                      | į.            |
| und Riefelfaure auf               |              | Analyse                        |             | bung von Guß- un                              | w             |
| trocknem Wege                     |              | Schemel Statis                 | 99          | Stahl                                         | 255           |
| , Stearin:                        | 319          | Scheuern b. Gefage f. Reinigen |             | Schmiedefinter 171.                           | 960<br>940    |
| , Steinfalz-<br>, Suecinplfäure   | 140<br>287   | Schiegbaumwolle                | 301         | Schmirgel 171.                                | 488           |
| , Sullag-Cuag-                    |              |                                | 307         | Schneibemeffer                                | 55            |
| , Splvin-                         | 326          |                                | 301         | Schnelleffigfabritation                       | 365           |
| , Kalg, == Stea-                  |              | Schiefpulver                   | 225         | <b>Ednittfohlöl</b>                           | 678           |
| rinf.                             | 319          | , Abbrennen, Ertid             | 227         | Schollerde                                    | 590<br>98     |
| , Tannin-Serbs                    | 289<br>282   | rung des<br>, Analyse          | 231         | Schönen — Klären<br>Schrifterz                | 169           |
| , Tetrathion:                     | 127          |                                | 225         | Schusterpech - schwar                         |               |
| , Torf-                           | 374          |                                |             | ges Pec 645.                                  | 656           |
| , Trauben-                        | 284          | bes                            | 229         | Schittaelb f. Schittaeld                      |               |
| ——, Trithion-                     | 127          | , Körnen 225.                  |             | 339.                                          | <b>34</b> 0   |
| —, über- 49                       | ). 50<br>140 |                                | -           | Schwaden, Berg =                              | 194           |
| , Überchlor=<br>, Ulmin=          | 140<br>372   |                                | 930         | Sumpfgas                                      | _             |
| , Unterfalpeter:                  | 120          | T ******                       | 227         | , feurige Koh:                                |               |
| , unterchlorige                   | 140          |                                | 230         | lenfaure                                      | 199           |
| unterchlorige                     | 127          | , Untersuchung                 | 231         | Schwämme, Athmungs:                           | 463           |
| , unterschweflige                 |              | Schiefwolle .                  | 301         |                                               | 400           |
|                                   |              |                                |             |                                               |               |

|                                  | Geite       | , ·                      | <b>S</b> eite | i Seit                                      |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Administration .                 | 317         | Schwefelfaure Ralithon:  |               | Seidelbaftrinde, Beftanb:                   |
| Schwammzucker                    |             |                          | 252           | theile, nabere 436                          |
| Schwängern                       | 57          | erde                     |               |                                             |
| Somantburfte                     | 99          | Ralterde                 | <b>24</b> 5   | [ Z. 12   7   7   7   7   7   7   7   7   7 |
| Schwart's Bertohlungs            |             | als Bodenbe              |               | Seifenbildung 318                           |
| ofen                             | <b>65</b> 5 | ftandtheil               | <b>53</b> 8   | Seifen, Barg. 32                            |
| Schwarzbleierz                   | <b>20</b> 8 | , Ginfluß au             | f             | Seifenstein 249                             |
| Schwarzbornrinbe, Gerb           | 5           | Begetation               | 131           | Seihen 9-                                   |
| ftoffgehalt                      | 290         | Schwefelfauren 42. 44    |               | Seihtuch —                                  |
| Schwarzmachen ber Dei            | i <u>.</u>  | 51. 127.                 |               | Selbstentzundung 100                        |
|                                  | 630         | Schwefelfaures Ratron    |               | Se = Gelen 34                               |
| let<br>Admanshishalanama         | 182         | Schwefelfaure, Rordhau   |               |                                             |
| Schwarzspießglanzerz             | 125         | 1 2 ' ' ' ' '            | 130           | Se = selenige Saure                         |
| Schwefel                         |             | fer                      |               | Se = Gelenfaure                             |
| Schwefelalkohol                  | 131         | Schwefelsaures Mangan    | 3<br>00E      | l <i>n</i>                                  |
| Schwefel, Allotropie             | 126         | orydul                   | 265           | Se=Bweifachfcmefelfelen                     |
| Schwefelammonium                 | 241         | - gegen Holz-            |               | Se - Dreifachfchwefel:                      |
| Schwefelather                    | 380         | faulniß                  | 608           |                                             |
| Schwefelbaryum                   | 243         | Schwefelfaure, Protein-  | 352           | felen<br>Selen 13                           |
| Schwefelbasen 51.                | 181         | , rauchende              | 130           | 1 = 1                                       |
| Schwefelbestimmung bei           | i           | fachfifche               |               |                                             |
| organischen Analysen             | 274         | Schwefelfaure Salze 109. | . —           | Seleniete -                                 |
| Schwefelblumen                   | 126         |                          |               | Selenfalze 40                               |
| Schwefelbampf- schwef            |             | gegen Holz-              | 608           | Selenfauren 42. 44                          |
| lige Saure                       | 127         | faulniß                  |               | Selterfer Baffer 12                         |
|                                  |             | Thonerde                 | 252           | Senecio Jacobaca 350                        |
| Schwefel, Einfluß auf            | 131         | -, mafferfreie           | 129           | Senegalgummi 314                            |
| Begetation                       | IAI         | Schwefelfaure, Buder-    | 313           | Senfol, fettes 678                          |
| Schwefeleisen, Andert-           | രഭാ         | Schwefel, Stangen-       | 126           | Senfol, fluchtiges 324. 350                 |
| balb                             | <b>263</b>  | , Ursprung in Pflar      | t.            | Senffamen , Afchenbe-                       |
| Schwefeleisen, Doppelt-          |             | sen                      | 477           | standtheile 381                             |
| —, Einfach:                      | 262         | Schwefelberbinbungen     | 127           |                                             |
|                                  | 263         | Schwefelmaffer 110. 131. |               |                                             |
| -, Entstehung                    | 466         | -, Entstehung            | -             |                                             |
| Schwefel toblenftoff             | 131         | Schwefelwafferftof       | 130           |                                             |
| Cchwefelleber                    | 182         | Schweflige Saure         | 127           | Sesquioryb 49                               |
| Schwefellebergas                 | 130         |                          | 121           | Sesquiorybul                                |
| Schwefelluft, ftintenbe =        | =           | Schweflige Saure, von    |               | Sesquisulphurete 181                        |
| Schwefelmafferftoff              | _           | ihr gebleichte Farb-     | 990           | Sessieria coerulea, Afchen:                 |
| Schwefelmetalle                  | 181         | ftoffe                   | 338           | bestandtheile 38!                           |
| Schwefelmangan                   | 267         | Schwefligfaure Salze     | 128           | Seglocher des Theer-                        |
| Schwefelmilch                    | 126         | Schweißbare Metalle      | 151           | ofens 644                                   |
| Schwefelquellen                  | 131         | Schwererbe == Baryt      | 242           | Si == Gilicium 136                          |
| Schwefel, Roh-                   | 126         | Schwermetalle 155.       |               | G: Alafattiana                              |
|                                  |             | - des Bodens             | 541           | Si - Riefelfaure -                          |
| , Rubin: == Real                 | 100         | Schwerspath              | 243           | Si - Comefeltiefel                          |
| gar                              | 182         | Schwinden des Holzes     | 410           | Sicherheitslampe 105. 124                   |
| Schwefelfalze                    | 46          | , Literat                | ur 5          | Sicherheitslaterne                          |
| Schwefelfaure                    | 128         | Schwigen der Deiler      | 632           | Sicherheiterobre 81. 85                     |
| Schwefel als Bodenbe-            |             | Scolezit .               | 217           | Siderofchifolith 21                         |
| standtheil                       | 540         | Scrupel                  | 100           | - Arabaal Malanna                           |
| Schwefelbad                      | 73          |                          |               | <u> </u>                                    |
| Schwefelfauren                   | 44          | Secale cereale, Samen    | 420           | 0,000                                       |
| Somefelsaurer Baryt              | 243         | Bestandtheile, nabere    | 400<br>K10    | O.0000                                      |
|                                  |             | Octumouste Doorn         |               | 200                                         |
| Schwefelfaure, concen-<br>trirte | 130         | Secundares Gebirge       | 505           |                                             |
|                                  | _           | Seebrucher 518.          |               | Silbertupferglanz 189                       |
| Schwefelfaures Gifenory          |             | Seefalz                  | <b>238</b>    | Silberschalen 7                             |
|                                  | 257         | Seefalgfaure == Chlor-   |               | Silberspatel 50                             |
| - Gifenorybul                    |             | wasserstofffaure         | 140           | Silbertiegel 90                             |
| Schwefelfaure, englische         | 130         | Seefumpfboden 519.       |               | Silicat, Bittererbes f. tie:                |
| - gegen Bolgfaulniß              | 608         | Sefftrom'icher Dfen      | 68            | felfaure Magnefia 249                       |
| budrate                          | 129         |                          | 636           | Silicate 138. 216                           |
| —, Indigoblau=                   | 347         |                          |               | Gilicat, Eisenoryd: s.                      |
| Dichmofallauras Gali             | 993         |                          |               | Biololloured CF 256                         |

| ,                                         |                              |       |                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Seite                                     | •                            | Zeite | Gáte                                                |
| Silicat, Eifenorybul f.                   | Spaniolitmin :               | 342   | von Guf- u. Schmiede-                               |
| ticfelfaures G. 258                       | Spanischfliegenkampher       | 323   | eisen 255                                           |
|                                           | Spatel                       | 56    | —-wasser 208- 257                                   |
| faures R. 232                             |                              |       | Stangenprobe 230                                    |
| -, Magnefia- f. fie-                      | , Bitter: 208.               | 249   | Stangenschwefel 126                                 |
| felfaure DR. 249                          | , Braun-                     |       | Starte 142. 307                                     |
| - Manganorydul-                           | , Eisen: == Spath:           |       | Stärkmehl — —                                       |
| f. fieselsaures Dt. 266                   | eifenftein 208.              | 253   | , Alant- 310                                        |
| - Ratron f. tie-                          | eisenftein -                 |       | , Cichorien                                         |
| felfaures N. 237                          |                              | 208   | , Flechten                                          |
| , Talkerde- f= tie-                       | —, Schwer. 210.              |       | gehalt verschiede-                                  |
| felfaure Magnefia 249                     | /                            | 208   | ner Pflanzen 308                                    |
| , Abonerbe f. fie-                        |                              | 213   | - , gemeines -                                      |
| felfaure Ab. 252                          | —, Bint = edler              | اممما | -, geröftetes 375                                   |
| Silicium 136                              | Galmei                       | 208   | —— gummi 311.                                       |
| Gillimannit 216                           | Speckftein 217.              |       | 375. 379                                            |
| Sirop de Canada 672                       | Speistobalt                  | 169   | fleister 92. 309                                    |
| Staptin 433                               | Sperrmaffer                  | 84    | , Bortommen 308.                                    |
| Efelett ber Pflangen                      | Spinacia oleracea,           |       | 397. 430. 436                                       |
| 136. 300. 393                             |                              | 389   |                                                     |
| Stolezit 217                              | Spirain                      | 339   | Stative 98                                          |
| Strupel 100                               | Sphärosiberit 208.           |       | Status nascens 21. 111                              |
| Smaragd 217                               | Sphen                        | 48    | Stauberbe 544. 547                                  |
| Smirgel - Schmirgel                       | Spierfaure - Apfel-          | 002   | Stearin 319                                         |
| 171. 250                                  | faure                        | 285   | Stearinsaure — 321                                  |
| $8n \Longrightarrow \beta inn$ 34         | Spinell                      | 219   |                                                     |
| Sn == 2 Atome Binn                        | Spiritus - Weingeift         | 309   | Stechapfelblätter, Be- frandtheile, nabere 432      |
| Sn - Binnorpdul                           | lampe == Wein-               | 69    | ftandtheile, nähere 432<br>Steine als Bodenbestands |
| - Dinnoryout                              | geistlampe                   | 09    |                                                     |
| on = Binnfesquiorydul                     | , Terpentin ==               | RER   | ******                                              |
| Sn = Binnorpd ober                        | Terpentinol 322.             |       | -, Einfluß auf Bo-                                  |
| Binnfaure                                 | Spigbeutel                   | 95    | benbeschaffenbeit 558. 559                          |
|                                           | Splint, boppelter des        | 429   | —, Rou 557                                          |
| 8n - Einfachschwefelzinn                  | Dolzes                       | 217   | Steinfitt 92                                        |
| Sn == Anberthalbichwe-                    | Spodumen                     | 227   | Steinfleekampher f. De-                             |
| felginn                                   | Sprengen mit Pulver          | 97    | lilotust 323                                        |
| # · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Sprikflasche<br>Sprikflasche | 182   | Steinkohlen 367                                     |
| Sn - 3weifachfchwefelzinn                 | Sr == Strontium              | 243   | -, Bildung - 8                                      |
| So = Solanin 299                          |                              | 210   | ,                                                   |
| Soba 208. 235                             |                              |       | Brennwerth, Li-                                     |
|                                           | Strontianerde                |       | teratur — 367                                       |
| als Bodenbestand-                         | Sr - Strontiumbyper          | rs .  | ,                                                   |
| theil s. kohlensaures<br>Ratron 540       | 1                            | ,-    | gas == Leuchtgas 124<br>, Literatur 8               |
|                                           | 1 .                          |       | -gebirge 503                                        |
| — gegen Holzfäulniß 608<br>Sobalith 217   |                              | ım    | theer gegen Holz-                                   |
|                                           |                              | 300   | faulniß 609                                         |
| Soda, Prüfung 669<br>Sodium — Ratrium 234 |                              | 254   | I wasterb                                           |
| Solanin 299                               |                              | 201   | Steinmergel 534                                     |
| Solanum tuberosum,                        | von Gugeisen und             |       | Steinol 322                                         |
| Afchenbestandtheile 389                   |                              | 255   | Steinfalz 202. 238                                  |
| Solutio 62                                | / .                          |       | Steinfalgfaure - Chlor-                             |
| Solutionsmorfer 56                        | Commencerity Selemna.        | 440   |                                                     |
| Sonnenblume, Afchenbe-                    | tycitcy mayere               | 254   |                                                     |
| standtheile 386                           | Stahl Anlaffen               | #U%   | Stickerf 366                                        |
| Sonnenblumenternöl                        | Cament:                      |       | Stidende Better 123                                 |
| 319, 678                                  | , Barten bes                 |       | Stickgas Stickftoff 110                             |
| Sorbus Aria, Holzaschen-                  | morfer                       | 54    |                                                     |
| bestandtheile 387                         |                              | 254   |                                                     |
| Couchongthee, Gerbstoff-                  | - Scomelge                   |       | organischen Analysen 279                            |
| gehalt 290                                |                              |       | im Boben 584                                        |
| 0.7 200                                   |                              |       |                                                     |

|                                        |            | <b>v</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                    |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| (                                      | Seite      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite !     | Seite                                              |
| Stickfoff, Chlor-                      |            | Substanzen, faulniswi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Symbole, chemifche, f.                             |
|                                        | 143        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 603         |                                                    |
| , 200                                  |            | drige gegen Holz<br>Substitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                    |
|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 007         | Synaptase 355                                      |
| Sticktofforydul                        | 310        | Succinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287         |                                                    |
| Stilbit                                |            | Succinicum acidum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           | Synthetische Chemie 9                              |
| Stochiometrie                          | 25         | Succinplfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Sprup, hollandischer 316                           |
| , Literatur                            | 2. 3       | Succi proprii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 395         | Syftem, antiphlogistisches 103                     |
| Stoffe, amphotere                      | 42         | Subwinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 496         | , phogistisches                                    |
| anorganische einfache                  | 41         | Sulfat 2c. f. Sulph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                    |
| , einfache                             | 12         | Sullagfaure - Ellagf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 293         |                                                    |
| , faulnifwidrige                       | 357        | Sulphat, Bittererbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =           | T == Weinfteinfaure 282                            |
| - für Holg                             | 608        | fcmefelfaure B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 248         |                                                    |
| -, indifferente 42.                    |            | Sulphate 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | $\ddot{\mathbf{T}} = \mathfrak{B}$ einsteinsaure - |
| Stoff, leichtefter                     | 107        | - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Ta == Nantal 34                                    |
| Stoffe, organische 41.                 |            | - gegen Solzfäulniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000         | Fa == 2 Atome Aantal                               |
|                                        | 200        | f. schwefelfaure Salze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | To Contolous about                                 |
| , Berfegung                            | 250        | Sulphat, Eisenoryd ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =           | Ta = Kantaloryd oder                               |
| an der Luft                            | 356        | fcwefelfaures E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | tantalige Saure                                    |
| , Berfes. burc                         | 2          | 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 257         | Ta - Xantalfaure                                   |
| anorganische Sauren                    | 379        | - , Gifenorpdul. ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | l <i>in</i>                                        |
| , durch                                |            | مناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Ta - Schwefeltantal                                |
| Barme nebft Luft und                   |            | schwefelsaures E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·-          | Tabat, Afchenanalyse                               |
| <b>Waffer</b>                          | 375        | , Rali = schwefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 385. 386. 389                                      |
| Stofen                                 | 54         | faures R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223         | Tabaffampher 323                                   |
| - ber Sluffigfeiten                    |            | -, Kalithonerbe- =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =           | Zabatfamenol 319. 678                              |
| beim Rochen 72                         | . 99       | schwefelsaure R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252         | Tabatwurgel , Afchenbe-                            |
| - der Meiler 632                       |            | , Ralt- == fdwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3           | standtheile 386                                    |
|                                        |            | faurer R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 245         |                                                    |
| Strasburger Terpentin                  | JAI        | -, Magnefia-fon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Tabelle, absolut. Gewicht                          |
| Streunugung, Ginfluß                   | 603        | felfaure Bittererbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248         | bes Bodens 570                                     |
| auf Holzertrag                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | -: Abforbirbarteit der                             |
| Streumaterialien, Michen               | 3          | , Manganorydul==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26</b> 5 | Gafe, 57                                           |
| bestandtheile 385 (2)                  |            | schwefelfaures M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | : Aquivalente und                                  |
| 396.                                   |            | Talterde- dyw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Atomgewichte 680                                   |
| Streu, Bald:                           | 595        | felfaure Bittererde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248         | · almenanasylen                                    |
| -, Beftandthei                         | le         | , Thonerdefcn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )e=         | 385—399                                            |
| 387.                                   | <b>596</b> | felfaure Ah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252         |                                                    |
| f. auch Blätter                        |            | Sulphide 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181         | Polzer 385—387. 661.                               |
| , Walds, Ginfluß at                    | ıf '       | Sulphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128         | 662                                                |
| Polzertraa                             | 603        | Sulphobafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51          | : Aufloslichteit ber                               |
|                                        | 602        | Sulphofauren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           | Salze 189                                          |
| Berth für                              |            | Sulphur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125         | : Ausbeute an Pott:                                |
| den Feldbau                            | 603        | Sulphure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181         |                                                    |
| , Bweck                                | 595        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı. —        | afche 662, 663                                     |
| Strobfrange                            | 74         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52          |                                                    |
| Strontian - Strontiu                   |            | Sulphuride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182         | tenestimen Oak (2)                                 |
| orpo                                   |            | Sumad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292         | 642. 649. 652                                      |
| Strontianfalze                         | 242        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290         | . anosente set Sets                                |
|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | fegungsprodutte des                                |
| Strontianit<br>Strontium               | 208        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 517         | Polzes 649                                         |
| =::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 243        | Sumpferde, Roble, Theen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t,          | : Beurtheilung des                                 |
| Strydynin                              | 300        | Holzessig zc. aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 650         | Bobens nach Baffer-                                |
| Sturm                                  | 495        | Sumpfgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124         |                                                    |
| Su = Bernfteinfaure                    | 227        | Sumpfluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _           | : Bodenanalyfen                                    |
| Subcarburet bes Baf:                   | 201        | Sumpftorfboben 518.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 520         | 590. 592                                           |
|                                        | 104        | Superoryd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49          | 000.002                                            |
| ferstoffs<br>Sublimat                  | 91         | 1 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | . Attimosaje veo                                   |
|                                        |            | Support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99          | Solzes 423. 424. 638                               |
| -, Quedfilbers, gege                   | m          | may   min   min | 336         | -: Brennwerth der                                  |
| Holzfäulniß                            | 609        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUU         | Grogienmeten                                       |
| Sublimation                            | 91         | Suff, Scheele'iches ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | : Brennwerth, theo:                                |
| Subornd                                | 49         | Glocerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 318         |                                                    |
| Suborydul                              |            | Spenit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 527         | : Chemische Beichen 33                             |
| Substanzen, faulnifivi-                |            | Spenitboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _           | : Cohafion des Bo-                                 |
| brige                                  | 357        | Sylvinfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 326         |                                                    |
|                                        |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | •                                                  |

## Tabelle — Theer

| Seite                                           | e eti                                          | e j Edite                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tabelle: Confifteng bes                         | Labelle: Bafferaufnahms-                       | Tartralfäure 283                         |
| Bobens 572                                      |                                                | 3 Xartreljäure —                         |
| : Dauer des Solzes 409                          | : wafferzuruchal-                              | Zartrolfaure 282                         |
| : Eigenschaften ber                             | tende Kraft des Bo-                            | Te = Tellur 34                           |
| Richtmetalle 101                                | dens 57-                                       | Te = Telluroryd ober                     |
| - : Eigenschaften ber                           | : Widerstand des                               | telluriae Saure                          |
| Die 678                                         | Solzes gegen Torfion 40                        | Tra — Crattaurfärma                      |
| : Einfluß ber Streu-<br>nubung 603              | Tafelspath 21                                  |                                          |
| nugung 603: Elafticitat des Hol=                | Tagilit 21:                                    |                                          |
| 3e6 40S                                         | Talcium — Magnesium 24'<br>Tala 318. 32        | tellur                                   |
| : Elementarbeftand:                             | Talgfäure = Stearin:                           | Te = Dreifachschwefel-                   |
| theile des Holzes                               | faure 31                                       | tellur                                   |
| 382. 383. 384                                   | Talgftoff - Stearin -                          | - Tb == Aerbium                          |
| : Elemente 12                                   | Talt 217. 52                                   |                                          |
| -: Elemente in elettro-                         | Talkboben 56                                   |                                          |
| chem. Folge 13                                  | Talferde 247. 52                               |                                          |
| : Festigleit des Sol=                           | als Bodenbe-                                   | Zellur 12. 13                            |
| · _                                             | standtheil 53                                  | Craff                                    |
| : Gehalt ber Pott-                              | ——bab 7:                                       | Tellurete 4                              |
| : Gerbftoffgehalt ver-                          | bicarbonat ==                                  | Telluride -                              |
| fchiebener Begetabilien 290                     | zweifachkohlenfaure<br>Maanessa 24             | Continue atom                            |
| : Gefcichte ber                                 | Magnesia 24' ——tarbonat ——tob-                 | Tellurfauren 42. 44                      |
| Holzconfervirung 620                            | lenfaure Magnefia -                            | Tenafel 94                               |
| -: Beigkraft der Bolg-                          | -, fiefelfaure -                               | Terbium 19                               |
| arten 383. 423. 424. 639                        | , toblenfaure -                                | Terminologie, chemische                  |
| -: Beigtraft der Die 678                        | falze f. Bitter-                               | f. Romenclatur 12. 49                    |
| : hygrometrische                                | erdefalze 24                                   | Ternare Berbindungen 40<br>Terpentin 326 |
| Feuchtigkeit des Holzes 413 —: Ölgehalt der Sa- | Talferde, falgfaure ==                         | offetten 307                             |
| men 678                                         | Chlormagnefium 24                              | , fetter 326                             |
| -: Ölausbeute aus                               | faulnif f. Chlormag=                           | , französischer -                        |
| Samen —                                         | nefium 60                                      | geift = Ter-                             |
| : Schmelzbarteit ber                            | -, fcmefelfaure 24                             | pentinol 322.000                         |
| Metalle 152                                     | filicat == tiefel-                             | gekochter 657                            |
| -: fpecif. Gewicht des                          | faure Magnefia 24                              | Romatticken 397                          |
| Bobens 570                                      | - sulphat = schwe-                             | 200 656                                  |
| : specif. Gewicht der                           | felfaure Bittererde 24                         | Terpentinfpiritus ==                     |
| fetten Dle 678                                  | , Berhalten zur Elek-<br>tricität 55           | Terpentinol 322. —                       |
| : specifisches Ge-<br>wicht des Holzes 400,     | tricităt 55<br>—— spath 20                     | Mernentin, Ettandutaet 341               |
| 401. 402 411. (2) 423                           | , Baffer: 24                                   | , ungarijoer                             |
| -: fpecif. Gewicht ber                          | Tannate 29                                     | venetianischer 320                       |
| Kohlen 32                                       | Tannenholz, Afchenbe-                          | Total Servings                           |
| : fpecif. Barme ber                             | ftandtheile 385. 386. 38                       | The Organism 19 13                       |
| Metalle —                                       | —, Beftandth. nabere 39                        | 51                                       |
| : Aragtraft bes Hol-                            | Tannennadeln, Afchenbe-                        | Th == Thorerde                           |
| 3e8 407 —: Berwandtschaft ber                   | ftandtheile 38'<br>Tannenrinde, Aschenbest. 39 |                                          |
| Sauren und Bafen                                | Merhitoffachalt                                | (did)                                    |
| 194. 198                                        | 290. 29                                        | Thalklima 498                            |
| : Bolumabnahme                                  | Tannenfamenol 31                               | Mahar f. Theer                           |
| des Bodens beim Trock=                          | Tannicum acidum 28                             | 9 Sthau 456                              |
|                                                 | Tannin — —                                     | Sonige 462                               |
| : warmehaltende                                 | Tanningen - Gerbstoff -                        | Shee, gruner, Gerbftoff                  |
| Kraft des Bodens 576                            |                                                | 1 Heaves                                 |
| : wasseranziehende<br>Kraft des Bodens 575      | faure –<br>Tantal 12. 13                       |                                          |
| : Bafferanziehungs:                             | Taraxacum - Startmebl 310                      | und Sumpferde 650                        |
|                                                 | Tartaricum acidum 28                           |                                          |
| . , 0                                           |                                                |                                          |

| S:                                         | ·•1                                                        | <b>S</b> ette | Stite Stite                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                          | ~ 1                                                        |               | Torfbrücher 519                                                                                                                                                                                                                                                         |
| galle 64                                   | 1 , effigfaure gegen                                       |               | Torferzeugung 566. 549                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , gegen Bolgfäule 60                       | ni Galataninia                                             | <b>608</b>    | —, Literatur 8                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gelber 64                                  | 4  , humusfaure                                            | 372           | Torfmaterie - Du-                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gewinnung 64                               | 3 Thonerdefali, schwefel-                                  | ara           | mus 369, 542                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gewinnung, Literas                         |                                                            | 252           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tut 1.                                     |                                                            |               | erde 650                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                            | _             | Torf, Stick: 7                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rappe 64                                   | 4 Thonerde, kiefelfaure<br>3 Thonerdefalze                 | 250           | Torfvertoblung, Literatur 5                                                                                                                                                                                                                                             |
| -, Seslocher 64                            | 4 Thonerde, fcmefelfaure                                   | 252           | Tormentillwurzel, Gerb:                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Theerschwelen 64                           | 3 Thonerdefilicat - fie-                                   |               | ftoffgehalt 290<br>Traganth 314                                                                                                                                                                                                                                         |
| , Ausbeute beim 64                         | 8 felfaure Th.                                             |               | Araganth 314                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in eifernen Cylin-                         | Thonerdefulphat-fowe                                       | *             | Trager chemischer Appa-                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bern 64                                    | felfaure Th.                                               | _             | rate 99 Traubenhollunderholz, Afchenbestandtheile 386 Traubenfernöl 319 Traubenfirschenblüten, Bestandtheile, nähere 435 Traubenstirschenrinde, We- nugung 350 Traubensaure 284 —, Brenz- —, Pyro-—Brenztr. 283 Traubenzucker Stark- mehl- oder Krümel- zucker 317. 379 |
| in eijernen Kajten -                       | Thonerde, Bortommen                                        |               | Traubenhollunderholz,                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Theer meißer &                             | 250. 390.                                                  | 023           | Algenvelranotheile 336                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sheile, gleichartige                       | 11 Thoronge                                                | 531           | Araudentetnot 319                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -, ungleichartige -                        | - Thomaser Mercel                                          | 534           | Restandtheile, nähere 435                                                                                                                                                                                                                                               |
| Theoretifche Chemie                        | Don, falfiger                                              | 563           | Traubenfiridenrinde. Be-                                                                                                                                                                                                                                                |
| Theorie, atomistische 16.                  | S Donofen                                                  | 67            | nugung 350                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , dynamische                               | 5 Thon, Pfeifen=                                           | 534           | Araubenfäure 284                                                                                                                                                                                                                                                        |
| elettrochemische                           | 4, Porzellan-                                              |               | , Brenz- 285                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Loierblaje zum Entwaj:                     | Thonretorten                                               | 81            | , Phro-Brengtr. 283                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23. 369. 4!                                | 91 Thankaung Salag 910                                     | 051           | Araubenguder - Start-                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - gum Berfchliegen                         | Thousaister 219.                                           | 598           | mehl- oder Krumel-                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ber Gefaße                                 | 4 Thonschieferhoden                                        | -             | guder 317. 379                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ti == Nitan                                | 4 Thontiegel                                               | 89            | Treiben des Meilers 632<br>Trennung, chemische ==                                                                                                                                                                                                                       |
| Ti — 2 Atome Aitan                         | Thonfchiefer  Under in | 534           | Analyje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ťi 🚃 Aitanopydul                           | , Beranderung an                                           |               | Arefteről 678                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ti — Litanoryd                             |                                                            | 515           | Arefteröl 678<br>Arichter, Blech- 96<br>—, Filtrir- —<br>—, Scheides 94<br>—, Berbrängungs 58<br>—, Wasserbad- 96                                                                                                                                                       |
| Ti = Titanfaure                            | Milihen f Pehm                                             | 9<br>538      | Scheiber 04                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ••                                         | - Berbalten sur                                            | 000           | Berdrangungs 58                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ti = Schwefeltitan                         | @lettricitat                                               | 554           | Bafferbad: 96                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aiegel f. Schmelztiegel                    | Elektricität<br>Lhorium 12.                                | . 13          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiegelzangen !<br>Tintal == rober Borax 13 | Tootbrennen des Sopfes                                     | 39            | Afchenbestandtheile 399                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tinctur, Curcuma: 34                       | 1   ADOLDLEUUEU 069 Kates                                  | 243           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | LD COTHERS STORES POTICE                                   | ;<br>110      | Tripelsalze 48                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gug ber G. mit Bein-                       | (Contingented                                              | 597           | Artiphylin 213                                                                                                                                                                                                                                                          |
| geist 25                                   | Bohen bes                                                  | -             | Trithionfaure 127                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gent 23                                    | rotbes                                                     |               | Tritorph 50                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | , weißes                                                   |               | Triphylin 213 Triphylin 213 Triphylin 181 Trithionfaure 127 Tritoryd 50 Krocenfaule des Holges 604                                                                                                                                                                      |
| Tinte 34                                   |                                                            | d.)           | , Lite=                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 299.                                                       | 350           | ratur 7                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Thion — Schwefel                           | Tonkakampher<br>Topas 206.                                 | 324           | Arodenmoder 604                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 'Chomionit 41                              | 7 25 5 45 200.                                             | 21/           | Acocenoten 71                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abon 216. 252. 53                          | Topf, Papin'scher                                          | 74            | Trodine Destillation 91. 375<br>Trodinen 77                                                                                                                                                                                                                             |
| ~ ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · ·        | LTOTAL STATES                                              | 549           | bei Luftabichluß                                                                                                                                                                                                                                                        |
| theil 533. 535. 53                         |                                                            | 366           | 77. 108. 130. 444                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thonboden 526. 535.                        | Torfbenubung, Literatur                                    | 8             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 563. 565. 59                               | Torfbetrieb, Literatur                                     | _             | bes Solzes 412. 605                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , humusreicher 56                          | Bl Torfbildung 366.                                        |               | durch Chlorcalcium                                                                                                                                                                                                                                                      |
| —, faltiger -                              | - Citeratur                                                | 547           | 77. 444                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , mergeliger -<br>, sandiger -             | 1                                                          | 547           | durch Schwefel: 77. 130                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Thoneisenstein 25                          | - Torf, Brennwerth, Lite.                                  | 5             | faure 77. 130. —<br>Trockner Weg 54                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                          | ~! *****                                                   |               | mercetter word. 04                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Trona — Berbindungen

|                                       | Seite      |                                                  | Seite            | Seite                                         |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Arona - anderthalb-                   |            | Untergrund, lettiger                             | 567              | Bariolarin — Drein 342                        |
| Kohlensaures Ratron<br>Aropstein      | 245        | —, Rafeneisenstein als<br>—, sandiger            | • _              | Ve - Beratrin (Alfa-                          |
| Trübung                               | 63         | , steiniger                                      | _                | loid)                                         |
| Tubulirter Belm                       | 78         | , thoniger                                       |                  | Begetabilisches Alkali — 291                  |
| Aubulirte Retorte                     | 81         | Unterharz, - nabere Be                           | *                | Rali 991<br>— Laugensalz — Kali —             |
| Aubulus<br>Luch, Colir-               | 94         | ftandtheile der Harze<br>nach Bonastre.          |                  | Begetation, Ginfluß auf                       |
| , Seih-                               | _          | Unterlage, Boben- f. Un-                         |                  | die Luft 473                                  |
| Tungfteinmetall-Bolf.                 |            | tergrund                                         | 40               | feuchtigkeit 490                              |
|                                       | . 13       |                                                  | 49<br>120        | , auf Luft.                                   |
| Aurtis<br>Aurmalin 215.               | 213        | Unterfalpeterfaure<br>Unterfat                   | 99               | wärme 490                                     |
| Authum 210.                           | 210        | Unterschwefelfaure                               | 127              | ber Elet-                                     |
| U == Uran                             | 34         | ——, Indiablau-                                   | 347              | tricität auf 438                              |
| U = 2 Atome Uran                      | -          | Unterschweflige Saure<br>Untersuchung, chem. 11. | 127<br>198       | auf 131. 478                                  |
| Ů = Uranorydul                        |            | Unge                                             | 100              | bes Lichtes                                   |
| <del>V</del> = Uranoryd               |            | Ur als Endfylbe, Bebeu                           | ja .             | auf 489                                       |
| =                                     |            | tuna 50                                          | . 52             | auf der Kälte                                 |
| U == Araubensaure<br>Überbrühen       | 74         |                                                  | 208              | ber Kunft                                     |
| überchlorige Saure                    | 140        | Uranblüte<br>Uranglimmer                         | 213              | auf 594                                       |
| Übergangsgebirge                      | 503        |                                                  | 171              | fels auf 131                                  |
| -, Bildung f. Grau                    | ,          | Uranpecherz                                      |                  | bes schwer                                    |
| wactengruppe                          | 508        | Uranvitriol                                      | 210              | felsauren Kalks auf                           |
| Übermanganfaures Kali<br>Überoryd     | 201<br>49  | Urao == anderthalb fol<br>lenfaures Ratron       | )²               | 131. 478                                      |
| Überfäure                             | 50         | Urgebirge                                        | 502              | ouf der Barme                                 |
| Überwallung                           | 467        | Urfalt - Ralt des Ur                             |                  | auf der Winde                                 |
| Überzug, platinartiger                |            | gebirges                                         | 503              | auf 495                                       |
| des Kupfers und Mef-                  | 158        | Urmaterie<br>Urstoffe — Elemente                 | 448<br>12        | -, Lichtentwicklung                           |
| ings wachsartiger ber                 | 100        | Urzeugung                                        | 447              | bei ders. 483                                 |
| Blatter und Früchte                   |            | , bedingte                                       | 448              | bei berf. 480                                 |
| 320.                                  |            | , unbedingte                                     | 100              | wefentlich ein                                |
| Uhrglaser                             | 75         | Utenfilien, chemische 54-                        |                  | Desorvdationsprozes 471                       |
| Ul = Ulminfaure                       | 372        |                                                  | 1=<br><b>284</b> | Benetianischer Terpentin 326                  |
| Ulmate                                | • •        | fáure<br>Uvicum acidum                           | 204              | Berbindung, demifche,<br>atomistische Anficht |
| Ulmenholz, Afchenbestand<br>theile    | 387        | V = Banadium oder                                |                  | über die                                      |
| Ulmenrinde, Afchenbe-                 | •••        | Banadin                                          | 34               | Berbindung, demifde, by                       |
| ftandtheile                           |            | v - Banadinfuboryd                               |                  | namifche Anficht über die -                   |
| —, Gerbstoffgehalt<br>Ulmicum acidum  | 290        | $\ddot{\mathbf{v}} = \mathbf{B}$ anadinoryd od.  |                  | chen der Rennzeis 17. 25                      |
| Umin                                  | 312        | vanadinige Saure                                 | •                | Rerbindungen, anorga                          |
| Ulminfaure Salze                      | _          | W Wanahintaura                                   |                  | l nische                                      |
| Umbra, Kölnische                      | 368        | 1                                                |                  | , binare , Gin,                               |
| Umfassen der Meiler<br>Unedle Metalle | 032<br>155 | V = Bweifachschwefel                             | •                | theilung                                      |
| Ungarischer Terpentin                 | 327        | 1                                                | _                | - Romen:                                      |
| Ungleichartige Aheile                 | 11         | nanadin                                          | •                | clatur buitter                                |
| Unterchlorige Saure                   | 140        | l=                                               | oľ.              | Berbindungen drittet 41 Dronung               |
| Untergrund                            | 499<br>566 | 1                                                | **               | elettronegative                               |
| -, Einfluß auf Bo-                    |            | Valoneae                                         | 291              | eleffropontive                                |
| denbestandtheile                      | 567        | 1                                                | 2. 13            | - erfter Ordnung                              |
| , felfiger                            |            | Banadinblei<br>Variolaria dealbata               | 202<br>342       | , organique 2                                 |
| -, fiefiger<br>-, lehmiger            | _          | orcina                                           | 343              |                                               |
| , ,                                   |            | •                                                |                  | • •                                           |

| <b>⊗</b> zite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ej Gelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Oralea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berbinbungen , zweiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bertoblungsprodutte, fluf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bitriol, Rupfer: 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ordnung 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fige aus Meilern 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , Mangan= 210. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berbrennung 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bermoderuna 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Rordhäuser 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ber Metalle 157. 159 im Baffer 221. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berpuffung 18. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im Baffer 221. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berquicung 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berbrennungsapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berfchludung f. Abforp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | meifies = eng-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| für organische Analysen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lifthe Schwefelfaure -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fig. 102 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bitriol, rother 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berbrückung der Mei-<br>lerstätte 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berfuch, chemischer 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berdampfen 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - December of the control of the con | felsaure 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verdrängung 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | / wounderwing out 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bitriol, Uran= 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| der Gafe aus Fluf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , Arten ber 14<br>, Contact= 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I meiber - Dine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| figfeiten 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -, einfache 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berdrängungstrichter 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/ 811111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verdunstung 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -, Gefege ber 19. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berglasung 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | benfaure ztus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berhalten, chemisches 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 ratalytische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bogelbeerfaure = 2nfel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berkitten 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 / 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | faure 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berkniftern 77. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bogelleim 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verkohlung des Holzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berwandtichaftstafel der Sauren aufnaffemBege 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bolumtheorie 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 622 f. auch trodine De-<br>ftillation 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coroccetton Scribanor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nem Bege 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fdaft 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| berf. 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ber Basen auf nas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Borbereitung des chemi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fem Wege 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | schen Prozesses 54<br>Borlage 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beute bei 622. 641 (2) 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bermandtichaft, vorberei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —, Woolfsche 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Form bes Bolges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tende 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Borfchlagen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| aur 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —, Варь —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bultane, Theorie 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — des Holzes, Jah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , doppette -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ralisait sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , einfache -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| reszeit zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W 970 at fram 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| des Holzes in Gn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , wechselseitige 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W = Wolfram 12. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lindern 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bertilgung von Gerüchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W == Wolframorph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lindern 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ——, wechfelfeitige 24<br>Bertilgung von Gerüchen<br>100. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W == Wolframoryd oder wolframige Saure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lindern 651 — in Gru- ben 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W == Wolframoryd oder wolframige Saure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| des Holges in Cy- lindern 651 in Gru- ben 655 in Hau- fen 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , wechselseitige 24<br>Bertilgung von Gerüchen<br>100. 121<br>Berwesung 356. 363<br>des Alkohols<br>ber Fette 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W — Bolframoryd oder wolframige Saure W — Bolframfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| des Holges in Cy- lindern 651 in Gru- ben 655 in Hau- fen 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —, wechselseitige 24<br>Bertilgung von Gerüchen<br>100. 121<br>Berwesung 356. 363<br>— des Alkohols —<br>— der Fette 357<br>— der Hate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W = Bolframoryd ober wolframige Saure W = Bolframfaure W = Bweifachfchwefel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ben 655 fen 635 genden Werfen — in lie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —, wechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Fette 357 — der Hary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w = Bolframoryd oder wolframige Saure w = Bolframfaure w = 8weifachfchwefel- wolfram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ben 655 fen 635 genden Werten 651 genden Werten 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —, wechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwefung 356. 363 — des Alkohols — — der Hette 357 — der Hette 365 — der Holgfaser 365 — des Beingeistes s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W = Bolframoryd oder wolframige Saure W = Bolframfaure w = 3weifachfcwefel- wolfram W = Dreifachfchwefel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ben 655 fen 635 genden Werten 625  Gern 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —, wechselseitige 24<br>Bertilgung von Gerüchen<br>100. 121<br>Berwesung 356. 363<br>— des Alkohols —<br>— der Fette 357<br>— der Harge —<br>— der Holgfaser 365<br>— des Weingeistes s.<br>Alkohol 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>₩ = Bolframoryd     ober wolframige Saure</li> <li>₩ = Bolframfaure</li> <li>₩ = 8weifachschwefel=      wolfram</li> <li>₩ = Dreifachschwefel=      wolfram</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben 655 fen 635 genden Werten 625  Gern 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —, wechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Fette 357 — der Hoarze — bes Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>₩ = Bolframoryd     ober wolframige Saure</li> <li>₩ = Bolframfaure</li> <li>₩ = 8weifachschwefel=      wolfram</li> <li>₩ = Dreifachschwefel=      wolfram</li> <li>Bachholberbeeren, Be=</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ben 655 fen 635 genden Werten 625  Gern 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Fette 357 — der Harre — ber Harre — der Harre — der Harre — 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgkarten 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W — Bolframorph oder wolframige Saure W — Bolframfäure W — Bweifachschwefels wolfram W — Dreifachschwefels wolfram Bachholberbeeren, Bestanbtheile, nähere 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| des Holges in Cy-   Lindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —, wechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 357 — der Harze — der Holzsafer 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — famkeit ders. 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W = Bolframoryd oder wolframige Saure W = Bolframfaure w = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberbeeren, Be- standtheile, nähere 438 Bachholderbranntwein 674. 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| des Holges in Eystindern   651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — , Lang, samkeit ders. — ber Salze 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W — Bolframoryd oder wolframige Säure W — Bolframfäure W — Bweifachschwefel= wolfram W — Dreifachschwefel= wolfram Bachholderbeeren, Be= ftandtheile, nähere Bachholderbranntwein 674. 676 Bachholderharz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| des Holges in Systindern 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Fette 357 — der Harre 365 — der Harre 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — , 2ang. samkeit ders. — der Salze 77 Besudian 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W = Bolframorph oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberbeeren, Be= standtheile, nähere Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberharz Bachholberharz 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| des Holges in Systindern 651  ben 655  fen 635  genden Werten in Neis  lern 625  in Heis  gemauerten 642  gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  return 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Fette 357 — der Hotze — ber Hotze — 365 — des Beingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — , Lang. samkeit ders. 516 — der Salze 77 Besuvian 218 Biersachbasische Salze 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W = Bolframorph oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberbeeren, Be- ftandtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberharz 328 Bachholberharz 322 Bachholberwein 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| des Holges in Eystindern   651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Harre 365 — der Hette 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — , Lang, samkeit ders. — der Salze 77 Beseiwian 218 Biersachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W = Bolframoryb oder wolframige Saure W = Bolframfaure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachbolberbeeren, Be- ftandtheile, nähere 438 Bachbolberbranntwein 674. 676 Bachbolberbarz 328 Bachbolberbarz 328 Bachbolberbarz 322 Bachbolberwein 674 Bachbolberwein 674 Bachbolberwein 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| des Holges in Eystindern   651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Harre 365 — der Hette 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgkarten 514 — der Gebirgkarten 514 — famkeit ders. Sesundan 218 Biersachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 377 Viscum album, Aschen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W = Bolframoryb oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberberen, Be- ftandtheile, nähere Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberbarz Bachholberbarz Bachholberburz Bachholberburz Bachholberburz Bachholberburz Bachholberwein 674. 8328 Bachholberburz Bachholberwein 674. 8328 Bachholberwein 674. 8328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| des Holges in Eystindern   651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Holfasser — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — sang. samkeit ders. famkeit ders. Der Salze Bespielsen 218 Bischachbassische Salze Viscum album, Aschen- bestandtheise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W = Bolframoryd oder wolframige Säure  W = Bweifachschwefel= wolfram  W = Dreifachschwefel= wolfram  Bachholberbeeren, Be= standtheile, nähere 438  Bachholberbranntwein 674. 676  Bachholberharz 328  Bachholberharz 328  Bachholberwein 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| des Holges in Sy- lindern 651  ben 655  fen 635  genden Werfen 7  lern 625  lern in Hei- lern 625  mit Fen, 643  mit Luftzutritt 652  ratur 654  zur 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mechselseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — des Weingesstes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — 2ang samkeit ders. 77 Beswian 218 Biersachbasische Salge 48 Biscin 327 Viscum album, Aschenbestandtheile 357 Bitrisication Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W = Bolframoryd oder wolframige Säure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberbeeren, Be= standtheile, nähere Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholderharz Bachholberharz Bachholberbil 322 Bachholberwein 674 Bachscheriger überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| des Holges in Sylinbern 651  ben 655  fen 635  genden Werfen 625  levn 625  in Hen 642  in Hen 642  in Hen, 643  gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 632  Berkohlungskasten 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Hette 357 — der Hotze — ber Hotze — der Hotze — bes Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — , 2ang. samkeit ders. — der Salze 77 Besudian 218 Biersachbasische Salze Wiscin 327 Viscum album, Aschenbestandischeile 357 Bitrisication — Verglasung 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W = Bolframoryd oder wolframige Säure  W = Bweifachschwefel= wolfram  W = Dreifachschwefel= wolfram  Bachholberbeeren, Be= standtheile, nähere 438  Bachholberbranntwein 674. 676  Bachholberharz 328  Bachholberharz 328  Bachholberwein 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| des Holges in Eystindern 651  ben 655  fen 635  genden Werfen 635  levn 625  in Her 625  in Her 642  in Her, 643  gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 622  Berkohlungskasten 645  Berkohlungsmethode, ita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Hette 357 — der Hotze — ber Hotze — der Hotze — bes Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — der Gebirgsarten 514 — der Galze 77 Besudian 218 Biersachbasische Salze Wiscum album, Aschenbestandischen Berglasung 37 Bitriscation Berglasung 37 Bitriol 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W = Bolframorph oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberbeeren, Be- ftandtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberharz 328 Bachholberharz 328 Bachholbervein 674 Bachs 318. 320 Bachschiger überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienen= Bachsfässer 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| des Holges in Sylindern 651  ben 655  fen 635  genden Werken 625  Lern 625  Lern 625  in Heise 642  in Heise 643  mit Luftzutritt 652  ratur 652  ratur 624  ber 632  Berkohlungskasten 645  Berkohlungskasten 645  Berkohlungskasten 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 357 — der Hette 365 — des Weingesstes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — lang famkeit ders. Fang famkeit ders. Biersachbasische Salge 48 Biersachbasische Salge 327 Viscum album, Aschenbestandtheile 357 Bitrisication Berglasung 37 Bitriol 210 — blauer Rupfer- vitriol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W = Bolframorph oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefels wolfram W = Dreifachschwefels wolfram Bachholberbeeren, Bestandtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberharz 328 Bachholberbarz 322 Bachholberbarz 322 Bachholberwein 674 Bachs 318. 320 Bachsartiger Überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienens Bachs, Bienens Bachsfässer 76 Bachsfässer 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| des Holges in Sylindern 651  ben 655  fen 635  genden Werken 10 Keis  lern 625  lern 642  in Heis  gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 6. 7  der 624  ber 622  Berkohlungskaften 645  Berkohlungsofen, Chas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — der Hette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — des Weingesstes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — lang- sang- sang | W = Bolframoryb oder wolframige Säure  W = Bolframfäure  W = Bweifachschwefel= wolfram  W = Dreifachschwefel= wolfram  Bachbolderbeeren, Be= ftandtheile, nähere Bachbolderbranntwein 674. 676  Bachbolderbranntwein 674. 676  Bachbolderbranntwein 674. 676  Bachbolderbranntwein 674. 676  Bachbolderbrang 328  Bachbolderwein 674. 8320  Bachbolderwein 674  Bachbolderwein |
| des Holges in Sylindern 651  ben 655  fen 635  fen 635  genden Werken 625  Lern 625  in Heise 642  in Heise 643  mit Luftzutritt 652  ratur 654  ber 524  ber 624  ber 624  Berkohlungskasten 645  Berkohlungskasten 634  Berkohlungsofen, Chasbeaussiere's 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Hette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — des Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — sang. samkeit ders. 516 — der Salze 77 Beswian 218 Biersachbasische Salze 48 Biscin 327 Viscum album, Aschenbestandtheite 357 Bitriscation — Berglasung 37 Bitriol 210 — , blauer — Kupfervittol — vitriol — 9Beiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W = Bolframoryd oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachholberberen, Be= ftandtheile, nähere 438 Bachholberbranntwein 674. 676 Bachholberbarz 328 Bachholberbarz 328 Bachholberbarz 328 Bachholberburin 674 Bach 318. 320 Bachsartiger Überzug ber Blätter und Früchte Bachs, Bienen= Bachsfässer 76 Bachsliefernde Blüten 436 Bachs, Pflanzen= 320 Bachsthum der Pflanzen, Literatur 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| des Holges in Eystindern 651  ben 655  fen 635  fen 635  genden Werfen in lie- genden Werfen 625  in Öfen 642  in Öfen, gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  der 622  Berkohlungskaften 645  Berkohlungsofen, Chasbertohlungsofen, Chasbertohlun | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Fette 357 — der Hette 365 — der Hette 365 — des Beingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — der Salze 77 Bestwian 218 Biersachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 48 Bischachbasische Salze 357 Viscum album, Aschenbestandische 357 Bitriscation — Berglasung 37 Bitriol 210 — , blauer — Kupfervitriol — , blauer — Rupfervitriol — , Blei- — , Cifen-grüner 210.257 — , Eisen-grüner 210.257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W = Bolframoryb oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefels wolfram W = Dreifachschwefels wolfram Bachholderbeeren, Bestandtheile, nähere 438 Bachholderbranntwein 674. 676 Bachholderbranntwein 674. 676 Bachholderbran 322 Bachholderbran 322 Bachholderbran 674 Bache 318. 320 Bachentiger Überzug ber Blätter und Früchte Bache, Bienens Bachestitt 92 Bacheliefernde Blüten 436 Bache, Pflanzen, Riteratur 4 Backe 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| des Holges in Sylinbern 651  ben 655  fen 635  fen 635  genden Werfen in lie- genden Werfen in Offen 642  levn 625  in Öfen 642  in Öfen, gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 622  Bertohlungsfasten 645  Bertohlungsofen, Chasbeaussier's 633  gemauerter 643  mit Luftzutritt 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Fette 357 — der Hotze — ber Hotze — der Hotze — bes Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — der Salze 77 Beswitterung 218 Biersachbasische Salze 48 Bischachbasische 514 Bischachbasische 514 Bischachbasische 514 Bischachbasische 514  | W = Bolframorpb oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachsolberberen, Be= standtheile, nähere 438 Bachsolberbranntwein 674. 676 Bachsolberbranntwein 674. 676 Bachsolberbarz Bachsolberbrarz Bachsolberbrarz Bachsolbervein 674. 676 Bachsolberbarz Bachsolbervein 674. 676 Bachsolberbarz Bachsolbervein 674. 676 Bachsolberbarz Bachsolbervein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolbervein 674 Bachsolbe |
| des Holges in Sylindern 651  ben 655  fen in Hau- fen 635  genden Werken in Neis  lern 625  lern 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6.7  zur 624  ber 645  Berkohlungskaften 645  Berkohlungsofen, Sparbeaussiger 634  Berkohlungsofen, Sparbeaussiger 634  Berkohlungsofen, Sparbeaussiger 643  mit Luftzutritt 653  mit Luftzutritt 653  Schwars's 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Fette 357 — der Hotze — ber Hotze — der Hotze — bes Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — der Salze 77 Beswitterung 218 Biersachbasische Salze 48 Bischachbasische 514 Bischachbasische 514 Bischachbasische 514 Bischachbasische 514  | W = Bolframoryd oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefels wolfram W = Dreifachschwefels wolfram Bachholderbeeren, Bestandtheile, nähere ftandtheile, nähere Bachholderbranntwein 674. 676 Bachholderbranntwein 674. 676 Bachholderbarz Bachholderbrans Bachholderbran Bachschilderwein 674 B |
| des Holges in Sylinbern 651  ben 655  fen 635  fen 635  genden Werfen in lie- genden Werfen in Offen 642  levn 625  in Öfen 642  in Öfen, gemauerten 643  mit Luftzutritt 652  ratur 6. 7  zur 624  ber 622  Bertohlungsfasten 645  Bertohlungsofen, Chasbeaussier's 633  gemauerter 643  mit Luftzutritt 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mechfelseitige 24 Bertilgung von Gerüchen 100. 121 Berwesung 356. 363 — des Alkohols — ber Fette 357 — der Hotze — ber Hotze — der Hotze — bes Weingeistes s. Alkohol 363 Berwitterung 19. 192 — der Gebirgsarten 514 — der Salze 77 Beswitterung 218 Biersachbasische Salze 48 Bischachbasische 514 Bischachbasische 514 Bischachbasische 514 Bischachbasische 514  | W = Bolframorpb oder wolframige Säure W = Bolframfäure W = Bweifachschwefel= wolfram W = Dreifachschwefel= wolfram Bachsolberberen, Be= standtheile, nähere 438 Bachsolberbranntwein 674. 676 Bachsolberbranntwein 674. 676 Bachsolberbarz Bachsolberbrarz Bachsolberbrarz Bachsolbervein 674. 676 Bachsolberbarz Bachsolbervein 674. 676 Bachsolberbarz Bachsolbervein 674. 676 Bachsolberbarz Bachsolbervein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolberwein 674 Bachsolbervein 674 Bachsolbe |

|                                               | , , , ,                                       |             |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Geite                                         | l                                             | Ceite       | Seite.                            |
| Bahlanziehung-Bahl-                           | Baffer, Franzensbader                         | 122         | <b>Weichharze 325. 326</b>        |
| verwandtschaft 15                             | glas                                          | 233         | Beidenboden 561                   |
| Wahrhammer der Koh-                           | harter Boben                                  |             | Beidenrinde, Gerbftoffgehalt      |
| lenbrenner 633                                | - , bartes                                    | 109         | 290 (6)                           |
| Waid 345<br>Walbameise 280                    | , hepatisches                                 | 131         |                                   |
| Waldameise 280<br>Waldbunger 597              | , Hoporat:                                    | 109         |                                   |
| Balder, Einfluß auf Bit-                      | bygroftopifches                               | 969         | Weitbacher Waffer 131<br>Wein 369 |
| terung 489                                    | , Kiffinger                                   | 122         |                                   |
| Balbftreu 595                                 | , Königs.                                     |             | Bein, Birten-                     |
| -, Beftandtheile 387. 596                     |                                               | 109         |                                   |
| f. auch Blatter                               | , Meer-                                       | 110         | Beinblumenather 362               |
| , Ginfluß auf Holz-                           | , Mineral-                                    | _           | Beinblumenfaure -                 |
| ertrag 603                                    | mortel                                        | 244         | Beinborarfaures Sali 136          |
|                                               | Baffer , Valnaer                              | 248         | Weingabrung 359                   |
| nuhung, Einfluß                               | , Pyrmonter                                   | 122         | Bedingniffe -                     |
| auf Holzertrag 603                            | -, Regen-                                     | 109         | Weingeist 362. 300                |
| , Werth f. d. Feldbau , 3weck 595             | , Scheidung von<br>Öl 94                      | 07          | als Brennmaterial W               |
| Baldvegetation, Ginfluß                       |                                               |             | flamme 164                        |
| der Winde auf 495                             |                                               | 248         |                                   |
| Ballnuß, Afchenbeftand.                       | , Belterfer                                   | 122         |                                   |
| theile 389                                    | , Stahl:                                      |             | Weingeistlampe 69                 |
| Wallnußöl 319                                 | 283afferftoff                                 | 106         | - Bergelius' 70                   |
| Wanderblocke 523                              | Wafferstoffbestimmung                         |             | , doppelzügige -                  |
| Wanne, pneumatische 83                        | bei organ. Analyfen                           | 272         | , Fuchs'                          |
| , Quechilber: 84                              | Bafferitoffcarburet                           | 124         |                                   |
| Barme, Ginfluß auf Be-                        | Bafferstofffeuerzeug f.                       | 108         | Solzgeift 377                     |
| getation 479                                  | Platinzündmaschine<br>Wasserstoffsamme        | 104         | בורב פונים אב                     |
| Barmeentwicklung beim                         | -, leuchtende                                 | 108         | Weinrebe, Afchenbestand:          |
| chemischen Prozeß 18 — bei der Begetation 480 | Bafferftoffgas als Beig-                      |             |                                   |
|                                               | mittel                                        | _           | Weinfaure Salze 283               |
| Warmeleitung der Me-<br>talle 151             | , phosphorhaltiges                            |             | Beinstein -                       |
| Barme, specifische der                        | = Phosphormaffer:                             |             | , Borar= 48                       |
| Metalle 32                                    | ftoff                                         | 134         |                                   |
| Bafchen ber Rieberfchlage 97                  | -, geschwefeltes ==                           |             | faures Kali 223                   |
| Bajdiftasche —                                | Schwefelwafferftoff                           | 130         | mesentliches =                    |
| Wasser 108                                    | , leuchtendes                                 | 108         | Beinfteinfaure 282                |
| als Bodenbestand-                             | Bafferstofffauren 42.43.                      |             | Weinsteinsaure                    |
| theil 548                                     | 122 (1 (1. (1) )                              | 124         | , Brengs Brengw. 283              |
| Basserbad 73                                  | ,                                             |             | Beinfteinsaure Salze -            |
| Wasserbadtrichter 96                          | Romenclatur                                   | 51          |                                   |
| Baffer, Birten, Literatur S                   | Bafferstoffzündmaschine f. Platinzündmaschine | 100         | EDenierelieres                    |
| , Bitter= 248                                 | Baffertalt                                    | 247         | Meithuchenholz, Clath             |
| , Boctleter: 122                              | Baffer, Trennung von                          |             | bestandtheile 380 (3)             |
| - Brudenauer -                                |                                               | . 97        | Weifalubbise, Grade der 81        |
| , Brunnen 109                                 | Bafferwanne, pneuma=                          |             | Beiß, Indigo-                     |
| -, Burtscheiber 131                           | tifdse                                        | 83          | Beifrlibenfamenol 678             |
| bichter Ritt 92 (2)                           | Baffer , weiches                              | 109         |                                   |
| dichter Überzug für                           | -, Beilbacher                                 | 131         | Beistanne, Beftandtheile,         |
| Reder 330. 331 — dichter Überzug für          |                                               | 339         | nagere                            |
| Beuge 329. 331. 332                           | Baufamenol 677. 678.                          |             | Weißtellurerz 347                 |
| —, Epsomer 248                                | Bechfelfeitige Berwandt                       |             | Stratehand Sicherheits:           |
| -erzeugendes Gas                              | schaft Stronge                                | 24          | röbre                             |
|                                               | Beg, naffer                                   | 54          | Beigenstrob, Afchenbe-            |
| fencheljamen, Be-                             | , trodner                                     |             |                                   |
| standtheile, nähere 441                       | Begdiftelöl .                                 | <b>67</b> 8 | Werfen des Meilers 632 (2)        |
| , Fluß. 109 (2)                               | Beiches Wasser                                | 109         | Berte, liegende                   |
|                                               |                                               |             |                                   |

|                                                        | Seite       | ı t                                | Seite       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berte, liegende, Feuer-                                |             | Burgel, Afchenbeftand=             |             | Berfesungeprobufte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| haus der                                               | 636         | theile                             | 386         | Polgfafer 301. 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Kopf der                                             |             | Burgelcochenille                   | 341         | Berfegung fticftofffreier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mermuthhitter                                          | 222         | Aburzel, Auffaugung                | <b>45</b> 8 | Korper an ber Luft 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wermuthől                                              | 303         | Moure frinden hitten               | _           | ftichtoffhaltiger Kor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Werkzeuge, cemische  Bestwinde  Better  bose Sumnstuff | UZU         | Mblorrhiein                        | 334         | Per an der Euft —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54-                                                    | -98         | Burgelroft                         | 565         | Berstampfen 55<br>Berstörung 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2Beftwinde                                             | 496         | Burgelfüß                          | 336         | ber Geruche 100. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wetter                                                 | 497         | Burgel, Berhalten gur              |             | Beugung, mutterlofe 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , bose Sumpfluft                                       | 124         | Luft                               | 461         | , Samen: 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| matte = Stide                                          |             | Tauthau Kuw                        | 0.40        | Beugung, mutterlofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ftoff                                                  | 110         | antgoppyu<br>Musit                 | 340         | bedingte 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| —, jaure                                               | 122         | Fnloidin 300                       | 303         | Giahan ban Baklan 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , fintagende                                           | 124         |                                    | 000         | Rimmtfäure 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bicentame Michenher                                    | 1 42        | Y == Attrium                       | 34          | Bint 12 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ftandtheile                                            | 389         | · Mu                               | 0.3         | Binf       12. 13         Sinfblende       182         Sinfenit       —         Sintvitriol       210         Sinn       12. 13         Sinnfles       182         Binnober       —         Sinnflein       171         Birfon       12. 13         Bitronen       12. 13                                                                                                                                                                                         |
| Winde,                                                 | 495         | I = ynererde                       | 90          | Bintenit -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , Berg:                                                | 496         | Mttermath                          | 913         | Zinkvitriol 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , Einfluß auf Luft-                                    |             | Attrium 19                         | 13          | Sinn 12. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| feuchtigkeit                                           | 488         | Attrocerit                         | 205         | Sinnfies 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , Einfluß auf Luft-                                    | •••         |                                    |             | Sinnoder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| temperatur .                                           | <b>49</b> 0 | Göhinfeit bas Galess               | 407         | Singlein 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , Einfluß auf Wald:                                    |             | Bahlen flöckiometrische            | 401         | Ritronen oc f &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Degeration                                             | 495         | = Mischungs und                    | 1           | gitternouncloimhe Mank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rords                                                  | me          | Atomaewichte 26.                   | 680         | Hoffaekale 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dft=                                                   | 450         | Bange, Feuer- f. Diegel-           |             | $Z_n = \hat{S}_{inf}$ 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Daffat-                                              | 495         | gange                              | 91          | 7- 26-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , Sűd:                                                 | 496         | , Löthrohr-                        | 71          | Zn == Hintoryo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , Weft-                                                | _           | , Tiegel:                          | 91          | Birton 12. 13 Birton 12. 13 Birton 12. 13 Bittonen 2c. s. C. Bitterpappelrinde, Gerbeftoffgehalt 290 Zn = Bint 34 Żn = Bintorpd Żn = Schwefelzint Boochemie 10 Zr = Birconium 34 Zr = Atome Birconium Zr = Atome Birconium Zr = Birtonerde Bubrennen der Meiler 632 Bucker 315 —, Absterben des 38 — ahorn, Literatur 8 —, Birtenen 673 —, Pirtenent 671 —, Candis 315 —, Farine Lepte Rrystallisation des Buttersprups —, Frucht 316. 317 — ocherungsföhiger 315 |
| , Wirbel-                                              | -           | Zc j. Zn                           |             | Boochemie 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Windofen 65.                                           | 67          | Beagonit                           | 317         | Zr = Birconium 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wirdelwinde 4                                          | 196         | Deichen ber Gremente               | 33          | Zr = V Atome Birco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Signification 12.                                      | 13          | - mineralnaisches                  | 34          | nium<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wismuthoffer                                           | 102         | mijor                              | 35          | r = Birtonerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Witherit                                               | มกล         | Bellenfubftang                     | 300         | Bubrennen der Meiler 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Witterung                                              | 97          | Bellaft                            | 394         | Sucter 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Ginfluft ber Bes                                     | ١           | Beuftoff                           | 300         | , Adjierden des 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| birge auf                                              | 189         | gellulofe                          |             | Birfen- 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Ginfluf ber Dal.                                     |             | Security                           | 218         | — Siteratur 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| der auf                                                | _           | Serfiction 10                      | 77          | ——busch 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wolfram 12.                                            | 13          | Berkleinern der Metalle            | 55          | , Candis 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wolframoder 1                                          | 72          | der Raturkörner                    | 54          | , Karin= == leste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bolfsmild f. Euphor-                                   |             | - harter Mineral=                  | 7-1         | Krostallisation des Zut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bia 3<br>Wolfen 105. 4                                 | 41          | förper                             | 89          | ter forups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wolfen 105. 4<br>Wolfenelektricität<br>Wolfenregion 4  | 100         | Berlegung, demifche                | 17          | -, Frucht- 316. 317<br>-, gabrungsfähiger 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Boltenregion 4                                         | 20          | Secladurement per minte.           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wonneluft)                                             |             | 4.000.0.0                          | 55          | , gahrungsunfahi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bonnegas = Stid:                                       | - 1:        | Berfetung, chemische               | 17          | ger, gemeiner 315 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| stofforydul 1                                          | 16          | , Gefete der<br>organischer Körper | 23          | —, Gersten= 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Woolfsche Klasche                                      | 81          |                                    | 356         | haltige Pflanzen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Woolfscher Apparat                                     | - .         | - organischer Körper               | ,,,,,       | fafte, Bearbeitung der 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bunderbaumfamenol = Ricinusol 319, 678                 |             |                                    | 375 -       | —, Hut= 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | 2)          | - organischer Körper               | -           | , Kandis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bürfelfalpeter = fal-                                  | 27          | durch Warme nebst                  | ]-          | , Krumel: 317 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| petersaures Ratron 2                                   | 37          | Luft und Wasser                    | -1          | auch Stärkezucker 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        |             |                                    |             | 47*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        |             |                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     | Geite |                          | Scite      |                         | <b>E</b> cite |
|---------------------|-------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Bucker, Manna-      | 317   | Bugofen 65               | . 67       | Ralferbe                | 244           |
| , Mildy=            |       | Bunden angehaufter       |            | Magnefia                | 249           |
| —, Roh:             | 315   | Stoffe                   | 106        | - Talterbe f. Mag-      |               |
| ——, Rohr:           | _     | ber Afche                | 664        | nefia                   | _             |
| rohr, Afchenbestant |       | des Bliges               |            | Bweifachoraljaures Rali | 282           |
| theile              |       | Bunder                   |            | 3weifachphosphorfaurer  |               |
| , Schleim:          |       | Bundmaschine, Platin-    | 108        |                         | 246           |
| ——, Schwamm:        |       | Bundrohre der Meiler     | <b>629</b> | 3meifachschwefelfaures  |               |
| Buckerschwefelfaure | 313   | Bufchlage                | 89         | Rali                    | 224           |
| Bucker, Stärkmehl-  | 317   | Bweibafige Sauren        | 44         | Zweifachweinfaures Rali | 283           |
| , Süßholz-          |       | Zweifachborarfaures Ra-  |            | Bweifaurige Bafen       | 45            |
| fprup, hollandifche | r 316 | tron                     | 237        | Bwillingsfalze          | 48            |
| , Trauben: 317 f    |       | Bweifachtohlenfaure Bit- |            | Symom                   | 354           |
| auch Startezucker   | 379   | tererde                  | 249        | 1                       |               |

#### Rachtrag.

Bu S. 367. und 368. Goppert hat kunftlich braun- und fteinkohlenartige Probukte auf naffem Wege erhalten. Bgl. Poggendorff's Ann. b. Phys. u. Chem. 72. 1847. S. 174.

1847. S. 174.
3u S. 590. 3m Rheinschlamm (bei Emmerich) fand Müller 17,05 Kieseletebe, 55,50 Thonerbe, 15,65 Eisenoryd, Spuren von Manganorydul, 4,60 kohlensaure Kalkerbe, 2,10 kohlensaure Kalkerbe, Spuren von Kali und Ammoniak, 2,05 Humussäure und stickstoffhaltige organische Materie und 3,05 Wasser.

S. 668 3. 17 von oben statt unnöthig lies nöthig.
S. 668 3. 18 von oben statt ähendem lies kohlensaurem.
S. 668 3. 21 von oben und folgende bedeuten die Zahlen kohlensaures Kali.

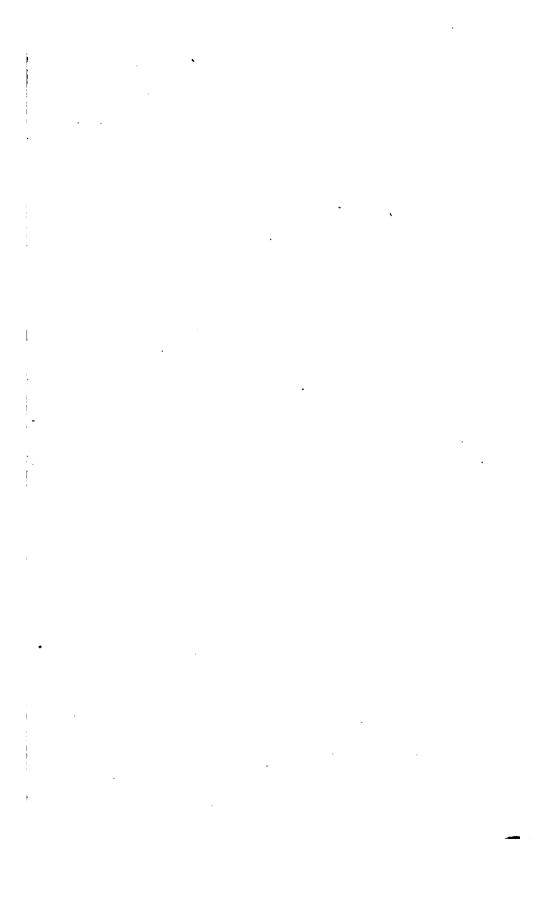

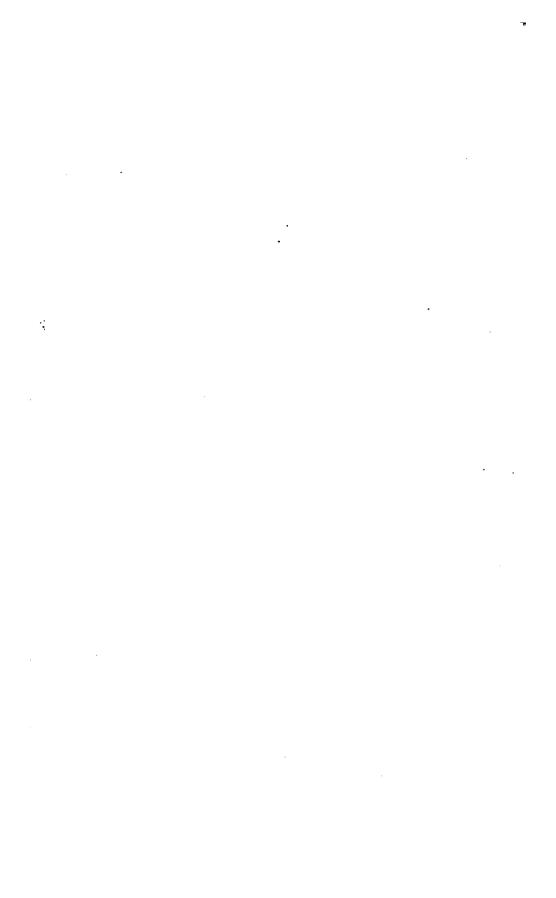



